

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Die Entwicklung er deutschen Volkswirtschaftslehre im neunzehnien Jahrhundert Erster Teil

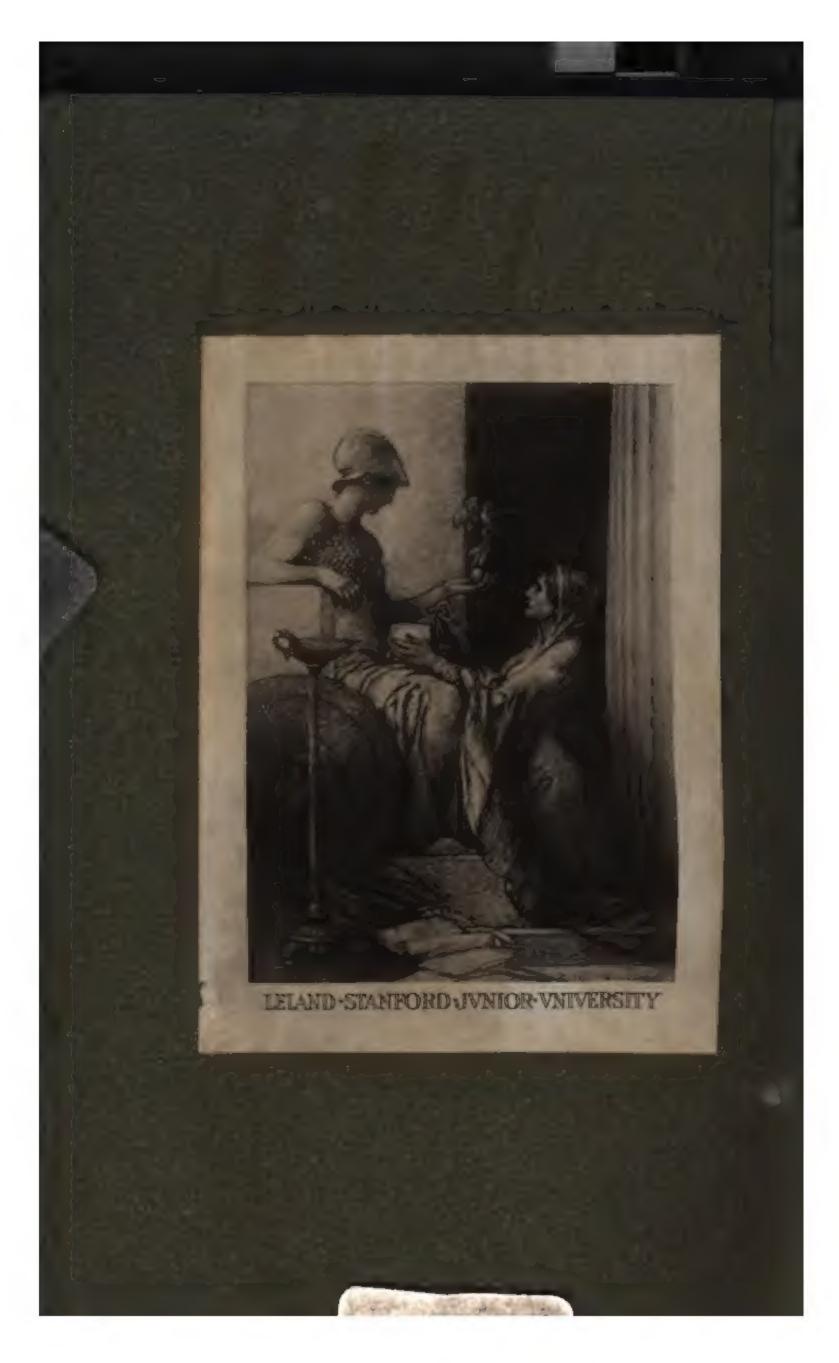

# Die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre

im neunzehnten Jahrhundert.



# Die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre

im neunzehnten Jahrhundert.

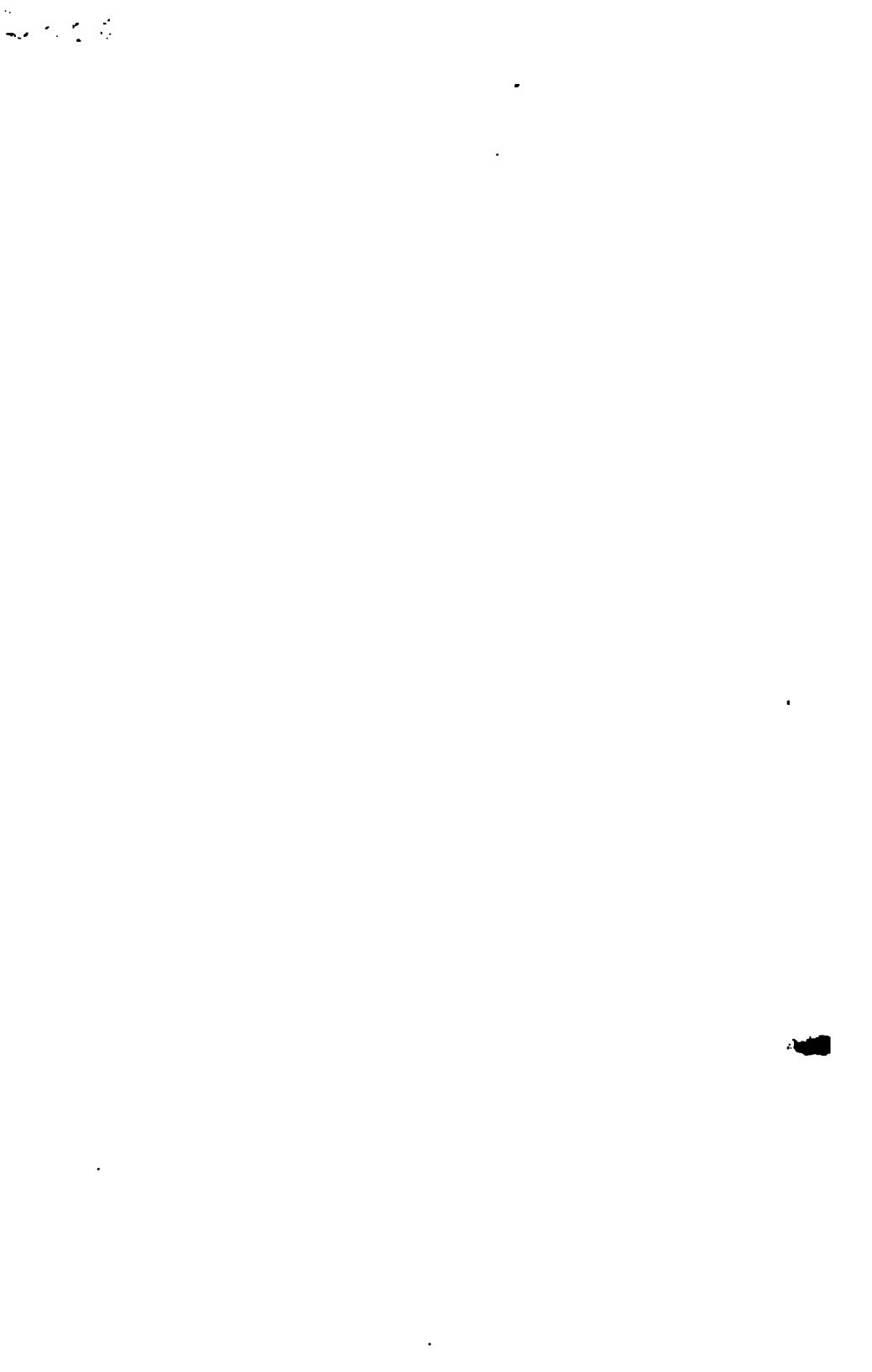

# Die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre

im neunzehnten Jahrhundert.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Die Entwicklung

# der deutschen Volkswirtschaftslehre

im neunzehnten Jahrhundert.

# Schmoller Gustav Schmoller

zur siebenzigften Wiederkehr seines Geburtstages,

24. Juni 1908,

in Berebrung bargebracht

Bon

S. P. Altmann, W. J. Alfbley, C. Ballob, L. Bernhard, L. v. Bortflewicz, R. Diehl, Chr. Edert, F. Eulenburg, P. Fahlbeck, S. W. Farnam, C. J. Fuchs, O. Gerlach, C. Gibe, E. Gnaud-Rühne, A. Graziani, A. Grotjahn, R. Grünberg W. v. Hedel, R. Th. v. Inama-Sternegg, R. Reibel, W. Lexis, P. Wolbenhauer, E. v. Philippovich, R. Rathgen, P. Sander, G. Schanz, H. Schumacher, G. Seibt, A. Spiethoff, F. Tönnies, W. Troeltsch, H. Waeentig, R. Wiedenfeld, L. v. Wiese, R. Wilbrandt, A. Wirminghaus, R. Wuttte, W. Wygodzinski, F. Zahn.



Leipzig, Verlag von Duncker & Sumblot. 1908.

Alle Rechte, für das Ganze wie für die einzelnen Teile, vorbehalten.

# 125626

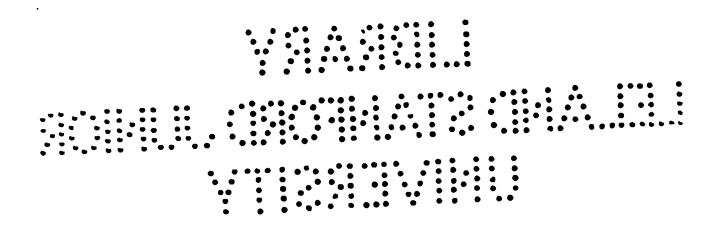

Altenburg, S.-A. Pierersche Lofbuchbruckerei Stephan Geibel & Co.

# Vorwort.

er 70. Geburtstag Guftav Schmollers gab den Unterzeichneten den Anlaß, seine wissenschaftlichen Freunde und Schüler zu Arbeiten aufzufordern, in welchen jeder, seinen Neigungen und Studienrichtungen folgend, doch mit den anderen durch ein gemeinsames Ziel, dem die Arbeiten dienen sollten, verbunden war. Als Gegenstand dieser Einzelarbeiten, welche als Sammelband Guftav Schmoller gewidmet werden sollten, wurde "die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre im 19. Jahrhundert" gewählt. Die leitenden Ideen, welche die deutsche Volkswirtschaftslehre in diesem Zeitraum beherrscht haben, die Probleme, welche sie sich gestellt hat, die Methoden, deren sie sich bediente, sollten dargestellt werden, und auf diese Weise sollte eine Entwicklungsgeschichte der Volkswirtschaftslehre, eine Geschichte der deutschen wirtschaftswissenschaftlichen Literatur geboten werden. Indem Richtung und Inhalt der wissenschaftlichen Lehren von der Volkswirtschaft in ihrem wechselnden Veftande erforscht, die Ursachen des Wandels erklärt, ihr Einfluß auf die Gesetzebung und allenfalls auf die tatsächliche Gestaltung des Wirtschaftslebens geschildert wurden, mußte sich ein Bild des inneren Wachstums, der gegenständlichen Ausbreitung und der kulturellen Bedeutung dieser Wiffenschaft ergeben, das festzuhalten eine Arbeit von dauerndem wissenschaftlichem Werte war.

Durch diese Umgrenzung der Aufgabe war die Stellung für jeden einzelnen, der sich an der Lösung beteiligte, gegeben. Er hatte auf dem von ihm gewählten Gebiete zu zeigen, wie sich die in der Wissenschaft vertretenen Anschauungen entwickelt und in welcher Richtung sie zur Erweiterung und Vertiefung unserer Erkenntnis der Volkswirtschaft geführt haben. Jeder arbeitete dabei in völlig selbskändiger Weise, die Arbeiten sind unabhängig von einander entstanden, und wenn auch die zur Mitarbeit vereinigten Persönlichkeiten naturgemäß durch verwandte Grundanschauungen verbunden sind,

VI Vorwort.

war doch jede Tendenz oder einseitige Betrachtung vom Standpunkte einer bestimmten Richtung aus von vornherein ausgeschlossen.

Die auf solche Weise entstandenen 40 Arbeiten, welche hier in zwei Bänden vorgelegt werden, enthalten ein reiches Material zur Beurteilung der Veränderungen in der deutschen Volkswirtschaftslehre im Laufe des 19. Jahrhunderts. Sie umfassen mit annähernder Vollständigkeit die Hauptgebiete der theoretischen und praktischen Volkswirtschaftslehre, wesentliche Teile der Finanzwissenschaft und der Statistik. Sie weisen die Beziehungen zur Gesellschaftswissenschaft auf, und in den Arbeiten, welche über die Entwicklung der Volkswirtschaftslehre in England, Frankreich, Italien, in den Vereinigten Staaten und in Skandinavien zu dieser Sammlung beigesteuert worden sind, werden die Einflüsse beleuchtet, welche die deutsche Volkswirtschaftslehre auf die andern Nationen ausgeübt hat. Daß bei solcher Art des Zusammenwirkens vieler das Gleichgewicht im Raummaße der einzelnen Teile nicht völlig erreicht werben kann, und daß gelegentliche Wiederholungen nicht zu vermeiden sind, ist klar. In der monographischen Behandlung der einzelnen Gebiete ist es auch begründet, daß eine Zusammenfassung der Ergebnisse unter einheitlichem Gesichtspunkte nicht vorgenommen werben konnte, daß es einer künftigen Arbeit überlassen bleiben muß, die Vilanz zu ziehen über die Art und Größe des Fortschrittes, den die Wiffenschaft als Ganzes erzielt hat, über die Verhältnismäßigkeit der Entwicklung in den einzelnen Teilen, über deren Bedeutung für das System, den Inhalt und die Methode der Volkswirtschaftslehre. Nur eines darf hier schon hervorgehoben werden.

Niemand, der die folgenden Abhandlungen durchgeht, wird sich dem Eindruck verschließen können, daß die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre im 19. Jahrhundert eine ungemein reiche gewesen ist. Insbesondere seit der Mitte des Jahrhunderts ist das Servortreten neuer Ideen und neuer Gesichtspunkte, von denen die Forschung ausgeht, und die Vermehrung der Untersuchungsobjekte, denen sie sich zuwendet, deutlich zu erkennen. Iwei Taksachen sind dabei entscheidend, die Revision, welcher die Anschauungen über die Veziehungen des Individuums zum Staate unterworfen wurden, und die tiefere Analyse des Individuums selbst. Diese letztere führte dazu, daß man das individuelle Wollen und Sandeln als

VII

Produkt sozialer Bedingungen verstehen lernte, daß alle das Leben der Menschen gestaltenden Kräfte auch in ihrem Einfluß auf die Volkswirtschaft untersucht werden, daß diese Volkswirtschaft als das Ergebnis nicht nur absoluter, natürlicher Notwendigkeiten, sondern auch der jeweiligen kulturellen, also geschichtlich gewordenen, sittlich beeinflußten und gerichteten Zustände betrachtet wurde. Der Theorie und der Politik waren damit neue Aufgaben gestellt. Es galt nun die Beziehungen der Wirtschaft zu anderen gesellschaftlichen Lebensäußerungen zu erforschen und die Wirtschaft selbst als untrennbares Glied des einen Lebens der Gesellschaft zu verstehen. Damit war es von selbst gegeben, daß man den historisch gewordenen Unstalten und Organisationen, in welche die Individuen freiwillig oder zwangsweise eingegliedert find, der Familie, den Korporationen, der Gemeinde, dem Staate erhöhte Bedeutung beilegen mußte. Erweiterung des Forschungsgebietes rief neue Richtungen und Methoden in der Wissenschaft hervor, und damit zugleich einen Gegensatz der Meinungen über ihre Grenzen und ihre Ziele, der eben nichts anderes ift als der Ausdruck der Vielheit der Aufgaben, welche der Volkswirtschaftslehre gestellt wurden.

Ob man angesichts dieser Tatsache heute von einer einheitlichen Volkswirtschaftslehre sprechen kann, ift eine Frage, die hier nicht beantwortet werden kann. Wie immer man sie aber auch beantworten mag, die Ergebnisse jener Entwicklung wird man zu übernehmen und man wird anzuerkennen haben, daß es ein Verdienst der deutschen Nationalökonomen ist, damit begonnen zu haben, die Wirtschaft in allen ihren Zusammenhängen zu erforschen und die Volkswirtschaft als geschichtlichen und daher in den Fluß des Werdens und der Veränderung gestellten gesellschaftlichen Organismus verstehen zu lernen. In diesem geschichtlichen Lebensprozeß der Volkswirtschaft erscheint der Mensch nicht nur als das bestimmte, sondern auch als ein bestimmendes Element, das durch Recht und Sitte in die Ordnung und den Ablauf des gesellschaftlichen Geschehens eingreift. Diese Erkenntnis ift die Wurzel, aus die wichtigsten und entscheidenden Umgestaltungen unserer Wissenschaft herausgewachsen sind. Sie hat dem Werte jener wissenschaftlichen Richtung, welche sich auf die Untersuchung der rein ökonomischen Gesetmäßigkeiten beschränkt, keinen Abbruch getan,

aber sie hat uns vor neue Aufgaben gestellt. Sie hat zur psychologisch vertieften Betrachtung des Individuums und seiner Motivationen geführt, sie hat zu einer anderen Auffassung vom Wesen der staatlichen Gemeinschaft, zu einer höheren Einschäung der Gemeinschaftsorganisationen der Menschen überhaupt den Anstoß gegeben, sie hat bewirkt, daß die Volkswirtschaftslehre sich vielfach zur Gesellschaftswissenschaft erweiterte.

Un dieser für die deutsche Wissenschaft so charakteristischen Ausgestaltung der Volkswirtschaftslehre hat Gustav Schmoller einen wesentlichen Unteil genommen. Das halbe Jahrhundert, in dem diese Veränderung zum heutigen Stande der Wissenschaft sich vollzogen hat, ift auch der Zeitraum seines Wirkens. Die folgenden Blätter geben mit davon Zeugnis, wie groß dieser Anteil gewesen ist, auf wie vielen Gebieten er mitgewirkt hat, neuen Erkenntnissen Bahn zu brechen, neue Forschungen einzuleiten, neue Tatsachen ans Licht zu ziehen, zu neuen Auffassungen zu führen. Aber nicht nur an die Größe dieser Leistungen während eines reichen Menschenlebens wollen wir hier erinnern, sondern vor allem daran, daß sie immer einmünden in jene Grundauffassung der deutschen Volkswirtschaftslehre, daß von der ethischen Weltanschauung tatsächlich alles menschliche Handeln, also auch das ökonomische, abhänge. "Der Fortschritt in der menschlichen Freiheit ist nie ein Fortschritt in der Willfür, sondern eine Verrückung der Grenzen zwischen erzwingbarem Recht und freier Sittlichkeit." Dieses Wort, mit dem Gustav Schmoller vor 44 Jahren seine Stellung zu der Frage des Fortschrittes unserer wirtschaftlichen Kultur und zugleich die Grundlinie seiner Lebenstätigkeit festlegte, weist uns auch die Richtung des Fortschrittes unserer Wissenschaft auf. Darum möge es als bas Zeichen gelten, in dem wir uns mit allen Mitarbeitern vereinigen, wenn wir die folgenden Abhandlungen zur Literaturgeschichte der deutschen Volkswirtschaftslehre im 19. Jahrhundert in dankbarer Erinnerung an sein Lebenswerk Gustav Schmoller widmen.

24. Juni 1908.

Geibel. Legis. von Philippovich. Schumacher. Sering. Wagner.

# Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sette                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vorwort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V                                                                           |
| l. Spftematisterung, Richtungen und Methoden der Bewirtschaftslehre. Bon Wilhelm Lexis, Göttingen.  Borbemertung S. 1. — I. Die Spsteme S. 2. — Die Kam wissenschaft S. 2. — Ausbildung der vollswirtschaftlichen Th S. 3. — Bollswirtschaftslehre, Bollswirtschaftspolitik, Finanzwischaft S. 5. — Die Polizeiwissenschaft S. 6. — Systematische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eral: eorie                                                                 |
| entwicklungsgeschichtliche Auffassung S. 7. — Allgemeine und spe Bolkswirtschaftslehre S. 11. — II. Die Richtungen S. 15. — Set merkantilistischen und der physiokratischen Lehre S. 15. — Em kommen des Smithianismus S. 19. — Die deutsche Freihandelsk S. 21. — Die Listsche Lehre S. 22. — Der wissenschaftliche Sozi mus S. 24. — Die positiv-sozialpolitische Richtung S. 26. — III. Wethoden S. 29. — Die empirisch-deduktive Methode S. 29 Die abstrakt-deduktive Methode S. 32. — Die Thünensche Met S. 33. — Die historische Methode S. 36. — Die realistische Met S. 40. — Die österreichische Schule S. 41. — Die "mathemat Methode S. 43. — Deduktive und erfahrungsmäßige Untersuc als Arbeitsteilung S. 43. | Reste<br>por-<br>Hule<br>alis-<br>Die<br>. —<br>Hobe<br>hobe                |
| II. Die Entwicklung der Wert- und Preistheorie im 19. 3. hundert. Bon Karl Diehl, Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| Einleitung S. 1. — I. Die streng objektivistische Richtung Wert- und Preistehre im Anschluß an die klassische Rationalokons besonders an Adam Smith S. 4. — II. Im Gegensate zur klassischen und Preistheorie wird dem Gebrauchswerte und den subjekt Faktoren bei der Wert- und Preistildung größere Beachtung z S. 5. — III. Die klassische Wert- und Preistheorie wird "ethischen" Standpunkte aus bekämpst S. 29. — IV. Die klassischen und Preistheorie wird in eigenartiger Weise sortgebildet die Lehre von Karl Mary S. 45. — V. Die streng subjektivischung in der Wert- und Preislehre S. 48. — VI. Die ne Entwicklung (Die Periode des Eklektizismus und Skeptizismus) S.                                       | mie,<br>ichen<br>tiven<br>uteil<br>vom<br>fische<br>urch<br>tische<br>ueste |
| Ill. Die Lehre von der Produktion und der Produktivi<br>Bon Leopold von Wiese, Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III. 1—36                                                                   |
| Grundzüge der Entwicklung der Lehre über Produktion und !<br>duktivität vom rationalistischen Dogmatismus zum historischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                           |

| lativismus S. 2. — Der Begriff ber Probuttion in seinem Ver-           |
|------------------------------------------------------------------------|
| hältnisse zu dem der Produktivität S. 4. — Der Ginfluß der älteren     |
| Richtungen (Merkantiliften und Phyfiokraten) auf die Problemftellungen |
| im 19. Jahrhnnbert S. 6. — Die Lehre von ber Produktion und von        |
| ber Produktivität: a) in Ch. J. Kraus' Staatswirtschaft S. 7;          |
| b) in Abam Müllers Elementen ber Staatstunft S. 10; c) in Logens       |
| Handbuch S. 12; d) in Hermanns Untersuchungen S. 16; e) in             |
| Raus Lehrbuch S. 19; f) in Riedels Nationalökonomie S. 21; g) in       |
| Lifts Rationalem System S. 22. — Der Entwicklungsgebanke in ber        |
| Lehre von ber Produktion S. 23. — Die Bebeutung von Roschers           |
| Spstem S. 24. — Die Theorien der Sozialisten S. 26. — Die              |
| Systematiter und die Historiter in der modernen Boltswirtschafts-      |
| lehre und ihre Stellung zur Produktionslehre S. 29 Die methobische     |
| Behandlung dieser Lehre bei ihnen S. 30. — Die Lehre von ber           |
| Produktion und ber Unternehmung bei Schäffle, Diegel, Philippovich     |
| und Schmoller S. 30.                                                   |
|                                                                        |

# IV. Die Lehre vom Rapital. Von Arthur Spiethoff, Berlin. IV. 1—64 Der Kapitalbegriff S. 1. — Die Kapitalgüter S. 21. — Die Entstehung des Kapitals S. 32. — Die Wirkungen der Kapitals verwendung S. 39. — Die Formen des Kapitals und ihr Kreislauf S. 45. — Das Abhängigkeitsverhältnis der Kapitalformen von einsander; Lohnfondstheorie S. 49. — Erweiterte Reproduktion S. 57. — Rusammenfassung S. 61.

# V. Theorie des Grundbesitzes und der Grundrente in der beutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. Von Karl Theodor von Inama-Sternegg, Wien. . . . . . . V. 1—104

Erstes Rapitel. Die beutsche Kameralistik über Grundbesitzverteilung und die volkswirtschaftliche Ordnung des Landwirtschaftsbetriebs 1—18

1. Einleitung S. 1. — 2. Intensiver und extensiver Betrieb. Bobenertrag S. 2. — 3. Die Verteilung des Grundeigentums. Das landwirtschaftliche Betriebsproblem S. 4. — 4. Gebundener Grundbesitz. Majorate, Fideikommisse S. 10. — 5. Gemeinheitsteilungen S. 13.

- 1. Die Physiokraten S. 18. 2. Abam Smith S. 20. 3. Ricardo S. 23. 4. Die Gegner von Ricardo; Caren und seine beutschen Anhänger S. 24. 5. Selbständige Regungen S. 25.
- - 1. Das Thünensche Gesetz vom naturgemäßen Standorte der landwirtschaftlichen Betriebszweige S. 29. 2. Das Thünensche Gesetz der Grundrente S. 30. 3. Das Liebigsche Gesetz der Boden-erschöpfung S. 33.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Biertes Rapitel. Der Anfang einer sozialen Theorie des Grundbesitzes  1. Rodbertus' Grundrententheorie S. 40. — 2. Rodbertus' Theorie des Bodenkredits S. 43. — 3. Volkswirtschaftliche Theorie des Anerbenrechts S. 45. — 4. Die Rentengüter S. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40—51      |
| Fünftes Kapitel. Rene Ansatze zur Weiterbildung der sozialen Theorie des Grundbesitzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52—75      |
| Sechstes Rapitel. Die Theorie des diffentlichen Grundbesitzes 1. Städtischer Bodenwert und städtische Bodenrente S. 75. — 2. Der Gemeindebesitz an Liegenschaften S. 80. — 3. Der staatliche Grundbesitz S. 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75—93      |
| Siebentes Rapitel. Die Erweiterung der Crundrententheorie zn einer allgemeinen Rentenlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93—104     |
| VI. Zur bentschen Gelblehre bes 19. Jahrhunderts. Bon S. P. Altmann, Frankfurt a. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VI. 1—67   |
| VII. Geschichte der deutschen Bankliteratur im 19. Jahrhundert. Bon Hermann Schumacher, Bonn V. Die dentsche Bankliteratur bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts (Becher, Marperger) S. 2. — Der Ansang der modernen deutschen Bankliteratur mit Büsch S. 8. — Die deutsche Bankliteratur unter der Herrschaft des Rotenbankproblems (Hübner, Wagner, Rasse, Anies) S. 10. — Der Rampf für reine Depositenbanken S. 25. — Die großen Aktienbanken und ihre Würdigung in der deutschen Literatur S. 27. — Die neueste Bankliteratur: 1. die Darstellung einzelner Bankgeschäfte; 2. die geschichtliche Darstellung des Bankwesens; 3. die Darstellung des ansländischen Bankwesens und der internationalen Probleme des Geld- und Areditwesens: 4. die Darstellung des Zentralisationsprozesses im modernen Bankwesen S. 31. — Zukunstsausgaben S. 38. | TI. 1—39   |
| VIII. Die Lehre von der Berteilung des Produktionsertrags. Bon Robert Wilbraudt, Berlin V  I. Die Entwicklung im Zweck des Produktionsertrags S. 1. — U. Die Entwicklung im Berhalten zu den Tatsachen der Berteilung S. 10. — III. Die Entwicklung in der Form der Lehre S. 21. — Literatur S. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III. 1—29. |

| XI        | I Inhaltsverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX.       | Unternehmereinkommen. Von Christian Edert, Köln IX. 1—19  Anlehnungen der älteren deutschen Schriftsteller an die englische und an die französische Lehre vom Unternehmereinkommen S. 1. — Erste Versuche zur Verbindung der beiden fremden Anschauungsweisen S. 4. — Betrachtung des Unternehmereinkommens als selbständigen Einkommenszweig S. 6. — Jüngere Deutungen des Unternehmergewinns als Besitzente S. 8. — Ausgestaltung der Lehre des Unternehmereinkommens durch neuere, meist österreichische Theoretiker S. 10. — Die deutsche Lehre vom Unternehmereinkommen in ihrer jüngsten Entwicklung dis zur Gegenwart S. 13. |
| <b>X.</b> | Die Lehre vom Zins (aus Leihkapital). Von Robert Wuttke, Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XI.       | Ver Arbeitslohn. Von Ludwig Bernhard, Kiel XI. 1—13 Vorbemerkung S. 1. — Die klassische Lohnlehre S. 2. — Das Verhalten der beutschen Volkswirtschaftslehre zur "klassischen" Lohn-lehre S. 3. — Die ersten selbständigen deutschen Untersuchungen S. 4. — Die Lehre von den Lohnsteigerungen S. 8. — Die neuere Forschung S. 9. — Studien über die möglichen Wirkungen der Lohnerhöhung S. 10. — Die abstrakte Theorie des Arbeitslohnes S. 12. — Schluß S. 13.                                                                                                                                                                    |
|           | Die Lehre von der Konsumtion und ihrem Verhältnis zur Produktion. Von A. Wirminghaus, Köln a. Kh XII. 1—39  1. Die Stellung der Lehre von der Konsumtion im System der allgemeinen Volkswirtschaftslehre S. 1.—2. Begriff und Arten der Konsumtion S. 6.—3. Die privatwirtschaftliche Gestaltung der Konsumtion S. 11.—4. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Konsumtion S. 17.—5. Der Luxus und das Verhältnis des Staates zur Konsumtion S. 23.—6. Die Konsumtion in ihrem Verhältnis zur Produktion S. 31.  1. Die Verölkerungstheorie. Von Ladislaus von Bortkie.                                                            |
|           | wicz, Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

wicz, Berlin . . . 1. Die herrichenbe gefchlecht innewohnenbe Ber verhältnis zwischen biefer Ausbehnung bes Nahrungsspielraums S. 13. — 3. Das Bevölkerungsgleichgewicht und bie Übervölkerung S. 21. — 4. Das Bevölkerungs-

pringip und ber Rulturfortschritt S. 35. - II. Die von ber herrichenben Richtung abweichenben Auffaffungen: 1. Der Boluntarismus und der Intellektualismus S. 51. — 2. Die Bevölkerungsverdichtung, der technische Fortschritt, der Exportindustrialismus und der Sozialismus als Mittel zur Lösung der Bevölkerungsfrage S. 54.

## XIV. Entwicklung der Soziologie in Deutschland im 19. Jahrhundert. Bon Ferdinand Tonnies, Eutin . . . . XIV. 1—42

Das soziologische Denken und Einflüsse barauf S. 1—3. — I. Philosophie in der Staats- und Rechtslehre. — Rant. — Die Romantik. — Die historische Schule. — Hegel S. 3—10. — II. Das hiftorifche Bewußtsein. - "Politif". - Die frangofischen Sozialiften. -Feuerbach. — Marx. — Hegels Philosophie ber Geschichte. — Materialistische Anficht. — Rulturgeschichte. — Statistik. — Ur- und Agrargeschichte. — Mutterrecht. — Lorenz Stein. — Der Begriff ber Gesellschaft. — Mohl. — Bolkerpspchologie. — Riehl u. a. S. 10—25. — III. Einflüsse ber Naturwissenschaften. — Comte. — Spencer. — Gesellichaft als Organismus. — Lilienfeld. — Schäffle. — Ihering. — Baftian. — Gumplovicz. — Sozialismus und Entwicklungslehre. — Maine u. a. — Rechts- und Wirtschaftsgeschichte. — "Gemeinschaft und Gesellschaft". — Rulturgeschichtliche und ethnologische Schriften 1887—1900. — Entwicklung der Familie. — Sozialer Darwinismus. — Theorie ber Geschichte. — Simme L — **Eding E.** 25-42.

# XV. The Present Position of Political Economy in England. By W. J. Ashley, Birmingham . . . . . . . . . . . . . XV. 1—26

The first phase of English economics. — Rise of the Ricardian doctrine. — The doctrine of Method. — Abandonment of the Ricardian system. — The present position of economic theory. — The Marginalists. — Far-reaching divergencies. — The Statical Method. — Awakened interest in economic history. — The organisation of economic teaching at the Universities. — Economists and Politics.

## 

I. Influence de l'école anglaise p. 2. — Différences caractéristiques de l'école française p. 3—6. — II. Influence de l'école allemande. Pourquoi elle a été si tardive p. 7. — § 1. Influence en ce qui concerne la politique sociale p. 12. — Différences caractéristiques de l'école française en ce qui concerne le rôle de l'Etat, la Solidarité, l'abolition du salariat p. 16—20. — § 2. Influence en ce qui concerne la méthode et l'enseignement p. 21. — Ecole historique et école autrichienne p. 22—26.

## XVII. Sulle relazioni fra gli studi economici in Italia e in Germania nel secolo XIX. Di Augusto Graziani, Napoli. XVII. 1—16

Nella prima metà del secolo XIX, le relazioni fra le ricerche economiche italiane e tedesche, sono frammentarie:

rapporti fra l'Hermann ed il Gioia, studi del Cattaneo sul List, del Poli su vari scrittori tedeschi, del Mohl sugli economisti del mezzogiorno d'Italia p. 1—5. — Opere del Ferrara: il risorgimento degli studi economici in Italia: influenze del Messedaglia e del Cossa p. 5—10. — Nell' ultimo trentennio i rapporti fra le indagini economiche italiane e tedesche sono strettissime: studi in Italia di opere classiche germaniche, dei principali trattati di finanza: efficacia della scuola storica, delle indagini sulla proprietà e sull' economia capitalista: teoria della scuola austriaca: ultima fase p. 10—16.

## 

I. Die Beziehungen im ersten Jahrhundert der Republik S. 1. — II. Die Beziehungen seit 1876 S. 7. — 1. Die gleichzeitige Beledung des volkswirtschaftlichen Studiums in beiden Ländern S. 7. — 2. Die volkswirtschaftliche Literatur S. 10. — 3. Der volkswirtschaftliche Unterricht S. 19. — 4. Die volkswirtschaftliche Praxis S. 21. — 5. Die Volkswirte S. 23. — 6. Schlußwort S. 31.

#### XIX. Die volkswirtschaftliche Literatur Standinaviens im 19. Jahrhundert. Bon Pontus Fahlbeck, Lund . . XIX. 1—15

I. Schweben. Anfänge ber Boltswirtschaftslehre im 18. Jahrhundert S. 1. — Vorwiegend nationale Entwicklung S. 3. — Einfluß
fremder Richtungen, 1865—1885 freihändlerische, später schußzöllnerische und sozialpolitische vorwiegend aus Deutschland S. 6. —
Gegenwärtiger Stand der ökonomischen Wissenschaft S. 8. —
II. Dänemark. Deutscher Einfluß im 18. Jahrhundert und später
S. 11. — Opposition gegen den Liberalismus vom Beginn der 1870 er
Jahre S. 13. — Gegenwärtiger Stand der Bolkswirtschaftslehre
S. 13. — III. Norwegen. Anfänge und gegenwärtiger Stand
der Bolkswirtschaftslehre S. 14.

### Druckfehlerberichtigung zu XIII. Die Bevölkerungstheorie.

- S. 17, Zeile 29, lies statt die Weise: diese Weise.
- S. 25, Zeile 1, lies ftatt ber: bes.
- S. 32, lette Zeile, lies statt Ch. III: Ch. VIII.
- S. 46, Zeile 27, lies statt die Zamilien: die Familien.
- S. 48, Fugnote 3, 3. 1, lies statt und vernünftigen: und ber vernünftigen.
- S. 49, Fußnote 2, 3. 20, lies statt S. 37/38: S. 38/39.
- S. 53, Fugnote 3, lies statt S. 344: S. 1128.
- S. 54, Zeile 12, lies ftatt haben 2: haben 2."
- S. 57, Fugnote 1, 3. 9. lies statt von Soetbeer: (von Soetbeer.
- S. 57, Fußnote 2, lies statt S. 343: S. 1127.

# Shstematisierung, Richtungen und Methoden der Volkswirtschaftslehre.

Von

# Wilhelm Legis, Göttingen.

# Inhaltsverzeichnis.

Borbemerfung S. 1. — I. Die Systeme S. 2. — Die Kameralwissenichaft S. 2. — Ausbildung der vollswirtschaftlichen Theorie S. 3. — Bollswirtschaftselehre, Bollswirtschaftspolitik, Finanzwissenschaft S. 5. — Die Polizeiwissenschaft S. 6. — Systematische und entwicklungsgeschichtliche Aussaliung S. 7. — Allegemeine und spezielle Bollswirtschaftslehre S. 11. — II. Die Richt un gen S. 15. — Reste der merkantilistischen und der physiokratischen Lehre S. 15. — Emporsommen des Smithianismus S. 19. — Die deutsche Freihandelsschule S. 21. — Die Listische Lehre S. 22. — Der wissenschaftliche Sozialismus S. 24. — Die positiv-sozialvolitische Richtung S. 26. — III. Die Rethoden S. 29. — Die empirisch-deduktive Rethode S. 29. — Die abstrakt-deduktive Methode S. 32. — Die Ihünensche Methode S. 33. — Die historische Methode S. 36. — Die realistische Methode S. 40. — Die österreichische Schule S. 41. — Die mathematische Methode S. 43. — Deduktive und erfahrungsmäßige Untersuchung als Arbeitsteilung S. 43.

Unter dem Spitem einer Wissenichaft versieht man im allgemeinen ihre Abgrenzung gegen andere Wissenichaften und die ihrem Beien entsprechende logische Einteilung und Ordnung ihres Stosses. Tas Bort Spitem wird aber nicht nur in dieser formalen Bedeutung gebraucht, sondern in gewissen Bissenichaften auch mit Bezug auf ihren Indalt selbst, auf die Grundanschauungen, von denen sie ausgeben, und auf die Brinzipien, von denen sie sich leiten lassen. Es sind dies solche Bissenichaften, die noch nicht oder überhaupt nicht imstande sind, wie die Mathematik und die erakten Naturwissenschaften, ihre Probleme mit einer unzweiselz haften eindeutigen Lösung zu beantworten. So konnte man, bevor die

Medizin ihren heutigen naturwissenschaftlichen Charakter erlangt hatte, von verschiedenen medizinischen Systemen sprechen, z. B. dem allopathischen und homöopathischen; philosophische Systeme gibt es seit alter Zeit in großer Zahl und so sind auch verschiedene Grundanschauungen der Volks= wirtschaftslehre hervorgetreten, nach denen man besondere Systeme, wie das merkantilistische, das physiokratische, das Smithsche, zu unterscheiden pflegt. Diese Verschiedenheit der Auffassungsweise des Wirtschaftslebens ist dadurch möglich geworden, daß auch bei der wissenschaftlichen Betrachtung der wirt= schaftlichen Erscheinungen stets menschliche Zwecke und Mittel zur Erreichung solcher Zwecke in Frage kommen, über beides aber die Ansichten von verschiebenen Standpunkten aus weit auseinandergehen können. Sachlich erstrecken sich diese verschiedenen wissenschaftlichen Anschauungsweisen über dasselbe Gebiet und sie können sich auch demselben formalen System anpassen. Wenn wir nun im folgenden zunächst eine Übersicht der Entwicklung des Systems der Wirtschaftswissenschaft in Deutschland während des 19. Jahrhunderts geben, so nehmen wir das Wort ausschließlich in seinem formalen Sinne. Die durch Zwecks und Zweckmäßigkeitsurteile bestimmten verschiedenen Auffassungen der Wissenschaft aber bezeichnen wir nicht als Systeme, sondern als Richtungen. Mit jeder Richtung verbindet sich auch die Neigung, eine besondere Methode zu bevorzugen. Zur Wahrheit gibt es aber nur einen Weg, und wenn es gelingt, alle Richtungen für die richtige Methode zu gewinnen, so darf man erwarten, daß sie in mehr und mehr sich nähernde Bahnen übergehen und dadurch der Volkswirt= schaftslehre so weit wie möglich wissenschaftliche Einheitlichkeit verschaffen.

I.

Als am Ausgang des 18. Jahrhunderts die neue englische Volkswirtschaftslehre nach Deutschland herüberkam, fand sie hier in der schon
seit längerer Zeit auch auf den Universitäten eingedürgerten sogenannten
Rameralwissenschaft eine eigenartige Kombination eines sehr mannigfaltigen
ökonomischen Wissensstosses als nächste Verwandte vor. Die Rameralwissenschaft umfaßte nügliche Regeln für die private Wirtschaftsführung,
technische Kenntnisse über Land- und Forstwirschaft, Vergbau, Gewerbe
und Handelswesen, die Lehren der über das ganze Gebiet der inneren
Verwaltung sich verbreitenden Sicherheits- und Wohlsahrtspolzei und als
ihr engeres Gebiet die Lehre von der Finanzwirtschaft in ihrer damaligen
Gestalt. Eine eigentliche Theorie dagegen, die auf die inneren Zusammenhänge und gegenseitigen Reaktionen der volkswirtschaftlichen Erscheinungen
einging, sehlte gänzlich. Wan machte sich im Stile Chr. Wolfs "vernünftige Gedanken" über die ökonomischen Tatsachen, und suchte wissen-

schaftlichen Geist namentlich durch weitgehende Begriffsspaltungen und enorme Häufung von Paragraphen zu bekunden. Zincke brachte deren Zahl in den beiden Bänden seiner "Anfangsgründe der Kameralwissensichaft" auf 1493 und 1673.

Der erste Bersuch einer eigentlichen Theorie der Volkswirtschaft, die physiokratische Lehre, fand unter den deutschen Kameralisten nur sehr geringen Anklang; aber auch das Smithsche Werk, obwohl sofort nach seinem Erscheinen — allerdings schlecht — übersett, übte nur sehr langsam seine Wirkung aus. Sartorius klagt noch in der Vorrede der ersten Auflage seines 1796 erschienenen Handbuchs der Staatswirtschaft, daß Smith wenig oder gar keinen Einfluß gewonnen habe und unbekannt ober unverstanden geblieben sei. Zehn Jahre später aber erklärt er in der zweiten Auflage mit Genugtuung, daß in dieser Hinsicht eine wesentliche Besserung eingetreten sei. In der Tat eroberte sich um diese Zeit die Theorie einen Platz innerhalb des Systems der Kameralwissenschaft. v. Jakob (Grundsätze ber Nationalökonomie) und v. Soben (Die National= Dkonomie) führten gleichzeitig (1805) für diese besondere theoretische Wissenschaft ber Volkswirtschaft die Bezeichnung "Nationalökonomie" ein. Der letztere verbreitet sich in einer schwerfälligen und geschraubten Sprache ausführlich über das Wesen dieser neuen "Scienz", als beren Gründer er sich betrachtet. Die Nationalökonomie geht nach seiner Auffassung als freie selbständige Grundwissenschaft der Staatswirtschaftslehre voraus und bestimmt die Grenzen, die die praktische Staatswirtschaft einzuhalten hat; sie entwickelt "aus dem physischen und moralischen Organismus der Menschheit die Gesetze, nach welchen der gesellige Mensch nach Wohlstand strebt und der Mittel, diesen im gesellschaftlichen Zustande zu erlangen und zu erhalten". Die Staatswirtschaftslehre ba= gegen soll die Grundsätze enthalten, nach denen die Gesellschaft in ihren gegebenen Formen (als Staat) höchstmöglichen Wohlstand ohne Verletzung der nationalökonomischen Gesetze zu sichern, diese Gesetze den bestehenden anzupassen und sich anzueignen imftande ist. Die Nationalökonomie ist also nach Soden die Okonomie der Nation als solcher, unabhängig vom Staat und ohne Rücksicht auf ihn betrachtet. Ebenso will Jakob im Anschluß an Smith die Theorie des Nationalreichtums als eine eigene Wissenschaft von den übrigen Teilen absondern und er behandelt daher die Polizeigesetzgebung (1809) und später die Finanzwissenschaft (1821) in besonderen Werken. Viele Schriftsteller hielten jedoch noch den her= tömmlichen Rahmen der Kameralwissenschaft fest und schalteten die Rationalökonomie als einen besonderen Teil derselben ein. So unter= scheidet Fulda in seinen Grundsätzen der Kameralwissenschaft (1816)

I. Privatökonomie, II. Nationalökonomie, nämlich die "philosophische Grundlage" des dritten Teiles, der Staatsökonomie, die ihrerseits zerfällt in landwirtschaftliche, Gewerbe= und Handelspolizei und in Finanzwissen= schaft. Dieselbe Einteilung findet sich in F. B. Webers Einleitung in das Studium der Kameralwissenschaften (2. Aufl. 1819), nur faßt er die Polizeiwissenschaft in einem viel weiteren Sinne. Die Privatökonomie d. h. die Betriebslehre und Technik der Land= und Forstwirtschaft, der Gewerbe und des Handels behauptete in den kameralistischen Jahrbüchern noch längere Zeit ihre Stelle. So bildete sie noch den Hauptinhalt der kameralistischen Enzyklopädie von E. Baumstark (1835) — dem letten Werke dieser Art -- in der das Theoretische weit zurücktritt. Aber schon Schmalz hatte gefühlt, daß ein Einzelner diese technischen Spezialgebiete nicht genügend beherrschen könne und hatte daher für die Bearbeitung der betreffenden Abschnitte in der zweiten Auflage seiner Enzyklopädie der Rameralwissenschaften (1819) die Mitwirkung Thaers und anderer Fachmänner zugezogen. In zutreffender Weise behandelt Rau in seiner Schrift über die Kameralwissenschaft (1823) das Verhältnis der Privat= ökonomik zu der politischen Okonomie, eine Bezeichnung, die schon F. B. Weber (Lehrbuch ber politischen Okonomie, 1813) im Gegensatz zu der ersteren gebraucht hatte. Rau hebt die Notwendigkeit privatökonomischer Renntnisse für das Studium der Volkswirtschaftslehre ausdrücklich hervor, aber diese habe sich nicht selbst mit der Privatökonomie zu beschäftigen, sondern sie habe diese vorauszuseten und nur wegen des geringen Zusammenhanges dieser Wissenschaften geschehe es wohl, daß in die Volks= wirtschaftslehre manche Erörterungen aufgenommen würden, deren eigent= liche Stelle in der Privatökonomie sei. Rau rechnet auch diese zur Rameralwissenschaft im weiteren Sinne, aber er sondert die politische Dtonomie als ein selbständiges Wissenschaftsgebiet von ihr ab. Standpunkt ift denn auch in der Folgezeit allgemein angenommen worden. Die volkswirtschaftliche Behandlung der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, des Bankwesens usw. ist nicht möglich ohne eine genügende Einsicht in die Gestaltung des privatwirtschaftlichen Betriebes dieser Erwerbszweige. Aber daraus folgt nicht, daß die landwirtschaftliche Betriebslehre, die Forstwirtschaftslehre, die Banktechnik in die volkswirtschaftlichen Lehrbücher und Vorlesungen gehören. Sie bilden besondere Wissenskreise, aus denen der Studierende der politischen Dkonomie sich das für ihn Nötige aneignen Ebenso setzt die Physiologie chemische und physikalische Kenntnisse muß. voraus, was aber nicht hindert, daß Chemie und Physik von der Physiologie unabhängige Wissenschaften sind. In der neueren Zeit ist übrigens die Notwendigkeit privatwirtschaftlich-technischer Kenntnisse für Juristen und

Berwaltungsbeamten lebhafter empfunden worden. An mehreren Universitäten werden technologische Vorlesungen für weitere Kreise gehalten,
und in Preußen hat der Minister der öffentlichen Arbeiten 1898 ausdrücklich vorgeschrieben, daß Juristen, die in die Eisenbahnverwaltung eintreten wollen, sich eingehend mit Technologie zu beschäftigen haben. Auch
werden von der Vereinigung für staatswissenschaftliche Fortbildung in
Berlin technische Vorlesungen und Extursionen zur Vesichtigung landwirtschaftlicher und industrieller Vetriebe veranstaltet.

Rau teilte in der erwähnten Schrift die politische Okonomie oder öffentliche Wirtschaftslehre in die reine und die angewandte Volkswirt= schaftslehre ein und die letztere wieder in Volkswirtschaftspflege und Für sein Lehrbuch nahm er dann die von dieser Finanzwissenschaft. jachlich nicht abweichende Einteilung in Volkswirtschaftslehre, Volks= wirtschaftspolitif und Finanzwissenschaft an. In ähnlicher Art hatte schon Weber in dem oben angeführten Lehrbuch die politische Okonomie in Nationalökonomie und Staatsökonomie und diese in Polizeiwissenschaft und Finanzwissenschaft zerlegt. Außerlich abweichend von diesem stellt sich das System von Lotz (1822) dar. Er gibt der ganzen politischen Okonomie den weniger zweckmäßigen Namen Staatswirtschaftslehre und unterscheidet diese in reine und angewandte. Für die letztere aber stellt er in ziemlich gesuchter Weise als Hauptrubriken auf den "Einfluß des bürgerlichen Wesens" auf die Produktion einerseits und auf die Ronsumtion der Güter andrerseits und behandelt nun die ganze Finanz= wissenschaft als einen Teil dieses letzteren Abschnitts unter dem Gesichts= punkt der öffentlichen Konsumtion. Der Grundtypus des seit Jakob und v. Soden üblich gewordenen Schemas der öffentlichen Wirtschaftslehre war indes derselbe: er charafterisierte sich durch die Aufnahme eines allgemeinen theoretischen Teiles, während in der älteren Kameralistik abgesehen von der Privatökonomie — sich die Sonnenfelssche Dreiteilung in "Polizei, Handlung (hier gleichbedeutend mit Erwerbstätigkeit überhaupt) und Finanz" ohne theoretische Grundlage in allerlei Variationen wiederholt. In einem Punkt blieb jedoch auch unter den Neueren noch eine nicht unerhebliche sachliche Differenz bestehen, nämlich in der Auffassung der sogenannten Polizeiwissenschaft als eines Teiles der politischen Okonomie.

Die ältere Kameralwissenschaft gab dem Begriff der Polizei einen sehr weiten Umfang. Sonnensels allerdings beschränkt ihn auf die Sicherheitspolizei aber in einem sehr umfassenden Sinne des Wortes. Unter den neueren Schriftstellern vertrat namentlich F. B. Weber (auch noch in seiner "Einleitung", 1819) den Standpunkt, daß die ganze Polizeis wissenschaft zur Staatsökonomie gehöre und er rechnete zur Polizei nicht

nur die Staatstätigkeit zum Schutze der Sicherheit der Personen unddes Eigentums und zur Abwehr von Gefahren, die durch Feuer, Wasser, Krankheiten usw. entstehen, sondern unter dem Namen Kulturpolizei auch die Unterrichts= und die ganze wirtschaftliche Verwaltung. dehnt Jakob den Begriff der Polizei aus, aber er behandelt sie nicht im Zusammenhang mit einem System der politischen Ökonomie. (Handbuch der Staatswirtschaft 1808) unterscheidet unmittelbare und mittelbare Polizei. Die erstere, die Schutz gegen Verbrechen, Feuer, Wasser und andere Gefahren zu gewähren hat, schließt er von der Staatswirtschaft aus; zu der letzteren aber rechnet er nicht nur die Gewerbepolizei, sondern auch die Bevölkerungs-, Medizinal- und Volksbildungspolizei, geht also dochüber die Grenzen der eigentlich wirtschaftlichen Verwaltung weit hinaus. Fulda und Lotz sonderten die wirtschaftliche Polizei, die dann von Rau als Volkswirtschaftspolitik bezeichnet wurde, aus dem Gesamtgebiet der Polizei aus und behandelten sie als ein Glied der Wirtschaftswissenschaft und die meisten späteren Schriftsteller teilten diesen Standpunkt. Der alte Begriff der Polizei wurde indes noch vielfach, namentlich auch von Loz, festgehalten und R. v. Mohl bearbeitete noch einmal ausführlich die ganze Polizeiwissenschaft in diesem Sinne, mit dem Zusatze "nach den Grundsätzen des Rechtsstaates" (1832, 3. Aufl. 1866). Er versteht unter Polizei die gesamte Staatstätigkeit mit Ausschluß der Rechtspflege, die zum Schutz und zur Förderung der geistigen und materiellen Kräfte und Interessen der Staatsangehörigen dient.

Das Wort Polizei erhielt aber allmählich eine weit beschränktere und von seinem ursprünglichen Sinne wesentlich verschiedene Bedeutung: man versteht darunter nicht mehr die materielle Seite der Staatstätigkeit in den verschiedenen Verwaltungszweigen, sondern die auf eventuelle Zwangs= anwendung gestützte, durch die ganze Verwaltung hindurchgehende auß= führende Gewalt, verbunden mit der Befugnis der Behörden, auf Grund einer allgemeinen gesetzlichen Ermächtigung zwingende Vorschriften zum Schutze der Ordnung, Sicherheit und sonstiger allgemeiner Interessen zu Es ist nun ohne Zweifel wohlberechtigt, wenn man das gesamte Gebiet der inneren (die Rechtspflege nicht mit umfassenden) Verwaltung als einheitlichen Gegenstand einer besonderen wissenschaftlichen Behandlung betrachtet. Aber die Grundlage dieser Verwaltung bilden Gesetze und nicht polizeiliche Vorschriften, und mit Rücksicht auf den jetzt nun einmal bestehenden Sinn des Wortes Polizei paßt also die Bezeichnung Polizei= wissenschaft nicht mehr auf diesen Wissenskreis. L. Stein hat ihn daher unter dem Namen "Innere Verwaltungslehre" in sein unvollendet ge= bliebenes großes Werk "Die Verwaltungslehre" (7 Bände 1869ff) auf= genommen und in dem kleineren "Handbuch" (2. Aufl. 1876) auch voll=

ständig bearbeitet. Die innere Verwaltungslehre und die politische Okonomie stellen nun gleichsam zwei sich schneibende Kreise dar, die als gemeinsamen Bestandteil das enthalten, was in jener als wirt = chaftliche Verwaltungslehre und in dieser als Volswirtschaftspolitik erscheint. Indes ift die Zugehörigkeit zu dem einen oder dem andern Gebiet für den Inhalt dieses gemeinschaftlichen Abschnitts doch nicht ganz gleichgültig. Die Verwaltungslehre neigt ihrer Natur nach dazu, die gesetzliche Regelung der Verwaltungstätigkeit des Staates an sich zu betrachten und wenn sie dabei auch kritisch und vergleichend zu Werke geht, so bleibt sie doch dem positiven materiellen Verwaltungsrecht nahe verwandt. Für die Volkswirtschaftspolitik aber kommt es hauptsächlich auf die wirtschaftlichen Wirkungen des staatlichen Eingreifens an und sie untersucht diese Wirkungen in ihren weiteren Verzweigungen und ihren tieferen Zusammenhängen, wobei sie die positive Gesetzgebung gewissermaßen als Grundlage volkswirtschaftlicher Experimente betrachtet.

Die Volkswirtschaftspolitik im Sinne Raus hat sich nur mit den Aufgaben des Staates und der Gesetzgebung zum Zwecke der Hebung des Volkswohlstandes zu befassen. Sie ist also eine praktische Wissenschaft und wird daher auch häufig als praktische Nationalökonomie bezeichnet. Diese Benennung hat jedoch an sich einen weiteren Sinn, da sie ebenso= wohl wie die wirtschaftspolitische Tätigkeit des Staates auch alle privaten Bestrebungen und Einrichtungen zur Förderung der wirtschaftlichen Ent= wicklung umfassen kann. Mehrere Schriftsteller haben in der Tat dem zweiten Teil der politischen Okonomie diese weitere Ausdehnung gegeben, was dann auch zu der Bezeichnung "spezielle Nationakökonomie" führte. Die Unterscheidung von allgemeiner und spezieller Nationalökonomie findet sich tatsächlich, wenn auch nicht auf den Titeln, in Roschers "System der Volkswirtschaft" (1. Aufl. 1854). Der erste Band enthält die "Grundlagen der Nationalökonomie" und darin zugleich eine Darstellung des allgemeinen Zusammenhanges der wirtschaftlichen Erscheinungen, die als eine Theorie der Volkswirtschaft betrachtet werden kann. werden hier auch die Beziehungen des Staates zum Wirtschaftsleben viel= fach berührt, jedoch ohne daß näher auf sie eingegangen wird. In den beiden folgenden Bänden aber werden die Hauptgebiete der wirtschaftlichen Tätigkeit, Landwirtschaft, Handel, Verkehr, Gewerbe im einzelnen behandelt, und zwar nicht nur mit Rücksicht auf das Verhalten des Staates zu ihnen, sondern auch mit Zuziehung eines reichhaltigen Materiales aus ihrer privatwirtschaftlichen Betriebstechnik. Ein weiteres Spezialgebiet, das des Armenwesens und der Armenpolitik mit Einschluß der Vorsorge= einrichtungen und der Arbeiterversicherung ist dem fünften Bande über=

wiesen, dem wohl nur aus äußeren Gründen der vierte, der die Finanzwissenschaft ebenfalls als Teil des Systems der "Volkswirtschaft" enthält, vorausgeschickt ist. Es ist natürlich möglich, durch weitere Sonderung der Produktions= und Erwerbszweige die "spezielle Nationalökonomie" in eine noch größere Zahl von Bänden zu zerlegen, wie dies in dem großen, von v. Heckel (früher von Frankenstein) herausgegebenen "Hand- und Lehrbuch der Staatswissenschaften in selbständigen Bänden" (seit 1893) geschehen ist. Ubrigens wird hier die ganze erste Abteilung (neben Finanz= wissenschaft als zweiter und Staats= und Verwaltungslehre als britter) unter der Bezeichnung "Volkswirtschaftslehre" zusammengefaßt und eine äußere Unterscheidung zwischen den allgemeinen theoretischen und den spezialistischen Teilen nicht gemacht. Ein ähnlicher Plan lag auch schon dem Schönbergschen Handbuch der politischen Dkonomie zu Grunde (1. Aufl. 1881), das die selbständigen monographischen Abhandlungen über die einzelnen Materien zwar äußerlich in einem "ersten" und "zweiten" Teil der Volkswirtschaftslehre unterbringt, in dem ersten Teil aber außer den allgemeinen und theoretischen Grundfragen auch Maß und Gewicht, Geld=, Bank- und Transportwesen ganz im Sinne der Volkswirtschaftspolitik und der praktischen Nationalökonomie behandelt. Dann folgt in derselben Form die Finanzwissenschaft und zum Schluß auch die außerwirt= schaftliche Verwaltungslehre, wie Behördenorganisation, Sicherheitspolizei, öffentliche Gesundheitspflege, Unterrichtswesen usw. Eine eigenartige Verschmelzung von theoretischer Nationalökonomie, Volks= wirtschaftspolitik und Staatswirtschaftslehre bietet Schäffles "Gesell= schaftliches System der menschlichen Wirtschaft" (3. Aufl. 1873), indem hier die drei von Schäffle unterschiedenen gesellschaftlichen Wirtschafts= systeme, das privatwirtschaftliche, das gemeinwirtschaftliche und das "widmungsmäßige" (von Ab. Wagner das "karitative" genannte) parallel nebeneinander behandelt werden, und die Staatswirtschaft dabei als eine Form der Gemeinwirtschaft erscheint. Die Volkswirtschaftspolitik bildet nur ein Kapitel in dem Abschnitt über die volkswirtschaftliche Gliederung der Erwerbszweige mit der Überschrift: Wirtschaftspolitische und wirtschaftspolizeiliche Rückwirkung des Staates und der öffentlichen Kor= porationen auf die Erwerbszweige". Im übrigen bemerkt Schäffle, daß "die viel gerühmte Disziplin einer von der Nationalökonomie losgelösten "Volkswirtschaftspolitik" noch gar viel zu wünschen übrig lasse." Er selbst hält also diese Loslösung nicht für zweckmäßig. Auch L. Stein hatte in seinem "System der Staatswissenschaft" (1852—1856) den Hauptinhalt der Volkswirtschaftspolitik in der ihm eigentümlichen Art in die Volks= wirtschaftslehre verflochten, während er in seinem 1858 erschienenen Lehr=

buch auf eine besondere Darstellung der "Volkswirtschaftspflege" hinweist, die aber nicht als solche, sondern nur als Teil seiner Verwaltungslehre erschienen ist. Jenes System der Staatswissenschaften war nach einem ganz neuen Plane entworfen. Als allgemeinen Teil enthält es die Statistik als Lehre von den Tatsachen und die Bevölkerungslehre, als besonderen Teil die Lehre vom Güterwesen und die Lehre von der Gesellschaft, der Stein eine entschieden originelle Fassung gegeben hat; daran sollte sich die eigentliche Staatswissenschaft oder Staatslehre schließen die aber als Bestandteil dieses Werkes nicht erschienen ist. Die Lehre vom Güterwesen ober der Volkswirtschaftslehre im weiteren Sinne enthält dann als ersten Teil eine sehr abstrakte Lehre von den Gütern und dem "Güterleben" an sich, als zweiten die Wirtschaftslehre, die die Einzelwirtschaft und den Gegensatz und die Gemeinschaft der Wirtschaften und Interessen betrachtet und als dritten die Volkswirtschaftslehre im engeren Sinne, die das Volk als eine durch die Einheit und Gemeinschaft seines Güterlebens geschaffene höhere wirtschaftliche Individualität auffaßt. Die Gesell= schaftslehre aber hat nach Stein zum Gegenstand die Rückwirkung des Güter= lebens auf das Innere des Menschen, auf die geistige Arbeit, den geistigen Besitz, das geistige Leben der Menschheit, wodurch eine Ordnung der Menschen untereinander zur Erscheinung kommt die eben die Gesellschaft bildet.

Menger (Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften, 1883) erklärt sich gegen die Zerlegung der politischen Ökonomie in einen allgemeinen und speziellen Teil und die Gleichstellung dieser Teile mit der theoretischen und der praktischen Nationalökonomie. Die Wirtschafts= wissenschaft im weitesten Sinne des Wortes zerfalle in eine Anzahl selb= ständiger Wissenschaftszweige, von denen jede die Unterscheidung eines allgemeinen und eines speziellen Teiles zulasse. Menger teilt die einzelnen Wirtschaftswissenschaften in drei Gruppen, nämlich die historischen, zu denen er die Statistik und die Wirtschaftsgeschichte in kollektiver Auffassung rechnet, die theoretischen, die sich nach den Richtungen ihrer Forschungsweise unterscheiben, und die praktischen, zu denen gehören 1. die Volkswirtschaftspolitik, nämlich die "Wissenschaft von den Grundsätzen zur zweckmäßigen Förderung der Volkswirtschaft seitens der öffentlichen Gewalten" und 2. die "praktische Singularwirtschaftslehre", die wieder zerfällt in die Finanzwissenschaft und die praktische Privatwirtschaftslehre. In einer späteren Arbeit (Grundzüge einer Klassififation der Wirschafts= wissenschaften, in Conrads Jahrbüchern, 1889, II) schaltet Menger nach den historischen Wirtschaftswissenschaften noch die "Morphologie der Wirt= schaftserscheinungen" ein und bezeichnet als die praktischen Wirtschafts= wissenschaften diejenigen "welche nur die Grundsätze und Vorgangsweisen

lehren, nach welchen generell bestimmte wirtschaftliche Absichten nach Maß= gabe der vorhandenen wissenschaftlichen Einsicht am zweckmäßigsten ver= wirklicht werden können".

Diese letztere Abgrenzung, soweit sie sich auf die Volkswirtschaft und nicht auf die Finanzwirtschaft bezieht, hat v. Philippovich (Grundriß der pol. Dkon. I 1893, II 1899) der Volkswirtschaftspolitik Er versteht unter dieser also nicht nur die wissenschaftliche Behandlung des bewußten Eingreifens des Staates in den Gang der wirt= schaftlichen Entwicklung, sondern er zieht hierher auch alle auf Freiwilligkeit beruhenden privatwirtschaftlichen Einrichtungen, Maßregeln und Anstalten, die, wie Kartelle, Genossenschaften, Gewerkvereine, für die Um= gestaltung der Volkswirtschaft wichtig werden, auch wenn sie nur die Förderung privater Interessen zum Ziele haben, wenn sie nur in ihren Wirkungen über das Interesse des Einzelnen hinausgehen. Im übrigen unterscheidet er die systematische und die entwicklungsgeschicht= liche Betrachtung der wirtschaftlichen Erscheinungen und leitet aus der ersteren die beschreibende und die theoretische Volkswirtschafts= lehre und aus der letteren die Wirtschaftsgeschichte und die Wirtschaftspolitif ab. Einen besonderen Standpunkt nimmt G. Sax ein (Grundlegung der theoretischen Staatswirtschaft, 1887). Er fordert die Vereinigung der privatwirtschaftlichen und der gemeinwirtschaftlichen Erscheinungen, der wirtschaftlichen Betätigungen des Individualismus und des Kollektivismus als Gegenstände einer einzigen Theorie der Volks= wirtschaft und er führt dieses Programm in bezug auf die Staatswirtschaft aus. Zu dieser rechnet er aber nicht nur die Finanzwirtschaft, sondern auch die Volkswirtschaftspflege oder Politik, unter der er die Summe der Zwecksetzungen versteht, zu der sich der kollektivistische Verband — der Staat — gegenüber den privatwirtschaftlichen Bestrebungen der Individuen durch das Gesamterhaltungs= und Enthaltungsstreben be= ftimmt findet. Beide Gebiete seien bisher nur vom Standpunkt einer Runftlehre behandelt worden. Es sei aber die Aufgabe, die in ihnen obwaltenden Kausalitätsverhältnisse klarzulegen und sie dadurch der all= gemeinen wirtschaftlichen Theorie einzufügen. Eine praktische Kunstlehre könne damit noch immer zusammengehen. In bezug auf die Volks= wirtschaftspolitik vertritt Kleinwächter (Conrads Jahrbücher, 1889, I) eine ähnliche Ansicht, wenn er als ihre Aufgabe angibt, darzustellen, wiedie Regierungen bestrebt waren und sind, die Gemeinwirtschaft gegenüber der Individualwirtschaft zur Geltung zu bringen.

Conrad (Grundriß, 1900) bezeichnet den theoretischen Teil der politischen Dkonomie, der die Regelmäßigkeiten der wirtschaftlichen Tat=

sachen und den Zusammenhang von Ursache und Wirkung zu erforschen hat, als Nationalökonomie, als Volkswirtschaftspolitik aber die Lehre von den Aufgaben der öffentlichen Gewalt und der Gesellschaft in bezug auf das wirtschaftliche Leben. Conrad hat also hier nicht nur die staat= liche Tätigkeit, sondern auch die gesellschaftliche Entwicklung im Auge. Das Geld-, Bank-, Aktien- und Börsenwesen hat er aber aus Zweckmäßigkeitsgründen in die "Nationalökonomie" aufgenommen obwohl er anerkennt daß diese Materien ihrer Natur nach in den Bereich der Volks= wirtschaftspolitik fallen. Auf den dritten Teil des Conradschen "Grundrisses", die Finanzwissenschaft, folgt als vierter die Statistik, nämlich Ge= schichte und Theorie der Statistif, Bevölkerungs= und wirtschaftliche Rulturstatistik. Die Statistik gehört ohne Zweisel mit zu den Staats= wissenschaften und L. Stein hat sie in seinem System sogar vorangestellt. In Schönbergs Handbuch hat sie ebenfalls einen Platz gefunden und Menger zählt sie zu den historischen Wirtschaftswissenschaften. In dieser Eigenschaft erscheint sie als eine zahlenmäßige Darstellung der Grundlagen und Tatsachen des Wirtschaftslebens, also als wirtschaftliche Staatskunde. Zugleich aber ist die Statistik nach dem Ausdruck Rümelins "eine allgemeine methodologische Hilfswissenschaft der Erfahrungswissenschaften vom Menschen" und insofern verbindet sie sich mit allen volkswirtschaft= lichen Untersuchungen, die eine objektive, quantitative Entscheidung ge= statten. Als selbständige Wissenschaft endlich mit eigenartiger Aufgabe und Methode untersucht sie mathematisch gewisse biologisch=soziologische Regelmäßigkeiten, die nur als solche konstatiert, aber nicht kausal erklärt werden können. Anies hatte diese selbständige Statistik richtig von der Staatskunde getrennt, aber mit dem wenig geeigneten Namen "politische Arithmetik" bezeichnet.

Sehr eingehend hat Ab. Wagner (Grundlegung der politischen Okonomie, 1876, 3. Aufl. 1892) die allgemeine Systematik behandelt. Er behält zwar äußerlich die übliche Dreiteilung bei, weicht aber doch in der Auffassung und Abgrenzung der Teile von den früheren Ansichten nicht unwesentlich ab. Die sonst übliche "Einleitung" hat er erweitert zu einem besonderen vordereitenden Teil, einer "Grundlegung", in der die Lehren und Fragen behandelt werden, die das Ganze der Wissenschaft der politischen Ökonomie als solcher betreffen und allgemeine prinzipielle Bedeutung haben. Es sind dies namentlich die Lehren, die sich auf die wirtschaftliche Natur des Menschen beziehen, auf die Motive des wirtsichaftlichen Handelns, auf die elementaren Grundbegriffe der Wissenschaft, auf die allgemeinen Grundverhältnisse zwischen Wirtschaft und Volkszwirtschaft, auf die Beziehungen zwischen Bevölkerung und Volkswirtschaft,

auf die Prinzipien der Organisation der Volkswirtschaft auf die Stellung des Staates zur Volkswirtschaft, auf die großen Prinzipienfragen der Rechtsordnung, Freiheit und Unfreiheit, Eigentumsrecht usw. gemeinen Fragen der "Volkswirtschaftspolitik" werden also ebenfalls in diese Grundlegung mit aufgenommen. Auf diesen einleitenden Teil folgt nun die theoretische Nationalökonomie, die im Vergleich mit jenem, der ebenfalls wesentlich theoretischer Natur ist, speziellere Aufgaben hat und die volkswirtschaftlichen Prozesse, Produktion, Güterumlauf, Preisbildung, Einkommensverteilung, in ihren Hauptzügen darstellt. Die "praktische Nationalökonomie" und die Finanzwissenschaft gehen noch weiter in der Behandlung spezieller Erscheinungen vor und sind zugleich in besonderem Maße Kunstlehren. Die Hauptschwierigkeit sieht Wagner mit Recht in der Trennung zwischen der theoretischen und der praktischen Nationals ökonomie und er neigt schließlich zu der Auffassung, daß diese überhaupt nicht prinzipieller Natur, sondern nach Zweckmäßigkeitsgründen und graduell bestimmt sei. Auch die theoretische Volkswirtschaftslehre könne nicht ohne Rücksicht auf den Staat durchgeführt werden und könne auch von gewissen besonderen gesetzlichen Ordnungen, z. B. beim Geld= und Bankwesen, nicht absehen. Auch seien praktische Nationalökonomie und Finanzwissenschaft nicht lediglich Kunftlehre, die nur die Erkenntnis der zweckmäßigen Mittel für einen bestimmten Erfolg zu erstreben hätten, sondern sie hätten auch theoretische Aufgaben des Erkennens der Wahrheit. Daher sei die theoretische Nationalökonomie nur nach ihrem vorwiegend theoretischen, die praktische nur nach ihrem vorwiegend praktischen Charafter als solche zu bezeichnen und zugleich jene mit Einschluß der Grundlegung als die allgemeine (besser als die allgemeinere) und jene als die spezielle (speziellere) aufzustellen. In seinem Grundriß "Theoretische Sozialökonomik" (1907) hat Wagner die Systematisierungs= frage nur kurz berührt. Er versteht unter dieser Bezeichnung die all= gemeine und theoretische Volkswirtschaftslehre in der heute in Deutschland vorwiegenden sozialökonomischen Richtung. Dagegen will H. Dietel in seinem Beitrag zu dem Wagnerschen Handbuch unter dem Namen "Theoretische Sozialökonomie" eine rein abstrakte deduktive Theorie der Volkswirtschaft geben (siehe unten).

G. Cohn hat sein "System der Nationalökonomie" (I. Bd. 1885) mit einem allgemeinen Teil eröffnet, der die Grundzüge der gesamten Wissenschaft enthalten soll, "in welche die speziellen Partien mit ihren besonderen Farben hineinzuzeichnen wären", die aber aus Gründen äußerer Zweckmäßigkeit in selbständigen darauffolgenden Teilen behandelt werden. Jener Stamm allein könne den Anspruch erheben, eine Dars

stellung bes Ganzen, wenn auch nur in sehr verkürztem Maßstabe zu sein, während die aus ihm herausgewachsenen einzelnen Zweige nicht sowohl dem Gesetz systematischer Einheit unterworsen seien, als dem praktischen Bedürfnisse besonderer wichtiger Lebensinteressen. Diese "Grundlegung" enthält außer einer Einleitung drei Teile, von denen der erste die Elemente des Wirtschaftslebens mit der zentralen Tatsache des Vershältnisses des Menschen und der zunehmenden Bevölkerung der Erde zu den natürlichen Bedingungen des Unterhalts behandelt, der zweite die Gestaltung des Wirtschaftslebens durch die Ordnung und Gliederung des menschlichen Zusammenlebens und die Differenzierung und Gruppierung der Gesellschaft zum Gegenstande hat und der Dritte sich mit den Vorzgängen des Wirtschaftslebens — Produktion, Verkehr und Einkommensverteilung — besaßt. Von den speziellen Teilen ist bisher außer der Finanzwissenschaft nur die Nationalökonomie des Handels und des Verkehrsswesens erschienen.

Schmoller war in früheren Jahren der Ansicht, daß eine enzy= klopädische Zusammenfassung der nationalökonomischen Wissenschaft noch gar nicht an der Zeit sei, sondern daß die erste Aufgabe in der spezialisierten Forscherarbeit liege. Eine Forscherarbeit in seinem Sinne und nach seinem Beispiel ist nun aber schon mehr als drei Jahrzehnte hindurch geleistet worden und das mag ihn schließlich mit bestimmt haben, selbst einen "Grundriß der allgemeinen Volkswirtschaftslehre (1900—1904) zu veröffentlichen. Es ist dies eine Volkswirtschaftslehre im Ganzen, in der das Theoretische unmittelbar mit reichlichem Material aus dem geschichtlichen und tatsächlichen Wirtschaftsleben verwoben und auch auf die ftets mehr ober weniger fühlbar waltende Einwirkung des Staates Rücksicht genommen ist. In der Einleitung werden die allgemeinen physiologischen und sittlichen Grundlagen der Volkswirtschaft und die geschichtliche Entwicklung der Lehre und ihrer Methode erörtert. Die beiden ersten Bücher haben einen ähnlichen Charakter, wie die Grundlegung Wagners. Ruerst werden die Grundelemente der Volkswirtschaft behandelt, die Natur mit ihrem herrschenden Einfluß auf das Wirtschaftsleben, die Unterscheidung der Rassen und Völker, die Bevölkerung mit ihrer natürlichen Gliederung und Bewegung, die Entwicklung der Technik in ihrer volkswirtschaftlichen Das zweite Buch bespricht die gesellschaftliche Verfassung der Bedeutung. Volkswirtschaft und ihre wichtigsten Organe und Institutionen, wobei auch ein Überblick der Staats= und Gemeindewirtschaft gegeben wird. Den Inhalt des dritten Buches bildet die Darstellung des gesellschaftlichen Prozesses des Güterumlaufs und der Einkommensverteilung, also die normalen wirtschaftlichen Bewegungsvorgänge, und in dem vierten wird

die Entwicklung des volkswirtschaftlichen Lebens im ganzen betrachtet, die sich mit Schwankungen und Krisen, Klassenkämpfen und wirtschafts= politischen Kämpfen der Staaten untereinander vollzieht. Würde der immerhin fast 1200 Seiten großen Formats zählende — "Grundriß" zu einem Handbuch verwertet, so könnte derselbe Rahmen noch beliebig reich= licher mit speziellem Stoff ausgefüllt werden, ohne daß das Werk seinen Charafter als zusammenfassende, allgemeine Volkswirtschaftslehre mit soziologischem, ethischem und philosophischem Hintergrund verlöre. Schmoller erkennt aber auch eine "spezielle" Volkswirtschaftslehre an, der er die Aufgabe zuschreibt, sich mit der Gegenwart und ihren sozialen und wirt= schaftlichen Tagesfragen zu beschäftigen, den Blick auf die eigene Volks= wirtschaft und höchstens die Nachbarn zu konzentrieren, praktisch ver= waltungsrechtlich vorzugehen und das einzelne empirisch zu untersuchen. Dem entsprechend hat er auch unter dem Namen praktische Nationals öktonomie oder Volkswirtschaftspolitik Vorlesungen über die preußisch= deutsche Wirtschaftspolitik der Gegenwart gehalten.

Im allgemeinen ift also in Deutschland in der neueren Zeit die Neigung hervorgetreten, die übliche Dreiteilung der politischen Okonomie, wie Wagner sagt, nicht als eine prinzipielle, sondern als eine aus Zweckmäßigkeitsgründen angenommene zu betrachten. Sie hat sich ursprünglich unter dem Einfluß der kameralistischen Tradition eingebürgert und sie hat fich erhalten, weil an den Universitäten das Bedürfnis bestand, den großen Stoff auf mehrere Semester zu verteilen. Die älteren Engländer und Franzosen haben bekanntlich die politische Okonomie als ein Ganzes auf-Abam Smith stellt zwar die Lehre von den Staatsausgaben und -Einnahmen gesondert an den Schluß seines Werkes, aber sie bleibt doch in innerem Zusammenhange mit seinem ganzen Lehrgebäude. Ricardo vollends stellt die wirtschaftspolitischen und finanzwirtschaftlichen Maß= regeln in der ihm passend scheinenden Reihenfolge ungesondert mit den volkswirtschaftlichen Ergebnissen der Privattätigkeit zusammen und schließt 3. B. das Rapitel über die Einwirkung der verschiedenen Steuerarten auf Einkommen und Kapital fast unmittelbar der Lehre von den Einkommens= Auch J. B. Sans Cours d'économie politique pratique zweigen an. ist nicht eine "praktische Nationalökonomie" im deutschen Sinne, sondern eine zusammenlaufende Vereinigung der theoretischen Lehren mit tatsächlichem Stoff und wirtschaftspolitischen Erörterungen. Die Staatsausgaben werden mit der Konsumtion zusammengefaßt, dem übrigen Teil der Finanzwissen= schaft ist ein besonderer Abschnitt am Schluß des Werkes angewiesen. Die in Deutschland übliche Aussonderung der Finanzwissenschaft aus dem übrigen Gebiet der politischen Dtonomie wird sich ohne Aweisel erhalten

und in der neueren Zeit hat man auch in England und Frankreich ans gefangen, diesem Bespiele zu folgen. Doch darf auch in einer wirklich "allgemeinen" Volkswirtschaftslehre der tiefgehende Einfluß der öffentlichen Wirtschaft auf die Gestaltung des gesamten Wirtschaftslebens nicht unbeachtet bleiben. Es muß doch auch hier z. B. festgestellt werden, wie indirekte Steuern auf die Preise, direkte auf die Einkommensverteilung, Staatsanleihen auf den Zinsfuß wirken. Die allgemeine Volkswirtschafts= lehre soll überhaupt den ganzen Gang des volkswirtschaftlichen Prozesses in möglichfter Übereinstimmung mit der Wirklichkeit darstellen. Spezialforschung hat ihr die Belege zu liefern und sie wählt von diesen soviel aus, wie es dem größeren oder kleineren Umfange ihrer Darstellung augemessen ift. Eine weitere Kenntnis der Spezialforschungen selbst aber wird am besten in der Form der vergleichenden Wirtschaftsgeschichte vermittelt, in der insbesondere die wirtschaftliche Gesetzgebung eine Reihe von geschichtlichen Experimenten darbietet, deren Erfolg oder Mißerfolg wenigstens teilweise zahlenmäßig festgestellt werden kann.

#### II.

Die verschiedene Gestaltung der formalen Systematik der politischen Okonomie hing ohne Zweisel auch mit der Verschiedenheit der Auffassung ihres Inhaltes zusammen. Für Schriftsteller, die noch unter dem Einsluß der kameralistischen Anschauungen standen, war die volkswirtschaftliche Wirksamkeit des Staates die Hauptsache; für die Anhänger der englischen Freihandelslehre dagegen hatte die ganze Volkswirtschaftspolitik eigentlich nur ein negatives Interesse, da sie ihre Aufgabe darin sahen, zu zeigen, daß alles staatliche Eingreisen in die Volkswirtschaft unnötig oder schädlich sei. Die Verschiedenheit der Lehrrichtungen, die aus dem 18. in das 19. Jahrhundert hinübergehen, wurzelte in der Wirtschaftspolitik. Sie gingen von bestimmten Ansichten über die zweckmäßigste Art und Weise der Förderung des Volkswohlstandes aus und hatten als Ziel, ihre These so gut wie möglich zu beweisen.

Die eigentliche merkantilistische Lehre mit ihrem besonderen Kultus der Edelmetalle war unter der Wucht der Humeschen und Smithschen Kritik auch in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts stark zurücksgedrängt. Die Handelsbilanztheorie und das Schutzsussem hatten noch Berteidiger, aber diese betonten meistens nicht mehr die spezisische Reichstumsqualität des Goldes und Silbers. So hat Sonnenfels, dessen Birken und Einfluß in Österreich noch ziemlich weit in das 19. Jahrshundert hineinreicht, vor allem die Bedeutung der günstigen Handelsbilanz für die Vermehrung und Beschäftigung der Bevölkerung im Auge. Er

unterscheidet die "numerische" Bilanz, die nach der Geldein= oder =aussuhr berechnet wird, von der "Bilanz des Vorteils", d. h. der Verechnung, auf welcher Seite die größere Anzahl von Menschen infolge des Handels= verkehrs beschäftigt wird, und legt der ersteren nur eine untergeordnete Bedeutung bei. In seinem "Handbuch der inneren Staatsverwaltung" (1798) sagt er, die Wissenschaft solle zu der Geschicklichkeit anleiten, "fremde Verzehrende den inländischen zuzugesellen und mittels der dadurch vermehrten Nationalbeschäftigung die Bevölkerung von innen zu vergrößern."

J. G. Büsch spricht sich in seiner "Darstellung der Handlung" (1792, 3. Aufl. 1807) sehr nüchtern und gemäßigt für zweckmäßig ge= wählte Schutzölle aus, dagegen ist er weit entfernt, die Edelmetalle an sich zu überschätzen, vielmehr betrachtet er es als das Unglück Spaniens, daß es des Gold- und Silberbergbaues wegen die eigentliche Besiedlung seiner amerikanischen Besitzungen vernachlässigt habe. Andrerseits aber legt er großen Wert auf den Geldumlauf, in dem er überhaupt das eigentliche Wesen der ganzen volkswirtschaftlichen Bewegung sieht. Deshalb ist ihm auch die Geldmenge nicht gleichgültig. Bei mangelhaftem Geld= umlauf soll der nach seinem Sinne handelnde Staatsmann sich zuerst bemühen, den Geldvorrat des Volkes zu vermehren, aber das joll für ihn nicht Zweck, sondern nur ein Mittel sein, den durch das Geld vermittelten Austausch von Gütern und Diensten in möglichst raschen Gang zu bringen, wobei jedes Geldstück möglichst oft seinen Dienst tun soll (Abhandlung vom Geldumlauf, 2. Aufl. 1800).

Der preußische Minister v. Struensee (Abhandlungen über wichtige Gegenstände der Staatswirschaft, 1800) vertrat noch die alte Handels= bilanztheorie gegen Hume, wie auch später noch lange Zeit bei den Männern der Praxis ein merkantilistischer Instinkt obwaltete, vermöge dessen sie das "Geld im Lande" zu halten wünschten und jede Mehreinfuhr von Gelb als Gewinn betrachteten. Im allgemeinen aber erlangt die englische Theorie mehr und mehr das Übergewicht, nach welcher sich das Edelmetallgeld automatisch auf die verschiedenen Völker nach Maßgabe ihres volkswirtschaftlichen Bedürfnisses verteilt. Werde Geld aus einem Lande im Überschuß ausgeführt, so steige der Geldwert gegenüber den Waren und dadurch werde eine Rückströmung von Edelmetall herbei= Rau sucht auch zu zeigen, daß diese Wertsteigerung des Geldes keine wirtschaftlichen Störungen verursache, weil sich mit dem Abfluß des Ebelmetalls unmittelbar ein Sinken des Wechselkurses verbinde, das wieder die Warenausfuhr befördere. List jedoch, dessen handelspolitischer Stand= punkt im übrigen von dem merkantilistischen wesentlich verschieden war, sprach sich dahin aus, daß ein dauernder Abfluß des Metallgeldes die

Volkswirtschaft schädige, wenn er dadurch entstehe, daß das Volk seinen Verbrauch nicht vollständig durch seinen Erwerb decke, sondern sein nationales Kapital angreifen muß. Bestimmter trat Caren wieder für die volkswirtschaftliche Wichtigkeit der günftigen oder ungünstigen Handels= bilanz ein und dessen Ansichten nahm in Deutschland Dühring auf (Kritische Grundlegung der Volkswirtschaftslehre 1866. Kursus der National= und Sozialökonomie 1873), der sie jedoch mit Hinweis auf das niedrige quantitative Verhältnis des Wertes der Aus- und Einfuhr der Edelmetalle zu dem des Warenaustausches kritisch einschränkte. Currency Theory, die in der Peelschen Bankakte gestegt hatte, kam in dem deutschen Bankgesetz von 1875 in gemilderter Form ebenfalls zur Geltung und damit wurde der Ebelmetallvorrat zunächst der Reichsbank, weiter aber auch des ganzen Landes wieder Gegenstand einer oft ängst= lichen Fürsorge, die der Smithschen und Ricardoschen Lehre von der automatischen Regelung der Handelsbilanz durchaus nicht entspricht. Kür die Wissenschaft aber ift an die Stelle der alten Handelsbilanz, unter der man nur die Warenhandelsbilanz verstand, die Zahlungsbilanz Einzelne der besonderen Elemente dieser letzteren, wie die Frachtgewinne, wurden schon früher beachtet, aber erst die großartige Ausdehnung der internationalen Kapitalanlagen gab ihr ihre moderne Bedeutung, die für "Gläubiger-Nationen" natürlich eine ganz andere ift, als für Schuldner-Nationen. Für diese wird es, wenn ihre finanziellen Verpflichtungen dem Auslande gegenüber eine gewisse Grenze überschreiten, einfach unmöglich, sich ber Papiergeldwirtschaft zu erwehren. So ist die internationale Geldbilanz doch wieder, wenn auch aus anderen als den alten merkantilistischen Gründen, zu einem Faktor geworden, der auch die Aufmerksamkeit der Wissenschaft ernstlich in Anspruch nimmt.

In naher Verwandtschaft mit der merkantilistischen Theorie sinden wir noch am Ansang des 19. Jahrhunderts als Grundprinzip der Volkswirtschaftslehre auch den Sat, daß Zunahme der Bevölkerung das eigentliche Merkmal des wirtschaftlichen wie auch des politischen Fortschritts
und daher auch durch die Tätigkeit des Staates möglichst zu sördern sei.
Der entschiedenste Vertreter dieser Lehre war Sonnenfels, der die Fürsorge für die Vermehrung der Bevölkerung als den Hauptgrundsat
der "Kabinettswissenschaft", der Staatspolizei, der Handlungswissenschaft
(bei ihm gleichbedeutend mit Volkswirtschaftslehre) und der Finanzwissensichaft ausstellt. Je mehr Fähigkeiten und Hände, desto häusiger würden
die Erzeugnisse des Erdbaues und Kunstsseises und mit denselben der
Stoff zur äußeren Vertauschung, desto vermehrter auf der anderen Seite
auch die Verzehrung. Es waren aber auch schon weniger optimistische

Anschauungen über die Volksvermehrung laut geworden und diese erhielten durch das berühmte Werk von Malthus jetzt einen präzisen Ausdruck und auch in Deutschland eine weite Verbreitung, die durch die im ganzen wenig erfreulichen wirtschaftlichen Zustände in den nächsten Jahrzehnten nach dem Abschluß der Kriegsperiode begünstigt wurde. Es ist hier nicht der Ort, die Entwicklung der wissenschaftlichen Bevölkerungslehre in Deutschland zu verfolgen; es sei nur bemerkt, daß die Universitätslehrer seit Luden und Rau im ganzen den Malthusschen Grundanschauungen mit mehr oder weniger Milberungen und Einschränkungen beistimmten. Die publizistischen Freihändler der fünfziger und sechziger Jahre hatten keine einheitliche Meinung; die einen beruhigten sich mit dem Gedanken, daß jeder neu hinzukommende Mensch auch seinen "gesunden Arm" mit= bringe, andere aber, wie Max Wirth, dessen "Grundzüge der National= ökonomie" (1856) gewissermaßen als das typische Handbuch jener Gruppe anzusehen war, anerkannten das Bevölkerungsgesetz und empfahlen Vorsicht bei der Cheschließung und Selbstbeherrschung. Gegner von Malthus aber waren die Schutzollfreunde Lift und Dühring, letzterer wieder im Anschluß an Carey, jedoch ohne bessen metaphysische Harmonistik. den Sozialisten stehen einige, wie Marlo (Winkelbloch) und unter den Neueren Kautsky auf dem Boden der Malthusschen Lehre, andere dagegen, wie Engels, befämpfen diese mit den stärksten Ausdrücken. Im allgemeinen dürfte man jetzt zur Klarheit darüber gekommen sein, daß Malthus die soziale Schwierigkeit, die Nahrungsmittel zu erlangen, mit der objektiven, physischen Schwierigkeit, sie zu produzieren, verwechselt Bis die Bevölkerung der Erde lediglich durch die Unzulänglichkeit des Bodens in Schranken gehalten wird, kann sie bei der zu erwartenden Weiterentwicklung der Produktions= und Verkehrsmittel noch Jahrhunderte lang in dem jezigen Tempo anwachsen. Daß aber diesem Wachstum schließlich eine physische Grenze gezogen ist, kann vernünftiger Weise niemand bestreiten und die Spekulationen über eine von selbst einsetzende biologische Hemmung desselben sind vorläufig nur Hypothesen.

Von den Anhängern der physiokratischen Lehre, die in Deutschland nur wenig zahlreich waren, reicht Schlettwein († 1802) nur noch eben in das 19. Jahrhundert hinein. Im Unterschied von den Franzosen verband er, wie Roscher sagt, "die Bevölkerungssucht des 18. Jahrhunderts mit der Physiokratie". Schmalz dagegen, der als "letzter Physiokrat" noch das Jahr 1831 erlebte, nennt zwar die Furcht vor Übervölkerung sehr töricht und leer, weil die Natur unerschöpflich sei und die Menschen von Menschen lebten (Handbuch der Staatswissenschaft, 1808), jedoch sindet er es auch töricht, die Bevölkerung durch Verbot der Auswanderung

und durch Werbung von Kolonisten mehren zu wollen (Staatswirschaftslehre in Briesen, 1818). Schmalz verehrt in Quesnay den Kopernikus
der Bolkswirtschaftslehre, während er Adam Smith mit Tycho de Brahe
vergleicht, der mit einem halbwahren System zwischen Kopernikus und
Ptolemäus getreten sei. Für ihn steht der Satz sest: "Landrente ist das einzige Einkommen der Nation, die Natur allein ernährt sie, Gott allein schaffet."
Daher ist auch die einzige und natürliche Steuer die von dem Reinertrage
des Grundeigentums zu erhebende. Wenn man in der neuesten Zeit von
agrarischer Seite sich wieder auf Quesnay berusen hat, so wollte man
doch wohl nicht auf dessen Produktivitätstheorie zurückgreisen und vollends
nicht das physiokratische Steuerideal empsehlen.

Die der historisch überkommenen Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik entgegentretende "freiwirtschaftliche" Richtung — wie sie vielleicht besser als mit dem zu engen Begriff "freihändlerisch" bezeichnet wird — ist bekanntlich ebenfalls von den Physiokraten ausgegangen und von A. Smith und seinen Nachfolgern nur weiter fortgeführt worden. So ist auch Schmalz ein Freihändler im weitesten Sinne des Wortes, der jeden Eingriff des Staates in das Wirtschaftsleben, soweit es sich nicht um den Rechtsschutz handelt, entschieden zurückweist. Alle Lenkung des Handels durch die Regierung betrachtet er als gefährlich; es sei einerlei, ob Inländisches oder Ausländisches verzehrt würde, alle Begünstigung von Fabriken hindern diese selbst; die Zünste will er allerdings bestehen lassen, aber auf dem Boden der Gewerbefreiheit und mit Abschaffung ihrer Mißbräuche. Das Haussergewerbe nimmt er als volkswirtschaftlich nühlich in Schutz.

Unter den ersten deutschen Vertretern der Smithschen Lehre hält sich Kraus (Staatswirtschaft, 1808 ff.) in der Frage der wirtschaftlichen Freiheit ganz an sein Vorbild. Sartorius dagegen, der in seinem Handbuch der Staatswirtschaft nichts anderes als einen Auszug aus Adam Smith geben wollte, hat in seinen "Abhandlungen" (1806), namentslich in der vierten, "Von der Mitwirkung der obersten Gewalt zur Bestörderung des Nationalreichtums", die praktische Anwendbarkeit des Prinzips der unbedingten wirtschaftlichen Freiheit und der wirtschaftlichen Passivität des Staates doch manchen Einschränkungen unterworfen. So sagt er, wenn man die ganze zivilisserte Welt als ein Sanzes betrachtet, so könne nichts gegen den Grundsat eines freien Verkehrs unter allen ihren Teilen eingewandt werden. Anders aber verhalte es sich bei der nun einmal bestehenden Zerstückelung der Kulturwelt in mehrere Staaten mit sich durchkreuzenden Interessen, verschiedenen Abgabesystemen usw. Er hält daher mäßige Schutzölle z. B. für gerechtsertigt, wenn beim

freien Handel mehrere Gewerbe durch die Übermacht des Kapitals eines: fremden Volkes unterdrückt würden. Im Inlande sei zwar möglichst freie Konkurrenz das Empfehlenswerteste, aber die Unglücklichen, die ohne ihre Schuld die Opfer derselben würden, verdienten Unterstützung. seien gewisse staatliche Anstalten zur Förderung des Nationalreichtums erforderlich, die von Privaten nicht geschaffen werden können, und man könne sich in Deutschland in dieser Beziehung nicht nach A. Smith richten, der England vor Augen habe, wo sehr vieles dieser Art ohne Mitwirkung der Regierung gediehen sei. Auch Jakob verwirft zwar die merkantis liftischen Ansichten, glaubt aber, daß die Behauptung, die absolute Freiheit des Außenhandels sei dem Nationalwohlstand nie nachteilig, sondern immer vorteilhaft, sich schwerlich beweisen lasse. Dagegen ist er für volle Gewerbefreiheit im Innern, bei der die Zünfte als freie Korporationen fortbestehen könnten (Grundsätze der Polizeigesetzgebung, 1809). Soben ist grundsätzlich für die wirtschaftliche Freiheit und betont stets den "Rosmopolitismus des Prinzips der Nationalökonomie". Er verwirft daher Ein= und Ausfuhrverbote unbedingt, mäßige Einfuhrzölle auf Industrie= erzeugnisse indes, wenn sie auch einen "Eingriff in die weltbürgerlichen Menscherechte" bilden, hält er unter Umständen für zulässig, jedoch nur, wenn "ihr Ertrag zur Beförderung der Nationalindustrie, zu Prämien und Belohnungen verwendet werde".

Anderseits seien als entschiedene Anhänger der wirtschaftlichen Freiheit und der Smithschen Lehre noch Hufeland, Luden und E. Lot genannt. Namentlich der lettere ist ein unbedingter Gegner jedes Eingreifens des Staates in das Wirtschaftsleben. Die wirtschaft= liche Tätigkeit des Menschen sei vom Staate unabhängig und zu ihrer Ausübung sei das Staatswesen wenigstens wesentlich, nicht erforderlich. Er bestreitet daher auch, daß die Staatswirtschaftslehre (trot dieser von ihm gewählten Bezeichnung) zu den Staatswiffenschaften gehöre (Handbuch der Staatswirtschaftslehre I, 1821). Rau steht prinzipiell ebenfalls auf dem Smithschen Standpunkt, er führt aber objektiv auch die Gründe für die Schutzölle an, rat von einer unvermittelten Aufhebung bestehender Schutzölle ab und läßt sogar Getreibezölle zu, wenn der Preisunterschied so groß sei, daß eine starke Abnahme des Getreidebaues und des Wohlstandes der Landwirte zu beforgen sei. Auch das Zunftwesen beurteilt er zwar als Freund der Gewerbefreiheit, jedoch mit großer Mäßigung und Rücksichtnahme auf die damals noch bestehenden Zustände. Roscher, der die geschichtlichen Entwicklungsstufen des Wirtschaftslebens von ihrem eigenen Standpunkt aus beurteilt, kann von einer absoluten Lösung der Frage der wirtschaftlichen Freiheit noch weniger die Rede

sein, wenn er sich auch im allgemeinen den Smithschen Anschauungen anschließt.

Mittlerweile war in England im Zusammenhang mit den Kämpfen und dem Siege der Manchesterpartei auch die freihändlerische Theorie zu ihren äußersten Konsequenzen ausgebildet worden. In Deutschland folgte eine Anzahl talentvoller Publizisten und Politiker dieser Richtung, die auf den volkswirtschaftlichen Kongressen seit 1858 den Ton angab und nach dem durch den französisch=englischen Handelsvertrag von 1860 ein= geleiteten großen Umschwung der europäischen Handelspolitik auf die Ent= wicklung der deutschen Gesetzgebung einen starken Einfluß ausübte. Als Organ diente dieser "deutschen Freihandelsschule" seit 1863 die von 3. Faucher herausgegebene Vierteljahrsschrift für Volkswirtschaft und Kulturgeschichte. Ihr geiftiger Führer war John Prince=Smith, der seine literarische Tätigkeit im freihändlerischen Sinne schon 1843 begonnen hatte (Gesammelte Schriften, 3 Bbe., 1877—80) und seine jüngeren Anhänger in der Tat als seine Schüler betrachten durfte. Weil damals in Deutschland in vielen Dingen die Erfahrung fehlte, machte er mit seiner haarscharfen Logik und seiner glänzenden Dialektik um so tieferen Eindruck. Ein ähnliches Talent besaß auch Michaelis, der u. a. eine scharffinnige Verteidigung der Börsenspekulation lieferte (Volks= wirtschaftliche Schriften, 2 Bde., 1873). Ferner gehörten zu diesem Rreise D. Hübner, Schulze-Delitsch, Karl Braun, Max Wirth, D. Wolff, E. Wiß, A. Böhmert, A. Emminghaus, Alexander Meyer; auch L. Bamberger und andere leitende Parlamentarier aus der freihändlerischen Periode der Reichspolitik standen ihr nahe. Ihre praktischen Erfolge hatte diese Bewegung vor allem der Tatsache zu verdanken, daß sie auch bei der damals freihändlerisch gesinnten oftelbischen Landwirtschaft Unterstützung fand.

Charafteristisch für diese Gruppe war aber nicht nur ihre entschiedene Gegnerschaft gegen die Beschränkungen der wirtschaftlichen Freiheit im inneren wie im äußeren Verkehr, sondern auch die dadurch bedingte spezisisch "bürgerliche" Auffassung des Verhältnisses von Kapital und Arbeit. Für Prince-Smith gibt es nur eine "sogen annte Arbeitersfrage", wie der Titel einer seiner Abhandlungen aus dem Jahre 1864 lautet. Gegen allgemeine wirtschaftliche Leiden weiß er als gewissenhafter "Volkswirt" nur den alten Kat: "Arbeitet und sparet". Aber dem "ehernen" Lohngesetz stellt er ein "goldenes" Gesetz entgegen, das die Wirtung habe, infolge der Steigerung der Lebensgewohnheiten die Arbeiter zu einer immer behaglicheren Lebensweise zu erheben. Es träten nämlich gelegentlich Ereignisse ein, wie z. B. große Ersindungen und Entdeckungen,

die eine ungewöhnlich rasche Vermehrung des Kapitals und dadurch eine Steigerung der Löhne zur Folge hätten. Die Arbeiter gewöhnten sich dann an eine bessere Lebenshaltung, und wenn sich auch ihre Kinderzahl vergrößere, so würden die Nachkommen doch erst nach längerer Zeit auf dem Arbeitsmarkt in Mitbewerb treten und dieses bessergewöhnte Ge= schlecht "würde sich dann mit seiner ganzen sittlichen Kraft gegen ein Zurücksinken auf das frühere geringere Maß der Lebensbefriedigung sträuben, es würde ungewöhnliche Anstrengungen machen, um seinen Verdienst zu erhöhen, es würde das Heiraten verschieben und seine Ver= mehrung verlangsamen". Hier kommt also auch Malthus zu seinem Recht; dagegen wird nicht angedeutet, daß der Widerstand gegen die Herabdrückung des erreichten Lohnstandes auch durch die vereinigte Kraft einer organisierten Arbeiterschaft geleistet werden könne. Das Koalitions= recht hat allerdings die Freihandelsschule den Arbeitern nie bestritten, vielmehr hat sie mitgewirkt, um es für sie zu erlangen; für die Kampf= organisationen aber, die zunächst unter liberalen Auspizien in Gestalt ber Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine auftraten, hatte sie sehr geteilte Gefühle, wenn sie auch die freie Bildung solcher Vereinigungen nicht verhindern wollte. Aber man befürchtete in der ersten Blütezeit des "Katheder= sozialismus" eine Begünstigung derselben durch den Staat und daher ver= öffentlichte L. Bamberger eine besondere Schrift über die "Arbeiterfrage unter dem Gesichtspunkt des Vereinsrechts" (1873), um seine Bebenken gegen den damals vorliegenden Gesetzentwurf über die privatrechtliche Stellung von Vereinen, der zunächst auf die Gewerkvereine berechnet war, auszusprechen.

Als ihre ersten Gegner hatte die Freihandelsschule die Anhänger der von List neu formulierten Schutzolllehre zu bekämpfen. Der Individualismus der freiwirtschaftlichen Theorien war eine natürliche und berechtigte Reaktion gegen die Gebundenheit des Wirtschaftslebens, die, auf früheren Entwicklungsstusen der Bölker entstanden, mit der Ausdehnung und Intensität der modernen Produktivkräfte nicht mehr vereindar war und als drückende und hemmende Fesselung empfunden wurde. Aber dieser Individualismus löste sich auf in einen Kosmopolitismus, der die geschichtlich gegebene Verschiedenheit der Nationen und ihrer Interessen außer acht ließ und den einheitlichen inneren Zusammenhang verkannte, in den die Individuen einer nationalen Gesamtheit nicht nur durch ihre politische Vereinigung, sondern gerade auch durch ihre wirtschaftlichen Wechselbeziehungen gesetzt werden. List aber stellte als Träger der Volkswirtschaft die Nation in den Vordergrund, nicht als die Untertanensschaft des für deren beschränkten Verstand vorsorgenden merkantilistischen

Polizeistaats, sondern als einen sich nach seiner Besonderheit selbständig entwickelnden Zweig der Kulturmenschheit. Er unterschied die verschiedenen Stufen der volkswirtschaftlichen Entwicklung, wies die Bedeutung der nationalen Macht und der nationalen Inftitutionen für die Produktivtraft der Individuen nach und bezeichnete es als die Aufgabe jedes Kulturvolkes der gemäßigten Zone, wenn ihm auch andere zuvorgekommen sein möchten, doch auch seinerseits die höchste wirtschaftliche Stufe, nämlich die des Agrikultur=Manufaktur=Handelsstaates zu erreichen. Als das ge= eignete Mittel, einem Volke den Abergang aus dem Agrikulturstand in den Manufakturstand trotz der Konkurrenz weiter fortgeschrittener Nationen zu ermöglichen, betrachtet nun List Schutzölle auf die Fabrikate, die aber den fremden Wettbewerb nicht völlig ausschließen, sondern nur den Charakter von Maßregeln zur industriellen Erziehung der Nation haben sollen, daher auch zu beseitigen wären, wenn die inländische Manufaktur= traft jeder anderen gewachsen wäre. Auf den Einwand aber, daß durch die Zölle die Preise der inländischen Waren auf Kosten der Verbraucher verteuert würden, erwidert er, daß dadurch nur ein Verlust an Tausch= werten entstehe, während dagegen dauernde Produktivkräfte geweckt und gewonnen würden, die unter dem Druck der übermächtigen äußeren Kon= turrenz latent geblieben, also verloren gegangen wären. Die Gegner konnten freilich geltendmachen, daß auch sie die möglichst hohe Steigerung der Produktivkräfte des Landes erstrebten, daß sie aber in den Schutzöllen nicht das richtige Mittel zu diesem Zwecke erkennen könnten, vielmehr der Ansicht seien, daß durch diese eine Ablenkung des Kapitals aus den produktivsten zu weniger produktiven Anlagen bewirkt werde. scheidung dieser Streitfrage kann überhaupt nicht a priori und allgemein Den Merkantilisten steht List in mancher Beziehung gegeben werden. sehr nahe, überlegen aber ist er ihnen vor allem durch seinen weiten Blick und seinen historischen Sinn. Er zählt übrigens die Abweichungen seiner Lehre von dem Merkantilspstem ausführlich auf und sieht nament= lich auch ein Gebrechen des letzteren darin, daß es nicht die künftige Union aller Nationen, die Herstellung des ewigen Friedens und der all= gemeinen Handelsfreiheit als das zu erftrebende Ziel erkenne. Schließlich trifft also List mit der Freihandelsschule in demselben idealistischen Optimismus zusammen.

Als namhafte Vertreter des Schutzollspstems im Listschen Sinne seinn noch Hermann (in seiner Kritik der freihändlerischen Schrift von Dönniges, 1847) und L. Stein erwähnt. Dühring nimmt, von Caren ausgehend, für die gegenwärtige Entwicklungsstufe den Schutzoll als zweckmäßigen Hebel der Industrieförderung an, sein Zukunftsideal ist

aber nicht der allgemeine Freihandel, sondern eine "sozialitäre" Ordnung auf Grundlage politischer "Wirtschaftskommunen", durch welche die positive Wirtschaftskörderung und Wirtschaftsleitung auch auf die kleinen Kreise innerhalb der Nation ausgedehnt werden soll. Die Freihändler können hier die von ihnen stets behauptete Verwandtschaft des Protektionismus mit dem Sozialismus bestätigt sinden. In bezug auf List ist diese Beshauptung jedoch nicht gerechtsertigt. Sein Standpunkt ist nicht weniger "bürgerlich" als der der Freihandelsschule. Er vertritt das industrielle, wie diese das Handelskapital, und vor beiden erhob sich jetzt der Sozialissmus als gemeinsamer Feind.

Die Ausmalung sozialistischer Reformpläne und Zukunftsbilder gehört nicht in den Bereich der Wissenschaft, die Schilderung der unbefriedigenden Lage der Arbeiterklasse nur dann, wenn sie nicht zum Zwecke der Parteiagitation, sondern in strenger Objektivität gegeben wird. wissenschaftliche Bedeutung hat die sozialistische Literatur nur soweit, als es ihr gelungen ist, den bestehenden volkswirtschaftlichen Prozeß unter neue und eigentümliche Gesichtspunkte zu bringen, zu denen auch die Gegner Stellung nehmen müssen. Als erster sozialistischer Theoretiker in diesem Sinne ist in Deutschland Rodbertus aufgetreten, der dabei praktisch einer durchaus konservativen Richtung angehörte. Niemand hat vor ihm die inneren Zusammenhänge der als ein Ganzes angeschauten Volkswirtschaft mit so durchdringendem Blick erfaßt und in so klarem Lichte offen gelegt. Alle Güter kosten, objektiv betrachtet, nur Arbeit (mit Einschluß der auf die Herstellung der Produktionsmittel verwendeten), denn der von der Natur gegebene Stoff ist kein Aufwand, den der Mensch für das Gut macht. Der im Verkehr wirklich hervortretende Wert der Güter aber ist nicht einfach proportional der in ihnen enthaltenen Arbeit, weil er durch die Betriebskosten des Unternehmers bestimmt und durch den in allen Unternehmungen nach dem gleichen Satz strebenden Kapitalgewinn und durch die Produktionskosten unter den ungünstigsten Bedingungen beeinflußt wird. Es ist überhaupt zu unterscheiden zwischen dem absoluten (volkswirtschaftlichen) Kapital, das nur aus Produktions= werkzeugen und Material besteht und dem Unternehmerfonds, aus dem auch der Lohn bezahlt wird, dem Kapital im weiteren (privatwirtschaftlichen) Sinne mit den zufälligen Zutaten eines historischen Zustandes. auch wenn der Wert der Güter wirklich dem nach der Arbeit berechneten Kostenbetrage gleich wäre, würde doch Grund= und Kapitalrente möglich sein, und zwar aus demselben Grunde, wie jetzt in Wirklichkeit, weil nämlich diese Renten einfach einen Teil des Nationalprodukts ausmachen, von dem die Arbeiter einen anderen Teil erhalten. Tatsächlich wird für

ein Gut, das gegen zu leiftende Arbeit vertauscht wird (also ein Lohngut), regelmäßig von dieser zu leiftenden Arbeit mehr eingetauscht als ge= leistete Arbeit auf dem Gute haftet (Mehrwert). Diese Sätze sinden sich alle schon in der ersten von Rodbertus in Neubrandenburg und Friedland (!) "veröffentlichten" Schrift "Zur Erkenntnis unserer staats= wirtschaftlichen Zustände" (1842). Dem Sinne nach, aber in effektvollerer Stilisierung und mit sehr verschiedener Tendenz sinden sie sich auch bei Marx, der jedoch ganz unabhängig von Rodbertus, und ohne ihn zu kennen, zu ihnen gelangt ift. Rodbertus wollte auch für die Zukunft das "rentierende Eigentum" als Quelle von Kapital und Grundrente bei= behalten und verlangte nur eine solche Art der Verteilung des nationalen Arbeitsertrags, daß auch die Arbeiterklasse bei der fortschreitenden Steigerung der Produktivität der Arbeit mindestens eine gleichbleibende Quote dieses Ertrags erhalte, während bei dem bestehenden System ihr relativer Anteil sich vermindere. Mary bagegen erkennt zwar kapitalistische Produktionsweise als eine notwendige Phase in der geschichtlichen Entwicklung an, glaubt aber, daß sie nunmehr mit gleicher immanenter Notwendigkeit in eine neue Produktionsweise umschlagen werde, in der die bisherigen Klassengegensätze "durch die Herrschaft des Proletariats" überwunden sind. Auf eine nähere Schilderung dieses neuen Zustandes läßt er sich nicht ein; die Dialektik der Geschichte wird sich, wie er glaubt, schon von selbst bewähren.

Marx' originellste Leistung ist seine "materialistische Geschichts= auffassung". Sie sindet sich schon in dem "Kommunistischen Manifest" (1847) und sie ist später von Engels (in seiner Streitschrift gegen Dühring 1878) am klarsten dargelegt worden. Auch Rodbertus besaß einen historischen Blick von außergewöhnlicher Weite und Schärfe und in einer 1837 geschriebenen, aber damals nicht veröffentlichten Abhandlung weist er in einer an Mary erinnernden Weise auf den Zusammenhang der geschichtlichen sozialen Zustände mit dem jeweiligen Stande der Technik hin. Marx drang jedoch weiter vor, indem er eine geschichts= philosophische Theorie aufstellte, die darauf hinausläuft, daß die eigent= lichen gestaltenden und treibenden Kräfte in der Geschichte lediglich ökonomischer Art seien. Die letzten Ursachen aller gesellschaftlichen Veränderungen und Umwälzungen seien zu suchen nicht in den Köpfen der Menschen, in ihrer größeren Ginsicht in die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit, sondern in den Beränderungen der Produktions= und Aus= tauschwerte. So habe, wie Engels ausführt, die Bourgevisie die feudale Ordnung zerschlagen und das Reich der freien wirtschaftlichen Bewegung und die kapitalistische Produktionsweise und mit ihr die mächtigen Hilfs=

mittel der modernen Technik geschaffen. Aber diese neuen Produktions= kräfte seien der bürgerlichen Form ihrer Ausbeutung jetzt bereits über den Kopf gewachsen und so komme die große Industrie in ihrer volleren Ausbildung und mit ihrer durch die Einspannung großer Massen ent= standenen gesellschaftlichen Produktion mit der kapitalistischen Pro= Dieser sei nicht etwa in den Köpfen der duktionsweise in Konflikt. Menschen entstanden, sondern er bestehe objektiv in den Tatsachen und der Sozialismus sei nur der Gedankenrefler dieses tatsächlichen Konfliktes, der nur dadurch gelöst werden könne, daß die Gesellschaft offen Besitz ergreife von den jeder anderen Leitung, außer der ihrigen, entwachsenen Produktionskräften. Dieser Prozeß soll sich also mit einer naturgesetzlichen Notwendigkeit vollziehen, "unabhängig von dem Wollen oder Laufen selbst" derjenigen Menschen, die ihn herbeigeführt haben". Die eingehendste Kritik dieser Geschichtsphilosophie hat Stammler geliefert (Wirtschaft und Recht, 2. Aufl. 1906), indem er sie zugleich als die erste anerkennt, die den Begriff der Gesetzmäßigkeit des gesellschaftlichen Menschenlebens im Sinne eines methodischen Prinzips aufgestellt habe. Sie behaupte, daß die Ordnung der Gesellschaft bei veränderter Produktionsweise sich ihrerseits nach einer unvermeiblich zwingenden Kausalität ebenfalls ent= sprechend ändere. Das werde aber durch die Erfahrung keineswegs in allen Fällen bestätigt und noch weniger könne man mit allgemeingültiger Sicherheit davon reden, daß der tatsächliche Sieg der Bestrebungen un= vermeidlich sei, die auf Anpassung des Rechts an die Produktionsförderung gerichtet seien. In Wirklichkeit setzen indes die Vertreter der materialistischen Geschichtsauffassung trot ber Betonung der "Naturgesetzlichkeit" der von ihnen prophezeiten Entwicklung doch ftillschweigend voraus, daß die Bewegung von menschlichen Zwecksetzungen und Willensbestrebungen ausgehe; aber sie nehmen offenbar an, daß diese Bestrebungen mit solcher Gleich= mäßigkeit in der ganzen Masse des Proletariats auftreten, daß sie in ihrer Gesamtheit als unwiderstehliche Kraft mit rein kausaler Wirkung erscheinen. Dies ist freilich tatsächlich nur eine Hypothese und die bis= herige Erfahrung ist ben marxistischen Voraussagungen keineswegs günstig gewesen.

Wenn in der deutschen Wissenschaft im Anfang der siedziger Jahre sich eine entschiedene Wendung zu den sozialpolitischen Problemen vollzog, so war dies nicht ein Erfolg der wissenschaftlich=sozialistischen Literatur, sondern eine Wirkung der immer stärker hervortretenden praktisch=sozialistischen und sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, die als eine ernste Tatsache des öffentlichen Lebens die Ausmerksamkeit der Vertreter der Wirtschafts= und Sozialwissenschaft in steigendem Maße in Anspruch

nehmen mußte. Die kommunistischen Bestrebungen aus dem Jahre 1848 waren bald in Vergessenheit geraten und in der Blütezeit der Freihandels= ichule bestritt man überhaupt die Existenz einer sozialen Frage. die von Lassalle mit außerordentlicher Wirksamkeit unternommene Agitation brachte die bis daher unbeachtet gebliebenen jozialen Unterströmungen ans Licht, und in den ersten, vom allgemeinen Stimmrecht gewählten Nordbeutschen Reichstag zogen auch schon die ersten sozials demokratischen Abgeordneten ein. Nun versammelte sich im Oktober 1872 in Gisenach eine größere Anzahl von Gelehrten und Politikern, die sich in einen ausgesprochenen Gegensatz zu den auf den volkswirtschaftlichen Rongressen herrschenden Anschauungen stellten. Zu den Teilnehmern gehörten u. a. Brentano, der ein Referat über die Fabrikgesetzgebung erstattete, G. Cohn, Conrad, der Statistifer Engel, A. Held, B. und R. Hildebrand, Knapp, Knies, Meigen, Nasse, F. J. Neumann, Roscher, v. Scheel, Schönberg, Ab. Wagner. In seiner Eröffnungsrede wandte Schmoller sich gegen die Ansicht, daß mit der Gewerbefreiheit den Arbeitern alles gegeben sei, was sie brauchten; die bestehenden sozialen Berhältnisse seien vielmehr keineswegs befriedigend. Wenn auch die Arbeiter heute etwas besser genährt und gekleidet seien als in früheren Jahrhunderten, so seien ihre Lebensbedingungen doch nicht solche, die ihren sittlichen und wirtschaftlichen Fortschritt wahrscheinlich machten. Es entstehe ein immer schrofferer Gegensatz zwischen ihnen und den befitenden Klassen, der schwere Gefahren für die Zukunft unserer Kultur einschließe, wenn es nicht gelinge, die unteren Klassen so weit zu heben, zu bilden und zu versöhnen, daß sie sich in Harmonie und Frieden dem Organismus der Gesellschaft und des Staates einfügten. Man wolle eine starke Staatsgewalt, die, über den egoistischen Klasseninteressen stehend, die Gesetze gebe, aber man wolle keine Nivellierung, keine sozialistischen Experimente, man erkenne nach allen Seiten das Bestehende als den Ausgangspunkt der beabsichtigten Reformtätigkeit an, aber man wolle nicht, daß ein sogenannter freier Arbeitsvertrag in Wahrheit zur Ausbeutung der Arbeiter führe. Als das leitende Ideal für diese Bestrebungen aber bezeichnete Schmoller, daß ein immer größerer Teil des ganzen Volkes zur Teilnahme an allen höheren Gütern der Kultur, an Bildung und Bohlstand berufen werde. Die große Mehrzahl der deutschen Volks= wirtschaftslehrer schloß sich dieser jozialpolitischen Richtung an, die schon vorher von B. B. Oppenheim in einer gegen Schmoller und Schönberg, mehr noch aber gegen ben von einem isolierten Standpunkt den Smithianis= mus befämpfenden Rösler gerichteten Polemit ben Spottnamen "Rathebersozialismus" erhalten hatte. Sie erhielt ihre Vertretung in dem "Verein

für Socialpolitik", dessen Vorsitz eine lange Reihe von Jahren von Nasse und nach bessen Tode (1890) von Schmoller geführt wurde. In den schon weit über hundert hinausgehenden Bänden seiner Veröffentlichungen hat er auf den mannigfaltigsten Gebieten die wiffenschaftliche Ausführung des Programms von 1872 geliefert. Praktische Regeln und Ratschläge zu geben, wie etwas am zweckmäßigsten einzurichten ober wie gewisse Ziele zu erreichen seien, ist nicht Sache der forschenden und untersuchenden Wissenschaft. Wohl aber hat jede Wissenschaft, die sich mit menschlichem Handeln beschäftigt, das Recht und die Aufgabe, die tatsächlichen Erscheinungen auch nach einem durch Vernunft und Sittlichkeit gegebenen Maßstabe zu beurteilen, die Richtungen der beobachteten gesellschaft= lichen Bewegungen und Bestrebungen festzustellen, und zu prüfen, ob und wie weit sie von den berechtigten idealen Zielpunkten abweichen. besserungsvorschläge sind dabei nicht ausgeschlossen, sind aber, um Phantasiepläne zu vermeiden, immer nur auf das nächst Erreichbare zu beschränken. So verbindet sich in der neueren deutschen Nationalökonomie die historisch= realistische mit der ethischen Betrachtungsweise, indem man die ge= sellschaftlichen Institutionen und die volkswirtschaftlichen Vorgänge nicht einfach unter dem Gesichtspunkte einer mehr oder weniger naturgesetzlichen Rausalität, sondern als die Ergebnisse des zielstrebigen Zusammenwirkens sittlich verantwortlicher Persönlichkeiten auffaßt. Im einzelnen blieben natür= lich manche Verschiedenheiten bes Standpunktes. So ging Ab. Wagner ziemlich weit in der Richtung des "Staatssozialismus" vor, und Schäffle, der dem Verein für Socialpolitik niemals angehörte, befaßte sich mit Vor-.liebe mit Plänen von "Veranstaltlichung" und korporativen Organisationen, während er der sozialistischen Kritik des Kapitalismus in weitem Um= fange zustimmte. Unter den neueren konservativ-sozialpolitischen Richtungen hat die katholische eine besondere Bedeutung gewonnen. früher Vorläufer derselben ist der Konvertit Adam Müller zu er= wähnen, der schon in seinen "Elementen der Staatskunst" (1809) als Vertreter einer "romantischen Reaktion" gegen A. Smith und Befürworter der Umkehr zu einer mittelalterlichen ständischen Organisation aufgetreten war. In seiner letzten Schrift "Von der Notwendigkeit einer theologischen Grundlage der gesamten Staatswissenschaften" (1819) bezeichnet er die jett herrschende Art der Sklaverei, die Geldsklaverei, als die schlimmste Art, weil sie mit dem Lügengefühl vermeintlicher Freiheit verbunden sei, und er erklärt es für unmöglich, Recht und Nuten miteinander zu vertragen ohne die höhere Dazwischenkunft der Religion. Die neuere katholisch-soziale Bewegung setzt mit einer Schrift des Bischofs v. Ketteler (Die Arbeiterfrage und das Christentum, 1864) ein, wurde durch Mous

fang, Jörg u. a. weiter gefördert und hat bis zur Gegenwart erfolgreiche literarische Vertretung aufzuweisen.

Im allgemeinen sind es die sozialpolitischen Fragen, die das Interesse der Wissenschaft in Deutschland vorzugsweise in Anspruch nehmen. Dabei zeigt sich die subjektive Stimmung der meisten Nationalökonomen, namentlich der jüngeren, dem "Kapitalismus" wenig gewogen. Die "andere Rich= tung" hat namentlich Julius Wolf (Sozialismus und kapitalistische Ge= sellschaftsordnung, 1892) vertreten. Die Frage des Freihandels oder Schutzolles dagegen ist durch die Wucht des tatsächlichen, 1879 eingeleiteten und dann immer mächtiger gewordenen handelspolitischen Um= schwungs mehr in den Hintergrund gedrängt worden. Manche halten an dem Prinzip der Handelsfreiheit fest, so namentlich Brentano, der sich anderseits der arbeiterfreundlichen Sozialpolitik anschließt, wenn er auch die Berbesserung der Lage der Arbeiterklasse mehr von ihrer freien Organisation als von staatlichen Maßregeln erwartet. Die meisten aber verhalten sich in der handelspolitischen Frage mehr kritisch beobachtend und erwarten die Entscheidung von weiteren Erfahrungen, haben sich auch mit den Getreidezöllen abgefunden, so lange diese wirklich als Notstands= maßregeln anzusehen sind, die der europäischen Landwirtschaft in einer sie mit schwerer Zerrüttung bedrohenden weltwirtschaftlichen Episode zu Hilfe kommen sollen, einer Episode übrigens, die gegenwärtig zum größten Teil schon abgelaufen sein dürfte.

#### Ш.

Sozialpolitik und Handelspolitik gehören, als Lehrgegenstände betrachtet, nicht in den Bereich der theoretischen Wissenschaft, sondern es find auf gesellschaftliche Verhältnisse bezogene Kunstlehren, die den besten Weg zu einem gewissen Ziele weisen wollen. Wenn Roscher sagt, daß sich bei jeder Wissenschaft, welche sich mit dem Volksleben beschäftigt, zwei Hauptfragestellungen unterscheiden lassen: Was ist (was ist gewesen, wie ist es so geworden usw.?) und Was soll sein? — so ist bei der zweiten Frage doch noch ein weiterer Unterschied zu machen, je nachdem nämlich das "Soll" eine gebietende ober nur eine be= ratende Bedeutung hat. Im ersteren Falle handelt es sich um Vorschriften der Moral, die zu einem System absoluter Normen zusammen= gefaßt werben können. Das wirtschaftliche Leben liefert einen großen Teil des Stoffes, auf den diese positiven oder negativen Forderungen Anwendung finden, aber sie gehen nicht aus der Volkswirtschaft selbst hervor, sondern stehen dieser voran und bilden daher auch keinen Gegenstand der Bolkswirtschaftslehre als solcher. Auch das bürgerliche und das öffentliche Recht enthalten zwingende Vorschriften, die die Voraussetzung des Wirtschaftslebens bilden, aber nicht speziell aus diesem, sondern aus der ganzen Kulturentwicklung abgeleitet sind. Daneben aber gibt es besondere gebictende und verbietende Gesetze, für die nicht im voraus gegebene feste Grundsätze gelten, sondern die durch die wechselnden Zustände und Bedürfnisse des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens bedingt sind. Hier tritt nun die Wirtschafts= und Sozialpolitik als Ratgeberin auf; sie soll die Ziele angeben, die, sei es durch zwingende Gesetze, sei es durch sonstige staatliche Tätigkeit, im Interesse bes Gemeinwohls zu erstreben sind. Aber woher erlangt sie selbst die Kenntnis dieser Ziele? Woher entnimmt sie ihr Urteil über das Zweckmäßige und Unzweckmäßige? Über die schließlichen Folgen und Wirkungen der von ihr empfohlenen Maßregeln? Die allgemeinen Grundsätze der Moral und des Rechtes geben hier nicht die Entscheidung, die Beantwortung dieser besonderen Fragen muß einer besonderen Wissenschaft entnommen werden, von der die wirtschafts= und sozialpolitische Kunftlehre ihren Ausgang nimmt, die aber an sich von ihrer politischen Anwendung unabhängig ift. Diese Wissenschaft ist eben die Volkswirtschaftslehre, die den Zusammenhang von Ursache und Wirkung in dem verwickelten volkswirtschaftlichen Prozeß und die Bedeutung der Wirkungen für das Wohl oder Wehe der Gesamtheit zu ermitteln hat. Sie ist ihrer Natur nach eine Erfahrungswissenschaft, die die objektive Kenntnis gesellschaftlicher Zustände und Ein= richtungen und der unter diesen Bedingungen stattfindenden wirtschaft= lichen Vorgänge als Ziel hat. Die Tatsachen, die sie betrachtet, fallen zu einem großen Teil in den Bereich des gewöhnlichen Lebens und so besteht ursprünglich auch die Methode der als Wissenschaft entstehenden Volkswirtschaftslehre einfach darin, daß sie aus den alltäglichen wirt= schaftlichen Erfahrungen allgemeine Schlüsse zu ziehen sucht. Die deutschen Rameralisten haben hauptsächlich die Privatwirtschaft im Auge und sie übertragen naiver Weise, ohne sich auf eigentliche theoretische Deduktionen einzulassen, die Regeln der ersteren auch auf Volks- und Staatswirtschaft. Einen höheren wissenschaftlichen Standpunkt suchte v. Sonnen= fels einzunehmen, der sich schon in seinen "Grundsätzen der Polizei, Handlung und Finanzwissenschaft" (unter diesem Titel zuerst 1771 erschienen) abfällig über die Kameralisten äußert und in seinem "Handbuch der inneren Staatsverwaltung" (1798) den "Übling" (d. h. den Empiriker) in der Staatswissenschaft mit dem "Übling" in der Heilkunst vergleicht. In dem letzteren Werke macht er den Versuch, zu zeigen, "daß die Ge= setze der physischen und moralischen Natur, obwohl verschieden in ihrem Gegenstande, bennoch nach den Mitteln und in der Anwendung dieselben

seien". In dieser "Mechanik des Willens" wird der Schwerkraft im Physischen das "Behaglichkeitsstreben" ober das Streben nach Glückselig= keit als Analogie gegenübergestellt und dabei gegen Kant die Berechtigung der Selbstliebe innerhalb gewisser Grenzen verteidigt. Anwendung dieser Anschauungen auf die Volkswirtschaft hat Sonnenfels übrigens nicht unternommen. Die Vertreter der Smithschen Lehre in Deutschland betrachten es, wie auch Smith selbst und andere vor ihm, ohne weitere Erörterung gewissermaßen als selbstverständlich, daß das Selbstinteresse für das wirtschaftliche Handeln des Menschen das ent= scheidende Motiv bilde. Auch diese Ansicht war ein Ergebnis der täg= lichen Erfahrung, von der man auch ausging, um die allgemeinen Elemente und Rategorien der Volkswirtschaft begrifflich festzustellen, den Wert, die Produktionsfaktoren, die Einkommenszweige, das Geld, den Kredit usw. Die Beziehungen und Wechselwirkungen dieser Elemente untereinander und somit die volkswirtschaftlichen Bewegungserscheinungen wurden dann aus den vorausgesetzten Motiven des wirtschaftlichen Handelns des Menschen abgeleitet, also eben aus dem Selbstinteresse, oder genauer ausgedrückt, dem "wirtschaftlichen Prinzip", das schon Turgot kurz dahin formuliert hat, daß beim Tausche jeder so viel als möglich zu erhalten und so wenig als möglich zu geben wünsche. Diese Methode ist keine syllogistische oder analytische Deduktion, sondern eine Synthese, durch die Erfahrungstatsachen durch ein ebenfalls der Erfahrung entnommenes Raufalitätsverhältnis verbunden werden. Jedoch ist Hasbach im Recht (Conrads Jahrbücher, 1904, I), wenn er die Einführung dieser Kausalität als eine Hypothese bezeichnet. Wir haben allerdings eine allgemeine Renntnis von den herrschenden Motiven des wirtschaftlichen Handelns, aber wir wissen nicht, ob in gegebenen Fällen unter bestimmten Umständen die Beteiligten die für sie vorteilhafteste Handlungsweise richtig erkennen, ob sie die Mittel oder die Fähigkeit und Energie haben, sie zu befolgen oder ob sie nicht durch besondere Ursachen daran verhindert werden. Je größer die Zahl derjenigen ist, die den theoretisch zweckmäßigsten Weg einschlagen, um so vollständiger wird sich auch der theoretisch aufgestellte Satz bewahrheiten. Man ist zufrieden, wenn sich die Voraussage in der Regel wenigstens annähernd bestätigt. Dieses Verfahren, das man als ein empirisch=deduktives bezeichnen kann, schließt sich möglichst der Er= fahrung an, beruht aber nicht auf systematisch angestellten, womöglich zahlenmäßigen Beobachtungen und Untersuchungen der wirtschaftlichen Es ift im wesentlichen die von Smith angewandte Methode, wenn dieser auch vielfach geschichtliche Beobachtungen zu Hilfe nimmt. Im Geiste dieser Methode weiß Sartorius auch in seinen von Smith

abweichenden Darlegungen den Zusammenhang wirtschaftlicher Erscheinungen mit Geschick zu verfolgen. Dagegen vertritt v. Soben eine durchaus abstrakte Methode, die prinzipiell, wenn auch mit anderer Handhabung, ber später von Ricardo angewandten entspricht. "Die Nationalökonomie", jagt er (Nationalökonomie I S. 18) "kann durchaus nicht empirisch sein, sie ist eine reine geistige Abstraktion, die, auf richtig abgewogenen Grundsätzen unbeweglich ruhend, in den menschlichen Verhältnissen und Leidenschaften den allgemeinen Regulator aufsucht, nach ihm . . . die Räder ordnet, dann aber sie ruhig rollen läßt und nur ihren stillen aber festen Gang forglich beobachtet." Das Tabellenwesen, aus dem manche Staats= wirtschaftslehrer die Regeln der Nationalökonomie arithmetisch abzuziehen versucht hätten, sei gänzlich entbehrlich. Die Nationalökonomie habe es nur mit zivilisierten Bölkern zu tun, im übrigen aber sei ihr Prinzip weltbürgerlich. An Smith wird getadelt, daß er fast ausschließlich die britischen Verhältnisse im Auge habe. Von dieser allgemeinen, theoretisch=abstrakten Wissenschaft der Nationalökonomie, die sogar ideali= steren dürfe, unterscheidet v. Soden aber, wie schon oben bemerkt, die Staatswirtschaftskunde, deren Prinzip die Förderung des Wohlstandes eines bestimmten einzelnen Staates sei. Wie die Nationalökonomie alles Empirische ausschließe, so müsse hingegen in der Staatswirtschaft alles Empirie sein, was nicht als unmittelbares Resultat jener Wissenschaft in diese hinübergetragen werden könne. Die Gesetze der Nationalökonomie aber bezeichneten die Grenzen für die Entfaltung der Staatswirtschaft und namentlich für die Ausübung des staatswirtschaftlichen Zwangsrechts. Weit weniger abstrakt ist das von Lotz befolgte Verfahren (Staats= wirtschaftslehre I). Er bezeichnet allerdings die Staatswirtschaftslehre als die systematische Darstellung und Entwicklung der Grundgesetze der menschlichen Betriebsamkeit, sofern diese nach den Gesetzen des mensch = lichen Eigennutes auf Güter-Erwerb-, Besitz- und Gebrauch abzwecke, und zwar werde in der reinen Staatswirtschaftslehre der Mensch bloß als Mensch gedacht, wie er selbständig und nach den Forderungen seiner verständigen Sinnlichkeit und seines Eigennutzes seine wirtschaftliche Wohlfahrt erstrebe, ohne Beachtung der Vorteile und Beschränkungen, die ihm dabei durch den Staat bewirkt würden. Lot will also vom Staat abstrahieren und die volkswirtschaftlichen Vorgänge einfach aus dem ver= nünftigen Egoismus ableiten; in seiner Darstellung geht er aber vielfach auf die tatsächlichen Zustände ein, indem er geschichtliche und statistische Daten zu Hilfe nimmt. Mit einem noch reichlicheren Apparat von tat= jächlichen Erläuterungen begleitet Rau in seinem Lehrbuch seine deduktiven Ausführungen; aber auch er stellt das wirtschaftliche Prinzip als Leit=

motiv auf und nimmt auch an, daß die Einzelnen, wenn sie auch nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben, doch zu einem gemeinnützigen Ersfolge zusammenwirken.

Eine besonders hervorragende Bedeutung für die Methodenlehre hat v. Thünen (Der isolierte Staat, I Teil 1826). Er ist der erste, der in Deutschland die Methodenfrage genauer, wenn auch nur nebenbei im Anschluß an seine Untersuchungen erörtert; vor allem aber hat er auch eine eigene Methode geschaffen und mit der Deduktion verschmolzen. geht bekanntlich von der ganz abstrakten Fiktion eines isolierten Staates aus, in dessen Mitte eine einzige Stadt als Marktplatz liegt und untersucht nun die Rentabilitätsverhältnisse der Landgüter, die in verschiedenen Entfernungen von der Stadt liegen. Durch die Verschiedenheit der Transportkosten der Erzeugnisse bei demselben Marktpreise ergibt sich für jedes Wirtschaftssystem eine Zone, in der es am vorteilhaftesten ift und den höchsten Reinertrag einbringt. Bei diesen Untersuchungen begnügt sich v. Thünen aber nicht mit der Anwendung der allgemeinen Erfahrungen des gewöhnlichen Lebens, sondern er legt genaue, aus der Wirklichkeit geschöpfte Berechnungen über den Landwirtschaftsbetrieb, seine Erträgnisse und die mit jedem Zweige desselben verbundenen Kosten wie auch über Transportkosten zugrunde und benutzt dazu die von ihm selbst viele Jahre hindurch geführten, sehr ins einzelne gehenden Rechnungen seines Gutes So erhält er eine genaue, zahlenmäßig begründete Einsicht in Tellow. den inneren Zusammenhang der Elemente einer einzelnen Privatwirtschaft und in die Bedingungen der Ertragsfähigkeit derselben. Er weiß sehr wohl, daß man bei der Ausführung ähnlicher Rechnungen für andere Landgüter ganz verschiedene Zahlen erhalten würde, aber er behauptet mit Recht, daß man bei der Vergleichung in manchen Endresultaten und Folgerungen eine völlige Übereinstimmung sinden werde, die man dann als allgemeines Gesetz anerkennen musse. "Wenn wir für einen einzelnen Standpunkt die Größen, worin die Natur sich ausspricht, aus der Natur selbst schöpfen (durchaus aber nicht willkürlich annehmen) und dann mit Ronsequenz aus den bekannten Größen und den allgemeinen Grundsätzen Folgerungen ziehen, so können wir versichert sein, daß auch in diesen, nur aus einem Standpunkt gewonnenen Resultaten sich die allgemeinen Gesetze ausgesprochen haben." Aber freilich sei nicht jedes gefundene Resultat ein allgemeines Gesetz, sondern manches nur eine bloß örtlich gültige Regel. Der isolierte Staat ift für ihn "bei dieser ganz auf der Wirklichkeit beruhenden Untersuchung nur eine bildliche Darstellung, eine Form, die den Überblick erleichtert und erweitert". Dieses Bild dient ihm namentlich als Hilfsmittel, die Wirkung eines einzelnen wirtschaftlichen

Faktors, wie die Entfernung vom Markte, zu isolieren und mit diesem Verfahren geht er zu der de duktiven Methode über, mittels der er aus den privatwirtschaftlichen Beobachtungen volkswirtschaftliche Gesetze zu gewinnen sucht. Als das leitende Prinzip nimmt er ebenfalls an, daß jeber sein eigenes Interesse richtig erkenne und danach handele und er verbindet damit den Glauben an die Harmonie des Vorteils der Einzelnen mit dem Gesamtwohl. Die Bebenken gegen die Folierung einzelner Faktoren und überhaupt gegen das Abstrahieren von der Wirklichkeit sind ihm vollkommen klar und er hebt als solche hervor, daß wir 1. in Ge= danken trennen, was eine gegenseitige Wechselwirkung ausübe und 2. unseren Schlüssen Voraussetzungen zugrunde legen, deren wir uns nicht klar bewußt sind, und dann für allgemein gültig halten, was doch nur unter diesen Voraussetzungen gültig ist. Er sucht daher auch aus der Abstraktion wieder auf die Wirklichkeit zurückzukommen und fragt z. B., wie sich die unter seiner ursprünglichen Hypothese gefundenen Resultate umgestalten, wenn statt einer Stadt mehrere vorhanden sind. Anderseits aber geht er auch noch weiter in abstrakten Deduktionen, indem er die algebraische Rechnung zu Hilfe nimmt. So findet er durch die Lösung einer Maximum= Aufgabe die von ihm so hochgeschätzte Formel für den natürlichen Arbeits= lohn, die aber nicht nur nicht mit der gegenwärtigen Erfahrung über= einstimmt, sondern auch überhaupt niemals für die Wirklichkeit maßgebend werden fann.

Man kann die Thünenschen Methode als die "exakt-deduktive" bezeichnen, da sie bei ihren Schlüssen nicht von den allgemeinen wirtschaft= lichen Erfahrungen, sondern von exakten, d. h. systematischen und zahlenmäßigen Beobachtungen der konkreten Privatwirtschaft ausgeht. In der neuesten Zeit hat R. Ehrenber'g den exakten Teil der Thünenschen Methode, eben die zahlenmäßige Beobachtung des inneren Gefüges und Getriebes konkreter Privatwirtschaften, | namentlich der großen Unternehmungen, besonders herausgehoben und als die eigentliche grundlegende Methode der Volkswirtschaftslehre aufgestellt, die er die "exakt-vergleichende" nennt und zu beren Verwertung er das "Thünen-Archiv" als besonderes Organ gegründet hat. Solche Spezialuntersuchungen privatwirtschaftlicher, namentlich landwirtschaftlicher Betriebe, sind auch schon früher angestellt worden, und es unterliegt keinem Zweifel, daß sie zum wissen schaftlichen Ausbau der Volkswissenschaftslehre nötig sind. Das vergleichende Verfahren führt auch zu gewissen allgemeinen Sätzen, aber es genügt nicht, um den volkswirtschaftlichen Prozeß zu erklären, der sich aus dem Zusammenwirken und der gegenseitigen Beeinflussung der Einzelwirtschaften ergibt. Hermann hat in seinem Hauptwerk, den

"Staatswissenschaftlichen Untersuchungen" (1832), die Analyse der wirtsschaftlichen Erfahrungen auf den wichtigsten Gebieten, namentlich dem der Preisdildung, wesentlich gefördert, bleibt aber im übrigen in den Bahnen der von Lotz und Rau angewandten Methode. Er benutt jedoch auch die Resultate v. Thünens und geht auf die technische Seite der Prosduktion, namentlich auf das Maschinenwesen, weit mehr ein, als Lotz es für angemessen gehalten hätte.

Die abstrakt-deduktive Methode im Geiste Ricardos gelangte in Deutschland am vollständigsten in der um Prince-Smith gescharten Freihandelsschule zur Herrschaft. Die Methode entsprach eben in ihrem Prinzip durchaus der praktischen Richtung dieser Schule. Wenn alle ge= schichtlich überkommenen wirtschaftlichen Zwangsorganisationen, alle staat= lichen Einwirkungen auf die Bolkswirtschaft "Fälschungen der ewigen Grundsätze der Freiheit" sind, die von Grund aus vertilgt werden müssen, so bleibt eben nur die Annahme übrig, daß durch das von dem Selbstinteresse bes Einzelnen geleitete freie Spiel der Kräfte automatisch der möglichst vollkommene Zustand der Volkswirtschaft erreicht werde. **E**3 müßte dann auch möglich sein, lediglich unter der Voraussetzung der all= gemeinsten Existenzbedingungen der zivilisierten Gesellschaft aus jenem Prinzip die Gesetze der Wirksamkeit der wirtschaftlichen Kräfte abzuleiten, ohne jede Rücksicht auf besondere geschichtliche oder statistische Tatsachen. So sagt J. Faucher (Vierteljahrsschrift, 1863, IV): "Un= Mare Röpfe, Schwächlinge auf logischem Gebiet . . . haben absichtlich . . . eine Verwirrung in den Köpfen unseres Volkes über das Verhältnis der forschenden Disziplinen der Geschichtskunde und der Statistik zur schließenden der Volkswirtschaftslehre angerichtet . . . Es kann nicht bestimmt genug. . . . ja nicht rauh genug herausgesagt und nicht oft genug wiederholt werden, daß der volkswirtschaftliche Gedanke, gerade wie der allgemeine mathematische, nichts als Logik ist und keinen experimentellen Beweis kennt. . . Die zu sindenden Gesetze sind solche, welche mahr bleiben, wie groß oder wie klein die einzelnen Glieder und Faktoren auch immer sein mögen. Wollen Resultate der Geschichtsforschung oder Daten der Statistik mit einem solchen, seinen Beweis in sich selbst tragenden Gesetz nicht stimmen, so ist nicht das Gesetz falsch, sondern dann ist die Geschichtsforschung ungenau und die Statistik schlecht gearbeitet und die Biederaufnahme der Arbeit und die Korrektur sind hier, nicht dort not= wendig." Faucher gibt allerdings zu, daß der Mangel an Übereinstimmung der Beobachtungen mit den rein logischen Aufstellungen der Volks= wirtschaftlehre auch badurch entstehen könne, daß die für den Punkt nötige Bollständigkeit auf der einen wie auf der anderen Seite noch mangele.

Es hatte sich aber seit längerer Zeit eine Reaktion gegen die ein= seitig rationalistische Richtung der Bolkswirtschaftslehre verbreitet. geschichtlichen Sinn besaß, konnte nicht verkennen, daß die Volkswirtschaft nicht einen abtrennbaren Teil des gesamten Staats= und Gesellschaftslebens bildet, sondern mit diesem innerlich vollständig verwachsen, daher auch an die allgemeine Kulturentwicklung gebunden ist, die sich aber ihrerseits nicht gleichmäßig in der Menschheit im ganzen, sondern nach Staaten und Nationen gesondert in verschiedenem Tempo und unter verschiedenen Bedingungen vollzieht. Schon Abam Müller war der Ansicht, daß die Smithsche Theorie nur für England passe, daß aber für die kontinentalen Staaten ein ökonomisches System von ganz anderem Charakter nötig sei. Rau nahm mit bedächtigem Opportunismus auf die in Deutschland und namentlich in Sübdeutschland bestehenden staatlichen Einrichtungen Rücksicht und List machte zuerst, wenn auch mit unzulänglichen Mitteln, den Versuch, die geschichtliche Entwicklung der Volkswirtschaft der neueren Rulturstaaten auf allgemeine Gesichtspunkte zu bringen und daraus den Beweis seiner wirtschaftspolitischen Theorie zu entnehmen. stellte bann mit Hinweis auf die Leistungen Savignys und Eichhorns in der Rechtswissenschaft in seinem "Grundriß zu Vorlesungen über die Staatswissenschaft" (1843) ein Programm der "geschichtlichen Methode" für diese Wissenschaft auf. Die von ihm ausführlicher formulierten Hauptgrundsätze derselben sind folgende: 1. Die Volkswirtschaftslehre ist nicht einfach eine Lehre vom Nationalreichtum, sondern eine politische Wissenschaft, die nur im engsten Bunde mit den anderen Wissenschaften vom Volksleben, insbesondere der Rechts-, Staats- und Kulturgeschichte dargestellt werden kann. 2. Das Volk ist nicht bloß die Masse der heute lebenden Individuen und die Erforschung der Volkswirtschaft kann daher nicht bloß auf der Beobachtung der heutigen Wirtschaftsverhältnisse beruhen. 8. Um aus der Masse der Erscheinungen das Gesetzmäßige herauszufinden, sind möglichst viele Völker in wirtschaftlicher Hinsicht miteinander zu vergleichen. Die alten, bereits abgestorbenen Bölker haben das eigentümlich Belehrende, daß ihre Entwicklungen ganz beendigt vor uns liegen. Ahnliche Richtungen in der neueren und der alten Volkswirtschaft bieten für die Beurteilung berselben einen wertvollen Leitfaben dar. historische Methode wird nicht leicht irgend ein wirtschaftliches Institut schlechthin loben oder schlechthin tadeln, da es gewiß nur wenige Institute gegeben hat, die für alle Bölker und alle Kulturstufen gleichmäßig heilsam ober verderblich waren. In seinen späteren Schriften hat Roscher diese Grundsätze festgehalten, sie jedoch hauptsächlich dadurch betätigt, daß er die wechselvollen Formen der wirtschaftlichen Erscheinungen durch zahl= reiche Belege erläuterte und in streitigen Fragen das Für und Wider ohne absolute Entscheidung nebeneinander stellte, wenn er auch im ganzen der herrschenden freihändlerischen Richtung zuneigte.

Auch Bruno Hildebrand stellte sich in seiner "Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft" (1848) die Aufgabe, "einer gründlichen bistorischen Richtung und Methode Bahn zu brechen und diese Wissenschaft zu einer Lehre von den ökonomischen Entwicklungsgesetzen der Bölker um= zugestalten". Das Werk ist jedoch unvollendet geblieben und der allein erschienene erste Band enthält außer einigen wirtschaftsgeschichtlichen und statistischen Extursen hauptsächlich nur eine auf der Überzeugung von der Relativität aller wirtschaftlichen Institutionen beruhende abwägende Kritik der bisherigen nationalökonomischen Systeme, wobei er auch den "sozialen", d. h. den sozialistischen Wirtschaftstheorien eine eingehende Behandlung widmet. Er erkennt ihnen keinen wissenschaftlichen Wert zu, sieht aber ihr Verbienst darin, daß sie die Nationalökonomen zu der Ginsicht genötigt hätten, daß ihre Wissenschaft keine Naturlehre der menschlichen Selbstsucht, sondern eine ethische Wissenschaft sein musse. In der gegenwärtigen Geldwirtschaft sieht er nicht die definitive und dauernde Wirtschaftsform, sondern nur eine zu einer vollkommeneren Form überführende Entwicklungsphase, die er sich wohl als Kreditwirtschaft benkt, jedoch nicht auf das heutige Bantwesen begründet.

Eine prinzipielle Erörterung der historischen Methode mit wertvollen Ausführungen gab Knies in seinem Buche "Die politische Dkonomie vom Standpunkt der geschichtlichen Methode" (1853). Er stellt dem "Absolutismus der Theorie" die Sätze gegenüber, daß, wie die wirtschaft= lichen Lebenszustände selbst, so auch die Theorie der politischen Dkonomie ein Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung sei; daß sie in dem geschicht= lichen Leben den Fond ihrer Argumentationen habe und ihren Resultaten den Charafter geschichtlicher Lösungen geben müsse; daß auch die "all= gemeinen Gesetze" der Nationalökonomie nichts anderes als eine geschicht= liche Explifation und fortschreitende Manifestation der Wahrheit darstellen und weder der Summe noch der Formulierung nach als unbedingt abgeschlossen erklärt werden können; und daß der Absolutismus der Theorie, wo er sich Geltung verschafft habe, sich ebenfalls nur als ein Kind seiner Zeit und einer bestimmten Entwicklungsperiode der Wiffenschaft darstelle. Hiernach nimmt Knies einen gewissermaßen automatischen Zusammenhang der Entwicklung der Volkswirtschaftswissenschaft mit der der Volkswirtschaft selbst an. Dabei bleibt aber die Frage nach der Methode noch bestehen, die die Wissenschaft instand setzt, sich jederzeit der Wirklichkeit richtig anzupassen. Zu diesem Zweck will Knies nur Tatsachen heranziehen, die aber nicht nur durch statistische und andere äußere Beobachtungen, sondern auch durch das psychologische Studium des geschichtlichen Menschen und durch das historische Studium der gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen zu gewinnen sind. Die Hauptaufgabe bleibt aber dann die Feststellung der zwischen den Erscheinungen bestehenden Kausalitätsverhältnisse, die jedoch in verschiedenen Zeiten und Ländern nicht unveränderlich bleiben. Der Meinung Roschers, daß man aus der verzgleichenden Beobachtung ähnlicher geschichtlicher Zustände und Entwicklungen wirtschaftliche Gesetze ableiten könne, stimmt Knies daher nicht bei, denn es bestände in solchen Fällen nur Analogie, nicht Jdentität der wirtschaftlichen Erscheinungen und es könnten daraus nur Gesetze der Analogie, nicht des Kausalnerus gewonnen werden.

Spezielle wirtschaftsgeschichtliche Untersuchungen hat von den genannten älteren Vertretern der historischen Methode keiner unternommen. Diese für die wirkliche Anwendung der historischen Methode notwendige Vorbereitungsarbeit wurde in zielbewußter Weise von Schmoller in Angriff genommen, und sowohl durch seine eigenen Forschungen. wie durch die Arbeiten seiner zahlreichen Schüler im Laufe eines Menschenalters höchst erfolgreich gefördert, während zugleich auch mehr und mehr andere, nicht unter seinem Einfluß stehende Forscher sich Aufgaben dieser Art zuwandten. Seinen methodologischen Standpunkt hat Schmoller am voll= ständigsten in dem Artikel "Bolkswirtschaft" im Handwörterbuch der Staatswissenschaften dargelegt. Er sieht in der Wirtschaftsgeschichte und der Statistik die Führer zu einer methodisch vollendeten Empirie, die erst die Grundlage einer konkreten Theorie der Volkswirtschaft in ihrer geschichtlichen Entwicklung barbieten kann. Die Psychologie aber muß herangezogen werden, um die eigentlichen Ursachen des wirtschaftlichen Geschehens als eines menschlich motivierten zu ermitteln. Daher will Schmoller keineswegs das deduktive Verfahren überhaupt, sondern nur die auf dem rein abstrakten Gebiet sich bewegende Methode ausschließen, während er in der Verbindung der Induktion aus geschichtlicher und statistischer Beobachtung und der Deduktion aus den bekannten Eigen= schaften der menschlichen Natur gerade die richtige Methode erblickt.

Daß das rein induktive Verfahren, bei dem die Deduktion nur spllogistisch zur Anwendung des erfahrungsmäßig gewonnenen Sakes auf neue Fälle dient, dem Bedürfnis der Volkswirtschaftslehre als einer Wissenschaft vom menschlichen Handeln nicht genügen kann, hat Hasbach (siehe oben) gegen die in Kleinwächters Lehrbuch gegebene Darstellung mit Recht geltend gemacht. Selbst wenn wir aus einer langen Reihe von Beobachtungen eine Regel für das Auftreten einer Erscheinung unter

bestimmten Bedingungen abgeleitet haben (die freilich immer nur auf einer unvollständigen Industion beruht) und wenn diese sich nun auch serner durch neue Beobachtungen bestätigt, so ist damit vom Standpunkt der Bolkswirtschaftslehre nichts gewonnen, wenn wir nicht auch einen Einblick in das Rausalitätsverhältnis, in die besondere Art der Abhängigkeit der Erscheinungen von den gegebenen Bedingungen erhalten. Es gibt biologischskatistische Regelmäßigkeiten, idie wir nur als solche konstatieren können, ohne imstande zu sein, etwas gewisses über ihre Ursache zu sagent, so z. B. die Tatsache, daß die tägliche Durchschnittszahl der Gedurten in Preußen und anderen Ländern regelmäßig im Juni und Juli kleiner ist als im Fedruar und März. Bei den volkswirtschaftlichen Erscheinungen aber haben wir im allgemeinen die Möglichkeit, aus unserem Wissen von den Motiven der erwerdskätigen Menschen die treibenden Ursachen zu erkennen, und erst wenn dies gelungen ist, erhält die beobachtete Regelsmäßigkeit für uns eine eigentlich wissenschaftliche Bedeutung.

Gine zutreffende Beleuchtung des Verhältnisses der historischen zu der klassischen Schule 'hat Büch'er in seiner "Entstehung der Bolks-wirtschaft" (1893) gegeben. Er hebt hervor, daß die historische Richtung der Nationalökonomie zu einer Lehre von den ökonomischen Entwicklungszesehen der Bölker umgestalten, der Smithianismus aber die Gesehe des heutigen volkswirtschaftlichen Lebens ergründen wolle. Als Bolkswirtschaft im eigentlichen Sinne betrachtet er nur die arbeitskeilige Verztehrswirtschaft, die nicht älter ist als der moderne Staat und durch die Aberhaupt erst eine 'wechselseitige innere Abhängigkeit und eine gewisse Solidarität aller Einzelwirtschaften eines Bolksganzen geschassen worden ist. Für die Lösung der komplizierten Probleme dieser modernen Verztehrswirtschaft gibt es nach Bücher keine andere Forschungsmethode als die isolierende Abstraktion und die logische Deduktion. Als induktives Versahren komme nur das statistische in Frage, das aber nur als erzgänzendes oder kontrollierendes Hissmittels herangezogen werden könne.

Kegelmäßigkeit überhaupt zuerst aus statistischen Zahlenreihen erkennt und dann bleibt doch nach dem oben Gesagten die Hauptaufgabe bestehen, nämlich sie auf ihre Ursachen zurückzusühren. Aber selbst wenn die Statistik nur zur Verisikation deduktiver Schlüsse dient, so ist sie dennoch von sundamentaler Bedeutung sür die wissenschaftliche Erkenntnis des volkswirtschaftlichen Prozesses. Die abstrakte Theorie mag der Neinung sein, daß ihre Sähe einer Verisikation überhaupt nicht bedürfen. Für die positive, d. h. erfahrungsmäßig begründete Volkswirtschaftslehre dagegen ist die Verisikation die entscheidende Instanz, sie betrachtet die deduktiv

erschlossene Gesetzmäßigkeit nur als Vermutung, so lange sie nicht durch die Beobachtung der Wirklichkeit bestätigt ist. Die Statistik aber liefert die genaueste Methode dieser Beobachtung und sie bietet zugleich das Mittel dar, die Grenzen zu bestimmen, innerhalb deren die theoretisch abgeleiteten Sätze mit der Erfahrung übereinstimmen. Für die Untersuchung und Darstellung der Entwicklung der Formen und Stufen des Wirtschaftslebens kann man ohne Statistik auskommen und es läßt sich daher verschmerzen, daß für die älteren Zeiten nur dürftiges und unzulängliches statistisches Material vorhanden ist. Unentbehrlich aber wird sie, wenn es sich um die Erforschung des Getriebes, der Bedingungen und inneren Zusammenhänge der die Volkswirtschaft der Gegenwart ausmachenden Vorgänge handelt. Das Wort Gegenwart ist hier in einem allgemeineren Sinne anzunehmen und man kann ihm weitere und engere Bedeutungen geben. Im allgemeinen ist die Gegenwart charakterisiert durch das Emporkommen des Kapitalismus, in dem Sombart (Der moderne Kapitalismus, 1902) die primäre Ursache und die letzte treibende Kraft der modernen wirtschaftlichen Entwicklung sieht; im engeren Sinne aber ist die Gegenwart die Friedensperiode seit 1871, in der Produktion und Verkehr, wenn auch nicht ohne Rückschläge, einen großartigen Aufschwung genommen haben und der weltwirtschaftliche Zusammenhang der einzelnen Volkswirtschaften immer enger geworden ift. Die statistische Methode, die auch die exakte Beobachtung typischer Privatwirtschaften einschließt, hat also ihre besondere Aufgabe neben der hiftorischen, und beide ergänzen sich vereint zur realistischen Methode. Die nahe Beziehung der Volkswirtschaftslehre zu der Statistik zeigt sich auch in der so häufig vorkommenden Personalunion beider Wissenschaften. So hat Knapp seine wissenschaftliche Tätigkeit als praktischer Statistiker begonnen und sich dann der Wirtschaftsgeschichte und neuestens auch der abstrakten Theorie zugewandt; v. Inama=Sternegg hat seine Deutsche Wirtschaftgeschichte als Präsident der österreichischen statistischen Zentral= kommission vollendet; G. v. Mayr ist von der Statistik ausgegangen, vertritt aber als Universitätslehrer neben ihr auch die Volkswirtschafts= lehre; Stieda, dessen Arbeiten sich hauptsächlich auf dem Gebiet der Wirtschaftsgeschichte bewegen, gehörte eine Zeitlang zum Stabe bes reichs= statistischen Amtes, und van der Borght, der jetige Präsident dieses Amtes, hat vorher auch als Professor der Nationalökonomie gewirkt.

Auch Adolf Wagner hat stets enge Fühlung mit der Statistik geshalten, auch spezialistische Arbeiten geliefert. Schon in seiner Erstlingssschrift, den "Beiträgen zu der Lehre von den Banken" suchte er auf rein induktivem Wege aus statistischen Zahlenreihen Gesehmäßigkeiten in den

Bewegungen der verschiedenen Bilanzposten der Bank von England zu erkennen, deren Fortdauer er aber vorsichtigerweise nur als wahre scheinlich bezeichnet. Ein Gegensatz zwischen Wagners Methobe und der geschichtlichen besteht nicht, aber er beschäftigt sich hauptsächlich mit dem volkswirtschaftlichen Prozeß der Gegenwart und zwar in seinen Spezialuntersuchungen mit Faktoren desselben, die überhaupt erst in der neueren Zeit wirksam geworden sind. Das moderne Notenbankwesen und das moderne Papiergeld datiert erst aus dem vorigen Jahrhundert und aus der älteren Geschichte ift darüber nichts zu lernen. Daß Wagner der Deduktion einen weiteren Raum gewährt als Schmoller, ist nicht von prinzipieller Bedeutung, da er die Anerkennung der theoretischen Schlüsse von ihrer erfahrungsmäßigen Bestätigung abhängig macht. H. Dietel, der, wie schon erwähnt, zu dem großen Lehr= und Handbuch Wagners den Anfang einer "Theoretischen Sozialökonomik" beigetragen hat, vertritt seiner eigenen Geistesrichtung gemäß die abstrakte Theorie, ohne aber die Berechtigung der historischen Methode irgendwie beschränken zu wollen. Er betrachtet diese vielmehr als den direkten Weg zur sozialtheoretischen Erkenntnis und spricht ihr auch die Befähigung zur selbständigen Erfassung der wirtschaftlichen Rausalzusammenhänge zu. Neben diese aber stellt er als ein indirektes Berfahren die Methode der Isolierung, die nichts anderes ift als die abstrakt-deduktive. Sie nimmt als einziges Rausalmoment das Handeln des "Wirtschaftsmenschen" nach dem "wirtschaftlichen Prinzip" ober bem "Prinzip bes kleinsten Mittels" an, ein Handeln, das sich nicht wirklich beobachten, sondern nur gedankenmäßig verfolgen läßt. Dietzel legt besonderen Nachdruck darauf, daß dieses Prinzip nicht mit dem Egoismus zusammenfalle, sondern ethisch indifferent sei. Er baut nun nach dieser Methode eine abstrakte Wirtschaftstheorie auf, gibt aber zu, daß diese nur zu hypothetischen Sätzen gelangen könne, daß sie sich nicht ohne weiteres zur Rausalanalyse des Konkreten verwerten laffe und daß sie auf die Nachhilfe der Birtschaftsgeschichte angewiesen sei. Aber durch die indirekte Methode werde der Erkenntnis des Konkreten wirksam vorgearbeitet. Es würde sich also nach Dietzel um eine Arbeitsteilung handeln, bei der jeder sich nach Talent und Neigung sein Feld auswählen kann.

In einen scharfen Gegensatz zur historischen Schule trat Menger in seinen "Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften" (1883). Die realistische Richtung der theoretischen Forschung auf den volkswirtschaftlichen, wie auf allen anderen Erscheinungsgebieten könne nur zu "Realtypen" und "empirischen Gesetzen" sühren und schließe die Möglichkeit, zu strengen (exakten) theoretischen Erkenntnissen zu gelangen, in prinzipieller Weise aus. Exakte Gesetze der wirtschaftlichen Erscheinungen

seien nur mittels der exakten Methode zu erlangen, die untersucht, wie aus den einfachsten, zum Teil geradezu unempirischen Elementen der realen Welt in ihrer gleichfalls unempirischen Isolierung von allen sonftigen Einflüssen sich die stomplizierteren Phänomene entwickeln, mit steter Berücksichtigung des exakten, gleichfalls idealen Maßes. Dabei komme es gar nicht barauf an, ob jene einfachsten Elemente und die Kom= plikationen derselben in der Wirklichkeit tatsächlich zu beobachten ober in ihrer vollen Reinheit überhaupt darzustellen seien. Es sei hier bemerkt, daß die von Menger dem Worte "exakt" gegebene Bedeutung dem in den Naturwissenschaften üblichen Sprachgebrauch nicht entspricht, denn nach diesem sind exakte Naturgesetze nur diejenigen, die sich mathematisch formulieren lassen und in dieser Formulierung durch die Erfahrung beftätigt werden. Gesetze, die sich durch Experiment ober unmittelbare Beobachtung nicht genügend verifizieren lassen, haben für die Naturwissen= schaften keinen Wert. Es ist auch nicht abzusehen, welche Bedeutung die auf abstraktem Wege gefundenen volkswirtschaftlichen Gesetze haben sollen, wenn sie nicht wenigstens insofern eine Anwendung auf die Wirklichkeit gestatten, daß sie in verwickelten Erscheinungen eine vorläufige Drientierung gewähren und dann eine Korreftur burch die Beobachtung geftatten.

An Menger hat sich eine ganze Gruppe österreichischer National= ökonomen angeschlossen, die sich den abstrakt-theoretischen Untersuchungen zugewandt haben: so Böhm v. Bawerk, v. Wieser, E. Sax, Buckerkandl u. a., während v. Philippo vich ber realistischen Rich= tung näher steht. Als ein neues Moment hat diese Schule die genauere Behandlung der subjektiven Grundlage des Wertes in die Theorie ein= geführt, indem sie von dem Begriff des (von Wieser sogenannten) Grenznutens ausgeht. Zuerft ift biefer Begriff von Goffen in einer gänzlich unbeachtet gebliebenen Schrift (Die Gesetze des menschlichen Verkehrs, 1853), die später von Jevons und Walras wieder ans Licht gezogen wurde, aufgestellt worden. In Mengers Volkswirtschaftslehre (1871) findet er sich in einer anderen Auffassung, die bei den öfterreichischen Theoretikern bevorzugt blieb. Die Grenznutzenlehre hat ohne Zweifel eine Bedeutung für die wirtschaftliche Psychologie, für die Dynamik der wirtschaftlichen Massenerscheinungen aber ist sie entbehrlich, individuellen Motive in diesen nicht festgehalten werden können. Böhm v. Bawerks Zinstheorie hat eine subjektiv-psychologische Grundlage, nämlich die angenommene höhere Wertschätzung eines gegenwärtigen Gutes im Bergleich mit einem zukunftigen, die freilich in der Wirklichkeit nur bei dem Kreditbedürftigen, im allgemeinen aber nicht bei dem Kredit= geber nachweisbar sein dürfte.

Die Grenznutzenlehre bildet auch den Stützpunkt der neueren mathematischen Theorie der Bolkswirtschaftslehre. Sie ist im wesentlichen von Gossen begründet worden, hat aber im Auslande mehr Pflege gesunden als in Deutschland, wo sie namentlich von Launhardt (Mathematische Begründung der Bolkswirtschaftslehre, 1885) bearbeitet worden ist. Sie läuft auf eine förmlich mechanische Behandlung des volkswirtschaftlichen Prozesses hinaus, dei der sich das Endresultat, nämlich das Gleichgewichtssystem der Preise, aus den Boraussehungen ergibt, ohne das die Bermittlung durch menschliches Wollen und Handeln irgendwie versolgt werden kann. Eine andere Art der Anwendung der Mathematik auf die Bolkswirtschaft beruht auf graphischen Konstruktionen, wie sie Auspitz und Lieben in ihren "Untersuchungen über die Theorie des Preises" (1889) gegeben haben. Ansätze zu diesem Versahren sinden sich auch schon in v. Mangoldts "Grundriß der Bolkswirtschaftslehre" (1863).

Die Volkswirtschaftslehre steht mit der Rechtswissenschaft in naher Berbindung. Die Wirtschaft ist, wie Stammler sagt, die Materie, das Recht die — autokratisch geltende — Form des gesellschaftlichen Lebens. Die wichtigsten Grundbegriffe find beiden Wissenschaften gemein, aber die Art ihrer Benutzung ist verschieden. Für die Volkswirtschaftslehre sind die Begriffe nur Bezeichnungen für Zusammenfassungen gleichartiger Erscheinungen, sie verwendet sie nicht als Grundlagen von Schlüssen und analytischen Deduktionen, sondern untersucht die Rausalbeziehungen der eben durch die Begriffe abgegrenzten Erscheinungstypen. Deshalb aber bedarf sie nicht weniger genauer Begriffsbestimmungen als die Rechtswissenschaft und in dieser Hinsicht erhebt die realistische Richtung keine geringeren Ansprüche als die abstrakte. "Die Definition", sagt Schmoller, "ist das wissenschaftlich begründete Urteil über die Bedeutung der Worte, die wir gebrauchen", . . . "die Wissenschaft erreicht dadurch das große Biel, für alle an ihrer Gedankenarbeit Teil nehmenden eine gleiche Ordnung des mannigfaltigen Vorstellungsinhalts, eine gleiche Alassistation der Erscheinungen mit gleichen Grenzen herzustellen". Auch hier bietet sich **Naum** zu einer fruchtbaren Arbeitsteilung. Für scharfe begriffliche Alassistation in der Volkswirtschaftslehre bildet die Rechtswissenschaft eine nützliche Vorschule, wie sich schon bei Hufeland gezeigt hat (Reue Grundlegung der Staatswirtschaftskunst, 1807—13). Manche deutsche Rationalökonomen aber haben sich durch den juristischen Geist zu einer übermäßigen Begriffsspaltung verleiten lassen, die sie dann doch nicht weiter verwerten. 2. Stein betrachtet die flaatswiffenschaftlichen Begriffe nicht als bloße Namen, sondern schreibt ihnen unter dem Einfluß der Hegelschen Philosopie eine gewiffermaßen aktive Bedeutung zu, indem er

aus einem einfachen Begriff und Gegensatz ein Syftem entfaltet, das er als einen Organismus von Begriffen und Gesetzen auffaßt. Unter ben Neueren hat namentlich F. J. Neumann neben seinen anderen Arbeiten sich mit eingehenden begrifflichen Untersuchungen und Feststellungen be= faßt (hauptsächlich in seinen "Grundlagen der Volkswirtschaftslehre" 1889). Er bemerkt übrigens, daß es praktische Probleme gewesen seien, wie die Fragen in betreff der Ertrags= und Einkommensteuer, der Messung des wirtschaftlichen Fortschritts usw., die ihm den Anstoß zu diesen abstrakt theoretischen Untersuchungen gegeben hätten. In der neuesten Zeit hat Anapp in seiner "Staatlichen Theorie des Geldes" eines der wichtigsten ökonomischen Elemente einer begrifflichen Analyse unterworfen, die mehr der juriftischen als der volkswirtschaftlichen Methode entspricht. handelt das Geld weder entwicklungsgeschichtlich noch in bezug auf seine dynamische Verkehrswirkung, sondern als ein "Geschöpf der Rechtsordnung", bessen mannigfaltige nach= und nebeneinander bestehende Formen er auf ein Schema scharf gesonderter Begriffe zurückführt. Daß die abstraktbeduktive Methode auch auf die geschichtliche Betrachtungsweise des Wirtschaftslebens angewandt werden kann, zeigt am deutlichsten die Marxsche Wie die "Methode der Jolierung" in dem gegenwärtigen Theorie. volkswirtschaftlichen Prozeß nur das "wirtschaftliche Prinzip" als treibende und regulierende Kraft annimmt, so sieht Marx in der Wirtschaftsgeschichte nur einen einzigen Zug der Entwicklung, die er sich, wenn er dies auch nicht ausdrücklich sagt, nach dem Schema der Hegelschen Er gelangt zu seiner "materialistischen Geschichts= Dialektik denkt. auffassung" durch eine Betrachtung der Geschichte aus der Vogelperspektive ohne Rücksicht auf störende Einzelheiten und er wendet sie kühn auch auf die Zukunft an, indem er noch einen Umschlag, nämlich den vom Kapitalismus zur kollektivistischen Produktionsweise, prophezeit, der aber merkwürdigerweise ber lette sein soll.

Die geschichtliche Methode der Volkswirtschaftslehre kann sich auf solche großzügige Konzeptionen nicht einlassen. Sie ersorscht im einzelnen die wirkliche Entwicklung der gesellschaftlichen Institutionen und die Gestaltung des innerhalb derselben sich abspinnenden wirtschaftlichen Lebens. Die ersteren schreiben diesem seine Formen und seine Ordnung vor, aber je stärker die wirtschaftlichen Kräfte durch Vermehrung der Bevölkerung, gesteigerte Ausdehnung und Intensität des Verkehrs und vor allem durch Verbesserte Ausdehnung und Intensität des Verkehrs und vor allem durch Verbesserten der Produktionsmittel sich entfalten, um so mehr wirken sie, wenn auch nicht mit der von Marx behaupteten Ausschließlichkeit, auf die Umgestaltung und Fortbildung der Gesellschaftsordnung hin. So kann der gegenwärtige Zustand als das Erzeugnis einer kausal zusammens

hängenden Entwicklung begriffen werden. Aber sind wir damit auch zu der Erkenntnis wirtschaftlicher Entwicklungsgesetzt gelangt? Ein Gesetz in naturwissenschaftlichem Sinne ist ein Satz, der ausspricht, daß ein tontret bestimmtes Geschehen sich unter gleichen Umständen stets gleichmäßig wiederholt. Die geschichtliche Entwicklungsreihe ift aber ein Unikum; gerade weil sie eine Entwicklung darstellt, können in ihr niemals wirklich gleiche Umstände eintreten. Daher gibt es für sie keine Gesetze im naturwissenschaftlichen Sinne und eine irgendwie konkrete Voraussagung, auch nur über die nächste Zukunft, kann nie etwas anderes sein als eine Vermutung. Wenn man aber eine ganz allgemein gehaltene Formel über das künftige Geschehen, etwa den Satz, daß auch in Zukunft die wirtschaft= lichen Institutionen und der wirtschaftliche Prozeß sich wechselseitig beeinflussen werden, ein Gesetz nennen will, so steht dem nichts im Wege, aber ein solches Gesetz hat für unser Wissen doch kaum mehr Bedeutung als etwa der Sat, daß das Wetter sich immer nach einiger Zeit ändern In dem wirtschaftlichen Prozeß der Gegenwart dagegen, der sich bei annähernd gleichbleibender Gesellschaftsordnung vollzieht, kehren an= nähernd gleiche Umstände wieder und hier lassen sich denn auch annähernd gleichmäßige Wiederholungen wirtschaftlicher Vorgänge erkennen, von denen anzunehmen ist, daß sie auch in der Zukunft, so lange die allgemeinen äußeren Bedingungen sich nicht wesentlich ändern, sich fortsetzen werden. Bur wissenschaftlichen Erkenntnis dieser "Gesetzmäßigkeiten" ift aber zweierlei erforderlich: einesteils möglichst genaue Feststellung der wirklichen Tatsachen, insbesondere auch des Grades der Gleichmäßigkeit der sich wiederholenden Massenerscheinungen, und anderseits möglichst vollständige Zurückführung der beobachteten Regelmäßigkeiten auf menschliche Motive. Ob man mit dem einen oder dem anderen Verfahren beginnt, ist nur eine Frage der methodischen Zweckmäßigkeit. Die erforschbare wirtschaftliche Bewegung der Gegenwart ist gleichsam ein gewaltiger Wirbel, der zugleich spiralförmig fortschreitet. Wohin wissen wir nicht, höchstens können wir die unmittelbar nächste Richtung seiner Bahn zu erraten versuchen. Nehmen wir an, daß diese Bewegung durch sittliche Kräfte beherrscht, durch ein Sollen geleitet wird, so ist ihr auch damit nur ein ganz allgemeines Ziel gesetzt, das über ihren konkreten Verlauf keinerlei Aufschluß gibt. Zudem aber bleibt die Frage offen, welcher Ablenkungswinkel bei der gegebenen Beschaffenheit der Menschennatur zwischen dem wirklichen Gang der menschlichen Dinge und der von den sittlichen Normen vorgezeichneten Richtung bestehen bleibt.

|   |  | · |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | • |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |

# Die Entwicklung der Wert- und Preistheorie im 19. Jahrhundert.

Von

## Rarl Diehl, Königsberg.

## Inhaltsverzeichnis.

Einleitung S. 1. — I. Die streng objektivistische Richtung der Wert- und Preislehre im Anschluß an die klassische Rationaldsonomie, besonders an Adam Smith
S. 4. — II. Im Gegensaße zur klassischen Wert- und Preistheorie wird dem Gebranchswerte und den subjektiven Faktoren bei der Wert- und Preistheorie wird dem GeBeachtung zuteil S. 5. — III. Die klassische Wert- und Preistheorie wird vom
"ethischen" Standpunkte aus bekämpst S. 29. — IV. Die klassische Wert- und
Preistheorie wird in eigenartiger Weise fortgebildet durch die Lehre von Karl
Mary S. 45. — V. Die streng subjektivistische Richtung in der Wert- und Preislehre S. 48. — VI. Die neueste Entwicklung (Die Periode des Eklektizismus und
Skeptizismus) S. 64.

## Einleitung.

Für die folgende Darstellung der Entwicklung der Wert- und Preistheorie in Deutschland habe ich eine Tkennung beiber Theorien, der Wertund Preistheorie, nicht vorgenommen.

Wenn auch diese beiden Lehren auseinander gehalten werden müssen, insofern als jede der beiden Theorien eine Anzahl von Problemen in sich schließt, die gesondert zu behandeln sind, so weisen sie auch eine ganze Reihe gemeinsamer Gesichtspunkte auf.

Zwar: der Preis ist eine Realität, er ist die Gütermenge, die als Gegenleistung sür die Hingabe eines Gutes sestgeset wird — der Wert ist nichts Reales, er ist etwas Gedachtes, etwas Joeelles: er ist die Feksade, Band L.

Schätzung, die wir an den Gütern vornehmen. Aber, und hierin zeigt sich wieder die enge Beziehung zwischen Wert und Preis: wenn wir bereit sind, für die Erlangung bestimmter Güter bestimmte Preise zu zahlen, so geschieht es, weil wir diesen Gütern bestimmten Wert beilegen.

Die Preistheorie hat aber noch weitere Anfgaben, als die, die Beziehungen zwischen dem Preise und dem Werte der Güter darzulegen, und ebenso ist die Aufgabe der Werttheorie bei weitem nicht damit erschöpft, den letzten Regulator der Güterpreise aufzudecken. Gab es doch bereits Wertschätzungen im Wirtschaftsleben, als von Preisen noch gar keine Rede war, z. B. auf der Stufe der hauswirtschaftlichen Produktionsweise. Manche Werttheoretiker fassen das Wertproblem so all= gemein auf, daß sie alle Wirtschaftsvorgänge unter dem Gesichtspunkte des Wertes betrachten, so daß der Wert für alle wirtschaftlichen Größen= bestimmungen maßgebend wird. Für andere Nationalökonomen wieder hat die Werttheorie nicht nur zur Erklärung der bestehenden Wirtschaftszustände zu dienen, sondern es soll durch eine neue Wertbestimmung der Güter eine völlige Neuorganisation der bestehenden Gesellschafts= ordnung herbeigeführt werden. Der Wert soll in eigenartiger Weise konstituiert werden.

Wenn also auch besondere Aufgaben innerhalb des Rahmens jeder einzelnen der beiden Theorien zu lösen sind, so wird im Mittelpunkt aller dieser Betrachtungen immer die Frage der Beziehungen zwischen Güterpreis und Güterwert stehen.

An die Lösung dieser Frage ist man bisher auf zweierlei Wegen herangegangen. Die eine Richtung ist die objektivistische. Nach ihr ist die Höhe der Güterpreise abhängig von gewissen objektiven Größen, z. B. von der Menge der Kosten, welche die Produktion bezw. Reproduktion der Güter verursacht, oder vom Verhältnis der Menge der angebotenen Güter zur Menge der nachgefragten Güter. Die andere Richtung ist die subjektivistische; für sie ist die Höhe der Güterpreise bedingt durch die Intensität der Schähung der Güter.

Wie in England, Frankreich und in den meisten übrigen Ländern haben auch in Deutschland beide Richtungen originelle und einflußreiche Vertreter gefunden.

An die genannten beiden Richtungen schließt sich eine dritte an, welche in einer Verschmelzung beider Theorien die richtige Lösung des Problems sucht. Schließlich kommt noch eine vierte Richtung in Betracht, die dem Versuche einer einheitlichen theoretischen Lösung des Wert= und Preisproblems überhaupt skeptisch gegenübersteht.

Die Wege, welche die deutsche Wissenschaft eingeschlagen hat, um das Wertproblem zu lösen, sind nur verständlich, wenn man auf den engen Zusammenhang hinweist, in welchem die Nationalökonomie in Deutschland, namentlich in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, zu der klassischen Nationalökonomie und speziell zu der Lehre von Abam Smith stand. Nicht als ob die deutsche theoretische Nationalökonomie sich in den Bahnen von Ab. Smith bewegt hätte. Umgekehrt darf man sagen: so sehr Ad. Smith als Wirtschafts= politiker in jener Zeit die Zustimmung der deutschen Staatswirtschaftslehrer fand, so vielfachen Widerspruch rief er als Wirtschafts= theoretiker hervor. Und gerade die Smithsche Wertlehre wurde zum Gegenstand schärfster Kritik gemacht. Aber auch, wo man sich im Gegen= satz zu Smiths Auffassung befand, bildet doch seine Wert= und Preis= theorie fast immer den Anknüpfungs- und Ausgangspunkt für die abweichende Lehre.

Zum besseren Verständnis der deutschen Wert= und Preislehre muß ich einige Hauptpunkte der Smithschen Wert= und Preislehre hier kurz darlegen:

- 1. Die Smithsche Wertlehre ist eine Tauschwertlehre. Von den beiden Arten des Wertes, die seit Aristoteles unterschieden wurden dem Gebrauchswert und dem Tauschwert —, wird von Ad. Smith nur dem Tauschwert eine nähere Untersuchung gewidmet. Der Tauschwert einer Ware ist nach Ad. Smith gleich "der Möglichkeit, andere Waren mit dem Besitz dieser Ware zu kaufen".
- 2. Die Smithsche Wertlehre ist eine objektivistische. Die Frage: welches ist der wahre Maßstab für den Tauschwert der Güter oder worin besteht der wirkliche Preis aller Güter? wird von A. Smith dahin besantwortet, daß er als diesen Maßstad einen bestimmten Auswand angibt, der zur Erlangung der Güter nötig ist, und zwar gibt Ad. Smith als diesen Maßstad entweder die Arbeit an, die man erkaust, wenn man seine Ware gegen die Ware eines anderen eintauscht, oder die Arbeit, die es kostet, die Güter herzustellen. Arbeit ist also nach Ad. Smith der wirkliche Maßstad für den Tauschwert aller Güter. Die Arbeitswährung sei die einzig richtige, die Geldwährung nur eine nominelle, oder wie Smith in seinen "Lectures" sich einmal ausdrückt: "Labour is the measure of value."
- 3. Dieser Wertmaßstab kommt in den Güterpreisen nur auf den primitivsten Wirtschaftszuständen zur tatsächlichen Erscheinung. Hier ist der Güterpreis einfach identisch mit der Arbeitsmenge, die in den Gütern enthalten ist. Dagegen in der entwickelten kapitalistischen Volks.

wirtschaft richtet sich der natürliche Preis, d. h. der zentrale Preis, dem alle Preise wieder zustreben, nach den Kosten. Diese Kosten sind aber nicht nur Kosten an Arbeit und Auslagen für Arbeitsmittel, es treten noch hinzu die Sewinne für den Unternehmer, der sein Kapital in dem Unternehmen investiert, und eine Rente für den Bodeneigentümer.

4. Bon diesem natürlichen Preis, der also den Arbeitslohn, Rapitalgewinn und die Grundrente ersetzen muß, unterscheidet Smith den Marktpreis. Die Höhe dieses Marktpreises, d. h. wieviel dieser über oder unter dem natürlichen Preise steht, hängt vom Stande von Angebot und Nachfrage ab oder der Marktpreis bestimmt sich durch das Verhältnis zwischen der wirklich auf den Markt gebrachten Menge und der Nachfrage jener, die geneigt sind, den natürlichen Preis zu bezahlen.

Die erste Gruppe der deutschen Autoren, die wir hier zu betrachten haben, schließt sich in allen wesentlichen Punkten dieser Smithschen Lehre an.

## I. Die streng objektivistische Richtung der Wert= und Preislehre im Anschluß an die klassische Nationalökonomie, besonders an Adam Smith.

Um nur einige der wichtigsten Namen aus dieser Gruppe zu erswähnen, sei hier hingewiesen zunächst auf Ludwig Heinrich Jakob, "Grundsäte der Nationalökonomie oder Nationalwirtschaftslehre", Halle 1805.

Er vertritt wie Smith die Arbeitswerttheorie, jedoch nähert er sich mehr der Auffassung, die später von Ricardo vertreten wurde, daß der Wert bestimmt wird nicht durch die Arbeit, die man für ein Sut einstauschen kann, sondern durch die Arbeit, welche die Herstellung oder richtiger die Wiederherstellung eines Sutes kostet. "Will ich wissen," erklärt er, "wieviel ein Ding wert sei, so frage ich nicht, wieviel Arbeit dessen Hervordringung ehemals gekostet habe, sondern wieviel jetzt angewendet werden müsse, um zu dessen Besitz zu gelangen" (S. 70). Auch nimmt er eine direkte Beziehung zwischen Wert und Preis im Smithschen Sinne an. Der Preis ist also eine solche Quantität des allgemeinen Tauschmittels, die dem Wert der dasür zu erhaltenden Sachen gleichzgeschätzt wird, und man kann ihn daher auch als das durch ein allgemeines Tauschmittel dargestellte Aquivalent des Wertes einer Sache erklären (S. 86).

In einer späteren Auflage dieses Werkes (3. Ausgabe, Halle 1825) pertritt Jakob noch energischer die Arbeitswerttheorie und sucht sie gegenüber mancherlei Einwänden, die dagegen erhoben worden waren, zu verteidigen.

Auch von Schlözer in seinen 1805 erschienenen "Anfangsgründen der Staatswirtschaft", Riga 1805, schließt sich im wesentlichen, wenn auch in abweichender Terminologie, an die Smithsche Wert- und Preislehre an. Ebenso Christian Jacob Kraus in dem nach seinem Tode herausgegebenen Werke "Staatswirtschaft" (Königsberg 1808). Er erklärt einmal (Ver- mischte Schriften, Bd. II, S. 102) die Lehre von Smith, daß die Arbeit das richtige Wertmaß sei "so wichtig wie die von Galilei erstundene Einheit in der Geschwindigkeit". Noch im Jahre 1843 entwickelt Eiselen in seinem Werke "Die Lehre von der Volkswirtschaft in ihren allgemeinen Bedingungen und in ihrer besonderen Entwicklung" die Wert- und Preistheorie im wesentlichen so, wie sie von A. Smith gelehrt wurde.

## II. Im Gegensatze zur klassischen Wert- und Preistheorie wird dem Gebrauchswerte und den subjektiven Faktoren bei der Wert- und Preisbildung größere Beachtung zuteil.

Viel zahlreicher als die Autoren, welche, wie die eben genannten, fritiklos der Smithschen Lehre sich anschlossen, sind diejenigen Schriftsteller, welche an den Grundanschauungen der Smithschen Wertz und Preistheorie eingehend Kritik üben. Die Mehrzahl der deutschen nationals ökonomischen Werke aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sagen sich von der objektivistischen Richtung der Wertz und Preislehre los und stellen in den Vordergrund ihrer Werttheorie die Behauptung, daß aller Wert etwas Joeelles und Subjektives sei. Meist wird dabei eine scharfe Trennung zwischen Wert und Preis vorgenommen und gegenüber dem realen Charakter der Preiserscheinungen der ideale Charakter des Wertes betont.

Von großem Einfluß auf diese Ausgestaltung der Wertlehre war die deutsche idealistische Philosophie. Unter Hinweis auf die Stelle in Kants metaphysischen Ansangsgründen der Rechtslehre (Frankfurt a. M. und Leipzig 1797, S. 126): "Denn Preis (pretium) ist das öffentsliche Urteil über den Wert (valor) einer Sache, im Verhältnis auf die proportionierte Menge desjenigen, was das allgemeine stellsvertretende Mittel der gegenseitigen Vertauschung des Fleißes (des Umslauses) ist", wurde immer wieder betont, daß es sich beim Wert niemals um etwas Objektives handeln könne, sondern stets nur um ein Urteil oder eine Schähung, die gegenüber den Gütern vorgenommen wird.

Daher sei auch ein objektives Maß für den Wert unmöglich. Der bei Smith ganz vernachlässigte Gebrauchswert wird eingehend unterssucht. Bei aller Hervorhebung des subjektiven Charakters des Wertes wird jedoch in dieser Epoche noch nicht versucht, auf dieser subjektiven Wertlehre eine subjektive Preistheorie aufzubauen. Vielmehr wird in der Preistheorie entweder noch an den objektiven Bestimmungsgründen sestzgehalten, oder es wird überhaupt das ganze Problem der Preisbildung noch nicht einheitlich systematisch erforscht.

Als erster in der Reihe dieser Kritiker der Smithschen Wertlehre ist Voß (Handbuch der allgemeinen Staatswissenschaft nach Schlözers Grundriß bearbeitet von Voß, Leipzig 1798) zu erwähnen. "Es kann nicht mit hinlänglichem Grunde behauptet werden", erklärt er (3. Teil, 2. Bd. S. 298), "daß sich der Wert aller Produkte nach der Masse von Konsumtibilien oder den Erfordernissen zum Unterhalt des Arbeiters während seiner Arbeit im allgemeinen und allein mit Sicherheit bestimmen lasse." Er meint vielmehr, daß der Wert der Dinge zunächst nach gewissen ihnen eigentümlichen Gigenschaften bestimmt werde. Diese Gigenschaften müßten gekannt und erkannt, die Dinge dadurch zu Gegenständen der Begehrung werden, wenn ihr innerer Wert auch zu einem äußeren werden, d. h. in der Gesellschaft sich geltend machen soll. Sinen allsgemeinen objektiven Wertmaßstab, wie Smith vorschlägt, anzunehmen, hält Voß für unmöglich, vielmehr käme es beim Wert eines Gutes auf den Wert seines Zweckes und den Grad der Zweckmäßigkeit an.

Auch Fulda bringt in seiner Schrift "Über Nationaleinkommen, ein Beitrag zu den neuesten Untersuchungen über Staatswissenschaft, Stuttgart 1805" einige Einwände gegen die objektivistische Werttheorie vor. Er meint: "Bedürfnis und Arbeit sind es, auf welche gegenseitig der Grund aller Erwerbung und alles Reichtums gebaut werden muß" (S. 9). Bei der Frage nach der Wertbildung müsse aber unbedingt dem Bedürfnis der Vorrang vor der Arbeit gegeben werden. Er sagt daher: "Bedürfnis ist der wahre Grund des Preises, sowie der wahre Maßstab des Wertes jeder Sache" (S. 11).

"Das Bedürfnis liegt unstreitig tiefer als die Arbeit, denn jenes veranlaßt erst diese. Wenn daher gleich alles, was das bloße Leben sowie das Wohlleben erfordert, nur durch Arbeit erhalten werden kann, so sind wir doch nicht berechtigt, die Arbeit als den ersten Preis, der für alle Dinge bezahlt wird, und hiermit als den wahren Maßstab des Tauschwertes aller Güter zu betrachten, sondern das Leben und Wohlleben selbst ist es, das uns zur Schätzung dieser Werte bestimmt" (S. 11).

Beil aber die Bedürfnisse der Menschen sehr mannigfache seien, gäbe es auch keinen zu allen Zeiten und unter allen Verhältnissen uns veränderlichen Maßstab des Tauschwertes der Güter und daher auch keinen unveränderlichen natürlichen Preis.

Julius von Soben wirft in seinem Werke: "Die National= Okonomie, ein philosophischer Versuch über die Quellen des Nationals reichtums", Leipzig 1805, Ab. Smith geradezu "Mangel logischer Ordnung, eines richtigen Überblickes bes Ganzen, eines festen Zusammenhanges, eines systematischen Planes" vor (1. Bb. S. IV). v. Soben verlangt vor allem eine absolute Trennung der Begriffe Wert und Preis: "Die Begriffe von Wert und Preis müssen auf das schneidendste gesondert werden, wenn es endlich in der Staatswirtschaft Licht werden soll" (S. 50). Er nimmt schon einige allgemeine leitende Gesichtspunkte späterer Werttheorien vorweg, wenn er den Wert befiniert als "die Bezeichnung des Grades der bald allgemeinen, bald individuellen Genuß= befriedigung, die viele oder einzelne in dem Genuß eines bestimmten Gutes sinden: also die Bezeichnung des Platzes und Ranges dieses ein= zelnen Gutes auf der allgemeinen Stufenleiter aller Güter". "Dagegen ift der Preis die Bezeichnung des Grades der Genußbefriedigung, die der Besitzer eines Gutes A in dem Genuß nicht dieses, sondern eines fremden Gutes B—Z findet." Der Preis sett also immer das Dasein des Wertes voraus, er ist das Resultat der Vergleichung und Berechnung des Wertes zweier verschiedener gegeneinander zu vertauschender Güter. Der Wert ist nach v. Soben entweder positiver oder verglichener Wert. Der positive Wert eines Gutes liegt subjektiv in seiner Genießbarkeit, objektiv in dem im menschlichen Organismus liegenden Reiz zum Besitze dieses genußfähigen Gutes. Der Gradmesser für den positiven Wert liegt erstens in dem Grade der Genießbarkeit, zweitens in dem Grade der Entbehrlichkeit oder Unentbehrlichkeit. Der verglichene Wert ift der Wert, insofern er als Vergleichungsmaß der Güter gebraucht wird. Dieser verglichene Wert hat außer den nämlichen Grundursachen seiner Gradation noch besondere, z. B. die Seltenheit ober die Menge der produktiven Kräfte, die zu dessen Verwendung in ein Genußmittel nötig find usw.

v. Soden polemisiert gegen die einseitige Bestimmung des Preises nach dem Arbeitsprinzip, wie sie Smith vornahm. Das Prinzip der Bestimmung der Preise sei vielmehr der verglichene nicht bloß von alls gemeinen, sondern auch von relativ individuellen Gründen motivierte Entsschluß des einen Besitzers eines Gutes, es nicht anders als für ein bestimmtes anderes Gut hinzugeben und des anderen Besitzers, es für dieses und kein anderes Gut einzutauschen. "Der Preis ist noch viel uns

beständiger als der Wert; individuelle, temporelle, örtliche Verhältnisse diktieren ihn" (S. 53).

v. Soden hat das Verdienst, zuerst in Deutschland die subjektiven Faktoren, vor allem die Momente des Gebrauchswertes in der Preis-lehre in den Vordergrund gestellt zu haben. Es sehlt aber dei ihm eine ausgebildete, systematische Wert- und Preistheorie; seine schwer- verständliche Sprache hat es teilweise verschuldet, daß seine Lehre nicht in weite Kreise drang.

Sartorius in seinen "Abhandlungen, die Elemente des Nationals reichtums und der Staatswirtschaft betreffend", Göttingen 1806 die Smithsche Wertlehre. Die erste und letzte seiner Abhandlungen über die Elemente des Nationalreichtums sind gegen diese Theorie und namentlich gegen Smiths Aufstellung eines unabänderlichen Wertmaßes gerichtet. Er nennt die Smithsche Lehre in dieser Hinsicht "teils dunkel, teils mangelhaft".

Gleich zu Beginn seines Werkes weist er auf die subjektivistische Grundlage aller Wertbestimmungen hin: "Der Wert einer Sache wird zuvörderst geschätzt nach dem Gebrauch, den man davon machen kann, dem Bedürfnis, welches durch sie befriedigt wird, dem Genuß, den sie gewährt" (S. 1).

Sartorius widmet der Smithschen Arbeitswerttheorie eine ausführ= liche Darlegung und Kritik, an deren Schluß er sie einen "seltsamen Trugschluß" nennt (S. 24). Er meint, daß alles, was sich gegen das Geld als unabänderlichen Wertmaßstab sagen ließe, auch gegen die Arbeit als Wertmaß angewendet werden könnte. Für die Marktpreisbestimmung hält Sartorius allerdings an der Wertbestimmung durch die Produktionskosten fest und nähert sich hier wieder der objektivistischen Werttheorie, hebt aber immer wieder hervor, daß nicht allein die Kosten, sondern auch das Bedürfnis, der Gebrauchswert, für den Preis bestimmend seien. Er resumiert sich schließlich dahin, daß Bedürfnis und Kosten die ent= scheidenden Faktoren für die Wertbildung seien (S. 158). "Der Preis der Sache, um welchen sie wirklich auf dem Markt verkauft wird, hängt allerdings in dem Momente des Verkaufes ab von der Quantität und der wirksamen Nachfrage danach, aber dies ist immer nur etwas Vorübergehendes, vorausgesett, daß die Hervorbringung dieser Dinge von den Menschen abhängt: das Bedürfnis aber und die Maße der Hervorbringung sind von bleibender und dauernder Wirkung auf den Tauschwert bei all den genannten Dingen, ihre Quantität und die Nachfrage danach hängen bavon zum Teil ab."

Unter den Autoren, die die Subjektivität des Wertes eindringlich hervorgehoben haben, ift besonders Hufeland: "Neue Grundlegung der Staatswirtschaftskunft", Gießen und Wehlar 1807, hervorzuheben, dessen Ansichten von großem Einsluß auf viele spätere Schriftsteller wurden. "Alle Güter," meint Hufeland, "sind nur Güter vermöge der Vorstellung, die Menschen sich davon machen" (S. 20). Es ist zweisellos gegen Ab. Smith gerichtet, wenn er einmal sagt (S. 23): "Es ist keine tote, sür sich selbst fortschleichende, nur von Stufe zu Stufe fallende Materie, was den Kreis der Güter und ihrer Verhältnisse ausfüllt, wie dieser wohl in allen disherigen Systemen erscheinen möchte. Auch diese Sphäre belebt nur der Geist des Menschen. Bei jedem Schritt spiegelt die darin sich bewegende Materie sich gleichsam in ihm, empfängt von ihm neues Leben und treibt so in ihrem Zirkel erst weiter."

Gegen die Arbeitswerttheorie wird namentlich eingewendet (S. 39): "1. daß zwar sehr viele, aber bei weitem doch nicht alle Mittel durch die Arbeit entstünden, daß mehrere die Natur erzeugt, daß man ohne Abertreibung sagen könne, die Natur habe an jedem, selbst an dem durch die Arbeit erzeugten Gute Anteil; dann aber auch 2. welches noch viel wichtiger und bedeutender ist, daß die Dinge, welche Güter werden, zu solchen gebraucht werden können, zwar größtenteils durch Arbeit entsstehen mögen; daß sie aber durch Arbeit nicht Güter werden, sondern daß dies nur durch die Borstellung von ihrem Wert, von ihrer Taugslichseit, als Mittel zu diesem Zweck, den man hat und erreichen will, abhängt; daß also auch in dieser Kücksicht auf Gütervermehrung eigentlich vor anderen Ursachen Vielheit der Zweckhabenden und Mannigfaltigkeit der Zwecke wirken."

Auch in seiner Preislehre hebt Hufeland die Bedeutung der subjektiven Momente hervor. Er unterscheidet den inneren Preis, d. h. den, den der Wegsgebende setzt und den äußeren, d. h. den, den der Wegsgebende beschließt; dieser äußere Preis seigentlich immer und allein den Wert der Sache als Gut. Welches Beweises bedarf es demnach weiter, daß dieser äußere Preis dei dem ganzen Güterverhältnis die Hauptsache sein müsse, und daß eben hierauf sich die Hauptbetrachtungen aller konzentrieren müssen (S. 141).

Hufeland hebt als Hauptsehler von A. Smith hervor, daß dieser den inneren Preis als den eigentlich entscheidenden angesehen habe, oder daß Smith die Momente auf seiten des Angebotes, also vor allem der Produktionskosten als allein ausschlaggebend betrachtet habe. Er will den "nathrlichen Preis" von Ad. Smith nicht gelten lassen. Dieser natürliche Preis sei identisch mit dem inneren Preis von Hufeland, b. h. dem Preis, den der Weggebende oder der Produzent sich sett. scharfer Polemik gegen Ab. Smith erklärt er: "Darum ist der innere Preis auch nie ein Preis, der unmittelbar wirkt und auf das Güter= verhältnis Einfluß hat, er ist nur ein ungefährer Maßstab zum Vergleich der im menschlichen Verkehr wirklich bewilligten und gegebenen Preise; er veranlaßt Vorstellungen, welche auf Bestimmung und Beurteilung der wirklich gegebenen äußeren und doppelseitigen Preise gehen. Eben deshalb fällt auch der doppelseitige gar nicht notwendig mit dem natürlichen Preise zusammen, sondern steht bald über, bald unter demselben und dieser Unterschied ist nicht selten ganz ungemein groß. Aber hieraus ergibt sich nun mit der reinsten Klarheit und als nochmals letzter Schluß der bis= herigen Betrachtungen, daß es eine durchgehend falsche Grundlage ist, wenn man aus dem inneren Preis, es sei der wirkliche ober der natür= liche, alle übrigen Bestimmungen des Preises ableiten und alle Güter= verhältnisse entwickeln will. Immer bleibt der äußere Preis die Haupt= sache und diesen bestimmen eine Menge verschiedener Ursachen, wovon nur eine vom inneren Preis her wirkt."

Auch Schmalz polemisiert in seinem "Handbuch der Staatswirtsschaft", Berlin 1808, gegen die Smithsche Arbeitswerttheorie, ohne aber neue Gesichtspunkte beizubringen. Er hält es für ausgeschlossen, ein allsgemein gültiges Wertmaß zu sinden: "Der einzige Weg, den Preis der Dinge verschiedener Zeiten oder verschiedener Länder (vorausgesetzt, daß die Menschen, selbst im Ganzen genommen, dieselben Gegenstände des Besdürsnisses hatten) zu vergleichen (denn dies ist der einzige Zweck, zu welchem der allgemeine Maßstad gesucht wird), scheint der, das Verhältnis der verschiedenen Waren zueinander, in diesen verschiedenen Zeiten und Ländern zu vergleichen und zu sehen, ob sie alle noch in dem nämlichen Verhältnis stehen oder eine aus demselben herausgewichen sei und jetzt höher oder geringer gegen die übrigen stehe."

Von Interesse sind auch die Bemerkungen, die sich in Ludens "Handbuch der Staatsweisheit oder der Politik", 1811, zur Kritik der Smithschen Werttheorie vom subjektiven Standpunkte aus sinden. "Alle Objekte der Sinnenwelt," meint Luden (S. 225), "sie mögen unmittelbar als Produkte der Natur erscheinen oder sie mögen durch menschliche Hände nach Gesetz und Absicht bereitet sein, haben keinen anderen Wert sür die Wenschen, als insofern sie ihnen zu Genuß oder Tat dienen, d. h. sür die Tätigkeit des Menschen als Mittel oder Stoff tauglich sind." "Setzt man aber die sinnlichen Objekte in das Verhältnis zu den Menschen, in welches wir sie gesetzt haben, so wird ihr Wert für die einzelnen sehr

verschieden sein, je nach dem individuellen Geiste, der den Wenschen innewohnt." Luden läßt den Wert von vier Verhältnissen abhängen:

- a) Von dem Grad des Genusses, den das Objekt unmittelbar ober mittelbar gewährt;
- b) von dem Grad des Geistes, der sich in dem Objekt offenbart, wenn es schon von Menschen bearbeitet ist, und nach welchem es daher wiederum zu dem Geiste des Menschen spricht;
- c) von dem Grad der Brauchbarkeit, den das Objekt als Stoff für individuelle menschliche Kraft zu haben scheint;
- d) von dem Grad der Brauchbarkeit, den ein Objekt als Hilfsmittel für die Ausführung menschlicher Zwecke hat.

Daß alle diese Wertfaktoren etwas sehr Unbestimmtes haben, sieht Luden selbst ein, denn er schließt dieses Kapitel: "Alles unbestimmt; nur nachdem der Mensch gegeben ist mit seinem individuellen Streben und seinem eigentümlichen Geiste, läßt sich etwas bestimmen über die Djektivität der Sinnenwelt; nichts ohne den Geist."

In ähnlichen Gedankengängen wie Luden bewegt sich auch Lueder in seinem Werke: "Nationalökonomie oder Bolkswirtschaftslehre." Jena 1820. Nicht bloß die Erhebung eines Dinges zum Sute, sondern auch die Rangsordnung der einzelnen Güter unter sich, der Wert, der Gedrauchswert, wie der Tauschwert sei ein Werk des menschlichen Seistes, sei etwas Ideales, ein realer Wertmaßstad sei daher unmöglich: Wählen wir die Arbeit zum Maßstad des Wertes, so wählen wir ein Abstraktum zum Naßstad sinnlicher Dinge. Die zur Hervordringung oder Gewinnung einer Sache erforderliche Arbeit könne höchstens auf ihren Tauschwert einigen Einsluß haben. Dieser motiviert aber schlechterdings nicht ihren Wert überhaupt: Nur insoweit kann Arbeit deim Tauschwert in Bestrachtung kommen, als der, welcher eine Sache von Tauschwert zu ershalten sucht, durch den Wunsch, sich jene Arbeit zu ersparen, dazu bestimmt werden kann, sich dieselbe durch Tausch zu verschaffen.

Wir wenden uns jetzt zu einem Schriftsteller, dessen Aussührungen im besonderen Maße für die spätere Entwicklung der Wert- und Preistheorie von Wichtigkeit geworden sind, zu Lot: "Revision der Grundbegriffe der Nationalwirtschaftslehre 1811." Lot betont scharf die Unzulänglichkeit der Smithschen Wert- und Preislehre und vertritt, ähnlich wie Hufeland und v. Soden, auf die er sich öfters beruft, eine subjektive Werttheorie. Er definiert den Gebrauchswert als Tauglichkeit eines Gutes, als Mittel sür einen oder mehrere bestimmte Zwecke eines bestimmten Individuums, welches jenes Gut entweder besitzt ober boch wenigstens zu besitzen wünscht (begehrt). Tauschwert sei dagegen die Tauglichkeit eines Gutes, sich für dieses Gut auf dem Wege des Tausches irgend ein anderes Gut zu verschaffen. Bor allem hebt er herpvor, daß aller Wert nur auf Urteil beruhe, niemals eine Eigenschaft der Güter sein könne: Der Wert einer Sache ist das Produkt des Urteils irgend eines menschlichen Wesens über ihre Tauglichkeit als Mittel für menschliche Zwecke. Für die Bestimmung des Wertes der Güter gäbe es keinen kategorischen Imperativ, wie für die Bestimmung dessen, was recht und sittlich ist. Auch müsse schaft unterschieden werden zwischen Wert und Preis. Die ganze Feststellung eines natürlichen Preises scheint ihm irrig (I., 79). Der Begehrende kümmert sich nicht um diesen (natürlichen) Preis, sondern er dietet und gibt bald mehr, bald weniger, je nachdem die Umstände seinem Vorteil mehr oder weniger zusagen.

Gegen die Produktionskostentheorie bemerkt er (I., S. 83). "Dadurch, daß man das, was Schaffungskosten genannt werden muß, Preis nennt, — dadurch hat man sich die richtige Ansicht vom Wesen des wirklichen Preises und den Bedingungen, worauf dieser beruht, unendlich erschwert. Der eigentliche und wirkliche Preis ist nur der Tauschpreis, die Summe von Gütern, welche der Begehrer eines Gutes seinem Besitzer für dieselben beim wirklichen Tausch überläßt, oder wenigstens zu überlassen geneigt ist; und auf diesen Tauschpreis paßt nur das, was man sich im gemeinen Leben denkt, wenn man vom Preise eines Gutes spricht. So lange ein von der Natur oder vom menschlichen Geiste geschaffenes Ding, das dieser unter die Rategorie der Güter erhoben hat, noch nicht in den Tausch gekommen, oder doch wenigstens dazu bestimmt ist, und in dieser Hinsicht als schon wirklich dahin gekommen gedacht wird, so lange kann nur von seinem Wert die Rede sein, aber nie von seinem Preis."

Nach ausführlicher Polemik gegen die Smithsche Werttheorie erstlärt er: "Am allerwenigsten richtet sich der Preis einer Sache nach dem Maße der Ausopferungen an Ruhe, Freiheit und Glück, welche ihr Bessitzer machen mußte, um sie zu gewinnen oder hervorzubringen. Sie können den Besitzer zwar bestimmen, vom Begehrer einen Preis zu verlangen, sie können selbst auf die Höhe oder Niedrigkeit des von ihm verlangten Preises Sinfluß haben, aber eine ganz andere Frage ist es, ob sie den Begehrer veranlassen werden, dem Besitzer gerade den Preis zu verwilligen, welchen er fordert." Lotz erklärt schließlich zwei Bestimmungsgründe als die entsscheidenden sür den Preis der Waren:

- a) den Wert,
- b) die Schaffungskosten.

Jede Anderung des Wertes und jede Anderung der Schaffungskoften könnten den Preis beeinflussen: "Der Wert einer Sache geht sozusagen vom Inneren auf das Außere hinüber. Der Schaffungskostenbetrag aber hängt immer nur an der Außenseite, jener beruht auf etwas bloß Idealem, dieser hingegen auf etwas Realem. Dort sind es die Ansichten des Urteilenden von der Tauglichkeit einer Ware für menschliche Zwecke, welche sein Urteil über ihren angemessenen Preis bestimmen, hier ist es die Summe des Mühe= und Güteraufwandes, den ihre Gewinnung oder Her= vorbringung oder ihre Einführung in den Tauschverkehr erfordern." In seinem 10 Jahre später erschienenen "Handbuch der Staatswirtschaftslehre" I. Bd., Erlangen 1821, steht Lot im allgemeinen auf demselben subjet= tiven Standpunkt, wie früher. Er unterscheidet jetzt Kostenpreis (das, was Smith Tauschwert nennt) und Tauschpreis. Über den Tauschpreis bemerkt er folgendes: "Es entscheiden nicht die Verhältnisse des Erwerbers und seiner Betriebsamkeit zu den eben angedeuteten toten Massen, wie sie bei der Ausbildung des Kostenpreises hervortreten; sondern es entscheiden und zwar im lebhaftesten Kampfe miteinander begriffen, der Eigennutz zweier nebeneinandergestellter Individuen, von welchen jedes seinen Vorteil sucht, und von dem Ausgang dieses Kampfes hängt es allein ab, ob der Aufwand, den der Erwerber eines Gutes beim Tausch durch Entrichtung seines Tauschpreises immer zu machen hat, mehr oder minder bedeutend sein kann. Aber wie dieser Kampf enden werde, um welchen Preis der Weggebende seine Ware am Ende im Tausch weggeben muß, und um welchen solche der Begehrende erwerben mag, darüber entscheiden zunächst nur die im Kampf bewegten Kräfte der kämpfenden Parteien. Nicht der Wert des in den Tausch gekommenen Gutes gibt hier den Ausschlag; auch nicht der Rostenpreis seines Gutes."

Loty meint übrigens, daß ein gewisses Gravitieren der Marktpreise nach dem Kostenpreise zuzugeben sei, aber nimmt dies nicht in dem entsschiedenen Maße, wie Ab. Smith, an. Er spricht von einem ans gemessenen Preise dort, wo Smith von einem natürlichen Preise spricht. Schon diese verschiedene Bezeichnung weist auf die verschiedene Stellungnahme zu unserm Problem hin. Smith hält es für natürslich, daß die Preise dem Kostenbetrage adäquat sind, Loty hält es für angemessen; ob auch das Angemessene Wirklichkeit werde, stände dahin.

Denn, meint Lot, so notwendig es auch sein möge, daß jeder, der je bei irgend einer Güterherbeischaffung oder Gütergewinnung auf irgend eine Weise mitgewirkt haben möge, dafür angemessen belohnt wird, so seien doch Absweichungen unvermeidlich, denn beim Gange des Verkehrs binde sich der wirkliche Preis der in den Tausch gekommenen Dinge äußerst selten so an

den angemessenen, wie es eigentlich zu wünschen sein möchte; sowohl der Arbeitslohn, als die Kapitalgewinne und die Grundrenten stünden unter den Gesetzen dieses Verkehrs und diese Gesetze, gegen welche kein Privislegium je mit bleibendem Erfolge schützen könne, sprächen im wirklichen Leben oft jedem eine ganz andere Quote an der allgemeinen Gütermasse zu, als sie eigentlich zu fordern berechtigt wären.

Der beutsche Nationalökonom, bessen Lehrbuch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die weiteste Verdreitung hatte — Rau (Grundsätze der Volkswirtschaftslehre Heidelberg 1826) hält im wesentlichen an der objektivistischen Nichtung sest. Meist sollen sich die Preise nach dem Kostenauswande richten. Jedoch treten zusolge wechselnder äußerer Umstände häusige Veränderungen ein. Drei Umstände seien es überhaupt, auf die sich nach Rau alle Bestimmungsgründe der Güterpreise zurücksühren ließen:

- 1. Der Wert der Güter, d. h. der Grad von Tauglichkeit, welche das Gut bei seiner unmittelbaren Anwendung für die Zwecke der Menschen äußert. Dieser Wert bestimmt die größte Ausopferung, zu der wir uns entschließen, um das Gut zu erlangen. Daraus ergibt sich als er ste Preisregel, daß der Preis des Gegenstandes den Wert desselben nicht übersteigen könne.
- 2. Die Kosten: An Stelle des Wertes treten bei den regelmäßig und beliebig erlangbaren Gütern die Kosten der Hervorbringung und Herbeischaffung, und zwar ist dies,
- a) bei den für einen gewissen Gegenstand hinzugebenden Gütern bessonders häusig der Fall, weil derjenige, der sie hingibt, gegen Verlust gessichert ist, wenn er nur so viel dafür empfängt, als er zu ihrer Wiederserlangung aufzuwenden braucht. Daher lautet die zweite Preisregel, daß die Güter gewöhnlich nicht unter einem die Kosten ihrer Anschaffung ausweigenden Preise hingegeben werden.
- b) Für die zu erwerbenden Güter kommen ebenfalls die Kosten in Betracht, denn jeder wird seines Vorteils halber darauf bedacht sein, für das zu erwerbende Gut nicht mehr zu zahlen, als die Kosten betragen, für welche er selbst oder ein Dritter die Sache erzeugen oder herbeischaffen könnte. Als dritte Preisregel wird daher der Satz aufgestellt: "daß der Preis höchstens so groß sein könne, als die Kosten betragen, für welche das zu erwerbende Sut auf andere Weise erlangt werden könnte."

Rau meint, daß die Kosten in den weitaus meisten Fällen das für den Preis entscheidende Moment seien: "Inzwischen geschieht bei weitem der größte Teil aller Tauschverhandlungen bei solchen Gütern, welche regelmäßig hervorgebracht werden, und deren Preise sich folglich stets mit Rücksicht auf die Kosten festseten." (S. 113.)

Schließlich erwähnt Rau als britten Umstand, der für die Höhe ber Preise entscheidend sei, die Konkurrenz. Durch diesen Umstand werde der Preis solcher Güter, welche öfters vertauscht würden, innerhald der durch Wert und Kostenbetrag bestimmten Grenzen sestgestellt. Die Hindernisse sür die Preisebildung, die die normale sein soll, wonach die Preise mit den Kosten zusammenfallen, sind nach Rau teils in natürlichen Umständen, teils in menschlichen Verhältnissen begründet. Einen unabänderslichen Waßstad des Preises zu sinden, hält Rau für unmöglich, und er polemisiert speziell gegen die Auffassung der Arbeit als eines Wertmaßes. Das Zusammentressen der Preise mit den Kosten hält er übrigens nicht nur für das normale, sondern auch für das volkswirtschaftlich nützlichste Verhältnis.

Rau hat auch in den späteren Auflagen seines Buches an den Grundzügen dieser Wert- und Preistheorie sestgehalten. Es sinden sich nur einige Zusätze. So hat er z. B. in späteren Auslagen die Unterscheidung von abstraktem und konkretem Wert (8. Auslage 1868, S. 94) neu hinzugefügt. Unter abstraktem Wert oder Gattungswert versteht Rau den Gebrauchswert einer gewissen Gattung oder Art von Gütern, z. B. des Beizens, Kupsers, Leders usw.; unter konkretem Wert verssteht er den Gebrauchswert eines bestimmten Gutes für eine bestimmte Person in einem bestimmten Zeitpunkt.

Von weit größerer Bedeutung für die Fortbildung der Werts und Preistheorie, als die bisher erwähnten Autoren, war Hern ann mit seinen "Staatswirtschaftlichen Untersuchungen" (München 1832).

Speziell der Lehre vom Preise wird in diesem Werke eine gründliche Untersuchung zuteil. Seinen Vorgängern ist Hermann dadurch überslegen, daß er die einzelnen für die Höhe des Preises entscheidenden Fakstoren genau prüft. Das, was von den früheren Autoren einfach mit dem Schlagwort "Angebot und Nachstrage" zusammengefaßt wurde, wird von ihm zergliedert und eingehend analysiert. Dem Gebrauchswert wird eine wichtige Rolle für die Preisbildung zuerkannt, aber in letzter Linie hält Hermann doch an den entscheidenden Stellen an der Produktionskoftenstheorie in vorsichtiger Formulierung sest.

Hermann befiniert folgenbermaßen:

"Wert ist die Brauchbarkeit eines Gutes überhaupt, Gebrauchswert die unmittelbare Verwendbarkeit für den eigenen Nutzen des Besitzers, Tauschwert ist die Fähigkeit, gegen Vergeltung in anderen Gütern verstauscht zu werden. Der Preis ist die Menge von Tauschgütern, welche man für ein gewisses Gut wirklich erhält."

Erst aus der Zusammenstellung einer großen Anzahl von wirklichen Preisbestimmungen eines Gutes in einem und demselben anderen Gute ergibt sich der Preis an sich, der durchschnittliche Preis oder Marktpreis. Da man die Möglichkeit der Vertauschung eines Gutes dessen Tauschwert nennt, so läßt sich dieser auch gleichbedeutend nehmen mit dem Durchsschnittsbetrage seiner wirklichen Preise. Der Marktpreis geht nach Hersem ann hervor aus dem Kampse zweier Parteien von entgegengesetzen Interessen unter dem Einflusse beiderseitigen Wettbewerds.

Hermann erklärt die wichtigsten Umstände, die auf beiden Seiten für die Preisdestimmung von Einfluß sind. Auf seiten der Begehrer kommen in Betracht der Gebrauchswert des begehrten Gutes, die Zahlungssfähigkeit der Begehrer und die anderweitigen Anschaffungskosten. Im Vordergrund steht hier der Gebrauchswert. Der Gebrauchswert wird von ihm eine Wurzel des Tauschwertes genannt. Wo Tauschwert ist, muß auch Gebrauchswert sein, aber wie auf der einen Seite Gebrauchswert und Zahlungsfähigkeit der Käuser die subjektive Grenze des Preises bilden, so sind die Kosten der anderweitigen Anschaffung die objektive Grenze des Preises.

Auf seiten der Verkäufer sind die preisbestimmenden Momente:

- a) die Erzeugungskoften des Gutes,
- b) der anderweitige Verkaufswert desselben, und
- c) der Tauschwert der Güter, in denen man den Preis ausspricht. Unter diesen Momenten steht aber weitaus voran und ist das aussschlaggebende das der Produktionskosken. Hermann erklärt: "Können Güter in beliediger Menge zum Markt gebracht werden, so sind die Rosten der nachhaltigste und im Durchschnitt auch der überwiegendste Bestimmungsgrund der Preise." Und zwar versteht Hermann unter Rosten und hierin nähert er sich Ricardo "die Rosten der mindest günstigen Produktionsanlage" (S. 88): "Der Punkt, unter und über welchem die Preise nicht lange stehen können, sind die Rosten des Teils der Gesamtmasse eines Produktes, der mit den wenigst ergiedigen Produktionssmitteln oder unter den ungünstigsten Umständen hergestellt wird, deren Benühung zur Deckung des Bedarfs noch notwendig ist. In diesem engeren Sinne muß man die Rosten nehmen, so oft sie als Faktoren des Preises genannt werden."

Ahnlich wie die klassische Nationalökonomie lehrt auch Hermann, daß durch das Aus- und Einströmen der Kapitalien aus den günstigen bezw. ungünstigen Anlagen die Erhaltung der Preise auf diesem Niveau garantiert werde. Dennoch ist Hermann weit entfernt, die Kosten in derselben weitgehenden Weise, wie die klassische Nationalökonomie, als

Breisregulator aufzufassen. Selbst wenn man die große Zahl von Preisbestimmungen ganz übergehen wollte, wo gar kein Bezug auf Produktionskosten denkbar sei, sei klar, daß auch von den regelmäßig und in beliediger Menge zum Markt kommenden Gütern der Preis keineswegs
durch die Rosten allein bestimmt würde, wie Ricardo und seine Schüler
lehrten. Er erklärt in aller Bestimmtheit: "Der erste und wichtigste
Faktor der Preise ist vielmehr in allen Fällen die Nachfrage, deren
Hauptwurzeln der Gebrauchswert des Gutes und die Zahlungsfähigkeit
ber Käuser sind. Aus der Nachsrage und dem, was die Begehrer sür
bas Gut bieten, ergibt sich, auf welchen Betrag von Gütern sie um des
Berlangten willen zu verzichten gedenken, und hieraus, wie hoch die
Rosten der wenigst ergiedigen Produktion sich belausen dürsen, die zur
Beschaffung des Bedarses noch zur Anwendung kommen kann" (S. 95).

Hermann weist barauf hin, baß die ganze Bewegung in der Preissbildung häusig von seiten des Begehrs und nicht von der Seite der Produktionskosten ausginge: "Steigt der Begehr und kann er bei den bisherigen Preisen nicht befriedigt werden, so müssen die Preise sich erst undestimmt heben, und damit auch die Produktionskosten Spielraum der Bermehrung erhalten. Reicht dieser hin, um so viel Güter zum Markt zu dringen, als nötig ist, so werden nun allerdings die Kosten das Sinken des Preises hindern, und insofern den Preis bestimmen, aber die ganze Bewegung ging offendar nicht von ihnen aus. Sodald vielmehr der Begehr sänke, würde man die disherigen Preise nicht mehr erhalten, es würde weniger Ware zum Markt kommen, es würden insbesondere die kostspieligsten nicht weiter ausgeboten werden, also die Kosten sinken. Könnte man hier sagen, die Kosten hätten den Preis geregelt (S. 96)?

Sehr bemerkenswert ist auch Hermannsscharfsinnige und eingehende Widerlegung der Ricardoschen Arbeitswerttheorie. In der zweiten nach seinem Tode herausgegebenen Auflage seines Werkes (1874) hat Hermann im wesentlichen an seinen Anschauungen festgehalten; er hat nur seinen früheren Betrachtungen einige Ergänzungen und Erweiterungen hinzugefügt.

Auch v. Thünen (Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtsschaft und Nationalökonomie, 1826) hat ähnlich wie Hermann das Produktionskoskengesetz nur insoweit anerkannt, als er wenigstens bei einer großen Zahl von Waren die Herstellungskosken der unergiedigkten Produktion als maßgebend für die Preisbildung erklärt. Gegen die Rostenlehre in der Ad. Smithschen Fassung hat er solgende Bedenken (II. Teil, III. Aust. 1871, S. 137): "Der Satz: "die Produktionskosken bestimmen den Durchschnittspreis einer Ware' ist nur in der Beschränkung wahr, daß der Gebrauchswert oder die Nützlichkeit der Ware den Kosten

ihrer Hervorbringung mindestens gleichgeachtet wird. Wer seine Arbeit Spielereien zuwendet, z. B. eine Uhr in einer Nußschale oder einen Großmogul von Gold versertigt, darf auf eine Vergütung seiner Arbeit nicht
rechnen, weil der Gebrauchswert seiner Fabrikate weit unter den Fabrikationskosten steht. Aber Kuriositäten dieser Art kommen nie dauernd
auf den Markt und nur solche Waren, deren Gebrauchswert die Produktionskosten mindestens deckt, können Gegenstand des regelmäßigen
Handels werden."

Thünen unterscheidet Waren, deren Produktion mit gleichbleibenden Rosten unbeschränkt erweitert werden kann, und solche, die nur mit vermehrten Kosten in großer Menge hervorgebracht werden können. Für die erstere Kategorie gelte das Gesetz, daß die Preise nie dauernd über den Produktionspreisen stehen können, wie weit auch ihr Gebrauchswert diese übersteigen möge. Bei der zweiten Kategorie dagegen, worunter auch das Getreide fällt, könne der Preis so hoch steigen, bis Produktionskoften und Gebrauchswert im Gleichgewicht seien. Er erwähnt als weiteres Beispiel dafür auch die Gold= und Silberminen: "Die Gold= und Silber= minen gehören in dieser Beziehung mit dem Getreide in eine Kategorie. Denn wenn nicht neue reichhaltige Minen entdeckt werden, und der Bedarf an Gold und Silber nur aus den schon länger bebauten Bergwerken erlangt werden kann, so ist die Gewinnung dieser edlen Metalle, da sie aus immer größerer Tiefe gewonnen werden muffen, auch mit stets wachsenden Kosten verknüpft. Der Bergbau muß dann, ebenso wie der Bau des Ge= treides, seine Grenze finden, wenn die Gewinnungskosten der edlen Metalle den durch die Zahlungsfähigkeit des Käufers bedingten Gebrauchswert derselben erreichen" (S. 138).

Unter den deutschen Nationalökonomen, welche die subjektive Seite des Wertes besonders betont haben, verdient auch Riedel (Nationalsökonomie oder Volkswirtschaft, Berlin 1838) genannt zu werden. Er nennt Wert "den wissenschaftlichen Ausdruck für den Grad der Nützlichskeiten verschiedener sachlicher Gegenstände, der sich von dem Ausdruck Nützlichkeit nur dadurch unterscheidet, daß er damit den Nebenbegriff einer vergleichenden Schätzung verdindet" (S. 23). Der Tauschwert sei überhaupt keine selbständige, dem Wert schlechthin oder dem Gebrauchswert mit gleichem Gewicht an die Seite zu sehende, sondern nur eine von diesem abgeleitete Wertbestimmung, denn der Tauschwert aller Dinge sehe Gebrauchswert für irgendeine Person, der Gebrauchswert aber nicht den Tauschwert als notwendig voraus. Auch beruhe der Tauschwert eines Gegenstandes insofern beständig auf dem Gebrauchswert, als das Maß der dasur im Tausche zu erhaltenden Gegenleistungen immer zuletzt

wieder nach dem Wert schlechthin, d. h. nach dem Gebrauchswert gemessen werden müsse.

Die Hermannsche Preistheorie wurde besonders einflußreich auch durch den Umstand, daß Roscher sich im wesentlichen an die Grundzüge seiner Lehre anschloß. Schon in den aphoristischen Bemerkungen in seinem "Grundriß zu Vorlesungen über Staatswirtschaft" (Göttingen 1843) gibt er im wesentlichen nur einige Grundzüge der Hermannschen Lehre wieder. Auch die viel ausführlichere Darstellung der Wert- und Preislehre in seinen "Grundlagen der Nationalökonomie" (Stuttgart und Tübingen 1854) weist in allem Wesentlichen völlige Übereinstimmung mit der Hermannschen Preislehre auf. Nur zeigt Roscher eine viel größere Hinneigung zur Produktionskostentheorie als Hermann. Roscher stellt birekt den Satz auf (S. 176): "Güter von gleichen Produktionskosten (höchsten notwendigen Produktionskosten) haben regelmäßig gleichen Tauschwert. Jede Abweichung von diesem Niveau setzt alsbald Aräfte in Bewegung, welche das Niveau wieder herzustellen suchen. Gerade so wie auch das Meer nach seinem Niveau strebt, ungeachtet aller Berge und Abgründe, welche der Wind und die Wogen darauf hervorbringen" . . .

Bruno Hilbebrand (Die Nationalökonomie der Gegenwart unb Zukunft, Frankfurt a. M. 1848) hat sich besonders darum bemüht, die scheinbare Antinomie zwischen Gebrauchswert und Tauschwert aufzulösen, d. h. den scheinbaren Widerspruch, der darin liegen soll, daß Güter von hohem Gebrauchswert oft geringen Tauschwert haben und umgekehrt. Hildebrand erklärt, daß Wert an sich nichts anderes sei als die Beziehung der Sache, welche geschätzt werde zu dem Subjekt, welches schätzt, möge nun das Subjekt ein einzelnes Individuum oder die ganze Gesellschaft sein. Der Wert sei daher so vielfach, als es Gattungen von Ursachen der Schätzung gebe. Nutwert und Tauschwert seien nur zwei von den verschiedenen Unterarten, welche die allgemeine Gattung Wert umfasse. Liege der Schätzungsgrund in den Wirkungen des geschätzten Gegenstandes, also in seiner Nutzungsfähigkeit, so bezeichne man seinen Wert als Nutz-Sei der Schätzungsgrund dagegen die Schätzung anderer Individuen, welche den Gegenstand ebenfalls zu besitzen wünschen, so nenne man ihn Tauschwert. Der scheinbare Wiberspruch zwischen Nutz- und Tauschwert löst sich leicht nach Hildebrand, wenn man beachte, daß jede Gütergattung das Maß ihres Nutwertes an der Summe und Rangordnung der menschlichen Bedürfnisse, welche sie befriedige, habe. Daraus ergibt sich: "je mehr die Quantität eines nutbaren Gegenstandes vermehrt wird, besto mehr fällt bei unverändertem Bedürfnis der Nugwert jedes

einzelnen Stückes" (S. 318): "Die Summe bes Nutzwertes, welche jede Gütergattung besitzt, bleibt daher, sobald sich nicht die Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft ändern, unveränderlich und verteilt sich auf die einzelnen Stücke der Gattung je nach der Quantität derselben. Je mehr sich die Summe der Stücke vergrößert, desto geringer wird der Anteil, welcher jedem Stück von dem Nutzwert der Gattung zufällt und umzgekehrt, je geringer die Masse wird, desto größer wird der Anteil jedes Stückes an dem Nutzwert der Gattung."

Es sei darum, meint Hildebrand, nicht nur kein faktischer Widersspruch zwischen Nutwert und Tauschwert, vorhanden, sondern im Gegenzteil die größte Harmonie: "Nutwert und Tauschwert aller Produkte fallen und steigen gemeinsam und sind beide gleichmäßig abhängig von dem menschlichen Gesamtbedürsnis, von den Verhältnissen der einzelnen Wertgattungen zu diesem Gesamtbedürfnisse und von der Summe der menschlichen Wertgegenstände, welche jede Sattung umfasse."

Ebenfalls von einem subjektiven Standpunkte betrachtet A. Linds wurm (Die Theorie des Wertes, Jahrbücher für Nationalökonomie 1865) die Wertlehre. Das Verhältnis der Dinge zu uns, welches der Wert voraussetze, existiere nicht für die Mensch heit, sondern nur für den Menschen; das Wertverhältnis sei daher durchauß rein individuell. "Der Wert," definiert Lindwurm (S. 179) "ist das Produkt der von einem Individuum vorgenommenen Schähung des Verhältnisses, worin ein Ding zu ihm steht, im Vergleiche mit anderen." Da der Wert durchsauß rein individuell sei, so solge auch, daß das Wesen des Tausches in der Verschieden heit des Wertes der vertauschten Gegenstände bezuhe. Die Annahme eines Wertmaßes sei eine contradictio in adiecto; das sogenannte Wertmaß sei nur das Maß eines einzigen Faktors der Wertschähung, des Auswandsersordernisses, also ein Preismaß, kein Wert maß.

Auch Karl Knies sucht, wenn auch auf anderem Wege, eine Harsmonie von Gebrauchswert und Tauschwert herzustellen. Er befiniert in seiner Abhandlung: Die nationalökonomische Lehre vom Wert (Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 1855 S. 428). "Wert ist der Grad jener Brauchlichkeit, welche ein Gegenstand als Befriedigungsmittel menschslicher Bedürsnisse hat. Der Gebrauchswert kann und soll mit dem Tauschswert zunächst nur die beiden Arten Brauchlichkeit der Güter kennzeichnen." Die Bedingung für die Abschähung des Gebrauchswertes der Güter soll nach Knies in nichts anderem als in den wesentlichen Elementen für den Begriff des Gebrauchswertes gefunden werden, also nur in der Tauglichkeit der Güter, menschliche Bedürsnisse auf jenem

Wege zu befriedigen. Sonach hängt die Größe des Gebrauchswertes der Güter ab

- a) von der Intensivität der menschlichen Bedürfnisse, welche sie bestriedigen;
- b) von der Intensivität, in welcher sie ein menschliches Bedürfnis befriedigen.

Der Tauschwert eines Gutes ist seine Tauglichkeit, gegen andere Güter eingetauscht zu werden. Preis dagegen ist der Tauschwert eines Gutes ausgedrückt in dem Quantum eines anderen für uns erhältlichen Gutes.

Rnies betont nachbrücklich, daß der Tauschwert der Güter sich in voller Harmonie mit dem Gebrauchswert derselben befinden müsse. Bei dem Tauschwert kommt das besondere hinzu, daß es sich nicht bloß um einen Gebrauchswert der Güter, sondern auch um eine Übertragung derselben handelt. Darum müsse man sagen: "Der Tauschwert ber Güter im allgemeinen ift um so größer, je größer der Gebrauchswert ist, und je leichter sich eine Übertragung derselben, das Geschäft des Tausches, vollzieht. So löst sich nach Knies der Widerspruch, daß Güter mit großem Gebrauchswert oft keinen ober niedrigen Tauschwert haben. Da die freien Güter sich überhaupt nicht übertragen lassen, so haben sie gar keinen Tauschwert. Weil andere Güter sehr leicht hin= gegeben werden, ist ihr Tauschwert gering. Die Grundlagen für die Bestimmung des Tauschwertes erweisen sich also auch als Grundlagen für den Tauschwert und zwar erklärt sich bies so: "Je allgemeiner das Bedürf= nis nach einem Gute unter den einzelnen verbreitet ift, je dringlicher es sich in den einzelnen geltend macht, um so größer muß die Zahl berjenigen sein, welche sich in den Besit desselben zu setzen suchen, um so entschiedener wird ihr Wille sein dies zu tun. Und eben darin liegt die Bedingung des hohen Tauschwertes. Der Inhaber des Gutes muß in der Lage sein, bei einer größeren Bahl von Menschen und bei ihnen sicherer auf die Bereitwilligkeit, ihm andere Güter für sein eigenes hinzugeben, rechnen zu können."

Auch bei der neuen Bearbeitung der Wertlehre in seinem Werke: "Das Geld." Berlin, 1885, stellt Knies den Gebrauchswert voran und sucht alle Werterscheinungen auf den Gebrauchswert zurückzuführen. In seiner Wertdefinition hat er allerdings eine Veränderung vorgenommen. Während er in dem eben genannten Aufsatz der Tübinger Zeitschrift das Berhältnis zwischen dem wirtschaftlichen Gut und dem Wert desselben durch die Rennzeichnung der Brauchlichseit und eines Grades der Brauchslichseit sestzuschen such zieht er jetzt den Ausdruck "Maß der Rutz-

wirkung und Nutleistung" der wirtschaftlichen Güter vor. Er erklärt jett: "der Wert der Güter ist das quantitativ sestgestellte, tatsächliche und anerkannte Maß ihrer Nutwirkung oder Nutsleistung, wenn sie von den Menschen in Gebrauch genommen werden, bez. eine Vorstellung bezüglich dieses Maßes im individuellen und sozialen Urteil" (S. 168). Wenn nun tatsächlich im Tauschverkehr viele verschiedenartige Gebrauchswerte untereinander gleichgesetzt werden, so könne dies nur erklärt werden durch eine Reduktion aller Gebrauchswerte auf ein gemeinsames Gebrauchsswertiges. Alle verschiedenartigen Gebrauchsgüter hätten eine gemeinsame Einheit als Gebrauchsgüter, daher sei auch ein Gegensat von Gebrauchswert und Tauschwert nicht vorhanden.

"Während die unterschiedlichen Gütergattungen die unterschiedlichen Bedürfnisgattungen befriedigen, befriedigen sie zugleich insgesamt, die einen mit den anderen, den summarischen Bestand des fraglichen Kreises menschlicher Bedürfnisse. Sehen deshalb enthalten die verschiedenen Spezies der Güter einen Gebrauchswert in genere. Wie jeder einzelne für die Gesamtheit der von ihm gebrauchten Güter neben dem Unterschied zusgleich diesen generischen Charakter anerkennt, so wird der letztere auch von der Gesellschaft als für ihre Mitglieder vorhanden anerkannt. Wie jegsliches Arbeitsquantum nicht als solches, sondern nur insofern zu gesellschaftlicher Anerkennung gelangt, als es Gebrauchswert sür andere schafft, so werden auch zwei gleich große Arbeitszeiten, welche verschiedenartigen Gebrauchswert schaffen, nur dann gleich gewertet, wenn sie gleich hoch geschätze Gebrauchswerte verschiedener Gattung produziert haben."

Die gesellschaftliche Anerkennung des Generischen in dem Gebrauchs= wert verschiedener Gütergattungen komme in dem Tauschverkehr bei arbeits= teiliger Produktion als Anerkennung eines vertretbaren, fungiblen Gebrauchswertes, dessen gleichgeartete Träger die gesamten unseren wirt= schaftlichen Bedarf befriedigenden Gegenstände seien, zur tatsächlichen Geltung.

Der Ausdruck "der Preis ist ein Wertäquivalent", hat daher für Knies nur den Sinn, daß, wo immer bestimmte Quantitäten verschiedensartiger Güter im Verkehr gegeneinander umgesetzt werden, diese ein gleiches Maß gesellschaftlich anerkannten Wertes zur Geltung bringen (S. 171). "Die arbeitsteilige Produktion macht diesen Umsat unbedingt nötig. Da innerhalb der geschichtlich erlebten und tatsächlich vorsindlichen Volkswirtsschaften kein besonderes Organ die allgemeine Verteilung der äquivalenten Wertquanta in verschiedenartigen Wertgebilden unter die Staatsangehörigen anordnet, so muß die alle Einzelnen beherrschende Nötigung zum entgelts

lichen Umsatz ihrer Güter sich selbstverständlich als Differenz der subsjektiven Wertschätzung des Angebotenen und des Begehrten zum Aussbruck bringen."

Schäffles Wert= und Preislehre ist besonders dadurch charakte= ristisch, daß sie die beiden Momente, die als ausschlaggebende Faktoren für die Wert= und Preisbildung hingestellt werden, nämlich einerseits die Rosten, anderseits den Nugen der Güter, in eigenartiger Weise miteinander zu verschmelzen sucht. In der Tübinger Festschrift von 1872 "Die ethische Seite der nationalökonomischen Lehre vom Werte" (Gesammelte Aufsätze, 1. Bb., Tübingen 1885, S. 186) definiert Schäffle: Wert ist die Bedeutung, welche das Gut vermöge seiner Brauchbarkeit für das ökonomische Zweckbewußtsein der wirt= schaftlichen Persönlichkeit hat." In seiner Abhandlung: "Uber den Gebrauchswert und die Wirtschaft nach den Begriffsbestimmungen Hermanns" (Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 1870) polemisiert er gegen die Hermannsche Fassung des Wertbegriffs. den Tauschwert anlangt, so sei es falsch, den Tauschwert als Fähigkeit des Gutes, Tauschgüter zn erwerben, zu bestimmen. Dadurch werde Tauschwert Repräsentant von Arbeit und Vermögensquanten. der aller Tauschwert habe zwei ökonomische Bestimmungsgründe: Aber Rücksicht auf die Quantität persönlicher Opfer, Die das Gut repräsentiert (Kostenwert), aber ebenso die Rücksicht auf die konkrete Befriedigung, die es nach Grad und Umfang der obwaltenden Bedürfnisse hervorrufen kann (Gebrauchswert). Ebenso sei irrig der Hermannsche Begriff des Gebrauchswertes. Wenn Hermann den Gebrauchswert als unmittelbare Verwendbarkeit für den eigenen Nuten befiniere, so fasse er ihn bamit als eine Eigenschaft ber Güter auf. Hierbei wäre der subjektive Charakter des Gebrauchswertes zu wenig beachtet. Gebrauchswert sei vielmehr ber Wert einer Sache mit Rücksicht auf die Stärke und den Umfang des Begehrens. Der Gebrauchswert sei Brauchlichkeit bes Gutes, quantitativ anerkannt durch das Begehren für die Bedürfnisbefriedigung. Beim Gebrauchswert komme es auf die Stellung der Gebrauchsbedeutung in der den wirtschaftlichen Prozeß begleitenden Wertreflexion des Subjektes an. Schäffle befiniert daher in seinem Werke "Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirtschaft" (3. Aufl. Tübingen 1873), den Wert als eine aus Roften = und Nut= wert zusammengesette Bilanzgröße. Die Geltung, die einer bestimmten Brauchlichkeitsmasse mit Rücksicht auf ihre Mindestkosten zu= komme, sei der Kostenwert, die derselben als dem Mittel für ein Maximum der Befriedigung zukommende Stellung sei ihr Gebrauchswert. Richtig

sei an den verschiedenen Kostenwert-Theorien, daß die Tauschäquivas lenzbestimmung von den gesellschaftlich notwendigen Kosten auszugehen habe. Nicht richtig sei aber, daß nur der gesellschaftlich notwendige Kostenausswand Bestimmungsgrund der Tauschäquivalenz der Produkte sei; die gegeneinander auszuwechselnden Quanten von zwei Gütern müßten nämslich nicht nur nach der Größe der gesellschaftlich normalen Opfer an sozialer Substanz, die sie gekostet haben, sondern auch nach der gesellschaftslich möglichen Größe des Nuzens, den sie stiften werden, den snan von ihnen erwarte, erwogen werden. Auf diese Art erkläre sich auch die Preißbildung der Güter. Der kapitalistische Tauschwert, wie er als Marktspreiß sich äußere, erkläre weder den Kostenwert des Angebotes, noch den Gebrauchswert der gestagten Mengen:

"Im Wege der Marktstatik drückt die Konkurrenz der vielen Ansbietenden und der vielen Nachfragenden solange gegeneinander, dis ein besstimmter individueller Wertsatz beider Skalen zum gesellschaftlichen Aquisvalenzverhältnis erhoben ist. Alle individuellen Kostens und alle individuellen Gebrauchswerte haben realen Einfluß geübt auf die Feststellung des Preises, aber dieser ist nicht "der" Kostenwert, noch "der" Gesbrauchswert, sondern er ist durch einen kollektiv undemußten Prozeß privater Tauschbegegnungen als eine Größe festgestellt, unter welcher wirtschaftlicher Gebrauch, und über welcher wirtschaftliche Produktion gesellschaftliche unmöglich ist und als gesellschaftlich unmöglich kundgegeben wird. Der so sestgestellte Marktpreis ist eben in seinem Schwanken von den Kostens und von den Gebrauchswertveränderungen abhängig."

Eine Reihe von anderen Betrachtungen, die Schäffle zum Kapitel von Wert und Preis vorbringt, werde ich an anderer Stelle barzulegen haben.

Nächst Lotz und Hermann hat sich besonders Neumann um die Fortbildung der Wert- und Preistheorie Verdienste erworben. Er hat namentlich gesucht, die verschiedenen einzelnen Wertbegriffe, die unter den einen Begriff "Wert" zusammengesaßt werden, scharf zu sondern und eine viel eingehendere und speziellere Terminologie der einzelnen Wert- begriffe ausgestellt. Ferner hat er sich bemüht, die Preisbildung noch mehr als Hermann im einzelnen zu untersuchen und hat für verschiedene Gruppen von Waren besondere Preisgesetze ausgestellt. Neumann geht in seinen Arbeiten (Beiträge zur Revision der Grundbegriffe der Volks- wirtschaftslehre, Tübinger Zeitschrift 1872 und Abhandlungen "Wirtsschaftliche Grundbegriffe" und "die Gestaltung des Preises" in Schönsbergs Handbuch) von einer neuen Unterscheidung der Wertbegriffe aus.

An Stelle der Unterscheidung von Gebrauchswert und Tauschwert will er zwei Kategorien von Wertbegriffen unterscheiden:

1. den subjektiven Wertbegriff, der sich auf gewisse Personen und ihre Vermögensinteressen bezieht und 2. den objektiven, der von gewissen Personen absehend vorzüglich der Tauglichkeit gewisser Bedürfnisse, Interessen, Wünsche und Zwecke usw. zu genügen sucht. Neumann hält die alte Unterscheidung von Gebrauchswert und Tauschwert um deswillen für unzulässig, weil Gebrauchen und Tauschen im Grunde keine Gegensätze seien da ja auch zum Tauschen eine Sache gebraucht werde. Richtiger erscheint der Gegensatz, ob man Dinge schätze in unmittelbarer ihm aber Beziehung zu bestimmten Personen oder ohne diese Beziehungen. subjektive Wert ift also nach Neumann die Bedeutung für das Interesse bestimmter Personen, welche dem Besitz oder Erwerb eines Dinges beigelegt wird, oder kurz gesagt: die Bedeutung für das Interesse bestimmter Personen, welche ber Verfügungsgewalt über ein Ding beigelegt wird. Es ist dabei im Auge zu behalten, daß der Wert für die hier in Rede stehende subjektive Auffassung nur die Resultante von Interessen, Bunschen usw. ift, die sich auf einen Gegenstand beziehen, mögen sie nun die Verwendung zum eigenen Gebrauch oder zum Verkaufen, Vermieten usw. zu ihrem Objekt haben.

Der subjektive Wert wird wieder unterschieden in subjektiven Wert im weiteren Sinne und im engeren Sinne. Der subjektive Wert im weiteren Sinne ist identisch mit dem Affektionswert der Juristen. Der subjektive Wert im engeren Sinne ist gleich dem subjektiven Vermögenswert, d. h. der Bedeutung für die Vermögensinteressen bestimmter Personen, welche der Verfügungsgewalt über ein Ding beigelegt wird. Unter Wert im objektiven Sinne ist nicht etwa alles das zusammenzusassen, was nicht unter den subjektiven Wert fällt. Vielmehr sindet der Ausdruck Wert nach dem Sprachgebrauch auch Verwendung für Erscheinungen, die sern vom volkswirtschaftlichen Wertbegriff liegen. Nach allgemeinem Sprachgebrauch reden wir auch von Wert mit Bezug auf die gesamte Menschheit oder die gesamten menschlichen Interessen. Neumann will vielmehr nur die besonders wichtigen und unerläßlichen Auffassungen des Wertes aufnehmen. So beschränkt er den objektiven Wert auf drei Fälle:

- 1. den gemeinen Vermögenswert oder gemeinen Wert schlechthin,
- 2. den Tausch= oder Kaufwert im objektiven Sinn und
- 3. den Extragswert im objektiven Sinn.

Der Vermögenswert im objektiven Sinn ist die Bedeutung, welche der Verfügungsgewalt über ein Ding mit Bezug auf die Vermögensinteressen solcher Personen beigelegt wird, die eine Gewalt dieser Art haben ober erwerben möchten. Der Tausch= ober Kauswert ist die Bedeutung, welche der Verfügungsgewalt über ein Ding mit Bezug auf den Zweck des Eintauschens oder Kausens anderer Dinge beigelegt wird, und Ertragswert die Bedeutung, welche der Verfügungsgewalt über ein Ding mit bezug auf den Zweck des Erzielens von Erträgen beigelegt wird.

Den mit dem Ausdruck Preis zu verbindenden Begriff bringt Neusmann in enge Beziehung zu den Begriffen, die er als objektive Wertsbegriffe charakterisiert hat. Er unterscheidet sich aber von dem objektiven Tauschwert dadurch, daß der Preis regelmäßig auf eins oder zweiseitiger Festsetzung oder Normierung beruht, während der Wert vorzugsweise aus Schätzung oder Beurteilung hervorgeht. Im übrigen bezeichnet Neumann mit Preis Verschiedenes, nämlich:

- 1. den Umstand, daß für einen Gegenstand nach ein ober zweiseitiger Normierung andere Dinge eingetauscht oder einzutauschen sind,
- 2. den Grad, in dem für einen Gegenstand nach ein= ober zwei= seitiger Bestimmung andere einzutauschen resp. eingetauscht sind, also den Grad der in solcher Normierung hervortretenden "Tausch= oder Kaufkraft" eines Dinges und endlich
- 3. dasjenige selbst, was nach ein= ober zweiseitiger Normierung für ein Ding eingetauscht resp. einzutauschen ist.

In seiner Preislehre untersucht Neumann besonders den Preis in dem genannten zweiten Sinne und auch dies im allgemeinen nur, so- weit der Preis auf zweiseitiger Normierung beruht. Dieser Preis im engeren und eigentlichen Sinne unterscheidet sich von den Verbandspreisen dadurch, daß es sich erstens bei ihnen nicht wie bei jenen um stetig sich wiederholende, sondern um wechselnde Erscheinungen handelt, und dem nach zweitens und drittens auch der Kreis der beteiligten Personen und die ganze Form der bezüglichen Geschäfte im allgemeinen nicht derart bestimmt und beschränkt ist, wie bei jenen Preisen.

Neumann polemisiert namentlich gegen das Preisgesetz von Ansgebot und Nachfrage, und meint, daß seit Hermann die Bedeutung des Verhältnisses von Angebot und Nachfrage bedeutend überschätzt sei. Absgesehen davon, daß es zu dem Glauben verleite, als ob die als Angebot und Nachfrage zusammengesaßten Komplexe von Momenten ihrer Größe nach vergleichbar wären und demnach die Preise des freien Verkehrs nur durch das Medium von Angebot und Nachfrage ihre Gestalt erhielten, befördere es namentlich die Vorstellung, daß bei ihnen wirklich die Ges am theit der auf die Preisgestaltung influierenden Momente zusammensgesaßt wäre und demnach alle Preise des freien Verkehrs nur durch das

Medium von Angebot und Nachfrage (in jenem Sinne) ihre Gestalt ershielten. Dies sei zweisellos irrig. Es bestimmten den Preis auch z. B. Klugheit, Umsicht und Geschicklichkeit der am Preissamps Beteiligten, serner die überkommenen Preisgestaltungen, daneben aber auch noch viele andere Momente, so namentlich manche allein in den Kosten vor sich gehende, Angebot und Nachstrage gar nicht berührende Anderungen. Statt allgemein zu sagen, der Preis werde durch das Verhältnis von Angebot und Nachstrage bestimmt, dürsten wir im Grunde nur sagen, daß gewissen Bandlungen in dem Verhältnis der als Angebot und Nachstrage bezeicheneten Momente die Tendenz eigen sei, gewisse Wandlungen in der Preissgestaltung hervorgerusen. Besonders aber verlangt Neumann, daß man bei Ausstellung von Preisgesehen verschiedene Gruppen von Preisen scharf auseinanderhalten, und sie einer besonderen Betrachtung unterziehen müsse. Neumann unterscheidet:

- 1. Spezialpreise ober Einzelpreise, d. h. solche, denen gegenüber es auf beiben Seiten an Konkurrenz mangelt,
- 2. Monopolpreise oder Vorzugspreise, b. h. denen gegenüber ein Mitbewerben auf einer Seite gar nicht oder nur in geringem Maße vorshanden ist, und
- 3. Konkurrenzpreise im engeren Sinne, d. h. solche, bei denen auf beiden Seiten wirksame Konkurrenz stattsindet.
- 1. Was die Spezialpreise anlangt, z. B. Preise für Grundstücke im Falle der Zwangsversteigerung, so kann hierbei der Betrag der versursachten Kosten nicht zum entscheidenden Faktor werden, hier ist vielmehr der subjektive Wert von großer Bedeutung.
- 2. Bei den Monopol= oder Vorzugspreisen sind ebenfalls die Kosten für die Preishöhe nicht maßgebend, sondern sie werden vorzugsweise einsseitig bestimmt durch die Monopol= oder Vorzugsinhaber; anders dagegen 3. dei den Konkurrenzpreisen im engeren Sinne. Hier meint Neumann, daß man von einem Gravitieren der Preise nach gewissen Kostendeträgen reden könne, und zwar stellt er hierfür zwei Sätze auf: Falls die bezügliche billigste Produktionsart in einem dem Bedarf entsprechenden Maße ausgedehnt werden kann, tendiert der Preis dahin, sich dem Betrag derjenigen Kosten zu nähern, welche nach dieser billigsten Produktionsart notwendig sind; falls jene Voraussetzung dagegen nicht zutrisst, dahin, sich dem Betrage jener Kosten zu nähern, welche nach der zur Befriedigung des Gesamtbedarses noch in Anspruch zu nehmenden teuersten Prosduktionsart erforderlich sind.

Jedoch meint Neumann dieses Gesetz keineswegs im strengen Sinne von Naturgesetzen, vielmehr nur von Tendenzen, denen auch wieder Gegentenbenzen gegenüberstehen, und er hält es für sehr schwer, ben Umfang zu ermessen, in dem jene Tendenzen zur Geltung kämen. Jedenfalls will Neumann das Preisgesetz nicht in bem Sinne der klassischen National= ökonomie gelten lassen: "Da im geschäftlichen Verkehr der Gigennutz vorherrscht und jene Tendenzen direkt aus ihm hervorgehen, so könnte man mit Ricardo annehmen, daß regelmäßig Preis und Kosten in Übereinstimmung sein müßten. Und doch ist dies tatsächlich nicht der Fall. Selbst da, wo auf beiden Seiten sogenannte freie Konkurrenz waltet, bleiben zwischen Preis und Kosten erhebliche Gegensätze, und man hat sich namentlich davor zu hüten, Gravitation nach den Kosten, und ungefähre Übereinstimmung mit diesen, zu identisizieren. Man hat eine Regel vor Augen, wenn man sagt, daß der aus beiderseitiger Konkurrenz hervorgehende Preis nach den Kosten gravitiert, aber man hat es ebenfalls Regel und nicht Ausnahme zu nennen, daß Preis und Koften erheblich bifferieren." Übrigens will Neumann unbedingt die Fragen trennen: Was ist der so= genannte regelmäßige Preis und was ift ber angemessene Preis? Selbst angenommen, ber regelmäßige Preis sei der durch die Kosten bestimmte, so wäre das nicht immer der wünschenswerte ober ans gemessene Preis. Im Gegenteil sei es unter Umftanden volkswirtlich förderlich und zweckmäßig, daß für die Preishöhe nicht die Kosten, sondern der Wert maßgebend seien. Jene unglückliche Identifizierung von Koften mit gerechtem und natürlichem Preise hätte dahin geführt, daß man es für überflüssig erachtete, von den tatsächlichen Preisen weitere Kenntnis zu erhalten. — Normal gestaltet, sollten sie ben Kosten gleich sein, wichen sie von diesen ab, so wären das Ausnahmen, abnorme Fälle, über beren Ursachen und Umfang man eine eingehende Betrachtung anzustellen nicht für notwendig hielte. Neumann verlangt vor allen Dingen genaue Untersuchung der tatsächlichen Preisgestaltung. Er hebt eingehend die Abweichungen vom Kostenpreis hervor und weist z. B. darauf hin, daß Abweichungen schon daher resultieren, daß ganz regelmäßig Dinge verschiedenen subjektiven Wertes mit denselben Kosten in einem Unternehmen zugleich gewonnen würden, und dem Gravitieren der Preise nach den Kosten schon infolge dieses Umstandes auch bei beiderseits freier Konkurrenz in freiem Umfange Hindernisse bereitet würden, die über ober unter ben Koften verharrende Preise zur Folge haben müßten. mann zeigt, daß in berselben Richtung auch der Umstand wirke, daß die in mißglückten Unternehmungen angelegten Kapitalien und Arbeitskräfte nicht ohne Schaben zurückgezogen werden könnten. Er gliedert daher die Konkurrenzpreise in drei Kategorien:

- 1. Entweder sind nämlich auch diese Preise, trot des für sie charakteristischen beiderseitigen Mitwerbens der Gravitation nach gewissen Kostenbeträgen ganz und gar entzogen, weil es an jener Möglichkeit jesweiliger Ausbehnung von Produktion und Angebot gebricht, die für solche Gravitation Boraussetzung ist. Beispiel: der Preis von Grund und Boden;
- 2. oder es ift solche Ausdehnung zwar möglich, aber von einer Steigerung der Produktionskosten abhängig, und es sindet deshalb ein Gravitieren der Preise nach den geringsten Kosten noch in Anspruch zu nehmender, teuerster Produktionsart statt, wobei sich infolge mancher Hemmnisse dieser Gravitation im einzelnen wieder viele Sonderzgestaltungen ergeben, z. B. der Preis des Getreides oder endlich es gravitiert der Preis,
- 3. weil Produktion und Angebot ohne Steigerung der Produktionskosten ausgebehnt werden können, zwar im allgemeinen nach den geringsten Rosten billigster Produktionsart, aber infolge erheblicher Störungen auch dieser Tendenz wiederum mit mancherlei beachtenswerten Einzelzgestaltungen. Als solche Störungen erwähnt z. B. Neumann Abmachungen von Kartellen, Gewohnheiten des Kleinhandels usw.

## III. Die klassische Wert- und Preistheorie wird vom "ethischen" Standpunkte aus bekämpft.

Während die bisher betrachteten Kritiker der klassischen Wert= und Preislehre diese Theorien im wesentlichen in Ginzelheiten bekämpften, und besonders, wie wir sahen, bemüht waren, die subjektiven Faktoren in der Wert= und Preisbildung zu betonen, erhebt eine andere Gruppe von Autoren ihr Bedenken namentlich gegen die grundlegende Problemstellung der klassischen Theorie. Es wird der klassischen Nationalökonomie zum Vorwurf gemacht, daß sie bei ihrer Untersuchung der Tauschwert= und Preisbildung zu sehr an äußerlichen Vorgängen hafte, und die tiefer liegenden volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte vernachlässigt habe, daß sie an diese Fragen zu sehr vom geschäftsmännischen statt vom staatsmännischen Standpunkte herantrate. Die Volks= wirtschaftslehre habe nicht als "Naturlehre des Tauschverkehrs" die tatsächliche Preisgestaltung zu erklären, sondern als ethische Wissenschaft die Frage zu beantworten, ob die tatsächliche Wert= und Preis= bildung eine gerechte und zweckmäßige sei.

Die ganze Richtung gipfelt in einer Reihe von Vertretern, die von diesem Standpunkte aus eine neue und gerechtere Konstituierung des Wertes verlangen.

Schon Johann Gottlieb Fichte erhebt in seinem 1800 erschienenen Werk "Der geschlossene Handelsstaat" Bedenken gegen die Smithsche Lehre, Er meint, es sei falsch, ein besonders gegen seine Arbeitstheorie. Quantum Gold ober Silber beswegen als Aquivalent einer bestimmten anderen Ware gelten zu lassen, weil die Gewinnung des ersteren ebensoviel Zeit und Mühe gekostet habe, als die Gewinnung oder Verfertigung der letzteren. "Angenommen," meint Fichte, "daß diese Gleichheit der aufgewandten Mühe wirklich stattfinde, so frage sich nur, da der sich selbst überlassene Mensch das Produkt des anderen gar nicht nach der Mühe, die jener barauf verwende, sondern vielmehr nach dem Nuten schätzt, den er selbst bavon zu ziehen gedenke, warum der Landbauer die Mühe bes Bergmannes bei Gewinnung eines Stück Goldes ber seinigen bei Ge= winnung eines Scheffels Korn gleichgesetzt und eben so wohl angewandt gehalten habe, da der letztere ohne sein Korn gar nicht leben, dieser aber mit dem Golde jenes natürlich nichts anfangen könne. Der Grund sei eben, weil man sicher sei, für Gold wiederum alle Waren zu bekommen, weil der Wert dieses Metalles lediglich auf der allgemeinen Überein= ftimmung über ihren Wert beruhe. Aber gerabe weil der Wert des Geldes gegen die Waren keine andere Garantie habe als die öffentliche Meinung, sei dieses Verhältnis ebenso schwankend und wandelbar wie die öffentliche Meinung. Es musse Grundgesetz des Staates sein, sein ausgegebenes Geld auf ewige Zeit zu demselben Wert gegen die Ware selbst anzunehmen und bei diesem Wert es auch unter den Mitbürgern zu er= halten." Fichte schlägt ein neues Wert- und Preismaß vor, welches er folgendermaßen begründet: Der auf dem Gebiete der Rechtslehre anzunehmende Zweck aller freien Tätigkeit sei die Möglichkeit und Ans nehmlichkeit des Lebens, der mahre innere Wert der freien Tätigkeit musse die Möglichkeit sein, davon zu leben. Das Resultat dieser Tätigkeit ober das Ding wäre dann um so viel mehr wert als das andere, als man länger davon leben könne. Der Maßstab des relativen Wertes der Dinge gegeneinander wäre somit die Zeit, binnen welcher man von ihnen leben Zum Wertmaß eigne sich daher am besten ein Nahrungsmittel, könnte. welches nach der allgemeinen Annahme der Nation jeder zum Leben haben solle und müsse. Dies sei aber zweifellos das Brot, dieses oder richtiger das Getreide, woraus es verfertigt wird, hätte Wert schlechthin und nach ihm würde aller Wert geschätzt. So habe z. B. Fleisch als Nahrungsmittel einen höheren inneren Wert, als Brot, weil eine geringere Quantität besselben ebenso lange ernähre, als eine größere Quantität Brot. der Wert der Fabrikate lasse sich bestimmen derart, daß man fragt, wie= viel Korn man mit der Mühe, welche auf die Erzeugung der Fabrikate verwendet worden wäre, hätte gewinnen können. Um diesen neuen Wert aber in die Wirklichkeit überzuführen, musse eine ganz neue staatliche Ordnung eingerichtet werden. Die Anarchie des Handels muffe auf= gehoben und der Staat muffe sich ebenso als Handelsstaat konstituieren, wie er für die Gesetzgebung und Verwaltung maßgebend sei. Es müsse die Bestimmung des Staates sein, jedem das seinige zu geben und der Staat müsse eine solche Organisation der Arbeit vornehmen, daß dieser Anspruch erfüllt werde. Fichte gibt des näheren an, wie die ganze wirtschaftliche Tätigkeit organisiert werden müsse, um diesem Jbeal gerecht Der Preis aller Produkte und Präparate würde vom au werden. Durch diese Festsetzung soll auch bewirkt werden, Staat festgesett. daß jede Arbeit ihren gerechten Lohn finde, gleiche Mühe solle gleichen Preis erlangen, doch könnten z. B. Gelehrte und Künstler wegen der Eigentümlichkeit ihres Berufes reicheren Lohn erhalten als gewöhnliche Handarbeiter.

Auch Adam Müller wirft in seinem Werke "die Elemente ber Staatskunft. Berlin 1809" Ab. Smith vor, daß er zu sehr an dem engen Begriff des Tauschwertes und des privatwirtschaftlichen Verkehrs hafte. Alle wirtschaftlichen Güter müßten unter doppeltem Gesichtspunkte betrachtet werden, einmal als Gegenstand des Privateigentums und dann als Gegenstand des Nationaleigentums. Auch der Wert der Dinge beruhe auf ihrem doppelten Charafter, auf ihrem allgemeinen und ihrem privaten Charakter. Der Reichtum bestünde nicht in den bloßen Sachen, sondern ebenso wohl auch in dem Gebrauch der Wenn man von einer Sache sagt, daß sie nütlich sei, so behaupte man damit, daß sie in Bezug auf die bürgerliche Gesellschaft einen Wert habe, d. h. daß sie vom Staate einen wirklichen persönlichen Cha= rafter habe, fraft deffen sie dem Staate diene, wie die leibliche Person. Auch bas Objekt der Nationalökonomie musse ein doppeltes sein. 1. Die größtmögliche Vermehrung und Vervielfältigung der Produkte, dann aber auch 2. die Stärfung des gesellschaftlichen Verbandes aller Produkte, der Nationalwirtschaft. Auch das Steigen und Fallen der Güterpreise sei abhängig von großen Weltbewegungen und von den Staatshandlungen. Alle ökonomische Theorie müsse daher lettlich auf die Nationalkraft zurückgehen. Die Nationalkraft sei es, die aus dem Metallgeld hervorleuchte, und die auch allen anderen Besitz zu einem Gegenstand unseres Begehrens mache: Es ift ein Teil jener Nationalkraft, ein Abglanz von ihr, der den

unbebeutenbsten Sachen ihren Wert gibt (II. Teil S. 295): "Aller einzelne Reichtum muß in und neben diesem "Nationalreichtum (der Nastionalkraft) betrachtet werden." Alle einzelne Produktion erhalte erst Wert in und neben diesem Nationalprodukt. Anstatt dieser Nationalprodukte sehe aber die gewöhnliche staatswirtschaftliche Theorie nur die tote Summe aller einzelnen Privatprodukte, die sie reines Ginkommen nenne, die aber nichts bedeuteten und nichts sagten, weil das, was den Zahlen erst Kraft und Wert gäbe, nämlich die Nationalkraft, außer acht gelassen werde. Zebe einzige produktive Kraft könne nur produzieren, insosern sie selbst wieder von einer höheren produktiven Kraft, der bürgerlichen Gesellschaft oder Nationalkraft, produziert und vermittelt werde. Der Nationalreichstum könne nach dem Tauschsund Warktwert der individuellen Reichstümer nicht taxiert werden, es gäbe ein höheres Geld, und das sei eben die Nationalkraft.

Abam Müller hat hier einige Grundsätze ausgesprochen, die später wieder in anderer Form bei Friedrich List wiederkehren, und die den eigentlichen Grundgebanken seines Werkes "Das nationale Syftem ber politischen Dkonomie" (1841) ausmachen. Auch List verwirft die Theorie bes Tauschwertes, und will vielmehr an Stelle der Theorie des Tausch= wertes die Theorie der produktiven Kräfte setzen. Der Fehler Smithschen Systems sei gewesen, daß es ein System der Privatökonomie aller Individuen eines Landes gewesen sei ober auch des ganzen menschlichen Geschlechtes, wie sie sich bilden und gestalten würde, wenn es keinen Staat, Nationen und nationale Interessen, keine besondere Verfassungen und Kulturzustände, keine Kriege und nationale Leidenschaften gäbe. nennt die Smithsche Werttheorie eine Comptoir= oder Kaufmannstheorie, nicht eine Lehre, wie die produktiven Kräfte einer ganzen Nation zum besonderen Vorteil ihrer Zivilisation, ihres Wohlseins, ihrer Macht, ihrer Fortdauer, Unabhängigkeit geweckt, vermehrt, erhalten und bewahrt werben Es sei falsch, die Arbeit als letzte Quelle alles Volksreichtums zu bezeichnen, es sei zweifellos, daß aller Reichtum nur vermittelst der Arbeit erworben werden könne, damit sei aber noch nicht die letzte Ursache bes Volkswohlstandes bezeichnet, denn die Geschichte lehre, daß ganze Nas tionen trot aller Arbeit ihrer Bürger in Armut und Elend geraten seien. Es komme auf den Geist an, der die Individuen belebe und die gesells schaftliche Bildung, welche ihre Tätigkeit befruchte und die Naturkraft, deren Benützung ihnen zu Gebote steht. Das meiste hänge immer von dem Zustande der Gesellschaft ab, in welcher sich das Individuum gebildet habe, und davon, ob Wissenschaft und Künste blühen, ob die öffentlichen Inftitutionen und Gesetze Religiosität, Moralität und Intelligenz, Sicherheit der Person und des Eigentums, Freiheit und Recht produzieren, ob in der Nation alle Faktoren des materiellen Wohlstandes, Agrikultur, Manufaktur und Handel gleichmäßig und harmonisch auszehildet seien.

Auch Lotz und Hilbebrand, beren Wert- und Preistehre wir oben bereits aus anderem Gesichtspunkte behandelt haben, wenden sich aus allgemeineren Erwägungen gegen die Wert- und Preistheorie der klassischen Nationalökonomie. Lotz wirft ihr vor, daß sie bei der ganzen grundlegenden Betrachtung dieser Lehre Tauschwert und Preist gegenüber dem Gebrauchswert zu sehr in den Vordergrund gestellt habe. Der Preis der Güter sei überhaupt nicht das Moment, welches über das Verhältnis der Menschen zur Güterwelt entscheide, sondern der Gesbrauchswert.

Lot wirst Smith vor, daß er über dem Gebrauch der Güter zum Berkehr den eigentlichen Gebrauchswert für den Menschen ganz überssehen habe: "Darum sindet er den Wert der menschlichen Güter nicht sowohl darin, daß sie geeignet sind, die Zwecke ihres Besitzers zu fördern und zu dem Ende von diesem ges und verdraucht zu werden, als vielsmehr nur in dem durch Gütererwerd und Besitz mittelbar zu erstrebenden Zwecke, sich durch eigene Güter fremde Arbeit zu verschaffen, über diese gebieten und sich solche erkausen zu können." (Handbuch der Staatswirtsschaftslehre. Erlangen 1821, S. 137.) Daß aber der Mensch durch seinen gütererwordenen Besitz nicht bloß über andere gebieten und herrschen solle, sondern daß die Güter zunächst nur dazu für den Menschen gegeben seien, um durch ihren Gebrauch sich seine Existenz und sein Streben nach Bervollkommnung zu sichern und daß nur hierin sich der Wert aller Produktion ausspreche, dies sei Smith ebenso fremd geblieben, wie den Physiokraten.

Hildebrand spricht von dem individualistischen und materialistischen Standpunkt der Smithschen Schule, nach welchem der Wert jeder Sache immer nur eine Beziehung derselben zum einzelnen Individuum, niemals zur Gesellschaft und zu den sittlichen Zwecken der Gesamtheit sei, nach welchem jeder gemeinsame Mittelspunkt für sämtliche Käuser und Verkäuser einer Nation sehle, und der Preis eines Gegenstandes stets nur als das Resultat eines Streites egoistischer Privatinteressen erscheine. In der Erhebung des individuellen Vorteils zum obersten Prinzip der ökonomischen Wissenschaft liege auch zugleich der Mangel jeder Beziehung derselben zur sittlichen Aufsgabe des Menschengeschlechts. (Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft S. 87.)

Sehr eingehende sozialphilosophische Betrachtungen dieser Art sinden sich auch in dem Werke von Bernhardi: "Versuch einer Kritik der Gründe, die für großes und kleines Grundeigentum angeführt werden. Petersburg 1849, das sich in keiner Weise auf eine agrarpolitische Spezialfrage beschränkt, wie der Titel vermuten lassen könnte, sondern eine gründliche Kritik des Systems der klassischen Nationalökonomie darbietet.

Es wird als ein Widerspruch der Smithschen Lehre hingestellt, daß das gewerbliche Leben des Menschen zwar als ein gesellschaftliches gedacht werde, und dennoch der Zweck seines gewerblichen Lebens so dars gestellt werde, als wirke er außerhalb des Kreises, den dieses gesellschaftsliche Leben umfasse, als habe er nur zu dem Leben und Wollen des verseinzelt dastehenden Individuums, insosern dieses Selbstzweck sei, eine Beziehung. Er nennt die ganze Richtung daher, weil sie dem persönlichen Wohlsahrtszwecke des einzelnen dienen soll, das System des individuellen Eudämonismus. Es sei ein privatwirtschaftlicher, aber kein volkswirtzschaftlicher Standpunkt.

"Alles wird atomistisch vereinzelt und selbst im ganzen sehen Ab. Smith und seine Schüler immer nur eine Anzahl koordinierter, miteinander verkehrender Einzelwirtschaften. Sie sehen eigentlich nie eine Nation, die organisch gegliederte Bevölkerung eines Staates, die in ihrer Gesamtheit mit Hilse der Naturkräfte und gesammelter Kapitale Güter erzeugt, um sie zu genießen: vorherrschend nur Individuen, die erwerben und zu diesem Ende Güter erzeugen, um sie zu vertauschen. Dies geht so weit, daß es in einzelnen, aus dieser Schule hervorgegangenen Darsstellungen mitunter wohl so aussieht, als seien die Güter überhaupt nur da, um gegeneinander ausgetauscht zu werden, und sich gegenseitig zu bezahlen, als hätten sie gar keine andere Bestimmung!

Eine ganz andere Ansicht muß man natürlich gewinnen, wenn es gelingt, den Blick zu erweitern, das Ganze als solches aufzusassen, und seine Verhältnisse von dem wirklich volkswirtschaftlichen Standpunkte aus zu übersehen. Hier tritt entschieden hervor, was deutsche Gelehrte in neuerer Zeit mehrsach geltend gemacht haben: daß nämlich der Haushalt der einzelnen Familien, wie er sich in einem vorgerückten Zustand der Gesellschaft gestaltet, seinem Charakter und Wesen nach in gewisser Beziehung einen Gegensatz zu dem Haushalt des Ganzen bildet. Die einzelne Familienhaushaltung kann freilich die Erzeugnisse der eigenen Betriebsamkeit nur zum kleinsten Teil mittelbar genießen, muß den größten Teil davon in den Verkehr wersen, und den größten Teil ihres Bedars durch Tausch erwerben. Gerade umgekehrt aber erzeugt eine

Nation im ganzen den bei weitem größten Teil dessen, was sie bedarf, unmittelbar selbst, und namentlich muß ihr die eigene Arbeit unmittelbar die notwendigen Güter des Lebens vorzugsweise verschaffen. Ein Teil der Erzeugnisse ihrer Betriebsamkeit muß allerdings dem auswärtigen Berkehr gewidmet sein, da schon die allgemeinsten Verhältnisse Teilung der Arbeit auch in Beziehung auf Nationen gebieten: aber nur ein verzgleichsweise kleiner Teil, und eben deshalb ist der Reichtum einer Nation vorherrschend nach der Menge, der Natur und dem wirklich zur Geltung kommenden Gebrauchswert der Güter zu beurteilen, die seine Betriebsamskeit schafft" (S. 82).

In der Smithschen Lehre werde dagegen die Bedeutung des Wertes sür den Preis zu sehr vernachlässigt.

"Man vergißt, daß der Tauschwert eines Gutes in diesem Sinne nur sein Preisverhältnis zu anderen, unter benselben allgemeinen gewerblichen Bedingungen, in demselben volkswirtschaftlich für sich dastehenden Rreise erzeugten, ausspricht, keineswegs aber den Reichtum, der in ihm liegt, d. h. sein Verhältnis zu den Bedürfnissen bes Menschen, zu denen das Erzeugnis einer und derselben Menge Arbeit, schon nachdem sie mehr oder weniger ergiebig ift, wie sich von selbst versteht, ein sehr verschiedenes Berhältnis haben kann. Und wenn man das Nationalvermögen nach dem Tauschwert schäßen, höher oder geringer anschlagen will, vergißt man, daß eine solche Schätzung nur in Beziehung auf die Verteilung unter die bei der Erzeugung Mitwirkenden, nur behufs der Ermittlung der Quote, die einem jeden zufallen muß, einen Sinn haben kann, daß sie aber ebenfalls nicht ausspricht, inwiefern das Volk, um das es sich handelt, mit diesem Einkommen reich oder arm ist. Ebenso belehrt solche Schätzung des Einkommens des einzelnen nach dem Tauschwert nur über das Verhältnis seiner Quote zum Ganzen, nicht über seine wirtschaftliche Lebenslage. Das Nationaleinkommen wird so aus dem Einkommen der einzelnen, wie es durch die an den Erzeugnissen haftende Arbeit bestimmt ist, d. h. aus Bruchteilen seiner selbst, einer ihrem eigentlichen Wesen nach unbekannten Größe zusammengesetzt" (S. 87).

Friedländer erklärt in seiner Schrift "Die Theorie des Wertes", Dorpat 1852, auf ethischer Grundlage das objektive Moment des Gebrauchswertes ersassen zu wollen. Er sucht nach einer objektiven Basis für die Prüfung der Wichtigkeit der Zwecke, welche die Menschen erstreben. Er meint, nur dann werde einem Dinge Wert zugeschrieben, wenn ein Zweck als erstrebenswert erkannt ist, er daher als ein Bedürfnis empfunden werde und die Fähigkeit einer Sache, das Bedürfnis zu bestriedigen, ihr Nutzen eingesehen werde: "Der Wert ist mithin das im

menschlichen Urteil erkannte Verhältnis, wonach ein Ding Mittel für die Erfüllung eines erstrebten Zweckes sein kann."

Nach diesen verschiedenen Stufen der Schätzung soll der konkrete Gebrauchswert ein individueller sein, wenn er sich auf eine einzelne Person, ein besonderer, wenn er sich auf eine bestimmt abgegrenzte Rlasse, ein volkswirtschaftlicher, wenn er sich auf eine ober mehrere im Staate verbundene Volkstümlichkeiten, ein allgemeiner, wenn er sich auf die ganze Menschheit bezöge. Durch die Beziehung des Wertes auf ein Volk trete der volkswirtschaftliche Wert aus der unbestimmten Allgemeinheit des Gattungswertes heraus und nehme einen konkreten Charafter an: "Durch die ethische Grundlage, die er festhält und durch seine Erhebung über die Subjektivität der individuellen Schätzung erhält der Wert einen objektiven Charakter. Dieser objektive und konkrete volkswirtschaftliche Wert wird hiernach am besten als Grundlage für die Prüfung und Vergleichung des individuellen, besonderen und allgemeinen Gebrauchwertes dienen können, denn obwohl die individuelle und besondere Schätzung bei ihm zurücktritt, bleibt sie doch nicht unberücksichtigt, wie beim Gattungswert, sondern ist in ihn eingeschlossen. Die ethische Ordnung der Zwecke in Beziehung auf die leibliche Existenz, die Bildung und den naturgemäßen Sinnesgenuß dient bei dieser Schätzung als Grundlage; die Kulturstufe, auf der das Volk steht, bestimmt die Naturgemäßheit des Bedürfnisses" (S. 51).

Friedländer will einen realen Maßstab des Wertes feststellen, den er den subjektiven Wertschätzungen der Menschen gegenüberstellt, und er meint damit den Wert nach vernünftigen rationellen Gesichtspunkten: "Nur von diesem Gesichtspunkte aus ist es möglich, der Willkür, die auf dem Gebiete der individuellen Schätzung herrscht, gegenüber ein selbständiges und objektiv begründetes Urteil zu fällen. Denn die Wenschen unterliegen in den Urteilen, welche sie über den Gebrauchswert sällen, häusig Enttäuschungen, indem sie teils das Verhältnis der von ihnen erstrebten Einzelzwecke zum höchsten Lebenszwecke verkennen, teils die Förderung des physischen Wohlseins durch den erstrebten Zweck nicht richtig schähen, endlich auch die Wirkung der für den Zweck verwandten Mittel salsch beurteilen. In allem Wechsel der subjektiven Verhältnisse sindet sich aber eine reale Unterlage, die für die Wertschätzung maßgebend sein sollte."

Friedländer polemisiert scharf gegen die Annahme eines unsabänderlichen Wertmaßes. "Der Wert in seinen beiden Formen als Gebrauchswert und Tauschwert läßt sich nicht sixieren. Das Wesen seines Begriffs ist Beweglichkeit, Veränderlichkeit, Flüssigkeit. Es hieße

seine Proteusnatur verkennen, wenn man ihn in irgend einer Form sest= halten zu können wähnte. Es gilt in der Volkswirtschaft, die allgemeine Beziehung in den veränderlichen Verhältnissen des Wertes, das Beharrliche im Wechsel festzuhalten. Der Staatswirt soll in den wechselnden, oft unrichtigen Urteilen der Menge über diese Verhältnisse, auf welche oft Borurteile und Jrrtumer der einzelnen und der Bevölkerung einen bebeutenden Einfluß gewinnen, welche das Objekt seiner Betrachtung bilden, das allgemeine Wahre zu erfassen bestrebt sein, und dies ift nur möglich, wenn er nicht bei den materiellen Interessen stehen bleibt, sondern nie den Gesichtspunkt aus den Augen verliert, die sachlichen Güter als Mittel für das physische und geistige Wohlsein und die höhere geistige Entwicklung des Menschen zu betrachten. Er muß die höchste Lebens= ansicht festhalten, die ganze Welt der sinnlichen Erscheinungen nur als Grundlage und notwendige Bedingung des höheren, sittlichen und intellektuellen Lebens aufzufassen, den einzelnen nur als Glied eines höheren Organismus in seiner Verbindung mit Volk und Staat, in seinem Zusammenhange mit der Menschheit im allgemeinen zu erfassen, die Be= ziehung des ganzen Erdenlebens auf die Ewigkeit nie aufzugeben. diesem Standpunkte kann aber der Tauschwert und Preis, wie einfluß= reich er in den wirtschaftlichen Verhältnissen der Wirklichkeiten sein mag, nicht maßgebend werden für die letzte Beurteilung der wirtschaftlichen Der Staatswirt kann sich nicht entziehen, durch ihre Betrachtung hindurchzudringen zur Erforschung des konkreten und des volkswirtschaftlich objektiven Gebrauchswertes, und der Tauschwert und Preis können nur soweit Bedeutung haben, als sie einen Anhalt geben können, jenen zu erkennen, und als sie als Mittel dienen mussen, jenen zu ver= wirklichen. Gine tiefere Betrachtung muß aber bald zu der Erkenntnis führen, daß beide, Tauschwert und Preis, zu viele heterogene Momente enthalten, um einen sicheren Maßstab, eine objektive Grundlage für die Erfassung des Gebrauchswertes abzugeben. Der einzige Weg, eine solche objektive Grundlage zu gewinnen, liegt in der Betrachtung der sittlichen Beziehungen des Menschen zum Besitze und Gebrauche der Dinge als Befriedigungsmittel seiner wahren Bedürfnisse."

Nach den natürlichen physischen und geistigen Anlagen der Bölker, nach der Kulturstuse, die sie erreicht hätten, bilde sich in den verschiedenen Berioden der Geschichte verschieden ein Bedürfnis heraus, wonach das gesellschaftliche Urteil den Besitz einer gewissen Menge von Brauchlichsteiten für unerläßlich ansehe, um den Bedingungen des Lebens zu gesnügen, das physische Wohlsein zu gewähren und die menschliche Entwickslung und Bildung zuzulassen.

Wie auf Grund dieser Anschauungen eine Konstituierung des Wertes vorzunehmen sei, hat Friedländer nicht angegeben.

Roesler geht in seiner Abhandlung "Zur Theorie des Wertes" (Jahrbücher für Nationalökonomie, 1868) von dem Axiom aus, daß die Wirtschaftsordnung eines Volkes in seiner Rechtsordnung enthalten sei, und folglich alle wirtschaftlichen Grundfragen, soweit sie nicht spezielle Verwaltungsangelegenheiten betreffen, bereits durch Grundsätze des positiven Rechts entschieden sein müßten. Dieses müsse auch bei der Wert- und Preislehre beachtet werden. Die Wertschwankungen seien nichts Naturnotwendiges, sondern Wirkungen der in einer Gesellschaft organisierten Vermögensmacht und ihrer Ausübung durch die Träger der Vermögensrechte. Weder in der technischen Beschaffenheit noch in den Massenverhältnissen der Güter liege an sich, wie die Smithsche Theorie lehre, ein Prinzip der Wertbildung. Ein Verhältnis des Wertes könne nur aus der positiven Rechtsordnung in ihrem Detail gewonnen werden. Mit der Auflösung dieser Ordnung verschwinde auch die Wertordnung und es blieben nur technische Gegenstände ohne Zusammenhang und Verhältnis übrig. Es fehle dem Smithianismus jedes gesellschaftliche Grund= prinzip, jeder mit dem Organismus der Gesellschaft harmonierende lette Zweck der Wirtschaft, woraus alle Gesetze in maßgebender Weise abgeleitet werden könnten. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. welches von Ad. Smith als natürliches Preisgeset zum Regulator aller Wirtschaftsverhältnisse gemacht worden sei, könne nicht das Grundgesetz der Vermögensverwaltung sein. "An und für sich enthält dieses sogenannte Gesetz nichts weiter als den in der alten und neuen Zeit bekannten Gemeinplatz, daß der Preis der Waren durch die relativen Gütermengen bestimmt werde, die auf dem Markte gegenseitig zum Austausch gebracht werden, d. h. mit seinem jedesmaligen Marktäquivalente zusammenfallen; streng genommen also eine pure Tautologie ober höchstens ein in ber Natur der Sache gegebenes Verhältnis von Ursache und Wirkung. Allein dieser an sich höchst unschuldige und selbstverständliche Satz gewinnt im System des Smithianismus eine ganz andere Bedeutung dadurch, daß das Naturverhältnis für die Direktion der Waren auf dem Markt selbst zur unverbrüchlichen Richtschnur gemacht wird, mit anderen Worten bas durch, daß der Warenpreis jeder rechtlichen und sittlichen Bestimmtheit entkleidet werden soll. Der Preis, sagt man demgemäß, regelt sich als ein natürliches Verhältnis von Angebot und Nachfrage von selbst, er darf keiner Einwirkung von seiten der gesellschaftlichen Organe unterliegen. Offenbar ist nun die Erfüllung dieser Forderung ein Ding der Unmöglich= keit; die Marktkonjunkturen und insbesondere die Zufuhren können gar nicht außer dem Bereich gesellschaftlicher Einwirkung gestellt werden, selbst wenn man nur den Einfluß der Staatsgewalt auf die Gestaltung der Transportgelegenheiten, die Steuermaßregeln und dgl. in Erwägung zieht. Jebe neue Gisenbahn, jeder Rolltarif, jede Anderung der Geldverhältniffe verändert notwendig das Zufuhrverhältnis der relativen Warenmengen; von einer natürlichen Preisbildung kann also durchaus keine Rede sein. Da nun aber der Smithianismus auf die Vorteile der künstlichen Preisbildung durch positive Beförderung der Umlaufsfähigkeit der Waren keineswegs verzichtet, so liegt in dem Preisgesetz des Smithianismus im Grunde die Forderung der ungehemmt freien Spekulation auf Gewinn, folglich, sofern der Preis durch die Spekulationsbewegungen des Kapitals gebildet wird, die Forderung unbeschränkter Kapitalherrschaft auf dem Markte. Diese exorbitante Forderung ist nun ebenso abstrakt und ebenso richtig wie der Begriff des Kapitals selbst und wie das Prinzip des nackten individuellen Egoismus, welche beide, wie bereits nachgewiesen wurde, nur die Ausflüsse des antisozialen naturrechtlichen Standpunktes des Smithianismus sind." (Über die Grundlehren der von Adam Smith begründeten Volkswirtschaftstheorie. Erlangen 1868. S. 83.)

Auch Schäffle betont mit Nachdruck die ethische Bedeutung der Wertlehre, namentlich in seinem Aufsatz "Die ethische Seite der nationalökonomischen Lehre vom Wert" (Gesammelte Aufsätze, Tübingen 1885, S. 184). Die ethische Dignität der Nationalökonomie meint er, werde am besten an ihren Grundlehren sich erweisen lassen, besonders an der Lehre vom Wert. Er erklärt, Wert sei die Bedeutung, welche das Gut vermöge seiner Brauchbarkeit für das ökonomische Zweckbewußtsein der wirtschaftlichen Persönlichkeit hat. Der Wert sei die ethische Seite des Gutes, er soll dasjenige Moment, welches das menschliche Handeln am Gute bestimmt, der Regulator alles Güterlebens werden und die Technik zur Okonomie gestalten. Voraussetzung für eine der wahren Rultur dienende Differenzierung des abstrakten Tauschwertes der disponiblen Geldfonds jeder Wirtschaft zum konkreten Gebrauchswerte sei Aufklärung der Menge des Volkes über eine ihrem wahren Wohle dienende Rlassistation der Bedürfnisse und über die ökonomische Nugbarkeit der Güter. Die Nationalökonomie erkenne an, daß die Reinheit des Wertbewußtseins, die Richtigkeit der Wertklassissation, infolgebessen die Richtung der Güterproduktion und der Konsumtion von dem sittlichen Geiste der Gesellschaft überhaupt bestimmt sei. Schäffle hebt als Verdienst der deutschen Nationalökonomie hervor, daß sie sich gegen eine materialistische Auffassung der Wertlehre dadurch aufgelehnt habe, daß sie neben der indifferenzierenden, die individuelle Güterbedeutung im abstrakten Wertmaß aufhebenden Überschätzung des geldgemessenen Tauschwertes die **Be**steutung des Gebrauchswertes immer wieder mit Nachdruck zur Geltung gebracht hätte.

Wir haben oben gesehen, daß Schäffle den Wert als eine Bilanz von Rostenwert und Nutwert auffaßt. Der volkswirtschaftliche Wert ist aber für Schäffle nicht identisch mit dem tatsächlichen im Marktverkehr sich bildenden Wert. Es müsse vielmehr ein volkswirtschaftlicher Wert durch gesellschaftliche Vorgänge normiert werden, um für alle Produzenten und Konsumenten jede Güterart zu jeder Zeit und an jedem Ort, die individuellen Kosten= und Gebrauchswerte so zur Geltung zu bringen, daß die mindesten individuellen Kostenwerte und die höchsten Gebrauchswerte effektiv, dagegen alle unter gegebenen Umständen unwirtschaftlichen, individuellen Kostenwerte und Gebrauchswerte latent würden. Nur dann werde wirklich der möglichst reine Gesamt nutzen für die Gesamtheit erreicht, dann werde wahrhaft volkswirtschaftlicher Wert gelten (Schäffle, Gesellschaftliches System, I, S. 185).

Was zunächst den spontanen, im Verkehr sich bildenden Tauschwert anlangt, so ist dieser keineswegs gleich dem idealen Wert im Schäfflesschen Sinne, denn die Feststellung der Preise geschehe jetzt auf dem Markte nicht in bewüßter, einheitlicher Aktion gesellschaftlicher Wertungsorgane. Nur dem Ergebnis nach kann also der Preis volkswirtschaftlich geregeltes Tauschäquivalent sein, und auch dies nur unvolkswirtschaftlich geregeltes Tauschäquivalent sein, und auch dies nur unvolkswirtschaftlich geregeltes der Preis dei jenem Kostensatz der Anschaffung und teuersten Absatz setze der Preis bei jenem Kostensatz der Angebotsreihe ein, dei welchem sämtliche Teilangebote und Nachfragen des Marktes sich privatwirtschaftlich "stellen" ("decken"). Dieser Kostensatz werde für alle Preisschlüsse maßegebend, auch für die Verkäuser, welche unter diesem Satz produziert haben.

"Der Durchschnittssatz der geselschaftlich möglichen Kostenminima aller Teile des Gesamtproduktes, d. h. der soziale Kostensatz, kommt dagegen im Preis nicht zum Ausdruck.

Ebensowenig der soziale Durchschnitts=Gebrauchswert! Denn nicht das Verhältnis der Gesamtnachfrage zum sozialen Gesamts vorrat entscheidet, ob der Preis mit den Sozialkosten zusammenfällt, über oder unter diesen sich feststellt, sondern die Stärke des Verlangens, die besondere Gebrauchswertschätzung des letzten zahlungsfähigen Käusers wird bestimmend." (Bau u. Leben, III. S. 281.)

Also eine soziale Konstituierung des Tauschwertes sei heute noch nicht erreicht. Die Marktpreisbildung sei nur unbewußter Drang nach einer solchen: "Der wirkliche Gleichgewichtsstand für Angebot und Nachfrage, der statische Gleichgewichtspunkt der gegebenen Preiskonjunktur ist jede Stunde auss neue ein Buch mit sieden Siegeln. Alle betasten einander mit der Absicht, möglichst viel zu erlangen, völlig gleichgültig dagegen, ob die anderen existieren können oder zugrunde gehen. Niemand weiß, wie lange das jezige Gleichgewicht sich behaupten wird, wie bald, in welcher Richstung und wie stark es umschlagen mag. Die Preise oszillieren beharrlich, da immer ungewisse neue Umstände im Anzuge sind. Eine Stetigkeit der Preise, etwa nur wie jene der Gebühren und Tarise des Staatsdienstes und öffentlicher Verkehrsanstalten, ist nicht möglich. Ja, die meisten Produzenten und Konsumenten wirken auf den Markt sogar ohne klares Bewußtsein über den individuellen Kostens und Gebrauchswert, den die angebotenen und gefragten Gütermengen sür sie selbst haben" (a. a. D. S. 352).

In der heutigen kapitalistischen Epoche der Volkswirtschaft deckt sich also nach Schäffle weber der Verkaufspreis mit dem realen volkswirtschaftlichen Durchschnittsnutzen des Gutes für das soziale Leben, noch der Anschaffungskoftenpreis mit den realen volkswirtschaftlichen Rosten. Gine Masse dem Ganzen schädlicher Güter werde von einzelnen teuer bezahlt und der Koftenpreis stehe meist über oder unter den individuellen und den gesellschaftlichen Durchschnittskosten. Die zahllosen Interessen egoistischer Sondererhaltung könnten sich nicht von selbst zu dem einheitlichen Kollektiv= interesse reichlicher und verhältnismäßiger Gesamtversorgung aller sum= mieren. Aber Schäffle wünscht keineswegs Abhilfe durch eine sozia= listische Neuorganisation der Gesellschaft, aber: "Ordnung und Eingriff in das Spiel der wirtschaftlichen Wechselwirkungen zum Zwecke der reichlichen und verhältnismäßigen Gesamtversorgung, zur Unterdrückung Rrieges aller gegen alle, zur des materiellen Verhinderung Des Schmarogertums, zur Erweckung des Wetteifers, zur Sicherung des Sieges für die Tüchtigsten, zum Austrag der Wettfämpfe nach dem wahren sozialen Wert der Dienste und der Sachgüter ift eine hohe, vielseitige Aufgabe, deren staatliche Lösung zum Inhalt wahrer Volkswirts schaft gehört" (a. a. D. S. 291).

Wie weit Schäffle die positive Einslußnahme des Staates auf die Bestimmung der sozialen Gebrauchswerte für erforderlich hält, geht daraus hervor, daß er geradezu wünscht, "daß einzelne Bedarfe teils auszuschließen, teils zu erschweren seien, andere einzubürgern und zu erleichtern seien."

"Es sind gesellschaftliche Grenzen, Zügel und Antriebe für die individuelle Bedarfsfreiheit im Interesse der Gesamterhaltung geltend zu machen. Schon jetzt werden sie in der Frage der Lebensmittelverfälschsungen, in der Klage über sinnlosen Luxus usw. gefordert, Verwirklicht werden sie einst durch vielerlei gesellschaftliche Erwägungen des positiven Gebrauchswertes bei der Festsetzung der lokalen, zeitlichen und sonst konstreten Tauschäquivalente der verschiedenen Sachgüter und der Arbeitseleistungen" (a. a. D. S. 320).

Während Schäffle, wie wir gesehen haben, zwar einen Einsgriff des Staates in die Werts und Preisbildung durch staatliche Maß-nahmen aller Art, einen indirekten Einfluß verlangt, aber keineswegs eine neue staatliche Konstituierung des Wertes fordert, geht Rodbert us über diese Postulate weit hinaus, indem er geradezu eine neue staatlich organissierte Wertbestimmung vorschlägt.

Wenn einige Hauptsätze der Rodbertussschen Wertlehre eine geswisse Ahnlichkeit mit der Werts und Preislehre der klassischen Nationalsökonomie ausweisen, so ist diese Übereinstimmung doch nur eine rein äußerliche. Der Sinn der Rodbertusschen Sätze ist jedenfalls ein ganz anderer, als die entsprechenden Lehren von Smith und Ricardo. Die wichtigsten elementaren Sätze der Rodbertussschen Werts und Preislehre sind die solgenden (Zur Erkenntnis unserer staatswirtschaftslichen Zustände, I. Heft, 5 Theoreme, Neubrandenburg und Friedland 1842):

Wirtschaft ist Verwaltung vorhandener Güter zum Zwecke der mögslichst besten Befriedigung der Bedürfnisse. Der Mensch würde sich die Mühe der Wirtschaft nicht geben, wenn er entweder gar keine Bedürfnisse hätte, oder wenn die Güter in so unbegrenztem Maße vorhanden wären, wie die atmosphärische Luft und das Sonnenlicht. Aber es gibt sehr wenig Güter, welche die Natur in solche Unmittelbarkeit zum Menschen gestellt hat, daß nur solche organischen Funktionen stattzusinden brauchen, um sie zu genießen. Alle sast sind ursprünglich außerhalb dieser Unmittelsbarkeit und sind in dieselbe nur durch eine Tätigkeit des Menschen zu versetzen, daher der erste Sat:

"Nur Güter, die Arbeit kosten, sind wirtschaftliche Güter" oder:

"Die Arbeit ist das einzige Element in der Entstehungsgeschichte der Güter, welches unter dem Gesichtspunkt ihrer Kosten aufgefaßt werden kann."

Wenn aber die Güter nichts als Arbeit kosten, so ist in der Zeit ein Maß gegeben, in welchem sich die Kosten jedes Gutes genau ausdrücken lassen. Wohl gemerkt "die Kosten der Güter", nicht "der Wert der Güter."

Denn Robbertus meint im Gegensatzu Smith und Ricardo, daß die Arbeit zwar ein idealer Wertmaßstab wäre, keineswegs aber das Wertmaß für die tatsächliche Preisbildung des freien Verkehrs.

Die Smith=Ricardosche Schule hätte ihre Deduktion auf eine Boraussetzung gegründet, die in der Wirklichkeit nicht statthabe:

"Das, was Ricardo, als verwirklicht voraussetzt, sollte nur stattssinden, ist eine der größten, auch praktisch wichtigsten nationalökonomischen Iden. Wie im natürlichen Staatsrecht anfänglich der Sozialkontrakt als ein rückwärts liegendes geschichtliches Faktum angesehen ward, die eine richtigere Auffassung nur noch die Idee darin erkannte, nach welcher die individuellen Rechte und Pflichten zu regeln seien, also etwas seinem Wesen nach in der Zukunft zu Realisierendes, so ist auch die Kongruenz des Tauschwerts der Produkte mit dem Arbeitsquanten, die sie gekostet, keine Tatsache, sondern die großartigste staatswirtschaftliche Idee, die je ihre Berwirklichung angestrebt hat." (Zur Beleuchtung der sozialen Frage Teil I., II. Aufl., herausgegeben von M. Wirth Berlin 1890. S. 68.)

Daher lautet der zweite Sat von Robbertus:

"Wenn der Wert der Güter immer dem nach Arbeit berechneten Kostenbetrag gleich wäre, würde Arbeit der beste Maßstab des Wertes sein."

Die Güter werden nach Quantitäten gegeneinander getauscht und gelten danach gegeneinander. Diese Geltung einer Sache gegen die andere nach Quantitäten als Maßstab aufgefaßt, heißt ihr Wert.

"Ebelmetall, weiß man, hat den Fehler, in seinen eigenen Preisbestim= mungsgründen veränderlich zu sein. Arbeit hingegen ist der natürliche Preisbestimmungsgrund aller Güter selbst. Wenn daher vorausgesetzt wird sei es, daß es an sich schon der Fall ist, oder daß Vorkehrungen getroffen werden — daß die Quantitäten, in denen die Güter gegeneinander vertauscht werden, stets sich nach einer auf beiden Güterquantitäten gleichen Quantität Arbeit richten, mit a. W., daß ein Gut A stets nur so viel Quantität vom Sute B eintauscht ober gilt, als eine in beiden Gütern gleiche Arbeitsquantität bestimmt, ober noch anders, daß eine Güterquantität von n-Arbeit nur gegen eine Güterquantität von n-Arbeit vertauscht wird, so ist nicht bloß Arbeit ebenfalls zum Surrogatmaß des Wertes der Güter zu gebrauchen, sondern fie dient auch besser als Edelmetall dazu, weil sie gar teine Preisveränderungen unterworfene Sache, sondern das immer sich selbst gleichbleibende Rostenmaß der Güter ift. Sie dient (unter jener Boraussetzung) ganz genau ebenso gut dazu, als ein Gut dazu dienen würde, das an sich keinen Preisveränderungen unterworfen wäre.

die übrigen Zwecke, die man durch einen "Maßstab des Wertes" zu ersreichen sucht, erfüllt Arbeit (unter jener Voraussetzung) am besten."

Dieser Wert muß also erst durch die Gesellschaft dzw. durch den Staat konstituiert werden. Und Rodbertus meint, daß in einer Gessellschaft, in welcher der Wert der Güter immer dem nach Arbeit berechneten Kostenbetrag gleich wäre, sich auch ein neues Geld kreieren ließe, das allen Ansorderungen als Zirkulationsmittel und Preismaß entspräche und doch weder selbst ein sachliches Gut sei, noch sich, wie das heutige Papiergeld, auf ein sachliches Geld bezöge.

Wie ist dies alles zu realisieren? Rodbertus meint, daß in einer Gesellschaft ohne rentierendes Eigentum mit Leichtigkeit Maßregeln getroffen werden könnten, um den Wert der Güter stets auf der in ihnen enthaltenen Arbeitsquantität festzuhalten. Sein Gesellschaftsideal ist der gesellschaftliche Kommunismus an Boden und Kapital. Wie Rod= bertus sich unter der Voraussetzung eines solchen Zustandes und der Verwaltung einer Zentralbehörde die nationalwirtschaftliche Produktion und Konsumtion und Verteilung denkt, hat er in seinem Werk "Kapital" (S. 109—160) eingehend auseinandergesett. Es würde dann nicht das Eigentum überhaupt verschwinden, wohl aber das rentierende Eigentum. Das Eigentum wäre bann auf sein Prinzip der Arbeit zurückgeführt, und jeder Arbeiter hätte individuelles Eigentum an seinem ganzen Produktionswert. Aber Robbertus glaubte, daß sich dieses Ideal erst in sehr später Zukunft verwirklichen ließe, einstweilen jedoch könnten Magnahmen getroffen werden, daß auch ohne kommunistische Gesellschaftsordnung für einen großen Teil der Gütermassen des Verkehrs der Wert der Güter nach der Arbeitsquantität, die in ihnen enthalten ist, konstituiert werden könnte.

In seinem Aufsatz "der normale Arbeitstag" hat Rodbertus näher auseinandergesetzt, wie durch ein Arbeitsgeld diese Wertfestsetzungen vorsgenommen werden könnten.

Ahnlich wie Rodbertus erklärt auch F. Lassalle, daß die faktische Preisbildung in der kapitalistischen Produktionsweise eine Beraubung der Arbeiter bewirke. In seiner Polemik gegen Schulzes Delitsch (Herr Bastiat=Schulze von Delitsch über Kapital und Arbeit, Berlin 1869, ed. Bernstein S. 215) sagt er:

"Die Bezahlung der menschlichen Arbeit gelangt durch den Untersschied der Arbeitslöhne und die den Preis bestimmenden Arbeitsquanta immer notwendig an die unrichtigen Empfänger; zwar nur die menschliche Arbeit wird bezahlt, aber nicht den Arbeitern, sondern sie wird vom Kapitalschwamm eingesaugt, welche aus dem Platzegen unserer Produktion auf das Volk immer nur die zur dürstigen

Fortexistenz erforderliche Feuchtigkeit gelangen läßt.... Indem sich die Rapitalisten die Vorteile jenes Gesetzes der sozialen Natur (scil. der Arbeitsteilung) bemächtigen, bemächtigeu sie sich direkt der Arbeitsprodukte anderer, haben sie die menschliche Arbeitskraft und ihre immer steigende Ergiebigkeit in ihr Privateigentum gebracht." —

# IV. Die klassische Wert= und Preistheorie wird in eigenartiger Weise fortgebildet durch die Lehre von Karl Marx.

Völlig abweichend von der Stellung, welche die zuletzt geschilderte Gruppe von Autoren zu dem Wertproblem nimmt, ist die Art, wie Karl Mary die Lösung des Wert- und Preisproblems versucht. Denn mährend diese Autoren von Fichte bis herab zu Lassalle von irgend einem Gerechtigkeitsstandpunkte aus eine neue ideale Wert= und Preis= gestaltung fordern, durch welchen die Wert- und Preisbildung der freien Konkurrenz verbessert werden soll, und bei ihren Vorschlägen bis zu einer völligen staatlichen Wertfixierung gehen, verwirft Marx diesen ethischen Ausgangspunkt durchaus. Er will in seiner Wert= und Preis= lehre nur kausal erklären, wie die Wert= und Preisbildung in einer be= stimmten Epoche der Wirtschaftsgeschichte, nämlich im Zeitalter der Barenproduktion vor sich geht. Eine ganz andere hiervon durchaus zu trennende Frage sei es, wie etwa der Wert in einer künftigen Gesellschafts= organisation zu bestimmen sei. Diese künftige Gesellschaftsformation, die nach Marx auch nicht auf dem Wege gesellschaftlicher Reformen zustande kommen werde, sondern durch die natürliche Fortentwicklung der gesell= schaftlichen Produktivkräfte in die Erscheinung treten werde, werde mög= licherweise ganzlich neue und von der Wertbestimmung der kapitalistischen Gesellschaft abweichende Wertfestsetzungen haben.

Die Grundzüge der Marxschen Wert= und Preistheorie sind die folgenden:

Der Reichtum der Gesellschaft in der Epoche der Warenproduktion besteht aus Waren. Diese Waren werden untereinander ausgetauscht. Mary will das Gemeinsame suchen, welches sich im Tauschverhältnis der Waren darstellt, und dies Gemeinsame nennt er den Wert. Er sindet dieses Gemeinsame in der gesellschaftlich notwendigen Durchschnittsarbeit, die in den Waren enthalten ist. Auf dieser Werttheorie daut Mary seine Mehrwerttheorie auf. Sobald nämlich innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise sich eine Trennung herausbildet zwischen dem Arbeitzgeber, der die Produktionsmittel besitzt und dem Arbeitnehmer, der gar

kein Vermögen außer seiner Arbeitskraft hat, wird die Arbeitskraft selbst eine Ware, die auf dem Arbeitsmarkt verkauft oder gekauft wird.

Wie hoch ist der Wert der Arbeitskraft? Der Wert der Arbeitskraft wird gerade so bestimmt wie der aller anderen Waren, nämlich nach
der Arbeitszeit, die notwendig ist, um die Arbeitskraft herzustellen. Zwar
die Arbeitskraft selbst kann nicht produziert werden, denn sie ist mit dem Arbeiter unlöslich verbunden. Was aber hergestellt werden kann, ist die
Summe von Lebensmitteln, die notwendig ist, um die Arbeitskraft des Arbeiters zu erhalten und immer wieder zu erneuen. Die Summe von Lebensmitteln, die eine Arbeitersamilie täglich gebraucht, würde also den Wert einer täglichen Arbeitskraft bedeuten.

Nehmen wir einmal an, der Kapitalist kause eine Arbeitskraft für einen Tag; nehmen wir serner an, daß die zur Erhaltung des Arbeiters notwendigen Lebensmittel in sechs Stunden gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit erzeugt würden, und daß ebensoviel und eben solche Arbeitszeit in drei Mark verkörpert sei. Dann kann der Kapitalist diese Arbeitskraft zu ihrem Wert, d. h. für drei Mark kausen. Daß aber bereits in sechs Stunden Arbeitszeit der Wert der Arbeitskraft erzeugt wird, hindert den Kapitalisten keineswegs, den Arbeiter viel längere Zeit arbeiten zu lassen. Beträgt der tatsächliche Arbeitstag also etwa zwölf Stunden, so würden sechs Arbeitsstunden gleich dem Wehrwert. Da der Kapitalist das ganze von dem Arbeiter in den zwölf Stunden geschaffene Produkt für sich verswertet, so steckt er in diesem Falle das Produkt von sechs Stunden Arbeit in seine Tasche, ohne dem Arbeiter ein Aquivalent dafür bezahlt zu haben.

Nach dieser Auffassung beruht also der Unternehmergewinn der Kapistalisten auf nichts anderem, als auf einem Abzuge, den der Kapitalist am Arbeitsertrage des Arbeiters vornimmt.

Wie verhält sich Wert und Preis nach Mary?

Der Preis wird in letzter Linie durch die Wertgröße bestimmt. Der Preis, sagt Mary einmal, ist normaliter nichts als der in Geld ausgedrückte Wert. Damit soll aber keineswegs gesagt werden, daß die Preise sich regelmäßig adäquat dem Wert bilden, vielmehr gibt Mary selbst zahlreiche Abweichungen der Preisbildung von der Wertgröße an. Mary unterscheidet zunächst den Kostpreis und den Produktionspreis der Waren. Der Kostpreis bezeichnet dassenige, was die Ware dem Kapitalisten selbst kosten. Ausgaben; noch keinerlei Mehrwert ober Prosit ist darin enthalten.

Während der Wert jeder kapitalistisch produzierten Ware sich zusammenssetzt aus dem konstanten Rapital d. h. dem Teil, der aus Produktionssmitteln besteht, und dem variablen Rapital, d. h. dem Rapitalteil, der für Arbeitslohn verausgabt ist und dem Mehrwert, der durch diesen zweiten Rapitalteil gebildet wird, setzt sich der Rostpreis nur zusammen aus dem konstanten und dem variablen Rapital. Dieser Kostpreis bildet die Minimalgrenze der Verkaufspreise der Waren.

Die Verkaufspreise der Waren richten sich jedoch bei entwickelter tapitalistischer Produktionsweise nicht nach dem Kostpreis, sondern nach dem sogenannten Produktionspreis. Der Produktionspreis einer Ware ist gleich ihrem Rostpreis plus dem entsprechend der allgemeinen Profitrate prozentig ihm zugesetzten Profit ober gleich ihrem Kostpreis plus bem Durch= schnittsprosit. Der Durchschnittsprosit bildet sich so, daß die Prosite aus den verschiedenen Produktionssphären sich zu einem mittleren Profit ausgleichen. Auf der Grundlage der Margschen Mehrwerttheorie müßte der Mehr= wert nur vom variablen Kapitalteil geliefert werden, und da der Profit nur eine andere Form ist, den Mehrwert auszudrücken, müßten in den verschiedenen Industriezweigen entsprechend der verschieden organisierten Zusammensetzung des Kapitals ungleiche Profitraten herrschen. Tat= sächlich stellt sich aber unabhängig von der Zusammensetzung Rapitals ein gleicher Durchschnittsprofit für das gesamte Kapital in den verschiedenen Industriezweigen heraus. Diese gleiche Durchschnittsprofitrate entsteht dadurch, daß die Waren sich nicht zu ihrem Wert, sondern teils über, teils unter ihrem Wert verkaufen. Die verschiedenen Profitraten werden durch die Konkurrenz zu einer allgemeinen Profitrate Das Rapital entzieht sich einer Sphäre mit niedriger ausgeglichen. Profitrate und wirft sich auf die andere, die höhere Profite abwirft. Durch diese beständige Ein= und Auswanderung wird ein solches Ver= hältnis der Zufuhr zur Nachfrage bewirkt, daß der Durchschnittsprofit in den verschiedenen Produktionssphären derselbe wird und daher die Werte sich in Produktionspreise verwandeln. Die allgemeine Profitrate entsteht also dadurch, daß der gesamte produzierte Mehrwert auf das Gesamtkapital der ganzen Gesellschaft berechnet wird. Jedes Kapital in jedem besonderen Produktionszweige wird daher als aliquoter Teil eines Gesamtkapitals von derselben organisierten Rusammensehung dargeftellt. Als solcher aliquoter Teil zieht jedes Kapital im Verhältnis zu seiner Größe seine Dividende aus dem von der Summe des Kapitals erzeugten Mehrwert.

**Bieder zu unterscheiden vom Produktionspreis ist der Marktpreis. Der bisher betrachtete Produktionspreis kam durch die Verteilung des ge=**  sellschaftlichen Profits nach Maßgabe der Profitrate unter die in den verschiedenen Propuktionssphären angelegten Kapitalien zustande. wurde dabei stillschweigend vorausgesetz, daß die Waren in den ver= schiedenen Produktionssphären zu ihrem Werte verkauft werden. wir jett die einzelnen Produktionssphären selbst in Vetracht, so zeigt sich, daß hier die Konkurrenz einen ähnlichen Ausgleich vollzieht, wie die Kon= furrenz der Kapitale in den verschiedenen Produktionssphären untereinander. Die Konkurrenz bewirkt zunächst in einer Produktionssphäre die Bildung eines gleichen Marktwertes und Marktpreises aus den verschiedenen individuellen Werten der Waren. Die individuellen Werte, die sich nach den individuellen Produktionsbedingungen richten, gleichen sich zu einem Marktwert aus, der sonach der Durchschnittswert der in einer Sphäre produzierten Waren ist. Der wirkliche Marktpreis steht bald über, bald unter dem Marktwert und entspricht ihm nur zufällig; in einer gewissen Periode aber gleichen sich die Schwankungen aus und. es kann gesagt werden, daß der Durchschnitt der wirklichen Marktpreise der Marktpreis ist, der den Marktwert darstellt. Voraussetzung aber ist dafür, daß eine genügende Konkurrenz der Verkäufer der betreffenden Ware vorhanden ist. Damit der Marktpreis dem Marktwert entspreche, muß der Druck, den die Verkäufer auf andere ausüben, groß genug sein, um die Masse Waren auf den Markt zu werfen, die dem gesellschaftlichen Bedürfnis entspricht. Sind die Waren nicht in genügender Menge vorhanden, so werden die Waren über dem Marktwert verkauft, sind zu viel Waren vorhanden, so müssen sie unter dem Marktwert losgeschlagen werden.

### V. Die streng subjektivistische Richtung in der Wertund Preislehre (die Lehre vom Grenznutzen).

Wenn auch die im II. Abschnitt behandelten Autoren die subsjektive Bedeutung des Wertes bereits hervorgehoben hatten, so hatte doch keiner von ihnen eine einheitliche Werts und Preistheorie auf subsjektiver Basis entwickelt.

Was die Wertlehre anlangt, so wurde zwar allgemein auf die Besteutung der subjektiven Momente, die Schätzung der Menschen usw. hinsgewiesen, aber eine psychologische Detailanalyse dieser Wertschätzung fehlte und was die Preise anlangt, so wurden sie entweder in einen direkten Gegensatzum Wert gebracht und in mehr oder weniger großem Maßsstabe objektivistisch erklärt oder es wurde auf eine gründliche Untersuchung des Preises vom subjektiven Standpunkt aus überhaupt verzichtet. Jedenfalls

war nirgends die Preisbildung direkt auf der Grundlage einer subjektiven Werttheorie erklärt. Es ist das Eigentümliche der streng subjektivistischen Richtung, daß sie Wert und Preis aus einem Prinzip und zwar dem subjektiven Grundprinzip heraus erklären, indem sie die Wert- und Preis- bildung auf Wertschätzungen seitens der wirtschaftlichen Parteien zurücksführen. Durch eingehende psychologische Analyse der Begehrungen, mit welchen die Menschen der Güterwelt gegenüberstehen, suchte man zu einem exakten Naßstade von Wert und Preis zu gelangen.

Die Erkenntnis, daß der Wert der Güter vom "Nugen" abhänge, war nichts Neues. Von deutschen Nationalökonomen war immer wieder auf die Bedeutung des "Nugens" der Güter für den Wert hingewiesen worden. Aber hierbei handelte es sich stets um den "Nugen" im allsgemeinen. Die neue subjektive Wertlehre will aber einen konkreten, bestimmten Nugen, der in bestimmter Wirtschaftslage von einem Gute abhängt, zur Grundlage der Theorie machen. Zu diesem Zwecke mußten die verschiedenen Möglichkeiten des Nugens, die ein Gut je nach dem Verwendungszwecke, je nach der Vermögenslage des begehrenden Individuums usw. dieten kann, unterschieden werden.

Unter den Gelehrten deutscher Sprache sind die eigentlichen Begründer dieser subjektiven Werttheorie die Österreicher K. Menger, Friedr. v. Wieser, Eugen v. Böhm=Bawerk.

Bevor ich jedoch zur Darstellung der Lehren dieser Nationalökonomen übergehe, will ich noch zwei Vorläuser dieser Nichtung besprechen: Thomas und Gossen. Vorläuser nicht nur in dem Sinne, daß ihre Lehren so gut wie gänzlich unbekannt und einflußloß geblieben waren, sondern auch in dem Sinne, daß sie wohl daß streng subjektive Prinzip in der Wertz und Preistheorie zum Mittelpunkt ihrer Lehren gemacht hatten, aber es doch nicht in der systematischen Vollendung und Einheitlichzkeit durchzusühren verstanden haben, wie die genannten österreichischen Autoren.

Thomas führt in seinem Werke "Theorie des Verkehrs", 1841, alle Wert- und Preisdildungen auf Schätzungen der Menschen zurück. "Es sei nicht möglich," meint Thomas, "den Begriff der Schätzung zu denken, ohne zu gleicher Zeit an ein Subjekt zu denken, welches schätzt und an ein Objekt, welches geschätzt wird." Diese beiden Punkte bilden demnach die notwendigen Voraussetzungen dieses Begriffes. Die Schätzung beweise, daß sie von den Eigenschaften der Dinge gar nicht abhänge, sondern allein in dem Zustande der Seele ihre Bedingungen und mit ihnen ihre Regeln und Normen sinde. Thomas bezeichnet daher diese

nur von der inneren Gemütslage des schätzenden Subjektes abhängende Substanz eines Gegenstandes mit dem Namen "Wert" (S. 16).

Die Schätzung einer Sache in Gemäßheit der Schätzung, welche eine andere Person auf eine andere Sache wendet, nennt er Preis. Ganz im Sinne der später viel seiner ausgebildeten subjektivistischen Werttheorie ist für ihn der Wert eines Gutes abhängig von der Stärke des Begehrens nach diesem Gute: "Der Wert eines Gegenstandes besteht in der Wichtigsteit desselben, welche ihm in Gemäßheit des Druckes eines auf denselben gerichteten Begehrens erteilt wird" (S. 25).

Was den Grad des auf solche Weise für die Gegenstände sich ergebenden Wertes anbetrifft, so meint Thomas, daß er ganz nach denselben Gesetzen sich verändere und nach seiner Größe von denselben Bedingungen abhängen müsse als das Begehren. "Dies hängt im allgemeinen nun ab von dem Umfange der Vorstellungsmassen, welche mit in das Ziel des Begehrens hineingezogen werden können und von der Zeit seiner Dauer. Während hier nun als die eine Grenze des Wertes die Größe Null mit Entschiedenheit hervortritt, muß die andere Grenze als eine unbestimmbare Grenze betrachtet, es muß der Wert eines jeden Gegenstandes als kon= tinuierlich zwischen den Grenzen Null und Unendlich angesehen werden. Eine allgemeine Regel für die Veränderung des Wertes einer Sache wird schwerlich aufgestellt werden können, weil hier alles von einer Masse von Bedingungen abhängt, die auch nicht für zwei Fälle als identisch be= trachtet werden dürften; indes hat die Staatswirtschaftslehre kein Bebürfnis einer solchen Regel, da dieser es genügt, den Wert einer Sache als etwas betrachten zu können, was überall einer Vermehrung und Verminderung zugänglich ist, um zu wissen, daß diese Veränderungen von nichts anderem abhängen, als eben von der Stärke des Begehrens" **(S.** 66).

Daher lehnt Thomas es auch ausdrücklich ab, eine Klassistation ober Stala der menschlichen Bedürsnisse, Begehrungen oder Schätzungen vorzunehmen, wie dies bei der späteren Ausbildung der subjektiven Wertzlehre geschah. Eine Anordnung der Dinge nach den verschiedenen Graden des Wertes, welcher ihnen erteilt werde, könne ebensowenig Festigkeit haben, als der Schätzung nach dem Wert in bezug auf einen einzelnen Gegenstand zukomme. Wenn die Schätzungen der Gegenstände schon bei dem einzelnen Menschen so wechselten, daß gar nicht daran zu denken sei, sie diesem gegenüber in eine Ordnung zu bringen, die mehr als nur augenblickliche Geltung hätte, so verschwände die Möglichkeit einer solchen Anordnung noch mehr, je mehrere Personen und je längere Zeiträume der Erwägung dabei unterworsen würden. Daher sehlt auch bei ihm

eine exakte Preistheorie. Er meint vielmehr, daß in der Preisbildung eine Schätzung nach einem allgemeinen Maßstab der Güte vorgenommen "Bei einer jeden Art der Schätzung zeigt sich ein mehrfaches werde. Bestreben nach einer gradweisen Anordnung der durch sie zu Gütern erhobenen Gegenstände. Wiewohl nun die Wiffenschaft nicht imstande ist, diesen Tendenzen überall zu folgen und in manchen Fällen sich geradezu vor allen Folgerungen verwahren muß, welche aus einer solchen Anordnung abgeleitet werden könnten, als wenn sie wissenschaftliche Bedeutung hätte, so ift doch eine Vergleichung der geschätzten Gegenstände untereinander zu tief in den Verschiedenheiten der sie treffenden Schätzungen Bei dieser begründet, als daß sie nicht häufig sollte ausgeführt werden. Bergleichung ordnen sich die dadurch betroffenen Dinge unwillkürlich nach dem Grade der ihnen beiwohnenden Güte und brauchen dann nur alle einem und demselben Gute gegenüber gestellt zu werden, um eine ebenso unwillfürliche Bezeichnung des Grades der Güte durch Vielfache jenes Gutes herbeizuführen" (S. 97).

Thomas unterscheibet die äußeren und die inneren Bedingungen bes Preises. Die äußeren Bedingungen sind diejenigen, die von den Sigentümlichkeiten des Verkehrs abhängig sind. Die Bedingungen des Verkehrs knüpfen sich an die Sestaltung und Gliederung der menschlichen Sesellschaft, an die Rechtsordnung usw. Erst unter der Herrschaft des ausschließlichen Sigentums, durch welche die ungleiche Verteilung der Süter sanktioniert werde, könne von einem Verkehr die Rede sein, in welchem die Süter einer Preisbestimmung zugänglich werden.

Berwickelter als die äußeren Bedingungen des Preises seien die inneren, welche an die verschiedenen Arten der Schätzungen anknüpfen, die dabei in Tätigkeit gesetzt werden können: "Denn jeder der beiden dabei zum mindesten in Betracht kommenden Gegenstände wird nicht nur nach denjenigen Schätzungen beurteilt werden müssen, welche die Inhaber derselben auf sie richten, sondern auch nach denjenigen, welche die als Begehrer derselben Gegenüberstehende ihnen erteilen" (S. 103).

Über die Beziehung zwischen Wert und Preis macht dann Thomas noch folgende Bemerkungen:

Für die Schätzung nach dem Preise müßten alle durch dies selben getroffenen Gegenstände sich als begehrte Gegenstände darstellen — beswegen werde Schätzung derselben nach dem Wert, d. h. nach der ihnen in Gemäßheit des auf sie gerichteten Begehrens beigelegten Gewichtigkeit für die Bestimmung des Preises den letzten Schlußstein bilden, alle übrigen Schätzungen aber fürs erste nur als einen entfernteren Grund des Besgehrens selbst betrachtet werden dürsen, der sich in der Bestimmung ihrer

Güte nach einem gemeinschaftlichen Maßstabe ber Schätzung so allgemein ausdrücke, daß jede besondere Art der Schätzung darin verschwinde und allein nur noch der Grad des auf sie gerichteten Begehrens, ihr Wert, sich mit einiger, wenn auch unvollkommener Klarheit darin ausspreche. Abschließend erklärt Thomas: "Der Preis ist nur die Bestimmung dersjenigen Stellen auf einer Skala der Güter, welche einem Gegenstand in Gemäßheit einer Schätzung, die ein anderer auf ein anderes Gut wendet, erteilt wird und nichts weiter."

Viel mehr noch als Thomas nähert sich Gossen (Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus sließenden Regeln für menschliches Handeln, Braunschweig 1854) der modernen subjektiven Werttheorie. Er meint, daß eine Psychologie des Genusses der richtige Ausgangspunkt der Wert- und Preislehre sein müsse.

Thomas hatte die psychologische Detailanalyse für überslüssig erklärt: "Schwieriger wird es sein", sagt Thomas a. a. D. S. 47, "die Beziehungen der Schätzungsbegriffe Nütlichkeit, Kosten und Preis in ihrer Abhängigkeit von "Wert" und "Würde" psychologisch durch alle ihre vielsachen Modisikationen zu verfolgen und es kann als ein Glückfür die Untersuchungen im Gebiete der Güterlehre betrachtet werden, daß sie ein solches psychologisches Wissen weder als ihre Grundlage zu beztrachten hat, noch aus irgendeiner Ursache bedarf."

Dagegen betrachtete Gossen die psychologische Untersuchung für die notwendigste Vorarbeit der Werttheorie.

Von seiner eigenen Leistung hatte Gossen eine sehr hohe Meinung; benn er sagt in der Vorrede seines Werkes: "Was einem Kopernikus zur Erklärung des Zusammenseins der Welten im Raume zu leisten geslang, das glaube ich für die Erklärung des Zusammenseins der Menschen auf der Erdobersläche zu leisten." Bei der näheren Betrachtung, wie das Genießen vor sich geht, sindet Gossen folgende gemeinsame Merkmale:

- 1. Die Größe eines und desselben Genusses nimmt, wenn wir mit Bereitung des Genusses ununterbrochen fortsahren, fortwährend ab, bis schließlich Sättigung eintritt.
- 2. Eine ähnliche Abnahme der Größe des Genusses tritt ein, wenn wir den früher bereiteten Genuß wiederholen und nicht bloß, daß bei wiederholter Bereitung die ähnliche Abnahme eintritt, auch die Größe des Genusses bei seinem Beginn ist eine geringere und die Dauer, während welcher etwas als Genuß empfunden wird, verkürzt sich bei der Wiedersholung; es tritt früher Sättigung ein und beides, ansängliche Größe

Towohl wie Dauer, vermindern sich um so mehr, je rascher die Wiedersholung erfolgt."

Den Zustand der Außenwelt, der sie befähigt, uns zur Erreichung unseres Lebenszweckes behilflich zu sein, bezeichnet Gossen mit dem Aussbruck: "Die Außenwelt hat für uns Wert." Er meint, daß der Wert der Außenwelt für unseren Senuß in demselben Maße steige und sinke, wie die Hilfe, die sie uns zur Erreichung unseres Lebenszweckes gewähre, daß also die Größe ihres Wertes genau gemessen werden könne durch die Sröße des Lebensgenusses, den sie uns verschaffe. Gossen stellt das Geset des abnehmenden Wertes auf: "Mit Vermehrung der Menge der Atome eines Genußmittels muß der Wert jedes neu hinzukommenden Atoms fortwährend eine Abnahme erleiden bis dahin, daß derselbe auf Rull herabgegangen ist" (S. 31).

Gossen erläutert, in welchem Zusammenhange die Phänomene des Tausches, der Arbeitsteilung und des Preises mit diesen Wertgesetzen stünden. Bei weitem in den meisten Fällen könne durch einfachen Tausch bestimmter Sachen, wenn diese auch durch den Tausch durchaus keine Beränderung erlitten, eine außerordentliche Wertvermehrung bewirkt werden. Die durch den Tausch bewirkte Wertvermehrung, verbunden mit dem Streben jedes Menschen, seinen Lebensgenuß aufs höchste zu steigern, bewirke, daß es fast ohne Ausnahme leicht werde, jeden Menschen zu einem Tausch der in seinem Besitze befindlichen Gegenstände gegen ein um so kleineres Opfer zu vermögen, je größer der ihm nach dem Tausche noch bleibende Rest sich herausstelle; gerade dieser mache dann die Ein= richtungen möglich, wodurch den Anforderungen zur Erfüllung der Bedingungen genügt werden könne, um seinen Lebenszweck zum höchsten zu Durch diese Gewißheit, nämlich seinen Nebenmenschen zu einem solchen Tausch geneigt zu machen, werde es möglich, daß im Zusammen= leben die einzelnen Menschen sich auf die Anfertigung irgendeiner beliebigen Zahl bestimmter Gegenstände beschränken. Er könne dann gegen den im Verhältnis zu seinem Bedarf produzierten Überfluß die anderen Gegenstände, die er gebraucht, um die Bedingung, die teilweise Bereitung aller Genüsse genügend zu leisten, eintauschen (Arbeitsteilung).

Die Art, wie Gossen weiter auf Grund seiner subjektiven Wertslehre die Preisdildung entwickelt, kann nicht als klar und systematisch aufgebaut bezeichnet werden. Es sehlt die exakte Ableitung der Preise aus subjektiven Wertschätzungen, wie sie den späteren Theorien geslang. Die Möglichkeit der Arbeitsteilung setzt nach Gossen voraus, daß sich ein bestimmtes Verhältnis festgestellt hat, in welchem alles zur Genußbereitung Dienende gegeneinander vertauscht werden könne. Denn

der einzelne könne sich nur dazu entschließen, seine Tätigkeit auf die Darstellung eines einzelnen ober doch nur weniger Gegenstände zu beschränken, die er darum in weit größerem Maße darstellt, als für ihn selbst Wert hätte, wenn er wisse', daß und in welchem Maße er sie gegen andere für ihn wertvolle Gegenstände vertauschen könne. Dann fährt Goffen fort: "Wie diese Feststellung möglich ist, wissen wir aus der Erfahrung. Sie geschieht in der Weise, daß ein bestimmter Gegen= stand, dem nach den vorhandenen Verhältnissen ein bestimmtes Maß von Wert innewohnt, als Maßstab für alle übrigen genommen wird, daß dieser Gegenstand als Tauschmittel, als Geld dient, und sich ein Preis festset, in welchem alles übrige gegen diesen Gegenstand einzutauschen ist" (S. 92). Gossen meint, daß diese ganze Entwicklung einer besonderen Erklärung nicht bedürfe: "Wie leicht dies geht, sehen wir bei Kindern. Kinder wählen Steinkugeln zu Tauschmitteln und erlangen ihren Preis in diesen Tauschmitteln." Wie sich dies von selbst zufolge der Gesetze des Genießens machen müsse, bedürfe keiner weiteren Eindeutung (S. 92). Wie aber erklärt Gossen, daß die Höhe der Preise dem Werte abäquat ift? Hier gibt Gossen überhaupt keine eigentliche Erklärung, sondern er hilft sich damit, daß er sagt: Im praktischen Ver= kehr bilde sich eine Approximationsmethode aus, durch welche Wert und Preis ins richtige Verhältnis gesetzt würden. Zunächst sei der Preis etwas ganz Willfürliches und Außerliches und allmählich werde er dann durch Herauf= und Heruntersetzen in das richtige Verhältnis zum Wert gesett.

An anderer Stelle findet sich wenigstens ein kleiner Versuch, die Beziehung zwischen Preis und Gebrauchswert herzustellen: "Der Verkehr wendet nämlich beim Lösen dieser Aufgabe eine Methode an, ähnlich der Approximationsmethode der Mathematiker, wenn ihnen die direkte Lösung ihrer Aufgabe nicht gelingen will. Es wird der Gesamtheit irgend eine bestimmte Masse irgendeines Gegenstandes übergeben, und ihr überlassen, den Preis festzustellen, zu welchem diese Masse verkauft werden wird. Ift dann das Resultat kein solches, wie es gewünscht wird, so bedingt dieses, wenn der Preis zu niedrig gefunden wird, eine Verminderung der Masse und nach Verhältnis der Arbeiter; ganz und gar ähnlich wie die Mathematiker bei der Approximationsmethode für die Unbekannte, hier die Masse, in die bestimmte Formel einen durch Schätzung gefundenen Wert substituieren, und aus den mit Hilfe dieses Wertes erhaltenen Resultaten darauf zurückschließen, ob sie den substituierten Wert zu groß oder zu flein genommen haben. Der zuerst fast unvermeibliche Fehler bei dieser Art, wie dem Verkehr einzig und allein die Lösung der Aufgabe gelingt, muß sich dann im allgemeinen um so größer herausstellen, je weniger Ersfahrungen die Produzenten bereits gemacht haben. Darum sehen wir bei neu aufkommenden Industriezweigen, die anfangs den Produzenten unsverhältnismäßig großen Gewinn abwersen, den Markt um so schneller und stärker derart überfüllt, daß der ursprüngliche Gewinn in um so größeren Berlust übergeht, je unverhältnismäßiger der erste Gewinn war, und insfolgedessen auch um so mehr Arbeiter in jene unangenehme Lage geraten" (S. 151).

Gossen meint, das produzierte Quantum irgendeines Artikels stimme nur höchst zufällig mit dem Quantum überein, welches zu dem festgestellten Preise zum Eintausch begehrt werde; vielmehr könne das produzierte Quantum sowohl zu groß als zu klein sein. Sei es zu groß, so sei die unmittelbare Folge davon, daß ein Teil der produzierten Masse in den Händen der Produzenten uneingetauscht zurückbleibe, aber die Produzenten dieses Teiles, der für sie selbst ja keinen Wert hat, würden sich um den ganzen Verdienst ihrerseits gebracht haben, wenn es ihnen nicht gelänge, ihre Nebenmenschen zum Eintausch dieser Masse zu ver-Auf welche Weise können sie das? Nur dadurch, meint mögen. Gossen, daß für die Einkaufenden die Größe des Genusses vermehrt wird. Die Produzenten könnten aber den Genuß des Käufers beim Einkauf dadurch vermehren, daß er den vom Käufer aufzuwendenden Preis, d. h. die zur Bereitung des Genusses erforderliche Kraftanstrengung vermindere. Das Umgekehrte finde statt, wenn die produzierte Masse kleiner sei als die zum Eintausch begehrte. Durch Steigerung des Preises könnten dann die Produzenten das Begehrte immer mehr vermindern und dadurch bewirken, daß sich auch dann der Preis in der Höhe feststellt, daß die ganze produzierte Masse eingetauscht wird.

Erst Karl Menger (Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, I. Allsgemeiner Teil, Wien 1871) hat eine Theorie des Preises entwickelt, die in folgerichtiger Weise auf eine subjektive Werttheorie aufgebaut war. Für Karl Menger ist der Wert die Bedeutung, "welche konkrete Güter oder Güterquantitäten für uns dadurch erlangen, daß wir in der Bestriedigung unserer Bedürfnisse von der Verfügung über dieselben abhängig zu sein uns bewußt sind" (S. 78). Der Wert der Güter soll ganz unsabhängig von der menschlichen Wirtschaft in ihrer sozialen Erscheinung, unabhängig auch von der Rechtsordnung, ja vom Bestand der Gesellschaft sein. Auch in der isolierten Wirtschaft sei er zu sinden.

Dieser eben dargelegte Wertbegriff ist der allgemeine, ihm sind subsordiniert die beiden koordinierten Begriffe: Gebrauchswert und Tauschwert.

Der Güterwert ist nach Menger nichts Willfürliches, sondern er ist

überall die notwendige Folge der Erkenntnis des Menschen, daß von der Verfügung über ein Gut oder eine Güterquantität die Aufrechterhaltung seines Lebens, seiner Wohlfahrt oder doch eines Teiles der Wohlfahrt abhängig ist. Wegen des streng subjektiven Charakters, den Menger dem Werte beilegt, hält er auch jede Objektivierung des Wertes, etwa in dem Sinne, daß man von Wert, als von selbständigen realen Dingen reden könne, für unmöglich. Die Frage nach dem ursprünglichen Maße des Güterwertes beantwortet Menger dahin, daß er die Verschiedenheit der Größe des Wertes der einzelnen Güter begründet sindet in der Versschiedenheit der Größe der Bedeutung, welche jene Bedürfnisdefriedigung für uns hat, in Kücksicht auf welche wir von der Verfügung dieser Güter abhängig sind.

"Der Wert eines konkreten Gutes ober einer bestimmten Teilquantität der einem wirtschaftenden Subjekte verfügbaren Gesamtquantität eines Gutes ist für dasselbe gleich der Bedeutung, welche die wenigst wichtigen von den durch die verfügbare Gesamtquantität noch gesicherten und mit einer solchen Teilquantität herbeizuführenden Bedürfnisbefriedigungen sür das obige Subjekt haben. Diese Bedürfnisbefriedigungen sind es nämlich, rücksichtlich welcher das in Rede stehende wirtschaftende Subjekt von der Verfügung über das betreffende konkrete Gut bezw. die betreffende Gütersquantität abhängt" (S. 108).

Der Wert ist demnach nicht nur seinem Wesen, sondern auch seinem Maße nach subjektiver Natur. Die Güter haben stets für bestimmte wirtschaftende Subjekte, aber auch nur für solche einen bestimmten Wert.

Der Preis der Güter ist nach Menger Folge ihres Wertes für die wirtschaftenden Menschen. Die Größe des Preises hat daher in der Größe des Wertes ihr maßgebendes Prinzip. Dabei soll aber die Preistheorie nicht etwa die Aufgabe haben, eine "Wertgleichheit" zwischen zwei Gütersquantitäten zu erklären. Damit würde der subjektive Charakter des Wertes und die Natur des Tausches völlig verkannt werden. Vielmehr müßte die Preistheorie darauf gerichtet sein zu zeigen, wie die wirtschaftenden Menschen bei ihrem auf die möglichst vollständige Befriedigung ihrer Besdürfnisse gerichteten Streben dazu geführt würden, Güter, und zwar des stimmte Quantitäten derselben gegeneinander hinzugeben.

Menger erklärt zunächst die Preisbildung beim isolierten Tausche. Er nimmt den Fall an, es hätten für A 100 Maß seines Getreides einen ebenso großen Wert als 40 Maß Wein. So ist zunächst sicher, daß A unter keinen Umständen mehr als 100 Maß Getreide für jene Quantität Wein im Austausch hinzugeben bereit sein wird, da nach einem solchen Tausch sür seine Bedürfnisse schlechter vorgesorgt sein würde, als vor dem-

selben. Findet A ein zweites wirtschaftendes Subjekt B, für welches 3. B. schon 80 Maß Getreibe einen eben so hohen Wert haben, als 40 Maß Wein, so ist für A und B die Voraussetzung eines ökonomischen Tausches vorhanden, damit aber zugleich eine zweite Grenze für die Preisbildung gegeben. Es folgt nämlich aus der ökonomischen Lage des B., daß ihm für seine 40 Maß Wein eine größere Quantität Getreide als 80 geboten werden muß. Wie immer sich der Preis von 40 Maß Wein bei einem ökonomischen Tausch zwischen A und B gestalten wird, soviel ist sicher, daß er sich zwischen den Grenzen von 80 und 100 Maß Getreide und zwar jedenfalls über 80 und unter 100 Maß Getreide wird bilden müssen. Diese Preisbildung soll nach Menger ganz allgemein vor sich gehen: "Aberall, wo die Grundlagen eines ökonomischen Austausches zwischen zwei wirtschaftenden Subjekten rücksichtlich zweier Güter vorhanden sind, find durch die Natur des Verhältnisses selbst bestimmte Grenzen gegeben, innerhalb welcher die Preisbildung erfolgen muß, wofern der Austausch der Güter überhaupt einen ökonomischen Charakter haben soll. Grenzen sind durch die verschiedenen Quantitäten der Tauschgüter gegeben, welche für die beiden Kontrahenten Aquivalente sind (Aquivalent im subjektiven Sinne) (in unserem Beispiel sind z. B. 100 Maß Getreide das Aquivalent von 40 Maß Wein für A, 80 Maß Getreide das Aquivalent derselben Quantität Weines für B.)"

Menger untersucht in analoger Weise die Preisbildung im Monopolhandel und im Konkurrenzhandel und legt dar, wie die eben genannten Grenzen, innerhalb deren sich alle Preisbildung vollzöge, immer engere werden, je mehr sich die Konkurrenz ausbildet.

Auf den Grundlagen der Mengerschen Theorie hat Friedrich von Bieser (Uber den Ursprung und die Hauptgesetze des wirtschaftslichen Bertes." Wien 1884) weiter gebaut und sie ganz besonders nach der psychologischen Seite vertieft und durch originelle Betrachstungen bereichert. Wie für Menger ist auch für Wieser der Wert eine allgemeine wirtschaftliche Erscheinung und durchaus nicht etwa an die privatwirtschaftliche Produktionsweise gebunden. Auch in einer soziaslistischen Gesellschaftsordnung würden dieselben Grundsätze in Geltung stehen. Wieser nennt geradezu die Wertdoktrin angewandte Psychologie, weil sie die Gesetz zu entwickeln habe, nach welchen sich das menschliche Interesse, unter dem ersahrungsmäßigen Tatbestand der Wirtschaft, den Gütern zuwende. Das Interesse am Güternutzen oder das Gesühl des vom Gute abhängigen Bedürsnisses macht nach Wieser den Inhalt des Wertes aus und er sormuliert das allgemeine Gesetz der Wertbildung solgendermaßen: "Wenn Dinge nützlicher Wirtungen sähig sind — neben gleichgültigen und

etwa auch schäblichen — wenn ihre Menge zu den an sie gewiesenen Verwendungen nicht ausreicht, wenn sie ferner wirtschaftliche, ihre Nutzwirfung mehrende, und unwirtschaftliche, dieselbe mindernde Eingriffe der Menschen zulassen, und wenn endlich alle subjektiven Voraussetzungen zutressen, die diese objektiven ergänzen, wenn also das Vorhandensein des Gutes, seine Nützlichkeit, sowie die übrigen äußeren Umstände erkannt sind, wenn das Bedürfnis nicht bloß unterschieden, sondern auch seine Versiedigung begehrt wird, und wenn der Wille, die wirtschaftlichen Handslungen, die sich aussührbar zeigen, vorzunehmen und die Versuchung zu den sich darbietenden unwirtschaftlichen Handlungen zurückzuweisen entschaftlichen Nutzen auf die Güter übergeleitet und das übergeleitete Interesse der Vorstellung der Güter assoziert, d. h. dann erhalten die Güter wirtschaftlichen Wert."

Wieser betrachtet dann die Wertschätzung im einzelnen und zwar zunächst die Wertschätzung ohne Rücksicht auf die Produktion, d. h. so daß ein gegebener Gütervorrat vorhanden ist, der den Bedarf nicht deckt, wobei aber weitere Produktion ausgeschlossen ist. Die Untersuchung ergibt, daß die Größe des Wertes abhängig ist von der geringsten wirtschaftlich zulässigen Nutverwendung: "Der untere Endpunkt der Linie des Nutens ist der Ansatpunkt des Wertes." S. 129. Ober: "Der Wert eines einzelnen Gutes aus einem Vorrat wird durch das Interesse an derjenigen Nutsleiftung bestimmt, welche unter den durch den ganzen Vorrat gebeckten wichtigsten Nutsleistungen die mindest wichtige ist" ober noch fürzer gesagt: "Der Wert der Gütereinheit wird durch die geringste unter den wirtschaftlich zulässigen Nutleistungen der Einheit bestimmt." Wieser nennt im Anschluß an den Ausdruck von Jevons: "final degres of utility" diesen für den Wert entscheidenden Nuten "Grenznuten". Man kann daher auch kurz das Wertgesetz so formulieren: "Die Größe des Wertes wird bestimmt durch den Grenznutzen." Die subjektive Wertlehre hat daher auch den Namen Grenznutzentheorie erhalten.

Auch bei der Wertschätzung mit Rücksicht auf die Produktion, d. h. wo noch weitere Produktion der betreffenden Güter möglich ist, gilt dasselbe Wertgeset. Was den Wert der erwarteten Gebrauchsgüter anlangt, so hängt dieser von dem mindesten Nutzen ab, welchen ein einzelnes Gebrauchsgut bei ergiebigster und sparsamster Einrichtung der Produktion und des Gebrauches mit Rücksicht auf die zu gewärtigende Menge der Erzeugnisse wirtschaftslicher Weise noch geben könne. Auch der Wert der Produktivgüterzeinheit wird von demselben Nutzen abhängen: "Geset, daß man einen Vorrat von 100 Gütern besitze, die man produktiv verwenden will, und

Ver Produktion hundert Produkte erwarten dürfte, deren unterster wirts schaftlicher Grenznutzen bei der besten und sparsamsten Einrichtung des Gebrauchs ein Interesse verdient, dessen Grüße mit Eins anzusetzen wäre, so wird man dieses Interesse, welches die Grundlage für den Wert der Gebrauchsgütereinheit wird, auch zur Grundlage des Wertes der Produktingütereinheit nehmen und denselben mit der Größe Eins bemessen."

Wieser betont, daß dieses lette Wertgesetz inhaltlich identisch sei mit dem berühmten Produktionskostengesetz, nur sei das Kostengesetz kein besonderes Prinzip des Wertes, sondern nur ein bequemer Ausdruck für einen leichter verständlichen Bestandteil des schwierigen Prozesses der Wertbildung in der Produktion überhaupt. Das Kostengesetz sei nur das allgemeine Wertgesetz in einer besonderen Richtung. Die viel verbreitete Meinung, daß die Wertschätzung, soweit sie auf den Nutzen der Güter sich gründet, ein bloßes Werk der Laune und subjektiven Willfür sei, und daß nur insoweit, als es sich auf die Kosten gründe, sich in ihr eine objektive, allen Menschen gemeinsame Regel äußere, sei unrichtig, denn was verpflichte die Menschen dazu, den Wert auf Grundlage des geringst bekannten Kostenauswandes zu schätzen, fragt Wieser, und er antwortet: "Einzig ihr Interesse." Ihr Interesse weist sie auf die möglichste Wahrung des Güternutzens und damit auch der Koften, in denen sie den Ruzen wahren. So hat Wieser das sogenannte Kostengesetz als partielles Wertgesetz in seine allgemeine Grenznutzentheorie eingefügt. Wieser betont aber wiederholt, daß dieses ganze Rostengesetz nur in sehr engen Grenzen Geltung habe. Ferner ist der Unterschied gegenüber der klassi= schen Theorie zu beachten, daß der Wert nicht auf "Arbeit" und "Rosten" begründet wird, sondern daß es sich auch in dieser begrenzten Anwendung nur um den aufzuopfernden Grenznutzen der Koftengüter handelt.

Arbeiten, zuerst in seinen "Grundzügen der Theorie des wirtschaftlichen Güterwertes" (Jahrbücher für Nationalökonomie, 1886), dann in seinem Werk "Über Rapital und Rapitalzins" die Grenznutzentheorie in leicht versständlicher Sprache dargestellt zu haben. Er hat durch zahlreiche Beispiele und eingehende Betrachtungen im einzelnen das Verständnis sür diese Lehre außerordentlich gesördert. — Aber er hat nicht nur einfach die von Menger und Wieser aufgestellten Lehren übernommen, sondern sie selbständig weiter entwickelt, und ist dabei vielsach zu neuen, im einzelnen von den genannten Autoren abweichenden Ansichten gelangt. Auch hat er sich um eingehende Untersuchung des Preisproblems auf

Grundlage der Grenznutzentheorie Verdienste erworben. In seiner Wertbefinition folgt Böhm=Bawerk zunächst der Terminologie Neumanns, indem er Wert im subjektiven und Wert im objektiven Sinne unterscheidet. In der Begriffsbestimmung selbst weicht allerdings Böhm = Bawerk von Neumann ab, denn er erklärt: Wert im subjektiven Sinne sei die Bedeutung, die ein Gut oder ein Güterkomplex für die Wohl= fahrtszwecke eines Subjektes besitzt, und Wert im objektiven Sinne die Kraft ober Tüchtigkeit eines Gutes zur Herbeiführung irgend eines objektiven Erfolges. Von den Arten des objektiven Wertes ist besonders wichtig der objektive Tauschwert der Güter. Hierunter versteht Böhm = Bawerk die objektive Geltung der Güter im Tausch oder mit anderen Worten die Möglichkeit, für sie im Tausch eine Quantität anderer wirt= schaftlicher Güter zu erlangen, diese Möglichkeit als eine Kraft ober Eigen= schaft der ersteren Güter gedacht. Genauer erklärt Böhm=Bawerk ben subjektiven Wert als diejenige Bebeutung, die ein Gut ober Güterkomplex als erkannte Bedingung eines sonst zu entbehrenden Nutens für die Wohlfahrtszwecke eines Subjektes erlangt. Was die Größe des Wertes an= langt, so leitet sie Böhm=Bawerk immer aus der Größe des Wohl= fahrtsgewinnes ab, welcher sich für uns an den Besitz eines Gutes knüpft. Frage man aber, die Befriedigung welches Bedürfnisses unter mehreren Bedürfnissen von einem Gute abhänge, so ergäbe sich dies am besten daraus, daß man zusehe, welches Bedürfnis um seine Befriedigung käme, wenn man das zu schätzende Gut nicht hätte. Dies Bedürfnis sei offenbar das abhängige. Es ließe sich nun leicht zeigen, das dies nicht dasjenige Bedürfnis sei, zu dessen Befriedigung das zu schätzende Güterexemplar durch die Willfür oder Laune des Besitzers zufällig ausersehen wäre, sondern jedesmal das mindest wichtige unter allen in Frage kommenden Bedürfnissen. So gelangt Böhm = Bawerk zu seinem Grenznutzengesetz. "Die Größe des Wertes eines Gutes bemißt sich nach der Wichtigkeit desjenigen kon= kreten Bedürfnisses oder Teilbedürfnisses, welches unter denen durch den verfügbaren Gesamtvorrat an Gütern solcher Art gedeckten Bedürfnissen das mindest wichtige ist," ober kurz gesagt: "Der Wert eines Gutes be= stimmt sich nach ber Größe seines Grenznutzens."

Auch die Preisbildung wird auf der subjektiven Werttheorie aufgebaut. Der Begriff Preis steht in naher Beziehung zu dem des Tauschwertes. Der Tauschwert ist die Fähigkeit, im Austausch ein Quantum anderer Güter zu erlangen, der Preis ist dieses Güterquantum selbst. Böhm = Bawerk betrachtet die ganze Preisbildung im Lichte einer Resultantenz bildung aus den in der Gesellschaft vorhandenen subjektiven Wertzschäungen. Die psychischen Kräfte, welche in der Preisbildung in Aktion

träten, seien die Begehrungen, welche die Rauflustigen auf die Ware, die Verkauflustigen auf das für die Ware zu lösende Geld richteten. Stärke dieser Kraft bemesse sich naturgemäß nach der Größe des Nugens, den man sich von dem gewünschten Gute für seine Wohlfahrt verspreche, also nach der Größe des subjektiven Wertes, den man ihm beimesse, und der Markt sei die Stätte, an der jene gegenseitigen Attraktionen zu den Gütern eines anderen zur legalen Wirksamkeit gelangen könnten; derjenige Tauschbewerber aber sei der tauschfähigste, der sein eigenes Gut am nied= rigsten, oder was dasselbe ist, der das fremde Gut im Vergleich zu dem dafür hinzugebenden größeren Gut am höchsten schätze. Böhm=Bawerk untersucht zunächst die Preisbildung im Falle des isolierten Tausches und kommt zu dem Resultat: "Beim isolierten Tausch zweier Tausch= luftiger setzt sich der Preis innerhalb eines Spielraumes fest, dessen Obergrenze die subjektive Wertschätzung der Ware durch den Käufer, dessen Untergrenze ihre Wertschätzung durch den Verkäufer bildet." Des weiteren untersucht er die Preisbildung bei einseitigem Wettbewerb der Kauf= lustigen, bei einseitigem Wettbewerb der Verkäufer und schließlich bei bei= derseitigem Wettbewerb. Bei beiderseitigem Wettbewerd stellt sich der Markt: preis innerhalb eines Spielraumes fest, der nach oben begrenzt wird durch die Wertschätzungen des letzten noch zum Tausch kommenden Käufers und des tauschfähigsten ausgeschlossenen Verkaufsbewerbers, nach unten durch die Wertschätzungen des mindest tauschfähigen noch zum Tausche gelangenden Verkäufers und des tauschfähigsten vom Tausch ausgeschlossenen Raufbewerbers. Ober kurz: "Die Höhe des Marktpreises wird begrenzt und bestimmt durch die Höhe der subjektiven Wertschätzungen der beiden Grenzpaare" (S. 501).

Auch für Böhm = Bawerk ist das Kostengesetz nur innerhalb einer allgemeinen Preistheorie auf subjektiver Grundlage aufrecht zu erhalten. Auch wo das Kostengesetz gilt, sind die Kosten nicht die endgültigen, sondern immer nur eine Zwischenursache des Güterwertes. Böhm=Bawerk stellt darüber folgende Lehrsätze auf (S. 540):

- 1. Es besteht für beliebig produzierbare Güter eine prinzipielle Identität von Kosten und Preis.
- 2. Diese Identität kommt im großen und ganzen auf dem Wege zustande, daß der Preis der Produkte das Regierende, der Preis der Kostengüter das Regierte ist; und zwar ist
- 3. speziell der Preis des Grenzproduktes maßgebend, d. i. des mindestwertigen Produktes, zu dessen Erzeugung die Einheit des Kostengutes wirtschaftlicherweise noch verwendet werden darf.

- 4. Diesem Preise akkomodieren sich durch Vermittelung der Kosten die Preise aller übrigen produktionsverwandten Güter.
- 5. Alles dieses wird durch das Spiel der subjektiven Wertschätzungen, beziehungsweise ihrer Resultanten vermittelt, so daß das Kostengesetz nicht gegen oder neben, sondern innerhalb der Gesetze des Grenznutzens und der Grenzpaare gilt."

Somit hat Böhm=Bawerk die volle Analogie nachgewiesen, welche die Preisdildung mit der Bildung des subjektiven Wertes ausweist:

"So wie der subjektive Wert eines Gutes unbekümmert um die wichtigeren Verwendungen, die einzelne Exemplare des Gütervorrates finden mögen, sich als "Grenzwert" nach dem letzten, eben an der Grenze des wirtschaftlich Gestatteten stehenden Nugen richtet, ebenso ist jeder Marktpreis ein "Grenzpreis", bestimmt durch die wirtschaftlichen Verhältnisse derjenigen Bewerberpaare, die gerade an der Grenze des "Tauschen-Könnens" stehen. Dabei ist leicht zu sehen, daß die Analogie kein Spiel des Zufalls, sondern die Folge der Wiederkehr verwandter innerer Gründe ist. Dort, bei der subjektiven Wertschätzung, fordert das Motiv des wirtschaftlichen Vorteils, daß mit dem vorhandenen Gütervorrat die wichs tigsten Bedürfnisse, von oben nach unten gereiht, befriedigt werden, und ein gewisses, den "Grenznutzen" bezeichnendes als lettes. Hier, bei ber Preisbildung, erfordert das Motiv des wirtschaftlichen Vorteils der Beteiligten, daß die tauschfähigsten Kontrahentenpaare, von oben nach unten gereiht, zum Tausche gelangen, und wieder ein gewisses "Grenzpaar" als lettes. Dort war die Herbeiführung aller den Grenznutzen an Wichtigs keit übertreffenden Befriedigungen auch ohne das in der Schätzung begriffene Güterexemplar gesichert, und von letterem gerade nur der lette, der Grenznuten, abhängig. Hier würden alle, das Grenzpaar an Tauschfähigkeit übertreffenden Kontrahentenpaare auch zu höheren oder niedrigeren Preisen noch zum Tausche gelangen können, und gerade nur das Schicksal des letten, des Grenzpaares, ist wieder davon abhängig, daß der Preis gerade eine bestimmte, weder größere noch geringere Höhe erreicht. Und wie endlich dort die Wichtigkeit des abhängigen letzten Bedürfnisses, vermöge des Abhängigkeitsverhältnisses, dem Gute seinen Wert zuteilte, so diktieren hier die wirtschaftlichen Umstände des abhängigen letten Kontrahentenpaares — wieder vermöge des bestehenden Abhängigkeitsverhältnisses — ber Ware ihren Preis" (S. 502).

Die Beziehungen zwischen Preis und subjektivem Wert erschöpfen sich indes nicht in der besprochenen Analogie. Von größerer Tragweite ist für Böhm=Bawerk noch, daß der Preis von Ansang bis zu Ende das Produkt von subjektiven Wertschätzungen ist:

"Das Verhältnis der subjektiven Wertschätzung von Ware und Preisgut ift es, das darüber entscheidet, wer überhaupt daran denken kann, sich um den Austausch beider in Bewerbung zu setzen, wer überhaupt "tausch= fähig" ift; dasselbe Verhältnis entscheidet über den Grad der Tausch= fähigkeit jedes Bewerbers. Es bezeichnet für jeden von ihnen mit unerbittlicher Schärse den Punkt, dis zu welchem sein Vorteil ihn mitzubieten heißt, und ebenso die Schranke, an der er als überwundener ausgeschlossener Bewerber zurückzuweichen gezwungen ist. Es entscheidet in weiterer Folge, wer in der Reihe der ,tauschfähigsten' Bewerber wirklich zum Austausch gelangt, es entscheibet, wem die Rolle des Grenzpaares zufällt und es entscheidet damit endlich auch über die Höhe des Preises, zu welchem der Umsatz auf dem Markte sich vollzieht. So findet sich in der Tat im ganzen Verlauf des Preisbildungsprozesses — soweit er sich auf Grund rein egoistischer Motive vollzieht, — nicht eine einzige Phase, nicht ein einziger Zug, der nicht ganz und voll auf den Stand subjektiver Wertschätzungen als auf seine Ursache sich zurückführen ließe, und wir können demnach mit vollem Rechte den Preis als die Resultante der auf dem Markt sich begegnenden subjektiven Wertschätzungen von Ware und Preisgut bezeichnen" (S. 503).

Friedrich v. Wieser suchte in einem zweiten der Werttheorie ge= widmeten Werke (Der natürliche Wert. Wien 1889) auf neuem Wege nachzuweisen, welche wichtige Rolle der "Wert" in der Volkswirtschaft spiele. Da der Wert das oberfte Prinzip der Wirtschaft sei, da der Wert ein Mittel sei, den Nutzen der Güter vereinfacht und übersichtlich zusammenzufassen und damit die Verwendung der Güter zu kontrollieren, so musse der Wert in jeder denkbaren Wirtschaftsorganisation eine große Wieser konstruiert einen kommunistischen Staat und Rolle spielen. zeigt, wie auch in diesem gedachten Wirtschaftssystem nur durch den "Wert" Ordnung geschaffen werden könnte. Wieser nennt "natürlichen Bert" den Wert, wie er aus dem gesellschaftlichen Verhältnisse von Gütermenge und Nuten hervorgeht. — Er kommt auf diese Weise zu einer Reihe, "natürlicher" Wertgesetze: Der Wert der Güter kommt von ihrem Nutzen, der Wert der Kapitalgüter kommt von ihrem Nutzertrage, der Zins entspricht einem reinen Zuwachs zum Kapital, einer Frucht desselben usw. (A. a. D. S. 139.)

Die weitere Fortbildung der subjektiven Wertlehre rührt teilweise von Psychologen her; hervorzuheben sind die Schriften von Meinong, Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie Graz 1899 — v. Ehrenfels, Werttheorie und Ethik (Vierteljahrsschrift für wissenschaft-

lichen Philosophie 1893 und 1894) und System der Werttheorie I. Leipzig 1897 — Dürr, zur Frage der Wertbestimmung. Archiv für die gesamte Psychologie 1905.

# VI. Die neueste Entwicklung (die Periode des Eklektizismus und Skeptizismus).

Die neueste Entwicklung der Wert- und Preistheorie in Deutschland läßt sich wohl am besten als Periode des Eklektizismus und Skeptizismus charakterisieren.

Reine der beiden Richtungen, die wir betrachtet haben, weder die Rostentheorie noch die Nugentheorie, hat überwiegenden Einsluß gewonnen, so daß sie in der Wissenschaft von maßgebender Bedeutung wäre. Die Mehrzahl der deutschen Autoren neigt zu einer eklektischen Verschmelzung beider Richtungen. Oder richtiger gesagt: Die alte klassische (Produktionskosten)z Theorie wird in den Grundzügen festgehalten, jedoch mit so vielen Modizsisationen und Kautelen versehen, namentlich unter Heranziehung der Herzmanschung der Herzmanschung der Herzmanschen Preislehre, daß die ursprüngliche Theorie in ihrer Einsachheit und Klarheit verschwunden ist.

Die Grenznutzentheorie hat in Deutschland nur sehr wenige Anhänger gefunden. Zwar ist diese Theorie von großem Einflusse auf die Ausbildung der Wert- und Preistheorie in Deutschland geworden, infofern als die Bedeutung der subjektiven Faktoren in der Wert- und Preisbildung jetzt viel besser erkannt und hervorgehoben wird. es läßt sich kaum ein einziger beutscher Nationalökonom nennen, welcher in der einheitlichen geschlossenen Systematik wie die Grenznutzentheoretiker die Wert= und Preislehre auf Grund einer rein subjektiven Wertlehre Selbst vereinzelte Anhänger der Grenznutzentheorie wandeln eigene Bahnen und weichen in manchen Punkten von der ursprünglichen Lehre ab: Z. B. Lehr (Wert, Grenzwert und Preis, Jahrbücher für Nationalökonomie 1889) entwickelt die Grenzwerttheorie in mathematischer Fassung. Für Liefmann, (Ertrag und Einkommen auf der Grundlage einer reinen subjektiven Wertlehre, Jena 1907) ist die Grenznugentheorie nach nicht "subjektiv" genug — bei konsequenter Durchführung des subjektiven Prinzipes hätten die "Kosten" auch nicht in der Art der österreichischen Schule als Faktor der Wertbildung anerkannt werden dürfen — die Wertschätzungen der Konsumenten seien immer die lette Ursache und der lette Bestimmungsgrund nicht nur aller Werte, sondern auch aller Preise und damit auch jeder Art des Ertrages.

Auch wenn Nationalökonomen, wie es vielfach der Fall ist, den

Ausdruck "Grenznutzen" und sonstige Bezeichnungen aus der Grenznutzenstheorie anwenden, so ist damit keineswegs gesagt, daß sie Anhänger dieser Theorie sind.

Als typisch für die Art, wie gewisse Elemente der alten klassischen Theorie und der Grenznutzentheorie verbunden werden, sei die Werttheorie von Adolf Wagner hervorgehoben.

Wagner unterscheidet (Theoretische Sozialökonomik, Leipzig 1907) zweierlei Bestimmungsgründe der Höhe des Vertrags- und Marktpreises, a) die jeweiligen, das sind Angebot und Nachstrage, b) für die regel- mäßig zum Absat produzierten Güter (Waren) die nach haltigen Bestimmungsgründe, welche sich im Konkurrenzsystem auf die Dauer durchzuseten streben, und auch mehr oder weniger tatsächlich durchseten, das sind die Produktionskosten.

In betreff der auf seite der Nachfrage wichtigen Momente sagt Bagner: In der Seele des Nachfragers gehen Vergleichungen der versichiedenen Bedarfe vor, mithin auch der Bedeutung der verschiedenen Bedürfnisse und ihrer Befriedigung für ihn und der Geeigentheit der Güter zu dieser Befriedigung. Dafür ist auf die Lehre vom konkreten Gebrauchsewert und auf die "Grenznuhentheorie" mit Bezug zu nehmen. (S. 224.)

Das Rostengesetz formuliert Wagner so (S. 235). "Das Ergebnis ist, daß die Preise nach den Kosten gravitieren und die Rosten
zugleich das dauernde Maximum und Minimum der Preise bestimmen
oder Maximum und Minimum eben dauernd identisch sind, indem sie
dauernd den Rosten entsprechen."

Wie hier wird auch sonst vielsach mit einer gewissen Zähigkeit an ber Rostentheorie sestigehalten; so sagt z. B. Oldenberg in seiner Abhandlung: "Zur Preistheorie" (Festgabe für Adolf Wagner, Leipzig 1905, S. 278): "Das objektive Kostengesetz behält also auch angesichts dieser mit untauglichen Witteln ausgeführten Umklammerungsversuche (scil: der Grenznuzentheorie) seine volle Bedeutung. Die Notwendigsteit des Rostenauswandes für die Erlangung eines entsprechend nütlichen Produktes ist Ursache und Waß des Preises und mit der Verringerung dieses Auswandes, etwa insolge eines technischen Fortschrittes, sinkt der Preis."—

Sanz anders in der engeren Heimat der Begründer der neueren Grenznutzentheorie, in Ofterreich. Dort hat diese Lehre, ebenso wie im Ausland, wie namentlich in Holland, Amerika, England, zahlreiche Anhänger gefunden.

v. Philippovich schließt sich in seinem weitverbreiteten "Grundriß" eng an die Böhmsche Grenznugentheorie an.

Von den Ofterreichern, welche die Grenznutzentheorie in eigenartiger Weise fort- und umgebildet haben, seien erwähnt Auspit und Lieben (Untersuchungen über die Theorie des Preises, Leipzig 1889). Sie bedienen sich der analytischen Methode und der graphischen Darstellung und suchen vermittelft dieser eine scharfe nnd präzise Preistheorie auf der Grenznutzentheorie aufzubauen. Sie schlossen sich hierbei an ältere Grenznutzentheoretiker an, die wie Cournot, Gossen, Jevons, Walras, ebenfalls die analytische Methode angewendet hatten und kamen zu Ergebnissen, die vielfach mit denen Böhm=Bawerks übereinstimmten. Sie stellten z. B. die Herstellungskosten und die Nützlichkeit durch je eine Kurve dar und suchten die Beziehungen klar zu machen, die zwischen Nüglichkeit und Nachfrage, sowie zwischen Koften und Angebot bestehen. So läßt sich an diesen Rurven die Abhängigkeit der Preise von Angebot und Nachfrage leicht verfolgen. Bei getrennter Betrachtung der Produzenten einerseits und der Ronsumenten anderseits kommen die Verfasser zum Resultat, daß die Herstellungskosten des letzten produzierten Teilchens gleich dessen Erlös, daß ferner die Nüglichkeit des letzten konsumierten Teilchens gleich dem dafür gemachten Aufwand sein müsse. E. Sax hat in seinem Werke "Grundlegung der theoretischen Staatswirtschaft" Wien 1887, die Grenznutzentheorie auf die öffentlichen Abgaben ausgedehnt. Zuckerkandl lieferte in seinem Werke "Zur Theorie des Preises mit besonderer Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung der Lehre, Leipzig 1889" nicht nur eine dogmengeschichtliche und dogmenkritische Darstellung der Wert- und Preistheorie, sondern auch eine eingehende Erläuterung der (öfterreichischen) Grenznutentheorie.

Von ausländischen Autoren, welche die Grenznutzentheorie vertreten und teilweise in origineller Weise fortbilden, will ich einige hervorheben, die ihre Arbeiten in deutscher Sprache bzw. in deutschen Zeitschriften versöffentlicht haben: Patten, Die Bedeutung der Lehre vom Grenz-nutzen. (Jahrbücher für Nationalöfonomie 1891.), Wicksell, Über Wert, Kapital und Rente nach den neueren nationalöfonomischen Theorien, Jena 1893. — Derselbe, Zur Verteidigung der Grenznutzenlehre (Zeitschr. für ges. Staatswissenschaft 1900). — Diese Abhandlung Wicksells ist eine Entgegnung auf die Abhandlung seines Landsmanns Cassel, Grundriß einer elementaren Preislehre (Zeitschr. für ges. Staatswissensch. 1899), welche gegen die Grenznutzentheorie Stellung nahm.

Seitens deutscher Autoren ist die Grenznutzentheorie wiederholt scharfer und eingehender Kritik unterworfen worden, die teilweise auf grundlegende methodologische Fragen einging. Ich hebe aus diesen kritischen Arbeiten hervor: Gerlach, über die Bedingungen wirtschaftlicher Tätigs

teit. Kritische Erörterungen zu ben Wertlehren von Marx, Knieß, Schäffle und Wieser 1890. Gerlach meint, daß die Preise in der Wirtschaftslehre als elementare Tatsachen aufzufassen seien, die nicht auf irgend welche einfache Verhältnisse zwischen Gütern und Menschen zurückgeführt werden könnten, sondern bei denen man nur beeinflussende Momente seststellen könnte. Gegen Wiesers "Natürlichen Wert" bemerkt Gerlach, daß es uns möglich sei, den Nutzen zu objektivieren, und die Verteilung, welche doch nur unter der Voraussetzung von Rechtsordnung und Preis von dem einzelnen Individuum zur Förderung seines Wohls beeinflußt werden könne, auf solchem Nutzen zu begründen.

Lexis wendet sich in seiner eingehenden Kritik der Grenznutzentheorie (vgl. Art.: Grenznutzen, Handwörterbuch der Staatswissenschaften I. Supplementband, Jena 1895) gegen die Möglichkeit der Kommensurabilität der wirtschaftlichen Bedürfnisse und gegen die Notwendigkeit tieferer psychologischer Detailanalyse, wie sie die Grenznutzentheorie fordert: "Um die wirtschaftlichen Erscheinungen zu erklären, bedarf man keiner genaueren Renntnis der in dividuellen Elemente, aus denen fich diese Gesamtgrößen zusammensetzen (scil. die Gesamtgröße der Nachfrage und des Angebotes)... Die Theorie des subjektiven Wertes beschäftigt sich mit der Betrachtung der individuellen Triebkräfte für sich, die in der Theorie des volkswirtschaftlichen Güteraustausches nur in ihren Massen= wirkungen auftreten. Die subjektive Theorie sucht zu zeigen, von welchen Umständen die individuellen Nutz- und Rostenschätzungen abhängen, aus denen die objektiven Tauschwerte auf dem Markte entstehen. suchungen haben ohne Zweifel ihr Interesse und ihre wissenschaftliche Berechtigung: aber die Theorie des volkswirtschaftlichen Massenprozesses ist ganzlich unabhängig von ihnen. Für diese würden sie nur dann eine notwendige Grundlage bilden, wenn sie imstande wären, genauere quans tative Normen für die Veränderungen des Gesamtangebots und der Gesamtnachfrage zu geben. Dies ist aber nicht der Fall, mag man auch 3. B. das Gesetz der Abnahme der Nachfrage des einzelnen bei Zunahme des Vorrats durch Kurven, Zahlenreihen, oder abgeleitete Symbole verfinnlichen; diese Darstellungen sind doch nur Fiktionen."

Auch die objektivistische (Kosten)Theorie hat zu zahlreichen kritischen Arbeiten Anlaß gegeben, namentlich die Fort- und Umbildung dieser Lehre, welche sie beim wissenschaftlichen Sozialismus gefunden hat. Die Kritist der sozialistischen Wertlehre ist vielsach auch gegen gewisse theoretische Sätze der objektivistischen Wertlehre überhaupt gerichtet. Aus dieser Literatur hebe ich hervor Böhm=Bawerk, Zum Abschluß des Marrschen Systems. (Staatswissenschaftliche Arbeiten. Festgabe für Karl Knies, Berlin 1896.)

Abweichend von der üblichen losen Verknüpfung objektiver und subjektiver Elemente, die bei der Mehrzahl der deutschen Nationalökonomen sich sindet, ist der Versuch Diehels, die klassische Theorie und die Grenznuhentheorie zu einer Einheit zu verschmelzen. Während sonst die schroffe Differenz beider Gedankengänge zugegeben wird, aber die zweckmäßigste Lösung des Wertproblems in der Richtung gesucht wird, daß Gesichtspunkte aus beiden Theorien lose verknüpft werden, wird von Diehel behauptet, daß gar kein Gegensah zwischen beiden Theorien bestände: "Die klassische Theorie läßt sich zwanglos mit der Theorie vom Grenznuhen vereinigen" (vgl. Diehel, Die klassische Werttheorie und die Theorie vom Grenznuhen, Jahrbücher sür Nationalökonomie 1890 und ders. "Jurklassischen Wertz und Preistheorie. Ebenda 1891 und ders. Theoretische Sozialökonomik. Leipzig 1895.) Die übliche Darstellung der klassischen Theorie müsse nur nach verschiedenen Richtungen hin richtig gesstellt werden und zwar habe

- 1. die klassische Werttheorie keineswegs die Nützlichkeit verkannt, sie vielmehr als unbedingt wesentlich für den Tauschwert erklärt;
- 2. habe sie für alle Güter nicht nur für Monopolgüter Seltens heit und Arbeitsaufwand als wertbestimmend angesehen; auch die Arbeitsseit sein seltenes, begrenzt verfügbares Mittel;
- 3. habe sie auch die Subjektivität der Werturteile keineswegs verkannt, wie aus manchen Ausführungen hervorgehe und schließlich
- 4. behauptet Dietzel nochmal direkt, daß die Klassiker gelehrt hätten, der Wert auch der beliebig reproduzierbaren Güter beruhe auf "Nütlichkeit und Arbeitsaufwand". Der Wert der Arbeit müsse gefolgert werden aus der Eigenart der Arbeit als des allgemein nütlichen und allgemein begrenzt verfügbaren Mittels der Wirtschaft.

Die hel kommt zum Schlusse: "Wird der Wert der durch Arbeit reproduzierten Produkte darauf begründet, daß der Auswand jeder Teils menge an Arbeit deshalb koste, weil Arbeit ""nützlich" und ""besgrenzt" ist, so ist die Arbeitstheorie für die Nutzentheoretiker ""Fleisch vom eigenen Fleisch". Bezüglich des Wertes der irreproduzierbaren Güter hat eine Differenz ja niemals bestanden." (Da im Rahmen der Grenzsnutzentheorie für diese Kategorie von Gütern die Kostentheorie Ausnahme gefunden hätte.)

An diese Dietelschen Arbeiten schließt sich eine lebhafte Polemik an; ich erwähne namentlich die Entgegnungen von Lehr, Auspitz, Zuckerkandl (Jahrbücher für Nationalökonomie 1891). Böhm= Bawerk, Ein Zwischenwort zur Werttheorie (ebenda), Ders., Wert, Kosten und Grenznutzen, ebenda 1892. — Als eklektisch ist auch die Stellung, welche die historische Schule zur Wert- und Preistheorie eingenommen hat, zu bezeichnen.

Sustav Schmoller, den ich als Repräsentanten dieser Schule wähle, stellt nicht etwa — wie man von einem Vertreter der historischen Richtung annehmen könnte — besondere Werts und Preisprinzipien für die verschiedenen Wirtschaftsperioden auf, sondern hält an einer allgemeinen Werts und Preistheorie sest, die er aus gewissen psychoslogischen Grundtrieben, die allen Wirtschaftszuständen gemeinsam sein sollen, ableitet.

Schon in seiner 1865 erschienenen Abhandlung "Zur Lehre vom Wert und von der Grundrente" (Mitteilungen des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle. Herausg. v. Kühn. Berlin 1865) erstlärte Schmoller, daß der Wert stets eine Ansicht sei über das Maß der Bedeutung, welche eine wirtschaftliche Leistung oder ein wirtschaftliches Gut für die menschlichen Lebenszwecke habe. Allmählich werde diese "Ansicht" aus einer subjektiven zu einer immer mehr objektiven, je mehr nämlich mit steigendem Verkehr sich ein geistiges Gemeinbewußtsein ausbilde, bis schließlich sich ein Weltwertbewußtsein herausbilde (S. 87). Da es sich um vergleichbare Bedeutung der verschiedenen Lebenszwecke handelt, habe der Wert eine psychologische und ethische Grundlage.

Schmoller erklärt, in der Werttheorie müsse man ihre Anknüpfung an die Bedingungen alles menschlichen Lebens überhaupt aufzeigen. Die vielen Details, welche in der deutschen Volkswirtschaftslehre in Anslehnung an Hermann unter den Bezeichnungen "Angebot" und "Nachsfrage" zusammengesügt wurden, sucht er auf eine Einheit zurückzuführen. An Stelle der Spezialisierung der Ursachen will er die letzten Ursachen setzen, nämlich: das beschränkte Maß der vorhandenen Güter, das Maß der vorhandenen Quantitäten und der verglichenen Bedeutung der Lebenszwecke untereinander.

In seinen späteren Arbeiten ("Einige prinzipielle Erörterungen über Wert und Preis" in den Sitzungsberichten der Preuß. Akademie 1901 und Grundriß II, 8. Buch, 4.: "Der Wert und die Preise", Leipzig 1904) hat Schmoller an diesen Grundgedanken im wesentlichen sestgehalten. Der Wert ist sün eine "allgemeine Erscheinung", der Wert ist "eine allsgemeine, unser ganzes Seelenleben begleitende, all unser Handeln besberrschende Erscheinung" (Grundriß S. 102). Aus dem subjektiven Wert werde "etwas Objektives", der "Areis", die "Umgebung" werde von Einssluß. Der ganze historische Entwicklungsprozeß menschlichen Fühlens und Urteils sei der Boden, auf dem der Wert erwachse (S. 103). Allmählich könnten Werturteile nur gefällt werden von einem Überblick über das

Ganze des Lebens aus, d. h. alle Werte müßten sich jederzeit im sittlichen Werturteil zusammenfassen.

Über das Verhältnis des wirtschaftlichen Wertes zum sittslichen Werte bemerkt Schmoller folgendes (S. 104): "Da wirtschaftliche Mittel für alle Zwecke nötig sind, für die höchsten wie für die niedrigsten, so kann die Frage, wie die wirtschaftlichen Kräfte und Mittel auf die Gesamtheit dieser Zwecke zu verteilen seien, nicht bloß eine wirtschaftliche sein; d. h. die Ordnung der Nachstrage nach den verschiedenen wirtschaftlichen Gütern enthält die Ordnung der Lebenssührung überhaupt; ob wir von unserem Einkommen mehr für Essen oder mehr für Wohnung, mehr für uns oder die Erziehung unserer Kinder ausgeben, ist nicht bloß eine wirtschaftliche, sondern noch mehr eine sittliche Frage."

Speziell den wirtschaftlichen Wert definiert Schmoller "als das durch Vergleichung und Schätzung entstandene Bewußtsein über das Maß von Bedeutung, welches das einzelne Gut oder die einzelne Arbeitszleistung gegenüber anderen durch ihre Brauchbarkeit und Beschaffenheit für die wirtschaftlichen Zwecke des Menschen hat" (S. 106). Preisift nach Schmoller der "konkrete, in einzelnen Fällen zur Tat gewordene Wert; der Wert ist die psychologische Voraussetzung des Preises, der ideale Maßstab, an dem der einzelne praktische Fall gemessen wird."

Den letzten Grund hat der Tausch-, Markt-, Verkehrswert — nach Schmoller — in den Lust- und Unlustgefühlen der Konsumenten. Diese Gefühle zu messen, hält aber Schmoller für unmöglich: "Man hat den Wert durch abstrakte Versuche der Messung der Gefühle in seiner Wurzel zu fassen, zu verdeutlichen gesucht. Ohne viel Erfolg. Die dunklen, oft halb instinktmäßigen Gefühle der Lust und Unlust sind eben nicht direkt meßbar."

Bei seiner genauen Analyse des auf Grund von Angebot und Nachsfrage sich bildenden Marktwertes zieht Schmoller zwar vielsach die Grenzenutzentheorie heran, ohne aber die Theorie selbst — aus dem eben ansgeführten Grund — zu akzeptieren. Die "Rostentheorie" löse das Problem einfacher: "Die Behauptung also, daß die subjektiven Schätzungen stets in letzter Linie vom Grenznutzen beherrscht seien, löst sich praktisch auf dem heutigen Markt meist in anderweite Anschaffungs- und Produktionsstosten bezw. in überlieserte objektive Maßstäbe und Werte aus."

Neben dem Eklektizismus tritt aber auch vereinzelt ein gewisser Skeptizismus in der Werttheorie hervor: es wird die Frage aufgeworfen, ob überhaupt die Werttheorie in allen ihren bisherigen Versuchen irgendsetwas Brauchbares geschaffen habe und ob es überhaupt Sinn und Zweck habe, nach einer einheitlichen Werts und Preiserklärung zu forschen.

Die radikalste Stepsis bekundet Gottl, Der Wertgedanke, ein vershülltes Togma der Nationalökonomie, Jena 1897. Gottl gibt eine Darsstellung der wichtigsten Werttheorien und Wertdesinitionen und wirft die skeptische Frage auf, ob überhaupt den Werttheoretikern ein klarer "Wertsgedanke" vorgeschwebt habe. Statt der Frage "Was ist der Wert?" müsse zuerst die kritische Vorfrage entschieden werden: "Ist überhaupt der Wissenschaft unter Wert ein Singularobjekt vorgesetz?" Diese Frage wird vom Versasser verneint, der aber seinerseits nicht angibt, auf welchem Wege in Zukunft die Forschung auf diesem Gebiete vorgehen soll.

Dem Steptizismus nähert sich auch Neumann, wenn ich auch nicht so weit gehen möchte wie Raulla (Die geschichtliche Entwicklung der modernen Werttheorien, Tübingen 1906), der von einem "radikalen Steptizismus Neumanns" spricht (S. 275). Aber allerdings: die versschiedenen Wertbegriffe will Neumann nicht unter einen einheitlichen substamieren und die getrennte Behandlung, die er den verschiedenen Wertsbegriffen angedeihen läßt, zeigt, daß er eine einheitliche allgemeine Wertstheorie ablehnt. Auch in seiner Preistheorie kommt er zwar zu einem Preisgesetz, das mit dem der klassischen Theorie im wesentlichen übereinsstimmt; aber in wie engen Grenzen und mit wie zahlreichen Ausnahmen soll es mur Geltung haben! Viel mehr Nachdruck legt Neumann darauf, daß bei den verschiedenen Gruppen von Waren verschiedene Preissgestaltungstendenzen zu beobachten und wissenschaftlich zu ersorschen seien.

Auch der Verfasser vorliegender Abhandlung hat wiederholt auf das Unbefriedigende der Versuche, einheitliche Wert= und Preisgeset aufstellen zu wollen, hingewiesen, namentlich in seinen kritischen Betrachtungen zur objektiven Wertlehre (vgl. Sozialwissenschaftliche Betrachtungen zu David Ricardos System der Volkswirtschaft und Besteuerung, Bd. 1, Leipzig 1905).

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | • |
|   |  |   |
| • |  |   |

#### III.

## Die Lehre von der Produktion und von der Produktivität.

Von

Leopold von Wiese, Posen.

#### Inhaltsverzeichnis.

Grundzüge der Entwicklung der Lehre über Produktion und Produktivität vom rationalistischen Dogmatismus zum historischen Relativismus S. 2. — Der Begriff der Produktion in seinem Verhältnisse zu dem der Produktivität S. 4. — Der Einstuß der alkeren Richtungen (Merkantilisten und Physiokraten) auf die Problemstellungen im 19. Jahrhundert S. 6. — Die Lehre von der Produktion und von der Produktivität: a) in Ch. J. Kraus' Staatswirtschaft S. 7; b) in Adam Müllers Elementen der Staatskunft S. 10; c) in Lohens Handbuch S. 12; d) in Hermanns Untersuchungen S. 16; e) in Raus Lehrbuch S. 19; f) in Riedels Rationaldkonomie S. 21; g) in Lists Nationalem System S. 22. — Der Entwicklungsgedanke in der Lehre von der Produktion S. 23. — Die Bedeutung von Roschers System S. 24. — Die Theorien der Sozialisten S. 26. — Die Systematiker und die Historiker in der modernen Bolkswirtschaftslehre und ihre Stellung zur Produktionslehre S. 29. — Die methodische Behandlung dieser Lehre bei ihnen S. 30. — Die Lehre von der Produktion und der Unternehmung bei Schäffle, Diezel, Philippovich und Schmoller S. 30.

#### Literaturübersicht.

Außer den in diesem Rapitel nur geftreiften Werten von Locke, Busch, Abam Smith, Springer, Schloffer, Struensee, Sartorius, Lüber, v. Jakob, v. Schlöher, Storch, Graf Soben, Hufeland, Luden, Baumstark, Eiselen, Rotteck, Schenk, Steinlen, Weber, v. Thünen, v. Mangoldt, Robbertus, Menger, v. Böhm-Bawerk, Kleinwächter (Schönbergs Handbuch), Sombart, van der Borght finden eingehendere Berücksichtigung: Ch. Jakob Kraus, Staatswirtschaft, Königsberg 1808; Abam Müller, Die Elemente ber Staatstunft, Berlin 1809; J. F. E. Lop, Handduch der Staatswirtschaftslehre, Erlangen 1822; A. F. Riedel, Nationalöconomie oder Volkswirtschaft, Berlin 1838; Karl Heinrich Rau, Lehrbuch der politischen Okonomie in der zweiten (1833), in ber siebenten (1863) und von A. Wagner im ersten Bande besorgten neunten (1876) Auflage; Friedrich Lift, Das nationale System der politischen Okonomie, Jena 1904; Bruno Hildebrand, Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft, Frankfurt a. M. 1848; Karl Anies, Die politische Ökonomie vom Standpunkt ber geschichtlichen Methode, Braunschweig 1853; Wilhelm Roscher, System der Bolkswirtschaft in der achten (1869) und ber dreiundzwanzigsten Pohlmannschen Auflage; Wilhelm Roscher, Grundriß zu Borlesungen über die Staatswirtschaft, Göttingen 1843; Rarl Marx, Das Rapital, Hamburg 1903; A. E. F. Schäffle, Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirtschaft, Tübingen 1873; Abolf Wagner, Lehr- und Handbuch ber politischen Otonomie, insbesondere daraus heinrich Diegel, Theoretische Sozialökonomik, Leipzig 1895; Gustav Cohn, System der Nationalokonomie, Stuttgart 1885: E. v. Philippovich, Grundriß der politischen Okonomie, Tübingen 1904; Wilhelm Neurath, Elemente der Volkswirtschaftslehre, Leipzig 1903; Ed. Biermann, Zur Lehre von der Produktion, Leipzig 1904; Gustav Schmoller, Die geschichtliche Entwicklung der Unternehmung in seinem Jahrbuche 1890 ff; Gustav Schmoller, Grundrig der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, Leipzig 1900.

Die Entwicklung ber beutschen Volkswirtschaftslehre im 19. Jahrhundert vom rationalistischen Dogmatismus zum historischen Relativismus
kann man vielleicht in keiner ihrer Theorien deutlicher erkennen als in
der Lehre von der Produktion und von der Produktivität. Dabei läßt
sich aber die eigentümliche Erscheinung feststellen, daß gerade diese Lehre,
die man auf den ersten Blick für die verhältnismäßig einsach zu bestimmende
Grundlage aller Nationalökonomik halten würde, besonders große Schwierigkeiten bot, zu unaufhörlichen, ziemlich unfruchtbaren Kontroversen Anlaß
gab und eigentlich nie ganz befriedigend gelang. Aus dem Mutterbegriffe
der Produktion lösten sich die verwandten Begriffe von Kapital, Arbeit,
Wert, Grundrente, Arbeitslohn usw. los und erfuhren alsbald die ausgiedigste Fürsorge der Gelehrten. Sie wurden zwar gleichfalls nicht
restlos zur allgemeinen Zufriedenheit geklärt und gewährten reichen Stoff
für den Schulstreit; es wäre aber nicht gerechtsertigt, wollte man die
zahlreichen, ihrer Bestimmung gewidmeten Untersuchungen samt und sonders

Von der Lehre über die Produktion und die Produktivität wird man jedoch sagen müssen, daß im Laufe ihrer Entwicklung während der letzten 100 Jahre nur langsam die mannigfachen Jrrungen und Umwege überswunden wurden, denen eine als selbständiges Gebiet junge Wissenschaft ausgesetzt ist.

Zum überwiegenden Teile liegt dies sicherlich an dem einer gesunden allgemeinen Produktionslehre nicht günstigen Ausgangspunkte in Abam Smith's Syftem. Es wird noch zu zeigen sein, weshalb in den ersten 30—40 Jahren die Schule dieses Schotten in Deutschland zu einer befriedigenden, für realistische Forschung brauchbaren Grundlegung Begriffs nicht gelangen konnte. Um die Mitte des Jahrhunderts, wo sich auf der einen Seite von List, Hildebrand, Roscher und Knies an der historische Relativismus vorbereitete, auf der anderen sich die erst völlig verstiegenen, utopistischen Systeme der Sozialisten, später der besser funda= mentierte, aber einseitig schließende Marxismus entwickelten, lagen die Bedingungen für die Theorie der wirtschaftlichen Erzeugung auch nicht Man mußte, wenn auch jetzt in polemischer Absicht, von den günstig. Theorien des Industriesystems ausgehen und konnte sich nicht unbefangen genug den Tatsachen der ökonomischen Produktion gegenüberstellen. Erst die Lehre von der Unternehmung, wie sie in den letzten 30 Jahren ausgestaltet wurde, füllte den blutleeren Begriffskörper der Produktion mit wirklichem Leben, wobei freilich zunächst die Beschreibung und historische Darstellung der Details mehr Kräfte in Anspruch nehmen mußte als der Bersuch, eine allgemeine Theorie der Produktion auf Grund der neu gewonnenen realistischen Erkenntnisse aufzustellen. Vielleicht ist das über= haupt nicht recht möglich, weil der Begriff der Produktion (gleich seinem Romplement Konsumtion) zwar eine sehr wichtige, umfangreiche Kategorie bilbet, sich aber bei näherem Eingehen sofort in seine inhaltsvollen Unterbegriffe Rapital, Arbeit, Unternehmung usw. auflöst, von denen jeder einzelne eine "Lehre" für sich bildet.

Die Lehren der Smithschen Schule waren deshalb so ungeeignet, die Theorie der Produktion klar zu verdeutlichen, weil sie ihre Aufgabe darin sah, lediglich das Wesen des (nationalen) Wohlstandes zu erklären. Man wollte eine allgemeine Erwerbslehre für das Volk auf der Grundlage der Geldwirtschaft geben. Das Interesse war auf das Einkommen, seine Entstehung, Mehrung und Erhaltung gerichtet. Anweisungen, als Nation reich zu werden, sollten geliefert werden. Wie sich der private Händler schließlich ein Prinzip für die Mehrung seines Besitzes im Tauschverkehr schaffen mag, so wollte man einer ganzen Nation ein System von

Gesetzen, wie man als Gesamtheit wohlhabend wird, geben. Dabei waren die Grundsätze des privatwirtschaftlichen Erwerbs umso maßgebender, als ja die Theorie dieser Schule durchaus individualistisch war und man den Eigennut ebenso ausschließlich als Motor des volkswirtschaftlichen Handelns betrachtete wie bei einem privaten Kaufmanne. Die Folge dieses maßgebenden Gesichtspunktes war, daß das eigentliche Interesse der Smithianer auf das Wesen des Tausches, des Verkehrswertes, des Marktes, gerichtet war. Wenn auch von ihnen als letzte Erzeugerin des Wertes nach Lockes Auffassung die Arbeit betrachtet wurde, so war doch die wirtschaftliche Welt, die ihnen vor dem inneren Auge lag, nicht die Welt der Arbeit, der Werkstätten, die eigentlich gewerbliche Welt, sondern vielmehr der Marktverkehr. Auch sahen sie es als einen Vorzug ihrer Lehren (in gewisser Hinsicht nicht mit Unrecht) an, daß sie sich entgegen früheren Systemen auf den Standpunkt der Konsumenten stellten und von ihrer Situation aus das Wirtschaftsleben beurteilten. wurde aus den mannigfachen Erscheinungen der Produktion auch nur das herausgehoben und untersucht, was für eine solche Erwerbslehre für Konsumenten wichtig erscheinen konnte. Den meisten Systemen jener Zeit, auch fast sämtlichen Werken deutscher Bearbeiter ist das Merkmal eines gewissen Krämergeiftes aufgebrückt. Ja, man kann, wenn man schroff fein will, sagen, daß bisweilen der Sinn eines Geizhalses ober Wucherers aus dieser oder jener Lehre spricht. Das Geschäftemachen und Profit= einheimsen scheint dabei zum Selbstzweck erhoben; der völlige Mangel einer großgedachten sozialen oder nationalen Grundlage der Volkswirtschaft macht sich peinlich fühlbar.

Die Folge dieses Ausgangspunktes des sogenannten Industriesystems ist, daß der Begriff der Produktion erdrückt wird von dem Begriffe der Produktivität, der, wie es den Anschein hat, von jenem abgeleitet ist. Smith nannte das, was zur Vermehrung des Volksvermögens unmitteldar beiträgt, produktiv; es wird noch zu zeigen sein, wie dieser Gedanke in allen nur erdenklichen Variationen auch in Deutschland von Kraus dis zu den heutigen Epigonen des Manchestertums immer wieder breit ausgeführt wurde und dazu verleitete, statt die Organisation der Erzeugungsprozesse zu durchforschen, eine Wertskala der verschiedenen wirtschaftlichen Beschäftigungen zu errichten und durch überz und Untervordnung des einen Gewerdes gegenüber den anderen Zensuren auszuteilen. Immer wurde gefragt: ist diese oder jene Arbeit produktiver als eine andere, ist sie überhaupt produktiv? Dabei wurde der Kreis der produktiven Güter bald weiter, bald enger gezogen. Die Folge einer solchen Rangordnung war, daß sie notwendig den Widerspruch hervorries, und

daß ein gut Teil mehr ober weniger scharssinniger Gelehrtenarbeit für diesen unfruchtbaren Streit geopsert wurde. Der nie ganz von Hochmut freie Geist der Dogmatiker fand hier einen Tummelplat bei Kontroversen, die niemals zu einem allgemein überzeugenden Ende führten, weil es eine dauernd gültige Entscheidung gar nicht geben konnte. Dies war umso weniger der Fall, weil der Begriff Produktivität nur scheindar einfach ist. Streng genommen, hat er mit der Lehre von der Produktion gar nichts zu tun, sondern ist die Grundlage der Theorie des Bolkseinkommens, wenn man ihn nicht, wie es zumeist in der späteren Literatur geschehen ist, überhaupt gleich "förderlich nach ökonomischen Gesichtspunkten" fassen und an den Ansang der gesamten Volkswirtschaftslehre stellen will.

Das Vorwalten der dogmatischen Fassung des Produktivitätsbegriffs zwang aber auch dazu, den Begriff der Produktion zumeist weiter zu nehmen, als es für das Verständnis der Wirtschaftsorganisation vorteilhaft war. Der Gedankengang war folgender: Zuerst die Frage: wie vermehrt sich das Volkseinkommen? Dies führte zur zweiten: Welche Beschäftigungen erreichen den Zweck der Mehrung dieses Einkommens und sind dadurch Hierbei stellte es sich heraus, daß Handel und Transport produttiv? auch ihren erklecklichen Teil zur Vermögensvergrößerung beitragen und deshalb produktiv sind. Was aber produktiv ist, so folgerte man weiter, muß zur Produktion gehören, und auf diese Weise gelangte man dazu, die Produktion von der Okkupation wildwachsender Beeren und dergl. bis zum Speditions= oder Börsengeschäfte zu dehnen. Immerhin empfand man das Gewaltsame solcher Konstruktionen; manche Autoren engten den Begriff wieder ein. Bezeichnender aber war eine neue Schwierigkeit, die daraus entstand, daß anderseits der Umfang des Produktionsbegriffs, von dem der Produktivität abgeleitet, wieder zu eng erschien; es wurde die Frage erhoben, warum persönliche Dienste und geistigsorganisatorische Arbeit nicht ebenso notwendig zur Mehrung des Volkseinkommens sein sollten wie die bloße Sacherzeugung ober everteilung? Daraus entstand der für die Entwicklung der Volkswirtschaftslehre in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts so charakteristische, auf Vermengung verschiedener Begriffe beruhende Streit über die Zugehörigkeit der geistigen Kräfte zur Produktion. Je mehr die Nationalökonomik den krämerhaft-materialistischen Geist abstreifte, desto mehr erkannte man die Produktivität immaterieller Arbeit an, wodurch allerdings gleichzeitig der Begriff der Produktion, den man innerlich eng verknüpft mit jenem wähnte, immer schiefer, immer hypertrophischer wurde. In diesem Dilemma scheint mir der richtige Ausweg der zu sein, den manche modernen Autoren einschlagen, wenn sie die Produktion auf Urproduktion und Gewerbe beschränken, Handel und

Transport aber dem volkswirtschaftlich nicht minder wichtigen selbständigen Gebiete des Verkehrs zuweisen, anderseits aber anerkennen, daß man zu den volkswirtschaftlich produktiven Gütern alles rechnen kann, was einer Nation auf ökonomischem Gebiete zu einem gesunden Fortschritte verhilft. Wann und worin man diesen Fortschritt gegeben sieht, das ist freilich eine andere Frage; solange sie nicht von dem, der den Ausdruck produktiv gebraucht, näher bestimmt ist, bleibt er leer wie alle Werturteile, stür die der Maßstab sehlt.

Es muß jedoch gesagt werden, daß nicht allein die Bedeutung des Tauschverkehrs als leitenden Gesichtspunkes jener Schule es ist, die den Begriff der Produktivität so stark in den Vordergrund drängte; teilweise erklärt sich sein Überwuchern über den der Produktionsorganisation Sowohl die Merkantilisten wie die Physiokraten hatten in erster Linie eine Antwort darauf gesucht, welchen wirtschaftlichen Zweig man mehr als die übrigen und auf Rosten der übrigen pflegen müsse, welchem vor allem das Prädikat der Produktivität zukäme; die Physiofraten schieden ja direkt classes productives und classes stériles. Warum dieses Problem in jener Zeit so im Vordergrunde stand, ist von den frühesten Vertretern der historischen Richtung längst klargestellt: bei den Merkantilisten lag es in politischen, bei den Physiokraten in sozialen Ursachen. Mochte man scheinbar rein wirtschaftswissenschaftlich argumen= tieren; das, was an jenen Lehren wahr und von bleibendem Werte war, konnte es nur im Zusammenhange mit bestimmten nationalen und sozialen Anforderungen das Zeitalters sein. Aber die Problemstellung vererbte sich auf die Smithsche Schule, die ja nun viel voraussetzungsloser, allgemeingültiger zu sein vorgab als jene (und es in beschränkterem Grade Dkonomische Fragen schienen seitdem dauernd auch wirklich war). mit dem Problem der Produktivität, der Rangordnung wirtschaftlicher Betätigungen, belastet. Stets assoziierte sich der Jdee der Produktion der so leicht mit unglückseligen Vorurteilen verknüpfte Begriff der Produktivität. In der wissenschaftlichen Tradition ist es ja ein besonderes Verhängnis, daß die Frrtümer einer älteren Generation stets auch einer späteren Zeit gefährlich werden. Auch dort, wo von dieser gegen sie polemisiert wird, muß ihnen doch ein breiter Raum eingeräumt werden und wird dadurch die Fragestellung irritiert. Oft sucht man die Fehler in Spezialaus= führungen, während sie in den Prämissen der ganzen Anlage liegen. Man nimmt an, daß zwar die Antwort der Vorgänger unzutreffend, aber die Fragestellung richtig war. Immer wieder erlagen die Autoren der theo= retischen Nationalökonomik der Versuchung, die einst im Beginn der wissenschaftlichen Entfaltung ganz gerechtfertigte Frage zu stellen: Was ist produktiv in der Wirtschaft und was nicht oder im minderen Grade? Auch als schon längst Eusebius Lotz und A. F. Riedel zu ihren Vätern versammelt waren, wurde die empirische Erkenntnis des Wesens der Produktionsorganisation durch den Streit über die Produktivität gehemmt; auch Roscher konnte sich noch nicht völlig vom Einflusse des Dogmas freimachen. Immerhin flaut seit seiner Zeit das Interesse an derartigen Extursen ab, nehmen solche Untersuchungen einen immer geringeren Raum in den Lehrbüchern ein. Andere Probleme ersetzen sie: Der Einfluß der Maschinentechnik auf die Produktion, die Beziehungen zwischen Kapitalisten und Arbeitern, die verschiedenen Gesellschaftsformen der Unternehmungen, das Verhältnis des Handwerks zur Industrie, schließlich das Wesen der Rartelle und Trusts. Als brauchbares Vermächtnis der älteren Epoche blieb von der gesamten Produktionslehre kaum viel mehr als Adam Smith's Lehre von der Arbeitsteilung — auch sie bedurfte bedeutender Ergänzungen — und derjenige Teil der Lehre vom Kapitale, bei dem überhaupt auf Produktion Bezug genommen worden war. Die an sich fruchtbare Zerlegung der Produktion in die drei Faktoren Natur, Arbeit und Rapital blieb insofern unbefriedigend, als sich auch in diese Teilung der dogmatische Rangstreit einmischte und gerade auf diesem Gebiete das Brinzip der Produktivität Unheil stiftete.

Bu Beginn des 19. Jahrhunderts rang in Deutschland der alte merkantilistisch-kameralistische Geist mit den siegreich vordringenden Ideen Adam Smith's. Noch war der Einfluß des gediegen-schwerfälligen alten Büsch beträchtlich, wenn auch neben ihm die ihm geistesverwandten Springer, Schlosser und Struensee geachtet wurden. Doch schon hatte Sartorius Smith Eingang in Deutschland verschafft, und Lüder, Kraus, Jakob, Schlößer und Storch erläuterten die neue Lehre, wobei sie aber mehr oder weniger Brücken zum deutschen Kameralismus zu schlagen suchten. Blieben sie dadurch wenigstens etwas enger mit der preußischs deutschen Regierungs- und Verwaltungspraxis verbunden, so suchten Graf Soden und Huseland ihre Systeme rein naturrechtlich zu verankern, gerieten aber dabei in eine für uns Heutige kaum genießbare metaphysische Verstiegenheit. Abseits von Smith stand nur Adam Müller, der Romantiker.

Will man sich in Kürze vergegenwärtigen, was in diesen ersten 20 Jahren des vorigen Jahrhunderts in Deutschland über Produktion und Produktivität gelehrt wurde, so wird man gut tun, auf die "Staatswirtschaft" von Christian Jakob Kraus, des einflußreichsten und wohl auch bedeutendsten unter den Volkswirten dieser Generation, und auf Adam Müllers "Elemente der Staatskunst" einzugehen. Zwar reicht dieser an Einfluß in einer von Abam Smith geistig beherrschten Zeit nicht im entferntesten an den alten Königsberger Freund und Tischgenossen Kants oder später an Eusebius Lozens Wirksamkeit; aber gerade als Außenseiter, dem an Einseitigkeit und Selbständigkeit in jener Zeit auf nahe verwandten Gebieten nur Fichte und Heinrich Luden gleichkommen, ist er beachtenswert, wie sich ja auch eine spätere, von Smith unab-hängigere Generation, besonders Hildebrand und Knies, eingehender mit ihm beschäftigt haben.

Kraus ging in seinem nachgelassenen Werke von dem Sate aus, daß der Zweck der "Staatswirtschaft" darin bestände, der Nation ein reichliches Einkommen zu schaffen. Auf zwei Aufgaben käme es dabei an: einmal den Ursprung und das Wesen des Nationaleinkommens zu entwickeln und zweitens darauf, diese Erkenntnis auf die übliche Wirtschaft der Staaten anzuwenden. Er wollte also zunächst darlegen, wovon Ursprung und Wesen des Nationaleinkommens "überall und immer" ab= hängt. Als Quelle dieses Einkommens ergab sich ihm der Ertrag der alljährlichen Arbeit einer Nation, wie sie sich einerseits in den Produkten der eigenen Arbeit, anderseits in den für jene von anderen Nationen eingetauschten Dingen dokumentiert. Man würde es von unserm heutigen Standpunkte aus nun wohl am zweckmäßigsten finden, nach dieser Auf= rollung des Problems zunächst die Organisation der "eigenen Arbeit einer Nation", die Lehre von der Produktion zu geben. Aber das Vorwiegen der Ideen von Einkommen und Produktivität störte den Zusammen= hang und zwang zu einer unklaren Weiterführung des Gedankenganges. Es stellte sich sogleich die Kombination ein: "So wie von der jährlichen Arbeit einer Nation" — über die wir so gern Näheres wüßten — "ihr jährliches Einkommen ursprünglich abhängt, so hängt auch von dem aus ihrem Einkommen ersammelten Verlage wieder ihre Arbeit ab." Damit ist die Lehre vom Berlage einer Nation als des "Inbegriffes alles besjenigen Eigentums der einzelnen zur Staatsgesellschaft gehörigen Menschen, welches irgend ein Resultat ihrer Arbeit, nämlich von ihnen erzielt, verfertigt, gesammelt, herbeigeschafft ist", vorangestellt! Verlage, diesem aufgesparten Arbeitsertrage, wurde der "Naturfonds" gegenübergestellt, der zwar Vermögens=, aber nicht Verlagsobjekt sein Der eigentliche Gegenstand der Untersuchungen war danach das Verhältnis zwischen Verlag und nationaler Arbeit. Für die Erklärung

Die Bezeichnung "Verlag" ift uns in biesem Sinne ja später verloren gegangen; bei Kraus ist bieser Begriff dem Kapital übergeordnet, dem nach Smith's Vorbild der Verbrauchsvorrat gegenübergestellt ist; beide zusammen bilden den Verlag.

des Wesens der Arbeit, d. h. der Produktion, kamen aber nur die Rlassifikationsversuche, d. h. die Lehre von der Produktivität, und die= jenigen Faktoren in Betracht, welche die Wirksamkeit der "National= beschäftigung" fördern können. Kraus sprach dementsprechend zuerst von den beiden Gattungen von Arbeiten, den produktiven und unproduktiven, und legte das erstgenannte Prädikat der Arbeit bei, "die dem Dinge, woran sie gewandt wird, einen Wert zusett." Sie ordnete er in drei Arten, "nach dem sie entweder Gewinnung von Naturalien oder Verfertigung von Fabrikaten oder Umsatz und Vertrieb der einen sowohl als der anderen, d. i. Handel, zum Gegenstande haben." Vorzugsweise verdienten die Arbeiten der ersten Art den Namen produktiv; Kraus setzte auch das Wort Produktion meist nur für Urproduktion. Zur Fabrikation zählte er auch die zum Selbstbedarf vorgenommene Stoffveredelung. allem aber war er bestrebt, die Produktivität des Handels daraus darzutun, daß er "den Absatz der Natur- und Kunsterzeugnisse, welche die Produzenten und Fabrikanten liefern, leichter, schneller und größer macht und eben dadurch die zunehmende Hervorbringung dieser Erzeugnisse selbst Sorglich trennte er nun von diesen produktiven Arbeiten die bewirft." unproduktiven, deren Merkmal ist, daß sie "nichts erzeugen, wodurch Arbeit bezahlt werden kann." Deshalb sind persönliche Dienstleistungen wie jede immaterielle Arbeit unproduktiv. Diese auf Smith zurückgehende Auffassung zeitigte einige wunderliche Stilblüten, nicht nur in der Sonderung von ehrbaren Berufsgeschäften und "frivolsten Professionen", sondern auch die folgende Stelle ist in mancher Hinsicht ein hübscher Beitrag zur Geistes= geschichte jener Zeit: "So gehört die höchste Landesregierung selbst mit allen ihren verschiedenen Diensthierarchien oder Offiziantensystemen, nehmlich mit dem ganzen Personale, welches bei dem Militair, bei der Justiz, der Policei, den Finanzen usw. angestellt ist, zu den unproduktiven Arbeitern, und was oben von Privatbedienten gesagt ist, gilt auch von diesen Staatsbedienten. Auch sie werden durch einen Theil dessen, was andrer Leute Fleiß hervorbringt, unterhalten. Ihre Dienste, wie ehrenvoll, wie beilsam und wie notwendig sie immer senn mögen, bringen nichts hervor, womit, wenn sie vorbei sind, nachgehends ebenso viel Dienste wieder ge= schafft werden könnten. Der Schutz und die Sicherheit des Gemeinwesens 3. B., welche das Resultat der dießjährigen Militair=, Justiz= und Policei= verrichtungen sind, können nicht ben Schutz und die Sicherheit desselben Gemeinwesens für das kommende Jahr erkaufen" (S. 21/22).

Es ist nun weiter sehr lehrreich zu beachten, unter welche Gesichts= punkte im Anschlusse an diese Theorie von der Produktivität die Lehre von der Produktion (Arbeit) gestellt wurde. Es wurde nämlich konstatiert

daß die drei Personenklassen, die bei der Produktion in Betracht kommen, die eigentlichen Arbeiter, die Verleger und die Bodeneigner find. Aber diese Einteilung interessierte den Verfasser nur dadurch, daß unter sie, weil sie "bei den produktiven Gewerben auf irgend eine Weise mitwirken, baber auch der Ertrag dieser Gewerbe zunächst sich verteilt." Der Verfasser fragte nicht, in welchen organisierten Verband die drei Personenkategorien zu Produktionszwecken eintreten, sondern nach welchen "natürlichen" Regeln die Verteilung des Arbeitsertrags unter ihnen vor sich gehe. Und weiter: Wovon ist das Verhältnis des jährlichen Ertrags der produktiven Arbeit zu der Anzahl der zu versorgenden Menschen abhängig? Er antwortete darauf: 1. von der Wirksamkeit der Arbeit, 2. von der Menge der Produzenten und ihrem Verhältnis zu den nicht produktiv Tätigen oder gar nicht Beschäftigten. Erst auf diesem Umwege und unter diesem aufs Einkommen zielenden Gesichtspunkte wurde die "Wirksamkeit der Arbeit" als Thema aufgestellt und damit die Theorie der Arbeitsteilung, die ja nun wirklich ein Bestandteil der Lehre von der Produktion ist, im engsten Anschlusse an Smith vorgetragen. Aber auch bei ihr lautete das Thema: "Wie die Arbeitsteilung den Ertrag der Arbeit vermehrt." Dabei wurde sie in dem bekannten engen Sinne der Betriebsarbeitsteilung ohne Aus-. blick auf die Arbeitsvereinigung, auf die gesellschaftliche Arbeitsteilung und die sozialen Folgen dieser Organisation gegeben. War dieses Kapitel erledigt, so war freie Bahn für die Geld= und Preislehre und für die überaus breit behandelte Theorie von der Verteilung des Produktions= ertrages gegeben. So eingehend auch später im dritten Bande vom "Verlage" (Kapital) die Rebe war, so wurde er in all diesen Kapiteln nur als Vermögensbestandteil, nicht als Produktionsfaktor gewürdigt. Das wissenschaftliche Interesse blieb einseitig dem Tauschverkehr und dem aus ihm zu ziehenden Gewinne zugewandt. Man wird sagen müssen, daß eine eigentliche Lehre von der Produktion bei Kraus kaum vorhanden ist. Das gleiche gilt von den Schriften seiner oben genannten Zeitgenossen. Durchblättert man ihre Werke, so sieht man, wie diese Theorie überall durch die Lehre von der Produktivität ersetzt ist, die deshalb so wichtig erschien, weil sie die Grundlage für die Theorie vom Ertrage abgeben sollte, an der jener Generation das meiste gelegen war.

Einen gewissen Fortschritt bedeuteten die Lehren des viel beachteten Eusebius Lotz. Doch zuvor sei noch ein kurzer Blick auf Adam H. Müllers "Elemente der Staatskunst" gerichtet, obwohl es schwierig ist, aus der komplizierten Struktur seines widerspruchsreichen Systems den hier interessierenden Teil herauszuschälen. Seine politischen Anschauungen, die dem damals modischen Individualismus eine romantisch verklärte

Staatsgesinnung entgegenstellte, die ihn allerdings zu einer Verherrlichung des Feudalismus und Klerikalismus verleitete, seine Vermengung Prinzipien der Naturalwirtschaft mit Gesetzen des Geldverkehrs, seine ganze mehr religiös=ethische als wirtschaftlich=realistische Art, die wohl am besten Hildebrand gekennzeichnet hat, muß hier unberücksichtigt bleiben. Aber daß eine so originale, tiefsinnige Persönlichkeit, wie es Abam Müller war, kein Verständnis für die "Abgötterei mit dem sächlichen Besitz" besaß, sich gegen die "deutsche Nachbeterei" des Adam Smith wandte, der die "ökonomische Bedeutung der Personen" nicht einzusehen vermocht habe, mußte auch zu einer ganz anders gearteten Auffassung des Wesens der Produktion führen. Freilich kann man gerade von ihm keine empirisch gewonnenen Aufschlüsse über wirtschaftliche Gütererzeugung erwarten, vielmehr schnitt er eine klare Einsicht in dieses Gebiet von vornherein dadurch ab, daß er der Frage Colberts, Quesnays und Smith's, welche Arbeit im Staate eigentlich produktiv sei, die Behauptung entgegensetzte, es sei nicht minder wichtig danach zu forschen, welche Kraft ober Tätigkeit im Völlig richtig hatte er die Dürftigkeit des am Staate erhaltend sei. Tauschwerte haftenden Produktivitätsbegriffs erkannt, spottete er, wie es später Friedrich Lift tat, über den Ausschluß persönlicher Leistungen aus der Reihe der produktiven Güter; aber man wird seine eigene Bestimmung des Begriffs "produzieren" nicht gerade sehr verwendbar für wirtschafts= wiffenschaftliche Aufgaben halten; er definierte ihn so: "Produzieren heißt, aus zwei Elementen etwas Drittes erzeugen, zwischen zwei streitenden Dingen vermitteln und sie nötigen, daß aus ihrem Streite ein Drittes hervor-Wenn auch sicherlich diese fast wunderlich anmutende abstrakte Erfassung der Produktion gewählt wurde, um darauf die Adam Müller vor allem interessierende Produktivität des Staatsmanns zu begründen, so mußte sie doch für rein nationalökonomische Zwecke unfruchtbar bleiben. Immerhin stellte der stets zum Ganzen und zur harmonischen Einheit strebende Geift dieses Romantikers auch in unserer Speziallehre Smith's Theorie die allgemeinen sozialen und nationalen Forderungen entgegen. Der Arbeitsteilung setzte er die Arbeitsvereinigung gegenüber; ferner lehrte er, es fäme für den Staat nicht bloß darauf an, die Produktion zu fördern, sondern mehr noch, die richtige Vermittlung zwischen ihr und dem "Begehren" herzustellen; wie er den Geldbegriff soweit verflüchtigte, daß auch Menschen dadurch bei ihm zu Gelde werden, daß sie für die Gesellschaft Wert haben und die Verbindung unter den Individuen vermitteln, so stellte er dem physischen, äußerlichen Kapital das geistige Gemeinkapital der Sprache gegenüber. Er nannte vier Elemente aller Produktion: Land, Arbeit, physisches und geistiges Kapital; die moderne

Entwicklung hätte aber zur Suprematie bes physischen Kapitals über die übrigen Faktoren geführt und damit das früher bestehende gesunde Gleichsgewicht gestört. Das Heil käme nur aus der Gestaltung eines neuen, volkommeneren Mittelakters. — Es war für die spätere Forschung völlig unmöglich, auf der Grundlage Adam Müllerscher Erkenntnisse weiterzusdauen. Sicherlich waren die leitenden Ideen mit genialer Intuition geschaut und tief empfunden; aber die Tragik der Romantiker, insolge des Mangels an Objektivität nicht zur Synthese gelangen zu können, die sie doch so heiß ersehnten, vernichtete die wissenschaftliche Brauchbarkeit dieses Werke. A. Müllers Beiträge zur Lehre von der Produktion sind fruchtbar sast nur durch den Widerspruch gegen die Mängel des herrschenden Smithschen Systems.

Als Johann Friedrich Eusebius Lot im Herbste 1820 die "Vorerinnerung" zu seinem "Handbuche der Staatswirtschaftslehre" schrieb, hatte man in Deutschlnnd angefangen, an diesem oder jenem Punkte zweiter Ordnung in Smith's Systeme Kritik zu üben, ohne die Grundlagen anzutasten. Lot selbst hätte die Erkenntnis volkswirtschaftlicher Vorgänge trot seiner individualistisch=kosmopolitischen Art mehr gefördert, wenn er weniger willfürlich konstruiert hätte. Für die Untersuchung unseres Gegenstandes hier ist es immerhin bemerkenswert, daß er der erste war, der eine Lehre von der Produktion der Güter systematisch aus seiner "reinen Staatswirtschaftslehre" hervorhob und ihr dadurch, daß er den ersten theoretischen Teil seines Lehrbuchs in zwei Abschnitte sonderte, die Lehre von der Produktion und die Lehre von der Konsumtion der Güter, eine deutlich erkennbare und in sich abgeschlossene Stelle gab. Allerdings sprach gerade er mit Vorliebe von der "Güterwelt", was einen an Lists Ausruf gemahnt: "In diesem Wort liegt eine Welt von Jrrtum es gibt keine Güterwelt! Eure Güterwelt ist eine Chimäre!"; allerdings ftellte gerade er die "ewigen Gesetze des den Menschen leitenden Gigen= nutes" allzu ausschließlich in den Vordergrund seiner Volkswirtschafts= Aber er hob den Gebrauchswert über den Tauschwert, ordnete den Begriff der Produktivität dem der Produktion unter, wies der Lehre vom Umlaufe der Güter eine untergeordnetere Stellung gegenüber den Theorien von Produktion und Konsumtion an und betrachtete diese Zirkulation nur als Förderungsmittel des Verbrauchs. Sein Hauptfehler war seine gänzlich unhistorische Grundanschauung, die am besten durch folgenden Sat der Vorworts erkennbar ist: "Produktion und Konsumtion der Güter, so wie sie aus dem geistigen Wesen des Menschen nach den ewigen Gesetzen des ihn dabei leitenden Eigennutes hervorgehen und sich hiernach regeln und ausbilden, und das Verhältnis dieser beiden Strebe-

punkte der menschlichen Betriebsamkeit und ihrer unaufhörlichen Wechsel= wirkung aufeinander sind hiernach (also) die Endpunkte, welche den Umkreis meiner Betrachtungen bezeichnen konnten." Immerhin erkannte er die Organisation der Gütererzeugung deutlich als Problem und ging in seiner Lehre von der Produktion von der, wie mir scheinen will, einzig richtigen Fragestellung aus: "Wie entstehen die Dinge, welche der Mensch durch Anerkennung ihrer Tauglichkeit als Mittel zur Förderung seiner Zwecke au Gütern erheben mag?" — Er lehrte zunächst, daß nur zwei Wesen Dinge schaffen können: die Natur und der menschliche Geist. den menschlichen Geift und nicht die Arbeit, wie die übrigen Vertreter des sogenannten Industriesystems als Quelle der Produktion bezeichnete, ist charakteristisch. Er wollte damit die Intelligenz des Menschen über den Fleiß (wie es schon Hufeland getan hat) und über die Muskelkraft erheben. Freilich entstand durch diese einseitige Bestimmung eine verhängnisvolle Unklarheit in seinem Systeme, die Folgerungen aus dieser schiefen Prämisse waren berart, daß Logens ganzes Lehrgebäude allein dadurch schon keine brauchbare Grundlage für praktische Betätigung lieferte.

Bei seiner Definition des Begriffs Produktion leitete Log die richtige Erkenntnis, daß man ihn von dem der Produktivität frei machen sollte. Er hob mit Recht hervor, daß seine richtige Deutung in allen bisherigen staatswirtschaftlichen Systemen stets für die schwierigste Aufgabe geachtet worden war und den Wendepunkt für die Divergenz der verschiedenen Systeme gebildet hatte (S. 163). Der Fehler, der gemacht worden wäre, hinge damit zusammen, daß man nicht klar genug die Entstehung der Dinge, die der Mensch zu Gütern erhebt, von der Erhebung dieser Dinge zu Gütern getrennt, mit andern Worten nicht genügend den eigentlichen technischen Produktionsprozeß von der Beilegung eines Gebrauchs= oder Tauschwertes (die Verleihung des Prädikats der Produktivität) an diese Produkte gesondert hätte. Hat man die Entstehung der Dinge im Auge, so bedeutet nach Lot Produzieren "Dinge irgend einer Art hervorbringen, die früherhin nicht vorhanden waren oder wenigstens nicht so vorhanden waren, wie sie jetzt in der Wirklichkeit sich darstellen." Dabei bliebe der Wert= und Gutsbegriff noch völlig unberücksichtigt; fasse man jedoch bei der Vorstellung von Produktion die Tauglichkeit der Dinge für menschliche Zwecke, ihre Güterqualität ins Auge, so bebeute eben Produzieren ein Ding hervorbringen, an dem der Mensch Tauglichkeit für seine Zwecke an= erkennt; Produktion sei in diesem Sinne jede Außerung der produktiven Araft des Menschen oder der Natur, welche dem Menschen ein solches Ding liefert (S. 165/166.) — Man wird auch hier sagen müssen, daß dieser doppelte Gebrauch des Wortes bei Lot das Verständnis seiner

Lehre sehr erschwert. Klarer war, wenn man schon einmal mit dem Begriffe Produktion gewisse Werturteile verbinden wollte, die alte Einsteilung Graf Sodens (der im übrigen an Begriffsklügelei Lotz nichts nachgab) in ökonomische, unökonomische und antiökonomische Produktion.

Doch drängte Lotz, getrieben von seiner in jedem Sinne idealistischen Art, wieder von einer Auffassung weg, die lediglich den Ertrag als leitendes Prinzip der Wirtschaft ansieht. Er meinte, die entscheidende Frage wäre, ob sich der Mensch in Rücksicht auf die Zwecke, welche er durch Gütererwerd, Besitz und Gebrauch erreichen will, jetzt besser und in einer günstigeren Lage als früher besände. Darüber entschiede nur der Gebrauchswert. Gegen Smith wendete er ein, er achte nicht darauf, wie der Mensch durch Produktion seine eigene Lage verbessere, sondern nur darauf, wie sich der Mensch auf diesem Wege ein Übergewicht über andere erwerbe. Mit andern Worten, es kommt nach Lotz nicht in erster Linie auf die Erzeugung eines tauschbaren, sondern eines brauchbaren Gegenstandes an. Freilich ging damit Lotz nahezu ganz die Möglichkeit verloren, objektiv die Fortschritte der Produktion zu messen; er erkannte selbst, daß er es nur durch einen ziemlich vagen Vergleich des gegenwärtigen Wohlbesindens der Menschen mit früheren Zuständen vornehmen könnte.

Unter den Bedingungen der Produktion nannte er: 1. Natur, 2. mög= lichste Ausbildung der intellektuellen Kräfte, 3. ausreichende Kapitalien, 4. Arbeitsteilung, 5. günstigen Bevölkerungsstand, 6. Produktionsfreiheit, 7. Sicherheit des Eigentums, 8. richtige Auswahl der Gewerbe. — Er wendete sich dabei wie gegen die hohe Einschätzung des Wertes der Arbeit so gegen eine Überschätzung der Sparsamkeit (Busch, Smith); er ver= herrlichte die Maschine, beurteilte die Arbeitsteilung optimistisch, obwohl er schon (anders wie Kraus) gewisse Nachteile hervorhob, hielt jeden Eingriff in die Bevölkerungsbewegung (Auswanderungsverbote, Begünstigung der Einwanderung) für verfehlt, verteidigte die freie Konkurrenz und gab eine von seinen meisten Vorgängern abweichende Produktivitätslehre. Er schloß nämlich die immateriellen Güter nur deshalb von den produktiven Gütern aus, weil sich die "Staatswirtschaftslehre" überhaupt nur auf materielle Dinge bezöge. Doch mären Handwerker und Fabrikanten ebenso voll= wertige Produzenten wie die Landwirte. Die Tätigkeit bes Kaufmanns rechnete er (in richtiger Konsequenz seiner Grundauffassung der Produktion) nicht ein, weil dieser weder neue Sachen noch neue Güter hervorbrächte 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er steht darin — wie in manchen anderen prinzipiell nicht allzuwichtigen Punkten — auf einem anderen Standpunkte als v. Jakob, Graf Soden und andere Zeitgenossen.

Das Einkommen bes Händlers wäre "abgeleitetes, nicht echtes Einkommen." Unter den produktiven Gewerben bildete er eine Wertskala, die vielleicht das Argste an dogmatischer Verstiegenheit bedeutet, das jene Schule geliefert hat. Er nahm eine Rangverteilung unter den Gewerben vor nach dem Grade, in dem sie den Fleiß des Menschen belohnen. in der Urproduktion steht der Ackerbau, danach kommt die Viehzucht, sehr ungünstig beurteilte er, entsprechend der Schulmeinung, Jagd und Fischerei, jedoch die Borniertheit einer grob generalisierenden Richtung zeigte sich, wenn gesagt wurde, die Erzeugnisse der Forstwirtschaft und des Bergbaus ständen insofern noch ungünstiger, als sie keine Güter unmittelbaren Wertes "Ihr niederer Stand gegen Gewerbe auf Produktion von lieferten. Gütern unmittelbaren Wertes ist boch ganz unverkennbar" (S. 266). Die Abneigung gegen den — teilweise von der Smithschen Schule verkannten — Merkantilismus nötigte ihn, vor Förderung der Bergbauunternehmungen zu warnen. Auch wurde die Urbarmachung der Wälder ohne Einschränkung empfohlen. Recht seltsam wurde auch das Wertsverhältnis der Industrie zum Ackerbau bestimmt. Dieser diene eigentlich nur tierischen Zwecken; die Gewerbe aber sicherten das Streben nach möglichster Vervollkommnung. "Wahren und wirklichen Reichtum für den eigentlichen Menschen, das nicht bloß tierische, sondern verständig sinnliche Wesen, so wie es im gebildeten Menschen erscheint, geben erst die sogenannten industriellen Gewerbe und ihr möglichst ausgedehnter und erweiterter Betrieb" (S. 282). — Im ganzen käme es darauf an, sich im Gange der Betriebsamkeit "möglichst dem ewigen Gesetze anzuschmiegen, das die Natur der Dinge seiner Betriebsamkeit und ihrem Ausbildungs= und Entwicklungsgange überall vorgezeichnet hat" (S. 291).

Sauptwerkes mancherlei wertvolle Ansätze ausweist, die über den Smithianismus hätten hinaussühren können, sich schließlich doch recht wenig vom unrealistischen Dogmatismus freimachen kann, ja in seiner Produktivitätslehre in einen theoretischen Hochmut ohne gleichen verfällt, ohne rechtes Verständnis dafür, daß man erst die Dinge beobachten und kennen lernen muß, ehe man sie zu zensieren unternimmt. In den Einzelsbeiten seines Systems ist mancherlei für eine literaturgeschichtliche Bestrachtung wertvolles Material; ich muß mich in diesem Zusammenhange darauf beschränken, auf eines hinzuweisen, was im Hindlicke auf die später einsehende Hervorkehrung der sozialen Momente im Wirtschaftsleben wichtig ist. In Ludens Handbuch der Staatsweisheit hatte Lotz Hinweise auf die Nachteile der Arbeitsteilung gefunden, denen er sich mit Einsschränkungen — wie oben bemerkt wurde — teilweise anschloß. Doch

Renaus in der Kennius universit Keinstellungen des Menisten hier"
L. L. der der Todanier. Allem ist num der Menisten hier"
L. L. der der Todanier ihrer univeren nis al ander innber, melder der der der der Todanier der Todanier der Anders Keinstellung ihre Keinstellung ihrer Keinstellung person der Keinstellung person der Keinstellung person der Keinstellung mehren Keinstellung met der Keinstellung mehren der Keinstellung met Keinstellung met der Todanieren der Todanieren met Todanieren der Keinstellung mentier". Wie weitermit if der Jest auch keine Todanieren der Keinstellung mentier". Wie weitermit if der Jest auch keine Todanieren der Keinstellung met dem Todanieren mit Keinstellung met Keinstellung met Keinstellung met Keinstellung met Keinstellung der Keinstellung met Keinstellung der Keins

Lingent dan a kanen Berte der Louis um der Kraduktion is wei Anne zuwes ichrei wir dreit. Ben Will, Jermann un dieser Branksvarfanflicher Luckfuchunger amit June anier. Bas wer Kreduffung lineimung und unseinntern under merficherführer Kundilien ar verfeden, if nuch mich icher befinner: mich wenger if der Stock prichischen über die Feellung der verfähedenen Kulkflussen ur der **Bist**that he Almoner and belief a des Francis demande des analistics क्षांत्रशंक्षेत्र विवादाविषये जार्गाकेला वेता विवादावाताता गार्गाविषय साथे सार्थेः rechainmen Arbeitum und die Therfühligum einemme Euweidstützu gegen ender menche Weigenstell. Henreum erfentet um den ein enigenforenden Scherffun Lann als femi kengensfen die Mingel des denschenden Systems: when en firmt dock moch an sein mitten dem Kenne des Suithianismus, um fie felds ville vermelben zu finnen. Auch er fuchte ich nicht ein an die Erfahrung und Seinbachtung ersententes demendendes thid wn der Expansioner der Gilensminnig zu nachen senden er wollte gleichfalls vor allem Sexturente fällen. Jumerdun Märte die logeiche Scharfe, mit der er fich an die Analofe wirrichaftlicher Grundbegriffe machte, gegenüber Lonens Uneinbeitlichken die Erkennenis. Zehrreich int es aber fur die Beurteilung der Frage, wie man nich in jener Beit jum Problem der Produktion nellte, fentunellen, daß Hermann fie umer den Begriffen, die er definieren und erläutern will, ielbit nicht neunt, dafur aber "die Produktivität der Arbeiten", die neben Bermögen, Wirtichaft. Rapital — die Lebre vom Kavitale ericheit ihm bisber am unzureichenditen bearbeitet — Preis, Gewinn, Einkommen und Verbrauch Wegenitand der Untersuchung wird. Er geht im zweiten Kapitel (Uber

die Produktivität der Arbeiten) von dem Streit über den wirtschaftlichen Wert der Arbeiten aus. In Deutschland schlösse sich der größere Teil der Schriftsteller Smith an, der nur dann eine Arbeit produktiv nenne, wenn ne sich an einem körperlichen Werke fixiert. Hufeland und Storch folgten jedoch Sans Ansicht, der auch die Dienste für produktiv hält, Log und Rau geständen schließlich auch dem Handel nur mittelbare Produktivität zu. Zur Kritik aller dieser verschiedenen Meinungen bemerkt Hermann sehr treffend: Dieser Begriff "ist wohl nur darum noch so schwankend, weil die Tatsachen, aus welchen er abzuleiten ist, nicht vollständig und scharf aufgefaßt und die Standpunkte nicht gehörig behauptet werden, von welchen aus die Betrachtung anzustellen ist." Er fährt dann fort: "Die Produktion tann auf dem Standpunkte der Technik (A) oder auf dem der Dkonomie (B) betrachtet werden." Mit diesem so selbstverständlich erscheinenden, ein= wandfreien Satze aber stellt sich auch bei ihm der Schulirrtum ein. Denn Puntt A wird in einer nationalökonomischen Untersuchung fallen gelassen, nur Punkt B ist maßgebend. Da aber diese rein wirtschaftliche Betrachtung damals allein vom Gesichtspunkte des Tauschverkehrs, des Konsumentenwohls, des Ertrags vorgenommen wurde, so war die Mög= lichkeit, unbefangen die Organisation der Produktion ohne Werturteile, ohne den Hintergedanken an die Produktivität zu prüfen, ausgeschlossen: die Ikonomische Darlegung der Produktion erschöpfte sich Hermann in der Frage nach der wirtschaftlichen Produktivität. Innerhalb dieses eng gezoßemen Rahmens waren freilich seine Untersuchungen brauchbarer als die Spens, allein schon dadurch, daß er als Maßstab der Produktivität folgerichtig den Tauschwert (nicht den Gebrauchswert) hinstellte; denn stellt man einmal die Produktion unter den dargelegten, einseitigen Ge= sichts punkt, so ist es nur konsequent, den Gebrauchswert beiseite zu lassen. Hernicann definierte: "Ersetzt der Geldwert des Produkts den Wert der im **B**rodukt hingegebenen Kapitale und vergilt der Überschuß die darin enthaltenen Kapitalnutzungen und eigenen Arbeiten des Unternehmers werti Itens so, wie sie beim isolierten Verkauf vergolten werden, so heißt die technische Produktion auch ökonomisch oder wirtschaftlich produktiv." Die wirtschaftliche Produktivität ist also vom Preise der Erzeugnisse ab-Damit war der Begriff der Produktivität vom Standpunkte des Probuzenten richtig dargelegt; für ihn wird er natürlich in dem des Beofites aufgehen. — Nun stellte Hermann diesem Produzentenstandpunkte nur den der Volkswirtschaft (auf dem "Produktivität" eigentlich allein rechten Sinn hat), sondern bezeichnender=, wenn auch für den Un= befangenen zunächst verblüffender Weise auch die Produktivität vom Stand= punkte des Konsumenten gegenüber. Natürlich wird dem Verbraucher

III

eine Leistung dann noch produktiv" erscheinen, wenn "sie ihm keine höhere Ausvopserung beim Eintausch ihrer Produkte auslegt, als er auf anderen Wegen für sie machen müßte." Man sieht, wie hier das innerlich völlig durchschnitten ist: der Sinn des Bortes produktiv ist identivation und Produktivität völlig durchschnitten ist: der Sinn des Bortes produktiv ist identivation geworden mit ökonomisch (als Berturteil), mit wirtschaftlich vernünfte. Diese Betrachtungen über Produktivität vom Standpunkte des Erzeug und Berbrauchers werden nun seltsamer Beise auch mit unfruchtbar Parlegungen darüber belastet, daß materielle Produkte für die beid genannten Personenkategorien nichts vor immateriellen voraus hätten.

Wichtiger (wenn auch das Auseinanderhalten von Erzeuger, Vebraucher und Bolkswirtschaft ein spstematischer Fortschritt) war Hermanis Betrachtung der Produktivität vom volkswirtschaftlichen Standpunkte au Wr wollte das Ganze als "Berzehrer betrachtet wissen, der sich selb= jeine Redürfnisse befriedigt." Auch belebe der den volkswirtschaftliche Werkehr am meisten, der den größten Teil seiner Bedürfniffe durch de Markt befriedige. Tadurch erhielten die von Smith für unproduktiv erklarten Klassen eine bobe wirtschaftliche Bedeutung bei Hermann. Un unter den leistungen wurde jede produktiv genannt, die begehrt ist. "Inallgemeinen kann man wohl jagen, fürs Ganze sei diejenige Arbeit die produktivste, welche mit dem geringsten Aufwande das wichtigste Bedürfnis velriedigt" (S. 37). Tamit war der Produktivitätsbegriff eben so all= gemein (gleich ökonomisch vorteilhaft) bestimmt wie oben beim Konsumenten. Beider konnte nach dieser Formulierung auch Hermann nicht umbin, Rangitusen zu schaffen. wenn er auch dabei weniger einseitig verfuhr. Unmittelbare volkswirtschaftliche Produktivität" sprach er der Lieferung von begehrten und "vergoltenen" Gütern zu, mittelbare jeder Arbeit, welche ein Gut in den Verkehr liefert. Nur schuf er eine Klasse von Richtproduzenten in die er diejenigen hineinsteckte, die "nicht um ber Beigeltung willen arbeiten. Gein Wohlwollen veranlaßte ihn allerdings, unbei bie undtarbeitenden Mitglieder einer Nation" in solche zu scheiden, die im untommen gegen Genüsse beziehen, die ihre Kapitale andern ge= walust teiner in die die "obne bestimmte Gegengabe es der Reigung und um Aboblivollen anderer verdanken" und schließlich in die, die es waht and burch kan und Gewalt obne Entgelt an sich bringen." Die zuitung urt unproduktiwn individuen" kann a) in der Natur gegründet ,... wir bei skinnen und Kindern der Fall ist; 3) es können aber auch 1.. certuig a unich Unglittet Unwissenbeit oder Verdorbenheit in der Lage ich dernehm abn, Reigellung von den Gütern anderer zu leben, Arme, . 11 ........... dur undeziehrle ober gar schädliche Dienste leisten, Diebe."

Arme Hausfrauen! An welche "öffentlichen Diener" Hermann dachte, ist mir — ich gestehe es — nicht klar geworden.

Wenige Jahre vor Hermanns "Untersuchungen" war die erste Auflage von Karl Heinrich Raus Lehrbuch der politischen Okonomie erschienen, das ja für viele Jahrzehnte die beste und klarste Einführung in die Bolkswirtschaftslehre wurde. Es ist hier nicht der Ort, die Vorzüge dieses Werkes aufzuweisen und zugleich darzutun, weshalb es unseren heutigen Anforderungen doch nicht mehr genügt, und wie es kam, daß Abolf Wagner, der 50 Jahre später die neunte Ausgabe zu bearbeiten übernommen hatte, bald gewahr wurde, daß eine gänzlich selbständige Behandlung der Materie angemessener wäre. Für den Gegenstand dieses Rapitels genügt es festzustellen, welche Stellung Rau der Produktion in seinem System ("Grundsätze der Volkswirtschaftslehre" als Band 1 des Lehrbuchs) anwies, und wie er das Problem der Produktivität auffaßte. Die fünf Bücher seiner Volkswirtschaftslehre behandelten folgende Gegen= stände: zunächst das Wesen des Volksvermögens, danach 2. die Entstehung der Vermögensteile, 3. Verteilung des Vermögens, 4. Verzehrung des Bermögens, 5. die produktiven (in späteren Auflagen hervorbringende genannten) Gewerbe. Der Gesichtspunkt, unter ben hier die Produktion gestellt wurde, ist der in der Smithschen Schule herkömmliche: sie wurde als Vermehrerin des Volksvermögens gewürdigt. Es wurde zunächst gefragt: wie vermindert sich das Vermögen? und darauf geantwortet: 1. durch Hingabe an andere Personen, 2. durch Konsumtion. Danach wurde die zweite Frage nach der Vermehrung des Vermögens aufgerollt und als Quellen 1. die Vergütung irgend einer Leistung und 2. die Produktion genannt. Diese wurde 1 dahin definiert: "Jede Tätigkeit, welche zur Vermehrung der auf der Erde überhaupt vorhandenen Güter= menge beiträgt, indem sie die Entstehung eines höheren Wertes in den Stoffen veranlaßt, wird Hervorbringung, Erzeugung, Produktion genannt." Als Güterquellen nannte er 1. Kräfte: a) Naturkräfte b) menschliche Rraft (produktive Arbeit), 2. schon vorhandene Güter: a) Grundstücke, b) Rapitale. Vergleicht man die einzelnen Auflagen des Rauschen Lehr= buches, so sieht man, wie sich bei der nun folgenden Behandlung der Güterquellen im Laufe der Zeit immer mehr beobachtetes und gesammeltes Material vorfindet; das rein abstrakte Begriffsspiel tritt zurück hinter empirisch gewonnenen Tatsachen. Unser Interesse wird sich besonders an die Darlegungen der Arbeit als Güterquelle heften 2. Zunächst unter=

<sup>1</sup> in § 69 ber zweiten Aufl.

<sup>\*</sup> Die Lehre vom Rapitale wird an anderer Stelle behandelt.

ichied Ran unter den oroduktiven Beichäftigungen die wirtschaftlichen Arbeiten und die versönlichen Lieuse: unter den wirtschaftlichen Arbeiten. d. h. den Beichäftigungen, die unmittelbar dazu bestimmt find, mene sachliche Büter mr Entstehung at beingen": A die "Stoffarbeiten", a Erdarbeit oder Stoffgemennung gleich Urvenduktion, b. Gewerksarbeit gleich Gewerbe 1. B. Arbeiten der Güterübertragung, Berlebesarbeiten 3, a. Pandelägeichäfte, b. Leibe und Mietsgeichäfte. Schlieflich rechnete Ran (17) eine gewisse Gattung von Berrichtungen zu den wertichuftlichen Arbeiten, die den Gebrauch von Gütern für den Beniger erleichtern, aber nicht in den verfinlichen Tiensten gehören Bohnungsreinigen und dergl., - Ias Bemerkenswerte an diefer Gempsierung ift einmal der weite Rahmen der Produktion, die den Berkehr einschlieft. ierner der die Smithichule charafterinerende Gebrunch des Bortes Arbeit in feiner allgemeinsten Bedeutung: es wurde noch nicht wie iveter beionders bei den Sozialiken, gleich Handarbeit gefent und follte keineswegs an einen gewissen Gegeniag um Kavital gemahnen.

Es int ein entichiedener Forichritt, das Ran die Jugebörigkeit zur wirtschaftlichen Arbeit nicht mit der Einsednung in die produktiven Betätigungen vermengte, auch daß er ern nach Anizählung der Güterquellen diese zweite Frage aufwarf. Tabei war er tron absonderlicher Gin= ichänungen im einzelnen auch darin vorrichtiger und wrückbaltender als ieine meinen Borläufer: er fand mit Recht, daß die Unterscheidung der produktiven und unproduktiven Arbeiten "ichwer is durchwiühren in, daß eine bestimmte Grenzlinie beider Gattungen durch die Gesamtheit menschlicher Beichäftigungen gezogen wurde." Im einzelnen nannte er den Handel mittelbar produktiv, machte dabei aber hochn ivinnndige Ausnahmen, die hier der Kürze halber übergangen seien 3. Unrealinischer noch als diese Einschränkungen, war der Ausschluß der oben zu den wirt= ichaftlichen Arbeiten und damit zur Produktion gerechneten Berrichtungen des Ausleihens und Bermietens; es liegt darin doch eine recht seltsame Berkennung der Bedeutung des Kredits für die Produktion. Ten oben unter (' genannten Gebrauchs: und Erhaltungsgeschäften wurde teilweise aber wie den persönlichen Tiensten nicht völlig mittelbare Produktivität

<sup>1</sup> Rau polemifiert noch in den 60er Jahren gegen die Bezeichnung Industrie.

Bon ihnen jagt Rau ausdrücklich im Segenjaße zur alteren Auffaffung (Kraus usw.), daß sie feine den Wert der Güter erhöhende Beranderung ihrer Beschaffenheit vornehmen.

<sup>3 § 105</sup> ber zweiten Auflage.

abgesprochen. Wenn irgendwo, so erkennt man aus dieser vagen, im Widerspruche mit seiner Aufzählung der "Güterquellen" stehenden Ansordnung Raus, wie überflüssig diese ganze Problemstellung ist. Wenn hier nicht literaturhistorische Gesichtspunkte zur Darlegung dieser fast als Kuriosität der Nationalökonomik zu bezeichnenden Frage nötigten, wäre über sie kein Wort zu verlieren.

Unter den "Bedingungen einer großen produktiven Wirkung der Arbeit" wurde die Zahl der Arbeiter, der Grad ihres Fleißes<sup>1</sup>, ihre **Geschicklichk**eit und Betriebsamkeit genannt. Hier war Gelegenheit, die Arbeitsteilung hervorzuheben, die bei Rau auch auf die gesellschaftliche (Ständebildung) ausgedehnt wurde, deren Nachteile aber mit dem Optismismus der sozialen Problemen gegenüber recht kurzsichtigen Schule besurteilt wurden.

Das ganze von der Entstehung der Vermögensteile handelnde Buch (2. Buch) wurde von einem Abschnitte geschlossen, der dem Zusammenswirken der Güterquellen gewidmet ist. Nach unseren heutigen Vorsstellungen müßte dies wohl der wichtigste, ausgedehnteste Teil in der Lehre von der Produktion sein, da in ihn die Theorie der Unternehmung gehört. Bei Rau umfaßte er in der zweiten Auflage (1833) nur zwei Seiten (drei kurze Paragraphen), in der siebenten (1863!) auch nur 3½. Selbst bei diesem Autor, der vielleicht von allen Vertretern des Smithschen Systems den gesundesten Blick für Realitäten besaß, verschlang die Prosduktivitätsidee die empirische Erkenntnis.

Es wird in dieser kurzen Abersicht kaum angebracht sein, weiter noch ausführlicher zu berichten, wie die Zeitgenossen des jüngeren Rau diesielben Gedanken über Produktion und Produktivität nach der einen oder anderen Richtung variieren, ohne zu besonders wesentlichen Abweichungen zu gelangen; was Baumskark, Eiselen, Rotteck, Schenk, Steinlen, Weber und andere Volkswirte zur Sache vorgebracht haben, kann hier übergangen werden. Nur noch ein kurzer Hinweis auf A. F. Riedels "Nationalökonomie oder Volkswirtschaft", ein Werk, das mir durch klare Disponierung der theoretischen Nationalökonomik aufgefallen ist. Für den Gegenstand dieses Kapitels sei bemerkt, daß Riedel auch der Verteilung des Volkseinkommens Produktivität zusprach, was er mit der aus seinen Betrachtungen des Einkommens und Vermögens der Völker gewonnenen Aberzeugung erklärte, daß "der Maßstab seiner Größe nicht bloß der

<sup>1</sup> Wobei eine feltsame, willfürlich-abstrakte Abstufung von Arbeiterkategorien nach ihrem Fleiße vorgenommen wird (§ 112).

<sup>2</sup> Abgefehen von einem Übergangsabschnitt jum nächsten Buche.

Tauschwert oder der Preis, sondern in den allermeisten Fällen vielmehr der Gebrauchswert seiner Bestandteile sei." Tabei nannte er die Tätigkeit produktiv, die eine neue Produktion bewirken kann. Auch bei diesem Autor grissen die Zweisel über den Produktivitätsbegriss in die Wertlehren hinüber: wie sein älterer Zeitgenosse Lotz suchte er eine bessere Fundasmentierung dieser unsicheren Lehre im Gebrauchswert, wodurch aber keinesswegs größere Klarbeit verbreitet wird. "Wiskt man aber," schrieb er in der Borrede, "nach dem Gebrauchswerte, was in Teutschland schon versbreiteter geworden ist, so darf man die rechtliche Übertragung, welche den Umfang der Verteilung des Volkseinkommens erfüllt, nicht von den Tätigkeiten ausschließen, die eine neue Produktion bewirken können."

Ein tiefer eingreifender Fortschritt der Lehre von der Gütererzeugung war durch dieses dialektische Spiel nicht möglich: erst mußte die allgemeine volkswirtschaftliche Erkenntnis auf eine tragfähigere, realistische Basis gestellt werden. Dies bahnte sich mit Friedrich Lift, dem Bielgeschmähten, an und wurde von Hildebrand, Knies und Roscher solider gefügt. mag dahingestellt bleiben, ob die verhältnismäßig strenge Beurteilung, die jelbst Hildebrand und Anies Friedrich List zu teil werden ließen, zutrifft ober nicht, ob sein Begriff ber Nationalität, seine Borstellungen von nationaler Arbeitsteilung einseitig und seine Geschichtsauffassung willkürlich konstruierend ist; man wird jedoch den Fortschritt gegenüber dem "Industrie» systeme", der allein in den Worten Lists liegt: "Die Geschichte lehrt (also), daß die Individuen den größten Teil ihrer produktiven Kraft aus den gesellschaftlichen Institutionen schöpfen," gar nicht hoch genug einschätzen können. Daß er das wirtschaftliche Leben des Volkes in seinen Beziehungen zu den übrigen sozialen Erscheinungen erfassen wollte, daß er es nicht von Sitte, Recht und Moral, von Staat, Familie, Kirche und Verein isolieren mochte, ist von bleibendem Werte. Es lag nicht in dem Plane seines Lebenswerkes, das den Erscheinungen des Verkehrs vor allem zugewandt war, ein System der Produktion zu geben. Befruchtet wurde aber auch diese Lehre dauernd durch sein "Nationales System", zumal durch seine "Theorie der produktiven Kräfte und die Theorie der Werte." Hier ist das Wort "produktiv" von rationalistischen Knifflichkeiten befreit gedacht; hier ist es allgemein und doch inhaltsvoll als die Kraft, Reichtumer zu ich affen, gefaßt. Nichtsbie Arbeit allein sei ber "Fonds" bes National= vermögens; sondern sie im Verein mit allen Arten geiftigen Kapitals werde dann fruchtbar wirken, wenn "die Zustände der Gesellschaft" befriedigen, "in welcher das Individuum sich gebildet hat und bewegt." "Db Wissenschaft und Künfte blühen, ob die öffentlichen Institutionen und Gesetze Religiosität, Moralität und Intelligenz, Sicherheit der Person

und des Eigentums, Freiheit und Recht produzieren, ob in der Nation alle Faktoren des materiellen Wohlstandes, Agrikultur, Manufakturen und Handel gleichmäßig und harmonisch ausgebildet sind, ob die Macht der Nation groß genug ift" u. a. m., alle diese Fragen werden bei ihm zu einer von der Theorie der Werte selbständigen Theorie der produktiven Rräfte, die nun zeigen soll, wie diese nationalen Kräfte entwickelt werden. Bon den Engherzigkeiten der Smithschen "Kontor= oder Kaufmannstheorie" befreit, dehnt sich der Kreis der produktiven Kräfte auch auf das, "was Reiz zur Produktion und Konsumtion ober zu Erzeugung von produktiven Rräften produziert." Wer so wie List das Wirtschaftsleben unter einen ausgesprochen nationalen Aspekt rückt, der wird auch das Prinzip der Arbeitsteilung aus der Werkstatt auf die Nation ausdehnen und die Bechselwirkung der Wirtschaftszweige, vor allem von Ackerbau und Industrie, nach diesem Gesichtspunkte betrachten. Bei der Ausführung dieses Vorwurfs ift List sicherlich nicht vor Fehlern bewahrt geblieben; er überschätzt die "Manufakturkraft" und wird der "Agrikultur" nicht gerecht. Auch seine Stufenbildung der geschichtlichen Entwicklung nationaler Produktion ist fehlerhaft; er scheidet 1. die Periode des Hirtenlebens, 2. die des Ackerbaus, 3. die Agrikultur-Manufakturperiode und 4. die Agrifultur=Manufaktur=Handelsperiode. Bei dieser Konstruktion mag die Tendenz stark mitgewirkt haben. Auch die Lehre von der internationalen Arbeitsteilung ift, wie Hildebrand gezeigt hat, unvollkommen. Selbst die oben erwähnte theoretische Grundlage des Systems, die Scheidung der Lehre von den Tauschwerten von einer selbständigen Lehre über die Produktivkräfte läßt sich nicht streng durchführen; Hildebrand, der diese Trennung scharf tadelt, hat aber m. E. List mißverstanden; es handelt sich dabei weniger um eine systematische, kapitelmäßige Einteilung im Lehrbuche als um eine Befreiung der Idee der produktiven Kräfte von einer rein geldmäßigen, auf den klingenden Profit schauenden Bewertung, um die Ausdehnung einer Kaufmannswissenschaft zu einer sozialen, im allgemeinsten Sinne politischen Wissenschaft.

Was List angeregt hatte — die Nationalökonomik in eine Wissenschaft von der Entwicklung der Volkswirtschaft zu wandeln — das gestalteten Hildebrand und Knies, die behutsamer theoretisierten als der unruhige Schwabe, zu dem Programme aus, die politische Ökonomie in eine "Lehre von den ökonomischen Entwicklungsgesetzen der Völker" zu wandeln. Sie sahen ein, daß diese Wissenschaft "nicht Unbedingtes, für alle Zeiten, Länder und Nationalitäten Gültiges" bieten kann; zu gleicher Zeit erkannten sie die Gegensätze von Reich und Arm, die Rechte und Pflichten des Besitzes. Sie schritten fort zur hiskorischen Betrachtung, zur relativen

Einschätzung und zur sozialen Bewertung wirtschaftlicher Probleme. In der Beurteilung der produktiven Kräfte der Volkswirtschaft ging Knies auch über List an ungebundener Einschätzung hinaus, wenn er sagt!: "Man opfert auch produktive Kräfte auf der einen Seite, um auf der andern neue zu gewinnen oder bereits vorhandene zu steigern."

Die erste großzügige Aussührung dieses Programms gelang Wilhelm Roscher in seinem "System der Volkswirtschaft". Wenn er auch in der Anlage dieses Werkes den Spuren Raus folgte und die alte Produktivitätstontroverse kritisch und dogmengeschichtlich ziemlich breit vortrug, so war seine Lehre von der "Produktion der Güter", wie er sie im ersten Buche der "Grundlagen der Nationalökonomie" (1. Bande des Systems) gab, doch reich an empirischem Material und wurde nach den Grundsähen der historischen Methode, wie er sie einst seinem vielbenutzten "Grundriß zu Vorlesungen über die Staatswirtschaft" vorangestellt hatte, vorgetragen.

Je mehr sich mit dem Fortschreiten der realistischen Methode in der Volkswirtschaftslehre die Kapitel von der Produktion mit Tatsachensmaterialien füllen, desto einfacher wird das Begriffsgerüst, das sie trägt. Für die literarhistorische Darstellung der "Theorie", wie sie hier versucht wird, vermindert sich deshalb der mitzuteilende Stoff an Umfang, je fruchtbarer die Lehre selbst wird<sup>2</sup>.

In früheren Auflagen umfaßte Roschers Produktionslehre außer einer Betrachtung der Produktionsfaktoren, einem Kapitel über das produktive Zusammenwirken der Faktoren und einem dritten über die Arbeitssgliederung noch die Abschnitte über Freiheit, Eigentum und Kredit; später hat er die beiden ersten Materien (wohl wegen der universelleren Besteutung dieser Institutionen) selbskändig behandelt, den Kredit in den Güterumlauf eingeordnet.

Roscher gab zwei Bedeutungen des Produktionsbegriffs, eine weitere: gleich Hervordringung neuer Güter (nicht neuer Stoffe) und eine engere: gleich Wertvermehrung. Zu den Produktionsfaktoren rechnete er die äußere Natur, die Arbeit und das Kapital. Die wirtschaftlich brauchbaren Güter der äußeren Natur wurden danach gesondert, ob sie fähig oder unfähig sind, Tauschwert zu erlangen (freie Güter oder wesentliche Bestandteile eines Vermögens). Die zweitgenannten Gaben der Natur wurden in bewegliche und an Grundstücke festgebundene Güter geschieden; in anderer

<sup>1</sup> S. 295 seiner "Politische Ökonomie vom Standpunkte der geschichtlichen Methode", 1853.

Roscher ist für uns Heutige sicherlich wichtiger als Log; ich mußte aber in bieser rein theoretischen Übersicht ausführlicher von diesem als von dem Systematiker der historischer Methode sprechen.

volkswirtschaftlich ebenso brauchbarer Sonderung trennte er sie nach ihrer Zugehörigkeit zu den natürlichen Genußmitteln oder zu den Erwerbsmitteln. Auf Grund dieser Scheidung wurde es möglich, im Zusammenhange mit der Berücksichtigung des geographischen Charakters eines Landes einen Überblick über den Einfluß der Naturkräfte auf die Gütererzeugung zu geben. Die wirtschaftlichen Arbeiten teilte er ein in 1. Entdeckungen und Erfindungen, 2. Offupation, 3. Rohproduktion, 4. Rohstoffverarbeitung, 5. Zuteilung (Groß= und Kleinhandel Pacht, Miete), 6. Dienstleistungen. Dabei ist wesentlich, daß diese Anordnung im allgemeinen der historischen Folge der verschiedenen Arbeitsklassen entspricht und demnach die Grundlage für eine chronologische Darstellung dieses Gegenstandes gewähren Vielleicht ift aber das, was Roscher danach in dem Abschnitte fann. über Arbeitsluft und straft, über die Stellung der Arbeit mit steigender Rultur sagte, der wertvollere Bestandteil des Kapitels 1. — In der Produktivitätsfrage stellte sich Roscher auf den seinem Relativismus entsprechenden undogmatischen Standpunkt: die Bedürfnisse der Gesellschaft entscheiden im Einzelfalle, und eine Arbeit ist umso produktiver, je dringender ihr Produkt von der Volkswirtschaft gefordert wird. Freilich gewinnt man von seiner "positiven Darstellung", die sich der eingehenden Dogmen= geschichte anschließt, den Eindruck, als wenn es ihm in dieser Frage an Sicherheit des Urteils fehlte. Wenn er auch Handel und Dienstleistungen produktiv nennt, so sucht er diese Weitung des Begriffs wieder einzuschränken durch die Bemerkung, daß man "schlechthin produktiv nur solche Geschäfte nennen follte, welche das Weltvermögen steigern." Seine Theorie der Arbeitsgliederung, die dieses Buch beschließt, unterscheidet sich in den Hauptgedanken wenig von der Rauschen Darstellung; die Trennung zwischen gesellschaftlicher und technischer Arbeitsteilung ist bei Roscher sogar weniger deutlich als bei seinem Lehrer. Dafür ist die soziale Bürdigung der technischen Arbeitsteilung tiefer dringend und weniger optimistisch. Eine besondere Behandlung der Unternehmung hat Roscher im einleitenden Bande nicht vorgenommen; dafür hat er im dritten Bande feines Syftems, der Nationalökonomik des Handels und Gewerbfleißes, jeiner trefflichen Darstellung der Entwicklung von Handwerk und Industrie einen breiten Raum eingeräumt.

Sicherlich bedeutete das Werk Roschers den eigentlichen Wendepunkt in der Erfassung der vorliegenden Probleme. Aber man darf sich bei aller Wertschätzung nicht verhehlen, daß in dem, was es über Produktion

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie Roscher sich zum Wefen des Kapitals stellt, muß in diesem Zusammenhange übergangen werden.

lehrt, noch der Fehler der Vergangenheit zu spüren ist, der Schemastismus, der mehr auf säuberliche Kategorien als auf lebensvolle Wiedersgabe eines komplizierten, in der Wirklichkeit bestehenden Zusammenhanges achtet. Es wurde vorhin schon gesagt, daß viel Tatsachenmaterial ansgehäuft ist; aber die Verarbeitung durch eine plastisch sormende Phantasie vermißt man bisweilen. In Methode und Programm steht Roscher neben Hilbebrand und Knies; in dem allzu leicht schematisierenden Geiste ist er Rau verwandt. Aber er besaß mehr als jene ersten Vertreter eine systemsschaffende Kraft und hat damit der mehr ins Detail und ins werktätige Leben dringenden jüngeren Generation der historischen Schule eine wertsvolle Grundlage geliesert, die ein Auseinandersallen von Wissenschaftszgebieten innerhalb der historischen Nationalösonomis verhinderte.

Es wird hier am Plate sein, die Verfolgung der wissenschaftlichen Entwicklung der Produktionslehre zu unterbrechen und zu den ungefähr gleichzeitig mit der historischen Richtung einsetzenden Theorien Sozialismus in Kürze abzuschweisen. Freilich ist es nicht entfernt möglich, in den wenigen mir noch zur Verfügung stehenden Seiten der damit geftellten Aufgabe gerecht zu werden. Die eigentümliche, nicht unbefangene Betrachtungsweise der Sozialisten gegenüber wirtschaftlichen Problemen, ihre andersgeartete Systematik und Methode stellt die Theorien von der Produktion unter von den bisher behandelten Werken so abweichende Gesichtspunkte, daß es eigentlich notwendig wäre, auf die theoretischen Grundlagen des Sozialismus überhaupt einzugehen. Vertieft man sich aber, um nur das Ergebnis einer solchen Betrachtung für den vorliegenden Gegenstand zu nennen, in die Beziehungen zwischen dem Sozialismus und der Lehre von der Gütererzeugung, so stellt sich heraus, daß diese national= ökonomische Richtung die Lehre von der Produktion sehr viel weniger gefördert hat, als man zuvor glauben sollte. Faßt man zunächst die Entwicklung bis zum Auftreten von Karl Marx und Robbertus ins Auge, also die Zeit St. Simons, Owens, Fouriers, Louis Blancs, in der (von Engels abgesehen) von Deutschen wenig Originales auf sozialistischer Grundlage geschaffen wurde — außer A. Becker, Weitling, Marlo sind nur noch wenige Namen bekannt —, so sehen wir, daß von den ökono= mischen Kategorien die des Eigentums, der Einkommensverteilung, des Handels, der Preislehre, des Arbeitslohns und des Konsums der Kritik dieser vordringenden Richtung besonders ausgesetzt waren und von ihr umgestaltet werden sollten. Die Tatsachen des Pauperismus und die Entstehung des Industrieproletariats führten zur Anfechtung des Privat= eigentums, des Erbrechts und der Geldwirtschaft. Es war natürlich, daß diese Theoretiker weniger die Produktion selbst als die Verteilung

des Produktionsertrages beschäftigte. Dabei knüpften sie an die alte Produktivitätstheorie an und fielen in die ihrer ganzen praktischen Stellung entsprechende Einseitigkeit, nur der Arbeit, und zwar der Handarbeit des Proletariats, Produktivität zuzuerkennen. Auf dieser dem Sozialismus zu Grunde liegenden Anschauung beruhen alle Syfteme bis zu den heutigen Ausgestaltungen des Marxismus. Nicht nur wurde der Arbeitsbegriff dabei insofern viel enger gefaßt als früher, als die Unternehmer= und Beamtentätigkeit aus ihm geschieden wurde, sondern er wurde auch in den nicht minder prinzipiell wichtigen Gegensatz zum Kapitale gestellt. Was man an eigenen Organisationsformen vorzuschlagen hatte, lag auf der Grundlage eines meist sehr unklaren, besonders bei Fourier völlig utopistischen Kommunismus; aus ihm ergab sich für die Produktion die Idee der Produktionsgenossenschaft, wie entsprechend für die Konsumtion der Gedanke einer gemeinsamen Verbrauchswirtschaft (Phalansteres und dergleichen). — Mit Rodbertus, Engels, vor allem aber Karl Marx erhalten die sozialistischen Theorien durch die hinzutretende, begrifflich-systematische Begründung des Systems auf die Wert- und Mehrwertlehre eine neue theoretische Stütze. Auch diese Theorie wird in der Lehre von der Produktivität der Arbeit dadurch verankert, daß der Wert bei Marx gleich der Menge gesellschaftlich notwendiger Arbeitsstunden gesetzt wird.

Je mehr Rodbertus auf der einen, Mary-Engels auf der anderen Seite die Verteilung des Produktionsertrages als das Grundproblem ihrer Syfteme erkannten, desto mehr wurden sie aber auch genötigt, über die allgemeinen Theorien von der Produktivität der Handarbeit und das Dogma, daß allein dem Arbeiter der Ertrag des ganzen Produkts gebühre, die Aneignung von Grundrente und Kapitalzins auf Ausbeutung beruhe, hinaus zu gehen und sich in die Fragen der tatsächlichen Organisation ber Produktion zu versenken; es geschah dies bei ihnen zweifellos exakter und realistischer als bei den früheren Sozialisten, die man — nicht gerade allzu treffend — die experimentierenden oder die utopistischen genannt Aber da die Tendenz für solche Untersuchungen vorher festgelegt hat. war, da man die Aneignung des Mehrwerts der Arbeit durch die Kapi= talisten auf alle Fälle zu zeigen sich gesetzt hatte, mußte ihr Bild ber Bütererzeugung trot mancher treffend beobachteter Einzelzüge schief sein. Besonders das erste Buch von Mary' "Kapital", das den kapitalistischen Produktionsprozeß behandelt, "für sich genommen als unmittelbaren Produktionsprozeß, bei dem noch von allen sekundären Einwirkungen ihm fremder Umstände abgesehen wurde," enthält über die Produktionsmittel, über die Verwertung der Arbeitskraft, über den Arbeitstag, über Arbeits= teilung, über die Maschinenanwendung und über Manufaktur und Industrie

eine Fülle gut gesichtetes empirisches Material; aber da alle Fakta so ausgewählt sind und vorgetragen werden, daß die spezisisch-marxistische Mehrwertstheorie gestützt und der ganze kapitalistische Produktionsprozeß als ein einziger Aussaugungsprozeß erscheint, so sind die theoretischen Ergebnisse dieser Darstellungen nur bei einer beständig ergänzenden oder beschränkenden Verwendung wissenschaftlich brauchbar.

Trogdem wird man anerkennen muffen, daß der Ginfluß der sozia= listischen Theorien auf die Entwicklung der nationalökonomischen Wissenschaft, wie sie von einer weniger tendenziösen Richtung auf den Universitäten gelehrt wurde, günstig war. Die kritisch=ablehnende Stellung, die jede objektive Wissenschaft einem unhistorischen Radikalismus gegenüber einnimmt, verhinderte, daß sich der utopistische und materialistische Geist des Marxismus auf die Katheder der deutschen Hochschulen erstreckte; es war jedoch fortan unmöglich, daß die Volkswirtschaftslehre in einer bloßen Chrematistif aufging, eine Gefahr, die der einseitige Ricardogeist der Smithschen Schule herausbeschworen hatte; es war der Weg gebahnt von der "Güterwelt" zu leidenden und fühlenden Menschen; man konnte seitdem nicht mehr aus dem Auge lassen, daß hinter den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital Personenkategorien standen, deren menschliche und gesellschaftliche Eigenart, deren Wollen, Fühlen und Denken das volkswirtschaftliche Getriebe mehr bedingen als ewige Naturgesetze der Ökonomie. Was List angebeutet hatte, war durch den Marxismus ganz außer Frage gestellt, daß die gesellschaftlichen Institutionen das wichtigste Element bes Wirtschaftslebens einer Nation bilden. Schon vor Mary hatten neben den übertreibenden Sozialisten auch Hildebrand, Knies, Mohl, Lorenz v. Stein und andere außer der historischen auch die soziale Forschungsweise zu fördern gesucht. Aber so wuchtig und großzügig wie in Marx' Kapital war es nicht geschehen. Fortan drängte sich bei dem Gedanken an Produktion nicht zuerst der Gedanke an den Profit, sondern die Vorstellung von einer komplizierten, das Leben von Millionen mannigfach beeinflussenden Vereinigung von Kapital und Arbeitskraft auf, ein Organisationsproblem, zu bessen theoretischer Durchdringung soziologische, recht= liche, technische, hygienische und noch manche andere Kenntnisse aus den verschiedensten Wissenszweigen erforderlich sind, mehr aber als das, eine konkrete Anschauung der Wirklichkeit in Vergangenheit und Gegenwart. Daß dazu die Lehrsysteme des Sozialismus trot all ihrer Einseitigkeit Erhebliches beigetragen haben, wird man nicht leugnen können. Lehre von der Produktion wurde durch sie direkt, wie gesagt, wenig weiter entwickelt, ja dadurch, daß man die Bedeutung des Kapitals und des Unternehmertums verkannte, eher gehemmt; aber der indirekte Einfluß

der Gesamtheit dieser Systeme auf die Theorie der Produktion ist dauernd vertvoll geblieben.

Die bisherige Entwicklung dieser Lehre zeichnete der weiteren theores tischen Ausgestaltung zwei Richtlinien vor: einmal die an Smith-Hermann-Rau anknüpfende Fortsetzung der Systematik; daneben die von Roscher ansgehende historisch=entwicklungstheoretische Verknüpfung. Es wäre sicher= ein großer Fehler gewesen, hätte man nur eine dieser beiden Bahnen ver Folgt. Es hat ja gerade auch im Zusammenhange mit der Lehre von KE Produktion zwischen ihren Vertretern nicht an Schulstreit gefehlt, es sind hin und wieder übertriebene Vorstellungen von der Einseitigkeit deren, die als Vertreter der einen oder der anderen Richtung gelten, gebegt worden. Vielleicht können wir heute schon das letzte Drittel des den Jahrhunders soweit historisch einschätzen, daß wir von einer im gangen fruchtbringenden Ergänzung der wissenschaftlichen Gruppen untereinender reden. Die Lehre von der Produktion bedurfte sicherlich vielLeicht mehr als jede andere — einer sicheren wirtschaftsgeschichtlichen Grandlegung; aber die Notwendigkeit, das dadurch gelieferte Material 19F1 ematisch zu einer Theorie zu verarbeiten, die den Zusammenhang auftechalt, konnte ebensowenig verkannt werden. Daß die Wirtschafts= Be Thichte eine Wirtschaftstheorie beseitigen und hinreichend ersetzen tone, ist m. W. auch nie behauptet, nur von einigen Gegnern der bist vrischen Schule (z. B. Dietzel) als deren Ansicht und Absicht befürchtet worden. Durch welche geschichtlichen Untersuchungen die Produktions: Drie weiter getragen wurde, muß hier übergangen werden. Nur wie Schmoller gelang, dieses Material zu einer Lehre von der Unter-Dehmung einheitlich zu fügen, darf nicht unerwähnt bleiben. \*uftav Cohns "Grundlegung der Nationalökonomie" eine rein entwicklungs= Beschichtliche und gerade dadurch inhaltsreiche Darstellung der Lehre von der Produktion enthält, wird noch kurz zu zeigen sein. Daneben fehlte 🔏 keineswegs an systematischen, mehr deduktiv verfahrenden Untersuchungen, die, mehr von Rau als von Roscher ausgehend, die Fehler der älteren Schule zu vermeiden suchten. Schäffle und Mangoldt, Wagner und Dietzel, die Grenznutzentheoretiker, Philippovich und Neurath, neuerdings van der Borght, Biermann und zahlreiche andere lieferten wertvolle Beiträge. Gine Abgrenzung gegenüber anderen Autoren ist deshalb unmöglich, weil ge= wöhnlich die Lehre von der Produktion im Zusammenhange mit den Theorien über andere Grundbegriffe vorgetragen werden, wie ja insbesondere die Tatsache, daß die Produktionselemente Land, Arbeit und Kapital zugleich wichtige Grundlagen der Lehre vom Produktionsertrage und seiner Berteilung sind, eine ftrenge Absonderung der Erzeugungstheorien verhindert. Dazu kommt der schon oben in diesem Kapitel erwähnte Umstand, daß besonders die Lehre vom Kapital an Umsang in der Literatur und an dem ihr gewidmeten Interesse die Produktionstheorien übertrifft. Es ist deshalb hier nur angängig, auf einige Autoren aus dem großen Kreis derer, die irgend etwas zu unserer Frage beigetragen haben, als Repräsentanten Bezug zu nehmen.

In diesen modernen systematischen Versuchen blied der Zusammenhang der Wirtschaftserscheinungen mit den übrigen Tatsachen des sozialen Lebens gewahrt; eine Erklärung der Produktion lediglich aus einer nur wirschaftlich veranlagten Menschennatur war im allgemeinen aufgegeben. Freilich konnten dabei die theoretischen Werke der letzen Jahrzehnte nicht die Geschlossenheit der alten Systeme ausweisen. Vergleicht man die Schriften Schäffles, Wagners, Cohns, Mengers, Böhm-Bawerks, Dietzels, Philippovichs und anderer lebender oder unlängst verstorbener Nationalsökonomen miteinander, so fällt die recht verschiedene Disponierung und Systematisierung des Stoffs auf. Die Probleme, die dem einen besonders wichtig erscheinen, treten bei dem andern mehr in den Hintergrund; eine von allen geteilte Übereinstimmung über Natur und Aufgaben der theosretischen Nationalökonomik besteht nur in einigen allgemeinen Fragen 1.

Mehr als für andere Systematiser ist für den Soziologen Schäffle charakteristisch, wie er die allgemeinen sozialen Kräfte in seiner Lehre als wirksam im Wirtschaftsleben aufzuweisen bestrebt ist. So stellt er auch die Produktion ganz unter den Gesichtspunkt der Gesittung, d. h. der "Gestaltung des seelisch-leiblichen Naturells der Menschen zum sittlichen

<sup>1</sup> Ich möchte betonen, daß ich das nicht als einen Nachteil empfinde, aber als charakteristisches Merkmal gegenüber der Smithschen Schule hier deshalb besonders erwähnen zu müssen glaube, weil die Lehre von der Produktion in der Gegenwart eine einheitliche Gestaltung, die man als Quintessenz aller modernen Systeme wiedergeben könnte, nicht erfahren hat. Schon äußerlich ift die Verschiedenheit in der Stellung der Autoren zur Erzeugungstheorie — wenn man von einer folchen heute überhaupt reden darf - baraus erkennbar, daß z. B. Schäffle in feinem "gefellschaftlichen Syftem der menschlichen Wirtschaft" die Lehre von der Produktion nur als eine Sauptabteilung eines Hauptabschnitts des dritten Buches seines Spftems (bas vom Organismus der Volkswirtschaft handelt) bringt, in Wagners Cehr- und Sandbuch ber politischen Ökonomie aber in der Grundlegung der Begriff Produktion nicht selbständig behandelt wird; er verschwindet vielmehr in der Lehre von den Gutern (anders liegt es in We. soeben erschienenem Werke, bas mir zur Zeit der obigen Nieberschrift noch nicht zugänglich war); Beinrich Dietel, von dem als zweite Sauptabteilung dieses Werkes die eigentliche theoretische Bolkswirtschaftslehre (die er theor. Sozialökonomik nennt) zu schreiben begonnen wurde, zählt den Begriff Produktion nicht zu den Glementarphänomenen; er hält jedoch an die Zerlegung wirtschaftlicher

Organismus der Person." Damit wird die Gütererzeugung in eine ethisierende Beleuchtung gerückt, die meines Erachtens die tatsächlichen Vorgänge des ökonomischen Lebens vielfach verdunkelt. Es ist ferner ein Merkmal seines Systems, daß er der Technik (im weitesten Sinne des Wortes) einen breiteren Raum in seiner Volkswirtschaftslehre anweist, als es sonst üblich Werden damit auch wichtige Grenzlinien stellenweise verwischt, so erhält doch besonders die Produktionslehre eine breite Grundlage. entspricht entschieden den Anforderungen, welche die tatsächliche Entwicklung der Industrie stellt, die technische Dkonomik in den Erzeugungslehren breiter zu berücksichtigen. Ferner kennzeichnete sich seine Erfassung der Produktion durch die weite Dehnung des Begriffs auf alle außerhalb der Einkommens= und Kousumtionsprozesse liegende Sphären der Volkswirt= schaft und seine Darstellung durch die überaus subtile, die Details wunder= bar beherrschende Zerlegung der Produktionssysteme. Freilich werde ich dabei das Bedenken nicht los, daß die Fülle der Rubriken mehr verwirrt als flärt.

Es bot sich bisher im Verlause dieses Rapitels noch keine Gelegenheit darauf hinzuweisen, daß auch die systematischen Beziehungen der Produktion zur Distribution, Zirkulation und Konsumtion Gegenstand der Kontroverse und eines wechselnden Gebrauchs gewesen sind. Dieses Problem wird von Diezel in seiner "Theoretischen Sozialökonomik" in den Vordergrund gerückt. Dabei geht er von der alten, von Rodbertus und Wagner gestörderten Unterscheidung natürlicher und sozialer Kategorien aus. Er tadelt die Verquickung dieser beiden besonders an der Produktionslehre und sordert, daß der allgemeine Teil der Wirtschaftswissenschaft nur jene

Handlungen in die vier Arten der Konsumtion, Produktion, Zirkulation und Diftribution sest (S. 157) und will die spezielleren Teile seines Lehrbuchs danach gruppieren. Bei den Grenznutzentheorikern geht die Lehre von der Produktion sast ganz in Werttheorien auf. Böhm-Bawerk greift aus der Produktionseinheit die Kapitalsprobleme zur intensiven Behandlung heraus. Cohn gibt in seiner "Grundlegung" dem dritten Hanptabschnitte seines "Systems der Wirtschaft" die Überschrift "Vorgänge des Wirtschaftslebens" und teilt ihn in drei Kapitel nach Produktion, Verkehr und Einkommensverteilung. Die Produktion ist damit zweckmäßigerweise wie bei Abolf Wagner aus der Kategorie der primären Grundbegriffe herausgehoben; die Elemente, die sonst meist ihr allein zugeschrieben wurden, Katur, Arbeit, Kapital, sind als Elemente des Wirtschaftslebens überhaupt behandelt. Philippovich hingegen nennt zunächst Produktion und Konsumtion unter den elementaren Tatsachen der Wirtschaft und widmet danach deu gesamten Inhalt des zweiten Buches einer sehr klar disponierten Untersuchung über Produktion und Erwerb. — Das, was man unter der Überschrift Produktion zu behandeln, was auszuscheiden hat, steht keineswegs sest.

ohne Berücksichtigung der historischen Welt der Gegenwart in ihren Sonderheiten enthalte; zumal in der Produktionslehre soll dies kolgerichtiger als bisher durchgeführt werden. Dabei müsse zwischen den vier genannten Unterabteilungen ein vollkommenes Gleichgewicht herrschen; das — wie oben gezeigt wurde — zu Anfang des Jahrhunders bestehende Übergewicht der Distributionslehre über die Produktion und Zirkulation habe schon jetzt die Wissenschaft überwunden. Freilich habe die Tatsache, daß ein Gebiet der Wirtschaft mit dem anderen zusammenfließt, dazu geführt, daß die Viergliederung nicht von allen angenommen wurde. Zirkulations= und Produktionssphäre werden hier und da verschmolzen (wie bei Schäffle erwähnt wurde); Philippovich trenne zwar Produktion und Verkehr, fasse aber die Lehre vom Einkommen mit der vom Verbrauche zusammen. — Es ist nicht möglich, in diesem Zusammenhange diese Systematik zu kritisieren, weil damit zugleich die Grundfragen der Wirtschaftswissenschaft überhaupt aufzuwerfen wären. Die Trennung von natürlichen und sozialen Kategorien ist meines Erachtens nicht aufrecht zu erhalten, während ich Schmoller nicht zustimmen kann, wenn er die Gliederung des Stoffs nach Produktion, Verkehr usw. als überlebt und falsch ansieht. Doch ist die Frage der Stoffeinteilung so abhängig von der Natur des Inhalts, daß allgemeine Prinzipien für die methodische Gruppierung überhaupt vom Abel sind.

Ein Merkmal von Dietzels theoretischer Stellung ist sein Bestreben, die mit dem Aufkommen der historisch=ethischen Richtung und des Sozialis= mus verbundene (oben hervorgehobene) Neigung, das gesamte soziale Leben gewissermaßen als Hintergrund des volkswirtschaftlichen zu betrachten, zu bekämpfen. Er spottet darüber, man wolle "die Teildisziplin Wirtschafts= theorie zu einem unerfreulichen Ragout aller möglichen sozialwissenschaft= lichen Ingredienzien machen" (S. 172). Von diesem Gesichtspunkte aus geht er noch einmal auf die alte Produktivitätslehre ein, verteidigt Smiths Beschränkung und wendet sich gegen die Einbeziehung der "inneren Güter." So konsequent und aus methodischen Rücksichten gerechtsertigt seine Stellung zu diesem leidigen Spezialprobleme ist, so vermag ich ihm auf die Bahn, das Wirtschaftsleben wie einst nur als Betätigungsfeld des individuellen Eigennutes aufzufassen, nicht zu folgen. Zwar wird die in der Zukunft wohl zu erwartende Lösung der Soziologie und speziellen Sozialwissenschaft von der Nationalökonomie sicherlich eine Ausscheidung großer Gebiete zum Vorteile beider Disziplinen herbeiführen; aber auch dann wird die Einengung der Volkswirtschaftslehre zu einer Chrematistik schwerlich wünschenswert sein.

Es mag genügen, um in Kürze das aufzuweisen, was heute an

Beilippovichs "Grundriß der politischen Okonomie" und seine Darstellung der Materie Bezug zu nehmen. Er spricht zunächst allgemein über das Wesen der Produktion, über den persönlichen Produktionsfaktor der Arbeit und die sachlichen, Land und Kapital. Ein zweiter Abschnitt ist der Organisation der Produktion und des Erwerds gewidmet und enthält neben einer Gegenüberstellung von Groß= und Kleinunternehmung die verschiedenen Formen dieser Organisationen, wobei den Genossensschaften ein breiter Raum eingeräumt ist. Ein dritter Abschnitt hat das regelnde Prinzip der Produktion zum Gegenstande, handelt also vom freien Wettbewerbe und seinen Beschränkungen durch Unternehmersverbände usw.

Philippovich scheidet technische und wirtschaftliche Produktion, wie es einst Hermann getan hat. Erst wenn der dem Produkte zugesprochene Wert höher ist als der Wert der Kosten, wird die technische Erzeugung zur ökonomischen. Maßgebend ist dabei der Tauschwert. Sein ver= storbener Landsmann Wilhelm Neurath hat in seinen "Elementen der Bolswirtschaftslehre" allerdings gerade gegen das "Kostenprinzip" der Produktion angekämpft und aus ihm Krisen und Arbeitslosigkeit hergeleitet meiner Ansicht nach mit Unrecht. Daß der Tausch= und nicht der Ge= brauchswert als maßgebender Gesichtspunkt in der modernen Verkehrswirtschaft anzusehen ist, hat inzwischen sich wohl allgemein durchgesett. Doch folgt daraus, wie Philippovich hervorhebt, nicht, daß die Produktion Güter oder Werte direkt erzeugt. Erst die Zirkulation entscheidet darüber; nur von einem Streben auf Erzielung eines Güter- ober Werterfolges kann die Rede sein. Die Produktion beherrscht die Tendenz nach Produktivität, der Erwerd das Streben nach Rentabilität. Ohne daß Phi= lippovich hierbei auf die Unterschiede von Privat= und Volkswirtschaft aufmerksam macht, gibt er doch durch die Trennung der Produktivität als fachlicher Ergiebigkeit der Erzeugung von Rentabilität als Ergiebigkeit des Erwerbs die Lösung mancher Widersprüche in der alten Produktivitätslehre. Sie bedarf nur des weiteren Auseinanderhaltens von Produktivität und Reproduktivität, wie sie Gustav Cohn in seiner "Grundlegung" (S. 206) vernimmt. Die alte Zerlegung des Produktionsprozesses in 2 oder 3, höchstens 4 Elemente oder Faktoren hat sich auch in der Gegenwart als ein glücklicher und klärender Kunstgriff bewährt. Philippovich nennt Natur und Arbeit Produktionselemente; sie wirken in jeder Produktion mit, daneben nennt er Land, Kapital und Arbeit Produktionsfaktoren unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Moments der Erzeugung.

Setzt man, wie es Philippovich getan hat, Land statt Natur als Fekgabe. Band I.

Produktionsfaktor, so wird auch der von van der Borght 1 getadelte Fehler vermieden, daß die "Roh- und Hilfsstoffe" zweimal: unter Natur und Rapital erscheinen?. Neuerdings hat aber Ed. Biermann<sup>8</sup> den vielsach synonym gedrauchten Worten Produktions element en und Produktions- aktoren besondere unterscheidende Bedeutungen beilegen wollen. Er nennt fünf Elemente: Natur, Produktionsanlagen und werkzeuge, Rapital (d. h. werbende Geldsummen, ähnlich wie Menger und Rleinwächter), ezekutive Arbeit und Konjunktur; als Produktionsfaktor läßt er allein die Konomische Intelligenz des Unternehmers mit seiner (nach J. Wolffs Borbild dispositiv genannten) Arbeit gelten. Einzuwenden wäre dagegen, daß sich die Frage, wer Unternehmer ist, im modernen industriellen Leben viel schwieriger beantwortet, als es auf den ersten Blick erscheint, und daß auch die Trennung von dispositiver und exekutiver Arbeit in genossensschaftlichen Unternehmungen nicht deutlich erkennbar ist.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse, deren die ältere, noch recht kummerliche Theorie von der Unternehmung entbehren mußte, faßt sich in dem Sate zusammen, den Philippovich in seiner Lehre von der Unternehmung hervorhebt: "Die Organisation der Produktion in den Formen der Unternehmung ist das Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung." Sie ist vor allem von Guftav Schmoller enthüllt worden. Ferner hat die Vertiefung in soziale Probleme bewirkt, daß die Darstellung des Produktionsfaktors Arbeit bei modernen Autoren wie Philippovich eine ganz andere Breite und Tiefe aufweist als früher. Die Probleme, die Arbeitslohn, Arbeitszeit und die übrigen Elemente der Arbeiterfrage aufweisen, beherrschen heute fast zu sehr die Produktionslehre. Aber auch die Lehre vom Land hat seit Thünens trefflichem "Isolierten Staat" eine wesentliche realistische Vertiefung erfahren. Das Gesetz bes abnehmenden Bodenertrags, das Verhältnis der ersetharen zu den nichtersetharen Stoffen sind die theoretischen Pfeiler dieser Fragen geworden. Das Kapital bietet auch der gegenwärtigen Generation große begriffliche Schwierigkeiten, aber zu den abstrakten Untersuchungen sind die Versuche getreten, den Kapitalismus als soziales System zu erfassen, wie es besonders Werner Sombart (Der moderne Rapitalismus) unternommen hat. Mit der handels= und gewerbe= rechtlichen Entwicklung Hand in Hand gingen die Versuche der volks=

<sup>1</sup> In Conrads Jahrbüchern, XXVI, 3. Folge.

<sup>2</sup> Vorausgesett daß man den Kapitalbegriff nicht soweit dehnt, daß ber Grund und Boben auch mit einbezogen wird.

<sup>3</sup> Zur Lehre von der Produktion, Leipzig 1904.

wirtschaftlichen Theorie, der zunehmenden Fülle der Unternehmungs= formen Herr zu werden; auch Philippovich beschäftigt sich eingehend 1 mit der Entwicklung der Einzel= zur gesellschaftlichen Unternehmung; nicht minder wichtig ist das Aufkommen der Genossenschaften neben den monarchisch oder aristokratisch organisierten, verkehrswirtschaftlichen Unternehmungen. Sie verlangen von der Theorie der Gegenwart die Meisterung zahlreicher Probleme, die der alten Schule entsprechend den Zeitverhält= nissen größtenteils noch unbekannt waren. Das Wesen der öffentlichen Unternehmung, wie es vor allem Abolf Wagner in den Vordergrund gestellt hat, wird auch von Philippovich als eines der großen Probleme wirtschaftlicher wie politischer Natur gewürdigt. Klein= und Großbetrieb, extensive und intensive Wirtschaftsführung sind weiter Materien der modernen Produktionslehre, die allerdings größtenteils zum Aufgabenbereiche der speziellen Nationalökonomik gehören. Aus der Lehre vom Bettbewerd erhebt sich die Theorie der Unternehmerverbände, die vielleicht mehr als jede andere volkswirtschaftliche Frage ein wissenschaftliches Problem der Gegenwart bedeutet. Von allen Spezialaufgaben der Produktionslehre heischt sie am meisten die ernste Arbeit der lebenden Generation.

Mir will scheinen, als stellten diese im Zusammenhange mit den Erscheinungen der Produktion entstandenen, immer breitere Dimensionen annehmenden Probleme durch ihre materiellen Schwierigkeiten die Fragen nach Methode und Syftematik der Theorie stark in den Hintergrund. Es wäre, meine ich, eine Vergeudung an Kraft und eine schwere Unterlassung, wollte man sich angesichts der täglich wachsenden Aufgaben, die das werktätige Leben dem volkswirtschaftlichen Theoriker auf dem in diesem Rapitel behandelten Gebiete stellt, mit demselben scholastischen Eifer in Konstruktionen verstricken wie die Smithsche Schule. Ohne die wertvolle Arbeit, die vorwiegend systematische Werke der Erkenntnis leisten, zu verkennen, möchte ich doch glauben, daß die entwicklungsgeschichtliche Betrachtung von Organisationsgebilden, wie es die Unternehmungen sind, fruchtbarer ist als Versuche, die Produktion mehr statisch als dynamisch zu Problemen, wie sie die Genossenschaften, die Kartelle und Trusts, die anonymen Gesellschaften jeder Art darbieten, kann man meines Erachtens am besten auf dem Wege näher kommen, den Schmoller in seinen Untersuchungen über die Unternehmung gegangen ist. Er zeigte, wie Familien= wirtschaften zu Unternehmungen wurden, wie aber daneben naturalwirts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie es u. a. Aleinwächter in Schönbergs Handbuch tut.

schaftliche Arbeitsgenossenschaften schon in älterer Zeit bestanden, wie der Handwertsbetrieb entstand, aber schon das Mittelalter Ansätze zu größeren Organisationen mit industriellen Aufgaben auswieß, wie die Hausindustrie zur Borläuserin des modernen Großbetriebs wurde, worauf dieser beruht, und wie sich aus ihm die Verbände der Händler und Unternehmer entwickelten.

Sicherlich werden auf Grund der entwicklungsgeschichtlichen Methode mehr Fragen gestellt als beantwortet; von der Kenntnis der Bergangenheit bis zur Borhersage der Zukunft ist ein weiter Schritt. Wir haben heute vor allem gelernt, die Fülle der Probleme zu erkennen, die noch zu bewältigen find. Bei Beginn des 20. Jahrhunderts fühlen wir uns erst in den Anfangsstadien der Meisterung der Produktionserscheinungen. Und doch glaube ich, daß wir im Laufe des vorigen beträchtlich vorangeschritten Mir liegt dabei ferne, verächtlich auf die Arbeit der älteren Generationen zu blicken. Die Periode des Dogmatismus war nicht nur historisch notwendig, sie schuf auch die ersten begrifflichen Handhaben, die später vervollkommnet positivere Ergebnisse ermöglichten. Alle jungen Wissenschaften scheinen dieses Stadium des "Absolutismus" überwinden zu müssen. In der Gegenwart erleben wir ganz analoge Entwicklungserscheinungen in der Soziologie. Spätere Zeiten beginnen dann die vorzeitigen Werturteile an der Hand der Beobachtung zu korrigieren. Lang= sam bildet sich auf empirisch=realistischer Grundlage eine neue Gesetzmäßigkeit. In der Lehre von der Produktion und Produktivität scheinen wir diesem Ziele näher zu kommen.

## Die Lehre vom Kapital.

Von

## Arthur Spiethoff, Berlin.

## Inhaltsverzeichnis.

Der Rapitalbegriff S. 1. — Die Rapitalgüter S. 21. — Die Entstehung des Rapitals S. 32. — Die Wirkungen der Rapitalverwendung S. 39. — Die Formen des Rapitals und ihr Areislauf S. 45. — Das Abhängigseitsverhältnis der Rapitals formen von einander; Lohnfondstheorie S. 49. — Erweiterte Reproduktion S. 57. — Zusammenfassung S. 61.

## Der Rapitalbegriff.

Generationen hindurch hat das Wertproblem das Interesse der im engeren Sinne theoretischen Sozialökonomik beherrscht, und dis in die jüngste Zeit gilt es dei zahlreichen Gelehrten als der eigentliche Eckstein der Disziplin. Daneden hat sich aber, je länger je mehr, die theoretische Untersuchung den Fragen des Kapitals zugewendet, und die beiden letzten großen monographischen, in gewissem Sinne abschließenden Behandlungen des Wertes sinden sich in Werken, die dem Kapital gewidmet sind. Die objektive Werttheorie hat als Arbeitswerttheorie ihre letzte Zuspitzung und zugleich Selbstwiderlegung in Marx' Kapital gefunden, und die subjektive Richtung hat als Grenznuhentheorie ihre Kodisikation in Böhms Bawerks Kapital und Kapitalzins erhalten.

Ein Überblick über die Entwicklung der Kapitaltheorie in Deutschland muß mit der Geschichte des Begriffs beginnen. Nirgends können die begrifflichen Erörterungen von größerer Bedeutung gewesen sein als in der Kapitaltheorie. "Hier liegt", wie Knießsagt, "etwas anderes vor, als was man sonst einen Streit über eine glückliche und mißlungene, ja über eine richtige und über eine falsche Definition nennt. Es ist offensbar der Gegenstand selbst, welcher als Rapital bezeichnet und in seinen Beziehungen zu den Erscheinungen des Wirtschaftslebens erforscht werden soll, bestritten und ungewiß. In der Tat, man verhandelte nicht darüber, worin und wie man die Merkmale zusammenzustellen habe, welche dem unter der Bezeichnung Kapital anerkanntermaßen auftretenden Gegenstand eignen, sondern man konstituierte Eigenschaften, welche darüber entscheiden sollen, welchem Gegenstande jene Bezeichnung beigelegt werden müsse".

Das Mittelalter verstand unter Kapital die Hauptsumme eines Darlehens im Gegensatz zu den Zinsen. Dieser Sprachgebrauch ist im Merkantilismus herrschend geblieben bis auf seinen letzten namhaften Vertreter Steuart, einen Zeitgenossen Smiths, obwohl der Begriff durch die Physiokraten inzwischen bereits eine erhebliche Erweiterung erfahren hatte über das Geld hinaus auf andere Güter. Turgot verstand unter Rapital einen ersparten Vorrat von Gütern schlechthin. Smith knüpft an diese Ausweitung an, nennt aber nicht jedweden Gütervorrat Kapital, sondern nur den, der dem Eigentümer ein Einkommen 1 bringt; neben diesen Teil des Gütervorrats stellt er den der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung ihrer Eigentümer dienenden. Smith geht also nicht von den Gütern an sich aus, sondern von deren Eigentümern. Indem er diese Aweiteilung vornahm und sie in der angegebenen Weise kennzeichnete, ließ er zwar wichtige Eigenschaften und Unterscheidungsmerkmale innerhalb des Gütervorrats außer Ansatz, aber er vermied es doch in glücklicher Weise, den Kapitalbegriff mit einander fremdartigen Merkmalen zu belasten. Die Bestimmung des Kapitals als desjenigen Teils des Gütervorrats seines Eigentümers, der ein Einkommen bringt, bezieht den Begriff in der reinsten Weise auf das Verhältnis zwischen den Gütern und ihren Eigentümern, oder in der Wagnerschen Terminologie zu sprechen, benutt ihn ohne fremde Beimischung als rein geschichtlicherechtliche Rategorie. In außerordentlich kennzeichnender Weise hält Smith diesen Standpunkt bei der Einteilung des Kapitals fest. Das Kapital ist verschieben, je nachdem es sein Eigentümer verwertet; es ist umlaufendes Rapital, wenn es durch den Wechsel seines Herrn Einkommen liefert, es ist stehendes Kapital, wenn es Einkommen gibt, ohne den Herrn zu wechseln oder weiter umzulaufen. Also auch bei diesen Unterbegriffen sind nicht Eigenschaften des Kapitals an sich ober das Verhältnis der Rapitalgüter zu andern Gütern bestimmend, sondern das Verhältnis zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im allgemeinen versteht Smith unter Einkommen den von der Arbeit über ihre Unkosten erzielten Ertrag; die Auffassung wird aber nicht überall festgehalten, wie die folgenden Erörterungen und Beispiele zeigen werden.

ihren Eigentümern, der Umstand, ob sie Einkommen erzielen unter Bei= behaltung oder Wechsel derselben. Jetzt erfährt die Betrachtung einen völligen Umschwung, sie erfolgt nicht mehr vom Standpunkt der Person des Kapitalisten, sondern von dem der Güter als solcher. Smith schreitet bazu, den Gütervorrat eines Landes zu teilen. Während vom ersten Standpunkt aus Kapital war, was dem Eigentümer Einkommen abwirft, wird jett verlangt, daß auch das Einkommen des ganzen Volkes dadurch vergrößert werde. Wohnungen beispielsweise werden vom Kapital ausgeschlossen, ebenso Darlehen, die nicht in der Produktion angelegt find. Jett wird also außer der Eigenschaft der Einkommenslieferung auch noch die der Produktivität verlangt. Das Wesentliche ist kurz, daß Smith zwei verschiedene Standpunkte der Betrachtung verquickt, ohne dies recht zu bemerken: die wirtschaftliche Betrachtungsweise, die an gewissen Gütern, unabhängig von der Rechtsordnung, die Eigenschaft der Produktivität erkennt, und die geschichtlich rechtliche, die beobachtet, daß unter bestimmter Rechts- und Eigentumsordnung bestimmte Güter den Eigentümern auch unabhängig von der Produktivität ein Einkommen liefern. Smith hat das große Verdienst, eine wichtige Güterart, näms lich die der Produktion dienende, in ihrer Eigenart erkannt und als befondere Gruppe herausgehoben zu haben. Er hat aber die verhängnis= volle, wie man wohl am besten sagt, Ungeschicklichkeit begangen, für diese Gruppe einen Kunstausdruck zu wählen, der schon belegt war. Verhängnisvoll wurde sie dadurch, daß der Begriff nach altem wissenschaftlichen Brauch und der Gewohnheit der Geschäftswelt eine privatwirtschaftliche Rategorie bezeichnete, jetzt aber unversehens für eine volkswirtschaftliche benutt wurde. Smith hat die Verschiedenartigkeit der beiden Standpunkte, von denen er ausging, übersehen und eine reinliche Scheidung ber Güter nach den beiden von ihm beobachteten Eigenschaften verabsäumt. Er hat im Gegenteil die Eigenschaften der Einkommenslieferung und der Produktivität miteinander verquickt, indem er ein aus eigener Produktivität bes Gutes fließendes Einkommen verlangt, und damit hat er für die beiben nächsten Generationen ben Weg verbaut.

Bei der Abhängigkeit der älteren deutschen Wirtschaftse lehre von Smith schien es richtig, zunächst dessen Standpunkt kennen zu lernen. In Deutschland sind in den ersten sechs Jahrzehnten, soweit ich sehe, Monographien über das Kapital nicht entstanden; der Gegenstand hat seine Behandlung in der Lehrbuchliteratur erfahren. So sehr die einzelnen Autoren in der Bestimmung des Kapitalbegriffs von einander abs

<sup>1 2.</sup> Buch, 4. Rap.

weichen, sie sinden sich samt und sonders darin überein, die beiden Bestrachtungsstandpunkte nicht zu unterscheiden und die Eigenschaften der Einkommenslieserung und der Produktivität nicht auseinander zu halten; mit andern Worten, sie begreifen unter Kapital zwei verschiedene Dinge. Zunächst ist es wichtig, festzustellen, daß das auf Smith zurückgeht.

Wenn wir uns ganz kurz die bedeutsamsten deutschen Schriftsteller dieser Richtung zu vergegenwärtigen suchen, so fällt auf, daß zunächst eine große Gruppe die wirtschaftliche Seite durchaus in den Vordergrund stellt, teilweise die Eigentumsverhältnisse ganz außer acht läßt, oder sogar die Benutzung des populären Kapitalbegriffs in der Wissenschaft ablehnt. Dies geschieht gelegentlich der Besprechung der drei Produktionsfaktoren Natur, Arbeit und Kapital im Anschluß an die Abhandlung der natürlichen Urkräfte. Der Ausgangspunkt sind gewöhn= lich die dem Menschen zur Verfügung stehenden Gütervorräte, die einer Einteilung unterworfen werden, und wobei sich dann eine irgendwie abgegrenzte Kategorie von Kapitalgütern ergibt. Spätestens aber bei Besprechung des Einkommens und des Zinses ist aus dem ursprünglich wirtschaftlichen Begriff ein rechtlicher geworden, der die Eigentumsverhältnisse und die daraus sich ergebenden Folgen ins Auge faßt. zwar ereignet sich diese doppelte Behandlungsweise in der Regel, ohne daß die eine von der andern etwas weiß. Daß das Kapital bei Erörterung des Zinses als rechtliche Kategorie von diesen Schriftstellern gehandhabt wird, bedarf keiner Besprechung und keines Nachweises. Zu zeigen ist nur, wie der Kapitalbegriff an der Stelle der Systeme bestimmt wird, wo er an sich seine Erörterung findet. — Der früheste Schriftsteller des Jahrhunderts dieser Richtung ist 1808 Christian Jakob Kraus, der Königsberger Professor und jüngere Freund Kants. Er war einer der ersten, die das System Smiths in Deutschland einzuführen suchten, geht in bezug auf das Kapital aber kühn vor2. Kraus nimmt den Ausgangspunkt zwar bei den Eigentümern, kennzeichnet den Gegenstand aber ausschließlich durch wirtschaftlich technische Gigenschaften. Diese faßt er so ausschließlich ins Auge, daß er den diese Seite außer acht lassen= den populären Ausdruck Kapital dafür überhaupt nicht gebraucht, sondern die Bezeichnung Verlag 8 benutt. Näher gekennzeichnet wird der Gegen=

<sup>1</sup> Staatswirtschaft. Nach bessen Tobe herausgegeben von Hans von Auerswald, Königsberg 1808.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 7 ff.

Berlag ift der "Inbegriff alles besjenigen Eigentums der einzelnen zur Staatsgesellschaft gehörigen Menschen, welches irgendein Resultat ihrer Arbeit, nämlich von ihnen erzielt, verfertigt, gesammelt, herbeigeschafft ift".

stand durch Gegenüberstellung des rohen Naturfonds 1. Seine Bedeutung hat dieser Verlag darin, daß der Arbeitsertrag von ihm abhängig ist?. Wir sehen also eine von jedem rechtlichen Einschlag freie, lediglich wirt= schaftlich-technische Würdigung. Der Verlag wird nur als Produktionsmittel behandelt. — Ahnlich erörtert Johann Friedrich Eusebius Lots, der frühe Vertreter einer subjektiven Wertlehre, 1821 den Gegens stand 4. Wie sehr er die Güter als Erzeugungsmittel im Auge hat, erhellt auch daraus, daß er zur Verwertung der Kapitalien "die Benutzung als Werkzeug — im weitern Sinne — zur Förderung der Betriebsamkeit" als nötig erachtet. Aber immerhin erwähnt 5 er doch auch die nur vom rechtlichen Standpunkt aus als Kapital anzusprechenden Güter. Mue Rapitale, die nicht zur Hervorbringung von Gütern benutzt werden, führen den Namen tote, und bei der Aufzählung dieser erscheint nun auch die rechtliche Kapitalkategorie. Wenn nicht in der Gütererzeugung beschäftigt, find nach ihm auch diejenigen tot, "denen wegen ihrer Fähigkeit, eine Rente zu gewähren, man nach dem gemeinen Sprachgebrauch ein Leben und eine hervorbringende Kraft beizulegen pflegt". — Unter Beibehaltung der wirtschaftlichen Betrachtungsweise erfährt der Kapitalbegriff jetzt bei

<sup>\*</sup>Worunter dasjenige zusammengefaßt wird, was, abgesehen von aller Menschensarbeit, als bloßes Werk der sich selbst gelassenen Natur sich in dem Lande bestindet . . .; welcher Naturfonds zwar, sofern er Eigentum ist, zum Vermögen, aber nicht zum Verlage gerechnet werden soll."

Denn nur, sofern ein Vorrat von Lebensmitteln vorhanden ist, der über den Bedarf derjenigen, welche ihn hervorgebracht haben, hinausreicht, kann die Zahl der arbeitenden Hände und sonach die Menge der Arbeit sich vermehren." "Die notwendige und allgemeine Bedingung also, wovon in jedem Lande die Zunahme des Einkommens seiner Bewohner abhängt, ist ihr zunehmender Vorrat an Lebensmitteln, Materialien und Werkzeugen, der zur Beschäftigung der Arbeiter dient."

<sup>3</sup> Handbuch der Staatswirtschaftslehre, Erlangen 1821.

<sup>4</sup> Einen Teil bes Vermögens verwendet der Mensch zum gegenwärtigen Genuß, ben anderen zur "fortdauernden Unterhaltung und Förderung der Betriebsamkeit, teils um seine sich durch Übung und Anstrengung verzehrenden Kräfte von Zeit zu Zeit fortwährend zu ergänzen und wiederherzustellen, teils um sich die Gegenstände zu sichern und zu erhalten, an welchen er seine hervordringenden Kräfte üben mag, teils endlich um sich die Vorrichtungen und Hilfsmittel zu verschaffen, die er bedarf, um seine Kräfte mit Erfolg und möglichster Leichtigkeit üben zu können. In dieser dreisachen letzen Bestimmung spricht sich der eigenkümliche Charakter des Teils des menschlichen Vermögens aus, den wir in der Sprache unserer Wissenschaft Kapital zu nennen psiegen. Wenn man in der Staatswirtschaftslehre von Kapitalien spricht ... denkt man sich immer den Menschen, wie er, außer der Gegenwart, auch noch die Zukunft vor Augen hat und hiernach seine Gütermasse in zwei Teile sondert". a. a. O. I, 63.

<sup>\*</sup> a. a. D. S. 66.

einer Anzahl von Schriftstellern eine Erweiterung, indem Güter einbezogen werden, die entweder einem längeren Gebrauch dienen, und die wir heute etwa als Nutvermögen bezeichnen, oder die, wie die Betreffenden es ausbrücken, nur mittelbar produktiv sind. In der Definition des Kapitalbegriffs selbst tritt das nicht immer deutlich hervor, wenn meist auch eine gewisse Unbestimmtheit auf erweiterten Inhalt hindeutet. Deutlicher gekennzeichnet wird der Standpunkt in der Regel durch das Auftreten von Unterbegriffen, die strenger zwischen Produktiv- und Gebrauchsgut scheiben. Ludwig Heinrich von Jakob kennzeichnet 1825 1 das Kapital als einen "Vorrat nüglicher Sachen, der nicht un= mittelbar von den Menschen, welche ihn besitzen, verzehrt wird, sondern zur Bezahlung anderer nützlicher Dinge oder zu sonstigen Zwecken bestimmt ist". Die im Zusammenhang mit dieser Bestimmung angeführten Beis spiele beziehen sich sämtlich auf die Güterherstellung, eine größere Weite bes Begriffs ergibt sich aber aus einer späteren Unterscheidung von Zehr= und Nährkapitalien, von denen nur die letteren produktiv sind. Ebenso wenig streng faßt Johann Schön<sup>2</sup> 1835 das Kapital als produktiven Gütervorrat. In Anlehnung an Smith sondert er die nur dem abgeleiteten Erwerb dienenden Güter als "unproduktive" ab, aber entgegen Smith bezeichnet er sie doch als Kapital. In Gegensatz zu seinem wirtschaftlichetechnischen Kapitalbegriff stellt er, daß man "im gemeinen Leben alles Kapital nennt, was nicht Einkommen ist," daß der Private selbst Zunftrechte dazu rechnet. Auch Schuldbriefe schließt er ausdrücklich aus. Der Tübinger C. W. Ch. Schüz sieht 18438 im Kapital nur den Produktionsfaktor, aber mit der gleich mangelhaften Strenge wie der vorige 4. Gleich Schön sondert auch Schüz eine besondere Klasse von un= produktiven Kapitalien aus. Es handelt sich bisher durchweg um ältere Schriftsteller, die in ausgesprochener Abhängigkeit von Smith sich befinden. Alle hatten bei Smith die bei diesem nur überwiegende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundsätze der Nationalökonomie oder Theorie des Nationalreichtums, Halle 1825, I, S. 90 ff.

Reue Untersuchungen der Nationalökonomie und der natürlichen Volkswirtschaftsordnung, Stuttgart und Tübingen 1835, S. 47 ff.

<sup>3</sup> Grundfätze ber Nationalökonomie.

<sup>4</sup> Er versteht unter Kapital "alle in materiellen Dingen fixierten Werte, welche durch den Fleiß und die Sparsamkeit hervorgebracht und angesammelt worden und die direkte oder indirekte Bestimmung haben, zur Vermehrung des Nationaleinkommens beizutragen. Der Begriff von Kapital unterscheidet sich von dem des Vermögens überhaupt dadurch, daß das letztere neben dem Kapital den Grund und Boden und diejenigen Güter umfaßt, welche zurzeit weder direkt noch indirekt produktivem Ge- oder Verbrauche bereits bestimmt sind", S. 70 und 94 ff.

wirtschaftliche Betrachtung allein gesehen und deshalb lediglich diese geshandhabt. Von späteren Schriftstellern ist hier nur Max Wirth ans zufügen, der sowohl nach der Begriffsbestimmung als nach den aufsgezählten Gütern unter Kapital nur den Produktionsfaktor versteht.

Die in unsere erste Gruppe gehörenden spätern Schriftsteller huldigen nicht mehr ausschließlich der wirtschaftlichen Betrachtung, sondern ziehen auch die geschichtlich rechtliche herein, wenn auch erstere den Ausgangspunkt bildet. Die Abhängigkeit von Smith war im Schwinden begriffen, ja man stellte sich in ausgesprochenen Gegensatz zu ihm, und inzwischen waren andere Schriftsteller aufgetreten, die den volklichen Wortgebrauch nicht außer acht ließen, sondern umgekehrt die rechtliche Betrachtung voranstellten. Den Anfang bildet hier Wilhelm Roscher mit seinen erstmalig 1854 erschienenen Grundlagen der Nationalökonomie. "Rapital" — sagt er — "nennen wir jedes Produkt, welches zu fernerer Produktion aufbewahrt wird." Die eigentliche Kennzeichnung erfährt der Begriff durch eine ausführliche Aufzählung von 10 Güterklassen und durch die beiden Unterbegriffe Produktiv= und Gebrauchskapital. Merkwürdig ist, wie Roscher, ohne es zu bemerken, den rechtlichen und wirtschaft= lichen Standpunkt durcheinander wirft. Er sagt § 43: "Nach dem Zweck ihrer Verwendung können die Kapitalien in solche geteilt werden, die bei der Produktion sächlicher Güter (Produktivkapitalien) und solche, die bei der Produktion persönlicher Güter oder nützlicher Verhältnisse (Gebrauchs: kapitalien) einwirken . . . Beide Begriffe laufen mannigfach in einander. So ist z. B. ein Mietwagen, eine Leihbibliothek für den Privateigentümer unzweifelhaftes Produktivkapital, für das Volk im ganzen gewöhnlich Gebrauchskapital." Bei diesen Beispielen laufen durchaus nicht die Begriffe Produktiv= und Gebrauchskapital in einander, sondern Roscher wechselt den Standpunkt und schafft dabei neue Begriffe. Wenn er Mietwagen und Leihbibliothek für Produktivkapital und für Gebrauchskapital erklärt, so ist das nur möglich, weil er sich in ersterm Fall auf den recht= lichen Standpunkt stellt und vom Eigentümer ausgeht, im zweiten Fall eine wirtschaftliche Betrachtung übt und vom Gute selbst ausgeht. Vom rechtlichen Standpunkt sind Mietwagen und Leihbibliothek als Erwerbsgegenstände nie Gebrauchskapitalien und vom wirtschaftlichen Standpunkt als Gebrauchsgüter nie Produktivkapitalien; beide Begriffe laufen für diese Güter nur dann in einander, wenn sie, wie Roscher das tut, unversehens geändert werden. Sachlich ist hierauf nicht näher einzugehen, es war nur zu zeigen, wie Roscher durch Nichtbeachtung der beiden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Grundzüge der Nationalötonomie, 2. Aufl. 1860, S. 273,

Standpunkte sachliche Unklarheiten begeht und beibe Betrachtungsweisen verquickt. Auch Albert Eberhard Friedrich Schäffle ist hier anzuschließen, benn wenn er auch die beiden Standpunkte nicht vermischt, so unterscheidet er sie doch auch nicht. Schon in der ersten Uuflage seines "gesellschaftlichen Systems ber menschlichen Wirtschaft" geht er 1861 in strenger Weise von der Produktivitätzeigenschaft aus?. Das seine Auffassung besonders Kennzeichnende ist, daß er die verschiedenen Güter nicht an sich, sondern nur ihrer Zweckbeziehnng nach dem Kapital zuzählt, worauf noch einzugehen sein wird. An keiner Stelle verquickt er die rechtliche und wirtschaftliche Betrachtungsweise, wovor ihn sein strenges Festhalten an der Produktivitätseigenschaft bewahrt. Ja er befürwortet es sogar, statt von Leihkapital "als dem Verkehr der Einzelwirtschaften, der Lehre vom Kredit" angehörig von Leihgegenständen zu sprechen, aber andere Arten des Erwerbskapitals läßt er unerwähnt, und eine Scheidung der beiden Standpunkte erfolgt nicht. In den spätern Auflagen ift die Begriffsbestimmung geändert, aber die Betrachtungsweise ist im wesents lichen unverändert geblieben. Noch weiter als Roscher faßt Gustav Cohn 4 1885 den Kapitalbegriff. Er "empfiehlt, allen Gütervorrat als Rapital zu bezeichnen und bann eine Scheidung der Rapitalien in Gebrauchskapital und Produktivkapital vorzunehmen 5. Zweierlei will er in dieser Umschreibung vereinigen: "die beiden Bedeutungen, welche von Turgot und Smith eingeleitet worden, und welche der wissenschaftliche Begriff des Kapitals bis zur Gegenwart festgehalten und teilweise unbewußt verknüpft: 1. Vorrat von Gütern — ein Haben, Besitzen; 2. die Bestimmung von Gütern für die Produktion — eine Frage ber wirtschaftlichen Technik". Es handelt sich bei Cohn also um eine bewußte und gewollte Verbindung der rechtlichen und wirtschaftlichen Bedeutung?.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erschienen unter dem Titel: "Die Nationalökenomie oder allgemeine Wirtsichte", Leipzig 1861, S. 41, 46 ff.

<sup>\* &</sup>quot;Der Inbegriff ber Produktivmittel, seien sie Materie oder Kraft (in Wirklichkeit stets unterscheidbar), äußerlich natürliche oder menschlich-persönliche Kraftäußerungen, heißt Kapital."

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 2. Aufl. Tübingen 1867, S. 99: Rapital ist dasjenige Vermögen, welches Stamm der Wertentstehung ist; es ist das Genußvermögen, gleichsam so lange es in die Halme schießt, so lange es als anschwellende Anospe und reifende Frucht noch im Werden ist.

<sup>4</sup> Grundlegung der Nationalökonomie, Stuttgart 1885, S. 208 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> a. a. D. S. 211.

<sup>6</sup> a. a. D. S. 210.

<sup>7</sup> Bgl. S. 350 die Erörterung über Gebrauchs- und Produktivkapital in bezug auf Zinshaus, Klavier und Bücher im Eigengebrauch und ausgeliehen, die stark an die eben angeführte Auglassung von Roscher anklingt.

Eine zweite Gruppe von Schriftstellern aus der Reihe derer, die den rechtlich=geschichtlichen und den wirtschaftlich=technischen Standpunkt nicht unterscheiden, stellt die rechtliche Betrachtung voran. Der erste ist der Münchner Friedrich Benjamin Wilhelm Hermann 1832. Für ihn ist der "wesentliche Punkt im Kapital, Vermögen zu fein"2; er stellt das Eigentumsmoment an die Spize. Neben dem Rapital<sup>8</sup> steht als anderer Vermögensteil der "Verbrauchsvorrat". weite Kapitalbegriff zerfällt in Nutfapital und Erwerbkapital. Nutkapital wird der Nuten unmittelbar, beim Erwerbkapital mittelbar genossen, indem er hier "als Tauschgut zum Eintausch anderer Gegenstände von Wert verwendet" wird. Das Erwerbkapital erhält nun seinen Inhalt nicht nur als wirtschaftlich-technische, sondern auch als geschichtlich= rechtliche Kategorie. Zu ihm gehört außer dem "Produktivkapital (Werkoder Fruchtstamm)" nämlich auch das "Leihkapital (Leihstamm)", und zwar steht dies kennzeichnenderweise an erster Stelle. Das Leihkapital ift "Darlehn, Miet= und Pachtgut, wobei die Nutzung für sich allein an andere verkauft wird". An anderer Stelle werden noch weitere Güter diesem zugezählt, die ebenfalls lediglich vom rechtlichen Standpunkt als Rapital anzusprechen sind. Wir sehen sogleich am Unfang die geschichtlich= rechtliche Betrachtung in einer Ausgiebigkeit angewendet, die wenig vermissen läßt. Nur schade, daß sie nicht als solche erkannt und hervorgehoben und von der andern geschieden ist. Hermanns Standpunkt bezüglich des Kapitalbegriffs erwächst auf derselben Grundlage wie seine fubjektive Werttheorie und ist das Glied eines einheitlichen Systems. — Wie in so manchen andern Fragen nimmt Lorenz Stein auch zu der unfrigen eine besonders einseitige Stellung 5. Er selbst erläutert und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Staatswirtschaftliche Untersuchungen über Vermögen, Wirtschaft, Produktivität der Arbeiter, Rapital, Preis, Gewinn, Einkommen und Verbrauch, München 1832.

<sup>2</sup> a. a. O. S. 51.

<sup>\* &</sup>quot;Rapital, Stammgut, ist jede dauernde Grundlage einer Nutzung, die Tauschwert hat," a. a. D. S. 59 ff.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 56. "So ist die sichere Möglichkeit des Absahes ein Teil des Bermögens eines Erwerbtreibenden . . . und zugleich Kapital, weil sie den Besiher in Stand setzt, als Einkommen zu beziehen, was er außerdem des schwankenden Absahes seiner Erzeugnisse wegen zur Deckung möglicher Berluste zurücklegen oder zur Anlockung von Kunden auswenden müßte. — Alle Rechte und dauernde Leistungen an Personen, die kein Bermögen besihen, aus dessen Ertrag sie die Leistung bestreiten, sind ein Immaterialkapital für den Berechtigten. Auch Gewerbsgeheimnisse, Privislegien des Gewerbebetriebs usw. sind Immaterialkapital, wenn sie dem Besiher dauerndes Einkommen verschaffen."

Dehrbuch der Volkswirtschaft, Wien 1858, S. 97: Rapital ift "die Summe der den Besitz des einzelnen bildenden und für seine materielle Existenz und Ent-

kennzeichnet 1858 seinen Standpunkt dahin, daß der von ihm aufgestellte Begriff sich von dem bisherigen dadurch scheidet, daß er das Kapital nur auf die Einzelwirtschaft bezieht 1. Demgemäß umfaßt bei Stein der Kapitalbegriff außer Produktivgütern und persönlichen für die Güter= bildung fähigen Anlagen auch das von ihm sogenannte "Wertkapital" 2. Ausschließlich historisch-rechtliche Rategorie ist das Kapital bei Rarl Marx und ihm folgend bei Ferdinand Lassalle. "Produktions=8 und Lebensmittel als Eigentum des unmittelbaren Produzenten sind kein Sie werden Kapital nur unter Bedingungen, worin sie zugleich als Exploitations= nnd Beherrschungsmittel des Arbeiters dienen . . . Eine Baumwollmaschine ist eine Maschine zum Baumwollspinnen. Nur in bestimmten Verhältnissen wird sie zu Kapital. Aus diesen Verhältnissen herausgerissen, ift sie so wenig Kapital, wie Gold an und für sich Geld oder der Zucker der Zuckerpreis ist. . . Das Kapital ist . . . ein historisches Produktionsverhältnis."

Der stärkste Anstoß zur Scheidung des wirtschaftlichen und rechtlichen Standpunkts kam aus dem Lager des Sozialismus, der ein besonders seines Unterscheidungsvermögen hat für Eigenschaften, die den Dingen an sich zukommen, und die ihnen durch bestimmte Eigentumsund Rechtsordnungen beigelegt werden. Trothem ist es kein sozialistischer Denker, der als erster die Verquickung dieser beiden verschiedenen Standpunkte erkannte und bei Bestimmung des Kapitalbegriffs beiden Betrachtungsmöglichkeiten gerecht zu werden suchte. Karl Heinrich Rau ist es, der in der Gruppe derer voransteht, die einen geschichtlich-rechtlichen und einen wirtschaftlich-technischen Kapitalbegriff trennen. In seinen frühern

wicklung bestimmten Güter. Die Güter bilden daher die einzelnen Bestandteile der Einheit des Kapitals; oder jedes Kapital besteht aus einzelnen Gütern", S. 99: "Man kann dabei zwar den Ausdruck Kapital noch allgemein gebrauchen, nur soll man sich dann vergegenwärtigen, daß man alsdann von einer Mehrheit von Kapitalien redet".

<sup>1</sup> S. 100: "Offenbar versteht man unter Kapital nicht ein Gut, sondern eine bestimmte und begrenzte Masse von Gütern, und selbst beim Volkskapital denkt man sich ein Individuum hinzu, welches diese Masse besitzt. Schon daß nicht ein Gut, sondern daß nur ein Kapital ein Einkommen gibt, hätte darauf führen müssen, daß das Kapital ein Moment an einem anderen Begriffe als dem des Gutes oder des Produktes ist, der den Begriff des Einkommens zuläßt. Dieser Begriff ist aber nur der der Wirtschaft, die auf der einzelnen Persönlichkeit ruht. Und nur auf diesem Wege ist hier Klarheit zu gewinnen."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "D. h. den Besitz an wirklichem Wert als Geldkapital und das Recht auf Forderungen von Werten oder Benutzung von Verhältnissen, die zur Güterbildung dienen."

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. das Kapital, I, 4. Aufl., S. 731.

Arbeiten findet sich noch nichts davon. Die Zusätze zu seiner Abersetzung des Handbuchs von Heinrich Storch äußern sich gar nicht zur Frage, und in den "Ansichten" von 1821 ist nur ganz kurz von "schon vor= handenen Gütern" die Rede, "die zum Erwerbe neuer dienen und daher einander gleichsam neu erzeugen", und die füglich "Erwerbstämme (Kapitale) genannt werden können". Dies "füglich" bezieht sich darauf, "daß man schon längst das Kapital im Verhältnis zu den Zinsen Hauptstamm nennt", und die neu erworbenen Güter werden so zu den alten zu ihrer Erwerbung verwendeten in das Verhältnis von Zins zu Hauptstamm gestellt. Die ausdrückliche Betonung zweier möglicher Standpunkte der Betrachtung erfolgt in den erstmals 1826 erschienenen "Grundsätzen" 8. Hier werden neben die unmittelbar einen Vorteil hervorbringenden Genußmittel die mittelbar nützlichen Dinge, die Erwerbsmittel, gestellt, die neue Sachgüter in das Vermögen bringen, sei es durch eigne Erzeugung, sei es durch den Verkehr. Von hier aus wird nun ein privat= und ein volkswirtschaftlicher Kapitalbegriff unterschieden 6. Für die Privatwirtschaft bewirke das Rapital die Erlangung neuer Güter von andern Menschen, für die Volkswirtschaft von andern Völkern und durch inländische Gütererzeugung. Hiernach "können ins Ausland verliehene Summen als Teile des Volkskapitals angesehen werden", aber Rau bemerkt sehr wohl, was gegenüber spätern Einwänden von v. Böhm=Bawerk wichtig ist, daß hierneben auch die Wirtschaft der Menschen als Ganzes in Betracht

<sup>1</sup> Handbuch der Nationalwirtschaftslehre, Hamburg 1820, 3 Bbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anfichten der Volkswirtschaft mit besonderer Beziehung auf Deutschland, Leipzig 1821, S. 29.

Brundfäße ber Bolkswirtschaftslehre.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> "Ein irgendwie zusammengehörender Vorrat von beweglichen Erwerbsmitteln wird als Rapital (Erwerbstamm, werbender Gütervorrat)" bezeichnet.

a. a. O. § 53 S. 66: "Im Sinne der Bolkswirtschaftslehre gehören nur diejenigen beweglichen Güter zu dem Kapitale, welche als Hilfsmittel gebraucht werden, um dem Bolksvermögen einen Zuwachs zu verschaffen. Anders gestaltet sich der Begriff des Kapitals aus dem Standpunkte der Privatwirtschaft, welche sich nur die Bersorgung einer Familie mit Sachgütern zum Ziele setz, ohne die Wirkung dieses Erfolges auf die ganze Volkswirtschaft zu beachten oder auch nur zu kennen. Den einzelnen stehen mancherlei Wege des Erwerbes offen, und darunter auch solche, bei denen das Volksvermögen nicht vergrößert wird, indem schon vorhandene Bestandteile desselben von einem Eigentümer auf den anderen übergehen. In Beziehung auf eine Privatwirtschaft, welche man anderen ähnlichen bürgerlichen Wirtschaften gegenüber betrachtet, erscheint also alles dasjenige bewegliche Vermögen als werbend oder als Kapital, welches überhaupt von dem Eigentümer nicht bloß für seinen persönlichen Genuß, sondern zum Erwerbe anderer Güter benuht wird."

komme, und daß von hier aus "der Begriff des Kapitals auf den Beistand zur Gütererzeugung überhaupt" zu beschränken wäre. Die Verwandt sich aft zwischen Rau und Smith ist unverkennbar; auch bei Smith besteht das Unterscheidungsmerkmal darin, ob das Volkseinkommen vergrößert wird oder nicht. Aber während dieser hiernach einen Teil der Güter vom Kapital außschließt, läßt er sie überhaupt versschwinden. Bei Smith steht neben dem Gebrauchsgütervorrat das sowohl dem Eigentümer wie der "ganzen Masse des Volkes" Einkommen gebende Kapital, und die Güter, die zwar dem Eigentümer Einkommen bringen, aber nicht dem Volksganzen, gehen geräuschlos in die Tiese und werden überhaupt nicht gewürdigt. Rau räumt ihnen die ihnen zuskommende eigenartige Stellung neben dem Gebrauchsvorrat und dem Kapital ein und erkennt zugleich, daß diese Sonderstellung sich ergibt aus der privatwirtschaftlichen Betrachtungsweise, die wohl zu unterscheiden ist von der volkswirtschaftlichen, die keine Eigenart an ihnen erkennen läßt.

Der Denker, der den Unterschied recht eigentlich auf den Gegensatz von wirtschaftlicher und rechtlicher Betrachtungsweise zuspitzt, ist Carl Rodbertus. Schon in einer seiner ersten Schriften weist er auf den Unterschied zuwischen dem rechtlichen und staatswirtschaftlichen Bermögensbegriff und auf das Unstatthafte hin, "Berhältnisse des positiven Rechts zu einer staatswirtschaftlichen Grundlage" zu machen. Auch mit dem Kapitalbegriff beschäftigt er sich und zeigt zu machen. Auch mit dem Kapitalbegriff beschäftigt er sich und zeigt zu machen. Der Gache hervorgehender Kapitalbegriff durch "zufällige (rechtliche) Zutaten eines historischen Zustandes" erweitert werden könne. Den eigentlichen Ausdau erfährt der Gedanke aber erst 1868 in dem

<sup>1</sup> Zur Erkenntnis unserer staatswirtschaftlichen Zustände, Neubrandenburg 1842.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 9.

<sup>3</sup> a. a. a. O. S. 24, 25.

<sup>4</sup> Erklärung I, S. 90 Anm. 19: Die "Verwechstung von Kapital und Kapitalbesitz beherrscht alle unsere volkswirtschaftlichen Systeme" — a. a. D. II, S. 295
Anm. 87: "Wir lernen ben heutigen, auf Grund- und Kapitaleigentum basierten
Gesellschaftszustand wirtschaftlich nur badurch besser tennen, wenn wir ihn in allen
Beziehungen vergleichen: einmal mit einem Zustande, in welchem das Eigentum
nicht bloß Boden und Kapital, sondern auch noch die Arbeiter selbst begreift, noch
Menscheneigentum herrscht; und zweitens wieder mit einem Zustande, in welchem
das Eigentum nicht mehr Boden und Kapital, sondern nur noch das Einkommen
begreift, nur noch Einkommenseigentum besteht. Eine solche zweisache Vergleichung
gewährt überraschende Ausschlüsse, auch über den vorliegenden Gegenstand, über den
tiesen Unterschied zwischen dem Kapital an sich oder dem Rationalkapital und
dem Kapitalvermögen oder dem Privatkapital, das auch als Unternehmungssonds bezeichnet wird. — Man erkennt nämlich dann die Verschiedenheit dieser beiden
Vermögen auch daran, daß sie sich in ihren Bestandteilen nicht decken. Zum Kapital

Werke "Zur Erklärung und Abhilfe der heutigen Kreditnot des Grund-Auch in der 1884 aus dem Nachlaß herausgegebenen Monographie "Das Kapital" ist er hierüber nicht hinausgekommen. v. Böhm = Bawerk meint, "der Unterschied zwischen National= und Privatkapital wird bei Rodbertus zu einem Gegensatz zugeschärft zwischen einer naturalen Gütermenge einerseits und den daran bestehenden Privatrechtsverhältnissen anderseits". Demgegenüber ist aus den in der Anmerkung vorgeführten Stellen zu entnehmen, daß National- und Privatkapital bei Robbertus im Gegenteil "sich nicht bloß wie eine naturale Gütermenge von dem Besitztum daran unterscheiden, sondern zwei verschiedene naturale Gütermengen darstellen" 2. Der Robbertussche Begriff des Privatkapitals ist besonders eng und umfaßt nur das Unternehmerkapital unter Bernachlässigung aller andern Privatkapitalien, wie auch sein Begriff des Nationalkapitals der denkbar engste ift und nur Materialien und Werkzeuge umfaßt. Aber für diese

an sich ober zum Nationalkapital gehört immer nur der Wert der Stoffe und Werkzeuge, aber nicht des Arbeitslohnes ober gar der Renten. Zum Rapitalvermögen ober Unternehmungsfonds gehört in einem Grund- und Kapitaleigentumszustande nicht bloß der Wert der Stoffe und Werkzeuge eines Betriebes, sondern auch des Arbeitslohnes und selbst ber Renten, soweit Lohn und Rente vom Unternehmer ausgelegt werden. — Das herrschende System — und zwar in allen seinen Korpphäen begeht zwar den Fehler, beide Bermögen — das Rapital an sich und das Rapitalvermögen — zu ibentifizieren und namentlich ben Arbeitslohn zum Kapital an sich ober bem Nationalkapital zu zählen" . . . a. a. O. II S. 299 Anm. 87: "Wie man also die Verschiedenheit des Rapitals an fich und des Rapitalvermögens auch daraus ertennt, daß sich ihre Bestandteile nicht decken, so erkennt man nun wieder daraus, daß die Bestandteile des Rapitalvermögens sich ändern, je nachdem sich bas positive Eigentumsrecht anbert, daß das Rapitalvermögen oder ber Unternehmungefonde lediglich ein Element ist, das durch das positive Eigentumsrecht das Grund- und Rapitaleigentum — in die Nationalökonomie eingeführt wird. — Erweitern wir nämlich das Eigentumsrecht zum Menscheneigentum (Sklaverei), so begreift das Rapitalvermögen noch mehr Bestandteile als heute, wo es die Grenze bes Grund- und Rapitaleigentums einhält. Unter dem letteren begreift es, wie ich gezeigt, in der Regel noch den Arbeitslohn und mitunter auch noch die Renten. Unter bem Menscheneigentum begreift es aber natürlich noch ben Wert bes Arbeiters felbst." — "Schränken wir dagegen das Eigentumsrecht auf ein bloges Einkommenseigentum ein, jo fallen aus dem Begriff bes Rapitalvermögens nicht bloß die Arbeiter selbst, sondern auch Arbeitslohn und Renten heraus; das Rapitalvermögen geht in Nationalkapital unter, und Materialien und Werkzeuge sind nur noch die einzigen Kapitalwerte, welche die Nation, die dann, als solche, der Unternehmer selbst ift, dem neuen Betriebe auch nur in Rechnung stellen kann."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapital und Rapitalzins, 1884 ff., II, 65.

<sup>2</sup> Rennzeichnung des Sozial- und Privatkapitals durch v. Böhm-Bawerk a. a. O. S. 66.

Enge des Privatkapitalbegriffs ist nicht die Zuspitzung des Gegensates auf den Unterschied von rechtlicher und wirtschaftlicher Kategorie verants wortlich zu machen. Wie noch zu zeigen, ist Adolph Wagner von demselben Ausgangspunkt aus zu sehr viel weiteren Begriffen gekommen.

Die Rodbertussche Unterscheidung blieb zunächst ohne Einfluß und Nachfolge. Es fehlte der eigentliche Ausbau, ja nicht einmal eine systematische Darstellung lag vor. Die Erörterung war zu sehr als Nebenpunkt im Rahmen einer auf andere Zwecke gerichteten Untersuchung erfolgt, als daß sie in dieser Form die Kapitallehre beeinflussen konnte. Rarl Knies, der fünf Jahre später, 1873, in seinem Werke über das Geld eine ausführlichere Übersicht über die Entwicklung des Kapital= begriffes gab, erwähnte Robbertus gar nicht 1. — Karl Knies? be= wegt sich auf ähnlicher Fährte wie Rau und Rodbertus und ist deshalb an dieser Stelle zu besprechen, wenn er auch zu ganz anderen Folgerungen gelangt. Als Ausgangspunkt der Wunsch, alle Auffassungen zusammen zu fassen, und als Endzweck auf eine allgemeine Versöhnung zusteuernd, ist er schließlich doch der radikalste, und wie das Schicksal aller Vermittler ist, hat er es keinem recht gemacht. Seine Entscheidung ist, so weit ich sehe, nirgend angenommen. — Nachdem Knies eine Reihe von Kapitaldefinitionen durchgesprochen hat, kommt er zu dem Schluß, "daß Begriffe aus zwei disparaten, unmittelbar für einander indifferenten Vorstellungsbezirken ohne Vindung durch einen dritten Begriff neben und mit einander als Kapital in Betracht genommen und bezeichnet werden"8. "Es erscheint uns als ausgeschlossen, und bis auf

In der zweiten Auflage von 1895 nimmt Anies zu Robbertus Stellung, ohne ihm jedoch, wie mir scheint, gerecht zu werden und die große Bedeutung der Unterscheidungen in ihrer Tragweite zu würdigen. Für Anies steht im Vordergrunde des Interesses, welche Güter dem Kapital zuzuzählen seien, und er ist darauf aus, im Wege der Verständigung zu einer Einigkeit zu gelangen. Sonderbarerweise entgeht ihm, daß die Sonderung der rechtlichen und wirtschaftlichen Betrachtung einen ersten überaus ergebnisreichen Schritt in der von ihm verfolgten Richtung darstellt, vielmehr läßt er sich durch die "peremptorische" Weise, wie Robbertus die Zugehörigkeit zum Nationalkapital entscheidet, verstimmen. Vgl. S. 70 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Geld. Darlegung der Grundlehren von dem Gelde mit einer Borerörterung über das Kapital und die Übertragung der Nutzungen, Berlin, 1. Aufl. 1873, 2. Aufl. 1885.

<sup>\*</sup> a. a. O. 1. Aust. S. 27. "Die gegenseitige Bestreitung dieser Positionen wird nicht aushören, so lange man nicht das disparate Wesen der beiden Bestandteile erkennt, dann aber doch auch jedem von beiden gerecht wird. Die Erörterungen über die sachlichen Produktivmittel dürsen nicht dadurch von vornherein eingeschränkt werden, daß sie als Gütervorrat eines Besitzers vorzunehmen sind, und die Ersörterungen über den Gütervorrat eines Besitzers nicht dadurch, daß derselbe als aus

weiteres auch als nicht berechtigt, ben Terminus "Kapital" für den einen der beiden Gegenstände ausschließlich zur Geltung bringen zu wollen". Rnies sieht das Ideal und die Möglichkeit zu einer Einigung darin, "die beiden disparaten Begriffe koordiniert einem weiteren dritten für beide zugleich höhern Begriff zu subordinieren". Zu diesem Versöhnungs= zweck bildet er einen außerordentlich weiten Oberbegriff, in dem sowohl das Rapital Smiths, die Produktionsmittel, wie auch die Gebrauchs= Kapitalien Roschers und die Nutzungsgüter Hermanns wie das privatwirtschaftliche Kapital von Rau Platz finden. Dieser Oberbegriff heißt Rapital, und er versteht darunter 2 "den für eine Wirtschaft vorhandenen Bestand von (Konsumtions=, Erwerbs=, Produktions=)Gütern, welcher zur Befriedigung des Bedarfs in der Zukunft verwendbar ist". Durch diesen Oberbegriff sollen "alle jene so paraten Güter in wohlbegründete Berwandtschaft auch ohne jede logische Anfechtbarkeit in besonderen Areisen sich nebeneinander stellen lassen: die einen als Güter, welche Genußmittel nur für die Zukunft sind, die andern als Güter, welche Genufmittel auch noch für die Zukunft sind, und die dritten als Güter, mit welchen Genußmittel für die Zukunft hergestellt werden"3. Wie

Produktivmitteln bestehend gedacht wird. Eben deshalb läßt sich das besondere Wesen jener Produktivmittel und jenes Gütervorrates sowie das Eigentümliche in ihren Beziehungen zu anderen überhaupt nicht auf denselben Wegen erkunden und nicht in denselben Sätzen hervorstellen. Der charakteristische Ausgangspunkt sür die Beziehungen des Menschen zu seinem Vorrat an Gütern liegt in dem Haben, Besitzen dieser Güter; die Fragen in betreff der Produktionsmittel gehören der wirtschaftlichen Technik an."

a. a. D. 1. Aufl. S. 31. "Da die Erkenntnis der Sachlage das Wichtigste ist, und es niemals gelingen kann, diese zwei disparaten Dinge, ohne sie koordiniert einem weiteren Dritten für beide zugleich höheren Begriff zu subordinieren, zu einer wirklich einheitlichen Materie zusammenzusassen, so erachten wir es als das angenehmste für jeden, der die bisher gepslegten Merkzeichen beibehalten will, die Lehre von dem Kapital mit dem Bekenntnis zu eröffnen, daß wie im Leben so auch in der Nationaldsonomik Kapital in einem doppelten Sinne gebraucht wird, aber beide Male einen Gegenstand von größter Wichtigkeit in dem wirtschaftlichen Leben bezeichnet. Dann kann man sowohl über das Kapital als einen für den Besitzer erwordenen Gütervorrat, wie auch über das Kapital als reales Produktivmittel eine gegenüber der Begriffsbestimmung zugleich vollständige und zutreffende Darlegung geben."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. O. 1. Aufl. S. 47.

<sup>\*</sup>Da in dem real vorhandenen Güterfonds, mit welchem der Besitzer dem Konsumtionsbedarf in der Zukunft entgegengeht und in den Produktionsbedarf für die Zukunft eintritt, das maßgebende Moment belegen ist, so würde die allgemeine, abstrakte Kennzeichnung weder der Genukmittel noch der Produktivmittel, weder der verbrauchlichen Güter noch der Güter, die dauernde Grundlage einer Rutzung sind,

E. Sar' und v. Böhm Bawerk's gezeigt haben, ist der Kniessche Kapitalbegriff in hohem Maße unvollkommen, da der Bestimmungsgrund, die Verwendbarkeit in der Zukunft, zu unbestimmt ist. Faßt man diese Bestimmung weit, so fallen nur ganz wenige ober gar keine Genußgüter aus dem Rapitalbegriff hinaus, und das Kniessche Kapital deckt sich dann in der Hauptsache mit dem üblichen Vermögensbegriff, ist also überflüssig. Faßt man die Bestimmung eng, und läßt man massenhafte Genußgüter aus dem Begriff hinausfallen, so wird ein Teil dieser Güter bis zu seiner Berwendung in der Zukunft einen Ertrag, einen Zins bringen können, und diese nicht als Rapital zu bezeichnen, ginge nicht an. Diese Unzweckmäßigkeit des Kniesschen Kapitalbegriffs dürfte aber kaum die von v. Böhm = Bawerk und mit ungerechtfertigter Schärfe von Sax aus= gesprochene Verwerfung des ganzen Aniesschen Vorschlages bedingen. Dessen Brauchbarkeit hängt in keiner Weise an dem Oberbegriff des Rapitals noch an irgend einem anderen solchen. Wenn schon ein Oberbegriff sein muß, so bietet sich bieser zwanglos in dem gebräuchlichen Vermögensbegriff. In dieser Hinsicht wie auch bezüglich ber Verbrauchs= güter und der länger dauernden Nutzungsgüter bestehen keinerlei termino= logische Lücken, wenn auch beizufügen bleibt, daß Knies' Vorschlag in dieser Beziehung keinen Fortschritt, sondern eher einen Rückschritt bedeutet. Entscheidend ist aber nicht dies, sondern die Trennung der Produktionsmittel und der Erwerbsmittel. Da dies gerade auch vom Standpunkt von Sax und v. Böhm=Bawerk aus gilt, so hätten gerade diese kaum Grund zu so heftigem Widerspruch, denn dies leiftet Knies. Daß dabei der mißhandelte Begriff Kapital für beide Kategorien verloren geht, kann kein durchschlagender Einwand sein, sondern wäre eher ein Vorzug. Denn da bei jeder Neuordnung die Begriffe umgelernt werden müssen, auch bei ber von v. Böhm = Bawerk, so bietet seine gänzliche Ersetzung durch andere vielleicht gar Vorteile. Knies' Schwäche ist, daß er zuviel

einen spezifischen Bestandteil der Lehre vom Rapital abzugeben haben. Selbstwerständlich wird die Wichtigkeit einer besonderen Erörterung über die Produktivmittel gegenüber den Genußmitteln dadurch in keiner Weise beeinträchtigt, daß man ihnen neben jenem vollkommen ausreichenden Namen nicht auch noch die aussschließliche Bezeichnung als Rapital zuwendet. Und so wenig der große Unterschied in der Produktivmittelnatur zwischen Grundskücken und Produkten dadurch mißkannt wird, daß man beide gemeinsam als Produktivmittel benennt, ebensowenig brauchen sie dann konfundiert zu erscheinen, wenn beide dem Terminus des Rapitals untergeordnet werden."

<sup>1</sup> Grundlegung ber theoretischen Staatswirtschaft, Wien 1887, S. 310 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. II S. 47 ff.

leisten und auch die weitesten bisher ersonnenen Kapitalbegriffe in einem Oberbegriff Rapital zusammensassen will. Das ist nur mit dem Versmögensbegriff zu leisten, wie das auch v. Böhms awerk nicht anders tut. Eine Abänderung des Knießschen Vorschlages nach dieser Richtung hin hätte die Grundlage für eine Verständigung bilden können. Hätte Knieß den gekünstelten Kapitalbegriff vermieden und seine Produktionssund Erwerdsmittel neben die Verbrauchssund Nutzungsgüter (unter den Vermögensbegriff) gestellt, so würde seine Ordnung in der Hauptsache auf dasselbe hinauslausen wie die Wagnersche und v. Böhms Bawerksche Gruppierung.

Den Aniesschen Plan, die widerstreitenden Kapitalbegriffe unter einem Oberbegriff neben einander zu stellen, führte Abolph Wagner<sup>1</sup> Als Erbe des Rauschen Lehrbuches und Herausgeber des Rod. bertusschen Nachlasses war er dazu vorausbestimmt. Die unsystematischen Anregungen von Robbertus hat er ausgebaut und zugleich die Trennung nach rechtlicher und wirtschaftlicher Betrachtung auf die mit dem Kapitalbegriff in enger Verbindung stehenden Begriffe Vermögen und Gut erstreckt. Den Oberbegriff bildet das Vermögen; nach dem Doppelstand= punkt rein ökonomischer und sozialer ober geschichtlich rechtlicher Betrachtung ist er ein doppelter. 1. Vermögen an sich, Nationals, Volks., Sozials vermögen als rein ökonomischer Begriff ist ein in einem Zeitpunkt vorhandener Borrat wirtschaftlicher Güter als realer Fonds für die Bedürfnis= 2. Vermögen als Vermögensbesitz, persönliches Vermögen befriedigung. als geschichtlich rechtlicher Begriff bezeichnet den im Eigentum einer Person stehenden Vorrat wirtschaftlicher Güter 2. "Das Kapital im allgemeinen ist ein Vorrat wirtschaftlicher Güter, welche als Mittel zur Herstellung bzw. Gewinnung neuer wirtschaftlicher Güter bienen." "Filr die genauere Analyse des Kapitalbegriffs ist der rein wirtschaftliche und der geschichtlich rechtliche Standpunkt der Betrachtung zu unterscheiden. Rapital als wirtschaftliche Kategorie ist ein Vorrat solcher wirtschaftlicher Güter, welche aus einer früheren Produktion herrühren und als technische Mittel für die Herstellung neuer Güter in einer Wirtschaft dienen können und dafür erforderlich find: es ist Produktionsmittelvorrat oder Volks-,

<sup>1</sup> Lehrbuch b. polit. Ötonomie v. Hau. 1. Bb. von A. Wagner, 1876.

Das Vermögen in beiden Bedeutungen zerfällt nach seinem Zwecke und der mit ihm wirklich erfolgenden Verwendung in zwei Bestandteile: in Gebrauchs- ober Senusvermögen und in Produktivvermögen oder Kapital. Das Gebrauchsvermögen ist ein Vorrat solcher wirtschaftlichen Güter, die der unmittelbaren Bedürfnis- befriedigung dienen und zu die sem Zwecke besessen bezw. erstrebt werden. 3. Ausl. S. 311.

National, Sozialkapital. Kapital im geschichtlicherechtlichen Sinne oder Kapitalbesitz, Privatkapital, ist berjenige Teil des zunächst beweglichen Vermögensbesitzes einer Person, welcher derselben als Erwerbsmittel zur Erlangung eines Einkommens aus ihm (Rente, Zins) dienen kann".

Hiermit scheint mir die von Rau und Robbertus eingeleitete Bewegung zum Abschluß gebracht, die darauf hinaus will, den von Smith mit einem zusätzlichen, frembartigen Inhalt belasteten Kapital= begriff in seine Bestandteile zu zerlegen. Die volkswirtschaftlich-technische Eigenschaft der Produktivität und die privatwirtschaftlich=rechtliche der Einkommenslieferung sind reinlich geschieden und zu bestimmenden Renn= zeichen zweier getrennter Begriffe gemacht. Der wissenschaftliche Kapitalbegriff hat aufgehört, verschiedenartige, ja fremde Elemente in sich zu ver= einigen, und zugleich ift er damit von seinem künstlichen Gegensatz zum uralten volklichen Kapitalbegriff befreit. Dieser ift aus seiner wissenschafts= feindlichen Stellung vertrieben und mit scharf abgegrenztem Inhalt ver= sehen in den wissenschaftlichen Wortschatz aufgenommen. Zugleich sind beide Begriffe in eine allgemeine Gruppierung der Gütereinteilung ein= geordnet. In dieser Beziehung ist vielleicht noch eine kleine Vervollkommnung möglich. Die Stellung des Privatkapitals im System ist nicht ganz befriedigend. Den beiden einander ausschließenden Kategorien der Gebrauchs= und Produktivgüter schließt sich das Privatkapital an, das die Produktivgüter und einen Teil der Gebrauchsgüter umfaßt. Vor= zuziehen wäre vielleicht eine getrennte und selbständige Gliederung des Vermögens nach dem wirtschaftlichen und rechtlichen Standpunkt. Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus ergeben sich die Kategorien Gebrauchs= und Erzeugungsgüter. Vom Standpunkt des Eigentümers zerfällt der Gütervorrat in solche, die seiner unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung dienen, und in solche, die seiner mittelbaren, der Einkommenslieferung gewidmet sind. Alsdann steht neben dem Erwerbskapital eine sich diesem gegenüber gänzlich ausschließende besondere Kategorie, etwa als Genußvermögen zu bezeichnen, die mit diesem zusammen jedoch von einem

Aapital im dionomischen und rechtlichen Sinne, angewendet auf bestimmte Gütervorräte, decken sich zwar in der Hauptsache, aber keineswegs vollständig. Der rechtliche Begriff ist der weitere. Dies zeigt sich besonders in drei Fällen: Berleihund vermietbares Nuhvermögen kann für den Besitzer als Rapital sungieren, während
es vielleicht für das Bolk nur Nuhvermögen ist. "Verhältnisse", die auf Grund
rechtlicher Beschränkungen des Verkehrs bestehen, sallen unter den rechtlichen Rapitalbegriff. Güter, die ein einzelner nach den bestehenden Rechtsverhältnissen oder nach
oder nach den Gestaltungen des Verkehrs zum Zweck der Gewinnung neuer Güter
verwenden muß, sind Rapital für ihn, aber Nationalkapital nur dann, wenn diese
eGüter unentbehrlich für die Gewinnung neuer Güter überhaupt sind. S. 318 ff.

eigenen, dem rechtlichen Standpunkt aus die Gesamtheit der Güter umsschließt. — Wie dem aber auch sei, im ganzen ist eine Kategoriebildung geschaffen, die die Güterwelt in scharf umrissene, fest gegeneinander nach den verschiedensten Gesichtspunkten abgegrenzte Gruppen teilt und für die mannigsachsten Zwecke unzweideutige Verständigungsmittel darbietet.

Nachdem diese Bewegung schon zum Abschluß gekommen war, setzte innerhalb der öfterreichischen Schule eine neue Erörterung des Gegenstandes ein, die fast gleichzeitig 1887/88 von Sax, Menger und v. Böhm = Bawerk begonnen wurde 1. Sie kommt, wie mir scheint, in ber Hauptsache zu den gleichen Ergebnissen wie die Gruppe Rau, Robbertus, Wagner glaubt aber, dieser gegenüber doch verschiedene Vorzüge aufweisen zu können. Ich beschränke mich auf die Darlegungen von v. Böhm = Bawerk. Der Führer der Schule, Karl Menger, hat in seinen für die Schule grundlegenden "Grundsätzen der Volkwirtschaftslehre" von 1871 zum Doppelbegriff des Kapitals noch nicht Stellung genommen, sondern behandelt es nur als wirtschaftliche Kategorie<sup>2</sup>, als Bezeichnung für ökonomische Güter höherer Ordnung, die bereits in der Gegenwart für kommende Zeiträume verfügbar sind. — v. Böhm = Bawerk empfiehlt für die beiden Kategorien die Bezeichnungen Produktiv= (Sozial) und Erwerbskapital. Kapital "überhaupt nennt er "einen Inbegriff von Produkten, die als Mittel des Gütererwerbs dienen". diesem allgemeinen Kapitalbegriff löst sich als engerer Begriff der des Sozialkapitals ab. Sozialkapital nennt er einen Inbegriff von Produkten, die zu fernerer Produktion zu dienen bestimmt sind oder kurz einen Inbegriff von Zwischenprodukten. Zugunsten dieser Lösung sprechen nach ihm sechs Gründe 4. Die von v. Böhm zu 1—4 angegebenen Vorzüge der Lösung gelten in gleicher Weise für die Rodbertus= Wagnerschen Vorschläge, während die unter 5 und 6 genannten sich gegen diese wenden. Allein die beiden letzteren sind hier zu erörtern. Der Terminus nationals ober volkswirtschaftliches Kapital soll unpassend sein, weil er nicht nur

v. Philippovich, Grundriß d. polit. Ökonomie. 1. Bd. schließt sich 1893 an. Wittelshöfer, Untersuchungen über das Kapital, 1890, scheidet ebenfalls zwei Begriffe, anknüpfend an Rodbertus.

Wien 1871, S. 130. — In der Anmertung erklärt er sich dagegen, "jeden Bermögensbestandteil, welcher dauernd Einkommen genießt, Kapital zu nennen", und führt "auf das sprachwidrige Zusammenfassen der beiden Gruppen von Einkommens-quellen unter dem Begriff des Kapitals fast sämtliche Schwierigkeiten zurück, welche aus der Lehre vom Kapital für die Theorie entstanden sind". Menger ist also bereits ausmerksam auf die fremdartigen Elemente des Begriffs.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> a. a. D. S. 38 ff.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 38 ff.

Produktivgüter sondern auch die ins Ausland verliehenen Genußgüter Daß der Terminus auch die Genußgüter umfassen muß, dürfte nicht notwendig sein, es kommt lediglich auf die ihm gegebene Bestimmung an. Rau hatte allerdings diese Genußgüter eventualiter einbezogen aber gleichzeitig hinzugefügt, daß das nicht zu geschehen habe, wenn man die Wirtschaft der Menschen als Ganzes in Betracht ziehe. Bei Robbertus und Wagner werden die Genußgüter aber nicht mit umfaßt. v. Böhm fordert nun, daß in diesem Fall der Begriff auf einer ganz selbständigen Grundlage konstituiert und jede logische Beziehung zum andern Kapital= begriff abgebrochen werden müsse, was mißlich sei. Das Abbrechen dieser Beziehungen würde ich für kein Unglück halten; diese von v. Böhm (unter 4) als Vorzug angeschriebene Beziehung scheint mir einigermaßen problematisch. Aber dieser Aufbau auf anderer Grundlage ist gar nicht nötig, man muß nur die Begriffsteile "National" und "volkswirtschaftlich" im Sinne der Verfasser auffassen. Weder bei Rodbertus noch bei Wagner beschränken sie den Inhalt auf ein Volk, vielmehr sind sie in den fraglichen Kapitalbegriffen geradeso zu verstehen wie in den Begriffen Nationalökonomie und Volkswirtschaftslehre, nämlich im Sinne von all= gemein wirtschaftlich. Man kann sehr wohl der Ansicht sein, daß Sozialökonomik und Sozialkapital den gewollten Inhalt besser becken, aber man darf von hier aus dem Begriff Nationalkapital, der in einer Zeit entstanden ist, wo man auf diese sprachliche Feinheit noch nicht achtete, nicht als notwendig einen Inhalt beilegen, der den Absichten der Verfasser widerspricht. — Ganz ähnlich verhält es sich mit den v. Böhmschen Einwänden gegen die Zuspitzung der beiden Kapitalbegriffe auf den Unterschied rechtlicher und wirtschaftlicher Betrachtung. Wenn er als Tatsache hinstellt, daß die hiernach gebildeten Begriffe dieselben Güter enthalten und sich nur wie eine naturale Gütermenge von dem Besitztum daran unterscheiden, so dürfte sich das kaum erhärten laffen. geführt, paßt das selbst für Rodbertus nicht, bei dem beide Begriffe verschiedene Güter enthalten, und vollends paßt es nicht auf Wagner, dem v. Böhm noch erheblich näher steht. Alle hierauf hinauslaufenden Erörterungen v. Böhms können deshalb — wie mir scheint — als auf Mißverständnis beruhend unerörtert bleiben. Zu besprechen ist jedoch, ob die Betonung rechtlicher und wirtschaftlicher Betrachtung logisch den ver= schiedenen Inhalt rechtfertigt, und ob nicht, wie v. Böhm meint, bei lediglicher Berücksichtigung dieser Unterschiede der Inhalt die gleichen Güter umfassen muß. Hier wird sich nur feststellen lassen, daß sich ganz zwanglos ein weiterer Güterfreis ergibt, wenn man vom rechtlichen Standpunkt aus untersucht, welche Güter ihren Eigentümern Einkommen bringen, als wenn man vom wirtschaftlichen Standpunkt fragt, welche Güter als Mittel zur serneren Erzeugung dienen. Hierzu kommt als ganz wesentlich, daß der Kreis der den Eigentümern Einkommen bringenden Güter durch die geschichtlich wandelbare Rechtsordnung bestimmt ist, was v. Böhm nicht würdigt. Der tatsächliche Unterschied in dem von den beiden Begriffen bei Wagner und v. Böhm umsaßten Güterkreis geht in keinem Fall auf die rechtliche und wirtschaftliche Betrachtung zurück, sondern beruht lediglich auf dem verschiedenen Inhalt, den beide Bersasser andern für die Entscheidung in Betracht kommenden Begriffen geben. Für den Streit um die Unterhaltsmittel der Arbeiter dreht es sich um den Begriff des Produktionsmittels, für den Streit um Patente und andere Verhältnisse um den Begriff des wirtschaftlichen Gutes. Auf die Fragen ist an dieser Stelle nicht einzugehn.

Ich wollte zeigen, daß die Gruppe Rau, Rodbertus, Wagner und die Ofterreicher im wesentlichen zu den nämlichen Ergebnissen gelangt find, und daß die behaupteten Unterschiede teils nicht vorhanden, teils nicht von grundsätlichem Belang sind 1. Daß beibe Gruppen sich im Endergebnis so nahe kommen, obwohl sie verschiedene Ausgangspunkte haben, scheint darauf hinzudeuten, daß die hier vorliegenden Fragen in der Hauptsache erschöpft und zu einem gewissen endgültigen Abschluß gebracht find. Auch das neueste große System, der Grundriß der allgemeinen Volkswirtschaftslehre von Gustav Schmoller2, bewegt sich auf ähn= lichen Bahnen. Auch Schmoller sucht das "wirre Durcheinander von technischen und rechtlichen Fragen" zu klären, auch er trennt die beiden Rapitalkategorien, wenn er auch keine besonderen Bezeichnungen dafür ans wendet. Er empfiehlt in erster Linie die Beschränkung des Kapitalbegriffs auf die historisch=rechtliche, im Geschäftsleben übliche Bedeutung, wie dies auch Rarl Menger tut. Einerseits kein wesentlicher Gegensatzwischen Abolph Wagner und v. Böhm=Bawerk, anderseits Überein= stimmung zwischen Karl Menger und Gustav Schmoller. Hoffnungs= vollere Zeichen sind kaum möglich!

## Die Rapitalgüter.

Der Kampf um den Kapitalbegriff drehte sich nicht darum, einen unbestrittenen Gegenstand möglichst genau und kennzeichnend zu umschreiben,

Manche Unterschiebe lassen sich daraus erklären, daß die Berfasser im einzelnen durch ganz bestimmte Bedürfnisse besonderer Untersuchungsaufgaben geleitet sind. v. Bohm bekämpft z. B. Robbertus' Rapitalauffassung, indem er dessen falsche seiner richtigen Zinstheorie gegenüberstellt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leipzig 1904 II, 177 ff.

sondern um die Zugehörigkeit der Güter. Dies war auch der unmittels bar leitende Gesichtspunkt für Knies' bei seiner geschichtlichen Übersicht über den Kapitalbegriff. Im Anschluß an die Entwicklung des wirtschaftlichen und rechtlichen Betrachtungsstandpunktes bleibt zu besprechen, welche Güter von den verschiedenen Schriftstellern dem Kapital zugewiesen werden, und wie die nicht unerheblichen Abweichungen zustande gekommen und zu erklären sind. Den größten Inhalt erhält der Kapitalbegriff dort, wo der rechtliche und wirtschaftliche Standpunkt zusammengefaßt werden, und wo außer dem Produktivkapital auch ein irgendwie geartetes Gebrauchskapital einbezogen wird. Auch der reine Privatkapitalbegriff ist ein weiter, aber von ihm wird hier abgesehen; über seinen Inhalt herrschen weniger Meinungsverschiedenheiten. Der Streit dreht sich um den Inhalt des ungeteilten Kapitalbegriffs und eines mehr oder minder reinen Begriffs des Sozialkapitals. Eine Zusammenstellung der Güter, die die verschiedenen Autoren dem Kapitalbegriff zurechnen, ergibt eine außer= orbentlich bunte und widerspruchsvolle Karte. Zwanglos lassen sich drei Gruppen von Schriftstellern bilben. Die erste rechnet neben äußern auch sogenannte innere und immaterielle Güter hinzu, eine zweite beschränkt sich auf die sogenannten äußern, körperlichen wirtschaftlichen Güter, und eine dritte will überhaupt nicht bestimmte Güter an sich zurechnen ober ausschließen, sondern bestimmt die Zugehörigkeit nach dem Willen des Eigentümers und der dem Gut durch ihn gegebenen Zweckbestimmung.

Die erste Gruppe reicht mit starker zeitlicher Unterbrechung von Abam Smith bis zur Gegenwart. Außer den engern Produktionsmitteln und Bodenverbesserungen rechnet Smith<sup>2</sup> auch die erworbenen
nützlichen Geschicklichkeiten zum Kapital, da sie wie eine Maschine oder
ein Handwerkzeug angesehen werden könnten, das die Arbeit erleichtere
und abkürze und die verursachten Kosten mit Gewinn wiedererstatte.
Die Eigenart der doppelten, rechtlichen und wirtschaftlichen Betrachtungsweise kommt auch hier zum Ausdruck, indem er die Lebensmittel zum
Kapital zählt, die im Besitz des Fleischers und Getreibehändlers sind,
und aus deren Berkauf diese einen Gewinn zu ziehen hossen.

Mit seltener Einmütigkeit haben die ältern deutschen Schriftsteller abgelehnt, nühliche Geschicklichkeiten zum Kapital zu zählen. Dieser Erweiterung begegnen wir erft in der Folge öfter. Der einzige, Schlöher, der dies tut, hält es doch für nötig, die besondere Kategorie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. II, S. 12.

des persönlichen Kapitals zu bilden. Zwei ältere Schriftsteller 1, Abam Müller und Luden, haben weiter abliegende Güter zum Kapital in Beziehung gesetzt. A. Müller's nennt die Summe von Erfahrungen und Ideen, welche die früheren Generationen der Gegenwart hinterlassen haben, das geiftige Rapital der Nationen. Aber er stellt dies geistige Rapital doch mehr nur in Vergleich zum wirtschaftlichen, als daß er es ihm eigentlich zurechnete. Als Grund für die Ablehnung der nüglichen Geschicklichkeiten wird in der Regel angegeben, daß nur äußere Güter wirtschaftliche Güter seien, und daß das Kapital von dem Produktionsfaktor Arbeit reinlich gesondert werden müsse. Selbst Hermann, der Unkörperliches dem Rapital zurechnet, wendet sich gegen die Einreihung der Fertigkeiten, wie er auch ausführlich die Zuzählung der Arbeitskraft gegen Canard und San bekämpft. Die Fertigkeiten lehnt er ab8, weil sie inneres und nicht äußeres Gut und deshalb nicht Vermögen seien. Die Arbeitskraft verwirft er aus demselben Grunde, und weil es verwirrend sei, einer besondern Quelle des Einkommens nicht eine Sonderstellung zu geben. Diese Begründungen sind ein kennzeichnender Ausfluß seiner scharfen Betonung des Besitz und Vermögensmomentes.

Trot der Ablehnung der Fertigkeiten gehört Hermann in die erste Aus der angeführten Auffassung muß er immaterielle 5 Güter wie Gewerbegeheimnisse, Privilegien und Rechte auf dauernde Leistungen als Rapital ansehen. — Roscher weift anfänglich nur äußere Sachgüter dem Rapital zu, nimmt in den spätern Auflagen aber auch innere Güter wie höhere Fertigkeiten und immaterielle Güter wie Kundschaft, erworbenes Vertrauen und den Staat auf. Er sieht sie an als Kapitale, die aus einer Produktion hervorgegangen, zu einer Produktion verwendet werden. — Am weitesten in dieser Richtung geht Lorenz Stein<sup>6</sup>, der neben das Güterkapital zwei weitere Unterkategorien stellt. Das persöns liche Rapital enthält bei ihm alle für die Güterbildung ausgebildeten und ihrer fähigen Anlagen, die im Besitze des einzelnen sind und durch ihre Betätigung einen Erwerb machen können. Das Wertkapital enthält ben Besitz an wirklichem Wert als Geldkapital und das Recht auf Forderung von Werten ober Benutung von Verhältnissen, die zur Güterbildung

<sup>1</sup> Bgl. hermann S. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Elemente ber Staatsfunst III, S. 40.

<sup>3</sup> a. a. D. S. 50.

<sup>4 6. 51</sup> ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. 56.

<sup>6</sup> a. a. D. S. 98.

dienen. — In der ersten Auflage tritt Schäffle mit Beziehung auf Stein ebenfalls für die Einbeziehung persönlichen Kapitals ein, insoweit es produktive Zweckbestimmung hat. Er erweitert die Kategorie noch auf größere Verhältnisse des geselligen Zusammenlebens wie Friede, Recht, Nationalehre, Nationalsicherheit, insofern sie, durch den Staat erzeugt und erhalten, dem Produktionszweck dienen. Später bekämpft er diesen Standpunkt und beschränkt das persönliche Kapital auf durch Forderungs= rechte sixierte Leistungen anderer. — Schließlich gehört in diese Gruppe auch ein Schriftsteller aus der Reihe derer, die den Kapitalbegriff in seine beiden Elemente auflösen. Abolph Wagner<sup>8</sup> zählt auch gewisse Verhältnisse zum Nationalkapital, "wenn sie eine für das Volk (die Volkswirtschaft) notwendige Bedingung der neuen Gütergewinnung bilden." Ein Beispiel hierfür sind "Vorrechte des Gewerbebetriebes, die Voraussetzung eines solchen zu einer gewissen Zeit und an einem bestimmten Orte überhaupt sind." — Die Schriftsteller dieser Gruppe gehören zumeist der spätern Zeit an. Ihre Stellung geht entweder auf eine besondere Weite des Kapital= oder des Gutbegriffs zurück. Die hier besonders einfluß= reiche Erweiterung des Kapitalbegriffs ist die mehr oder weniger starke ober gänzliche Einbeziehung des Privatkapitals wie bei Roscher, Stein und Schäffle. Auch für Hermann ist dieser Umstand entscheidend. In derselben Richtung auf eine spätere Erweiterung der Kapitalgüter wirkt die Entwicklung der Gutkategorie, in die erst von neuern Autoren die immateriellen Güter aufgenommen sind. Dies kommt für Roscher und Wagner in Betracht. Bei Smith geht die Zurechnung der Fähigkeiten auf keines von beiden zurück, sondern vielmehr auf gewisse mit den Werkzeugen bemerkte Ahnlichkeiten. Zum Gutbegriff steht die Auffassung sogar im Gegensatz, denn Smith fordert hierfür Körperlichkeit.

Die zweite Gruppe unserer Schriftsteller engt den Inhalt des Begriffs erheblich ein und versteht nur äußere, körperliche Güter darunter. Schon Log4 hat es abgelehnt, menschliche Fähigkeiten zum Kapital zu rechnen. v. Jakob5 tut das nicht ausdrücklich, zählt aber nur gegenständzliche Dinge auf. In einen schroffen Gegensatzu Smith stellt sich Schön6. Kapital ist ihm das Medium der Natur und Arbeit und von diesen beiden zu unterscheiden. Nur Vorräte und wirtschaftliche Güter

<sup>1</sup> a. a. D. S. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. 2. Aufl. S. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> a. a. D. S. 319.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> a. a. D. S. 90 u. 92.

<sup>6</sup> a. a. D. S. 47 ff., 164.

Jeien Rapital, und da Geschicklichkeiten und Kenntnisse von ihm nicht zu den wirtschaftlichen Gütern gezählt werden und außerdem in den vom Rapital zu trennenden Kreis der Arbeit fallen, sind sie ihm auch nicht Rapital. Weder eine andere Verwendung noch die Umsormung, außer in ein immaterielles Gut, raube die Kapitaleigenschaft. Auch Schütz führt keine immateriellen oder inneren Güter als Kapital auf.

Wir nähern uns jetzt dem Kreise derer, die den alten Kapitalbegriff in seine beiden Bestandteile zerlegen, womit eine Verengerung des all=. gemeinen (Sozial)kapitalbegriffs meist verbunden ist, da ja die Bestandteile des Privatkapitals ausscheiden. So weit ich sehe, beschränken die Schriftsteller dieser Richtung mit alleiniger Ausnahme von Abolph Wagner das Sozialkapital auf äußere, materielle Güter. Raue rechnet zum volkswirtschaftlichen Kapital 1. Verwandlungsstoffe, die teils Rohstoffe, teils schon durch Kunst verarbeitet sind, 2. Hilfsstoffe, wie Nahrungsmittel ber Arbeitstiere, Brennftoffe, 3. Unterhaltsmittel für die Arbeiter, 4. werkzeugliche Hilfsmittel, 5. Waren= oder Tauschvorräte, 6 das Geld. — Der eigentliche Vorkämpfer dieser Gruppe ist Knies. Bei ihm ist die **Beschränkung des K**apitals auf äußere, materielle Güter Programmpunkt. Er bezeichnet es als "ein elementares, absolutes Erfordernis für die ge= deibliche Behandlung einer Lehre vom Kapital, daß unter Kapital höchsten Falles alle wirtschaftlichen Güter ober die wirtschaftlichen Güter in irgend einer Beziehung, nicht aber menschliche Personen oder von ihnen untrenns bare, die Persönlichkeit selbst mit konstituierende Fragmente des Leibes und des Geistes verstanden werden könnten. Was immer zur Uberschreitung dieser Trennungslinie hat geltend gemacht werden wollen, muß sich bei näherer Betrachtung sofort als haltlos erweisen. An dieser Stelle ist trot Smith, Stein, Roscher keine Konzession möglich, und wir halten es für ganz zweifellos, daß ein solches Zusammenwerfen persönlicher Fähigkeiten der Menschen (also innerer Güter) mit den wirtschaftlichen (also äußern) Gütern zur Konstituierung des Kapitals bald allgemein zurückgewiesen werden wird. Eine "Lehre vom Kapital" ist da neben einer Lehre von der Arbeit nicht aufzubauen." Ebenso entschieden spricht er sich bagegen aus, den Staat zum Kapital zu rechnen. — Denfelben Standpunkt teilt v. Böhm = Bawerk4. Gleicherweise schließt er alle innern und immateriellen Güter vom Kapital aus. Hinsichtlich der äußern Güter hat der Begriff bei ihm einen weiten Juhalt, der in der

<sup>1</sup> a. a. D. S. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 141, 151.

<sup>3</sup> a. a. D. E. 20.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 68.

Hauptsache mit den von Rau angeführten Güterarten sich beckt. Der wichtigste Unterschied ist, daß Rau die Unterhaltsmittel der Arbeiter zu= rechnet, v. Böhm aber ausschließt, und daß v. Böhm die produktiven Meliorationsanlagen selbständigen Charakters einbezieht, Rau sie aber nicht aufführt. Darüber hinaus erfährt der schon auf äußere und materielle Güter eingeschränkte Begriff bei zwei andern Autoren noch eine weitere Einschränkung. Robbertus rechnet zum Kapital nur den "wirklichen Vorrat an Werkzeugen und Material", und Kleinwächter<sup>2</sup> engt den Begriff auf die Werkzeuge ein. Das kennzeichnende Merkmal des Kapitals sieht er darin, die produktive Arbeit zu erleichtern, und dies scheinen ihm aktiv nur die Werkzeuge zu tun, während die Produktionsstoffe sich während des Produktionsprozesses rein passiv verhielten. — Entgegen der sich in dieser Gruppe zeigenden Tendenz zu wachsender Einengung hat ein neuerer Schriftsteller den Inhalt wiederum sehr erweitert. Gustav Cohn gibt seinem ungeteilten Begriff einen ber Weite entsprechenden Inhalt. Er beschränkt ihn mit scharfer Polemik gegen Smith auf materielle Güter8, läßt diese aber in weitem Umfreis ein, auch die Grundstücke 4, Lebensmittel, Kleider und Geräte der Wohnung 5 rechnet er dazu.

Segenstand besonderer Erörterung sind in dieser Gruppe das Geld, der Grund und Boden mit seinen Verbesserungen und die Unterhaltsmittel der Arbeiter. Während das Geld von A. Smith dis zur Gegenwart mit seltener Einmütigkeit als Kapital angesehen wird, stehen sich bezüglich der beiden andern zwei Parteien gegenüber. Smith hat den Grund und Boden selbst ausgeschlossen, aber die Verbesserungen an ihm als Kapital angesehen, da sie ebenso wie nütliche Maschinen die Arbeit erleichterten und abkürzten. Der Grund und Boden selbst ist nur vereinzelt als Kapital angesprochen, so von Hermann, Wirth, v. Mangoldt und Cohn. Diese Zuzählung beruht bei Hermann und Cohn auf dem bereits gekennzeichneten Aufsehau des Kapitalbegriffs und seiner Weite. Für Wirth? scheint das Bestreben bestimmend, die Grundrente zu schüßen. Er glaubt dies zu

<sup>1</sup> Ertenntnis, S. 23, Erflärung II, S. 296.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Grundlagen und Ziele des sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus, 1885, S. 184 ff.

³ a. a. O. E. 210.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> a. a. D. S. 349.

<sup>6</sup> a. a. D. II, S. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Grundzüge der Nationalökonomie, 1856, I, S. 238, vgl. hierzu Anies 2. Aufl. S. 53.

erreichen, indem er den Grund und Boden als wesentliches Reproduktions= mittel dem Kapital einreiht. v. Mangoldt bezeichnet in der Grunds rentenlehre den "Grund und Boden als dasjenige Kapital, deffen die Production am allerwenigsten entraten kann", ohne ihn aber in ber Süterlehre als Rapitalgut aufzuführen und diese Bezeichnung zu begründen. — Die überwiegende Ausscheidung des Bodens geht auf seine tiefgreifenden Unterschiede gegenüber den andern Produktionsmitteln zurück und auf den Wunsch, ihn als selbständigen Produktionsfaktor neben das Kapital zu stellen, bei dem immer stärker die Eigenart als produziertes Produktionsmittels betont wird. Dieser Unterschied besteht gegen= über den Bodenverbesserungen nicht, und deshalb werden sie fast ebenso allgemein unter die Rapitalgüter gerechnet. Gine besondere Ginschränkung macht v. Böhm = Bawerk 4, indem er für die Kapital= eigenschaft verlangt, daß die Verbesserungen "einen selbständigen Charakter bewahren" und nicht "völlig im Grund und Boden aufgehen". hatte schon Schön 5 sich gestellt. Nur gesammelte Güter und Vorräte rechnet er zum Kapital, und da ihm "die vom Boden nicht unterscheid= baren Bodenverbesserungen nicht wirkliche Vorräte von wirtschaftlichen Gütern sind", schließt er sie vom Kapital aus.

Für die Unterhaltsmittel der Arbeiter und ihre Zugehörigkeit zu den Kapitalgütern sind gleicherweise die verschiedenen Standpunkte zu grundlegenden Vorfragen entscheidend. Smith scheidet nicht danach, für wen die Lebensmittel bestimmt, sondern in wessen Händen sie sind. Als Kapital sieht er sie and, soweit sie im Besitz der Erzeuger und Händler sich besinden und für diese Quellen des Gewinnes darstellen. Hermann äußert sich soweit ersichtlich nicht ausdrücklich, aber seine Auffassung wird ähnlich gewesen sein. Man wird nicht sehl gehen, wenn man diesen Standpunkt als einen nur die Zugehörigkeit zum Privatkapital ins Auge sassen, wenn die Verwendung der Lebensmittel für den Unterhalt der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundriß der Volkswirtschaftslehre, 2. Aufl. 1871, S. 170 u. S. 6.

Ausführliche Anfzählung dieser Unterschiede bei Anies a. a. D. 2. Aufl S. 52 ff., Aleinwächter, Die volkswirtschaftliche Produktion im allgemeinen (Schönbergs Handbuch, I, S. 206, 4. Aufl. 1896). — v. Böhm-Bawerk a. a. D. S. 58. v. Philippovich a. a. D. S. 132.

<sup>\*</sup> Bgl. dagegen Menger, Zur Theorie des Kapitals, Jahrb. f. Nat. 51. Bb. 1888, S. 12 ff., der die der ökonomischen im Gegensatz zur technischen Produktion gewidmeten ökonomischen, nicht technischen, Produkte Kapital nennt.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 58, 69.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> a. a. D. S. 48.

<sup>6</sup> a. a. D. II, S. 13.

Arbeiter zum entscheidenden Kennzeichen gemacht wird. Schon Lotz dürfte hierher zu rechnen sein, wenn er sich auch nicht ausdrücklich äußert. Schön<sup>2</sup> und Schütz<sup>8</sup> lassen über diese Ansicht keinen Zweifel, ebensowenig Rau4, Roscher5, Schäffle6, Cohn7. Am weitesten geht Jevons8. Er sieht allein die Unterhaltsmittel der Arbeiter als Rapital an, weil sie allein es seien, die den Arbeiter befähigten, längere Reit den Erfolg ihrer Arbeit abzuwarten. — Gegen die hier allgemein zus grunde liegende Einordnung des Arbeiters unter die Produktionsmittel kämpft Gustav Schmoller in einer seiner ersten Arbeiten mit jugend= lichem Feuereifer, selbst anknüpfend an Bernhardi 10. Diese ganze Gruppe 11 erblickt unausgesprochen in dem Arbeiter ein Produktions= instrument, zu bessen Betrieb die Unterhaltsmittel verwendet werden. Eine Auffassung, die den Arbeiter als Selbstzweck betrachtet und bessen Unterhaltsmittel unabhängig von deren produktiver Verwendung ansieht, muß diese Einreihung unter die Kapitalgüter ablehnen. Schmoller ift hier ber Vorkämpfer geworben. Außer Erwägungen über eine durch sachliche Unterschiede geforderte begriffliche Trennung kommen auch ethische und sozialpolitische Überzeugungen in Betracht. Dies letztere dürfte namentlich auch für die Gegner der Lohnfondstheorie gelten, in Deutschland namentlich für Brentano, die, auf der Ein= kommenlehre Hermanns fußend, die Löhne nicht aus dem Rapital, sondern aus dem Konsumenteneinkommen bezahlt werden lassen 12 und die Löhne nicht als Produktionskosten, sondern als Teil des Volkseinkommens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Anies sind die Unterhaltsmittel Kapital, soweit sie zur Bedarfsbefriedigung in der Zukunft verwendbar sind.

<sup>2</sup> a. a. D. S. 48.

<sup>3</sup> a. a. D. S. 95.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> a. a. D. S. 75.

<sup>6</sup> a. a. O. 1. Aufl. S. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> a. a. D. S. 211.

<sup>8</sup> Theory of Political Economy, 2. Aufl. 1879, S. 242.

P Die Lehre vom Einkommen in ihrem Zusammenhang mit den Grundprinzipien der Steuerlehre. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 19. Bb. 1863, S. 25.

<sup>10</sup> Versuch einer Aritik der Gründe, die für großes und kleines Grundeigentum angeführt werden, 1849.

<sup>11</sup> Bgl. über die Erklärung der Einreihung der Lebensmittel unter die Rapitalgüter v. Böhm-Bawerk a. a. D. S. 73 ff.

<sup>12</sup> Bgl. hierüber weiter unten die Erörterung der Lohnfondstheorie.

betrachtet wissen wollen. Aber auch Robbertus¹, v. Böhm=Bawerk² und Sax³ stützen sich in ihrer Ablehnung barauf, daß der Unterhalt der Arbeiter Selbstzweck und deshalb eine Gleichstellung mit den sachlichen Produktionsmitteln unstatthaft sei. — Zwischen beiden Gruppen steht Adolph Wagner4, der die Einordnung unter die Kapitalgüter nach dem Betrachtungsstandpunkt entscheidet. Bom Standpunkt der Volkswirtschaft als selbständiges Ganzes seien die Unterhaltsmittel Produktionsmittel und somit Kapital, vom Standpunkt der Menschen als Selbstzweck seien sie Genußmittel. — Hiermit dürste auch die Schmollersche Grundauffassung über Begriffsbildung im Einklang stehen, wonach es keine unbedingten Entscheidungen gibt, sondern die besondern Bedürfnisse der gerade vorsliegenden Aufgaben bestimmend sein sollen.

Die dritte Gruppe will der Kapitalkategorie nicht bestimmte Güter an sich zuweisen, sondern macht die Zugehörigkeit von der Zweckbestimmung seitens des Eigentümers abhängig. Bei neueren Schriftstellern geht die Auffassung wohl auf Mill zurück. Aber schon bei Schon's und Rau' findet sich der Gedanke, wenn ihm von diesen auch teine weitreichende Folge gegeben wird; letzterer sagt: "Gesammelte Erzeugnisse, welche noch nicht dem Genuß oder Erwerb gewidmet sind, gehören weder zu den Genußmitteln noch zum Kapitale und sollten als unbestimmte Vorräte aufgeführt werden, doch pflegt man sie insgemein zu dem Rapitale zu rechnen." Mill8 erklärt dann allgemein "der Unterschied zwischen Kapital und nicht Kapital liegt nicht in der Art der Sachgüter, sondern in der Absicht des Kapitalisten, in seinem Willen, dieselben lieber für den einen als für den andern Zweck zu verwenden." Dietel' leugnet die Rapitaleigenschaft als eine Eigenschaft der Dinge an sich, und ganz ebenso sagt Schäffle 10: "Das Kapital bebeutet nur die Produktivmitteleigenschaft der Güter, die produktive Zweckbeziehung. Ohne diese Zweckbeziehung ist kein Ding Kapital, mit ihr jedes, wenn es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapital S. 294, 299, 301. — Erfenntnis, 1. Theorem, S. 15, 22. — Er-klärung, II, S. 296.

<sup>2</sup> a. a. D. S. 52, 57, 73.

<sup>3</sup> a. a. D. S. 324.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 315.

Bollswirtschaft.

<sup>6</sup> a. a. D. S. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> a. a. O. § 52 **S**. 66.

<sup>\* 1.</sup> Bd. 4. Rap. § 1. Soetbeers Ausgabe, 2. Aufl., S. 45.

<sup>•</sup> Syftem der Anleihen 1856, S. 36.

<sup>10</sup> a. a. O. 1. Aufl. S. 42.

Rapital die produktive Zweckbeziehung eines Gegenstandes bezeichnet, so findet man leicht den Ausweg aus allen Streitsragen über die Kapitalseigenschaft, worüber zusammengenommen Dutende von Bänden geschrieben sein mögen." Schmoller' pflichtet in seiner eben angeführten ältern Arbeit in bestimmter Beziehung Schäfsle bei, indem er die Zwecksbeziehung als "eines der glücklichsten und tiefsten gegen die stofflich techsnische Begrenzung des Kapitalbegriffs gebrauchten Argumente" bezeichnet. Hierher gehören auch W. Wirth und Kühnaste, der wie Dietzel das Kapital für immateriell erklärt, für einen Komplex produktiver Sachwerte.

Die Bebeutung objektiver Eigenschaften der Güter für die Zugehörigkeit zum Kapital und die Möglichkeit der Zuzählung bestimmter Güter an sich wird außer durch Hinweis auf die Zweckbeziehung weiter bestritten durch die Austauschmöglichkeit der Güter untereinander. Raus bemerkt, daß nicht jedes einzelne Gut seiner Beschaffenheit nach zum Genuß= und Erwerbsmittel brauchbar sei, der Verkehr mache es aber möglich, statt eines einzelnen Vermögensteils einen andern zu erlangen, der die gewünschte Benuhungsart gestatte. Ebenso steht Mill.

Die Betonung ber Zweckbeziehung ift nicht unwichtig, darf aber nicht übertrieben werden. Für gewisse Güter, wie z. B. Rohlen, hängt es vom Eigentümer ab, ob er sie zur Produktion verwenden will oder für den unmittelbaren Verbrauch; bei andern ist aber durch die gezgebenen Eigenschaften die Genußverwendung ausgeschlossen (Eisenerz, Maschinen usw.). Die größte Bedeutung hat die Zweckbeziehung im Bereich des Privatkapitals. Sieht man hier von den konkreten Gütern ab, und sast man das Privatkapital des einzelnen als Vermögensmacht, so ist die Zweckbeziehung sogar allein entscheidend. Es ist deshalb nur natürlich, daß wir in unserer Truppe auch denjenigen Theoretiker sinden, der das Kapital ausschließlich als geschichtlicherechtliche Kategorie aufsaßt. Karl Marr sagt im 2. Bande des Kapitals : "Das Problem, welche Sorten des Warenheeres durch ihre Beschaffenheit zum Kapitalrang bestimmt, welche andere zum gemeinen Warendienst, ist eins der selbstgeschaffenen holden Drangsale der scholastischen Ökonomie."

<sup>1</sup> a. a. O. S. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über den rechtlichen Begriff des Kapitals. In "Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts", XXVII, S. 385 ff., 1884.

<sup>3</sup> a. a. D. § 52 €. 66.

<sup>\*</sup> Eine Erklärung für die historische Betonung der Zweckbeziehung bei Anies a. a. D. 1. Aufl. S. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. 14.

Unter Umständen bedeutet die Betrachtungsweise dieser Gruppe eine außersordentliche Erweiterung des Kapitalbegriffs, unter Umständen allerdings auch eine Einengung. Letztere wird stillschweigend eigentlich allgemein vorsgenommen, ohne daß es besonders betont würde. Bei dem bereits ansgeführten Beispiel der Kohlen, bei Verkehrsmitteln und allen ähnlichen, einer doppelten Verwendung zugänglichen Gütern ist bei ihrer Zuzählung zu den Kapitalgütern selbstverständliche, unausgesprochene Einschränkung, daß die dem unmittelbaren Ges und Verbrauch dienenden Stücke oder Teile ausgeschlossen sind.

Die Verschiedenartigkeit in der Zuweisung Güter zum Kapital hat mehrere Gründe. Sie ist zunächst abhängig davon, ob rechtliche und wirtschaftliche Betrachtungsweise unterschieden Sie geht weiter zurück auf ganz allgemeine Erwägungen über eine an sich zweckmäßige, für die allgemeinsten Erörterungen geeignete Einteilung der Güterwelt. Hinzu kommen besondere Wünsche, gegenüber bestimmten Faktoren wie Natur und Arbeit eine reinliche Trennung zu erzielen. In andern Fällen sind besondere Untersuchungsaufgaben maß= gebend, denen eine bestimmte Abgrenzung am besten dient, und die eine Abweichung bisweilen sogar verlangen. Schließlich ist nicht zu übersehen, daß eine verschiedene Stellung zum Vermögens= und Gutbegriff sich auf den Rapitalbegriff fortsetzen muß. Aber auch ethische und sozialpolitische Überzeugungen haben mitgewirkt, ja auch gewisse volkswirtschaftliche Wilkürlichkeiten sind, wie mir scheinen will, nicht vermieden. Voran steht in dieser Hinsicht die Behandlung der persönlichen Fertigkeiten und Renntnisse und der Bodenverbesserungen. Die von Smith zum Kapital gerechneten Fertigkeiten werden heute fast allgemein davon ausgeschlossen. Die wichtigsten volkswirtschaftlichen Gründe hierfür sind, daß die Fertigkeiten keine selbständige Existenz haben, nicht zu Vorräten angesammelt werden können, mit der Person des Trägers endigen und nicht selbständig veräußerbar sind; außerdem gehören sie in den Kreis des Produktionsfaktors Arbeit, der gegenüber dem Kapital reinlich getrennt werden soll All' dies scheint mir auch für die Bodenverbesserungen zu gelten. sie haben keine selbständige Existenz, sondern sind mit dem Boden und deffen Schicksal bei Naturereignissen verbunden, auch sie sind nicht selbständig veräußerbar, auch sie gehören in den Kreis eines andern Produktionsfaktors, der vom Kapital gesondert gehalten werden soll. Und doch werden sie heute fast allgemein zum Kapital gerechnet. volkswirtschaftliche Widerspruch scheint mir auch nicht ganz aufgehoben, wenn v. Böhm nur diejenigen Bodenverbesserungen zum Kapital gerechnet haben will, die einen selbständigen Charakter bewahren, wie z. B. Dämme,

Rohrleitungen, Zäune. Die Selbständigkeit dieser Güter gegenüber dem Boden ist eine nur beschränkte, da sie bei der Trennung von ihm erhebliche Teile ihres Wertes einbüßen. Was ist beispielsweise ein Damm wert, der seinem Grund und Boden gegenüber verselbständigt wird? Sicherlich nicht so viel, wie seine Verselbständigung, d. h. seine Entsternung von seinem Standort kostet. Der Grund für die verschiedenartige Behandlung der Fertigkeiten und Bodenverdesserungen liegt in der Beshandlung des Begriffs wirtschaftliches Gut. Die Fertigkeiten werden selbst von denen nicht unter den wirtschaftlichen Gütern angeführt, die hierfür die Sigenschaft als Verkehrsgut nicht verlangen und Einrichtungen und Anstalten wie Staat und Gemeinde den wirtschaftlichen Gütern zuzählen; im Hintergrunde steht die Forderung, den Menschen und seine Sigenschaften als Selbstzweck zu werten und nicht in den Bereich des Kapitals sallen zu lassen.

Eine bestimmte sieghafte Entwicklungsrichtung läßt sich für das abgelaufene Jahrhundert kaum feststellen, und auch für die Zukunft wird man sagen müssen, die Gründe für das Auseinandergehen sind zu zahl= reich, als daß in absehbarer Zeit eine Einigung zu erwarten wäre. Für die meisten Standpunkte lassen sich ausreichende Gründe anführen. **Eg** gibt kaum zwingende Gründe, die die eine Entscheidung zur richtigen und alle andern zur falschen machen. Das ist namentlich gegenüber den Schriftstellern zu betonen, die für ihre Auffassung Allgemeingeltung in Anspruch nehmen und die Vertreter anderer Ansichten wie Dummköpfe behandeln. — Trotzem wir also von einer Abereinstimmung betreffs des Inhaltes des Kapitalbegriffs so weit entfernt sind wie je, ist ein ganz wesentlicher Fortschritt doch unverkennbar. Ich erblicke ihn auch für die Sonderfrage des Inhalts des Begriffs in der Scheidung der beiden Rapitalbegriffe. Das Schwanken hinsichtlich des Inhalts jeder dieser Begriffe ist ein geringfügiger Mangel gegenüber dem unendlichen Vorteil, daß wir für den ungeteilten Kapitalbegriff mit zwei wesensfremden Inhalten eine reinliche Scheidung der beiden Elemente eingetauscht haben. In der Hauptsache ist damit Sicherheit für die Verständigung im wissen= schaftlichen Betriebe erreicht.

## Die Entstehung des Kapitals.

A. Smith hatte die Entstehung des Kapitals oder die sogenannte Kapitalbildung in erster Linie auf die Sparsamkeit zurückgeführt. Er hatte die hervorbringende Arbeit nicht übersehen, aber er stellte sie in die zweite Reihe<sup>1</sup>. In dieser Frage haben die älteren deutschen Schriftsteller trot ihrer sonstigen Abhängigkeit einmütig die Nachfolge verweigert. Die Erklärung der Rapitalentstehung in erster Linie aus der Sparsamkeit wird allgemein als ungenügend angesehen. Allgemein wird gleich im Anfang des Jahrhunderts die Hervorbringung in ihrer Bedeutung vorangestellt. Die einen betonen mehr die produktive Berwendung, durch die das Ersparte erst recht eigentlich Kapital werde, die anderen führen die Entstehung des Kapitals im Vorrang vor der Ersparung auf gesteigerte Hervorbringung zurück. Die erste Gruppe ist die ältere. Rraus (1808), einer der ersten Smith-Verkünder, sagte 2: "Erwerben, Sparen und das Ersparnis zu neuem Erwerb benutzen, sind die Schritte, wodurch eine Nation sowie ein einzelner Mensch zu Wohlstand und zu Reichtum gelangt." Lots erörtert umständlich, daß das Ansammeln und Sparen nur so weit nützlich sei, als es Kapitale in Bewegung setze, Arbeit anrege und ersete. Lot bezieht sich hierbei auf Lauberdale (1804), den wichtigsten Verfechter dieser Richtung, an den in der Folge fast regelmäßig angeknüpft wird. v. Jakob hebt gleichfalls als das Wichtigere die güterhervorbringende Verwendung des durch Nichtverzehrung gewonnenen Vorrates hervor. Bei Raus wird die Kapitalbildung dann zu einem organischen Vorgang, an dem verschiedene Faktoren beteiligt find. "Ein Rapital entsteht, indem neue Güter hervorgebracht, sodann von der Berzehrung für bloßen persönlichen Vorteil übergespart und auf hervorbringende Arbeit angewendet werden." Steine faßt seine Erörterungen dahin zusammen, daß "die Ersparung ihre Bestimmung in der Kapitalanlage hat, und daß die Kapitalbildung derjenige Prozeß ist, vermöge bessen das Ersparnis durch Rapitalanlage zum neuen und größeren Kapital wird". Das einzelne und seine Bedingungen werden immer eingehender erörtert, ohne daß aber zunächst grundsätzlich Neues hervorträte.

a. a. O. II, S. 93, 94. "Wie das Kapital eines einzelnen sich nur durch das vermehren kann, was er von seinem jährlichen Einkommen spart, so kann sich auch das Kapital einer Gesellschaft . . . nur auf die nämliche Weise vermehren. Sparsamkeit, nicht Fleiß, ist die unmittelbare Ursache der Kapitalvermehrung. Der Fleiß schafft zwar die Sachen herbei, welche die Sparsamkeit aufhäuft; aber so viel der Fleiß auch erwürde, so würde doch, wenn die Sparsamkeit es nicht zurücklegte und sammelte, das Kapital nie größer werden."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 12.

<sup>\*</sup> a. a. D. S. 210 ff.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> a. a. D. S. 155.

<sup>6</sup> a. a. O. S. 135.

Eine zweite Gruppe von Schriftstellern, die gleichfalls die hervorbringende Tätigkeit gegenüber der Sparsamkeit in den Vordergrund stellt, gibt dem Gesichtspunkt eine andere Wendung. Hier wird betont, daß das für das Sparen und Ansammeln zur Verfügung Stehende mengen= mäßig abhängig ist von dem, was hervorgebracht wird, von dem größeren oder geringeren Grade der in der Volkswirtschaft herrschenden Produktinität. Schön 1 (1835) wirft die Frage auf, was das europäische Produktivkapital mehr gehoben habe, die Sparsamkeit oder die Anwendung der Naturwissenschaften auf die Gewerbe. Schüz (1843) sagt?: "Je längere Zeitreihen hindurch mit Ginsicht, Beharrlichkeit und Glück die Produktion und der Erwerb betrieben worden ist . . ., desto mehr kann das Nationalkapital anwachsen." Rodbertuss stellt die Bedeutung gestiegener Produktivität so hoch, daß er dazu gelangt, die Sparsamkeit als wesentliche Bedingung zu bestreiten und nur die Arbeit gelten zu lassen. faßt den Anfang wirtschaftlicher Entwicklung ins Auge, wo so karge Verhältnisse herrschen, daß ein Sparen unmöglich ist. Für die Erlangung eines ersten Vorrates musse hier noch ein anderes Mittel eingreifen, und dies muffe eine Steigerung der Produktivität der Arbeit sein. Ahnlich Aleinwächter4.

Smith übersieht<sup>5</sup>, daß im-Gleichschritt mit der privaten Kapitalbildung eine Anderung der volkswirtschaftlichen Güterherstellung einhergehen muß. Je nach der Kapitalbildung müssen an Stelle der Genußgüter Erzeugungsmittel, d. h. Kapitalgüter,

a. a. O. S. 166. "Wer mag auf die produktiven Kapitalien günstiger wirken, ein Rothschild, der Millionen sammelt, oder das Genie auf Bettlerstroh, welches den Weg der produktiven Anlegung nachweist? Wie viele Kapitalien gäbe es weniger in der Industrie, wenn nicht Magister Lee den Wirkstuhl, Watt die Dampfmaschine erfunden hätte."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. O. S. 110.

<sup>\*</sup> Bergl. Kapital S. 242, Soz. Frage, 2. Aufl. 1890 S. 47.

<sup>4</sup> a. a. D. 4. Aufl. S. 210.

berzehrt, als was ausgegeben wird, und das fast in der nämlichen Zeit; allein es wird von einer anderen Klasse des Volkes verzehrt. Derjenige Teil seines Einstommens, den ein reicher Mann in einem Jahre ausgibt, wird in den meisten Fällen von müßigen Gästen und Dienstdoten aufgezehrt, die nichts zum Ersat für ihre Konsumtion zurücklassen. Dagegen wird derjenige Teil, den er im Jahre erspart, da er um des Gewinnes willen sofort als Kapital angelegt wird, zwar ebenso, und sast in der nämlichen Zeit, aber von einer anderen Klasse von Leuten verzehrt, nämlich von Arbeitern, Handwerfern und Künstlern, die den Wert ihrer jährlichen Konsumtion samt einem Gewinn reproduzieren . . . die Konsumtion ist die nämliche, aber die Konsumenten sind andere."

hergestellt werden. Diese für die Frage der erweiterten Reproduktion und die Überproduktionstheorie grundlegende Erkenntnis ist hierfür erst verhältnismäßig spät von Mary herangezogen worden, für die Frage nach der Entstehung des Kapitals ist sie aber viel früher benutzt. Die Rapitalgüter find als solche unmittelbar Folge der Arbeit, nur mittelbar Aussluß der Sparsamkeit, und so ergibt sich ein dritter Gesichts= puntt, nach dem die Ersparung hinter die hervorbringende Tätigkeit gestellt werden kann. Dieser neuerdings namentlich durch v. Böhms Bawerk in den Vordergrund gerückte Umstand wird schon von Schön (1835) gegen Smith angeführt. Mit aller Deutlichkeit sagt er: "Die Vermehrung des produktiven Kapitals setzt zweierlei voraus, erstens die Auffindung von neuen Unternehmungen oder Absatzwegen, zweitens die Berwandlung der Ersparnisse in solche Produktionsmittel, welche zur Einführung oder Erweiterung von produktiven Unternehmungen erforderlich Wenn auch eine Million Taler Wert erspart würde, so würde sich doch das produktive Nationalkapital nicht vermehren, wenn man keinen fruchtbaren Plat in der Industrie dafür ausfindig machen könnte. Und wenn man nicht die Ersparnis in Maschinen usw. umwandeln kann, wird nicht einmal die Möglichkeit einer fruchtbaren Anlage sich darbieten." Von hier aus wird dann wiederum der Versuch gemacht, die Sparsamkeit als Bedingung der Kapitalbildung überhaupt auszuschalten und diese lediglich auf der Arbeit aufzubauen 2. Robbertus macht geltend, daß "Materialien und Werkzeuge nicht zu eigener unmittelbarer Konsumtion angewendet werden. Sie können also auch nicht davor zurückgehalten und in diesem Sinne erspart werden". In demselben Sinne, nur draftischer, äußert sich Lassalle4. Aber auch Abolph Samter5, Abolph

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a. a. D. S. 166/7.

<sup>2</sup> Bergl. Robbertus, Erläuterungen II, 287, Rapital 284, 286 ff.

<sup>\*</sup> Bergl. Rapital S. 271.

Bergl. Rapital und Arbeit, Ausgabe von Bernftein (1893) S. 98. "Run werfen Sie aber einmal einen Blid auf jene . . . Arbeitsprodutte, in welchen wirklich der hauptsächliche Rapitalreichtum der heutigen Gesellschaft besteht, also z. B. auf die Dampsmaschinen und die Bodenmeliorationen und die Häuser oder auch bloß auf die durch die Arbeit gewonnenen Rohmaterialien aller Art, dazu die Eisenstangen, die Erz- und Rupferklumpen, die Ziegeln, die Steinblöcke usw. Ließen sich diese denn, einmal da, wieder "verzehren" und also "nicht sparen"? Hier also verbot sich Richt gespartwerden von selbst, und das Verdienst, das Sie den Kapitalisten daraus machen, und wofür Sie sie bisher und noch in der Folge so sehr befränzen, diese Dampsmaschinen usw. nicht aufgestessen zu haben, scheint mir ziemlich mäßig."

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sozial-Lehre, 1875 S. 121.

Wagner<sup>1</sup>, Kleinwächter<sup>2</sup> und v. Philippovich<sup>3</sup> erkennen diesem Umstand eine Berechtigung zu, wenn sie auch weniger ausschließlich aus v. Böhm=Bawerk' benutt diesen ihm ihr Gesamturteil ableiten. Gesichtspunkt, die Bedeutung von Ersparung und Hervorbringung gegeneinander abzugrenzen, aber auch die Unentbehrlichkeit beider gegenüber ihren Leugnern, namentlich gegenüber ben sozialistischen Verhöhnungen zu erweisen. Was erspart werbe und erspart werden musse, seien die Produktive kräfte, nicht die Kapitalgüter. Diese müßten hervorgebracht werden mit ben durch Sparung von Genußmitteln ersparten Produktivkräften. v. Böhm= Bawerk hält fest an dem Nebeneinander von Hervorbringung und Ersparung, wenn er auch die Reihenfolge und die Wertung, die beide bei Smith finden, umdreht. — In diesen Zusammenhang gehört auch Mengers 5 Güterlehre mit ihrer Reihenfolge von Ordnungen, gebildet nach dem Abstand von der Gebrauchsreife. Die Kapitalgüter als die dem Genußzustand fernsten bilden die letzten Ordnungen.

Ganz ohne Parteigänger bleibt Smith nicht. Eine vorwiegend privatwirtschaftliche und historisch-rechtliche Betrachtungsweise bereitet den Boben für eine Überschätzung der Sparsamkeit. Hermanns, den folgerichtigen Denker und geschlossenen Systematiker, auf dieser Fährte zu finden, kann nicht wundernehmen. Je nach der Art der Kapitalgüter unterscheidet er drei Entstehungsmöglichkeiten. Die einen seien durch die Natur in allen Naturgütern gegeben, andere entständen aus Verhältnissen zu den Mitmenschen und Umständen, die eine tauschwerte Nutzung gewähren, und eine letzte Art bildete sich durch Ersparung, indem Arbeits= erfolg und Nutzungen des Vermögens nicht auf unmittelbaren Verbrauch, sondern als Grundlage fortwährender Nutzung verwendet werden. Rapitale sind ihm die für die Volkswirtschaft wichtigsten, weil ihre Vermehrung ganz in der Gewalt des Menschen liege. Während bei Hermann die Schätzung der Sparsamkeit in der Gesamtauffassung und im besonderen auch in seinem Kapitalbegriff mehr oder weniger begründet ist, bleibt es bei Roscher eigentlich unbegründet. Nach seiner vorwiegend ökonomisch= technischen Behandlung des Kapitalbegriffs und angesichts seiner zehn Rlassen von Kapitalgütern wäre eine andere Herleitung der Kapitalbildung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. a. a. D. 2. Aufl. S. 600.

² a. a. O. 4. Aufl. S. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> a. a. D. S. 141.

<sup>4</sup> a. a. D. II, S. 107 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> a. a. D. S. 32 ff.

<sup>6</sup> a. a. D. S. 289 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> a. a. D. S. 82.

zu erwarten. Er läßt Kapitalien hauptsächlich durch Ersparnis entstehen, "indem neue Produkte dem augenblicklichen Genußverbrauche entzogen und wenigstens ihrem Werte nach als Grundlage einer dauernden Nutzung ausbewahrt werden". Man wird hier vergeblich ein Anklingen an seinen Kapitalbegriff suchen, nach dem Kapital jedes Produkt ist, welches zur serneren Produktion ausbewahrt wird. Auch v. Mangoldt ist hier anzuschließen. — Recht eigenklich herrschend ist die Erklärung der Kapitalsbildung aus der Sparsamkeit in Deutschland erst in der an Bastiat anknüpsenden Freihandelsschule geworden, und so ist es wohl gestommen, daß man ohne weiteres annimmt, daß auch die älteren auf Smith sußenden deutschen Schriftsteller dieser Auffassung huldigen. Wie gezeigt, ist das irrtümlich. Schulzes Delitsch aus Kapital in allen Fällen unmittelbar durch Ersparung entstehen. "Anders können Kapitalien überhaupt nicht zustande kommen."

Dieselbe historisch = rechtliche Auffassung, die den liberalen Indivis bualismus das Kapital aus der Ersparung, läßt es den Sozialismus burch Ausbeutung der Arbeiter entstehen. Rodbertus erörtert bas ausführlich im zweiten sozialen Briefe an v. Kirchmann. Ebenso Mary und Lassalle. "War das Kapital — sagt Mary — selbst bei seinem Eintritt in den Produktionsprozeß persönlich erarbeitetes Eigentum seines Anwenders, früher oder später wird es ohne Aquivalent ans geeigneter Wert oder Materiatur, ob in Geldform oder anders, unbezahlter fremder Arbeit<sup>8</sup>." Er läßt das Erwerbskapital aus dem absoluten und relativen Mehrwert sich bilden. Der absolute Mehrwert besteht in dem Aberschuß, den die Arbeit über den gezahlten Lohn (das variable Kapital) und die Kosten der sachlichen Produktionsmittel (konstantes Kapital) hinaus erzeugt. Der relative Mehrwert kommt noch zusätzlich zu dem absoluten dadurch zustande, daß die Produktionstechnik nach den verschiedensten Richtungen verbessert und durch Frauen- und Kinderarbeit verbilligt wird. Dadurch wird die "notwendige" Arbeitszeit, d. h. die für den Ersatz der persönlichen (Lohn) und sachlichen Produktionskosten erforderliche, immer fürzer und die unbezahlte, dem Rapitalisten zufallende, bei gleicher Arbeitszeit, länger. Aus dieser Verschiebung des Verhältnisses der beiden Arbeitszeiten entsteht der relative Mehrwert, und beide Arten bes Mehrwertes, die beide unbezahlte Arbeit darstellen, bilden in Form von Profit, Gewinn, Zins und Rente die Quelle des Erwerbskapitals. —

<sup>1</sup> a. a. D. S. 32.

<sup>2</sup> Rapitel zu einem beutschen Arbeiterkatechismus. 1863.

<sup>\*</sup> a. a. D. I. S. 533.

Lassalle verhöhnt die Spartheorie, indem er sie umdreht: "Rapital entsteht, wenn jemand fremden Arbeitsertrag spart, ihn nicht für seine augenblicklichen Bedürfnisse verwendet 1." An diesen Gegensat knüpsen sich die Erörterungen über die Berechtigung des privaten Kapitaleigentums, seine Borzüge und Nachteile in sozialer und produktions stechnischer Besziehung.

Sonderbarerweise geht Rau auf den Unterschied des privats und volkswirtschaftlichen Vorganges nicht ein?. Hermanns (1832) unterscheidet Kapitale, die entstehen absolut für den einzelnen wie fürs Ganze, und relativ bloß für den einzelnen, dessen Kapitalzuwachs einer Minderung der Kapitale anderer entspricht. Schüz4 (1843) zeigt das Nebeneinander und führt aus, daß sich beide Vorgänge durchaus nicht becken, daß manche private Kapitalbildung keine volkswirtschaftliche ist, daß manche private Kapitalverluste keine solchen volkswirtschaftlichen sind, ja im Gegenteil Steigerungen bedeuten können. Schäffle<sup>5</sup> spielt auf den Unterschied an, indem er den "Wechsel im Rechte über werbenden Kapitalgüter" der volkswirtschaftlichen Kapitalbildung Gustav Cohn 6 scheidet dann "die Frage nach dem gegenüberstellt. Ursprung des Rechtsverhältnisses, auf welchem der Kapitalbesit eines Teiles der Geselschaft im Gegensatze zu der Kapitalarmut eines anderen beruht", von der anderen Frage nach der volkswirtschaftlichen Entstehung des Kapitals. — Durch diese privat- und volkswirtschaftliche Unterscheidung wird in Verbindung mit den anderen Gesichtspunkten die Ge= samterscheinung immer realistischer erfaßt, und die einzelnen Bedingungen immer sicherer und klarer abgegrenzt und verbunden. Abolph Wagner tut dies zuerst in ausführlicher und systematischer Weise und führt für beide Rapitalkategorien ein nach den einzelnen Prozessen und ihrer Aufeinander= folge gegliedertes Schemas auf. Ahnlich v. Philippovich. Gustav Schmoller 10 zeichnet ben Gesamtvorgang mit der Verschlingung in= dividuellen Handelns und gesellschaftlicher Vorfälle in seiner geschichtliche psychologischen Entwicklung und Bedingtheit. Erst in jüngster Zeit ist so

<sup>1</sup> a. a. D. S. 94.

<sup>2</sup> Robbertus, Rapital S. 240, streift die Frage.

<sup>\*</sup> a. a. D. 289, 295.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> a. a. O. 1. Aufl. S. 51.

<sup>6</sup> a. a. O. S. 342.

<sup>7</sup> Bergl. Lehrbuch ber polit. Ökonomie 2. Aufl. 1. Bb. 1879, S. 600 ff.

<sup>8</sup> Bergl. Theoretische Sozialökonomik 1. Abt. 1907, S. 137.

<sup>°</sup> a. a. D. S. 141.

<sup>10</sup> a. a. D. II, S. 174 ff.

ver Hergang der Kapitalbildung in der Vielgliedrigkeit und Verwicklung der Wirklichkeit zur Darstellung gebracht. Anzuschließen sind hier die weiter unten zu würdigenden Beiträge von Mary über die erweiterte Reproduktion.

In den letzten Jahren hat eine umfangreiche Erörterung über die geschichtliche Entstehung des Erwerbskapitals aus den verschiedenen Ginkommenszweigen eingesett. Während man bis dahin das Einkommen aus den großen Handelsgeschäften als Aberwiegend beteiligt glaubte, trat 1897 Franz Oppenheimer mit dem Satz hervor, daß die Grundrente die eigentlich geschichtliche Quelle des Erwerbskapitals sei. Es ist eine der eigentümlichsten Erscheinungen des Wissenschaftsbetriebes der jüngsten Zeit, daß dieser Oppenheimersche Unstoß so gut wie einflußloß blieb, ja fast nicht ernst genommen wurde, daß er aber eine wahre Flut von Untersuchungen auslöfte, als Werner Sombarte ihn 1902, in allerdings weiterem Rahmen, wiederholte. Beide lassen die großen Vermögen in den Händen des städtischen Patriziats entstehen, das sie aus städtischen und ländlichen Grundrenteneinkommen bildet; erst von hier aus soll dieses so entstandene ursprüngliche Rapital dann in Handels= und Gewerbeunternehmungen weiter fruchtbar gemacht sein. Das Ergebnis der Nachprüfungen hat ben neuen Erklärungsversuch aber nur in geringem Umfang bestätigt. Schmollers erkennt an, daß man die Grundrentenquelle bisher nicht genügend gewürdigt habe, hält die Oppenheimer = Sombartsche These im ganzen aber doch für eine einseitige Übertreibung, die die Bedeutung ber großen Persönlichkeiten und Geschäftstalente unterschätze. v. Below 4 tommen bei ber Bildung großer Vermögen die verschiedensten Momente nebeneinander in Betracht. Wenn man eine Rangordnung herstellen wollte, so müßte die von Sombart versuchte umgekehrt werden." Die Sonderuntersuchungen über bestimmter abgegrenzte Gebiete sind nur in einem Fall zuftimmend ausgegangen. Strieders hat die Augsburger Berhältnisse nachgeprüft, und kommt zu dem Schluß 6, daß als Quelle der großen Vermögen der Handel anzusehen sei, freilich nicht der alte handwerksmäßige,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Großgrundeigentum und soziale Frage, 1897, S. 305 ff., 357 und Sombarts moderner Rapitalismus, Rultur, 1903, Heft 17—20.

<sup>\*</sup> Bgl. Der moderne Rapitalismus I, Rapitel 9-12, S. 285 ff.

<sup>\*</sup> Jahrbuch für Gesetzgebung, Berwaltung usw. XXVII, 1, 1903, S. 291, 295.

<sup>4</sup> hiftorische Zeitschrift, 1903, Bb. 91, S. 463 ff.

<sup>5</sup> Bur Genefis bes modernen Kapitalismus, 1904.

<sup>•</sup> a. a. D. S. 224.

sondern jener Handel, der sich in Verbindung mit dem aufblühenden Gewerbe, insonderheit der Weberei, und durch dasselbe entwickelt. Heynen 1 stellte für Venedig fest, daß "erhebliche Ansammlungen mobilen Besitzes sich schon so frühe nachweisen ließen, daß die Annahme ihres Ursprunges aus Grundrentenaktumulation absurd erschien; nur dem Handel konnten sie ihr Dasein verdanken 2". Häpke 3 hat die neue Erklärung im einzelnen an der Hand der vorhandenen Literatur über Städtegeschichte geprüft. Er geht in seiner Ablehnung der Rentenquelle nicht so weit wie Strieder und Hennen, betont aber doch die geringe Höhe der alten Grundrente neben dem Rechtsverhältnis der Erbleihe und dem starken Wettbewerb, der dem patrizischen Besitz durch den der Bischöfe und Stadtherren, Stifter und Klöster erwuchs. Die Handelsquelle wertet er ähnlich wie Strieder und Heynen, ohne jedoch den Handel schlechthin damit zu umfassen; vielmehr legt er dabei mit Schmoller besondres Gewicht auf eine Oberschicht großer Talente. Bothe hält die ausschließliche Heranziehung der Rentenquelle ebenfalls für unrichtig, gelangt aber auf Grund seiner Untersuchungen über Frankfurt a. M. zu der Ansicht, daß sie hier am ehesten als wirklich wesentlicher Umstand in Betracht komme. Neben Gewerbe und Kleinhandel erkennt er "in Frankfurt den Grundbesitz als wichtige Quelle für den Kapitalismus und den Großhandel" an. Schon Bücher 5 hatte für diese Stadt das Grundrenteneinkommen als Vermögensbildner betont.

In Verbindung mit diesen Untersuchungen über die ursprüngliche sachliche Quelle des Kapitals steht die Frage nach der Entstehung der persönlichen Quelle, "des kapitalistischen Geistes". Auch hier hat sich Sombarts großes Werk als wichtiger Anreger gezeigt. Neben den eben vorgeführten Schriftstellern über die Grundrentenquelle ist an dieser Erörterung Max Weber<sup>6</sup> mit einer eigenen ergänzenden Erklärung beteiligt. Er weist auf die im Protestantismus, namentlich Calvinismus enthaltenen Antriebe hin, über den Bedarf der Nahrung aus Berussepslicht und aus Genugtuung am Erfolge zu erwerben. Die Anspannung

<sup>1</sup> Bur Entstehung bes Kapitalismus in Venedig, 1905.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 120.

<sup>\*</sup> Entstehung der großen bürgerlichen Vermögen im Mittelalter. Jahrbuch f. Gesetzgebung usw. 1905, XXIX, 3, S. 1051.

<sup>4</sup> Die Entwicklung der direkten Besteuerung in der Reichsstadt Franksurt bis zur Revokution 1612—1614, 1906, S. XXXIII, ff.

Die Bevölkerung von Frankfurt a. M. im 14. u. 15. Jahrh., 1886, S. 244 ff., sowie Entstehung der Volkswirtschaft, 1. Aust. 1893, S. 237.

Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus. Archiv f. Sozials wissenschaft u. Sozialpolitik, XX. u. XXI. Bd. 1905 ff.

der persönlichen Kräfte erscheint hiernach als Mittel, die Eigenschaft des "Erwählten" durch stetige wirtschaftliche Erfolge immer von neuem zu bewähren; asketische Selbstdisziplinierung erzeugt Sparzwang und Kapitalbildung.

Das Ergebnis all dieser Untersuchungen wird wohl auf eine Vielheit geschichtlicher Quellen des modernen Kapitals hinauslausen. Die Gesamts heit der Arbeiten hat ein bis dahin sast unbeachtet gebliebenes Gebiet der Kapitaltheorie neu erschlossen. Wertvolle Gesichtspunkte und eine große Menge von Einzelerklärungen sind gewonnen, die den geschichtlichen Vorsgang der Kapitalbildung in ein viel helleres Licht rücken, wenn auch seine eigentliche theoretische Meisterung noch aussteht.

## Die Wirkungen der Kapitalverwendung.

Auch bezüglich der Wirkung der Kapitalanwendung bei der Hervorbringung neuer Güter ift der ökonomischetechnische und der geschichtliche rechtliche Standpunkt zu unterscheiben. Die erste Betrachtungsweise untersucht, wie der Produktionsprozeß beeinflußt wird, wenn ihm Kapitalgüter augeführt werden. Es handelt sich namentlich um die technische Veränderung der Güterherstellung und die Erklärung der erhöhten wirtschaft= lichen Ergiebigkeit bei kapitalistischem Betrieb 1. Der andere Gesichtspunkt zielt auf die eigentümlichen Wirkungen ab, die die verschiedene Art der Rechtsordnung ausübt, unter die dieser Produktionsprozeß gestellt werden kann. Auf zwei Fragen spitt sich die Erörterung hierbei zu: Wie beeinflußt die Rechtsordnung die wirtschaftliche Ergiebigkeit der kapitalistischen Güter= herstellung? Wird der größere Ertrag im Rahmen des Gemein= oder bes Privateigentums an Kapitalgütern erzielt? Und bes andern: Wie wirkt die Nechtsordnung der Kapitalgüter auf die Verteilung des Produktionsertrages, wie wird "Mammonismus und Pauperismus" und die Ungleichheit der Einkommensverteilung dadurch beeinflußt? Die von diesem zweiten Gesichtspunkt sich ergebenden Fragen bilden einen der Angelpunkte in den Auseinandersetzungen zwischen Sozialismus, Staatssozialismus und liberalem Individualismus; ihnen gehört der Hauptinhalt der dem "Rapital" gewidmeten Werke von Robbertus, Mary und Lassalle Bon diesem Fragenkreis ist in der folgenden kurzen Übersicht abgesehen, da bei der Anlage dieses Sammelwerkes eine gesonderte Behandlung der Gesellschaftsformen und der Eigentumsfrage geplant war.

Diese Frage ist nicht zu verwechseln mit dem ins Gebiet der Wertlehre gehörenden Unterschied, der sich bei erfolgreicher Produktion zwischen den in den Produktionsprozes hineingeschütteten und den ihm entspringenden Werten ergibt.

A. Smith sieht den Nutzen der Kapitalverwendung in dreierlei. Ganz allgemein 1 bewirke es, daß mehr Arbeit in Bewegung gesetzt und so mehr Werte erzeugt würden. Das Kapital sei Voraussetzung? der Arbeitsteilung und seine Vermehrung Bedingung steigender Produktivität\*. Diese sei nur möglich bei Vermehrung und Verbesserung der Maschinen und Werkzeuge oder bei geeigneterer Arbeitsteilung, was beides neues Rapital erforderlich mache. In diesen Bahnen bleibt die deutsche Bolkswirtschaftslehre lange Zeit, ohne etwas Ursprüngliches darüber hinzuzufügen, auf welchem Wege der kapitalistische Betrieb seine Erfolge erzielt. Diese letteren werden ganz allgemein festgestellt, aber nicht erklärt. Meistens bleibt man sogar hinter Smith zurück. Das Kapital wird als "Güterquelle" gekennzeichnet und als solche neben Natur und Arbeit gestellt. Neu treten hinzu Erörterungen über den Rang dieser brei Güterquellen, die wohl angeregt sind durch Lauderdales Gleichstellung. Allgemein wird hierbei das Kapital hinter die beiden anderen gerückt, als beren Erzeugnis es erscheint. Besonders gern wird betont, daß es allein nichts ausrichten könne, daß es namentlich der Arbeit bedürfe, um zum Leben erweckt zu werden. Das Rapital wird als mittelbare, den Erfolg ber beiden anderen sichernde und steigernde Güterquelle angesehen. Auch Hermann kommt hierüber nicht hinaus, was bei seinen in ganz anderer Richtung liegenden Interessen nur natürlich ist. Wie schon Smith und v. Jakob, Rau und Schüz beschreibt er im Anschluß an die Kapital= arten und die Verwendung in Landwirtschaft, Gewerbe und Handel in einigermaßen abstrakter Form den Nugen und Erfolg oder, wie er es ausdrückt, die Wirkung des Kapitals. Zu einer Erklärung kommt es aber nicht.

Soweit der Bannkreis der Smithschen Gedanken reicht, liegt eine Erklärung der Wirkungsweise der Kapitalanwendung als Ausgabe vor. Später gewinnt es vielfach den Anschein, als sähe man hier keinen volkse wirtschaftlichen Vorwurf. Bei Roscher und Stein sindet die Kapitale verwendung nur ganz kurze belanglose Erörterung. Kleinwächter knüpft an eine Unterscheidung von Rodbertus in naturwissenschaftliche und wirtschaftliche Betrachtung an. Aussührlich erörtert er die wirts

<sup>1</sup> a. a. D. II, S. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. II, S. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> a. a. D. II, S. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bergl. Kraus a. a. D. S. 8 ff. v. Jakob S. 92 ff. Loha. a. D. S. 65 ff. Rau a. a. D. S. 101, 139 ff., 151 ff. Schön a. a. D. S. 47, 49. Schüza. a. D. S. 71, 96 ff.

<sup>5</sup> a. a. D. in Schürbergs Handbuch S. 211 ff.

schaftliche Streitfrage zwischen bem englischen Individualismus, dem französischen Individualismus und dem Sozialismus, ob im Preise der Waren nur Arbeit oder auch Grundrente und Kapitalzins gezahlt werde. Die "naturwissenschaftliche" Frage wird aber ganz kurz mit der Festsstellung abgetan, daß "in den Produktionswerkzeugen natürliche Kräfte tätig" seien, daß Natur, Werkzeug und menschliche Arbeit sich gegenseitig unterstützten, und daß man jedem dieser drei Produktionsfaktoren Produktivität zuerkennen müsse. Wagner widmet der Erklärung keine besondere Stelle in der Kapitallehre, ebensowenig G. Cohn, K. Menger, v. Philippovich und Schmoller.

Buweilen wird die Frage gestreift. Schäffle faßt in der ersten Auflage 1 Naturfräfte, Arbeit und Kapitalien bei produktiver Zweckbeziehung als Rapital zusammen und verwirft ihre Scheidung als drei sich einander ausschließende Quellen der Produktion. In der zweiten Auflage 2 läßt er die Erzeugung auf dem Zusammenwirken der drei je seine eigene Rolle spielenden "Faktoren der Produktion": Natur, Arbeit und Kapital beruhen. Wie Roschers scheidet er Perioden der Geschichte der Völker nach dem Vorherrschen je eines der drei. In derselben Weise, wie das eben schon von anderen berichtet ift, gibt er eine Beschreibung des Nutzens des Rapitals, wobei nun aber gelegentliche Erklärungen unterlaufen. Besprechung des stehenden Kapitals weist er auf die vermehrte Wirtschaftlichkeit hin, wenn "manche wirtschaftliche Tätigkeit ein für allemal oder doch für viele aufeinanderfolgende Fälle verrichtet wird" 4, und auf eine damit in engem Zusammenhange stehende "fernere Haupteigenschaft des Kapitals: die wirtschaftlichste dauerhafteste Unterwerfung der Natur"5. Rodbertus und v. Böhm-Bawerk benuten biesen Gesichtspunkt später mit einer anderen Wendung. Den

<sup>1</sup> a. a. D. S. 42.

² a. a. D. S. 66, 102 ff.

<sup>\*</sup> a. a. D. S. 86.

<sup>\*</sup> a. a. D. S. 103. "Dies wäre nicht der Fall, wenn dieselbe Arbeit für jeden Fall besonders geschehen müßte. Wie viel wirtschaftlicher ist es, für einen Fabrikationsprozeß ein für allemal einen soliden Bau, statt oftmals eine Bretterhütte herzustellen, die Naturkraft der Schwere und die Clastizität des Dampfes einmal im Dampshammer dauernd zu unterwerfen, als jedesmal wieder mühsam den Druck durch prekare Mittel und mit viel geringerem Erfolg zu üben."

Batterie und Draht des Telegraphen bezähmen dem Menschen für Jahre die Elektrizität, der Eisenbahnkörper dient noch kommenden Generationen zur Raumüberwindung, das Vieh dient lange Zeit der Verwertung des Grases zu allerlei Güterformen; das Schiff ist für 100 Fahrten gefestet wohlseiler als 100 Notschiffe für den einzelnen Fall."

Erfolg in der Form des umlaufenden Kapitals erklärt er aus "der wirtsschaftlichsten räumlichen und zeitlichen Verteilung und Wieders zusammen ord nung sämtlicher im privatwirtschaftlichen Hervorsbringungssystem der Gesellschaft anzuwendenden Arbeitsleistungen und Vermögensnuhungen. Ohne das umlausende Kapital würde eine unwirtschaftliche Verwirrung der produktiven Kräfte der Gesellschaft eintreten". Auch bei v. Mangoldt' sinden sich gelegentliche Ersklärungsversuche. Er nennt die durch die Subsistenzmittel ermöglichte Verlängerung der Arbeitskeriode, Vergrößerung der Produktion, Aussbildung der Arbeitskräfte und ihre Einübung in der Werkzeugbenuhung. Für Sax<sup>8</sup> kommt die Frage ebenfalls nur im Vorbeigehen und als etwas keiner besonderen Erklärung Bedürftiges in Vetracht.

Der Sozialismus leugnet die Produktivität für beide Rapitalkategorien. Daß dem Sozialkapital dadurch, daß es im Privatseigentum genutt wird, keine erhöhte Produktivität zukommt, ist einer seiner kardinalen Programmpunkte und bedarf wie diese ganze Frage an dieser Stelle keiner Erörterung. Er leugnet aber auch an sich für das Sozialkapital die Produktivität, und zwar deshalb, weil allein die Arbeit produktiv sei, und die Arbeit sparenden Werkzeuge nichts als vorgetane Arbeit darstellten. Robbertus gibt dieser Auffassung den klassischen Ausdruck.

<sup>1</sup> Cbenda.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 31.

a. a. D. S. 325. "Das Rapital ist technisch produktiv; dank seiner Hilse entstammen einem Produktionsvorgange, wenn wir einen solchen mit vorhandenem Rapital und einen ohne Rapital vergleichen, mehr Güter als ohne dasselbe. Sehr erklärlich, weil eben schon durch frühere Betätigung Naturstoffe und Aräfte in den Rapitalgütern aufgespeichert wurden, die in dem eben der Betrachtung unterliegenden Produktionsprozesse in Wirksamkeit geseht werden, wobei noch gewisse Rapitalien aufolge ihrer physikalischen Beschaffenheit Kräfte aus der Natur neu einbeziehen."

<sup>4</sup> Bergl. vorn S. 41.

swenn man aber auch den Unterschied zwischen Rapital und Einkommen festhält, unter jenem das Material und die Werkzeuge, unter diesem die unmittelbaren Bedürfnisbefriedigungsmittel versteht, so ist doch beides Produkt, Arbeits-produkt des isolierten Wirts. Welches ist also das genauere, unterscheidende Ariterion zwischen beiden Produktteilen, das Ariterion, das beim Rapital gleich sehr die Werkzeuge wie das Material trifft? Rapital, Material und Werkzeuge, sind Produkt, das noch weiter zur Produktion dient; Einkommen ist Produkt, das zur Befriedigung unmittelbarer Bedürfnisse dient. Jenes ist vorgetane Arbeit, der noch Arbeit nachzutun ist, dieses ist vollendete Arbeit, auf die der Genuß folgt. Das Einkommen ist das Ziel des Weges, den die Arbeit zurückzulegen hat, das Kapital erst eine zurückzelegte Strecke desselben. . . . Also nicht dem Kapital ist die Steigerung

Was leistet nun aber das Kapital, und wie kommt die nicht zu leugnende größere Ergiebigkeit der kapitalistischen Produktion zustande? Entgegen den Stimmen, die dem Kapital eine selbständige Stellung bei der Güterhervorbringung zuerkennen, wird seine Wirkung als nur mittelbare auf Natur oder Arbeit zurückgeführt. Die wichtigsten Bertreter dieser Auffassung sind Rodbertus und v. Böhm=Bawerk. Nach Robbertus i findet eine Steigerung der Produktivität der Arbeit, die ja allein als produktiv in Betracht kommt, nur durch zunehmende Hilfe= leistung der Natur statt. Dieses Einfangen der Naturkräfte sei zwar meistens nur durch Schaffung von Werkzeugen möglich, aber da diese vorgetane Arbeit, komme ihnen keine selbständige Bedeutung zu. Dieses Einfangen der Naturkräfte ift auch für v. Böhm=Bawerk die wesentliche Leistung des Kapitals, im übrigen unterscheidet er sich aber von Robbertus. Er stellt die Natur mit der Arbeit als Urkraft der Gütererzeugung auf gleiche Stufe. Das Kapital ist für ihn nur ein "Produktionswerkzeug"2, eine Zwischenursache, ein Behältnis nugbarer Naturkräfte, keine Ursache und auch keine Bedingung vorteilhafter Güterherstellung. Nichtsdestoweniger biete die Anwendung von Kapital den Vorteil größerer technischer Ergiebigkeit. Mit dem gleichen Aufwande von Arbeit und Naturfräften könne man auf indirektem Wege, durch einen kapitalistischen Umweg, d. h. durch Schaffung eines Werkzeuges usw., mehr ober bessere Güter herstellen als auf dem direkten Wege der kapital=

der Produktivität zuzuschreiben, sondern nur der Arbeit. Derjenige Teil des Kapitals, an den man hauptsächlich den Fortschritt der Produktivität knüpft, das Werkzeug, kann sich verringern, während die Produktivität steigt, und derjenige Teil des Kapitals, der sich bei steigender Produktivität allerdings zu vermehren pslegt, das Material, kann wieder nicht als Ursache der Steigerung der Produktivität angesehen werden, sondern ist vielmehr nur deren Resultat. Deshalb trägt auch nur die Arbeit "Akkumulativkraft" in sich, aber nicht das Kapital als solches." Vergl. Kapital S. 234 sf.

Bergl. Kapital S. 235 ff. "Der Begriff der Produktivität drückt das Berhältnis der Kosten (Arbeit) des Produkts zu dessen Rutharkeit aus. Je größer das Produkt nach Quantität und Qualität im Verhältnis zur Arbeit, die es kostet, ist, desso höher ist die Produktivität der Arbeit. Die Produktivität kann daher nur dadurch größer werden, daß die Natur immer mehr der Arbeit zu Hilse kommt, daß der Mensch zum Teil die Natur für sich arbeiten läßt. . . . Meistens lassen sich die Kräste der Natur nur in "Werkzeugen" unterwersen. . . . Der Mensch muß, um seine Arbeit produktiver zu machen, in der Regel erst seine Arbeit auf ein Werkzeug richten und sich in diesem die Naturkraft dienstdar machen, die ihn mehr, als er sonst vermocht hätte, von dem Produkt, auf das es ihm im Grunde allein ankommt, herzustellen behilflich ist."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 98 ff.

losen Produktion. Die Erklärung findet v. Böhm darin, daß durch diese geschickt gewählten Umwege aus dem Riesenschatz der Naturkräfte neue Hilfsmittel herangezogen würden, deren Tätigkeit der Güterherstellung zugute komme. Diesem Vorteil der kapitalistischen Produktion stellt er nun einen damit verbundenen Nachteil gegenüber, den er in einem Opfer an Zeit findet. Die kapitalistischen Umwege lieferten mehr und bessere Genußgüter, aber erst in einem späteren Zeitpunkt. Daraus ergebe sich die Notwendigkeit von Gegenwartsgütern, um die vorteilhaften kapis talistischen Umwege einschlagen zu können, und weiterhin eine Wertüberlegenheit der Gegenwarts= gegenüber den Zukunftsgütern. Das Ganze dient dann als Grundlage für eine neue Zinstheorie 1." Lexis glaubt, biesen Zusammenhang zwischen Produktivität und Produktionsperiode bestreiten zu müssen. Während v. Böhm die Verlängerung der Periode zwar nicht als absolute, aber als die Regel ansieht, meint Lexis, daß die Tendenz des technischen Fortschrittes dahin gegangen sei, die Produktionsperiode zu verkürzen. Die Anfertigung eines geschliffenen Steinbeils, sagt er, mit einem Loch für den Stiel, habe dem Menschen der neolithischen Periode sicherlich eine vielmal größere Zeit gekostet, als heute die Anfertigung eines eisernen Beiles erforbert, wenn man auch ben Zeitaufwand für die Gewinnung des Erzes und der Kohlen mitrechnet. Der Frage ist nicht leicht beizukommen, benn Lexis gibt weder an, wie lange die Produktionsperiode des Steinbeils war, noch die des Eisenbeils ist. Aber dies ist gar nicht strittig, und auch v. Böhm sucht die Entscheidung in seiner Entgegnung<sup>8</sup> nicht auf diesem Wege. v. Böhm will nicht eine Verlängerung der Arbeitszeit, sondern eine solche der Produktionsperiode Es handelt sich hierbei darum, daß unabhängig von der behaupten. Frage, ob auf die Herstellung eines Produktes im ganzen viele ober wenige Arbeitstage entfallen, sich diese Arbeitstage auf einen langen, mit vielen Wartetagen durchsetzten Zeitraum verteilen. v. Böhm hat nur dies im Auge und behauptet, daß neue ergiebigere kapitalistische Umwege in der Regel eine Verlängerung der Produktionsperiode bedingen. handelt sich um eine technische Frage, die einwandfrei nur aus der Geschichte der Technik entschieden werden kann, aber das dürfte v. Böhm

Die unabhängig von den rechtlichen Verhältnissen eine rein wirtschaftliche Erklärung des Zinses unternimmt. Robbertus hatte die Zeitverlängerung nicht erkannt, vergl. Kapital S. 236, v. Böhm a. a. O. S. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. Jahrbuch f. Gef. Verw. u. Volksw., herausg. v. G. Schmoller 1895, XIX S. 332 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bergl. Zeitschr. f. Volksw., Sozialp. u. Verwaltung VIII. Bb. 1899, auch selbständig u. d. Titel: Einige strittige Fragen der Kapitaltheorie. Wien 1900.

der Produktionsperiode dem kapitalistischen Produktionsprozeß eigen ist. Die von Lexis erhobenen Einwände erweisen sich bei näherem Zusehen als Mißverständnisse. v. Böhm=Bawerk hat, wie mir scheint, den Finger in der Tat auf ein wichtiges Kennzeichen gelegt. Der Mechanissmus des Produktionsprozesses erfährt eine grelle Beleuchtung, seine Verswicklung ein neues Erklärungsmittel.

# Formen des Kapitals und ihr Kreislauf.

Das Rapital tritt in verschiedenen Darstellungsformen auf, die untereinander in Verbindung und teilweise in einem Abhängigsteitsverhältnis von einander stehen. Im Verlause des Produktionsprozesses, der das Rapital verzehrt, und des Reproduktionsprozesses, der es wieders herstellt, legt es einen Kreislauf zurück. Dieser Kreislauf kann Gegenstand besonderer Darstellung sein und ist es seit langem. Das berühmteste Beispiel ist das tableau économique von François Quesney<sup>1</sup>. Es deckt sich mit dem, was später Mary den Kreislauf des Warenkapitals nannte. Der ältere Say<sup>2</sup> hat dann nach dem Bilde des Kreislauses: Produktion, Zistribution, Konsumtion die Volkswirtschaftsslehre systematisiert und hat damit vielen Lehrbüchern als Vorbild gedient.

In der Gegenwart ist der Kreislauf Gegenstand umfangreicher Untersuchungen. Voran steht hierin neben dem Deutsch-Amerikaner Lahn Karl Marx; der zweite Band seines Kapitals ist zum beträchtlichen Teil davon gefüllt. Er unterscheidet drei Kreisläuse, den des Geldkapitals, des produktiven Kapitals und des Warenkapitals, deren jeder in drei Stadien zerfällt. Für das Geldkapital ist das erste Stadium: der Kapitalist erscheint auf dem Warenmarkt und Arbeitsmarkt als Käuser; sein Geld wird in Ware umgesetzt oder macht den Zirkulationsakt G—W durch. Zweites Stadium: produktive Konsumtion der gekausten Waren durch den Kapitalisten. Er wirkt als kapitalistischer Produzent; sein Kapital macht den Produktionsprozes durch. Das Resultat ist: Ware von mehr Wert als dem ihrer Produktionselemente; die Formel heißt P—W¹. Drittes Stadium: der Kapitalist kehrt zum Markt zurück als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> First Printed in 1758 and now reproducet in facsimile for the British Economic Association, London 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. B. Say, Traité d'économie politique 1803 und cours complet d'économie politique pratique, 1828.

<sup>\*</sup> Der Zirkulationsprozeß des Kapitals. 1. Abschnitt: Die Metamorphose des Kapitals und ihr Kreislauf, S. 1—123.

Verkäufer; seine vermehrte Ware wird in eine gegenüber dem Ausgang vermehrte Geldmenge umgesetzt ober macht den Zirkulationsakt W<sup>1</sup>—G<sup>1</sup> Die Formel für den ganzen Kreislauf ist: Geld — Ware — Produktionsprozeß — vermehrte Ware — vermehrtes Geld. Die beiden Areisläufe des produktiven Kapitals und des Warenkapitals enthalten dieselben drei Glieder, aber in anderer Reihenfolge. Man wird nicht behaupten können, daß die Kreislaufdarstellungen denen, die den Vorgang kennen, neue wissenschaftliche Erkenntnis vermitteln; es handelt sich vielmehr um einen vertieften Anschauungsunterricht. Namentlich ist kaum zuzugeben, daß die unendlich weitläufigen Marxschen Erläuterungen der Kreisläufe eine Förderung bedeuten, zumal sie auf Schritt und Tritt mit der Mehrwertlehre verquickt sind. Bei der Mehrzahl der überaus scharfen Unterscheidungen, die bis in die kleinsten Einzelheiten gehen, ist ein Ergebnis kaum faßbar. Beabsichtigt ist zu entwickeln, in welcher Weise die einzelnen Formen an der Wertbildung, namentlich an der Erzeugung von Mehrwert beteiligt sind. Wer nicht an die Mehr= wertlehre glaubt, muß die Untersuchungen für überwiegend unfruchtbar Die schlichten Darstellungen und Entwicklungen des Deutsch= Amerikaners Lahn bürften höher zu stellen sein, weil sie viel mehr Anschauung von der Wirklichkeit vermitteln.

Nach ihrem besonderen Verhältnis zum Kreislauf des Kapitals unterscheidet Marx<sup>2</sup> drei besondere Arten des Kapitals, das Warenshandlungskapital<sup>3</sup>, das Geldhandlungskapital<sup>4</sup>, die alskaufmännisches oder Handelskapital zusammengefaßt werden, und das zinstragende Kapital<sup>5</sup>.

Das Kapital tritt in Form von Waren aus dem Produktionsprozeß hinaus, um sich durch Verwandlung in Geld zu verwerten, und das in Geldform befindliche Kapital sucht sich in Ware zu verwandeln, um in den Produktionsprozeß eintreten zu können. In dieser Warensorm nennt Warz es Warenkapital. Von dem Gesamtkapital der Gesellschaft bessindet sich stets ein Teil, wenn auch immer aus anderen Elementen besstehend, als Ware auf dem Markt, um in Geld überzugehen, ein anderer Teil in Geld auf dem Markt, um in Ware überzugehen. "Sosern diese Funktion des im Zirkulationsprozeß (im Gegensatzum Produktionsprozeß) besindlichen Kapitals als besondere Funktion eines besonderen Kapitals

<sup>1</sup> Der Arcislauf bes Gelbes und Mechanismus bes Sozial-Lebens, 1903.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. O. Bb. 3, 1, S. 250-377.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> a. a. D. S. 250-299.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 299-307.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> a. a. D. S. 322—386.

verselbständigt wird, wird das Warenkapital zum Warenhandlungs= Kapital." "Es ift eine besondere Form der Arbeitsteilung", daß die Verwandlung der Ware in Geld, die sonst dem Produzenten oblag, einem besonderen Zirkulationsagenten übertragen wird. Durch zweierlei erhält das Warenhandlungskapital "den Charakter eines selbständig fungierenden Rapitals". "Das Warenkapital vollzieht seine Verwandlung in Geld in der Hand eines von seinem Produzenten verschiedenen Agenten, und dies geschieht durch die Operationen eines Kaufmanns, so daß diese Operation als eigenes, von den übrigen Funktionen des industriellen Kapitals getrenntes und daher verselbständigtes Geschäft sich gestaltet". Ein zweiter Umstand kommt dadurch hinzu, daß der selbständige Kaufmann Gelds kapital vorschießt. Ohne 2 diese Hilse müßte der Produzent entweder seinen Reproduktionsprozeß unterbrechen, bis er selbst seine Ware in Geld verwandelt hat, oder er müßte sein Produktionskapital und seine Produktion auf einen kleineren Fuß bringen, um selbst Zirkulationskapital zu erhalten. Es ist aber nicht nur ein Wechsel der Person vorgegangen, die dieses Kapital in der Hand hat, sondern es ergeben sich wirkliche volkswirtschaftliche Vorteile. "Es ift anzunehmen: 1. daß infolge der Teilung der Arbeit das Kapital, das sich ausschließlich mit Kaufen und Berkaufen beschäftigt, kleiner ift, als es wäre, wenn der industrielle Rapitalist den ganzen kaufmännischen Teil selbst betreiben müßte. 2. daß nicht nur für den Produzenten seine Ware früher in Geld verwandelt wird, sondern das Warenkapital selbst rascher seine Metamorphose durch= macht, als es in der Hand des Produzenten tun würde. 3. daß, das gesamte Kaufmannskapital im Verhältnis zum industriellen Kapital betrachtet, ein Umschlag des Kaufmannskapitals nicht nur die Umschläge vieler Kapitale in einer Produktionssphäre, sondern die Umschläge einer Anzahl von Kapitalen in verschiedenen Produktionssphären vorstellen Diesen Vorteilen steht eine nicht unbeträchtliche Gefahr gegen= "Bei dem modernen Kreditspstem verfügt das Kaufmannskapital über einen großen Teil des Gesamtkapitals der Gesellschaft, so daß es seine Einkäufe wiederholen kann, bevor es das schon Gekaufte definitiv verkauft hat . . . Hier wird also eine fiktive Nachfrage geschaffen . . . Rraft seiner Verselbständigung bewegt sich das Kaufmannskapital innerhalb gewiffer Grenzen unabhängig von den Schranken des Reproduktions. prozesses und treibt ihn daher selbst über seine Schranken hinaus. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a. a. D. S. 255 ff.

² a. a. D. S. 258 ff.

³ a. a. D. S. 259.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 288.

innere Abhängigkeit, die Selbständigkeit treiben es dis zu einem Punkt, wo der innere Zusammenhang gewaltsam, durch eine Krise, wiedershergestellt wird."

Auch das Gelbhandlungskapital kennzeichnet sich nach Marx durch eine äußere Verselbständigung gegenüber dem Kreislauf. "Die rein technischen Bewegungen, die das Geld durchmacht im Zirkulationsprozeß des industriellen Kapitals, verselbständigt zur Funktion eines besonderen Rapitals, das sie, und nur sie, als ihm eigentliche Operationen ausübt, verwandeln dies Kapital in Geldhandlungskapital 1 . . . Der Geldhandel in der reinen Form, d. h. getrennt vom Kreditwesen, hat es also nur zu tun mit der Technik eines Moments der Warenzirkulation, nämlich der Geld= zirkulation und den daraus entspringenden verschiedenen Funktionen des Geldes." "Die 2 Bewegungen sind nur Bewegungen eines verselbständigten Teils des in seinem Reproduktionsprozeß begriffenen industriellen Kapitals." "Die 8 verschiedenen Operationen ergeben sich aus den verschiedenen Bestimmtheiten des Geldes selbst und aus seinen Funktionen, die also auch das Rapital in der Form von Geldkapital durchzumachen hat." "Ein bestimmter Teil des Kapitals muß beständig als Schatz vorhanden sein: Reserve von Raufmitteln, von Zahlungsmitteln, unbeschäftigtes, in Geldform seiner Anwendung harrendes Kapital; und ein Teil des Kapitals strömt beständig in dieser Form zurück. Dies macht, außer Einkassieren, Zahlen und Buchhalten, Aufbewahrung des Schatzes nötig, was wieder eine besondere Operation ist." Aus dieser Verselbständigung ergeben sich wiederum besondere Vorteile. Der Gelbhandel vermittelt die technischen Operationen der Geldzirkulation, "die er konzentriert, abkürzt und vereinfacht. Der Geldhandel bildet nicht die Schätze, sondern liefert die technischen Mittel, um diese Schatzbildung, soweit sie freiwillig ist, auf ihr ökonomisches Minimum zu reduzieren, indem die Reservesonds für Kauf= und Zahlungsmittel, wenn für die ganze Kapitalistenklasse verwaltet, nicht so groß zu sein brauchen, wie wenn von jedem Kapitalisten besonders." usw. usw.

Während diese beiden Kapitalarten in den Kreislauf eingeschlossene Kapitale ersetzen und dadurch unmittelbar in diesen eintreten, steht das zinstragende Kapital außerhalb des Kreislaufes. "Die Kückkehr des Kapitals zu seinem Ausgangspunkt ist die charaktexistische Bewegung

<sup>1</sup> a. a. D. S. 299.

<sup>2</sup> a. a. D. S 299.

<sup>8</sup> a. a. D. S. 301.

<sup>4</sup> a. a. D. S. 300.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> a. a. D. S. 305.

<sup>•</sup> a. a. D. S. 331 ff.

bes Rapitals in seinem Gesamtkreislauf . . . Was das zinstragende Rapital auszeichnet, ist die äußerliche, von vermittelndem Kreislauf losgetrennte Form der Rücktehr. Der verleihende Kapitalist gibt sein Kapital weg, überträgt es an den industriellen Kapitalisten, ohne ein Aquivalent · zu erhalten. Sein Weggeben ist überhaupt kein Akt des wirklichen Kreislaufprozesses des Rapitals, sondern leitet nur diesen durch den industriellen Rapitalisten zu bewirkenden Kreislauf ein" . . . "Es 1 wird weder als Geld noch als Ware ausgegeben, also weder ausgetauscht gegen Ware, wenn es als Geld vorgeschossen wird, noch verkauft gegen Geld, wenn es als Ware vorgeschossen wird, sondern es wird ausgegeben als Kapital. Das Verhältnis zu sich selbst, als welches das Kapital sich darstellt, wenn man den kapitalistischen Produktionsprozeß als Ganzes und Einheit anschaut, und worin das Kapital als Geld heckendes Geld auftritt, wird hier ohne die vermittelnde Zwischenbewegung einfach als sein Charakter, als seine Bestimmtheit ihm einverleibt. Und in dieser Bestimmtheit wird es veräußert, wenn es als Geldkapital verliehen wird." "Im? zinstragenden Rapital erreicht das Rapitalverhältnis seine äußerlichste und fetischartigste Form. Wir haben hier G-G1, Geld, das mehr Geld erzeugt, sich selbst verwertenden Wert, ohne den Prozeß, der die beiden Extreme vermittelt. Wir haben hier ben ursprünglichen Ausgangspunkt bes Rapitals, das Geld in der Formel G-W-G1 reduziert auf die beiden Extreme G—G1. Es ist die ursprüngliche und allgemeine Formel bes Kapitals, auf ein sinnloses Resumee zusammengezogen. Es ist das fertige Rapital, Einheit von Produktionsprozeß und Zirkulationsprozeß, und daher in bestimmter Zeitperiode bestimmten Mehrwert abwerfend. In der Form des zinstragenden Kapitals erscheint dies unmittelbar, un= vermittelt durch Produktionsprozeß und Zirkulationsprozeß. Das Kapital erscheint als mysteriöse und selbstschöpferische Quelle des Zinses, seiner eigenen Vermehrung."

Die Zurücklegung des Kreislauses erfordert einen gewissen Zeitraum. Man geht von einer bestimmten Kapitalsorm aus und versolgt die Zeit, die die Verwandlung in andere Formen dis zur Rücksehr in die Aussgangssorm erheischt. Die ganze Zeitspanne wird Umschlagszeit gesnannt. Dem Umschlag des Kapitals hat Marx im zweiten Bande des Kapitals ebenfalls aussührliche Erörterungen gewidmet. Die Umsschlagszeit setz sich nach ihm zusammen aus der Produktions und der

<sup>1</sup> a. a. D. S. 329.

² a. a. D. S. 377.

<sup>\*</sup> Gelb — Ware — vermehrtes Gelb.

<sup>4 2.</sup> Abjchnitt S. 123—324.

Umlaufszeit. Produktionszeit nennt er die Spanne, "während deren das Rapital Gebrauchswerte produziert und sich selbst verwertet". Die Ums laufszeit umfaßt den Ausenthalt in den Formen von Geld und Ware; die Verwandlung von Geld in Ware stellt die Verwandlung des Kapitals in die Gestalt seiner Produktionselemente dar, die Verwandlung der Ware in Geld bedeutet die Realisation ihres Wertes (einschließlich des ihr einverleibten Mehrwertes). Nur ein Teil der Produktionszeit ist Arbeitszeit: erstere umfaßt die Spanne des gesamten Produktionssprozessen mit allen Wartes und Unterbrechungszeiten, letztere nur die Periode, da die Produktionsmittel wirklich als solche dienen. Je kürzer die Umlaufss und je länger die Arbeitszeit, um so größer die Prosuktivität des Kapitals. Die Unterschiede zwischen Arbeitsperiode und Produktionszeit und die Abschnitte der Umlaufszeit werden mit Beispielen aus Landwirtschaft und Industrie umständlich erörtert.

Die Größe des für einen Produktionsprozeß vorzuschießenden Rapitals ist abhängig von der Länge der Umschlagszeit. Auch hierfür erörtert Marx aussührlich unterschiedliche Möglichkeiten, indem er die Fälle bespricht, da die Arbeitsperiode gleich, größer oder kleiner als die Umlaußzeit ist. Ahnliche Einflüsse üben Preiswechsel, die ansschließend zur Darstellung kommen. Die im einzelnen oft umständlichen und ermüdenden Aussührungen und peinlichen Unterscheidungen sind in ihrer Gesamtheit nicht ohne Wichtigkeit. Diese bisher kaum beachteten Partien des "Kapitals" dürsten in Zukunft bei Untersuchungen über den volkswirtschaftlichen Kapitalbedarf nützliche Vorarbeiten und Anregungen bieten. Nicht das gleiche gilt von ähnlichen Erörterungen über den Umschlag des variablen Kapitals4, die wiederum ganz im Dienste der Mehrwertlehre stehen. Auch unabhängig von der Stellung zu dieser Lehre lassen sich hier, wie Lexis5 gezeigt hat, manche Unsgereimtheiten nachweisen.

Eine grundverschiedene Art des Umschlags läßt zwei besondere Kapitalarten unterscheiden. Das in der Erzeugung tätige Kapital gibt entweder seinen ganzen Wert im Verlauf eines Produktionsprozesses an das Erzeugnis ab, so daß es ganz verbraucht wird und für jeden neuen Produktionsprozeß ganz ersest werden muß, oder es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 95 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> a. a. O. II, S. 199—229.

³ a. a. D. II, ©. 229-257.

⁴ a. a. D. II, €. 265—324.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 45. Bb. 1885, die Marzsche Rapitaltheorie, S. 458 ff.

gibt nur einen Teil ab, so daß sein ganzer Wert erst nach einer Reihe von Prozessen übergeht. Ersteres ist das umlaufende, letzteres das stehende Kapital. Beide Kapitalarten finden sich, wie vorn 2 gezeigt, schon bei Smith, aber, wie Mary in glücklicher Erörterung. gegen diesen dartut, mit außerordentlich mangelhafter Bestimmung. Unterscheidung, ob ein Einkommen unter Wechsel oder unter Beibehaltung des Herrn erzielt wird, ist, wie Mary ausführlich zeigt, verwirrend. Unzutreffend ist sodann, das gesamte Kapital in stehendes und umlaufendes teilen, und die einzelnen Kapitalgüter an sich dieser oder jener Klasse zuweisen zu wollen. Dieser Unklarheit von Smith gegenüber, die fich bis heute in manches Lehrbuch fortgeerbt hat, zeigt Marx, daß die Trennung nur für das im Produktionsprozeß befindliche Kapital angeht, daß das Geld- und Warenkapital aber keiner von beiden Klassen angehört. Eine Maschine in der Hand ihres Herstellers und auf dem Barenmarkt ist Warenkapital und kommt für die Unterscheidung in stehendes und umlaufendes gar nicht in Betracht. Ebensowenig weist eine stoffliche Bestimmtheit die Güter an sich einer ber beiden Klassen zu, sondern nur die Art der Verwendung im Erzeugungsvorgang. Das Vieh ift als Arbeitstier stehendes, als Masttier umlaufendes Kapital.

Für das stehende Kapital ergibt sich ein eigentümlicher Umschlag, der in Unterbrechungen verläuft; sein Wert erhält ein Doppeldasein. "Ein Teil desselben bleibt an seine, dem Produktionsprozeß gehörige Gebrauchs- oder Naturalsorm gebunden, ein anderer Teil löst sich von ihr ab als Geld. Im Berlauf seiner Funktion nimmt der in der Naturalsorm existierende Wertteil des Arbeitsmittels beständig ab, während sein in Geldsorm umgesetzter Wertteil beständig zunimmt, bis er schließlich ausgelebt hat, und sein Gesamtwert, von seiner Leiche getrennt, in Geld verwandelt ist. Hier zeigt sich die Eigentümlichseit im Umschlag dieses Elements des produktiven Kapitals. Die Verwandlung seines Wertes in Geld geht gleichen Schritt mit der Geldverpuppung der Ware, die sein Wertträger ist. Aber seine Rückwandlung aus Geldform in Gebrauchsform trennt sich von der Rückverwandlung der Ware in ihre sonstigen Produktionselemente und ist vielmehr bestimmt, durch seine eigene Reproduktionsperiode, d. h. durch die Zeit, während deren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei seiner Borliebe für Fremdwörter gebraucht Mary natürlich die Ausschücke fixes und zirkulierendes Kapital. Auf die seiner Theorie eigentümlichen Kategorien konstantes und variables Kapital wird hier nicht eingegangen, da zie ihren Angelpunkt in der Wertlehre haben.

<sup>2</sup> **E**. 2.

<sup>\*</sup> a. a. D. II, S. 159 ff.

das Arbeitsmittel sich verlebt hat und durch ein anderes Exemplar derselben Art ersetzt werden muß . . . Bis zum Eintritt dieser Reproduktions= zeit wird ihr Wert allmählich zunächst in der Form eines Geldreservefonds akkumuliert 1 . . . , wenn nicht ein Teil des länger dauernden stehenden Rapitals jährlich oder in kürzeren Intervallen ersetzt und dem alten stehenden Kapital in natura hinzugefügt werden kann 2" . . . "In demselben Maße, worin sich mit der Entwicklung der kapitalistischen Probuktionsweise der Wertumfang und die Lebensdauer des angewendeten fixen Rapitals entwickelt, entwickelt sich das Leben der Industrie und des industriellen Kapitals in jeder besonderen Anlage zu einem vieljährigen, sage im Durchschnitt zehnjährigen . . . Doch kommt es hier nicht auf die bestimmte Zahl an. Soviel ergibt sich: durch diesen eine Reihe von Jahren umfassenden Zyklus von zusammenhängenden Umschlägen, in welchen das Kapital durch seinen fixen Bestandteil gebannt ist, ergibt sich eine materielle Grundlage der periodischen Krisen, worin das Geschäft aufeinanderfolgende Perioden der Abspannung, mittleren Lebendig= keit, Aberstürzung, Krise durchmacht. Es sind zwar die Perioden, worin Kapital angelegt wird, sehr verschiedene und außeinanderfallende. Inbessen bildet die Krise immer den Ausgangspunkt einer großen Neuanlage. Also auch — die ganze Gesellschaft betrachtet — mehr oder minder eine neue materielle Grundlage für den nächsten Umschlagszyklus." Grundgedanke — wenn auch etwas schief vorgetragen — ist von großer Fruchtbarkeit und kann zum Schlüssel für die Erklärung des größten und wichtigsten Kreislaufes, desjenigen der wirtschaftlichen Wechsellagen Aufschwung, Krise und Stockung gemacht werden. Er ist Mary aber Gedankensplitter geblieben und in seiner Tragweite nicht bewußt geworden. In dessen eigentlicher Krisentheorie spielt er keine Rolle.

Das hier über Kapitalformen und ihren Kreislauf Vorgetragene beansprucht in der Kapitallehre von Marx einen erheblichen, um nicht zu
sagen den größten Raum. Ausgeschaltet ist die im Mittelpunkt stehende,
in die Wertlehre gehörende Unterscheidung von konstantem und variablem
Rapital und die Herleitung des Mehrwertes aus letzterem. Die Ausbeute
wird man nicht als überwältigend bezeichnen. Die eigentliche Leistung
von Marx liegt denn auch nicht hier, sondern in der Entwicklung der
erweiterten Reproduktion des Kapitals, worauf unten einzugehen bleibt.

¹ a. a. D. S. 133, 134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 154.

# Abhängigkeit von den Kapitalformen.

Ungleich bedeutungsvoller als die Darstellung der Kreisläufe und die Erörterung der Auseinanderfolge der verschiedenen Kapitalformen sind die Untersuchungen über das Abhängigkeitsverhältnis von den einzelnen Kapitalformen. Auch diese Frage ist seit Smith Gegenstand der Untersuchung; eine besondere Zuspitzung erfährt sie in zwei Theorien, in der Lohnsondstheorie und in den Theorien über die erweiterte Reproduktion des Kapitals.

Die Lohnfondstheorie ist Ende des 18. und in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in England ausgebildet: Smith, Malthus, Ricardo, Senior, J. St. Mill sind Etappen ihrer Entwicklung. Die Aufnahme in Deutschland war geteilt, der bedeutendste Theoretiker der ersten Jahrzehnte, Hermann, war ihr Gegner, Rau und Mangoldt traten für sie ein. Die allgemeine Meinung der beutschen Volkswirtschaftslehre hält die Theorie heute für endgültig überwunden, wenn auch Adolph Wagner sie in milder Form seit jeher zu halten gesucht hat, und neuerdings v. Böhm = Bawerk gewisse Elemente an ihr anerkennt. Die Lohnfondstheorie besagt ungefähr, daß für die Lohnzahlungen eine jeweils bestimmte Kapitalgröße zur Verfügung stehe, bie den Lohnfonds bilde. Die Lohnhöhe werde bestimmt durch das Verhältnis zwischen diesem Lohnfonds und der Anzahl der zu lohnenden Arbeiter. Aus der Größe des Kapitals und der Anzahl der Arbeiter ergebe sich der durchschnittliche Lohnsatz. Diesen Lohnsatz zu erhöhen, sei daher nur möglich, wenn der Lohnfonds steige oder die Arbeiterzahl Auf Einzelheiten, die sich für die Lohntheorie ergeben, ift hier nicht einzugehen, namentlich nicht auf die Frage, ob die Arbeiter ohne ihr Zutun naturnotwendig auch immer wirklich das erhalten, was der Lohnfonds herzugeben vermag. Hier in der Kapitaltheorie interessiert uns nur der Lohnfonds selbst. Er wird nicht als unveränderlich betrachtet, allein in der Argumentation wird er als eine in jedem gegebenen Augenblick feststehende Größe gedacht 2. Die nähere Begründung dieser Größe wird von Senior an den Verhältnissen des Sozialkapitals ent-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die neuere dogmenhistorische Darstellung von Arthur Salz, Beiträge zur Geschichte und Kritif der Lohnfondstheorie, 1905.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Brentano, Die Lehre von den Lohnsteigerungen mit besonderer Rücksficht auf die englischen Wirtschaftslehrer. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 16. Bd., 1871, S. 250 ff.

wickelt. "Der Lohnfonds besteht hiernach in der Summe der Güter, welche während eines Jahres auf die Befriedigung der Bedürsnisse der Arbeiterbevölkerung eines Landes verwendet werden." Diese Größe "hängt ab vom Verhältnis der Jahl der Arbeiter, welche Güter produzieren, die zur Befriedigung von Arbeiterbedürsnissen dienen, zur Zahl der Arbeiter, welche Güter für die Bedürsnisse der Kapitalisten produzieren, denn des Produkt der ersteren Arbeiter kommt unter die Gesamtzahl der Arbeiter zur Verteilung". Mit anderen Worten hängt die Höhe des Lohnsonds ab von dem Verhältnis, in dem die Arbeitskraft eines Landes auf die Güter verteilt wird, die die Bedürsnisse der Arbeiter ober Kapitalisten befriedigen (wobei die für Produktionsmittel verwendete nicht genannt, vielleicht sogar übersehen wird).

Für Raus ist die Lohnfondstheorie eine Lohntheorie. Die Lohn= höhe bestimmt sich nach ihm einerseits nach der Menge Kapitals, das zur Beschäftigung von Arbeitern bestimmt ist, anderseits nach der Zahl der Leute, die für Lohn arbeiten wollen und Arbeit-suchen. Ahnlich steht v. Mangoldt. Er betont den Zusammenhang mit dem Bevölkerungsgesetz und die nähere Bestimmung des Lohnfonds durch Senior. A. Wagner<sup>8</sup> hat in seiner Verteidigung der Lehre namentlich immer darauf hingewiesen, daß die Hermannsche Einkommenlehre nicht nur keine Widerlegung der Lohnfondstheorie sei, sondern sich sogar sehr gut mit ihr verbinden lasse. Nichtsdestoweniger ist er nicht Anhänger der Lehre in einer starren Formulierung, sondern sucht überall Dehnbarkeit herbeizuführen. v. Böhm=Bawerk4 berührt sich zum mindesten mit der Lohnfondstheorie in der Aufstellung seines Subsistenzfonds, der die Länge der Produktionsperiode und mittelbar doch auch die Lohnhöhe bestimmt. Er sucht ihn allerdings so stark wie möglich vom Lohnfonds zu unterscheiden, um jede Gemeinschaft damit leugnen zu können. Am Lohnfonds setzt er besonders aus, daß er in seiner Größe zu unbestimmt und nur ein variabler Teil des Volksvermögens sei, und zwar ein Teil, dessen Ausmaß unter anderem gerade nach der Höhe des Arbeitslohnes variiere; der Lohnfonds werde größer, wenn und weil der Arbeitslohn gestiegen, er werde kleiner, wenn und weil der Arbeitslohn gesunken sei. Indem daher die englischen Lohnfondstheoretiker die Höhe des Arbeitslohnes aus einer Größe erklärten, die ihrerseits selbst durch die Höhe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brentano a. a. O. S. 261.

<sup>2</sup> a. a. D. S. 231/32, bafelbft nicht unzutreffende Bemerkungen gegen Bermann.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zulett: Theoretische Sozialökonomik, 1907, I, S. 144 u. 293.

<sup>4</sup> a. a. D. II, S. 450 ff.

des Arbeitslohnes bedingt sei, drehe sich ihre Erklärung in einem Zirkel herum 1.

Die vornehmlichsten beutschen Bekämpfer der Lohnfondstheorie sind Hermann und Brentano. Hermann's kommt auch hier besondere originale Bedeutung zu, und zwar sucht er, wie auch sonst, das Schwergewicht von der objektiven in die subjektive Sphäre zu verlegen. Haupteinwand ift, daß ein irgendwie gearteter objektiver Lohnfonds als Lohnquelle und Bestimmungsgrund für die Lohnhöhe nicht in Betracht Nicht der Unternehmer zahle letzthin die Löhne und bestreite sie aus seinem Rapital, sondern dies tue der Konsument mit seinem Ein= kommen. Der Unternehmer sei nur der Beauftragte des Verbrauchers und das Rapital nur das Verkehrsmittel, das die Ware an den Ort stärksten Begehrs bringe. Nicht das Kapital der Unternehmer, sondern neue Tauschwerte seien die wahren Nachfrager nach Arbeit. — Lujo Brentano knüpft mit beißendem Hohn an die Bestimmungsgründe des Lohnfonds an. Das Berhältnis, in dem die Gesamtproduktion eines Landes zwischen Arbeiter und Kapitalisten geteilt wird, und demnach die Größe des Lohnfonds, hänge ab von dem Verhältnis zwischen Kapitalgewinn und Lohnsatz. Zu dieser Ermittlung des Lohnsonds, sagt er, muß aber der Lohnsatz bekannt sein, um dessen Ermittlung aus dem Lohnfonds es sich handelt. "Die ganze Argumentation, schließt er, bewegt sich also in einem circulus vitiosus. Der Lohnsatz wird von den Lohnfondstheoretikern bestimmt durch den Lohnfonds, und dann wieder wird dieser Lohnfonds bestimmt durch den Lohnsatz." — Die eigentliche Widerlegung der Theorie sucht Brentano in Verbindung mit Hermann und dem später von ihr abgefallenen J. St. Mill in dem Nachweis, daß der Lohn nicht vom Kapitalisten und dem Lohnfonds, sondern in letter Linie von den Konsumenten gezahlt und durch deren Ginkommen

Dhne hier schon auf den Gegenstand selbst einzugehen, sei nur eine allgemeine Bemerkung über den Vorwurf der Areiserklärung in der Volkswirtsichaftslehre beigefügt, der auch sonstwo eine Rolle spielt, beispielsweise in der Frage, ob die Preise die Einkommen oder die Einkommen die Preise bestimmen. Der Borwurf der Areiserklärung dürfte in der Volkswirtschaftslehre nicht ohne weiteres durchschlagend sein, weil auch die Ursachverknüpfung der Wirklichkeit sich hier vielsach im Zirkel dewegt. Innerhalb eines Areislauses von Erscheinungen bestimmen oder beeinflussen siehe gegenseitig. Das hindert aber nicht, daß in einem gegebenen Augenblick und in einer bestimmten Phase des Areislauses nur die eine bestimmend und nur die andere bestimmt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. a. a. O. 1. Aufl. S. 232 ff., 2. Aufl. S. 473 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> a. a. D. S. 261.

bestimmt werde. "Der 4 Arbeitgeber beginnt sein Unternehmen mit seinen gefamten angesammelten Mitteln, von denen sämtliche möglicherweise Rapital sein können. Aus diesen schießt er seine persönlichen Ausgaben und die seiner Familie vor, ebenso wie er den Lohn seiner Arbeiter vorschießt. Es gibt kein Naturgesetz, welches es an sich unmöglich macht, daß der Lohn bis zu dem Punkte steigt, daß nicht nur diejenigen Fonds davon absorbiert werden, welche der Arbeitgeber ursprünglich zum Betrieb seines Geschäftes bestimmt hatte, sondern auch alles, was er über den notwendigen Lebensbedarf auf sich persönlich verwendet. Die wirkliche Grenze der Lohnsteigerung ist die praktische Erwägung, wie viel ihn ruinieren oder veranlassen würde, sein Geschäft aufzugeben, nicht die unerbittliche Grenze des Lohnfonds . . . Mögen die Löhne noch so sehr steigen, so sieht sich der Unternehmer offenbar nicht zur Aufgabe seines Geschäftes veranlaßt, so lange ihm der Konsument die auf Löhnung verwendete Summe ersetzte." . . . "Es2 gibt keine Arbeit, deren Leiftung nicht als Dienst oder als Element eines Produktes an einen letzten Konsumenten gelangt, der sie auf sein eigenes Bedürfnis verwendet. Unternehmer gibt aus seinem Kapitale dem Arbeiter allerdings schrittweise seinen Unterhalt. Aber er kauft die Arbeit nur, um sie später im Produkt denen anzubieten, welche sie isoliert nicht bedürfen. Der wahre Gegenwert der Ware liegt also nicht im Kapitale, sondern in dem, was die Konsumenten entgegenbieten. Das, was aber ein wirtschaftlicher Konsument bieten kann, ist nur sein eigenes Einkommen. Aus ihm wird der Arbeiter gelohnt. Das Kapital vermittelt nur den Austausch der Leistungen der Arbeiter gegen dieses Einkommen." "Es ergibt sich also, daß das, was die Größe des Betrages bestimmt, der auf die Löhnung von Arbeitern verwendet wird, die Wahrscheinlichkeit ist, die auf Lohns zahlung verwendeten Summen aus dem Einkommen der Konsumenten ersetzt zu erhalten, oder mit anderen Worten, daß die Summe der gezahlten Löhne abhängig ist von der Nachfrage der Konsumenten und von deren Einkommen."

Eine Erörterung der einzelnen Punkte der Beweisführung der Verztreter und der Gegner der Lohnfondstheorie ist wegen der Kürze des zur Verfügung stehenden Raumes unmöglich, es sei nur kurz vorgeführt, wie die Verhältnisse an sich zu liegen scheinen; dabei wird das Privatzkapital und das Sozialkapital gesondert ins Auge gefaßt. Der Geldlohn der Arbeiter wird je länger je mehr aus dem Privatkapital gezahlt. Daß

<sup>1</sup> a. a. D. S. 268 aus einer Besprechung von Mill über Thornton.

<sup>2</sup> a. a. D. S. 256 eine Wiebergabe ber Bermannichen Beweisführung.

<sup>8</sup> a. a. D. S. 264.

der Lohn erst nach Fertigstellung und Verkauf der Ware aus deren Erlös und also aus dem Einkommen des Verbrauchers gezahlt wird, ist nicht unmöglich, kommt aber nur für ganz kurze Produktionsperioden in Betracht, die jedenfalls fürzer sein müssen als die üblichen Lohnzahlungs-Je länger die Produktionsperioden im Sinne v. Böhm = Bawerks werden, um so entscheidender wird das Privatkapital für die Das in einem gegebenen Augenblick frei, zu beliebiger Lohnzahlungen. Berwendung zur Verfügung stehende Privatkapital ist eine feste, fast ganz unbeeinflußbare Größe. Lediglich durch Schaffung freditmäßiger Geldsurrogate ift sie behnbar, aber auch diese Dehnungsfähigkeit hat ihre Grenze, und von ihr kann deshalb hier abgesehen werden. diesem Privatkapital für Löhne zu verwendende Teil ist keine feste Größe, kann vielmehr angespannt und sogar auf Kosten anderer für andere Zwecke sonst verwendeter Teile vergrößert werden. Diese Vergrößerung ift aber eine begrenzte, so daß irgendwann die für Lohnzahlungen aufwendbare Summe eine unübersteigbare Schranke findet. Ich wage nicht anzugeben, wie groß heute (Dezember 1907) eine Lohnsteigerung sein müßte, um in dem zur Verfügung stehenden Privatkapital eine Unmöglich= feit zu finden, aber das glaube ich sagen zu dürfen, daß eine erheblichere allgemeine Lohnsteigerung heute und in den nächsten Monaten ungeheure Schwierigkeiten auf dem Kapitalmarkt hervorrufen würde. für uns ankommt ist, daß in der Tat die Löhne im freien Privatkapital eine endliche Grenze haben. Sie liegt nicht, wie manche Lohnfondstheoretifer glauben machen wollten, bei der Summe der im Augenblick tatsächlich gezahlten Löhne, aber sie ist mehr oder weniger entfernt hiervon vorhanden.

Ein ähnliches Bild zeigt das Sozialkapital. Das Sozialkapital bes steht aus konkreten Gütern, von denen ein Teil als Unterhaltsmittel der Arbeiter dient und mit deren Löhnen gekauft wird. Auch diese Unterhaltsmittel sind keine ganz starre Größe, da sie auf Kosten der für andere Klassen sonst verwendeten Güter gedehnt werden kann. Aber auch hier besteht eine Grenze für den Reallohn; mit Dampsmaschinen und anderen technischen Produktionsmitteln können die Arbeiter nicht gelohnt werden. Brent and argumentiert hier mit der Einfuhr sehlender Güter aus dem Ausland. Das kann für eine konkrete Volkswirtschaft entscheidend sein, kommt sür die Weltwirtschaft aber nicht in Betracht und ist sür die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist unerfindlich, wie Salz a. a. D. S. 108 diesen Einwand, der in der Theorie eigentlich einen unzulässigen Kunstgriff darstellt, als originale Weiterbildung der Hermannschen Lehre bezeichnen kann.

reine Theorie belanglos. — Dies ist der erste Aft. Es ergibt sich, daß die Geldlöhne im Privatkapital, die Reallöhne im Sozialkapital eine Schranke finden. Die Löhne können nicht über das für sie freie Rapital steigen. In einem zweiten Akt erfolgt der Ersatz des von den Unternehmern ausgelegten Kapitals aus dem Konsumenteneinkommen. Mit dem ersten Aft ist aber die mögliche Lohnhöhe entschieden. Reine Hoff= nung auf noch so hohe Preise, und keine noch so große künftige Kaufkraft und Zahlungslust der Konsumenten kann die Unternehmer in der Gegenwart befähigen, die durch die Kapitalverhältnisse gezogene Grenze Auf den im Augenblick vorhandenen Lohnfonds ist zu überschreiten. das künftige Konsumenteneinkommen ohne Einfluß. Nur innerhalb der Grenzen des Lohnfonds ist es wirksam, hier kann die Aussicht auf Überwälzung der Lohnsteigerung an die Konsumenten die Unternehmer beftimmen, eine sonst verweigerte Lohnerhöhung zu bewilligen. Es ergibt sich, daß der Hinweis auf die in letzter Linie aus dem Konsumenteneinkommen erfolgende Bezahlung der Löhne die im Lohnfonds bestehende Grenze nicht zu beseitigen vermag. Man wird sagen muffen, im täglichen Leben sind das Konsumenteneinkommen und die daraus von den Unternehmern erwarteten Preise von der größten Bedeutung, von uns vergleichlich größerer als der Lohnfonds, dessen Grenze nur in seltenen, ganz besonderen Fällen wirksam werden dürfte. Aber es ist hiermit nichts gegen den Lohnfonds bewiesen, im Gegenteil, beides verträgt sich ausgezeichnet miteinander. Das Konsumenteneinkommen bildet die Grenze für den Unternehmer, bis zu der er hoffen kann, Lohnerhöhungen durch Überwälzungen wieder einbringen zu können, der Lohnfonds bildet die Grenze, über die hinaus die Löhne zu erhöhen unmöglich ist.

Eine maßvoll formulierte Lohnfondstheorie, die im Lohnfonds nicht ben steten Bestimmungsgrund der Lohnhöhe, sondern eine lette Obersgrenze sieht, ist durch Hinweis auf das Konsumenteneinkommen nicht aus den Angeln zu heben, eine Lohnfondstheorie starrer Formulierung, die für sich in Anspruch nimmt, jeweils die tatsächliche Lohnhöhe zu erklären oder zu bestimmen, sindet in der Wirklichseit keine Anhaltspunkte. Die Lohnssondstheorie ist nur sehr entsernt eine Lohntheorie, und noch weniger und nur in Ausnahmefällen ein Schlüssel für die Erklärung bestimmter geschichtlicher Lohnsähe, sondern sie ist eine Kapitaltheorie. Uns interessiert nicht die Lohns, sondern die Kapitaltheorie. Die vorgesührten Erörterungen sollten zeigen, welche Bedeutung die Formen des Kapitals haben, wie sie den Produktionss und Verteilungsprozeß beeinslussen köhnen. Wenn man im täglichen Leben wenig davon bemerkt, so rührt das daher, daß die tatsächlichen Veränderungen nie sehr groß sind, und bei reichlichem

Rapital die Verhältnisse nicht auf des Messers Schneide stehen. Gewöhnlich ift burch freies Rapital so viel Spielraum gegeben, daß die einzelnen Formen nicht in Konflikt geraten. Wir leben im allgemeinen in einem Rapitalreichtum, daß uns die Entstehung einer starren Lohnfondstheorie nicht recht verständlich ist, aber in Zeiten wie den augenblicklichen (Ende 1907) werden doch auch uns die burch das Ausmaß des verfügbaren Rapitals gezogenen Grenzen fühlbar. Um wieviel mehr muß das der Fall gewesen sein zur Entstehungszeit der Theorie. Das bietet, wie mir scheint, den Schlüssel für die früheren starren Formulierungen. Die vorgeführten Beziehungen und Abhängigkeiten sind in der Tat vorhanden, und sie sind, wie ich glaube, vor hundert Jahren auch gefühlt worden. Die kapitalistische Einrichtung des Produktionsprozesses verursachte einen Rapitalhunger, von dem wir uns heute kaum eine Vorstellung machen. Ich glaube zeigen zu können, daß die große Kapitalbildung Deutschlands in den 1840er und 1850er Jahren mit einem ausgesprochenen Rückgang des Verbrauchs Hand in Hand ging und in seinem Ausmaß davon wohl auch abhängig war. Und nach den Berichten über die Lage des Arbeiter= standes wird es in England um die Jahrhundertwende und in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts nicht anders gewesen sein. In Zeiten großen Kapitalhungers und starken sozialen Druckes konnte die Meinung entstehen, daß eine große Kapitalbildung überhaupt nur um den Preis tiefer Lebenshaltung möglich sei. Daß ein Zusammenhang zwischen beiben besteht, ist unzweifelhaft. Nach den Mitteilungen von W. Mommsen 1 scheint beispielsweise der für die australische Entwicklung drückende Kapital= mangel nicht zuletzt auf die hohen dortigen Löhne zurückzugehen. Für Zeiten, da die wirtschaftliche Entwicklung an starker Kapitalbildung hängt, wird das Enistehen und Herrschen einer starren Lohnfondstheorie verständ= Das wird anders bei zunehmendem Kapitalreichtum, abnehmendem Interesse an starker Kapitalbildung und erwachendem sozialpolitischem Eifer. Zweifellos ist die Lohnfondstheorie in den Händen des Unternehmertums und seiner Interessenvertreter nicht ungeeignet, etwa auftretende Forderungen nach Lohnerhöhung und Verbesserung der Arbeiterlebenshaltung als wirtschaftliche Unmöglichkeiten abzutun. Die schärfsten Zuspitzungen und ärgsten Übertreibungen der Theorie rühren auch nicht von Nationals ökonomen her, sondern sind ein Rind des Klassenhaders. Es ist deshalb nur natürlich, daß die Theorie mit den wachsenden sozialpolitischen Über= zeugungen anrüchig wurde und mit den wachsenden sozialpolitischen Er=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Wirkung der auftralischen Arbeitergesetze. Preußische Jahrbücher, Bb. 106, 1901, S. 438.

rungenschaften als durch die Tatsachen widerlegt angesehen werden konnte. Das häusig als Widerlegung der Theorie angesprochene Umfallen Mills erfolgte in dieser Zeit des Übergangs und ist wohl auch nicht unbeeinslußt von ihr. Auch in der Neuzeit sind es nicht ergentlich die Theoretiker, die die Lohnsondstheorie besehden, sondern die Sozialpolitiker istehen voran. Nur aus den Zeitumskänden scheint mir die einstige schrosse Formulierung der Theorie erklärlich, aber auch nur durch den Wandel der wirtschaftlichen Zustände und der wirtschaftlichen und wissenschaftslichen Interessen scheint mir die zunächst eigenartige Erscheinung verständlich, daß eine Theorie, die in gemilderter Form durchaus zu verteidigen ist, einer sast als herrschend zu bezeichnenden Verurteilung verfallen konnte.

Die vorgeführten Kreisläufe betreffen Einzelkapitale, bei deren Abergang aus dem einen in den anderen Kreislaufabschnitt die Annahme besteht, daß die Umwandlung aus einer Form in die andere mit Hilfe des freien Marktes erfolgt. Es wird angenommen, daß sowohl die Umwandlung von Geld= in Warenkapital wie umgekehrt mit Hilfe von Marktbeständen reibungsloß vor sich geht. Sobald der Umlauf des gesellschaft. lichen Gesamtkapitals und dessen Reproduktion zur Darstellung gebracht werden soll, ist diese Vereinfachung unzulässig. tritt die Abhängigkeit der einzelnen naturalen Kapitals formen von ein ander als darzustellende Aufgabe hinzu. "Solange \* wir die Wertproduktion und den Produktenwert des Kapitals individuel betrachteten, war die Naturalform des Warenproduktes für die Analyse ganz gleichgültig, ob sie z. B. aus Maschinen bestand oder aus Korn oder Spiegeln. Es war dies immer Beispiel, und jeder beliebige Produktionszweig konnte gleichmäßig zur Mustration dienen. formelle Manier der Darstellung genügt nicht mehr bei Betrachtung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals und seines Produktenwertes. Die Rückverwandlung eines Teils des Produktenwertes in Kapital, das Eingehen eines anderen Teiles in die individuelle Konsumtion der Kapitalistenwie der Arbeiterklasse bildet eine Bewegung innerhalb des Produktions= wertes selbst, worin das Gesamtkapital resultiert hat; und diese Bewegung ist nicht nur Wertersat, sondern Stoffersat und ist daher eben-

Dies gilt ausbrücklich auch für Hermann und Brentano, bei benen in biefer Frage der sozialpolitische Feuereiser den Kern der Lehre übersehen läßt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marg a. a. O. II, S. 368.

sosehr bedingt durch das gegenseitige Verhältnis der Wertbestandteile des gesellschaftlichen Produktes, wie durch ihren Gebrauchswert, ihre stoffliche Gestalt." Die dei Darstellung des Umlaufs des gesellschaftlichen Gessamtkapitals und seiner Reproduktion sich ergebende Frage ist, "wie wird das in der Produktion verzehrte Kapital seinem Wert nach aus dem jährlichen Produkt ersett, und wie verschlingt sich die Bewegung dieses Ersahes mit der Konsumtion des Mehrwertes durch die Kapitalisten und des Arbeitslohnes durch die Arbeiter". Es handelt sich also zus nächst um die ein fache Reproduktion, später um die erweiterte Reproduktion. Dieser Aufgabe hat Marx die zweite Hälfte des zweiten Bandes des Kapital gewidmet.

Die einfache Reproduktion stellt Marx folgendermaßen abar. Die gesellschaftliche Gesamterzeugung zerfällt in zwei Abteilungen, die der Produktions und die der Konsumtionsmittel. In jeder dieser Abteilungen bilden sämtliche verschiedene, ihr angehörige Produktionszweige eine Einsteit. In jeder Abteilung besteht das Kapital aus zwei Bestandteilen, aus variablem Kapital (Arbeitskraft) und aus konstantem Kapital (Waschinen usw., Roh- und Hilfsstoffe usw.). Der Wert des mit Hilfe dieses Kapitals in jeder Abteilung erzeugten Produktes stellt das in der Produktion aufgezehrte konstante (c) und variable (v) Kapital und den hinzugesügten Wehrwert (m) dar. Für die Zahlenbeispiele nimmt Marx den Mehrwert (m) gleich dem variablen Kapital (v) an. Zur Erläuterung stellt er solgendes Schema auf.

Unter der Annahme einfacher Reproduktion, bei der keine vermehrte Bildung von Kapital stattsindet, sondern das ganze Mehrerzeugnis versbraucht wird, ergeben sich folgende Austauschvorgänge der erhaltenen Warenprodukte: 1. die 500 v (Arbeitslohn) und 500 m (Gewinn der Kapitalisten) in Abteilung 2 müssen in Form von Konsumtionsmitteln geleistet werden. Sie werden aus dem Ertrag von 3000 dieser Absteilung entnommen und unter den Arbeitern und Kapitalisten dieser Absteilung entnommen und unter den Arbeitern und Kapitalisten dieser Abs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dritter Abschnitt "Die Reproduktion und Zirkulation bes gesellschaftlichen Gesamtkapitals", S. 324 – 500.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. D. S. 370 ff.

teilung selbst ausgetauscht. 2. Für die in den Händen der Kapitalisten von Abteilung 2 noch verbleibenden 2000 Werteinheiten von Konsumtions= mitteln haben diese selbst keine Verwendung, dagegen haben sie einen Bedarf nach 2000 Werteinheiten an Produktionsmitteln als Ersat für die bei ihnen im gleichen Umfange verbrauchten. Diese 2000 Produktionsmitteleinheiten erlangen sie gegen Hingabe ihrer überschüssigen Konsumtions= mitteleinheiten von den Kapitalisten der 1. Abteilung, die mit diesem Gegenwert die von ihnen benötigten 1000 v und 1000 m bestreiten, die in Form von Konsumtionsmitteln verzehrt werden. 3. Die in den Händen der Abteilung 1 verbleibenden 4000 Werteinheiten Produktionsmittel bleiben endgültig hier und kommen unter den Rapitalisten dieser Abteilung zum Austausch als Ersatz für die von ihnen im gleichen Umfang verbrauchten. — So ist sowohl das Produkt von Abteilung 1 im Betrage von 6000 wie das von Abteilung 2 im Betrage von 3000 Werts einheiten restlos ausgetauscht. Voraussetzung ist, daß das in Abteilung 1 über den eigenen Bedarf nach Ersatz in Form von Produktionsmitteln geschaffene Wertprodukt (von 2000) gleich ist dem in Abteilung 2 aufgewendeten und in Form von Konsumtionsmitteln reproduzierten konstanten Rapital. Wäre erstere Größe kleiner, so bliebe ein Teil der Produktions. mittel von Abteilung 2 unersetzt, wäre sie umfangreicher, so bliebe ein Teil von ihnen unverwertbar. Nur bei dieser verhältnismäßigen Einteilung der verschiedenen Kapitalformen geht der Umlauf und die Reproduktion des Kapitals unverletzt vonstatten.

Beide Produktionsabteilungen zerfallen in die verschiedensten Industriezweige, die aber grundsätlich den Vorgang nicht verschieben. Durch ihre mehr oder weniger umfangreiche Berücksichtigung würde das Schema nur mehr oder weniger in seiner Kompliziertheit zunehmen. Eine derartige Scheidung führt Mary ausführlich durch 1, indem er in Abteilung 2 die Herstellung von Luxus-Konsumtionsmitteln, die nur von der Kapitalistenklasse verbraucht werden, von der der notwendigen Verbrauchsgegenstände trennt. — Eine besondere Verwicklung besteht in dem zeitlichen Verschleiß= unterschiede von stehendem und umlaufendem Kapital und in den verschiedenen Abständen, in denen sich die stehenden Kapitale vom Zeitpunkt der Erneuerung befinden. Auch diese Umstände sucht Marx konkret in ihren Bedingungen und ihrem Ginfluß auf den restlosen Verkauf des Jahreserzeugnisses zu erfassen. Ob der dabei aufgewendete Scharffinn mit dem Ertrage in Einklang steht, dürfte zweifelhaft sein. Die Erörterung der verschiedensten Möglichkeiten ist nicht wertlos, da

<sup>1</sup> a. a. D. S. 377 ff.

immer Schlaglichter auf die Elemente höchst verwickelter Verhältnisse fallen. Aber viele der Annahmen sind so hergeholt und so umständlich ausgesponnen, daß sie nachzudenken, geschweige denn ihre ursprüngliche Entwicklung, ein zweiselhastes Unternehmen ist.

Die erweiterte Reproduktion des Kapitals oder die Neubildung von zusätzlichem Kapital erfolgt dadurch, daß ein Teil des Ein= kommens nicht in Konsumtionsmitteln angelegt und verzehrt, sondern zum Erwerb von Produktionsmitteln benutzt und der Erweiterung der Produktion zugeführt wird. Diese zusätzliche Kapitalbildung bedingt aber eine schon vorher anders gerichtete Produktion. Die Umwandlung von Einkommen in Kapital und Verwendung zum Ankauf von Produktions= mitteln setzt voraus, daß Produktionsmittel schon vorher zusätzlich hergestellt find. Wenn dieses in Kapital verwandelte Ginkommen dem Un= tauf von Konsumtionsmitteln entzogen wird, und in diesen keine Über= erzeugung stattfinden soll, so setzt die Kapitalneubildung weiter voraus, daß Kensumtionsmittel in entsprechend geringerem Ausmaß hervorgebracht worden sind. Mit anderen Worten muß bereits bei Beginn des Probuktionsprozesses die Verteilung der Kapitalgüter auf die beiden Produktionsabteilungen der Produktionsmittel und der Konsumtionsmittel auf einfache ober erweiterte Reproduktion eingestellt werden.

Unter der Annahme, daß nicht wie bei der einfachen Reproduktion der in beiden Abteilungen erzielte Mehrwert insgesamt verzehrt und zum Ankauf von Konsumtionsmitteln verwendet, sondern zur Hälfte der Kapital= neubildung gewidmet und zum Erwerb von Produktions= und Arbeiter= konsumtionsmitteln benutzt wird, ergeben sich folgende Veränderungen. Während früher die Abteilung 2 darauf rechnen konnte, 2000 Einheiten Konsumtionsmittel an Abteilung 1 zu verkaufen (1000 an die Arbeiter [v] und 1000 an die Kapitalisten [m]), darf sie sich jetzt nur noch auf einen um den angenommenen Teil des Kapitalistengewinnes (Mehrwert m) ver= minderten Posten einrichten. Während früher die Abteilung 1 nur die von Abteilung 1 und 2 vorgeschossenen Produktionsmittel wieder hervorbrachte, muß sie jetzt um so viel mehr herstellen, daß die Kapitalisten den zur Rapitalisation bestimmten Teil ihres Gewinnes in Produktionsmitteln Das geschieht, indem das vorhandene konstante und anlegen können. variable Kapital nicht in der alten Verteilung, sondern in einer neuen, die der beabsichtigten Veränderung des Gesamtproduktionsertrages ent= spricht, an die beiden Produktionsabteilungen vorgeschossen wird, und die darauf hinausläuft, daß die Produktionsmittelabteilung stärker, die Kon= fumtionsmittelabteilung schwächer bedacht wird. Geschieht dies in dem angemessenen Verhältnis, so verkauft sich das gesamte Jahresprodukt rest=

los, und es ergibt sich der Absicht entsprechend ein freier Vorrat von Kapitalgütern, Produktions= und Arbeiterkonsumtionsmitteln, mit deren Hilfe nunmehr die nächste Produktionsperiode auf erweiterter Grundlage angelegt werden kann. Dieser Vorgang läßt sich ebenso wie der der einfachen Reproduktion schematisch vorführen, was Marx mit Unterscheidung verschiedener Möglichkeiten tut. Es ergeben sich dabei die Abshängigkeitsverhältnisse der verschiedenen Mengen der verschiedenen Kapitalsormen mit großer Deutlichkeit, und zugleich eröffnet sich ein Einblick in die subtilen Bedingungen, von denen der ideale Ablauf des Vorganges abhängig ist.

Der Warenaustausch zwischen ben verschiedenen Kapitalistenklassen untereinander und den Arbeitern geschieht mit Hilfe von Geld, und Mary bemüht sich in sehr eingehenden Darlegungen 1, diese Rolle des Geldkapitals zu zeigen. Manche Partien hier sind in der Tat geeignet, zu zeigen, auf wie verschlungenen Wegen der Kauf und Verkauf der verschiedenen Teile des Jahresproduktes ihren Ausgleich finden müssen. Reizvoll, wenn auch wohl nicht immer ganz der Wirklichkeit entsprechend, sind die Bemerkungen über Schatbildung und die sich hierbei sindenden Beziehungen zwischen Warenkapital, Geldkapital und Ebelmetall. Großes Gewicht legt er auch auf die Feststellung der Mengenverhältnisse des Geldkapitals, wie sie sich bei den von ihm unterstellten Wertgrößen der verschiedenen Warenposten ergeben. Es erübrigt, darauf einzugehen, da diesen Betrachtungen kaum allgemeinere Gültigkeit zukommt. Das Jahresprodukt wird tatsächlich nicht auf einmal, sondern in fortlaufender Verteilung über das ganze Jahr allmählich ausgetauscht, und deshalb macht das einzelne Geldkapital nicht einen, sondern verschiedene Umläufe. Diese sogenannte Umlaufsgeschwindigkeit wie die Hilseleistung durch Geldersahmittel konnte Marx bei seinem Vorgehen ohne Willkürlichkeiten nicht in Rechnung stellen, aber ohne Berücksichtigung dieser Umstände ist jede Untersuchung zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Auch andere Unterstellungen entfernen diese Erörterungen etwas weit von der Wirklichkeit.

Diese Maryschen Entwicklungen stellen eine große Leistung-dar. Sie erschöpfen sich nicht in einem Anschauungsunterricht über an sich eine sache und allen Kennern klare Verhältnisse, sondern sie bilden eine glückliche Auflösung höchst verwickelter Erscheinungsverslechtungen. Die Größe der Leistung veranschaulicht ein Vergleich mit dem tableau économique von Quesney. Einem sast unverständlichen, kindlichen Ges

¹ a. a. D. S. 327—32, 373—76, 387—97, 445—57, 466—67, 468/72, 474, 476, 499—500.

stammel steht eine klare, reise Antwort gegenüber. Diese zweite Hälfte bes zweiten Bandes des Rapital wird trot ihrer Sonderbarkeiten immer als einer der großen Würfe der Kapitaltheorie gelten. Die klassische Nationalsökonomie hat den Mechanismus des Ineinandergreisens von Privats und Sozialkapital und die durch die Bildung von Privatkapital bedingte Richtungssänderung der gesellschaftlichen Gütererzeugung völlig verkannt. Sie hat den Einsluß der Privatkapitalbildung auf die Gütersormen darin erschöpft, daß sie die ohne Kapitalbildung von den Unternehmern verzehrten Genußgüter bei Kapitalneubildung von den Arbeitern verdrauchen läßt. Wie vorn ans geführt, ist die Notwendigkeit der Herstellung von Produktionsmitteln für die Kapitalbildung zwar schon von anderen betont, aber der auf die Versschiedung zwischen Produktionss und Konsumtionsmitteln gegründete Wechanismus der erweiterten Reproduktion des Kapitals hat erst hier seine Aushellung gefunden.

Die richtige Erkenntnis des erweiterten Reproduktionsprozesses hat wichtige Folgen für die Uberproduktionstheorie. Es ergibt sich, daß die Rapitalbildung und Erweiterung der Gütererzeugung unabhängig ist von dem Umfang des unmittelbaren Verbrauchs an Genußgütern. Selbst bei einem Rückgang des letzteren kann die erweiterte Güterserzeugung ohne Zwischenfälle verlaufen, wenn die Anlage des Produktionsprozesses hierauf eingestellt ist, und dieser statt der Genußgüter Produktionsmittel hervordringt. Sonderbarerweise hat Marx dieses notwendige Ergebnis aus seiner Analyse nicht selbst gezogen, sondern an seiner dadurch unmöglich gemachten Unterkonsumtionstheorie sestgehalten. Die Schlußsfolgerung hat erst v. Tugans Aranowsky gezogen. Diese Weiterbildung, die in ein von der Kapitaltheorie schon gesondertes Gebiet gehört, war hier nur kurz anzusühren.

Auf diesem Gebiete der Kapitalsormen liegen wohl die Zukunsts= aufgaben der Kapitallehre. Die Begründung der Kreditlehre nach dieser Kichtung ist noch kaum in Angriff genommen. Die Abhängigkeit dessen, was man Kapital= und Geldmarkt nennt, von den Kapitalsormen harrt noch der Klärung. Und auch in der Geldlehre ist noch mancherlei un= erledigt, dem am besten auf diesem Wege beizukommen sein dürste. Am meisten hat Warr gesehen, daß hier Aufgaben vorliegen. Die Fas=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. S. 35.

<sup>\*</sup> Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen in England, 1901. — Theoretische Grundlagen des Marxismus, 1905, S. 209 ff.

<sup>\*</sup> Bgl. dazu meine kurze bogmengeschichtliche Darstellung im Jahrbuch f. Gesetz. u. Verwalt., herausg. von Gustav Schmoller, 1903, Bd. XXVII, S. 684 ff.

zinierung durch den Mehrwert und wohl auch mangelnde Kenntnis der einschlägigen Wirklichkeitsverhältnisse haben ihm aber die eigentlich fruchts bare Fragestellung versperrt und haben ihn verhindert, auf diesen Gesbieten verwertbare Ergebnisse zutage zu fördern.

## Würdigung.

Wenn wir die Entwicklung der Kapitaltheorie während des Jahrshunderts als Ganzes ansehen, so können wir sagen, es ist kein Stein auf dem andern geblieben. Keine Frage, die nicht realistischer durchforscht wäre und heute nicht in ganz anderm Licht erschiene.

Smith weist für lange Zeit die Bahn, indem er das Kapital als ein Element der Güterherstellung gründet. Hierdurch wird die Rapital= lehre als wichtige neue Erkenntnisquelle der Volkswirtschaftslehre hinzugefügt. Smith ift aber nicht nur der Gründer der Kapitallehre. wirklicher Denker ist er allerorts auf Ursacherklärungen aus, sieht zahlreiche Zusammenhänge. Eigentlich alle Fragen der engeren Rapitallehre hat er schon als solche erkannt. Seine Einzelerklärungen bleiben vielfach für lange Zeit das Beste, bleiben für jeden Neuerer der Ausgangspunkt. Die ersten Jahrzehnte sind in Deutschland so gut wie unfruchtbar. Smith wird nicht einfach nachgeschrieben. In vielen Einzelheiten wird Selbständigkeit an den Tag gelegt, aber das Werk des großen Schotten schwebt als Leitstern über dem Ganzen. Hermann gibt die ersten selbständigen Beiträge, denen aber die Fruchtbarkeit fehlt. Es folgt die vorgeführte, sich durch mehrere Jahrzehnte allmählich entfaltende Tätigkeit von Rau, Robbertus und Wagner, die in unbedingt ursprünglicher Weise endlich die Entwirrung des Kapitalbegriffs bringt. Für die älteren deutschen Schriftsteller bis auf Roscher und auch noch für manche gegenwärtige, wie beispielsweise Karl Menger, ist die Kapitallehre hauptsächlich eine Systematisierung der Güterwelt. Das muß nicht durchaus unfruchtbar sein, sondern kann wertvolle Einblicke in das Wirtschaftsgetriebe gewähren, wie die erstmalige Zusammenfassung der Kapitalgüter durch Smith und später die Mengerschen Güterordnungen es tun. Aber die meisten dieser Behandlungen stellen doch Dasselbe gilt von den begrifflichen Erörterungen bis zur Odland dar. Teilung des Rapitalbegriffs.

Einen wirklichen Fortschritt für die Erkenntnis und Ursacherklärung des sozialen und wirtschaftlichen Lebens, ähnlich dem ihrer Begründung durch Smith, bietet die Kapitallehre erst wieder durch das Auftreten der Sozialisten Rodbertus, Mary und Lassalle, wobei hier Rods

bertus nicht nur zeitlich, sonbern auch sachlich voransteht. Jetzt wird die Rapitallehre der Schlüssel auch für die Frage der Verteilung und Ausgangspunkt einer neuen Erörterung über die Gesellschaftsverfassung. Nach dem Plan des Sammelwerkes fällt dieser Teil aus der hier zu besprechenden Kapitallehre hinaus.

Aus jüngster Zeit steht die Analyse der erweiterten Reproduktion durch Mary und die Beiträge von v. Böhm=Bawerk zu den Fragen der Entstehung und der Wirkungsweise des Kapitals voran. Des letzteren Werk ist durch seine kristallklare Durchsichtigkeit und die Einsachheit und natürliche Selbstverständlichkeit, in der die Probleme hingestellt werden, zum gelesensten theoretisch=nationalökonomischen Buch der Gegenwart geworden. Beide Werke wersen zahlreiche neue Lichter auf den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses und vertiesen die Einsicht in die Zusammenhänge erheblich.

Die neuere Wissenschaft hat das Gedäude der Rapitallehre völlig umgedaut, ja hat die oberen Stockwerke erst eigentlich ausgedaut. Aber, werden wir hinzusügen müssen, es gibt kaum ein Problem, das die Rlassiker nicht schon gesehen. Dagegen kann die neuere Wissenschaft sich rühmen, ein anderes, in engster Verbindung mit dem alten stehendes Gedäude völlig neu errichtet zu haben. Die realistische Durchforschung der kapitalistischen Wirtschaft ist der Ersolg der jüngsten Zeit. Hiegt ihre eigentliche Leistung, die auch für die Rapitaltheorie im engeren Sinne das Ergebnis realistischerer Erkenntnis gehabt hat. Sombart gibt eine gewisse Zusammensassung dieser Studien grade unter dem Gesichts-winkel des Rapitals, ergänzt durch vieles Neue und beleuchtet durch zahlzreiche originelle Schlaglichter.

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |

# Theorie des Grundbesitzes und der Grundrente in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts.

Von

Karl Theodor von Inama-Sternegg, Wien.

### Erftes Rapitel.

Die deutsche Kameralistik über Grundbesitzverteilung und die volkswirtschaftliche Ordnung des Landwirtschaftsbetriebs.

1. Einleitung S. 1. — 2. Intensiver und extensiver Betrieb. Bobenertrag S. 2. — 3. Die Verteilung des Grundeigentums. Das landwirtschaftliche Betriebsproblem S. 4. — 4. Gebundener Grundbesitz. Majorate, Fideikommisse S. 10. — 5. Gemeinheitsteilungen S. 13.

### 1. Einleitung.

Will man die Lehren der älteren deutschen Nationalökonomen vom Grundbesitz und der Grundrente auf ihren selbskändigen, nicht von fremden Literaturen bestimmten Gehalt untersuchen, so muß man dis in das 16. Jahrhundert zurückgehen, dis in die Zeit der Hausväterliteratur; eine Reihe von Problemen, zunächst immer mit Beziehung auf das unsmittelbare praktische Leben, wie sie die Landwirtschaft, die Domänensverwaltung, zum Teil auch schon die beginnenden Staatspolizeiordnungen gesstellt haben, sinden hier ihre erste, zumeist ganz selbskändige Behandlung. Die im 17. Jahrhundert beginnende Kameralwissenschaft hat diesen Besitzschad von Gedanken und Wissen in sich ausgenommen und theoretisch weitergebildet. Die Anfänge der Finanzwissenschaft und Polizeiwissenschaft haben dann diesen Lehren der praktischen Okonomie den kräftigen Einschlag

staatswirtschaftlicher Gesichtspunkte gegeben; von der Rechtsphilosophie des 18. Jahrhunderts kommen tiefergehende Einflüsse, welche eine grundställiche Erörterung der Probleme des Eigentums und Erwerds vorbereiten.

So ift eine selbständige deutsche Nationalökonomie am Ende des 18. Jahrhunderts von verschiedenen Seiten her vorbereitet, um eine eigene Lehre vom Grundbesitz und der Grundrente zu entwickeln; aber freilich sehlte dieser ganzen Zeit und insbesondere in dem Deutschland jener Zeit die erste Voraußsetzung einer wissenschaftlichen Durchdringung dieser Probleme; sie blieb an der Schwelle äußerlicher Vetrachtung und an den rein praktischen Problemen stehen. Mit dem Eindringen der englischen und französischen Literatur verliert die deutsche Nationalökonomie sosort ihre selbskändige Weiterbildung; nur wohin dieser Einfluß nicht reicht, setzt sie die kameralistischen Erörterungen fort.

#### 2. Extensiver und intensiver Betrieb. Bodenertrag.

Die ersten Regungen volkswirtschaftlichen Denkens auf dem Gebiete des Bodenandaues gingen von der empirischen Wahrnehmung eines absnehmenden Bodenertrages aus. Schon die Landbauschriftsteller des 16. und 17. Jahrhunderts erkannten als seine hauptsächliche Ursache die zusnehmende Bondenerschöpfung. Um derselben zu begegnen, wurden versmehrter Futterbau, teilweise Besömmerung der Brache mit Hülsenfrüchten und Handelspflanzen, namentlich Tabak, Krapp und Olpslanzen, aber auch schon verbesserte Bodenbearbeitung, stärkere Düngung, insbesondere auch mit Mergel, Kalk und Moder, vorgeschlagen.

Diese insbesondere von Conrad Heresbach (rei rusticae libri IV 1571) begründete Lehre richtete ihr Augenmerk hauptsächlich auf die technische Verbesserung des landwirtschaftlichen Vetriebs und eine daraus sich ergebende Steigerung der Roherträge. Ein reicherer Fruchtwechsel sollte die Erschöpfung des Vodens verhüten, vermehrte Arbeit (viermaliges Pflügen) und Kapitalsverwendung (Düngung) sollte die natürliche Fruchtbarkeit der Acker erhöhen. Aber weder die natürlichen noch die ökonomischen und allgemein kulturellen Voraussehungen eines intensiveren Vetriebs kamen jener Zeit zum Bewußtsein. Von Reinertrag und Vodenrente war noch keine Rede. Und doch ging von der wenn auch ganz rohen Erkenntnis der drohenden Vodenerschöpfung eine nicht mehr versiegende Anregung zu vertiefter Einsicht in die wirtschaftlichen Begingungen des landwirtsschaftlichen Gedeihens aus.

Es war ein erster nationalökonomischer Fortschritt, als mit dem 18. Jahrhundert die Erkenntnis erwachte, daß der Erfolg gesteigerter Arbeits- und Rapitalverwendung im landwirtschaftlichen Betriebe in erster Linie von der natürlichen Bodenfruchtbarkeit abhängig sei. Boden rechtfertige nur eine oberflächliche Bearbeitung, nur billigen und daher schlechten Viehstand; je fruchtbarer aber der Boden, um so mehr seien intensive Bodenbearbeitung, Aufgeben der Weide, Haltung von Pferden als Zugvieh, kostspielige Instrumente am Plaze. Die Bauern können nur da mit Erfolg Betriebskapital zu Leihe nehmen, wo das Land teuer und ihr Eigen ist (P. Gasser, Einleitung zu den ökonomischen, politischen und Kameralwissenschaften 1729). Diese Auffassung von der relativen Berechtigung intensiven Betriebs wurde dann dadurch vertieft, daß nicht nur die natürliche Bodenfruchtbarkeit, sondern alle wirtschafts lichen Voraussetzungen für eine vermehrte Verwendung von Arbeit und Rapital in Betracht gezogen wurden. Intensivere Landwirtschaft ist nur auf höheren Kulturstufen möglich und nützlich (Ch. Schlözer, Anfangsgründe der Staatswirtschaft oder die Lehre vom Nationalreichtum 1805 bis 1807). Im rohen Zustand der Gesellschaft werden Acker, die viele Vorbereitungskoften verursachen, lieber gar nicht angebaut. Gin Volk kann durch Aufwand von Arbeit und Kapital Acker erft dann neu schaffen, wenn dasselbe schon reich und zahlreich ist, daher Überschuß an beidem befitt.

Inzwischen hatte die physiokratische Lehre vom Bodenreinertrag, sowie Abam Smith mit seiner Lehre vom Preise und der Bodenrente den nationalökonomischen Gesichtskreis auch der deutschen Landwirtschafts= lehre bedeutend erweitert. Daß der Intensitätsgrad der Landwirtschaft vom Preise ihrer Produkte abhänge, sprachen die deutschen Nationalökonomen, z. B. Jakob (Grundsätze der Nationalökonomie 1805 S. 191) ihrem englischen Meister einfach nach. Aber doch ist dieser Zusammenhang einzelnen deutschen Landbauschriftstellern schon längst zum Bewußtsein gekommen. So führt schon Zauschner in einer Schrift über Domänenzerteilung (1770) den Gedanken aus, daß Bodenverbesserungen, welche den Robertrag steigern, nur unter der Voraussetzung steigender Getreides preise zu rechtfertigen seien. Und auch den Einfluß der Märkte (Städte) auf den Standort intensiverer Bodenfultur hat Zauschner schon beobachtet. Aber auch noch A. Thaer und R. v. Thünen knüpfen an diesen lapidaren Lehrsatz von Smith an, der lettere, um seine Zonen der Intensität abzuleiten, der erstere, um intensivere Landwirtschaft auf höherer Rulturstufe mit den größeren Reinerträgen zu rechtfertigen, rationellere Fruchtfolge, verbesserte Arbeit und reicheres Rapital auf gutem Boden in Aussicht stellen (Akademie der Wissenschaften, Berlin 1813, Über den Ertrag und die Erschöpfung der Ernten im Verhältnis zum

Reichtum des Bodens). Es hängt damit auf das innigste zusammen, wenn Thaer dem umlaufenden Kapital in der Landwirtschaft den Borzug vor dem stehenden Kapital eingeräumt wissen will, wie aus der Erkenntnis der Bodenerschöpfung die Lehre abgeleitet wird, nicht zu viel auf Kosten des Kapitals auf den Bodenankauf zu verwenden (Landw. Gewerbelehre 1815 S. 72).

Die aus solch vertiefter Einsicht in die Bedingungen intensiver Bodenkultur resultierende Lehre von der relativen Nütlichkeit der verschiedenen Ackerbausysteme findet dann einen zusammenfassenden, aber keineswegs originellen Ausbruck bei Rau (Ansichten der Volkswirtschaft 1821). Nur der Nachweis des Einflusses, welchen die Lage des Grund= ftücks auf seinen Ertrag ausübt (Lehrbuch I. Aufl. 1826 § 213), kann als eine selbständige Weiterbildung der Lehre von den Betriebssystemen angesehen werden, mit welcher dann gleichzeitig Thünen (Rolierter Staat, I 1826) den Abschluß der älteren Theorie des intensiven Betriebs gefunden hat. Die Entfernung vom Markte bewirkt im isolierten Staate die Unrentabilität eines intensiven Betriebes auf einem Grundstücke, das bei extensiverem Betriebe noch ganz wohl eine Rente abwerfen kann. Mit zunehmender Entfernung von der Stadt muß daher ein immer extensiver werdendes Betriebssystem angewendet werden. Von einem absolut richtigen Syftem des Betriebs kann daher keine Rede sein; das jeweilig richtige Syftem hängt eben von der Böhe des Getreidepreises am Erzeugungsorte ab, und daneben von der Fruchtbarkeit, da niedrige Kornpreise auf die Rente ebenso wirken wie geringe Fruchtbarkeit. Bei gegebenem Getreibe= preise verlangt also der reichere Boden eine intensivere, der arme eine minder intensive Bewirtschaftung.

### 3. Verteilung des Grundeigentums. Das landwirtschaftliche Betriebsproblem.

Die Erörterungen über den wirtschaftlichen Vorzug der großen oder der kleinen Landgüter beginnen gleichfalls schon im 16. Jahrhundert. Abraham von Thumbshirn, Hosmeister des Kurfürsten August von Sachsen und seiner Gemahlin Anna meint in seiner Oeconomia (posthume Ausgabe 1617, 24 Jahre nach dem Tode des Verfassers), man solle nicht mehr Land haben, als man in der Vesserung mit Düngen und Pfirchen notdürstig erhalten und in aller Arbeit zu recht täglich beschicken könne. Natürlich galt das aber nur für Bauerngüter, nicht für die landesherrlichen Domänen, die sein hoher Herr doch überwiegend in eigener Regie bewirtschaftet hat. Die Populationisten des 18. Jahr-

hunderts haben diesen Gedanken aufgegriffen, teils indem sie die Zersschlagung der Domänen in kleine Erbpachtungen empfahlen, was sich auf die Dauer auch für die Landessinanzen vermittels der gestiegenen Besvölkerung nütlich erweisen müsse (Herhberg, Huit dissertations 194, Sonnenfels II 66), teils indem sie die Zerschlagung der Landgüter als notwendige Folge einer vermehrten Bevölkerung ansahen.

Gleichzeitig als eine Nachwirkung dieser populationistischen Lehre wie als eine Frucht des physiokratischen laissez-kaire stellt sich bei den späteren deutschen Kameralisten eine unbedingte Verteidigung der Güterzerstückelung ein, begleitet von einer allgemeinen Verurteilung der Gesbundenheit des Grundbesitzes, die sich vorwiegend in den großen Gütern der Landesherren und des Adels (Majorate) vorfand.

Dieser Standpunkt wird dann durch besondere volkswirtschaftliche Erwägungen noch besonders zu stützen versucht; so schon von Jung (Grundlehre der Staatswirtschaft 1792), der die Zerstückelung der Landgüter bis zu der Grenze für zulässig erklärt, die noch eine Familie zu ernähren gestattet, ein Gebanke, welchen später Rau (über das Minimum eines Bauerngutes 1851) dahin ausbildet, daß für gewöhnliche Landgüter das Minimum in der vollen Verwertung der Arbeitsfraft der Familie zu sehen ift; bei Gespanngütern ist diese Grenze höher, weil schon über den Unterhaltsbedarf hinaus produziert wird; bei Reb- und Gartenland, Ruhgütern u. a. ist das Arbeitsminimum zugleich das Unterhaltsminimum, also auch die Untergrenze des Gutes niedriger. Rau und ähnlich Soden (Nationalökonomie VI 1816), Log u. a. begründen die Güterteilungen auch damit, daß kleine Wirtschaften dem Boden einen größeren Rohertrag abgewinnen als große Meiereihöfe. Das rohe Einkommen aber, nicht das reine, sei der jährliche Gewinn der Gesamtheit, der jährlich geschaffene Nationalreichtum. Der eventuell mögliche größere Reinertrag großer Betriebe sei kein Gewinn für die Nationalwirtschaft (Log); Rau glaubt aber, daß ein größerer Reinertrag größerer Betriebe nur dann sich ergebe, wenn die kleineren Besitzungen ebenso wie die großen bewirtschaftet werden. Die kleineren Güter haben aber gerade gewisse Betriebsvorteile, wodurch sie in den Stand gesetzt werden, auch höheren Reinertrag pro Morgen zu ergeben. Sie ernähren mehr auf eigene Rechnung arbeitende Familienoberhäupter und diese Arbeit ift viel wirksamer als Lohnarbeit, auch viel intensiver die Anstrengung. Große Güter mussen vielfach gerade wegen der Schwierigkeit der Arbeitsbeschaffung bei sehr einfacher Bewirtschaftungsweise verharren, während gewisse Zweige des landwirtschaftlichen Betriebs, die viel und sorgfältige Arbeit erheischen, nur auf kleinen Besitzungen gedeihen. Auch an Aufsichtskoften wird hier erspart,

und die eingehende Erfahrung und genaueste Kenntnis der örtlichen Beschaffenheit des Gutes begünstigen den kleinen Landwirt. Ja die kleinen Güter können ohne Kapital viele Verbesserungen andringen, wo das große Gut immer Investitionen notwendig macht. Sogar schlimme Zeiten kann der kleine Landwirt durch Sparsamkeit leichter überstehen, als die große Gutswirtschaft, welche die Verluste des Betrieds höchstens auf die minder begüterten Nachbarn überwälzen kann, worunter der allgemeine Wohlstand zu leiden hat (Log). Überdies geben die kleinen Güter dem einheimischen Gewerbesseis mehr zu verdienen, während die großen Herren einen Teil ihres Ginkommens in ausländischen Luxuswaren verzehren (Riedel, Nationalökonomie 1838, III). Auch können die kleinen Landwirte die natürlichen Monopole des Bodens nie so zum Schaden der Gesamtheit ausnuhen wie die großen.

Trothdem geben doch die meisten Nationalökonomen, welche die Vorzüge der kleinen Güter betonen, zu, daß diese nur bis zu einer gewissen Untergrenze der Größe bestehen. Wenn Rau eine Erhöhung des Reinertrags pro Morgen bei Verkleinerung der Güter bis zur Arbeitsgrenze annimmt, so erklärt er doch, daß bei weiterer Verkleinerung die Arbeit zu teuer kommt und daher ein geringerer Überschuß bleibt (Archiv NF. IX 145 ff.); je kleiner dann das Gut wird, um so mehr nimmt ber Reinertrag ab. Auch Sparre (Lebensfragen I 262) findet, daß bei zu kleinen Gütern eine Verschwendung von Arbeitskräften erfolgt ober Tagelohnsarbeit notwendig wird, welche wieder große Güter voraussetzt. Darum meint auch Rau, daß solche Kleingüter, welche einen Nebenerwerb erfordern, nur soweit vorhanden sein sollen, als Gelegenheit dazu bereit ift. Auch Bülau (Staatswirtschaftslehre 1835, 143) lehrt, daß die kleineren Güter nur bis zu einem gewissen Minimum größeren Rohertrag und größeren Reinertrag liefern, jede Güterzerschlagung über diese Grenze hinaus also eine Mehrverwendung von Kapital und Arbeit auf dem Boden herbeiführe (Staat und Landbau 1834). Zu kleine Güter aber können nur eine sehr dürftige Bevölkerung erhalten, die weder Fortschritte in der Landwirtschaft machen noch schwere Zeiten überstehen kann. Von ihnen ift am meisten Raubbau in der Landwirtschaft zu besorgen, da sie alle Jahre dieselben Bobenfrüchte bauen muffen (Bernhardi, Grundeigentum 444).

Die hervorragendsten landwirtschaftlichen Theoretiker jener Zeit, Thaer, Schwerz, Koppe, sprechen sich zugunsten der freien Teilbarkeit auß; da große und kleine Güter am besten nebeneinander bestehen, so wird die passendste Mischung da stattsinden, wo man die volle Freiheit des Zerstückelns wie des Zusammenziehens gewährt (Thaer, landw. Gewerbe-

lehre 150). Eine Reihe von Praktikern steht ihnen zur Seite, welche die Unschädlichkeit einer seit lange bestehenden unbeschränkten Güterteilung in einzelnen deutschen Gebieten, besonders in Süddeutschland, zu beobachten Gelegenheit hatten, wie Autenrieth 1779, Lange 1778, Waldeck 1784, Winkler 1794, Benzel 1785. Selbst Rau hat sich unter ihrem Einflusse zu einer freieren Auffassung bekehrt und ist in der Folge zu einem unbeugsamen Vertreter der vollen Freiheit des ländlichen Grundbesites geworden.

Im birekten Gegensate zu der überwiegenden Mehrzahl der Nationalökonomen und Landwirtschaftslehrer steht die "romantische" Schule der deutschen Nationalökonomie (Ab. Müller, R. L. v. Haller) und der große Staatsmann Freiherr vom Stein auf dem Standpunkte der unbedingten Erhaltung des Bauernstandes und daher in Widerspruch zu der vorherrschenden Lehrmeinung von der unbedingten Teilbarkeit des Grundbesites. Es sind allerdings weniger nationalökonomische als politische und soziale Gesichtspunkte, welche dafür geltend gemacht werden; die Bedeutung ihrer Haltung liegt daher auch viel weniger auf dem theoretischen als auf dem praktischen Gebiete der Gesetzgebung. Und hier sind sie denn auch von großem Einfluß geworden, um so mehr, als auch die theoretischen Vertreter der Bodenmobilisierung in ihren wirtschaftspolitischen Folgerungen der konservativen Richtung manche Konzessionen machten. So empfiehlt selbst Thaer Gesetze, welche die Wiedervereinigung zerstückelter Güter begünftigen; Schüz, welcher die freie Güterteilung als eine unvermeidliche Konzession an den Zeitgeist und an das Prinzip der freien Entwicklung des Individuums ansieht, empfiehlt doch, die Hälfte der Privatgrundstücke in unteilbaren Gütern zu erhalten, um das nicht minder wichtige Prinzip der Allgemeinheit und Kontinuität zu wahren. Soben, der in seinem "Agrarischen Gesetz" (1747) für unbedingte Teilbarkeit eingetreten war, bekehrte sich doch (Staats-National-Wirtschaft VI 1816) zur Forderung eines gesetzlich festgesetzten Güterminimums. Cella wollte Güterteilung nur mit staatlicher Genehmigung zulassen, bei Abverkauf nur gegen Barzahlung, um kapitalarme Käufer fernzuhalten. Benzel empfahl ein Gütermaximum und Minimum aber ohne Zwang, nur durch den Geift der Gesetze geregelt. Die konservative Richtung aber wollte Güterschluß und Stückschluß, insbesondere aber Unteilbarkeit der Bauernhöfe, auch im Erbgang, gesetzlich festlegen. Aber die entgegengesetzte Strömung, welche in der deutschen Literatur schon entschieden im Übergewichte war, ist unter dem immer stärker werdenden Einflusse des englischen und französischen ökonomischen Liberalismus schließlich herrschend geworden; die deutsche freihändlerische Schule (III. volkswirtsch. Kongreß 1860) verwarf einmütig alle gesetzlichen Schranken bes freien Grundeigentums,

welche nicht nur im Widerspruch ständen mit der durch den Rechtsstaat garantierten bürgerlichen Freiheit, sondern auch wirtschaftlich zu verwerfen, weil sie den natürlichen Fortschritten der Landeskultur und damit der Hebung der Volkswohlfahrt im Wege ständen.

Wie sehr diese Fragen die Gemüter bewegten, läßt sich schon aus der Tatsache entnehmen, daß in der Zeit von 1780—1850 über 20 Monographien über dieselben erschienen, abgesehen von den zahlreichen Erörterungen, welche ihnen in den größeren, systematischen Werken deutscher Ökonomisten gewidmet sind (vgl. das Berzeichnis auf S. 9). Dabei gehen die Erörterungen über die Vorteile großer und kleiner Grundbesitzungen und über die zweckmäßigste Größe der landwirtschaftlichen Betriebseinheiten beständig ineinander über, ohne daß das Bewußtsein von der Wesensverschiedenheit dieser beiden Probleme lebendig geworden wäre. Zwar solange dabei nur eigentliche Bauerngüter in Betracht kamen, blieb die theoretische Vermengung beider Probleme ohne merklichen Schaden, da ja hier doch zumeist die Besitz und Betriebsgröße zusammenfällt. Anders aber lag doch die Sache einesteils bei den Erörterungen über die Vorteile und Nachteile großer Güter, anderseits bei der Frage nach der volkswirtschaftlichen Zulässigkeit der Zerschlagung der Bauerngüter selbst. Daß hier bei den Erörterungen pro und contra politische und soziale Gesichtspunkte neben rein ökonomischen eine Rolle spielten, ist selbstverständlich; aber doch mußte gerade unter dieser Unflarheit der Problemstellung die theoretische Schlüssigkeit der Ausführung So hat insbesondere die konservative Richtung der erheblich leiden. beutschen Ökonomisten von Möser bis Kosegarten (1842) fast aus= schließlich nur das politische Problem im Auge, welche Bedeutung dem großen Grundbesitz für die Verfassung des Landes und die soziale Ordnung der Bevölkerung zukomme, während die doch sehr naheliegende, von den Anhängern kleiner Landwirtschaftsbetriebe auch reichlich erörterte Frage kaum berührt wird, ob nicht doch, selbst unter Aufrechterhaltung des großen Grund besites, eine Zerschlagung desselben in mittlere und fleine Betriebe aus rein wirtschaftlichen Gründen sich empfehle. Ander= seits erschöpfen sich die rein wirtschaftlichen Erörterungen über die beste Betriebsgröße in der Untersuchung der Frage, ob die großen oder kleinen Güter einen größeren Roh- und Reinertrag verbürgen, ohne im mindesten zu beachten, daß dem großen Grundbesitz, ohne Rücksicht auf die Größe der auf ihm eingerichteten einheitlichen oder zerstückelten (Meierhofs=) Betrieben, eine Reihe von sozialen und volkswirtschaftlichen Pflichten obliegen, welche für das Gesamtwohl schwerer wiegen als der etwas größere oder geringere Reinertrag ihrer Wirtschaftsführung. Übrigens war auch

der ganze Streit um den Roh- und Reinertrag der verschiedenen Besitzund Betriebsgrößen ziemlich unfruchtbar und ergebnislos, da er nur mit theoretischen Erwägungen, aber nicht auf der Grundlage exakt-statistischer Untersuchungen im großen Stile geführt wurde und insbesondere das Problem der Grundrente in seiner Anwendung auf die konkrete Frage der Besitz= und Betriebsgröße fast nicht gestreift, geschweige denn gründlich Das freilich, was neuere Nationalökonomen, wie untersucht wurde. J. G. Hoffmann, Roscher, Schäffle, neuestens noch Brentano zugunsten der Grundrente des großen Grundbesitzes vorbringen, daß sie ein praenumerando gezahlter Lohn freier Dienste (Hoffmann), eine Art Reservesonds für edleren Luxus, freiere Muße, für höhere Tätigkeit, nach= haltiger Fortschritt sei (Roscher I § 159), oder in den besonderen, schon vom römischen Rechte anerkannten Pflichten ihre ökonomische Rechtfertigung finde (Brentano), ist wissenschaftlich von geringem Werte, so sehr auch die ethische Nationalökonomie solchen Erwägungen zugänglich ist. gegen hat doch die neuere Theorie von der Grundrente auch den Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Besitz= und Betriebsproblem wieder schärfer ins Auge gefaßt, worüber später an mehreren Stellen noch zu sprechen sein wird.

### Literatur zn dem 3. Abschnitt des ersten Rapitels.

- F. A. Zauschner, Praktische Untersuchung, ob es vorteilhafter wäre, Domänen usw. zu zerteilen. 1770.
- 5. A. Lange, Bon Zerichlagung ber Domanen und Bauernguter. 1778.
- 3. F. Autenrieth, Die uneingeschränfte Vertrennung der Bauerngüter. 1779.
- 3. 3. Cella, Bon Berichlagung ber Bauerngüter und beren Ginschränkung. 1783.
- F. W. Walbed, Über bie Ungertrennlichkeit beutscher Bauerngüter. 1784.
- 3. A. Reifigl, Bon Berftudung ber Guter. 1792.
- &. 2. Winkler, Uber die willfürliche Berkleinerung der Bauerngüter. 1794.
- Ch. v. Benzel, Gedanken über die willfürliche Zerteilung der Bauerngüter. 1795.
- R. Meerwein, Über den Schaden, der aus einer willfürlichen Berkleinerung der Bauerngüter für alle und jede Staaten notwendig entstehen muß. 1798.
- A. Thaer, Über große und kleine Wirtschaften. 1812.
- C. 28. Schuz, Über ben Einfluß der Berteilung des Grundeigentums auf das Bolts- und Staatsleben. 1836.
- 2. W. Funte, Die aus der unbeschränkten Teilbarkeit des Grundbesitzes hervorgehenden Nachteile. 1839.
- R. Hau, Ansichten der Volkswirtschaft, 1821 n. 7: Über große und kleine Wirtschaften. Über das Minimum eines Bauerngutes (Archiv f. politische Ökonomie. R. F. IX, 145 ff., 1851). Über den kleinsten Umfang eines Bauerngutes (Tüb. Zeitschr. 1856).
- R. A. Rrepffig, Die Berteilung bes landwirtschaftlich nugbaren Bobens. 1840.
- M. E. Gravell, Der Baron, der Bauer und das Grundeigentum. 1840.

- Rosegarten, Betrachtungen über die Beräußerlichkeit und Teilbarkeit des Landbesitzes. 1842.
- J. G. Roppe, Sind große ober kleine Wirtschaften zwedmäßiger für das allgemeine Beste? 1847.
- Bernhardi, Bersuch einer Kritik der Gründe, welche für großes und kleines Grundeigentum angeführt werden. 1849.
- Die ganze kameralistische Literatur faßt zusammen das Werk von E. Cronbach, Das landwirtschaftliche Betriebsproblem. 1907.

#### 4. Gebundener Grundbesitz. Majorate, Fideikommisse.

Die Erörterungen über gebundenen Grundbesitz und Latifundien beginnen in der deutschen Literatur bereits mit Christoph Besold (Vitae et mortis consideratio 1623), der an der Hand der Geschichte die Verderblichkeit des Zusammenhäufens großer Ländereien in einem Besitze zeigt, die Landesgesetzgebungen zur Erhaltung des Bauernstandes theoretisch begründet, aber doch auch die Unveräußerlichkeit der neueren Familiengüter in mäßigen Grenzen rechtfertigt. Auch noch Gasser (Einleitung 1729) hat eine Vorliebe für große Güter und würde es für das beste halten, alle größeren Abelsgüter mit dem Fideikommißbande zu be-Die Kameralisten sodann, welche unter dem Einflusse der Wirtschaftspolitik Friedrichs des Großen stehen, teilen auch zumeist die Ansicht von der Wichtigkeit der Rittergüter und deren familienhaften Gebunden= heit aus militärischen und politischen Gründen. Auch einige spätere Autoren bewegen sich noch in demselben Gedankenkreise, wenngleich nicht ohne Vorbehalte. So Pfeiffer (Berichtigungen berühmter Staatsschriften 1781), der Majorate zwar vom ökonomischen und populationistischen Standpunkte aus nicht rechtfertigen kann, wohl aber vom aristokratischen; Th. Schmalz (Staatswirtschaftslehre in Briefen, 1818), der trotz seines physiokratischen Standpunktes die Fortdauer der Lehen= und Stammgüter verteidigt. Die Verkäuflichkeit großer Güter reize nicht zu Meliorationen, während der schuldenfrei antretende, an Miterben nicht herauszahlende Majoratsherr gerade besonders zu Meliorationen geeignet sei (II, 83). Ungleich tiefer, mit ihrer allgemeinen Staats- und Gesellschaftsauffassung, begründen die Romantiker und die überzeugten Konservativen (Freiherr vom Stein) die Notwendigkeit der Erhaltung des Abels und der ökonomischen Basis desselben in großen, rechtlich gebundenen Familiengütern. Nach Stein (VI, 129) kann dem Abel überhaupt nur durch Anderung der Erbfolge und Fideikommisse geholfen werden, welche allein ihm die nötige wirtschaftliche Selbständigkeit geben. Aber auch volkswirtschaftlich liegt darin kein Übel; wenn die Fideikommisse nicht zugleich Latifundien

sind, vielmehr aus einzelnen Pachthöfen, Renten usw. bestehen, so brauchen die Grundstücke, die dazu gehören, wahrlich nicht schlechter bestellt zu sein als die übrigen Ländereien, da ja auch die Benutzung jener einem zahlreichen und tätigen Mittelstande offen liegt (II 454). Ad. Müller (Elemente der Staatskunft I 260) schätzt die Fideikommisse als Nugen der staatlichen Wehrkraft; sie geben dem Staate den notwendigen kriegerischen Ton, wenn sie auch vielleicht dem produit net schaden. A. v. Haller (Restauration der Staatswirtschaft III 318) die Fideikommisse, welche die Bildung großer und bleibender Vermögen gewährleisten, zur Wiederherstellung eines wirklichen Abels, der keinen Neid erregt, für unentbehrlich. W. Humboldt dagegen (Pert, Leben Steins V 375) kann Majorate nur ausnahmsweise empfehlen, eigentlich nur insofern, als sie zur Fundierung einer ersten Kammer notwendig find, ein Gebanke, den später noch Begel wiederholt; Soben billigt Majorate nur in englischer Weise und verlangt überdies ein Grundbesitzmaximum.

Inzwischen hatte aber doch der Geist der französischen Aufklärung und des britischen wirtschaftlichen Liberalismus seinen Einzug auch in die Kreise der deutschen Volkswirtschaft vollzogen; in Verbindung mit der demokratischen Staatsauffassung, welche sich auch in Deutschland immer mehr verbreitete, bewirkten sie eine starke Abneigung gegen die politischen und sozialökonomischen Privilegien des Abels, wie gegen die Gebundenheit der Großgrundbesitzungen überhaupt. Schon Sonnenfels und Schlözer hatten für diese Richtung den Ton angegeben; Jakob, Bülau, Rau neben vielen anderen waren die wissenschaftlichen Repräsentanten einer Lehre, die übrigens viel mehr nur die Konsequenz eines allgemeinen politischen Standpunktes als das Resultat einer näheren nationalökonomischen Untersuchung über den Zustand und die Wirksamkeit der Majorate war. Man erblickte in ihnen in erster Linie doch immer nur ein weder durch die Inhaber der Fideikommisse noch durch die Bedürfnisse des Staates gerechtfertigtes Abelsprivilegium; in volkswirtschaft= licher Hinsicht einen Hemmschuh freier Entfaltung des natürlichen Bodenreichtums und der landwirtschaftlichen Betätigung der breiten Volksmassen. Zwar hat sich schon F. B. Hermann (1837) unter der Voraussetzung, daß nicht aller Boden ihnen unterworfen sei und die Besitzer reich genug, um auch für ihre nachgeborenen Kinder gut zu sorgen, für Majorate ausgesprochen, deren wirtschaftliche Rolle überhaupt überschätzt werde, wie er auch zugunften der in Deutschland noch vorherrschenden Geschlossenheit der Landgüter ernste Erwägungen vorgebracht hat. Fr. List (Ackerverfassung 1842) hat den sideikommissarischen Großwirtschaften, wenn sie nicht so zahlreich sind, manche besondere Vorteile zu= erkannt; sie sind ihm die Bahnbrecher des landwirtschaftlichen Fortschrittes, Reservoire für Zeiten der Not, Verkäufer von Rohstoffen und Nahrungs= mitteln für die Städte. Wo sie aber überwiegen, sollen sie zum Teil in kleine und mittlere Güter ober in Parzellen zerschlagen und diese verkauft oder verpachtet werden. R. Stüve (Verfassung der Landgemeinden 1851) empfiehlt zwar in einem vorwiegend agrikolen Staate eine Besitzverteilung, bei der die Güter mäßiger Größe vorherrschen, anerkennt aber doch die politische Bedeutung des großen Grundeigentums und dessen Anknüpfung an die Familie, Unteilbarkeit im Erbgange, aber keine Unver= äußerlichkeit, sofern die nächsten Anwärter zustimmen; bei voller Freiheit beftehe für Rittergüter die Gefahr gänzlicher Dismembration. garten (Veräußerlichkeit und Teilbarkeit des Landbesitzes 1842) begünstigt die Bildung von Majoraten und die Erhaltung des großen Grundbesitzes in der festen Hand von Staat, Gemeinde, fürstlichen und adligen Häusern als Gegengewicht gegen das sich mit bem Gelbreichtum verbindende demokratische Element, sowie als Ergänzung des kleineren Bauernstandes, der nicht alle Erfordernisse der Landwirtschaft in sich vereinige. Das war schon im Geiste von F. J. Stahl (Staatslehre 1837), der ganz wie die Romantiker die gesetzliche Feststellung einer Singularerbfolge in Bauerngüter und die Erhaltung der Fideikommisse und abligen Stammgüter befürwortet, durch welche sie ein Sammelpunkt der Volkskräfte gegenüber der Unterdrückung durch die Staatsgewalt und Beamten, und zugleich eine Bürgschaft für den Staat und die Regierung gegen Auflösung durch die Volksmasse wird; oder, wie er sich im preußischen Herrenhause äußerte: "Ich wünschte, daß die fideikommissarische Richtung in unserem Volke überhand nehmen möge, sie wäre das rechte Gegengewicht gegen den Hang, dem Moment zu leben und den Moment auszubeuten."

Aber das waren doch, abgesehen von dem Chorus ihrer politischen Parteigänger, nur vereinzelte Stimmen, die in der Flut der gegnerischen Schriften jeder Art von agrarischer Gebundenheit erstickten und überdies an der Schwäche ihrer eigenen Argumente litten. Bis gegen die letzten Dezennien des 19. Jahrhunderts erhielt sich infolgedessen die seichte volkszwirtschaftliche Beurteilung und Verurteilung des Fideikommisses fast unzangesochten, wie die Bekämpfung der bäuerlichen Majorate und Anerbenzsolge. Erst seit mit der modernen sozialpolitischen Richtung unserer Beit, mit der Emanzipation von dem Doktrinarismus der früher herrschenden Schulen und mit dem erhöhten Interesse an allen agrarischen Fragen auch eine vollständige Revision der Lehre von den Staatsz, Körperschaftszund Privatdomänen eingetreten ist, zu welcher die historische und statistische

Untersuchung der realen Verhältnisse erst die wissenschaftlichen Hilsmittel geboten hat, fanden auch die Probleme der Domänenverwaltung, des gebundenen Grundbesitzes eine allseitige und vertiefte wissenschaftliche Beschandlung, die auch den allgemeinen Lehren vom Grundbesitz und der Bodenspolitik zugute gekommen ist (vgl. Kap. IV, V u. VI).

In der Literatur zur Zerschlagung der Domänen bilden die von Braktikern, vorzugsweise Domänenbeamten, ausgehenden Schriften eine besondere Gruppe. Spielt in ihrer Verteidigung des domanialen Groß= betriebes auch persönliches und Standesinteresse eine Rolle, so verdienen diese Autoren doch schon wegen ihrer eingehenden Kenntnis der wirt= schaftlichen Verhältnisse der Domänen eine besondere Aufmerksamkeit. Die hauptsächlichsten Vertreter dieser Gruppe sind J. A. Reinbold (Bereinzelung der Domaninalgüter 1792), A. H. Hatel (Briefe über die Wirtschaft großer Landgüter 1796), F. Th. Merkel (Dismembration abeliger Güter in Schlesien, 1803). Vor allem bekämpfen sie die Ansicht, daß der Großgrundbesitz schlechter wirtschafte als der kleine. Im Gegen= teile gehen alle Meliorationen von jenen aus, während der Bauer hierfür weber Mittel noch Verständnis habe. Insbesondere die Pflege der Viehzucht, die Schäferei, die Getränkeindustrien könne nur der Großbetrieb wirtsam durchführen. Auch die Düngung sei in Bauernwirtschaften schwächer, besonders auf den entfernteren Grundstücken. Die Hutweide werde bei Gemeinbetrieb immer schlechter genutt als bei der Großwirt= schaft. Der landwirtschaftliche Kredit, der der Landwirtschaft Kapital zuführe, könne von Bauern bei weitem nicht so ausgenutzt werden, wie von der großen Gutswirtschaft, für welche speziell die landschaftlichen Axeditinstitute bestehen. Der Geldumlauf stocke bei dem Verschwinden der großen Haushaltungen auf den Domänen, der Handwerker, Lohndrescher, Tagelöhner, aber auch das städtische Gewerbe leide darunter. In Jahren des Mismachses trete bei dem Fehlen der Großbetriebe viel eher Getreide= mangel ein. Bei guter Organisation sei der Großbetrieb gar nicht schwer zu übersehen; bei guter Buchführung, die er allein durchzuführen imstande sei, ergebe sich auch ein besserer Überblick über die Reinerträge, während ber Bauer höchstens ben Robertrag kennt. Der scheinbar größere Gewinn bes Bauerngutes ergebe sich nicht aus der Betriebsgröße, sondern da= durch, daß der Bauer den Ertrag seiner Arbeit als Gewinn rechne.

# 5. Gemeinheitsteilungen.

Die starke Bewegung, welche in der zweiten Hälfte des 18. Jahr= hunderts in fast allen deutschen Landschaften zu gesetzlichen Maßnahmen der Aufteilung des Gemeindelandes geführt hat, wurde literarisch be=

sonders durch Preisschriften vorbereitet und begünstigt, welche in Bern 1762, in Göttingen 1763, in Wien 1772 und in Berlin 1785 von ökonomischen Gesellschaften hervorgerufen worden sind. Zwar haben schon die englischen Verkoppelungen des 18. Jahrhunderts und die prin= zipielle Auffassung der französischen Enzyklopädisten auch in Deutschland bereits angefangen, die Ibee einer Aufteilung der Gemeindeländereien zu verbreiten. Aber doch schon die bloße Tatsache, daß fast gleichzeitig von verschiedenen Seiten aus solche Preisschriften veranlaßt wurden, welche schon in der Fragestellung auf die Schädlichkeit des Gemeinbesitzes zugespitzt waren, zeigt, wie tief die Bewegung ging. In Bern (Abhandlungen III, IV) sind die Schriften von Müller, Seigneur von Correvon, von Graffenried und Sprüngli, in Göttingen (Hannov. Magazin 1764 und 1766) die Schriften von F. W. Weißenborn und J. A. Schlettwein, vielleicht auch schon von J. F. Meger, in Wien eine Schrift von E. G. Gemberley 1773 und in Berlin von J. Riem 1786 aus diesen Preisbewerbungen hervorgegangen. Daneben steht eine ziemlich zahlreiche Reihe von kleineren Schriften, welche das Problem weniger prinzipiell fassen, als vielmehr nur die technischen und juristischen Fragen der Durchführung der Gemeinheitsteilung erörtern, von J. C. Wöllner, Aufhebung ber Gemeinheiten in der Mark Brandenburg 1766 angefangen bis zu J. F. Meyer, der mit seinem großen dreiteiligen Werke über Gemeinheitsteilungen (1801 ff.) so ziemlich erschöpfend alle Argumente zugunsten berselben und das ganze Detail der Frage in das 19. Jahrhundert hinübernimmt und damit zum Ausgangspunkte der weiteren schriftstellerischen Behandlung und zum besten Förderer der Idee der Teilung des Gemeinlandes wird.

Der volkswirtschaftliche Grundgedanke dieser literarischen Bewegung ist ein sehr einfacher. Die in Gemeinbesitz und gemeinschaftlicher oder reihenweiser Nutzung stehenden Ländereien sind in bezug auf Roh- und Reinertrag weit ungünstiger als die in Sondereigentum und Einzelbetried besindlichen Grundstücke. Die Gemeindegründe können nur sehr extensiv bewirtschaftet werden, ja sie unterliegen einer unnachhaltigen, die natürliche Fruchtbarkeit nicht schonenden, sondern zerstörenden Benutzung; sie sind daher schon für die Berechtigten von geringem Werte, für die von ihrer Nutzung ausgeschlossen Bevölkerung aber geradezu ein Hemmis ihrer natürlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Die Bolkswirtschaft aber verlangt größere Intensität des landwirtschaftlichen Betriebes, um schon sür die vorhandene Bevölkerung eine bessere Bersorgung mit Nahrungssmitteln zu erzielen, und verlangt auch eine Vermehrung der kleinen Landsgüter, um die Vermehrung der Bevölkerung zu begünstigen und der wachsenden Bolksmenge einen sicheren Boden ihres Nahrungsstandes zu

schaffen. Die Gebundenheit des Gemeinbesitzes sei auch an sich schon ein Abel, weil es die Freiheit in der Bewegung des Grundbesitzes und des Landwirtschaftlichen Betriebes hemme, den an sich schon nicht empsehlens-werten Großgütern mehr als den kleinen Landwirten zustatten komme, also die bestehende, ohnehin ungünstige Verteilung des Grundbesitzes eher verstärke, als daß der Kleinbesitzer im Gemeindelande eine Besserung seiner Position erblicken könne.

So wirkten alle Gesichtspunkte, welche für die Erörterung der Grundsbesitzverteilung und des landwirtschaftlichen Betriebsproblems jener Zeit maßgebend waren, zusammen, um die Aufteilung der Gemeingründe, besonders der Gemeindeweiden, zu fordern und von ihr eine wesentliche Besserung im Zustande der Ackerverfassung zu erwarten.

Berstärkend trat dazu noch die aus den gleichen wirtschaftlichen Erswägungen und unter dem Einflusse der Einhegungen und Verkoppelung in England, Holstein und den Marschen gekräftigte Bewegung zur Besseitigung der Überreste alter Feldgemeinschaft, der Gemengelage der Felder, der Hit-, Tried- und Blumbesuchrechte; sie wurden nicht minder als das Gemeinland sehr beengend für die fortschrittlichen Tendenzen der Land-wirtschaft und hemmend für die angestrebte Zerschlagung der großen Domänen und selbst der mittleren Bauerngüter empfunden. Ja die Beswegung zur Aushedung der Gemeinheiten und der Reste des Flurzwanges slossen bald in eins zusammen, wurden gleichmäßig in der Literatur verstreten und zu einem einheitlichen Programm einer weitaussehenden Ugrarzesorm verarbeitet.

Auch die agrarische Gesetzgebung und die Verwaltung stellten sich alsbald mit Maßnahmen ein, welche die Beseitigung der gemeinen Weide auf den Privatgrundstücken, wie die Aushebung des Gemeindelandes selbst begünstigten, in der Folge sogar erzwingen wollten. Die Ansänge gehen dis in die ersten Dezennien des 18. Jahrhunderts zurück (bayr. Kulturmandat v. 1723); energisch wurde die Gemeinheitsteilung zuerst in Preußen 1763, dann 1769 für die alten Provinzen von Amts wegen betrieben, 1771 für Schlesien sogar zwangsweise vorgeschrieben. In Braunschweig sind schon 1755, in Bayern 1762 Maßregeln zur Besörderung der Ausseinandersetzung getrossen, und in der Folge immer dringender gemacht. In Osterreich hat Maria Theresia 1768 in Übereiser sogar die Austeilung binnen Jahressrift durchsetzen wollen. Selbst in der Schweiz, wo doch von den Kantonen die Allmende im allgemeinen ängstlich gehütet wurde, hat die Helvetik 1800 die Realgemeinden geteilt und ein Gemeinheitssteilungsgesetz geplant.

Natürlich konnten alle diese noch so energisch angegriffenen Maß-

nahmen nicht zum Ziele führen; dafür waren doch die Verhältnisse viet zu kompliziert, insbesondere die vorgeschlagenen Maßstäbe der Aufteilung (nach den Gerechtsamen, nach dem Kontributionsprinzip, nach dem ganzen Vermögen, nach dem Viehstand, nach dem Klassenprinzip) im einzelnen viel zu schwierig in der Feststellung, die Rechtsverhältnisse viel zu ver= wickelt. In Wirklichkeit wurde denn auch während des 18. Jahrhunderts nicht viel Gemeindeland aufgeteilt; mit dem 19. Jahrhundert beginnen die Regierungen schon bald Wasser in ihren Wein zu gießen und sich auf die bloße Anempfehlung und Förderung wieder an die Stelle des imperativen Eintretens zu beschränken; Osterreich 1808, preußisches Landrecht I, 17 § 311 ff. Gemeinheitsteilungs-Ordnung 1821, Bayern Und doch standen um diese Zeit hervorragende Männer, wie Freiherr vom Stein (Pert I 207), Thaer und Schwerz noch rückhaltlos auf dem Standpunkt der Notwendigkeit der Gemeinheitsteilung, mit ungleich besseren landwirtschaftlichen Gründen und vorsichtigerer Be= rücksichtigung der rechtlichen und administrativen Umstände, als das in der älteren Literatur der Fall war.

Eine entscheidende Wendung erfuhr die Behandlung des ganzen Problems fast gleichzeitig in der Verwaltungspraxis und in der Literatur seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts, wobei wieder der theoretische Einfluß auf die Praxis nicht gering zu veranschlagen ist. Zuerst ist von konservativer Seite (obwohl seinerzeit J. Möser gegen die Gemeindeländereien war) für die Erhaltung der Gemeindegründe mehr aus politischen als aus wirtschaftlichen Gründen eine Lanze gebrochen worden (F. J. Stahl); aber auch land- und volkswirtschaftliche Schrifsteller, Lavergne=Peguilhen, Kosegarten (1842) sind schon als entschiedene Verteidiger der Gemeinheiten aufgetreten. Gänzlich unbefangen von politischen Gesichtspunkten hat doch erst Knaus in seiner Schrift "Die Gemeinde als Grundbesitzerin" (Tüb. Zeitsch. 1844) die Not= wendigkeit der Erhaltung des Gemeinlandes für den Bestand und die wirtschaftliche wie finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde betont und darin auch in Rau, Mohl, Stüve u. a. Nachfolger gefunden. Auch die Gesetzgebung wendet sich um die Mitte des Jahrhunderts fast in das gerade Gegenteil; in Hiterreich untersagt die Gemeindeordnung von 1849 grundsätlich die Veräußerung der Gemeindeländereien, läßt sie nur ausnahmsweise mit Bewilligung der Behörden zu; in Preußen ist sie seit 1850 wesentlich erschwert; in Bayern und den übrigen kleineren Staaten werden zu einem Teilungsbeschlusse qualifizierte Majoritäten der Inter-Dagegen verharrt insbesondere Fr. List auf dem essenten verlangt. teilungsfreundlichen Standpunkte, freilich nicht, um aus den Gemeindeländereien neue Zwergwirtschaften zu bilden, sondern vielmehr, um diese zu überwinden durch Zuteilung des Gemeindelandes an die mittleren und kleineren Bauerngüter bei Gelegenheit ihrer Arrondierung.

Aber auch bei jener wenigstens teilweisen Verteidigung des Gemeinde= besitzes steht doch zunächst noch immer der Gesichtspunkt seiner Verwendung in intensiverem Landwirtschaftsbetriebe obenan, der auch den älteren nicht ganz fremd war; Verpachtung eventuell Überlassung des Gemeinlandes an die Kleinen Landwirte zu besserer Kultur (Knaus, Baumfeldwirtschaft) sind in erster Linie die Vorschläge, durch welche das wirtschaftliche Abel des Gemeinde= landes mit Aufrechterhaltung des Eigentums für die Gemeinde überwunden werben soll. Erst in zweiter Reihe kommt dann das Gemeinland in seiner Bedeutung für spezifisch' kommunale Zwecke zur Geltung (Schüz als Dienstland für gemeindliche Funktionäre, dann für befondere Verwaltungszwecke) und führt dann zu einer Unterscheidung, welche am besten in der preußischen Deklaration von 1847 ausgedrückt ist; solches Gemeinbevermögen, welches zur Beftreitung von Gemeindeaufwand dient (Rammereivermögen) und solches, deffen Nutzungen den Gemeindemitgliedern als solchen zusteht (Bürgervermögen), soll fortan nicht durch Teilung in Privatvermögen umgewandelt werden. Trothem blieb die Theorie unter der Herrschaft des ökonomischen Liberalismus dem Gemeindelande ebenso wie den Staatsdomänen gegenüber (mit Ausnahme des Waldbesitzes) vorwiegend ablehnend; selbst nach Schäffle (1867) muß das Gemeinde= eigentum mit der Zeit dem Privateigentum weichen: absoluter und Mimatisch notwendiger Walds und Weideboden der Gemeinden sollte freilich bewahrt bleiben.

Eine gründliche Wendung in der theoretischen Auffassung des ganzen Problems entstand doch erst, seit die Funktionen des Gemeindegrundbesites in der modernen Bolkswirtschaft wie im öffentlichen Leben der Gemeinde klarer ersaßt wurden. Das Hauptverdienst hat L. v. Stein, der (Berswaltungslehre VII 1868) beide zuerst richtig gewürdigt hat. Die rationelle Landwirtschaft verlangt, daß jede vorhandene Naturkrast vollständig ausgebeutet werde. Das kann unter dem Bestande der alten Gemeinweiden nicht einmal für die einzelnen Mitbesitzer, geschweige denn für die Gesmeinweide selbst erfüllt werden. Die Steigerung der Produktivität des Bodens aber kann nur durch Verwendung von Kapital auf Grund und Boden ersolgen; das ist bei dem Bestande von Gemeinland juristisch unsmöglich. Daher mußte das Gemeinland geteilt werden, soweit es das Interesse der rationellen Landwirtschaft verlangte. Das übrige aber mußt als Gemeinland bleiben, sobald die Gemeinde als öffentlichsrechtlicher Körper zur Durchführung einer Neihe von Verwaltungsaufgaben erkannt

war; und für dieses Gemeinland mußte eine neue Ordnung seiner Verswaltung geschaffen werden für die Verwirklichung der Zwecke der Verswaltung innerhalb der örtlichen Sphäre des Gemeindelebens. Die Gesmeinheitsteilung im Sinne des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrshunderts ist ein durchaus überwundener Standpunkt; an die Stelle der Lehre von der Austeilung tritt die Lehre von der Erwerbung und Ershaltung von Gemeindegrundbesitz, als ein Teil der Lehre vom Gemeindes leben und seiner Verwaltung.

Dieser Gedanke hat sich insbesondere für die sozialen Aufgaben der Gemeinden äußerst fruchtbar erwiesen, insbesondere in der theoretischen und praktischen Behandlung der städtischen Bodenpolitik (vgl. 6. Kapitel).

#### 3meites Rapitel.

# Die deutsche Theorie vom Vodenwert und der Vodenrente unter ausländischem Einflusse.

1. Die Physiokraten S. 18. — 2. Abam Smith S. 20. — 3. Ricardo S. 23. — 4. Die Gegner von Ricardo; Caren und seine deutschen Anhänger S. 24. — 5. Selbständige Regungen S. 25.

Der beutschen Kameralistik ist, soweit sie von der Physiokratie und der englischen Nationalökonomie unberührt blieb, das Problem der Grundsrente gar nicht zum Bewußtsein gekommen. Zwar hat schon F. Pufensdorf (Jus naturae et gentium V, 1) den Bodenwert auf Fruchtbarkeit, Lage und Seltenheit zurückgeführt und damit wertvolle Voraussetzungen sür die spätere Lehre geschaffen. Aber für die Entwicklung des Bodenswertes im Ganzen ist ihm doch die sukzessive Geldentwertung maßgebend: von der Grundrente und ihren Entwicklungsgesehen hat er noch keine Ahnung. Ebenso bleibt Ch. Wolf (Jus naturae et gentium IV, 2) bei der rein äußerlichen Betrachtung der grundlegenden Verhältnisse stehen, wenn er den Preis eines Grundslücks aus dem Preise der Bodenerzeugnisse ableitet, nachdem die zu ihrer Hervordringung ersorderlichen Mühen und Rosten abgezogen sind.

## 1. Die Physiofraten.

Gegenüber diesem Stande der Erkenntnis weist auch die deutsche Nationalökonomie einen großen Fortschritt auf, seit die Lehren der Physiokratie ihren Einzug in die deutsche Literatur hielten. Die beutschen Vertreter dieser Schule, insbesondere sselin, Schlettwein Mauvillon, Krug, Fulda und Schmatz werden nicht müde, die Lehre vom Bodenreinertrag, wie sie insbesondere Quesnay formuliert hat, vorzutragen; im einzelnen weichen sie allerdings nicht unerheblich bavon ab, ohne doch irgend etwas Wesentliches zu ihrer besseren Fundierung beizutragen. Es sind mehr Inkonsequenzen, die auf hergebrachten Vorstellungen der Kameralistik beruhen, als eigentliche Korrekturen der physio= tratischen Lehre, deren Axiome vielmehr mit aller Entschiedenheit ver-Wenn daher Leopold Krug (Abriß der Staats= fochten werden. ökonomie 1808 S. 143) als echtes Volkseinkommen nicht nur den Ertrag des Bodens, sondern auch noch Arbeitslohn und Kapitalzins gelten läßt, sofern diese vom Auslande her verdient werden, oder wenn Fr. K. Fulba (Grundsätze der ök. pol. oder Kameralwissenschaften 1816 S. 149) den gleichen Gedanken in der Weise ausspricht, daß ackerbautreibende Nationen den materiellen Reichtum durch Vermehrung aus der Urquelle aller materiellen Güter, handeltreibende durch Gewinste vermehren, die sie von auswärtigen Nationen an sich ziehen, so handelt es sich doch dabei nur um einen merkantilistischen Nachklang, bessen Dissonanz gegenüber der Lehre vom produit net den deutschen Autoren nicht zum Bewußtsein Nicht minder inkonsequent ist Schlettwein, wenn er (Die Grundfeste des Staates 1779) die Steigerung des rohen und des reinen Ertrages von der Vergrößerung der landwirtschaftlichen Betriebe erwartet und darin das oberste Ziel der Staatsverwaltung bei Pflege des Land= baues erblickt, gleichzeitig aber doch im Sinne der älteren Populationisten die möglichste Vermehrung der Bevölkerung verlangt, wofür ja doch die Verkleinerung der Betriebe als das besonders wirksame Mittel angesehen worden ift. Freilich ist Quesnay selbst in diesem Punkte nicht minder widerspruchsvoll, da er von der großen Kultur bald aussagt, sie beschäftige am besten das Landvolk, bald, sie erspare an Menschen, bald, daß kleine Betriebe der Bevölkerungszunahme nachteilig seien (Cronbach S. 71).

Trot dieser und ähnlicher Abweichungen der deutschen Physiokraten von der strengen Lehre der Physiokratie steht ihnen doch allen unverrückbar sest, daß der Reinertrag des Bodens (produit net als Rohertrag nach Abzug der Kosten einschließlich der Löhne für Lohnarbeiter und der Unterhaltskosten sür die Familie des Besitzers oder Pächters) zugleich der ganze Reinertrag der Volkswirtschaft sei (Schlettwein), das echte Volkseinkommen (Krug), das einzig wahre System der Volkswirtschaft (Mauvillon).

#### 2. Abam Smith.

Einen neuen, überaus reichen, wertvollen und nachhaltig wirkenden Einschlag hat die deutsche Volkswirtschaftslehre im ausgehenden 18. Jahr= hundert durch das Eindringen der englischen Lehre vom Bodenwert und der Bodenrente gewonnen. Und zwar ist es zunächst und für lange Zeit A. Smith, dessen Wealth of Nations (1776) die Gedankengänge der deutschen Volkswirschaftslehrer beherrschte. Zwar ist dieser Einfluß nicht so rasch und so kräftig erfolgt, als man nach den verschiedenen Lob= sprüchen erwarten sollte, welche dem berühmten Schotten in den ersten zwanzig Jahren nach Erscheinen seines Hauptwerkes zuteil geworden sind. Roscher bestätigt ausdrücklich (Geschichte der Nationalökonomie 601) Außerungen in den Göttinger gelehrten Anzeigen von 1793 und 1794, daß Smith bisher auf Veränderung der Doktrin in Deutschland noch gar keinen Einfluß gehabt habe. Erst nachdem die erste gute deutsche Übersetzung des Wealth of Nations von Ch. Garve 1794 erschienen war, und Kraus, Sartorius und Lueder umfassende Bearbeitungen des Smithschen Systems veranstaltet hatten, eroberte sich dasselbe auch die akademischen Lehrstühle und drang unaufhaltsam in die nationalökonomische Literatur der Deutschen ein. Nun aber auch mit solchem Erfolge, daß nicht nur die Kameralistik alsbald aufhörte, überhaupt noch als National= ökonomie zu gelten, sondern auch die ohnehin schwachen Ansätze des theo= retischen Physiokratismus wieder verkümmerten. Die modernen National= ökonomen jener Zeit wurden fast ausnahmslos Smithianer vom reinsten Wasser, insbesondere mas die theoretischen Grundlagen der Wissenschaft Die Lehre von den drei großen Einkommenszweigen bildet fortan — etwa neben der Lehre vom Gelde — das Rückgrat des neuen Syftems der Nationalökonomie; von den Deutschen gilt mindestens in gleichem Maße, was J. B. San von den Franzosen gesagt hat, daß es vor A. Smith keine politische Okonomie gegeben habe.

Das, was die deutschen Nationalökonomen in den drei ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts geleistet haben, besteht in Wahrheit, wie Ludwig Heinrich v. Jakob mit ehrlicher Offenheit von sich selber aussagte, darin, das Smithsche Industriesustem dargestellt, bekannt gemacht und verbreitet zu haben; aus den Elementen der Theorie, wozu der britische Philosoph den Grund gelegt hatte, sollte eine eigene Wissenschaft, die Wissenschaft von der Natur und den Ursachen des Nationalreichtums unter dem Einsslusse der gesellschaftlichen Einrichtungen und positiven Gesetze gebildet und diese Theorie des Nationalreichtums von den übrigen Teilen der Staatswissenschaft abgesondert werden.

Diese im allgemeinen unverkennbare Unselbständigkeit der deutschen Nationalökonomie zeigt sich insbesondere auch in ihrer Theorie des Grundbesitzes und der Grundrente. Ganz unvermittelt tritt die Lehre des großen Briten in den Schriften der Deutschen auf; weder als eine Weiterbildung oder bewußte Korrektur der physiokratischen Theorie, soweit diese nicht von A. Smith selbst geleistet ist, noch in irgend einem Anschlusse an die kameralistische Literatur der Deutschen, die doch noch bis in die Zeit der Smithschen Rezeption herein gereicht hat. Nur in einem Punkte findet die in Smithschen Theorien befangene deutsche Nationalökonomie boch diesen Anschluß an die ältere Kameralistik, nämlich in dem land= wirtschaftlichen Betriebsproblem. Indem Smith sich gegen die großen Domänen und Großbetriebe, sowie gegen jede Gebundenheit des Grundeigentums ausspricht, treffen seine Ideen mit den auch in der deutschen Kameralistik seit mehr als 50 Jahren herrschenden zusammen und werden daher auch von den neueren deutschen Nationalökonomen als erwünschte Argumente zur Verteidigung dieses Standpunktes verwertet. Jakob, Soben, Log, Buquoi akzeptieren daher auch nicht nur das Endurteil von Smith über Guts- und Betriebsgröße, sondern auch sein Hauptargument, daß es für die Volkswohlfahrt wichtiger sei, den Rohertrag zu steigern, was nur mit Vermehrung der landwirtschaftlichen Betriebe möglich sei. Und ebenso findet der Smithsche Lehrsatz von dem inneren Rusammenhange zwischen steigender Intensität der Bodenkultur und steigenden Produktionspreisen eine Anknüpfung in der gleichzeitigen deutschen Rameralwissenschaft (siehe oben S. 3). Die Grundrentenlehre A. Smith hat fortan die deutsche Nationalökonomie vollkommen beherrscht, bis zur Rezeption der Malthus-Ricardoschen Theorie, die sich erst in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts durchgesetzt hat. baher auch im allgemeinen nicht notwendig, ihre Wiederholung in der beutschen Publizistik hier ausführlich darzustellen, um so weniger, als die geringfügigen Abweichungen und Zusätze gar keinen fruchtbaren, für die Weiterbildung der Lehre wirksamen Gedanken enthalten, vielfach sogar nur Mißverständnisse und Rückfälle in ältere Gedankengänge sind.

Nur L. H. v. Jakob (Grundsätze der Nationalökonomie 1805) und G. Hufeland (Neue Grundlegung der Staatswirtschaftskunst I, 1807) haben sich eine gewisse Selbständigkeit der Gedanken bewahrt und versdienen eine besondere Berücksichtigung. Jakob geht zwar mit Smith davon aus, daß das Produkt, welches der Boden freiwillig gibt, ohne daß es die mindeste Arbeit und Mühe kostet, als der älteste Betrag und der eigentliche Kern der Grundrente angesehen werden müsse (131); sie kann aber doch nur dadurch gewonnen werden, daß auch Arbeit und

Rapital auf das Grundstück verwendet werden. Der dadurch entstehende Reinertrag wird unter die drei Produktionsfaktoren je nach den Ergebenissen des Konkurrenzkampses verteilt (52), wobei die Höhe des Ertrages von dem Preise der Produkte abhängig ist (191); die Grundrente kann also auch um so höher sein, je wertvoller der Boden gegenüber der Arbeit und dem Kapital und je günstiger die Preise der einzelnen Bodenprodukte sind. Es ist ein echt Smithscher Gedanke, nur schärfer formuliert, wenn Jakob im allgemeinen Grundrente und Kapitalzins, wosür die Benutzung des Bodens und Kapitals abgelassen wird, zusammen dem Ertrag der Arbeit gleichset, die auf deren Bewirtschaftung verwendet ist (69).

Nach Hufeland (§ 77) ist die Grundrente nicht ein Ersatz für die Kosten des Anbaues oder der Urbarmachung, sondern wird dem Eigentümer des Bodens für die Aberlassung der Benutzung gezahlt. Die Grundrente besteht aber wie Zins, Lohn und Unternehmergewinn, die alle koordinierte Zweige des Volkseinkommens sind, nicht unmittelbar aus demjenigen, was der Boden, die Arbeit usw. selbst an Produkten liefern, sondern alle sind nur Verkehrsformen, in welchen nach den Regeln des Preises das Gesamtprodukt unter die Teilnehmer der Produktion verteilt wird. Die Grundrente bestimmt also auch nicht den Marktpreis sondern hängt von ihm ab; sie muß abwarten, was vom ganzen letzten Preise der Ware für sie übrig bleibt und was sie sich davon erringen könne, wenn die übrigen an der Produktion Beteiligten befriedigt sind (§ 83). Die Grundrente ist daher auch sicherer und beständiger, wenn die Boben= produktion auf Nahrungsmittel gerichtet ist, die eine ständige und dringende Nachfrage auf dem Markte finden, während bei einer Produktion, die nicht so regelmäßige und dringende Bedürfnisse befriedigt, je nach dem Begehr die Rente größer oder kleiner werden, auch ganz wegfallen kann. Darum wird auch die Rente von guten Ländereien mit dem Steigen der Bevölkerung immer größer, weil die Produkte des Bodens, ungeachtet sie sich von Jahr zu Jahr wegen der erhöhten Preise vermehren, infolge der steigenden Nachfrage immer teurer werden. als Verdienst Hufelands gelten, daß er durch die selbständige Formulierung des Unternehmergewinns als eine besondere Art des Einkommens den Begriff der Grundrente von dem ihre reine Erfassung störenden Elemente des Gewinns bei der Bodenproduktion gereinigt hat. Auch ist es un= zweifelhaft ein Fortschritt, das Grundrentenproblem als einen Teil des allgemeinen Güter= bezw. Einkommenverteilungsproblems aufgefaßt zu haben, obwohl dadurch die Einseitigkeit der späteren Theorie begünstigt wurde, welche die Grundrente überhaupt nur mehr unter dem sozialen Gesichtspunkte betrachtete und ihre Bedeutung für die Lehre von der

Bobenproduktion vernachlässigte. — Am meisten äußert sich Huselands selbständige Denkweise darin, daß er die Grundrente als eine Spezies des allgemeinen Genus: Seltenheitsprämien, als eine Rente von natürslichen Güterquellen auffaßt, die um so reicher fließen, je mehr diese natürlichen Güterquellen durch besonders seltene Qualitätseigenschaften vor anderen außgezeichnet seien. Damit ist die Grundrente als reiner Geswinn aus der Benutzung solcher Güterquellen am schärssten charakterisiert; doch hat erst eine spätere Zeit daraus die vollen Konsequenzen gezogen (siehe unten 7. Kap.). Es ist nur eine von Huseland selbst nicht weiter verfolgte Ahnung tieserer Zusammenhänge, wenn (I 310, 352) gelehrt wird, daß die Rente eines verkauften Grundskückes sosort zum Zinse des Kaufkapitals werde und dann völlig den Regeln des Kapitalgewinns solge, der in jeder rasch wachsenden Bolkswirtschaft eine sinkende Tendenz habe (I 359).

#### 3. David Ricardo.

Viel weniger unmittelbar als A. Smith hat Ricardo auf die Ausgestaltung der Lehre von der Grundrente in der der deutschen Nationals donomie eingewirkt. Erst seit E. Baumstark durch seine musterhafte Abersetzung der Grundgesetze der Volkswirtschaft und Besteuerung und durch seine erläuternden Abhandlungen dazu (II 1837) das Verständnis von Ricardo dem deutschen Publikum nahe gebracht hat, ist seine Lehre immer mehr in die deutschen Kompendien eingedrungen und hat allmählich die Smithsche Auffassung verdrängt. Zwar haben noch Männer wie 3. Schön (Nationalökonomie 109, 317, 1835), Schmitthenner (Zwölf Bücher vom Staate I 426, 1839) und F. List (Ges. Schr. III 256) die Ricardosche Grundrentenlehre schlankweg bestreiten zu können geglaubt; aber wie sie hauptsächlich in Mißverständnissen befangen sind oder sich in älteren, durchaus unfertigen Vorstellungen bewegen, haben sie auch in der Literatur keinen tieferen Eindruck damit hinterlassen. Dagegen hat Ricardos Lehre bei der überwiegenden Mehrzahl der deutschen Stonomisten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer mehr den Charakter einer abschließenden Lösung des Problems angenommen und wird auch heute noch als herrschend vorgetragen. Trot aller Einwendungen, welche im einzelnen von den verschiedensten Standpunkten vorgebracht worden sind; wir nennen von den älteren nur Bernhardi (Großes und kleines Grunds eigentum 1849), der in seiner geistreichen, aber leider nirgends abschließenden Weise die Verherrlichung der kapitalistischen Produktionsweise befämpft und Rirchmann, dessen Untersuchungen über die Grundrente in ihrer Beziehung zur sozialen Frage 1850 zwar die Richtigkeit der Ricardoschen Lehre vom Standpunkt der bestehenden Gesellschaftsordnung anerkennt, aber aus sozialen Gründen die Grundrente selbst verwirft, wosgegen Rodbertus (in seinen sozialen Briefen an Kirchmann, siehe unten 4. Kapitel) mit der Aufstellung einer der Ricardoschen entgegensgesetzen Lehre geantwortet hat.

Auch Rau und Roscher, denen die deutsche Nationalökonomie um die Mitte des 19. Jahrhunderts die sorgfältigste Ausbildung und Verfeinerung der Grundbegriffe verdankt, stehen im wesentlichen auf dem Boden der Ricardoschen Lehre; nur betonen sie, daß die Differenz der Grundstückserträge, welche Ricardo lediglich auf die Unterschiede der natürlichen Fruchtbarkeit zurückführt, auch auf Verbesserungen, also Steigerung der Produktivität der verschiedenen Bodenklassen beruhen Dadurch ergibt sich aber eine Korrektur der Vorstellung, wonach die besseren, schon früher in Kultur genommenen Böden eine Vorzugsstellung gegenüber den später in Angriff genommenen, weniger fruchtbaren Böben einnehmen, so daß der Entwicklungsprozeß der Rente einen anderen als den von Ricardo gezeichneten Verlauf nehmen kann. Es ist ein ähn= licher Gedankengang, wie ihn auch schon Nebenius, Arnd, Lüder, Thünen, Bernhardi, gestützt auf Malthus, entwickelt haben, daß nicht nur die Zunahme des Preises, sondern auch die Abnahme der Produktionskosten den Anbau schlechteren Bodens gestatte und auch diesem noch eine Rente abfallen könne. Im letten Grunde ist das die Lehre von A. Smith, der ja schon, bei genügender Nachfrage, jedem bebauten Grundstücke die Fähigkeit, Rente abzuwerfen, zugesprochen hat, was denn auch Rau und Roscher ausdrücklich anerkennen. Daß diese Lehre, die sich überdies auch bei Thünen, Schüz und Schäffle, ja sogar in neuester Zeit noch bei C. Menger und Schullern findet, nicht nur eine nebensächliche Korrektur der Theorie von Nicardo ist, sondern aus einer ganz anders gearteten Grundauffassung des Problems entspringt, ist wenigstens den früher genannten Autoren noch gar nicht zum Bewußtsein gekommen (vgl. 7. Kapitel).

# 4. Die Gegner von Ricardo. Henry Carey und seine beutschen Anhänger.

Auch die deutsche Gegnerschaft gegen Ricardo ist fremden Ursprungs. Insbesondere hat H. Carens Lehre von der Grundrente in Deutschland einen gewissen Eindruck gemacht und ist von Rösler, Dühring u. a. mehr propagandistisch als wissenschaftlich verwertet worden. Der Grundzgedanke, daß eine Grundrente als besonderes unentgeltliches Einkommen überhaupt nicht existiere, beruht auf der an sich historisch zwar vielsach

zu belegenden, in bezug auf das Prinzip der Rente aber irrelevanten Tat= sache, daß der wachsende Anbau nicht sinkende, sondern stets steigende Extrage liefere, weil man vom schlechteren, leichter zu bearbeitenden, erft allmählich zu besserem (schwerer zu bearbeitendem) Boden übergehe und weil die Fortschritte der Technik und Organisation der Tendenz verminderter natürlicher Produktivität erfolgreich entgegenwirken. War bieser letzte Gedanke schon von Rau und anderen zu einer Einschränkung der Ricardoschen Grundrentenlehre verwertet, so schloß sich dann F. Bastiat in seinen harmonies économiques 1850 dem Standpunkt von Carey in bezug auf die grundsätzliche Bekämpfung der Kategorie einer Bodenrente als Monopol= und Differentialrente an und fand hierin den Beifall von M. Wirth und anderen Anhängern der deutschen Freihandelsschule. Von den Hauptvertretern dieser Schule hat Wirth dem Problem der Grundrente am meisten Aufmerksamkeit gewidmet (Nationalökonomie 1871). Er geht davon aus, daß die Unterwerfung des Naturbodens unter die Awecke der menschlichen Wirtschaft von Anfang an eine Tat der Arbeit, die dauernde Fixierung ihrer Leistung ein Aft der Kapitalbildung (auf= gesparte Arbeit) und der Wert des Bodens daher ein Kapitalwert sei. Auch die natürlichen Bodenkräfte haben Wert nur, soweit sie durch Arbeit dem Dienste der menschlichen Wirtschaft unterworfen sind und behalten ihn auch nur so lange, als sie durch Arbeit und Kapital immer wieder reproduziert werden (Liebigsches Gesetz). Dadurch teilt der Boden die Eigenschaften einer jeden anderen Ware; er hat wie jede Ware seinen Preis, ist wie jede Ware auf ein gewisses Quantum beschränkt; die Höhe seines Preises richtet sich nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Zwischen der wirtschaftlichen Natur des Bodens und dem Werte seiner Produkte besteht dieselbe Wechselwirkung wie bei Arbeit und Kapital. Insbesondere auch die Nähe des Marktes wirkt für den Ertrag des Bobens gleich wie für den Lohn der Arbeit. Alle Vorteile, welche die Güte des Bodens und die Lage der Grundstücke gewähren, sind längst abgeschätzt und durch Kapital bezahlt worden. Auch von einer besonderen Monopolstellung der Grundbesitzer ist keine Rede, da die Produkte des Bobens im allgemeinen in unbegrenztem Maße auf jeden Markt geworfen werden können (überseeische Konkurrenz!), besondere Produktionsvorteile aber auf allen Gebieten der Produktion vorkommen können.

#### 5. Selbständige Regungen.

Eine selbständige Gruppe deutscher Schriftsteller, welche sich hauptsschlich um F. B. W. Hermann (Staatswirtschaftliche Untersuchungen I 1832) gruppieren, steht zwar prinzipiell auch auf dem Boden der engs

lischen, klassischen Nationalökonomie, hat aber doch, insbesondere durch die eigenartige Ausbildung des Kapitalbegriffs, auch die Ricardosche Lehre von der Grundrente an der Wurzel angegriffen, so daß von einer eins heitlichen Herrschaft derselben fortan nicht mehr die Rede sein konnte. Zwar haben schon Ganilh und Dunoyer auch die Grundstücke dem Kapital zugerechnet; aber im wesentlichen ist es doch deutsche Lehre, daß jede dauernde Grundlage einer Nutzung, die Tauschwert hat, Kapital sei, daß daher auch die angeeigneten Grundstücke, im Gegensatze zu den freien, Rapital seien, da ihre Produkte, sobald sie aufhören, freie Güter zu sein, Tauschwert erlangen. Auch die natürlichen Bodenkräfte sind, sobald sie angeeignet sind — und das werden sie vermöge ihrer relativen Selten= heit — für andere nur gegen Entgelt zu nuten; sie sind aber auch für den Eigentümer nur durch Bewirtschaftung zu nuten; sie stehen unter dem Einflusse des Menschen und können durch sein Eingreifen vermehrt oder vermindert werden. Alle hierzu erforderlichen Arbeits= und Kapital= verwendungen verbinden sich aber so untrennbar mit der ursprünglich von der Natur dargebotenen Fläche, daß sie davon nicht weiter unterschieden werden können; der Boden als Träger der durch menschliche Wirtschaft geschaffenen produktiven Eigenschaften ist daher Vermögenswert, der mit der zunehmenden Seltenheit seines Trägers notwendig steigt. Ist daher aller Kulturboden in seiner heutigen Beschaffenheit wie jedes andere pro= duzierte Produktionsmittel, oder, nach Hermann, wie jede dauernde Grund= lage einer Nutzung, die Tauschwert hat, Kapital, so wird das um so deutlicher, als bei allen fixen Kapitalien, also auch beim Boden, ihr Wert sich nicht nach den Herstellungskosten, sondern nach ihrem Ertrage bemißt. Von dem Preise der Produkte hängt daher jeder Ertrag fixer Kapitalien, Gewinn und Rente ab, von dem jeweiligen Stande des Zinsfußes ihr Wert; bei gleichbleibendem Ertrage und sinkendem Zinsfuße steigt also der Wert der fixen Kapitalien, bei steigendem Zinsfuß vermindert er sich, entsprechend dem veränderten Verhalten der fixen Kapitalien zu anderen Ertrag gebenden Gütern. Selbst die lette Konsequenz dieser Gleichstellung der Grundstücke mit anderen fixen Kapitalien zieht Hermann (I 163 f.), wenn er den Monopolcharakter der Grundstücke als eigenartige Renten= quelle, nur als eine Seltenheitsprämie auffaßt, die auch bei anderen fixen Rapitalien, ja selbst auch bei monopolartigen persönlichen Eigenschaften vorkommt (vgl. 7. Kap.).

In ähnlicher Weise, aber freilich bei weitem nicht so solid begründet und ohne Beachtung der aus solchem Standpunkte sich ergebenden Konsequenzen, hatten die älteren Nationalökonomen schon wiederholt den Kapitalcharakter des Bodens betont. So nennt Thaer (Landw. Ge-

werbelehre 1815 S. 63) den Boden das Grundkapital, weil man ihn für Rapital erhält und durch seine Veräußerung ober Verpfändung sich Kapital verschaffen kann, während er früher (S. 7) den Boden als rohes Material der Produktion doch wieder vom Kapital unterscheidet. Früher noch hat Ch. Schlözer (Anfangsgründe der Staatswirtschaft 1805—1807) die Grundrente den Zins eines uneigentlichen Kapitals genannt, indem Grundstücke, welche zwar nicht Arbeitsresultate sind (wie die eigentlichen Rapitalien), daburch, daß die Nachfrage nach den Naturgaben lebhaft ge= worden ist, Kapitalcharakter annehmen; Lüder (Nationalökonomie 1820) macht besonders geltend, daß in Grund und Boden ein Kapital stecke; Hufeland findet (I 310, 352), daß die Rente eines verkauften Grundstücks sofort zum Zinse des Kaufkapitals werde und dann völlig den Regeln des Kapitalgewinns folge; ähnlich sagt Schüz (Tüb. Zeitsch. 1855), daß die Grundrente durch Kaufverkehr und Hypotheken faktisch in eine Rapitalrente umgewandelt werde. Es gibt daher wenigstens einen Minimalbetrag der Rente, welcher einen notwendigen Bestandteil der Produktionspreise ausmacht, wie der Zins und der Unternehmergewinn, und es ist nicht möglich, ohne den Trieb zu Urbarmachung und Kultur= verbesserungen und das Interesse bes Eigentümers an seinem Besit überhaupt zu schwächen ober zu vernichten und eben damit die gesellschaftlichen Interessen zu beeinträchtigen, diesen Teil der Grundrente durch Besteuerung vollkommen zu konfiszieren. Auch die Wegnahme nur des künftigen Rentenzuwachses durch die Besteuerung wäre ungerechtsertigt, weil auch dieser Rentenzuwachs mehr oder weniger seine Quelle in den Verbesserungs= bemühungen der Grundeigentümer hat und zugleich eine Prämie für das Risiko barstellt, das der Grundeigentumer übernimmt, indem er in der Regel für den Boden einen auch mit Rücksicht auf den künftigen Renten= zuwachs bemessenen Kaufpreis bezahlt und durch Bodenmeliorationen ein Rapital in denfelben steckt, das bei der Wandelbarkeit der Verhältnisse mehr aber auch weniger ertragen kann. Geradezu übertreibend ist J. G. Hoffmann (Sammlung kleiner Schristen 577 ff. 1843) bemüht, ben Gebanken einer Ibentifizierung von Grundvermögen und Kapital außzubilden und daher auch die Unterschiede zwischen Grundrente und Kapital= zins zu verwischen. Aber auch noch K. Menger (Grundsätze 1872) findet, daß eine erzeptionelle Stellung der Grundstücke den anderen Produktions= gütern gegenüber nicht zu erweisen ist (S. 147 ff.), und L. Brentano (Anerbenrecht und Grundeigentum 1895) hat sich neuestens zum vor= behaltlosen Vertreter der Hermannschen Grundrentenlehre entwickelt (siehe auch 7. Kap.).

Auch die Lehre vom Bodenwert und dem Kaufpreise der Ländereien

hat durch die von Hermann und seinen Nachfolgern zur Geltung ge= brachte veränderte Grundauffassung von der wirtschaftlichen Natur des Bobens einen teilweise anderen Inhalt bekommen. Da nämlich der neue Räufer den Boben nach dem Stand seiner Rente kauft und so viel Kapital dafür gibt, als dem üblichen Gewinn von gleich sicherem umlaufenden Kapital angemessen ist, so verwischt sich durch den Kauf der Stand der Rente gegen den früheren Wert des Bodens und erst neue Veränderungen der Kornpreise können sie gegen den neuesten Kaufwert des Landes steigern ober senken. Überdies je häufiger ber Boden verkauft wird, desto weniger können die Preise mit Stetigkeit auf die Rente wirken, desto mehr Einfluß auf den Wert des Bodens gewinnen die zufälligen Schwankungen von Begehr und Angebot des Bodens. Anderseits emanzipiert sich die Wert= bewegung des Bodens von seinem Reinertrag und von den Preisen der Produkte besonders bei kleinem Grundbesitz, den der Besitzer selbst be= wirtschaftet. Hier ist dem umlaufenden Kapital im Landbau fast alle Beweglichkeit genommen, weil der Bauer den Landbau als Subsistenz= mittel und Quelle seiner Arbeitserträge festhalten, also auch das Gut nicht verkaufen wird, wenn selbst die in ihm angelegten Betriebskapitale keinen Ertrag mehr geben. Darin sowie in der Behandlung des Arbeits= ertrags als Teil des Einkommens der Bauern liegt die Erklärung für die allgemein zu machende Beobachtung, daß der kleine Grundbesitz ge= wöhnlich weit höher im Tauschwert steht, als seinem Reinertrage im Ver= gleich mit dem üblichen Gewinn von gleichsicherem umlaufenden Kapital angemessen ist. Mitwirkend erscheint der Umstand, daß bei solchen Gütern der größte Teil des Einkommens der Grundbesitzer in Natur bezogen und unmittelbar verzehrt wird, so daß der jeweilige Stand der Kornpreise keine großen Anderungen im Stande der Wirtschaft macht.

Schon J. Chr. Hundeshagen hatte (Waldweide und Waldstreu 1830) auf diesen Unterschied in der Bewertung zwischen großen und kleinen Landgütern aufmerksam gemacht. Während für die ersteren die Rücksicht auf den Reinertrag maßgebend sei, komme für das kleine Landgut der Rohertrag als Grundlage der Subsistenz und Arbeitsgelegensheit in erster Linie in Betracht; eine Beobachtung, die schon den Kameralisten nicht entgangen war (siehe 1. Kap.). Joh. v. Helferich hat dann, an diese Gedanken anknüpfend, vornehmlich aus den Verhältnissen der württembergischen Kleinbauern heraus, die allgemeine Wahrheit abstrahiert, daß der kleine Grundbesiger die Arbeitskosten, die er selbst verdient, als Reinertrag betrachte und sie im Kaufpreise des Gutes kapitalisiere (Tüb. Beitsch. 1853). Mit dieser Erklärung des andauernd höheren Standes der Preise von kleinen Landgütern hat Helserich jedenfalls eine tiesere

volkswirtschaftliche Ursache dieser Erscheinung aufgedeckt, als sie in der landläusigen Vorstellung des "Landhungers" gegeben ist, der ja selbst erst einer Erklärung seiner volkswirtschaftlichen Ursachen bedürfte; der bloße Hinweis auf die politischen und sozialen Vorteile des Grundbesitzes reicht hierfür nicht aus. Derselbe Gedankengang wird dann aber auch für die Lehre von der Grundrente wichtig; denn wenn der kleine Landwirt, wie schon Rau erkannt hat, höhere Güterpreise und höhere Pachtungen zahlt, als im Verhältnis für große Güter erzielt wird und dies mit dem größeren Reinertrag der Kleinbetriebe erklärt, so ist das doch nur in der Weise zu verstehen, daß der kleine Landwirt in Grundbesitz oder Pachtung einen höheren Ertrag seiner Arbeitskraft erwartet, als er durch Verwendung seiner Arbeitskraft in fremdem Dienste erzielen könnte; in der Differenz erlangt der kleine Landwirt einen Anteil an der Grundrente, den im letzten Falle der Grundherr bezogen hätte.

So muß denn doch anerkannt werden, daß die selbskändigen Regungen, welche die deutsche Nationalökonomie im Bereiche der Lehre vom Bodenswert und der Bodenrente, trot der Aufrechterhaltung des Prinzips der klassischen englischen Lehre von der Differenzrente, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hervorgebracht hat, sich als fruchtbar genug erswiesen, um die Einseitigkeiten der Lehre von Ricardo zu berichtigen oder wenigstens wirksam dagegen zu reagieren. Die volle Konsequenz dieses neuen Standpunktes hat die deutsche Nationalökonomie allerdings die heute noch nicht in dogmatisch und historisch unansechtbarer Weise geszogen; aber sie ist auf dem besten Wege dazu (vgl. 7. Kap.).

## Drittes Rapitel.

# Die ersten wesentlichen Fortschritte der Theorie des Grundbesitzes und der Grundrente.

1. Das Thünensche Gesetz vom naturgemäßen Standorte der landwirtschaftlichen Betriebszweige S. 29. — 2. Das Thünensche Gesetz der Grundrente S. 30. — 3. Das Liebigsche Gesetz der Bodenerschöpfung S. 33.

# 1. Das Thünensche Gesetz vom naturgemäßen Standorte der landwirtschaftlichen Betriebszweige.

Die erste wesentliche Bereicherung, welche die deutsche Nationalsökonomik zur Theorie von dem Grundbesitz und der Grundrente beisgetragen hat, ist die Lehre Heinrich von Thünens vom naturgemäßen Standorte der landwirtschaftlichen Betriebszweige, vielsach schlechthin das

Thünensche Gesetz genannt. Die Transportkosten und sonstigen Transportschwierigkeiten eines Bobenprodukts steigen i. a. gemäß der Entsernung des Produktionsortes vom Marktorte; da nun hier der Preis eines jeden Bodenprodukts ohne Rücksicht auf seine Provenienz und speziellen Produktionskoften gleich ist, so absorbieren die Transportkoften mit zu= nehmender Marktferne einen immer größeren Teil des Produktenpreises; es müssen daher die eigentlichen Produktionskosten um so mehr vermindert werden, um auf dem Markte noch konkurrenzfähig zu bleiben. Verminderung der Produktionskosten ist i. a. nur zu erreichen dadurch, daß immer extensiver gewirtschaftet wird, die Produktion also immer weniger Arbeits= und Kapitalaufwand nötig macht. Daraus ergeben sich in dem von Thünen als eine Abstraktion aufgestellten isolierten Staate eine Reihe von konzentrischen Ringen um den einen Markt dieses Staates herum; innerhalb eines jeden weiteren Ringes können nur Bodenprodukte erzeugt werden, welche weniger Produktionskosten verursachen als in dem nächstgelegenen inneren Ringe für die gleiche Produktion aufgewendet werden kann. Aber auch die Betriebssysteme, freie Wirtschaft, Fruchtwechsel, Koppelwirtschaft, Dreifelberwirtschaft, Feldgraswirtschaft regulieren sich nach diesem Gesetz des Standorts.

So ergibt sich zunächst um den Markt gruppiert eine Zone des Gartenbaues und der Produktion frischer Milch; ihr folgen mehrere Ringe des Getreidebaues, mit sukzessive abnehmender Intensität, zwischen ihnen eine Zone der Produktion wertvoller Holzarten; sodann ebenso nach Intensitätsskusen Ringe der Viehzucht. Den Schluß bildet die Zone der rein okkupatorischen Wirtschaft, der Jäger und Fischer, die nur noch wertvollere Beute zur Stadt liefern können. Dabei sind dann durch Einssührung einzelner besonderer Voraussehungen (schissbarer Fluß, Eisenbahn, Verschiedenheiten der Bodenbeschaffenheit und des Klimas) die Versichiedungen angezeigt, welche der naturgemäße Standort der Betriebszweige ersahren müßte.

# 2. Das Thünensche Gesetz der Grundrente.

Diese Lehre, auf deren Tragweite für die Statik der Landwirschaft, für die Erklärung der Landwirtschaftsgeschichte, ja selbst für die Landwirtschaftsgeschichte, ja selbst für die Landwirtschaftspolitik besonders Roscher (Geschichte der Nationalökonomie 891) ausmerksam gemacht hat, erhält ihre volle Bedeutung für die theoretische Nationalökonomie insbesondere durch die Konsequenzen, welche sich aus ihr für die Lehre von der Grundrente ergeben. Ricardo hatte in seiner klassischen Grundrententheorie die Gleichheit der Marktlage verschieden fruchtbarer Grundskücke wohl als stillschweigende Voraussetzung angenommen,

die Wirkungen ungleicher Marktlage auf die Gestaltung der Grundrente aber nicht besonders untersucht. Vor ihm hatte schon Büsch, gleichzeitig mit Thünen hat Rau auf die Wichtigkeit der Marktnähe für die Rentensbildung ausmerksam gemacht. Aber doch erst Thünen ist es gelungen, mit seiner genauen Analyse dieses Moments der Rentenbildung auch dessen große Tragweite für die Erkenntnis des Wesens der Rente überzeugend zur Geltung zu bringen.

In doppelter Richtung äußert die Lage eines Grundstücks einen Einfluß auf ihre Rente; einesteils durch die Marktnähe, welche die Transportkoften vermindert, vielfach überhaupt erst die Möglichkeit schafft, weniger haltbare, aber auch weniger transportfähige Produkte auf den Markt zu bringen; andernteils durch die Lage zum Wirtschaftshofe, welche die Rosten der Arbeit, der Beaufsichtigung, aber auch der Transporte und aller sonstigen Auswendungen bei der Bestellung und der Ernte verschieden gestaltet. Die größere Fruchtbarkeit des Bodens sodann, welche bei sonst gleichem Aufwand größere Ernten ergibt, wirkt auch modifizierend auf bas Gesetz ber Lage; es ist möglich, unter dieser Voraussetzung von dem Gesamtertrage einen größeren Teil auf die Deckung der Transportkosten zu verwenden, wenn durch die natürliche Fruchtbarkeit ein größerer Ertrag sich einstellt, ohne dadurch die Rente zu schmälern. Auch die verschiedenen Landbausysteme, mit Rücksicht auf natürliche Fruchtbarkeit und Lage des Bodens richtig gewählt, bewirken ein verschiedenes Maß der Rente, so daß jedes intensivere System, je günstiger diese beiden Momente sind, um so größere Renten in Aussicht stellt, während bei geringerer natürlicher Fruchtbarkeit und schlechterer Lage ein extensiverer Betrieb größere Renten verbürgt als ein intensiverer, dessen größere Arbeits= und Kapital= aufwendungen sich in dem Preise der Produkte nicht mehr oder doch nicht genügend bezahlt machen können. Doch ist selbst der Steigerung der Rente im intensiven Betriebe bei großer natürlicher Fruchtbarkeit und günstigster Lage des Bodens eine gewisse enge Grenze gezogen. jeder weitere Arbeits= und Kapitalaufwand, der im intensiven Betriebe eingeführt wird, steigert doch den Ertrag nicht in demselben Verhältnisse, in welchem dieser Aufwand steigt. Wenn das vierzöllige Pflügen eine Ernte von 100 gibt, wird durch das achtzöllige Pflügen nur eine Ernte von 151 erzielt, während die Kosten des letzteren mehr als doppelt so groß werden. Es entsteht also in diesem Falle eine ähnliche Wirkung, als wenn ein Boben geringerer Fruchtbarkeit oder weniger günstiger Lage in Frage stände; nur wenn der Kornpreis im gleichen Verhältnisse steigt wie dieser vermehrte und minder ergiebige Kulturaufwand, lassen sich gleiche Renten erwarten. Trothem hält Thünen daran fest, daß auch

der schlechteste und ungünstigst gelegene Boden, wenn seine Produkte zur Deckung des Bedarfs noch notwendig sind, unter der Voraus= setzung eines für solche Verhältnisse richtig gewählten Betriebssystems, eine Rente abwerfe, welche aber auf die natürlichen Bodenkräfte zurück= zuführen sei.

So sehr Thünen mit seiner scharfen und durch praktische Erfahrung geftütten Analyse der rentenbildenden Faktoren über Ricardo hinaus= gekommen, im einzelnen auch im Widerspruch zu ihm verblieben ift in der Hauptsache stimmt seine Rentenlehre doch mit der klassischen Theorie des Engländers überein, zuerst ohne sie zu kennen, später in ausbrücklicher Zustimmung. Insbesondere stimmt Thünen mit Ricardo barin überein, daß die wirtschaftlich mögliche Grundrente praktisch und rechtlich dem Eigentümer des Bodens zufalle. Mit dem Grundeigentum entsteht die ausschließliche Beherrschung jener Faktoren, welche die eigentlichen Ursachen der Rente sind; erst durch das private Grundeigentum werden alle anderen Faktoren der Bodenproduktion, Arbeit und Rapital, von dem Mitbezug der Grundrente ausgeschlossen und auf feste Bezüge, Arbeits= lohn, Zins, eventuell normalen Kapitalgewinn, gesetzt. Allen Gigenschaften des Bodens fällt daher bei steigendem Preise der Produkte ein wachsender Anteil am Gefamtertrage zu, wenn die übrigen Faktoren der Produktion fraft des Bodeneigentums davon ausgeschlossen werden können; es ist ein Monopolbezug der Bodenrente, der um so ergiebiger wird, je mehr die Grundstücke durch besondere Seltenheit ihrer Naturanlagen und ihrer Vorzugsstellung auf dem Markte ihren Monopolcharakter ausbilden. sinkenden Produktenpreisen wird, caeteris paribus, die Rente desjenigen Bodens zunächst vermindert, welchem die Monopoleigenschaft, Seltenheit und Vorzugsstellung im geringsten Maße zukommt, vorausgesetzt, daß nicht auch gleichzeitig Arbeitslohn und Kapitalrente herabgedrückt werden können, bzw. an diesen beiden Produktionsfaktoren bei der Herstellung der Bobenprodukte gespart werden kann.

Schließlich würde die Grundrentenlehre von Thünen doch noch eine ganz erhebliche Modifikation haben erfahren müssen, wenn sie mit seiner Lehre vom naturgemäßen Arbeitslohn in engere Verbindung gebracht wäre, was Thünen aber unterlassen hat. Denn wenn der Arbeitslohn als die Quadratwurzel aus dem Werte des Lebensauswandes multipliziert mit dem Werte seines Arbeitserzeugnisses Vap naturgemäß sein soll, so muß er sich immer parallel dem Produktenpreise steigern und der Grundzente verbleibt alsdann (bei gleichbleibendem Kapitalertrage) immer nur der seste Anteil, welcher nach Abzug von Lohn und Zins erübrigt, als Entschädigung für die Benutzung der im Boden vorhandenen Naturkräfte.

Dann hätte aber auch Thünen nicht Grund gehabt, gegen die Monopolsrente des Grundbesitzes gleich seinem englischen Gesinnungsgenossen zu deklamieren.

#### 3. Das Liebigsche Gesetz der Bodenerschöpfung.

Während die Untersuchungen von v. Thünen in erster Linie der nationalökonomischen Seite des landwirtschaftlichen Betriebsproblems zugewendet waren, die naturwissenschaftlich-technische Seite aber stark vernachlässigten, sind durch Justus v. Liebig 1 gerade die naturwissenschafts lichen Grundlagen desselben gründlich revidiert und von hier aus auch ganz neue Gesichtspunkte für die Bodenwert- und Rentenlehre gewonnen worden. Von den "50 Thesen", in welchen Liebig eine knappe Formulierung seiner Gesetze des Feldbaues gegeben hat, sind die nationalökonomisch wichtigen die folgenden: 2. Auf den verschiedensten Bodenarten, in den verschiedensten Klimaten, in der Ebene oder auf hohen Bergen gebaut, enthalten die Pflanzen eine gewisse Anzahl von Mineralsubstanzen, und zwar immer die nämlichen, deren Natur und Beschaffenheit sich aus der Zusammensetzung ihrer Asche ergibt; diese Aschenbestandteile waren Bestandteile des Bodens; alle fruchtbaren Bodenarten enthalten gewisse Mengen davon, in keinem Boden, worauf Pflanzen gedeihen, fehlen sie. 3. In den Produkten des Feldes wird in den Ernten die ganze Quantität der Bodenbestandteile, welche Bestandteile der Pflanzen geworden sind, hinweggenommen und dem Boden entzogen; vor der Ginsaat ist der Boden reicher daran als nach der Ernte; die Zusammensetzung des Bodens ist nach der Ernte geändert. 4. Nach einer Reihe von Jahren und einer entsprechenden Anzahl von Ernten nimmt die Fruchtbarkeit der Felder ab. Beim Gleichbleiben aller übrigen Bedingungen ift der Boden allein nicht geblieben, was er vorher war; die Anderung in seiner Zusammensetzung ist die wahrscheinliche Ursache seines Unfruchtbarwerdens. 5. Durch den Dünger wird die verlorene Fruchtbarkeit wieder hergestellt. 21. Die für eine Pflanze notwendigen Nahrungsstoffe sind gleichwertig, d. h. wenn eines von der ganzen Anzahl fehlt, so gedeiht die Pflanze nicht. 22. Die für die Kultur aller Pflanzengattungen geeigneten Felder enthalten alle für diese Pflanzengattungen notwendigen Bodenbestandteile; die Worte

Die für die volkswirtschaftlichen Probleme wichtigsten Schriften Liebigs sind: Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie, 1840, 7. Ausl. 1862. 1. Teil: Der chemische Prozes der Ernährung der Vegetabilien. 2. Teil: Einleitung in die Naturgesetze des Feldbaues. Chemische Briefe, 1851. Die Grundste der Agrikulturchemie, 2. Aufl. 1855.

fruchtbar oder reich, unfruchtbar oder arm drücken das relative Verhältnis dieser Bodenbestandteile in Quantität oder Qualität aus. Unter quali= tativer Verschiedenheit versteht man den ungleichen Zustand der Löslich= keit oder Ubergangsfähigkeit der mineralischen Nahrungsmittel in den Organismus der Pflanzen, welcher vermittelt wird durch das Wasser. Von zwei Bodenarten, welche gleiche mineralische Nahrungsmittel enthalten, kann die eine fruchtbar, die andere unfruchtbar sein, wenn in der letzteren diese Bestandteile nicht frei, sondern in einer chemischen Verbindung sich befinden. 23. Alle für die Kultur geeigneten Bodenarten enthalten die mineralischen Nahrungsmittel ber Pflanzen in diesen zweierlei Zuständen. Alle zusammen stellen das Kapital, die frei löslichen den flüssigen, beweg= lichen Teil des Kapitals dar. 24. Einen Boden durch geeignete Mittel, aber ohne Zufuhr von mineralischen Nahrungsmitteln verbessern, bereichern, fruchtbarer machen, heißt einen Teil des toten, unbeweglichen Kapitals, das ist die chemisch gebundenen Bestandteile, frei, beweglich und verwend= bar für die Pflanzen machen. 27. Ein Boden ist fruchtbar für eine gegebene Pflanzengattung, wenn er die für diese Pflanze notwendigen mineralischen Nahrungsstoffe in gehöriger Menge, in dem richtigen Verhältnisse und in der zur Aufnahme geeigneten Beschaffenheit enthält. 28. Wenn dieser Boden durch eine Reihe von Ernten ohne Ersatz ber hinweggenommenen mineralischen Nahrungsmittel unfruchtbar für diese Pflanzengattung geworden ist, so wird er nach einem oder einer Anzahl von Brachjahren wieder fruchtbar für diese Pflanzengattung, wenn er von löslichen oder hinweggenommenen Bodenbestandteilen eine gewisse Summe derselben Stoffe im unlöslichen Zustande enthielt, welche während der Brachzeit durch mechanische Bearbeitung und Verwitterung löslich ge-29. Ein Feld, worin diese mineralischen Nahrungsmittel fehlen, wird durch Brachliegen und mechanische Bearbeitung nicht frucht= bar. 30. Die Steigerung der Fruchtbarkeit eines Feldes durch die Brache und die mechanische Bearbeitung und Hinwegnahme der Bodenbestandteile in den Ernten, ohne Ersatz derselben, hat in fürzerer oder längerer Zeit eine dauernde Unfruchtbarkeit zur Folge. 31. Wenn der Boden seine Fruchtbarkeit dauernd bewahren soll, so müssen ihm nach kürzerer ober längerer Dauer die entzogenen Bobenbestandteile wieder ersett, d. h. die Zusammensetzung des Bodens muß wieder hergestellt werden. einem an mineralischen Nahrungsmitteln reichen Boben kann der Ertrag des Feldes durch Zufuhr von denselben Stoffen nicht erhöht werden. 48. In einem an atmosphärischen Nahrungsstoffen reichen Felde kann ber Ertrag durch Zufuhr derselben Stoffe nicht gesteigert werden. 49. Von einem an mineralischen Nahrungsmitteln reichen Felde lassen sich in einem

Jahre ober in einer Reihenfolge von Jahren durch Zufuhr und Ein= verleibung von Humus und Ammoniak reichliche Ernten erzielen, ohne allen Ersatz der in den Ernten hinweggenommenen Bodenbestandteile. Es hängt alsdann die Dauer dieser Erträge ab von dem Vorrate, der Menge und Beschaffenheit der im Boden enthaltenen mineralischen Nahrungs-Die fortgesetzte Anwendung dieses Mittels bewirkt eine Ermittel. schöpfung des Bobens. 50. Wenn nach dieser Zeit der Boben seine ursprüngliche Fruchtbarkeit wieder erhalten soll, so müssen ihm die in der Reihe von Jahren entzogenen Bestandteile wieder zugeführt werden. Wenn der Boden in zehn Jahren zehn Ernten geliefert hat, ohne Ersatz der hinweggenommenen Bodenbestandteile, so muffen ihm diese in der zehn= fachen Quantität im elften Jahre wiedergegeben werden, wenn derselbe seine Fähigkeit wieder erhalten soll, eine gleiche Anzahl von Ernten zu liefern.

Die Lehren von Liebig sind für die volkswirtschaftliche Theorie vom Bodenwerte und der Bodenrente von einschneidender Bedeutung. Zunächst schon dadurch, daß sie die ganz vagen Vorstellungen vom Boden als Natursaktor der Produktion, von der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens, von den ursprünglichen, unzerstörbaren Kräften des Bodens, aber auch die Vorstellung vom Boden als Kapital schlechthin beseitigten und an ihre Stelle eine auf exakter Beobachtung und Analyse begründete, in ihren Grundzügen unansechtbare Lehre von den natürlichen Bodenkräften gesetzt haben, welche sogar nach Maß und Art genau bestimmbar sind.

Jeder überhaupt fruchtbare Boden ist ein freies Geschenk der Natur, eine ohne Arbeit und Kosten entstandene und bestehende Güterquelle. Diese Gigenschaft besitzt der Boden vermöge der in ihm enthaltenen mineralischen Nährsubstanzen der Pflanzen, welche teils in löslichem, assmilierbarem Zustande, teils in derzeit unlöslichen, chemischen Verbindungen vorhanden sind. Dazu kommen aus der atmosphärischen Lust und dem Wasser Nährstoffe in den Boden, teils durch Aufnahme in die Pflanze selbst (Blätter und Wurzelsasern), teils durch direktes Eindringen in den Boden bei entsprechender mechanischer Beschaffenheit des Humus und des Untergrundes; die mineralischen und aus der Atmosphäre und dem Wasser hinzutretenden Nährstoffe ersahren durch diese natürlichen Prozesse chemische, mechanische und Ortsveränderungen, wodurch sie zur Ernährung der Pflanzen tauglich werden.

Mit der Vegetation geht von den natürlichen Nährstoffen des Bodens ein gewisser Teil in die Pflanzen über und wird mit der Ernte dem Boden dauernd entzogen (mobilisiert). Es tritt eine Verminderung der natürlichen Nährfraft des Bodens ein, welche durch natürliche Vorgänge,

wie Einwirkung der atmosphärischen Luft, Waffer, Verwitterung, nur un= vollkommen und nicht nachhaltig behoben werden kann. Der volle Ersatz der verbrauchten bezw. dem Boden entzogenen Nährstoffe muß daher durch menschliches Zutun erfolgen; durch mechanische Bearbeitung der Krume und des Untergrundes, durch entsprechende Regelung der Wasserverhältnisse des Bodens werden diese natürlichen Vorgänge begünftigt und wirksamer Die damit wiedergewonnene und verbesserte Nährkraft des gemacht. Bodens ist nun aber schon ein Resultat kostender Arbeit, kein reines Naturprodukt, auch das Kapital in Form von Werkzeugen, dauernden Wasserbauten u. dgl. hat schon einen gewissen Anteil an diesem Ergebnis. Das gleiche gilt von dem direkten Ersatze der entgangenen Nährstoffe durch animalische (Stalldünger) und vegetabilische Düngung (Gründüngung), am meisten natürlich durch künstliche Düngemittel. Auch hier wird beständig Arbeit und Kapital dem Boden zugeführt, um seine Ertrag= fähigkeit zu erhalten; der Boden als wertvoller Naturfaktor erhält dadurch einen immer größeren Zusat von Aufwendungen, welche, obwohl nur in der natürlichen Vegetation wirkend, doch nicht als freies Naturprodukt, sondern als Teil des Nationalvermögens in Betracht kommen. Das Maß dieses Anteils kommt in der Differenz der Erträge zum Ausdruck, welche auf einem durch Arbeit und Kapital verbesserten Boden bei sonst gleichen Umständen durchschnittlich erzielt werden. Als reine Bodenrente kann daher auch nur jener Teil der Erträge in Anspruch genommen werden, welcher auf reinem Naturboden sich ergibt, nachdem hiervon noch der Aufwand für Saatgut, Säe- und Erntearbeit nebst den hierfür nötigen Aufwendungen an Gebäuden, Geräten und etwaigem Zwischenaufwand (für Jäten, Bekämpfen von Schädlingen u. a.) abgezogen ist. Historisch betrachtet voll= zieht sich die Entwicklung der Grundrente nach der Liebigschen Theorie in der Weise, daß der ursprünglich an Nährstoffen reiche Boden bei feiner Kultivierung Erträge abwirft, welche zum größten Teile als Boben= rente gelten können; daß dann bei allmählich eintretender Bodenerschöpfung ohne Ersatwirtschaft die Erträge und damit die Renten des Bodens ge= ringer werden; daß später, bei eintretender und verbesserter Ersatwirtschaft zwar die Erträge steigen, die Renten aber wegen der steigenden Kosten weiterhin sinken, und daß schließlich auch bei reichlicher Ersaywirtschaft eine Steigerung der Renten auf die Dauer unmöglich wird, weil sie auch bei steigendem Kulturaufwand nicht so zu steigern find als die Kosten.

Darin liegt schließlich auch die Erklärung für den scheinbaren Widersspruch, daß die Grundrente trotz der mit der Bevölkerung steigenden Seltenheit der Grundstücke eine sinkende Tendenz hat. Der Boden nimmt eben mit der steig steigenden Auswendung von künstlichen Kulturmitteln

immer mehr von der Natur des Kapitals (produziertes Produktionsmittel) an und folgt damit auch, wenigstens in großen Zügen, in steigendem Maße dem Gesetz der finkenden Kapitalrente, wodurch auch das Gesetz der sinkenden Rente überhaupt einen wesentlichen Stützpunkt seiner Richtig= keit gewinnt.

Die neueren Ergebnisse der Agrikulturchemie haben auch auf die Theorie des Bodenwertes und des Bodenertrags einen tiefgehenden Ein= fluß ausgeübt. Es ift gezeigt worden, daß ein großer Teil der Boden= erträge direkt auf die bei der Kultur dem Boden entzogenen Nährstoffe zurückzuführen ist; dieser Teil des Nährstoffkapitals gelangt also mit der Produktion tatfächlich in Umsatz und muß, wenn der Boden nachhaltig die gleichen Erträge liefern soll, in der Düngung dem Boden wieder er= sett werden. Der Wert (Preis) des Düngers ist der Ausdruck für den Wert des dem Boden entzogenen Kapitals und repräsentiert daher auch einen Teil des Bodenwertes selbst. In dem Bodenertrage ist also, nach Abzug aller auf die Gewinnung desselben verwendeten Arbeitsaufwandes, auch das in Umsatz gekommene Nährstoffkapital enthalten, und nur der nach vollem Ersatze desselben verbleibende Ertrag bildet die Grundrente im Sinne von Ricardo und Rodbertus.

Die neuere Agrikulturchemie und Landwirtschaftslehre hat Liebigsche Geset von der Bodenerschöpfung vielfach überprüft, im einzelnen berichtigt und ergänzt, auch Mittel und Wege angegeben, durch welche die Wirksamkeit dieses Gesetzes abgeschwächt und hinausgeschoben werden kann, in der Hauptsache aber ist doch seine Geltung heute unbestritten, seine Bedeutung für die Bodenrente ist durch die neueren Beobachtungen über das Sinken der Rente überhaupt (siehe 7. Kap.) noch gewachsen. geschichtlichen Beispiele, welche Liebig für die schädlichen Folgen des Raubbaues beibringt, haben allerdings durch genauere Untersuchung der Tatbestände sehr an Beweiskraft eingebüßt. Nicht bloß die schlechte Nährstoffwirtschaft, sondern insbesondere auch die starke Entwaldung und die damit in Zusammenhang stehende Anderung des Klimas, der Feuchtigkeitsverteilung und der allgemeine wirtschaftliche und kulturelle Rückgang der Länder antiker und mittelalterlicher Hochkultur tragen ihren Anteil an der Bodenverschlechterung dieser Gebiete. Der Raubbau im Norden von Amerika — und ähnlich in fast allen neuerschlossenen Kolonial= gebieten — hat sich zwar überall als gleich schädlich für die Nachhaltigkeit der Bodenproduktion erwiesen, aber mit der zunehmenden Verbesserung der Kolonialwirtschaft auch sein Ende gefunden.

Dagegen ist die Erschöpfung der ursprünglichen natürlichen Bobenträfte durch fortgesetzt ungedüngten oder ungenügend gedüngten Anbau burch neuere Beobachtungen und exakte Versuche zur Evidenz dargetan und nach Maß und Art bestimmt. Die über 50 Jahre andauernden Versuche von Lawes und Gilbert und von Christiani-Kerstenbruch (vgl. M. Märker im Handwörterbuch d. Staatswiss. V 345) weisen nach, daß Land mit voller, alle Nährstoffe umfassender Düngung zwischen 1905 und 3254 kg Weizenkörner pro Hektar lieserte, ungedüngtes Land dagegen in sast steig abnehmendem Maße von 1320 bis auf 655 kg pro Hektar im Ertrage sank bezw. am Schlusse der Beobachtungsperiode 9501 kg Zuckerrüben gegen 32551 kg und 1938 kg Gerstenkörner gegen 2551 kg bei voller Düngung ergab. Auf dem schlechten Boden der ersteren Verssuche sank also der Ertrag ohne Düngung auf die Hälfte und stand in der ungünstigsten Periode sast sünsmal so niedrig als dei voller Düngung. Bei dem zweiten Versuche auf gutem Boden ergab der Zuckerrübenandau ohne Düngung zuleht um sast 70 %, der Gerstenandau um ca. 24 % weniger als die Ernte auf vollgedüngtem Boden.

Aus diesen und ähnlichen Versuchen scheint also hervorzugehen, daß ein Boden auch bei noch so langem Raubbau nicht vollkommen unfrucht= bar, sondern nur in großem Maßstabe in seiner Ertragsfähigkeit ge= schädigt wird. Die Bodenerschöpfung erreicht auch bei ersatzloser Wirt= schaft eine gewisse Grenze, jenseits derer sich die natürliche Fruchtbarkeit des Bodens erhält. Damit stimmt auch die ältere, schon von H. v. Thünen (1821) vertretene Ansicht, daß Felder und Wiesen auch bei fortdauernd ungedüngtem Betriebe unter einen gewissen Beharrungszustand ihrer natür= lichen Fruchtbarkeit nicht herabgedrückt werden können. Die Erklärung dieser Erscheinung liegt zunächst wohl darin, daß durch die fortschreitende Verwitterung der Ackerkrume jährlich eine gewisse Menge von Nährstoffen freigemacht und durch die Atmosphäre eine gewisse Menge von Stickstoff= verbindungen zugeführt wird, welche in Verbindung mit den durch das Wasser gelösten Salzen gewisse Bedingungen für die Bodenproduktion liefern. Bei sorgfältiger Auslese ber Acker- und Wiesenpflanzen, welche ihren Nahrungsbedarf vorwiegend der atmosphärischen Luft entnehmen, könnte eine düngerlose Wirtschaft sogar längere Zeit ohne Bodenerschöpfung bestehen. Aber alle diese Vorgänge im Haushalte der Natur werden doch zum größten Teile erst durch Arbeit, d. h. durch die mechanische Be= arbeitung der Krume für die Bodenproduktion nutbar, während ein voll= kommen müst liegender Boden im Verlaufe der Zeit verwildert und damit jede Fähigkeit verliert, wertvolle Bodenprodukte zu liefern, ja selbst bei späterer Wiederurbarmachung nur mit großen Kosten der Kultur wiedergewonnen werden fann.

Für die Lehre vom Bodenwert und der Bodenrente ergibt sich daraus,

daß bei ganz fehlendem ober ungenügendem Wiederersatz Boden in der Produktion entzogenen Nährstoffe ein solcher Rückgang in den Jahreserträgen eintritt, welcher höchstens zum Ersatz Rosten des Arbeitsaufwandes ausreicht, aber eine veine Bodenrente nur unter ganz außergewöhnlich günstigen Verhältnissen abwirft, d. h. unrentabel wird. Der Wert eines solchen Bodens könnte also nur in= soweit bestehen bleiben, als er einen gewissen, im Ertrage gegebenen Ersat ber Arbeitskoften verbürgt, wobei aber diese selbst nicht in ihrem vollen Werte in Ansat kommen könnten. Ein gänzlich wüst liegender Boden aber, auf den weder Düngung noch Arbeit verwendet wird, würde bei seiner vollen landwirtschaftlichen Ertragslosigkeit auch gar keinen gegen= wärtigen Wert als landwirtschaftlicher Boden mehr besitzen, und könnte nur als natürlicher Wald= oder Weideboden noch eine Rente abwerfen oder als Baugrund, bei dem auf Bodenerträge überhaupt nicht reflektiert wird, einen Kapitalswert erlangen. Was dagegen in neuester Zeit insbesondere von Strakosch über die differente Fähigkeit der Pflanzen vor= gebracht wurde, wichtige Nährbestandteile aus der Luft aufzunehmen und damit an Bodennährmitteln zu sparen, ist zweifellos für die praktische Landwirtschaft von nicht zu unterschätzender Tragweite, indem sie dadurch aufmerksam gemacht wird, in der Auswahl der Ackerfrüchte und Futter= fräuter sorgsam zu Rate zu gehen; das Liebigsche Gesetz wird dadurch aber doch nicht berührt, da ja die Bodennährmittel doch ersetzt werden muffen, sofern sie nicht in Überfluß vorhanden sind und da überdies ein beliebiger Wechsel im Fruchtanbau (z. B. Mais statt Kartoffel), doch durch Klima, Bodenbeschaffenheit, Verkehrsverhältnisse und Konsumtions= fitten vielfach ausgeschlossen ift.

Im übrigen laufen, worauf schon Roscher (II § 41 a) aufmerksam gemacht hat, die Folgerungen des Liebigschen Gesetzes mit denen des Thünenschen Gesetzes vom Standorte wesentlich parallel. Je serner der Absatzet für die landwirtschaftlichen Produkte, um so schwieriger die aus statischen Gründen notwendige Rückgabe der darin enthaltenen Düngstosse an den Boden. Produkte also mit vielen wertvollen Aschenbestandteilen kann ungestraft nur eine Gegend aussühren, die im Vergleich mit ihrem Gesamtvorrate solcher Bestandteile noch sehr dünn bevölkert ist. Ahnliches gilt von Produkten mit einer Menge solcher verbrennlicher Elemente, die nicht unmittelbar, sondern nur durch irgend für sie bestimmte Verwendung anderweitiger Grundstücke (als Brachland, Wiese, Futterseld) aus der Atmosphäre entlehnt werden können. Alle diese kann nur ein Land mit verhältnismäßigem Übersluß an geeigneten Grundstücken aussühren. Andersseits wird das einführende Land durch solche Produkte entweder instand

gesett, eine **Biederausssuhr ohne Bodenerschöpfung** vorzunehmen, oder aber, wenn keine **Bergeudung von Düngstossen** stattsindet, seinen eigenen Boden fortwährend zu bereichern. Es liegt in diesem Hergang ein mächtig zentralisierendes Prinzip, weil vorzugsweise die sehr hochkultivierten dichtsbevölkerten und reichen Gegenden solche Einsuhr empfangen, da sie natürlich imstande sind, die Gewerds und Handelsbedürfnisse der Gegenden mit überslüssiger Bodenkraft am wehlseilsten zu befriedigen.

#### Viertes Rapitel.

Der Anfang einer sozialen Theorie des Grundbesitzes.

1. Robbertus' Grundrententheorie S. 40. — 2. Robbertus' Theorie des Bodenstredits S. 43. — 3. Volkswirtschaftliche Theorie des Anerbenrechts S. 45. — 4. Die Rentengüter S. 50.

#### 1. Robbertus' Grundrententheorie.

Mit neuen und fruchtbaren Gebanken hat Johann Karl Rod= bertus die Lehre vom Grundbesitz und der Grundrente bereichert. (Soziale Briefe an Kirchmann, Kreditnot des Grundbesitzes, zur Beleuchtung der sozialen Frage. 1890.) Zwar gilt das nicht von dem Idealprogramm eines Zukunftstaates, das sich nach seinen eignen Auße= rungen erst in sehr später Zukunft, wie er einmal meint, etwa in 500 Jahren verwirklichen ließe. Der gesamtgesellschaftliche Kommunis= mus an Boden und Kapital, den Rodbertus hier postuliert, die Verwaltung der nationalwirtschaftlichen Produktion, Konsumtion und Verteilung durch eine Zentralbehörde, das Arbeitseigentum als einzige Form des Privateigentums, und das Arbeitsgeld als das allgemeine Liqui= dationsmittel der Teilung der Arbeit sind weder originelle noch wissen= schaftlich wertvolle Gedanken. Sie finden sich in der Hauptsache schon in den sozialistischen Systemen der älteren Zeit und sind ebensowenig auf den positiven Erfahrungen der realen Welt aufgebaut, wie aus den wissenschaftlichen Grundlagen des Staats = und Gesellschaftslebens mit logischer Notwendigkeit entwickelt. Sie haben eben deshalb auch auf die Entwicklung der Volkswirtschaftslehre gar keinen Einfluß genommen.

Dagegen hat Robbertus da, wo er sich auf dem realen Boden der bestehenden Gesellschafts- und Rechtsordnung bewegt, wertvolle Gedanken zur Lehre von der Produktion und Verteilung beigetragen. Zwar ist ihm die Smithsche Lehre, daß alle wirtschaftlichen Güter ihren Wert nur das nicht weiterer Beweise bedürfe; alle übrigen Güter seien natürliche Güter, welche wirtschaftlich nicht weiter in Betracht kämen. Aber er erkennt doch an, daß auch die Werkzeuge, Produktionsmittel überhaupt, deren Herstellung Arbeit gekostet habe, gleichfalls für den Wert der Prosdukte in Rechnung zu stellen seien, und daß nicht nur die materielle Arbeit, sondern auch die geistige Arbeit, welche die Produktion leitet, einen aus dem Werte des Produkts zu vergütenden Anteil habe.

Der Boden ist nach Rodbertus ein Naturprodukt, ein "natürliches Gut", das nicht durch Arbeit hergestellt ist; ein immobiler, sich nie um= setzender Fonds, der durch Verwendung von Arbeit (und sonstigen Produktionsmitteln) immerwährend eine bestimmte Rente abwirft. **Bodenverbesseru**ngen, die durch Arbeit oder Kapital entstehen (Urbarung, Düngung, Drainage usw.), nehmen die Natur des Bodens an; sie können eine Erhöhung der Rente bewirken, machen aber doch den Boden selbst nicht zum Kapital. Der Bobenwert ist daher auch kein aus dem veränderlichen Rentenbetrage mit dem jeweiligen Zinsfuße errechneter Rapitalbetrag, sondern nur ein nach der Bewegung des Zinsfußes aus der ständigen (ewigen) Rente errechneter Kapitalwert der Rente Die Bodenrente der besseren Böden entsteht daher auch Rentenwert. nicht, wie Ricardo meint, nur dadurch, daß bei steigendem Bedarfe an Bobenerzeugnissen auch schlechterer Boben zur Deckung dieses Bedarfs herangezogen werden muß; vielmehr wird jeder Boden Rente ergeben, deffen Bearbeitung über den Arbeitsaufwand hinaus Erträge abwirft. Oft find das gerade die später in Angriff genommenen Böden. spätere landwirtschaftliche Rapitalanlagen sind nicht immer weniger produktiv als die früheren, wie das Rodbertus insbesondere von der Drainage ausführt.

Den städtischen Boden (Baugrund) betrachtet Rodbertus als Kapital, da hier das Baukapital die eigentliche Grundlage der Kente ist, die sich den Boden assimiliert, daher hier auch der Bodenwert als Kapitalwert zum Ausdrucke kommt; der nicht überbaute städtische Boden habe allers dings in bezug auf die Kente einerlei Interesse mit dem landwirtschaftslichen Boden.

Unter Kapital als eine wirtschaftliche Kategorie versteht Rodbertus die Produktionsmittel, deren Herstellung, im Gegensate zum Boden, Arbeit gekostet hat. Das Kapital wird in der Produktion fortwährend versbraucht, geht in das Produkt über und bildet daher auch einen Teil des Wertes der Produkte; im Verkause derselben kehrt das Kapital wieder in die Wirtschaft zurück und ist zu neuer Produktion verfügbar. Darum

ď,

ist auch ein Unternehmer, der ein Darlehen nicht aus dem Geschäft, für welches es geliehen ist, zurückgeben kann, für dieses Geschäft bereitsbankerott.

Die Entstehung des Kapitals fällt, wie die Entstehung der Rente, mit den Anfängen der Arbeitsteilung zusammen, wodurch die Arbeit ersgiebiger wurde, so daß nicht nur der laufende Bedarf, sondern auch Produktionsmittel produziert wurden. Mit der Differenzierung von Boden und Kapital in der Unternehmung und im Besitze hat sich auch eine besondere Kapitalrente, neben der Grundrente, herausgebildet.

In der isolierten Wirtschaft, bei der Boden, Kapital und Arbeit noch in einer Hand vereinigt sind, ift der entstehende Reinertrag, Gewinn, Rente nicht weiter differenziert. Wird in dieser Wirtschaft fremde, freie Arbeit verwendet, so erhält diese ihren Anteil am volkswirtschaft= lichen Wert des Produkts in Form des Arbeitslohnes, alles übrige verbleibt in den Händen der Wirtschaftsführung und ist unterscheidungslose Die Entstehung der Rente fällt also mit der Entstehung der Arbeitsteilung (Teilung des Produktionsertrags an zwei differente Kreise der Wirschaft — Arbeit und Boden + Kapital) — zusammen. Differenziert sich dann auch dieser zweite Kreis, indem Boden und Kapital in verschiedenen Händen sind, so differenziert sich auch die Rente; das Kapital bemißt die ihm aus der Produktion zukommende Rente nach der Höhe der gezahlten Lohnsumme und dem Werte des der Produktion von ihm beigestellten Rohstoffs; der bewirtschaftete Boden dagegen hat von dessen Gesamtertrag nur die Arbeitskosten abzuziehen, um den ganzen Rest als Bodenrente anzusprechen, da er kein Rohmaterial anzuschaffen braucht. Mit anderen Worten: bei der kapitalistischen Produktion enthält der Wert des Produkts neben dem Arbeitslohn auch noch das in die Produktion verwendete Kapital selbst, das sich in dem Produktionsprozesse beständig umsetz und bei der Realisierung des Produktionswerts wieder in die Hand des Kapitalisten zurücksehrt; nur der verbleibende Rest ist Kapital= Bei der Bodenproduktion dagegen enthält der Wert des Produkts nur die Arbeitslöhne und etwa den üblichen Gewinn (Zins) des Rohproduktionskapitals, aber keinen Teil des Bodenwerts selbst, so daß der verbleibende Überschuß reine Bodenrente ist. In dieser verschiedenen Berechnungsart der Rente erblickt Rodbertus den eigentlichen Unterschied zwischen Grundrente und Kapitalgewinn, während beide ihrem Wesen nach gleich, eben Rente seien. Daß diese theoretisch konstruierte Rente auch praktisch immer (oder doch in der Regel) entstehe, führt Rodbertus auf den Umstand zurück, daß die Produktionsleistung, seit sie zwischen Boden, Kapital und Arbeit geteilt ist, mehr hervorbringt, als die Arbeiter

du ihrem Lebensunterhalte und zur Fortführung ihrer Arbeit bedürfen. Die Rechtsordnung hat diese wirtschaftliche Tatsache durch die Institution des Privateigentums an Boden und Kapital auch zu ihrem Fundamente gemacht; Boden und Kapital und damit auch das Arbeitsprodukt gehören fortan nicht den Arbeitern, sondern anderen Personen, welche daher auch in der Lage sind, den Überschuß des Produktionsertrags, der nicht sür den notwendigen Unterhalt der Arbeit benötigt ist, sich dauernd anzuseignen. Der wirtschaftliche Ursprung der Rente ist damit durch das Privateigentum rechtlich begründet; die mit der Arbeitsteilung wirtschaftslich möglich gewordene Kente an Boden und Kapital ist durch die Rechtssordnung ihnen dauernd zugefallen.

# 2. Rodbertus' Theorie des Bodenfredits.

Aus den Grundsätzen über die Bodenrente entwickelt Rodbertus die Lehre vom Bodenkredit. Da der Boden kein Kapital ist, sondern nur ein Rentenfonds, ein Stück Erde, das bei richtiger Bewirtschaftung einen ständigen Extrag, eine ewige Rente, abwirft, kann man ihn auch nicht als wie ein Rapital bewerten, sondern nur seine Rente kapitalisieren. Man kann daher auch Darlehen auf Grund und Boden nur in der Form von Rentenkauf geben; Meliorationsdarlehen insbesondere nur zur Erwerbung eines dauernden Anteils an der aus der Melioration zu erwartenden Ertragserhöhung; diese Darlehen sind daher wie ein Ewiggeld, das vom Grundbesit nie zurückgezahlt, sondern nur mit Ersparnissen aus der Grundrente getilgt (amortisiert) oder mittels sonst verfügbaren Kapitals zurückgekauft werden kann. Durch den Rückkauf von Renten vom Renten= täufer (Darleiher) sett sich ber Grundbesitzer wieder in den vollen Genuß der Grundrente, von der er bisher einen Teil — die mit Kapital ge= taufte Rente — an den Kapitalisten hat abtreten mussen. Zum Ausgangspunkte der Berechnung des Kapitalwerts dieser Rente ist nicht eine beständig veränderliche Rente, sondern eine feste Rente unter Anwendung eines variablen Zinsfußes zu nehmen.

Um ein solches Prinzip des Bodenkredits praktisch auszuführen, ist eine wohlgeordnete Taxation des Bodens und seiner Erträge notwendig; es muß für jede Bodenklasse und jede Wirtschaftsform dis zu den ge-ringsten Nüancierungen herab eine feste Taxe der ständigen Rente entwickelt werden (Taxgrundsätze), um in jedem Rentenbriese die Rente als sixen Teil des Gesamtertrages erkennen zu lassen und damit die Grenze der möglichen Belehnungen (Gesamthöhe der zu verkausenden Renten) sestzustellen.

Die praktische Ausgestaltung des Bodenkredits als Rentenkauf verlangt bemnach: 1. Unfündbarkeit des Vertrags auf seiten des Rentenkäufers. Nur im Falle des Ausbleibens der Rentenzahlung darf Kündi= gung des Kapitals und Beitreibung desselben mittels Zwangsankaufs Eine allmähliche planmäßige Tilgung mittels Amortisation ift dagegen dem Wesen des Instituts nicht entgegen. 2. Ausstellung des Rentenbriefs auf den Inhaber. Sie verstattet dem Leihkapitalisten, der sein Kapital zurückzubekommen wünscht, durch Verkauf des Kentenbriefs einen anderen Rentenkäufer zu substituieren, wobei die Inhaberform die Ründigungsfrist überflüssig macht und den Markt der Rentenbriese erweitert. 3. Offentlich beglaubigte, im ganzen Staate nach einheitlichen Grundsätzen ausgeführte Taxen und die Eintragung der durch die Taxation ermittelten Rente eines jeden Gutes in die Rentenbriefe. Der Markt derselben wird dadurch über den ganzen Staat ausgedehnt und auch den entfernt wohnenden Rapitalisten Gewißheit über die behauptete Rente ge-Es ift dabei eine speziell für die preußischen Verhältnisse berechnete Forderung, daß die landschaftlichen Kreditvereine auf diesen Grundlagen garantierte Rentenbriefe bewilligen sollen, während für denjenigen Teil der Rente, auf welchen die Landschaften solche garantierten Renten= briefe nicht mehr bewilligen, die Grundbesitzer ungarantierte Renten= briefe ausgeben können; um auch ihnen einen möglichst großen und sicheren Markt zu schaffen, sollen für je eine Provinz zeitlich und örtlich übereinstimmende Zins= und Kapitaltermine festgesetzt werden, wodurch Käufer und Verkäufer dieser Rentenbriefe sich leicht zusammenfinden werden.

Die Theorie Rodbertus' über den Bodenwert und die Bodenrente bedeutet zweifellos einen Fortschritt in der Analyse dieser Begriffe. Insbesondere gilt das von der Lehre des Bodenwerts, welcher nicht als ein Kapitalwert, sondern nur als ein Rentenwert aufgefaßt werden kann. In der Tat würde die Bewertung des Bodens als eines Kapitals die ganz unmögliche Voraussetzung haben, daß der Bodenwert jederzeit liqui= diert, der ganze Boden gleichzeitig mobilisiert werden, auf den Markt Mobilisiert kann aber nur die Bodenrente werden, fommen könnte. welche den Bodenwert nicht in sich aufnimmt. Die Bewertung des Bodens zum Zwecke des Verkaufs, der Belehnung mit Kapital, der Erbenauseinandersetzung usw. kann daher nur auf Grund der Bodenrente erfolgen -- Rentenwert, Es ist daher auch das herrschende Bodenkredit= recht, welches Geldbarlehen auf Grund und Boden nach kapitalistischem Prinzip mit freiem Kündigungsrechte des Gläubigers zuläßt, im Widerspruch mit der Natur des Bodens. Vielmehr ist jedes Geldbarlehen auf Grundstücke nur als Rentenkauf sachgemäß und ebenso können Ansprüche anderer Art, wie der weichenden Miterben, nur nach dem Rentenwerte berechnet und nur als Rentenansprüche konstituiert werden.

# 3. Volkswirtschaftliche Theorie des Anerbenrechts.

Praktisch hat Rodbertus mit seiner Lehre von dem Rentensonds in zweisacher Richtung Einsluß geübt. Die neueren Versuche zur Erhaltung des Bauernstandes durch ein spezielles agrarisches Erbrecht, insbesondere Anerbenrecht, haben vielsach die Grundgedanken von Rodbertus über den Bodenwert und die Bodenrente aufgenommen. Rodbertus selbst hat dazu aufgesordert, indem er, freilich nicht ohne Übertreibung, das starke Answachsen der bäuerlichen Verschuldung aus Anlaß von Erbteilungen und Vermächtnissen als eine unvermeidliche Folge der kapitalistischen Berechsnungsweise der Erbportionen bezeichnet.

Die Erben eines Grundstücks sind eben nicht Erben eines Kapitals; sie haben nur ein Grundstück zu teilen, entweder reell oder ideell, nach dem Werte, und zwar nach dem wirklichen Werte des Grundstücks, der nur Ertragswert, nie Kapitalwert ist. Miterben sollen daher in Zukunft nur Anspruch haben auf einen ihrer Erbquote entsprechenden Kentenanteil, der auf dem Grundbesitz haften bleibt (immerwährende Kentenabsindung).

Um den Einfluß der Ideen von Rodbertus auf diesem praktischen Gebiete zu beurteilen, genügt es, aus der großen Zahl seiner Anhänger (die insbesondere in der konfessionellen Nationalökonomie stark vertreten find, z. B. Freiherr v. Vogelsang, Rud. Meyer, G. Ratinger u. a.) einige unbefangene Schriftsteller kurz namhaft zu machen. Schumacher (1871) findet: Sobald man das Kapitalisationsprinzip gänzlich verläßt, das Rentenprinzip adoptiert und nach Anleitung der von Rodbertus gemachten Vorschläge mit demselben einen naturgemäßen Bustand für die landwirtschaftlichen Kreditverhältnisse eintreten läßt, dann werden beide Zwecke, gleiches Erbrecht und Erhaltung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes in der Familie, am vollkommensten erfüllt. Bei einer Wert= bemessung des Erbgutes nach dessen Ertrag unter Anwendung des laufenden Zinsfußes freilich muffe ein Grunderbrecht mit Voraus des Anerben bestehen, ganz besonders bei steigendem Bodenpreise. Auch Schäffle (Inforporation des Hypothekenkredits, 1883) will die unproduktive Überschuldung aus Kaufschillingsresten und Miterbenabsindungen durch das Rentenprinzip und eine richtige Wertschätzung des Bodens überwinden, die Erhaltung eines leiftungsfähigen Bauernstandes erhofft er sich aber doch erst durch Ausschluß hypothekarischer Sicherstellung der Erbenansprüche und die körperschaftliche Vereinigung aller mittleren und kleinen Grundsbesitzer zum Zwecke der Ordnung und Sicherstellung des Hypothekenskredits. Unter dieser Voraussetzung sei ein Bedürfnis für Anderung des römischen Erbs und Familienrechts gar nicht mehr vorhanden.

Ich selbst habe schon 1882 im Anschluß an die Ideen von Rod= bertus, aber mit selbständiger Weiterbildung derselben für das Problem, eine volkswirtschaftliche Theorie des Anerbenrechts aufgestellt (jett in Staatswissenschaftliche Abhandlungen I, 1903), deren Grundgebanken hier in Kürze wiedergegeben seien. Grund und Boden mit seinen Investitionen und seinem eisernen Inventar bildet das stehende Kapital der Landwirt= Eine zutreffende Bewertung eines Landgutes wird immer von deffen mittlerem effektiven Reinertrag aus gewonnen werden muffen. Dieser Reinertrag aber besteht aus zwei unterscheidbaren und in ihrer Bebeutung für das Ergebnis sehr verschiedenen Elementen. sind es die objektiv gegebenen Momente, welche einem jeden Gute eine mittlere Ertragsfähigkeit geben, und andernteils ift es die persönliche Leistung des Eigentümers bzw. Bewirtschafters, welche das Gut zu einem mittleren effektiven Reinertrage zu bringen vermag. Als Grundlage für eine Bewertung der Erbschaft und Bestimmung der Rentenanteile erweist sich eine feste landwirtschaftliche Taxe ober, in Ländern mit geordnetem Grundsteuerkataster, der Katastralreinertrag in jeder Hinsicht relativ am besten. Denn sie sind 1. auf Grund sehr sorgfältiger und individueller und doch für die verschiedenen Gegenden gleichmäßiger Erhebung fest= gestellt; 2. mit Rücksicht auf die mittlere, objektive Ertragsfähigkeit des Gutes und eines durchschnittlichen, normalen Arbeitsaufwandes bei dem Betriebe angenommen; 3. beständig korrigierbar und periodischen Revisionen unterworfen. Daß der Katastralreinertrag ober die Taxe durchgehends niedriger sind als der effektive mittlere Reinertrag, läßt sie gerade für die Bestimmung der Erbesrenten sehr geeignet erscheinen; die Differenz geht zugunsten des Anerben, durch dessen wirtschaftliche Tätigkeit ja auch überhaupt der faktische Reinertrag gewonnen wird, während den Mit= erben ein arbeitsloses Einkommen zufließt und ihnen ihre ganze Arbeits= Dadurch aber, daß der Katastralreinertrag nicht als fraft freibleibt. Minimalertrag, sondern als mittlerer Reinertrag aus den im Gute enthaltenen Güterquellen bemessen ist, erscheint er zugleich als geeignet, auch dem an sich berechtigten Gedanken Rechnung zu tragen, daß auch das, was der Wirtschafter durch seinen subjektiven Ginsat tatsächlich an Ertrag gewinnt, nur mit Hilfe bes Gutsvermögens zu erzielen ift. Eigentliches Objekt der Erbschaft ist also der mittlere (Katastral=)Reinertrag felbst, wie er zur Zeit des Erbanfalles auf Grund eines festen Gutsbestandes ermittelt war. Dieser Reinertrag selbst muß unter die Erben verteilt werden; jede andere Art der Erbesauseinandersetzung, Teilung, Hinauszahlung des Gutswertes, Miteigentum usw. würde den Gutsbestand und seine Renten so sehr alterieren, daß eine Vermögensschätzung, welche sich auf die bisherigen Grundlagen der Renten stützte, für die Erbesauseinandersetzung unbrauchbar würde; eine neue Schätzung auf Grund der veränderten Verhältnisse aber wäre, da die Wirkungen dieser Veränderung sich noch nicht feststellen lassen, im Augenblicke der Auseinander= setzung unmöglich. Auch daß die Rentenansprüche der weichenden Mit= erben amortisabel sein müssen, ergibt sich aus der Natur des landwirt= schaftlichen Betriebes. Ein landwirtschaftliches Gut behält die Elemente seines Wertes, auch die objektiv gegebenen, doch nur unter der Voraus= setzung unversehrt, daß sie fortwährend gepflegt werden. Durch unrichtigen Gebrauch wie durch Nichtgebrauch gehen sie verloren, und es ist der aller= dings unverrechnete, ja unverrechenbare Betrag der Produktionskosten, welchen jeder Landwirt hierfür beisteuert. So wird im Laufe der Zeit von den wertvollen objektiven Elementen des Gutes ein immer größerer Teil durch die normale Benutzung des Gutes verbraucht und durch die Leistungen und Investitionen des Landwirts reproduziert; die Miterben, welche nicht selbst zur Bewirtschaftung und baulichen Instandhaltung des Gutes beitragen, können immer weniger vom Gutswert für sich auf Grund ihres Erbrechts beanspruchen; ihr Recht wird durch den naturgemäßen Prozeß, der sich mit jedem landwirtschaftlichen Gute vollzieht, amortisiert.

Im Gegensatze hierzu steht allerdings die prinzipielle Verwerfung der Amortisation des Rentenkapitals durch Rodbertus, der in der Amortisationsquote ebenso wie in der kapitalistischen Rückzahlung eines Rapitals einen Widerspruch mit der Natur des Bodenwerts erblickt. In Wirklichkeit handelt es sich aber doch nur um eine Konsequenz der von Rodbertus allerdings nicht genügend berücksichtigten Tatsache, daß die natürliche Fähigkeit des Bodens als Produktionsmittel durch Nicht= gebrauch immer schwächer würde, also auch die Reproduktion dieser Fähigkeit immer auf Rechnung des Betriebes zu setzen ist, an dem ja die weichenden Miterben gar nicht beteiligt sind. Gerade dieser Punkt ift wohl auch hauptsächlich die Ursache, warum die praktischen Vorschläge pur Verwirklichung des Rentenprinzips nach Rodbertus bei der Ausgestaltung des Anerbeninstituts nicht ohne weiteres angenommen worden find und auf die Reform des Bobenkredits nicht glatt übernommen werden konnten. Denn wie hier die Gläubiger unmöglich auf die Amortisation verzichten können, weil das Pfandobjekt im Laufe der Zeit an Wert verliert, so wird beim Anerbensystem der Anerbe darauf drängen,

daß sein Anteil an der Gutsrente von Jahr zu Jahr wachse entsprechend dem jährlichen Einsatze seiner persönlichen Leistung für die Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Qualitäten des Gutskörpers. Aber auch volkswirtschaftlich ist es richtig und vollauf gerechtsertigt, daß die Rentenansprüche der weichenden Niterben nach Ablauf einer gewissen Zeit (Generation?) durch Amortisation ihr Ende erreichen, weil ja in der folgenden Generation neuerdings, bei Aufrechterhaltung des Anerbens gutes, Rentenansprüche der Niterben entstehen und befriedigt werden müssen.

Eine abschließende Untersuchung hat endlich A. v. Miaskowski (Erbrecht und Grundeigentumsverteilung 1884) dem Problem des An= erbenrechts gewidmet. Auch er steht in bezug auf die grundsätliche Auf= fassung des nationalökonomischen Charakters des Grundbesitzes auf den Schultern von Rodbertus. Er betrachtet das unzertrennlich mit dem Boben verbundene Kapital als einen Teil des Bodens selbst und bezieht daher auch die Grundrente nicht nur auf den Boden, wie er gleichsam aus des Schöpfers Hand hervorgegangen ist, sondern zugleich auf alle Rapitalteile, die mit denselben untrennbar verbunden sind. Dennoch ent= wickelt er als die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Grundbesitz und dem beweglichen Kapital, daß das für eine bestimmte Volkswirtschaft ge= gebene Kulturland im ganzen als eine feste unabänderliche Größe an= gesehen werden kann. Auch die Steigerung der landwirtschaftlichen Pro= duktion auf derselben Fläche kann auf die Dauer den Ertrag nicht steigern, da er von einer bestimmten Grenze an nicht proportional dem gemachten Mehraufwande erfolgt (Bodengeset). Grund und Boden besitt außerdem nicht nur eine viel größere Formbeständigkeit als das Kapital, sondern eine absolute. Er wird daher auch durch technische Fortschritte nicht, wie das Kapital, entwertet; wohl aber kommen Entwertungen des Grundeigentums aus Gründen seiner immobilen Natur vor (Veränderung der Verkehrsrichtungen, Bildung neuer, Verfall alter Bevölkerungs= zentren usw.). Die Reproduktion des Bodenwertes geht viel langsamer vor sich und ist viel weniger sicher; in Zeiten ungünstiger Konjunktur kann sie ganz unterbleiben. Das Grundeigentum ist ferner nur bis zu einer gewissen Grenze teilbar, solange die Teile in ihrer Summe von größerem Werte und zwar nicht bloß Tauschwerte, sondern auch Ertrags= werte sind. Dagegen wird eine Teilung unter diese Grenze herab nicht nur für die einzelnen Besitzer, sondern auch für die ganze Volkswirtschaft Der Boden ist auch im Produktionsprozesse absolut un= nachteilig. vertretbar als Standort (Tragfähigkeit nach Roscher), als Träger der Nährstoffe und Fossilien, als physikalische Voraussetzung der Bodenproduktion. Die meisten seiner Produkte gehören zu den für den Menschen absolut notwendigen und daher unersetzbaren Gütern. Durch alle diese Eigenschaften gewinnt der Boden mit dem Anwachsen der Bevölkerung einen Seltenheitswert, das Grundeigentum seinen Monopolcharakter.

Für die Agrargesetzgebung wurden daraus folgende Resultate abgeleitet: 1. daß, je schärfer dieser faktische Monopolcharakter hervortritt, um so dringender die Abschaffung aller etwa noch bestehenden rechtlichen Gigentumsmonopole und Privilegien wird; 2. daß, wenn die Verteilung bes Grundeigentums in einem bestimmten Lande eine ungünstige, die gesamte Volkswirtschaft empfindlich schädigende geworden ist, der Staat außerordentliche, unter Umständen tief in das Privatleben einschneidende Maßregeln ergreifen darf, um eine den Zwecken der Gesamtheit mehr entsprechende Verteilung des Grundeigentums zu bewirken; 3. daß der Staat im Interesse der Gesamtheit auch dort einzuschreiten berechtigt und verpflichtet ist, wo das Grundeigentum nicht entsprechend den Bedürfnissen und Anforderungen der Gesamtheit genützt und bewirtschaftet wird. Diese lette Forderung wird besonders durch die Erwägung gestützt, daß die erhöhte Grundrente und der erhöhte Grundwert eines Landes zum größten Teile bem Einfluß der gesamten Volkswirtschaft auf das Grundeigentum zuzuschreiben ist.

Als das münschenswerteste Ziel einer den Anforderungen einer gessunden Volkswirtschafts und Sozialpolitik erblickt v. Miaskowski mit der überwiegenden Mehrzahl der heutigen Agrarpolitiker eine Grundseigentumsverteilung, wo eine solche Kombination der Güter verschiedener Größen besteht, daß das spannfähige Bauerngut vorherrscht, und Latissundien sowie Zwerggüter vollständig ausgeschlossen sind. Der Staat, der in der Gegenwart die Grundeigentumsverteilung nicht mehr auf die direkte Weise zu beeinslussen wermag, hat in der Regelung des Erbrechtseines der wenigen Mittel in der Hand, durch welche er indirekt auf die Eigentumsverhältnisse einwirken kann.

Als ein solches singuläres Erbrecht in Bauerngüter kann nur ein nach modernen Grundsähen konstruiertes Anerbenrecht als Intestaterbrecht angesehen werden, bei welchem, unter Aufrechterhaltung der freien Berssügung unter Lebenden und auf den Todesfall, eine Sicherung des Gutssbestandes gegen die außerwirtschaftlichen, bloß auf dem gemeinen Erbrechte beruhenden Angrisse bewirkt, die Erhaltung des Gutes bei der Familie herbeigeführt, der Anerbe durch eine auf dem Rentenprinzip beruhende Abschätzung des Wertes der Erbschaft einen sicheren Bestand, die weichenden Miterben in den nach diesem Prinzipe bemessenen Gutsrentensanteilen eine ökonomisch allein berechtigte Entschädigung erlangen. In dieser Form hat auch die neueste deutsche Gesetzgebung, soweit sie sich

bereits auf die Regelung des bäuerlichen Erbrechts eingelassen hat, überwiegend das Anerbenrecht (mit und ohne Verbindung mit dem Rentengut) konstruiert.

# 4. Die Rentengüter.

Auch ein zweites praktisches Problem der landwirtschaftlichen Güterordnung ist neuerdings unter dem Einflusse der Rentenlehre von Rodbertus in Angriff genommen worden: die Bildung von Rentengütern. Zuerst hat das preußische Ansiedelungsgesetz von 1886 die Möglichkeit geschaffen, bäuerliche Stellen gegen Übernahme einer festen Geld= oder Körnerrente durch den Erwerber auszutun. Dabei wurde aber die vertragsmäßige Ablösung der Rentenschulden dem Rentengläubiger wie dem Renten= schuldner zugestanden. Die preußischen Gesetze über Rentengüter von 1890 und 1891 haben dann gestattet, daß das Eigentum an Grundstücken und Landgütern gegen Übernahme einer festen Geld= oder Körnerrente übertragen werde, wobei die Ablösung der Rente von der Zustimmung beider Teile abhängt. Rodbertus selbst hatte sogar die Zulassung der Arbeitsverpflichtung als Reallast zugunsten des Rentenkäufers befürwortet! Durch das Gesetz von 1890 soll die Kapitalverschuldung des Gutes beim Eigentumsübergang und die einseitige Kündigung des Rentenkapitals vermieden, der Charakter des Landgutes als Rentenfonds besser gewahrt Auch die englische small holdings act von 1892 begünftigt die werden. Bildung von kleinbürgerlichen Stellen, wobei ein Viertel des Gutswertes als ewige (aber ablösbare) Rente stipuliert werden kann.

Historisch ist die Wiederbelebung des schon aus dem älteren deutschen Rechte bekannten Instituts der Rentengüter zunächst auf die starke Bodenverschuldung zurückzuführen, welche in der norddeutschen Landswirtschaft seit dem Beginn der landwirtschaftlichen Krise (amerikanische Konkurrenz usw.) auftrat. Zahlreiche, besonders auch exekutive Verkäuse, Verhinderung der Zerkleinerung der Güter durch ihre Verschuldung, anderseits Güterschlächterei und Bauernlegen stellten sich als Konsequenzen ein. Das in dem nordwestdeutschen Großbauerngebiete bestehende Vorbild der Erdzinss und Erdpachtgüter wurde zum Vorbild der Kentengüter, die der drückenden Verschuldung allmählich abhelsen und die innere Kolonisation begünstigen sollten.

Theoretisch beruht das Institut des Rentengutes auf der Anschauung von Rodbertus, die gerade in dem der ersten Begründung des Instituts vorangehenden Dezennium am meisten die landwirtschaftlichen Kreise beswegte, daß der landwirtschaftliche Betrieb, vom umlaufenden Betriebsstapital abgesehen, lediglich Reinerträge, keine Kapitalien abwirft, daß das

umlaufende Rapital in der Landwirtschaft gegenüber Gewerbe und Handel zurückritt, daß also kündbare Kapitalschulden für den landwirtschaftlichen Eigentümer in geringerem Maße verwendbar, mit größeren Gefahren verknüpft sind. Diese Anschauung genügt wohl, um Rentenschulden statt Rapitalsschulden zu begründen. Daß dabei an der Amortisation fest= gehalten wird, ift ein berechtigter Widerspruch gegen die Rodbertussche Lehre, daß der Boden ein unerschöpflicher Rentenfonds sei, aber doch auch nicht mehr als eben diese Rente bringe, während das landwirtschaftliche Produktivkapital, ja selbst der Boden als solcher abgenutzt (erschöpft) wird und fortwährend Ergänzungen und Ersätze braucht, die eben nur durch die Amortisation (aus den Erträgen des Kapitals) gewährt werden und die allmähliche Entlastung des Bodens schaffen können. Ebenso ist es schon nicht mehr mit der Theorie von Rodbertus allein zu begründen, wenn den auf Rentenforderungen gesetzten Verkäufern oder (beim Unerbenrecht) Miterben die Möglichkeit offen gehalten ift, ihre Rentenforderungen in Kapital umzusetzen. Die Rentenschuld gewährt neben Unfündbarkeit und der damit gegebenen Sicherung von Zinssteigerungen ben weiteren Vorzug, daß im Falle der Zahlungsfäumnis nur die rückständige Rente, nicht das ganze Kapital fällig wird. Die Rentenschuld unterwirft den Grundbesitzer (Rentengutsbesitzer, Anerben) auch aus diesem Grunde in geringerem Maße der Gefahr der Besitzentziehung als die Rapitalsschuld.

Die Rentenschuld an sich gewährt dagegen ebensowenig wie die Rentengutschuld und Anerbengutschuld einen ausreichenden Schutz gegen Aberschuldung und Überwertung. Die Verschuldungsform als solche gibt noch keine Gewähr, daß die Schuldbelastung zu den durchschnittlich zu erzielenden Reinerträgen in einem angemeffenen Verhältnis steht, mag es sich dabei um einen zu hohen Kaufpreis in Form von Kapital oder um Ubernahme zu hoher Kaufrenten handeln. Auch Erbschaftsrenten können nicht verhindern, daß hohe Kaufpreise nach wie vor der Erbteilung zugrunde gelegt werden. Daß der Grundbesitzer bei Kapitalsaufnahmen jeglicher Art den Wirkungen der Fluktuation des Zinskußes auch durch den Rentenkauf nicht entgeht, gibt Rodbertus selber zu. Darum bedürfen Rentengüter wie die Anerbengüter gewisser Dispositions= auch die beschränkungen zugunsten der Rentenberechtigten und der Gesamtheit, wie Teilbarkeit, beschränkter Ablösbarkeit der Rente, Beschränkung der Verschuldung auf einen aliquoten Teil des Taxwertes oder des abzuschätzenden Ertragswertes. M. Sering hat sich um die theoretische Begründung und Ausgestaltung dieses Inftituts besondere Verdienste erworben.

# Fünftes Rapitel.

# Neue Ansätze zur Weiterbildung der sozialen Theorie des Grundbesitzes.

1. Der wissenschaftliche Sozialismus S. 52. — 2. Die Bobenresormer S. 56. — 3. Die Agrarier S. 61. — 4. Die historische Schule S. 64. — 5. Lorent v. Stein, Abolf Wagner S. 68.

# 1. Der wissenschaftliche Sozialismus.

So lange die deutsche Nationalökonomie in den Bahnen der engslischen, klassischen Theorie sich bewegte, in Deutschland insbesondere in Theorie und Prazis der individualisierende Liberalismus herrschte, und der beginnende wissenschaftliche Sozialismus sich überwiegend nur mit den Problemen der industriellen Arbeit beschäftigte, blieb die Theorie des Grundeigentums nahezu unberührt auf dem Standpunkte, den sie unsgefähr um die Mitte des 19. Jahrhunderts erreicht hatte.

Die Diskussion über die Prinzipienfrage des Grundbesites lebte erst wieder auf, als ein unbefriedigender Zustand der wirtschaftlichen Güterverteilung, zunächst mehr agitatorisch als wissenschaftlich, von verschiedenen
Standpunkten aus, mit Nachdruck betont wurde, und dann allmählich doch
auch das Bedürsnis empfunden wurde, die nationalökonomischen Fundamente dieser praktischen, parteipolitischen Postulate auch wissenschaftlich
zu begründen. Den Ansang machte, um von unbedeutenden Vorläusern
zu schweigen, die Inaugural Address der Internationalen Arbeiterassociation von Karl Marx 1864, in welcher die Grund- und Bodenfrage vom Standpunkte der internationalen Sozialdemokratie zum ersten
Wale programmatisch beleuchtet wurde. 1869 wurde dieses Programm
auf dem sozialdemokratischen Kongreß in Basel diskutiert und im Sinne
von Marx sestigelegt; Liebknecht hat in seiner Grund- und Bodenfrage
(2. Auss. 1876) dazu den wissenschaftlichen Kommentar geliesert.

Am deutlichsten wird die sozialistische Lehre vom Grundeigentum immer noch aus Marx selbst (Kapital III, 2) erkannt. Sie ist zwar auszgesprochenermaßen nur eine Theorie der kapitalistischen Produktionsweise, aber da diese, nach Marx, doch in unserer Zeit die herrschende ist, kann sie doch Anspruch auf eine gewisse allgemeine Gültigkeit erheben. Danach wird also die Landwirtschaft von Kapitalisten betrieben, die sich von den übrigen Kapitalisten zunächst nur durch das Element unterscheiden, worin ihr Kapital und die von diesem in Bewegung gesetzte Lohnarbeit angelegt

ist. Das Grundeigentum sett das Monopol gewisser Personen voraus, über gewisse Portionen des Erdkörpers als ausschließliche Sphären ihres Privatwillens, mit Ausschluß aller anderen zu versügen. Der Gebrauch dieser Macht aber hängt ganz und gar ab von ökonomischen Bedingungen, die von ihrem Willen ganz unabhängig sind. Die kapitalistische Probuktionsweise unterwirft die Agrikultur unter das Kapital. Sie verswandelt dieselbe aus einem bloß empirischen und mechanisch sich sorterbenden Versahren des unentwickeltsten Teils der Gesellschaft in bewußte wissenschaftliche Anwendung der Agronomie, löst das Grundeigentum von Herrschafts und Knechtschaftsverhältnissen, den Grund und Boden als Arbeitsbedingung gänzlich vom Grundeigentum und Grundeigentümer. Das Grundeigentum erhält seine reine ökonomische Form und wird das durch ad absurdum geführt.

Die wirklichen Ackerbauer sind hier also Lohnarbeiter, beschäftigt von einem Rapitalisten (bem Pächter), ber die Landwirtschaft nur als ein bessonderes Exploitationsseld des Rapitals betreibt. Dieser Pächter zahlt dem Grundeigentsimer eine kontraktlich sestgesetzte Geldsumme für die Erslaudnis, sein Rapital in diesem besonderen Produktionsseld anzuwenden. Diese Geldsumme heißt Grundrente, einerlei ob sie vom Ackerboden, Bausterrain, Bergwerken, Fischereien, Waldungen usw. gezahlt wird. Die im Laufe der Zeit dem Boden einverleibten Kapitalien mit Einschluß der aus Arbeit entstehenden Bodenverbesserungen fallen schließlich, auch wenn sie vom Pächter gemacht sind, als untrennbares Akzidenz der Substanz des Bodens, als Gigentum dem Besitzer anheim. Der Wert wird gessteigert; die Kente schwillt auf; und zwar dadurch, daß der Grundeigentümer den Zins für das der Erde einverleibte Kapital der eigentslichen Grundrente hinzuschlägt.

Auch für die Lehre vom Bodenwert fallen bei dieser Gelegenheit einige prinzipielle Bemerkungen ab. Da der Boden infolge der sortsgesetzen Kapitalsinvestitionen selbst den Charakter eines Kapitals ansnimmt, wird auch seine Rente (eigentliche Grundrente plus Zins des investierten Kapitals) wie ein Kapitalszins behandelt; sie unterliegt daher auch den Gesetzen des Zinses und Kapitalprosits. Da diese aber im Fortschritt der gesellschaftlichen Entwicklung eine Tendenz zum Fallen haben, so folgt, daß der Bodenpreis eine Tendenz zum Steigen hat, auch unabhängig von der Bewegung der eigentlichen Grundrente und des Preises der Bodenprodukte, wovon die Rente einen Teil bildet. Da überdies das Grundeigentum in allen alten Ländern für eine besonders vornehme Form des Eigentums gilt und der Ankauf desselben als bessonders sichere Kapitalsanlage, so steht der Zinsssu, zu welchem die

Grundrente gekauft wird, meist niedriger als bei anderen auf längere Zeit sich erstreckenden Kapitalsanlagen. Das beweist aber nur die Höhe ihres Kaufpreises, nicht die Niedrigkeit der Grundrente (wie Thiers, la propriété, behauptet hat).

In der eigentlichen Grundrentenlehre geht Mary zunächst in den Spuren von Ricardo einher. Er entwickelt zunächst als allen Arten von Grundrente gemeinsam aus seiner Theorie vom Mehrwert, die sich der Besitzer der Produktionsmittel unbezahlt aneignet, daß die Grundrente ein Surplusprofit sei, wie er immer entstehe, wo bestimmte Waren unter günstigeren Bedingungen produziert werden als diejenigen, deren Produktionskosten den Marktwert bestimmen. Das besondere bei der Grund= rente ift nur die Verfügung über besondere Stücke des Erdbodens und seiner Appertinenzien. Der Besitz dieser bildet ein Monopol in ber Hand ihrer Besitzer, eine Bedingung hoher Produktivkraft des angelegten Kapitals, die nicht durch den Produktionsprozeß des Kapitals selbst her= gestellt werden kann. Die Differenz der Bodenfruchtbarkeit bewirkt, daß dieselben Mengen von Kapital und Arbeit, also derselbe Wert, sich in verschiedenen Mengen von Bodenprodukten ausprägen, daß diese Produkte also verschiedene individuelle Werte haben. Das Grundeigentum befähigt nun den Eigentümer die Differenz zwischen dem individuellen Profit und dem Durchschnittsprofit abzufangen; der so abgefangene Profit, der sich jährlich erneuert, kann kapitalisiert werden und erscheint dann als Preis der Naturkraft selbst. Das Grundeigentum ist somit die Ursache nicht der Schöpfung des Surplusprofits, sondern seiner Verwandlung in die Form der Grundrente, daher die Aneignung dieses Teils des Profits bezw. Warenpreises durch den Grundeigentümer.

Im einzelnen unterscheidet Mary 1. die Differentialrente als einfache Form eines Surplusprofits, sei es, daß zwei gleiche Mengen von Kapital und Arbeit auf gleichen Bodenflächen mit ungleichem Resultat beschäftigt werden, wo dann immer der Produktenpreis des schlechtesten, keine Kente tragenden Bodens den Marktpreis reguliert und die Differentialrente aus dem für den jedesmal gegebenen Entwicklungsgrad der Kultur gegebenen Unterschied in der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens entspringt; sei es, daß Kapitalmassen mit verschiedener Produktivität nacheinander auf demselben Bodenskück angewendet werden, so daß dann die Bodenrente auf die Flächeneinheit gerechnet steigt, was bei größerer Zerstreuung des Kapitals auf mehr Boden nicht der Fall wäre. Doch wäre eine Differentialrente auch auf dem schlechtesten Boden möglich, wenn bei steigendem Kornpreise die Bedarfsbeckung von den schlechteren Ländereien nur durch minderergiebige Kapitalanlagen möglich ist.

- 2. Die absolute Rente. Sie hat ihren Grund barin, daß in den landwirtschaftlichen Unternehmungen die Ausgleichung der Gewinne zu einer durchschnittlichen Prositrate ein Hindernis sindet wegen der gegensüber der Industrie relativ stärkeren Beteiligung an lebendiger Arbeit. Dadurch wird ein überschüssiger Mehrwert erzeugt, den das Grundeigentum an sich zieht. Die absolute Rente ist also ein allgemeiner Aberschuß über den Durchschnittsprosit, der allen Bodeneigentümern auf Grund ihres Besitzes zufällt. Dadurch werden alle differentialen Bodenrenten erhöht; aber auch Boden ohne Differentialrente erzielt die absolute Rente. Die absolute Bodenrente ist also ein Teil des Wertes bezw. Mehrwertes der Waren, der nun statt der Kapitalistenklasse, die ihn aus den Arbeitern extrahiert hat, den Grundeigentümern zufällt, die ihn aus den Kapitalisten extrahieren.
- 3. Die auf einem Monopolpreise der Produkte beruhende Grundsrente entsteht durch große Seltenheit von Naturschätzen oder besonders seltenen Produkten, sowie auf ungewöhnlichem Bedürfnis und ungewöhnslicher Zahlungsfähigkeit einzelner Kreise von Käufern. Während die Differentials und die absolute Rente einen Monopolpreis schaffen, schafft in dem letzten Falle der Monopolpreis die Rente.

Die Schüler und Abepten von Marx (der Marxismus) haben diese Lehre nicht weiter ausgebildet; sie steht auch heute noch innerhalb dieses Areises aufrecht, ist allein orthodox. Auch Kautsky (Agrarfrage 1899), der nach Marx dem Grundbesitzproblem die ausführlichste theoretische Behandlung hat zuteil werden lassen, ift nur in einem Punkte einigermaßen selbständig, wo er von dem Gegensatz zwischen Grundbesitz und Kapital handelt. Die Unterschiede treten da besonders hervor: das allgemeine Sinken des Zinsfußes erhöht den Marktwert des Bodens, aber nicht der Geldkapitalien; der jeweilige Wert eines Geldkapitals wird auf dem Rapitalsmarkte bemessen nach dem Zins, den es wirklich abwirft; der Preis eines Grundstücks aber wird bemessen nach der Grundrente, die es abwerfen kann. Die von der menschlichen Arbeit geschaffenen Produktionsmittel verschleißen (verflachen in ihrer Produktivität) und hören früher ober später auf zu existieren; sie müssen immer wieder erneuert werden. Der Boden dagegen ist unzerstörbar und ewig — wenigstens vom Standpunkte der menschlichen Gesellschaft. Die Frage nach der Rapitalnatur des Bodens ist damit allerdings so wenig erschöpft als bei Marx. Aber es tritt schärfer hervor — daß eine brauchbare Theorie ber Grundrente daraus nicht entwickelt werden fann.

Auch die technische Überlegenheit des Großbetriebes ist für Kautzty wie für Marx eine ausgemachte Sache. Das liegt in der untrennbaren Verbindung von Haushalt und Wirtschaft, dann in den Ersparungen an Bauten, Wegen, Zäunen, Rainen, Bodenbestellung, Inventar, Arbeits= fräften, in der besseren Arbeitsteilung und Arbeitsvereinigung, in der Kapitalsinvestitition (Drainage usw.), Ausnutzung des Kredits, der Markt= verhältnisse usw., während der Typus des Kleinbetriebs durch Überarbeit und Unterkonsumtion (Marx, Verelendung) gegeben sei. Während aber in dem Programm des Kommunistenbundes nach 1848 (Marx und Engels) die Umwandlung der großen Güter in Staatseigentum, und die Verstaatlichung der Hypotheken enthalten war, dreißig Jahre später sogar (ver= einzelt allerdings) die Verstaatlichung des Getreidehandels gefordert wurde, ist heute eine starke Gegnerschaft im eigenen Lager gegen bieses ältere Agrarprogramm erwachsen, die auch Kautty ergriffen hat. Die sozialistischen Forderungen der älteren Zeit in bezug auf Hypotheken und Getreide= handel werden heute von den Grundbesitzern und Kapitalisten erhoben; der Gesamtheit sollen die Nachteile des privaten Grundeigentums aufgehalft werden, diesem die Vorteile gewahrt bleiben. Dasselbe würde aber eintreten mit der Bodenverstaatlichung gegen Ablösung bei Fortbestehen der kapitalistischen Produktionsweise, wie sie die bürgerlichen Bodenreformer à la Henry George anstreben. Und so zieht es die heutige Sozialdemokratie auch vor, ihr Agrarprogramm zurückzustellen und sich mit der "Neutralisierung der Bauernschaft" zu begnügen.

# 2. Die Bodenreformer.

Eine zweite agrarpolitische Richtung, die aber doch auch zugleich eine wissenschaftliche sein will, steht dem Sozialismus nahe, kommt in ihren Endergebnissen auf den gleichen Punkt, der Vergesellschaftung des privaten Grundeigentums, ohne doch im übrigen die Argumente und die Konsequenzen des Sozialismus anzunehmen. Diese Richtung ist angeknüpft an den Namen von Henry George und dessen Hauptwerk Progress and Poverty 1879 und seine englischen Nachtreter Wallace, Dawson u. a., ist also für die deutsche Nationalökonomie, ähnlich den sozialistischen Grundgedanken über den Bodenbesitz, fremder Import und das um so mehr, als die deutsche Gruppe der Bodenreformer nicht annähernd die Selbständigkeit und Tiefe der Gedanken ihres Vorbildes erreicht. ist der Gedanke der Vergesellschaftung des Bodens als Heilmittel gegen die volkswirtschaftlichen Abel des Privatgrundeigentums auch früher schon, auch von Männern, die dem Sozialismus nicht zuzurechnen sind, ausgesprochen, so von dem Engländer Th. Spence 1575, von dem Deutschen H. H. Gossen 1852, von A. Th. Stamm 1871 und von A. Samter 1877. Aber diese vereinzelten Stimmen haben in der deutschen Literatur zunächst gar keinen tieferen Eindruck gemacht; war doch sogar Gossen, unzweifel= haft der bedeutenoste Theoretiker unter ihnen, gänzlich verschollen und wurde erst in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts unter dem Einflusse der neu erwachten abstrakten Theorie der Volkswirtschaft und der bereits lebendig gewordenen Bodenbesitzreform wieder ausgegraben (neue Ausgabe der "Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs" 1889). Erst mit H. George hat sich die Theorie der Bodenbesitzreform einen festen Platz in der Literatur der Volkswirtschaftslehre errungen; jeine Nachfolger nahmen zwar auch Gedanken seiner Vorläufer zur Befestigung der neuen Lehrsätze, ohne doch im wesentlichen über George hinauszukommen. Den theoretischen Ausgangspunkt der Bodenbesitzreform bildet bei George wie bei seinen Nachfolgern die Ricardo-Thünensche Lehre von der Grundrente. Der natürliche Wert des Bodens beruhe auf seiner natürlichen Fruchtbarkeit und auf den Verkehrsverhältnissen, in welchen er zu der gesamten Volkswirtschaft stehe. Beides sind Wert= elemente, welche nicht Früchte der Arbeit sind, daher auch nicht als recht= mäßige Basis des Eigentumsrechts gelten können. Die Bodenrente, welche auf diesen beiden Elementen des Wertes beruht, wird durch das private Grundeigentum zu einem unverdienten Bezug an Werten, welche doch nur die Gesamtheit geschaffen oder die Natur freiwillig dargeboten habe (so auch schon Samter). Daher müsse es als ein Recht bes Staates angesehen werden, die reine Grundrente für sich in Anspruch zu nehmen, wodurch ihre antisoziale Wirkung gänzlich entfalle, und die bisher verfümmerten Einkommenszweige (Arbeit, Unternehmung, nach George auch Rapital) zu ihrem Rechte kommen. Die Verstaatlichung der Grundrente erfolge am besten durch ihre Wegsteuerung (George), oder, für deutsche Verhältnisse, durch ihre Wegpachtung, indem der Staat ein ewiges Vortaufsrecht habe, bis allmählich aller Boden in seinem Besitze ist; den auf diesem Wege gekauften Boden verpachtet der Staat gegen eine Pacht= rente, wie sie den besonders günstig wirkenden Naturkräften und der Verkehrsentwicklung des Bodenwertes entspricht. Dem Pächter bleibt demnach ber ganze Wert seiner Arbeit und aller vom Boden trennbaren Objekte (Gebäude usw.), an denen er nach wie vor Privateigentum besitzen foll (Flürscheim, Der einzige Rettungsweg 1890).

Eine Verschiedenheit zwischen der deutschen, hauptsächlich durch Flürscheim ausgebildeten Lehre und der Theorie ihres amerikanischen Herrn und Meisters besteht hauptsächlich in bezug auf das Verhältnis zwischen Grundrente und Kapitalzins. Nach George ist der letztere ein großer Einkommenszweig, da er aus der Vermehrungsfähigkeit entspringt,

welche einzelnen Kapitalgegenständen infolge der reproduktiven Naturkräfte innewohnt und aus der Fähigkeit der übrigen Kapitalgegen= stände, gegen jene ausgetauscht zu werden. Flürscheim dagegen ver= sucht, unter dem Eindrucke der gegen George gerichteten sozialistischen Kritik, wonach mit der bloßen Beseitigung der Grundrente der Kapital= zins, als die andere, praktisch weit wichtigere Form arbeitslosen Ein= kommens noch nicht überwunden sei, zu zeigen, daß in der Tat die Bobenverstaatlichung allein in ihren Wirkungen das Gleiche erziele, als wenn zugleich die übrigen Produktionsmittel verstaatlicht worden wären. Der entscheidende Punkt hierfür sei der Umstand, daß die Kapital= überschüsse in den mit Grund und Boden zusammenhängenden Monopolen angelegt werden. Die Grundrente aber, als das Resultat aller Boden= monopole, sei die Mutter des Kapitalzinses. Mit ihrer Beseitigung ver= schwinde auch der Kapitalzins; denn nur so lange als man Kapital in Landeigentum verwandeln könne, so lange werde man auch für die Ver= leihung von Kapital mindestens ebensoviel Zins beanspruchen können, als man mit dem dafür eingetauschten Lande Grundrente erzielen könne. Ebenso ist aber auch für die ungünstige Gestaltung des Arbeitseinkommens nicht nur die Grundrente verantwortlich zu machen (George), sondern auch das im Boden bestehende "imaginäre Kapital", der kapitalistische Wert des Rechtes den Nebenmenschen tributpflichtig zu machen. Auf diesen beiden Hauptlehrsätzen der Bodenreformer beruht ihr Glaube, daß sich daraus theoretisch ein vollständiges System einer neuen Wirtschaftsordnung entwickeln lasse.

Auch in einer zweiten Richtung gehen die deutschen Bodenreformer über George hinaus, indem sie die Aberwindung der Grundrente, als ein Monopolrecht des privaten Grundbesitzes, nicht von der Grundrentensteuer, sondern nur von einer wirklichen Bodenverstaatlichung erwarten. Während George die Einmischung der Regierung in die Volkswirtschaft wie den Sozialismus verwirft, weil sie den Zwang an die Stelle der Freiheit setzen, unter der allein die Produktion gedeihen und die Verteilung der Güter gerecht werden kann, verlangen Flürscheim und seine Anhänger eine direkte und ununterbrochene Staatseinmischung. Zunächst soll der Staat eine Abschätzung des gesamten Bodens zum heutigen Wert vornehmen und bei jedem Verkaufe einer Liegenschaft ein Vorkaufsrecht ausüben, bis allmählich aller Boben im Besitze bes Staates ift. Der so in die Hände des Staates gelangte Grundbesitz wird dann von ihm ver= pachtet (schon Gossen und Spencer 1851 verlangten an den Meistbietenden); aus der Höhe der Pachtanbote werde der Wertzuwachs ersichtlich, nachdem der die vom Boden trennbaren Meliorationen enthaltende Teil abgezogen sei. Die deutschen Bodenreformer greifen also weit stärker als George den gegenwärtigen Stand des Grund besitzes an, aber sie entschädigen den bisherigen Grundbesitzer durch die Bezahlung der kapitalisierten Bodenrente; nach George dagegen haben die bisherigen Eigentümer keinen Anspruch auf Entschädigung für die verlorene Bodenrente, weil sie diesselbe volkswirtschaftlich nie beanspruchen konnten.

So abgerissen, unsertig und widerspruchsvoll aber auch die theoretische Grundlage ist, auf der die deutschen Bodenresormer ihr agitatorisches Programm ausgedaut haben — so ist diese doch dogmengeschichtlich in mehrsacher Hinscht nicht unwichtig und daher auch in einer Geschichte der deutschen Wirtschaftslehre nicht zu übersehen. Vor allem schon desswegen, weil sie zeigt, zu welchen Konsequenzen die Einseitigkeiten der Ricardoschen Grundrentenlehre verleiten können. Die Schristen der deutschen Bodenresormer sind in dieser Hinscht eine Fortsetung der die in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts zurückreichenden Grundrentenliteratur, welche ja auch schon eine radikale Gruppe gezeitigt hatte, die von der Grundrente als ausschließlichem Monopolgewinn der Grundbesseher aus zu einer gänzlichen Berurteilung derselben gekommen war (Arndt).

Die Rententheorie der Bodenreformer ist zweitens nicht unwichtig geworden durch den Gegensatz, in dem sie sich zu der sozialistischen Lehre von der allgemeinen Vergesellschaftung aller Produktionsmittel befindet. Es ist nicht ohne tieferen Grund, daß sich die Sozialdemokratie auf der ganzen Linie gegen die Bobenreformer wendet und von deren Ansichten nur Schaden für die eigene Partei erwartet. Die Bodenverstaatlichung würde nicht nur einen solchen Kraftaufwand erfordern, daß der Staat in Erfüllung seiner sonstigen sozialen Aufgaben geschwächt werde; auch theoretisch sei die Lehre von der Grundrente eine große Einseitigkeit, da diese ja doch nur eine Absplitterung des Mehrwertes sei, der in allen Seiten seiner Erscheinung verurteilt werden müsse; eine bloße Verurteilung der Bobenrente schwäche die Wirksamkeit der Lehre in sehr bedenklicher Weise Die Absorbierung des Kapitalzinses mit der Aufhebung des privaten Grundrentenbezugs sei durch nichts zu begründen, es fäme daher die Verstaatlichung der Grundrente nur dem beweglichen Kapital zugute, das nun um so ungestörter die Arbeit auszubeuten in die Lage fäme, indem es einen immer größeren Anteil an dem Gesamtertrage der Boden= produktion an sich ziehen könne.

Diese Gegnerschaft der Sozialdemokratie weist wohl mit Recht auf gewisse Schwächen in der Theorie und Praxis der Bodenreformer hin, zugleich aber enthält sie unleugbar gewisse Schwächen der eigenen Theorie,

die im letzten Grunde in der Einseitigkeit einer generalisierenden Lehre vom Mehrwert und in der absoluten Unfruchtbarkeit besteht, den Postulaten der Partei eine praktisch realisierbare Formel zu geben.

Der praktische Einfluß der Bodenreformbestrebungen ist nicht gering zu veranschlagen. Zunächst ist durch sie die Aberzeugung allgemein ge= worden, daß die öffentliche Gewalt (Staat, Gemeinde) selbst Grundbesitz haben und sich in der Erhaltung und Vergrößerung desselben nicht von privatwirtschaftlichen, sondern von gemeinwirtschaftlichen Gesichtspunkten leiten lassen muß, um den auf Grund und Boden besonders mächtigen Sonderinteressen entgegenzutreten und die soziale Macht des Grundbesitzes für ihre eignen, öffentlichen Aufgaben einsetzen zu können. Daher Er= haltung der Domänen- und Gemeindegüter, Vermehrung des Staatsbesitzes an Forsten, Bergwerken (besonders Kohlen), sowie an Verkehrsstraßen (Eisenbahnen), Einführung weitergehender Differenzierung des Besitzrechts am Boben gegenüber dem beweglichen Vermögen, insbesondere Enteignungs= recht, dingliche Rechte an fremdem Grund und Boden, Besteuerung des Wertzuwachses und Grundsteuer nach dem gemeinen Wert (diese sowohl für Stadt- wie für Landgemeinden). Ja, selbst für die koloniale Entwicklung (Riautschau) hat sich der Gedanke einer staatlichen Bodenpolitik, welche die private Bodenspekulation ausschließt und dem Staate die Verfügung über wichtige Landstrecken dauernd erhält, als fruchtbar erwiesen.

Schließlich ist zu konstatieren, daß die Lehre der Bodenreformer einen bedeutenden Erfolg erzielt hat mit der energischen Betonung des unverdienten Wertzuwachses, den die steigende Bodenrente den privaten Grundbesitzern zuführt. Ift diese Lehre auch, wie die Lehre vom Boden= monopol als Quelle der Grundrente, eine Einseitigkeit, da sich monopol= artiger und Konjunkturengewinn unter gewissen Voraussehungen überall in der Volkswirtschaft und für alle produzierenden Klassen, auch für die Konsumtion, einstellen können, so war doch das Vorkommen eines un= verdienten Wertzuwachses nirgends so anschaulich und einleuchtend zu demonstrieren als gerade an dem privaten Grundbesitz, und insbesondere an dem städtischen Grundbesitz mit seinem sprunghaft steigenden Werte und seiner geradezu provozierenden Wertspekulation. Hier hat denn auch die Bodenreform am meisten den Blick für die Vorkommnisse eines unverdienten Wertzuwachses geschärft und eine Verurteilung desselben, als ein Mittel zur Bereicherung der Bodenbesitzer auf Kosten der Mieter und sonstigen Nutnießer von städtischem Boden und seiner Pertinentien (Gebäude, Werkstätten usw.) in den weitesten Kreisen angeregt. ist denn auch eine solche Besteuerung des unverdienten Wertzuwachses, wie sie schon J. St. Mill 1870 angeregt und George als den Hauptpunkt seines praktischen Reformprogramms näher entwickelt hat, im Laufe der letzten Dezennien in vielen deutschen Städten wie auch im Auslande eingeführt worden, wobei die Bestrebungen der deutschen Bodenresormer einen großen Teil des Erfolges auf ihr Guthaben setzen können (s. unten 6. Kapitel).

# 3. Die Agrarier.

Eine dritte agrarwissenschaftliche Bewegung wurde in Deutschland, freilich von ganz anderem Boden aus, angeregt durch die praktischen Bestrebungen beutscher Landwirte zur Verbesserung ihrer Gesamtlage innerhalb der Volkswirtschaft, insbesondere auf dem Gebiete der Gesetzgebung, der Verwaltung und des Genossenschaftswesens (Agrarier). Die Ans fänge dieser Bewegung stehen in Rusammenhang mit den sinkenden Getreidepreisen, der wachsenden Bobenverschuldung und den Schwierigkeiten des landwirtschaftlichen Arbeitsmarktes. Der literarische Niederschlag dieser Bewegung liegt, zunächst durchaus agitatorisch, in den drei ersten Kongressen norddeutscher Landwirte 1868—1870 und in den Verhands lungen des Deutschen Landwirtschaftsrates 1872, in denen zuerst Fragen volkswirtschaftlicher und sozialer Natur zur Diskussion gestellt waren. Damit ist es aber doch bald als unentbehrlich empfunden worden, die Fragen auch wissenschaftlich zu vertiefen, wollte man sich nicht allzubald mit den Deklamationen eines unzufriedenen, bloß auf seinen Sondervorteil bedachten Berufsstandes erschöpfen und — diskreditieren.

Das wissenschaftliche Agrarprogramm beschränkt sich aber bis jetzt auf die allgemeine Forderung, das private und öffentliche Recht auf der Grundlage des deutschen Rechtsbewußtseins weiter auszubilden, insbesondere das Verschuldungsrecht, Heimstätten-, Anerben- und Rentengüterrecht u. a., eine Forderung, welche den Agrariern durchaus nicht spezifisch zukommt. Die übrigen Forderungen, wie Zollschutz, steuerliche Schonung der landwirtschaftlichen Nebengewerbe, Herabsetzung oder Beseitigung der Grundsteuer, Vertretung der landwirtschaftlichen Interessen, aber Entlastung der Selbstverwaltung (was doch eigentlich ein innerer Widerspruch ift), Beseitigung des Terminhandels in Getreide u. a. ent= behren bis jett einer tieferen wissenschaftlichen Begründung und sind alle mehr nur als Machtfragen aufgestellt, zu deren Förderung eine stramme Organisation der Partei in Verbänden, in den politischen Wahlen und in den Parlamenten angestrebt wird. Spezielle große Organisationen einzelner landwirtschaftlicher Betriebszweige, wie die deutsche Spiritusverwertungszentrale, die Viehverwertungszentrale, sind gelungene Schöpfungen des praktischen Agrarismus; ihr Grundgedanke, die technisch

vollkommenste Produktion mit einer ebenso vollkommenen Organisation bes Marktes zu verbinden, ließe noch große Ersolge für die Landwirtsschaft erhossen, während bis jeht im allgemeinen das Interesse an der Verbesserung der Produktion in den Hintergrund geschoben ist durch das einseitige Drängen nach Preissund Absahvorteilen. Das begreist sich; die Agrarfrage der Gegenwart ist aus einem ursprünglichen Problem der Preisdildung des landwirtschaftlichen Grundbesites und seiner Nechtsverhältnisse ein Problem der Preisdildung der landwirtschaftlichen Probukte geworden (Ruhland). Um so mehr aber schien der agrarische Standpunkt einer tieseren wissenschaftlichen Begründung bedürftig. Diese ist ihm auch versuchsweise zuteil geworden früher durch Rudolf Meyer, später durch G. Ruhland, die wir als die angesehensten literarischen Verstreter des Agrarismus (nicht der heutigen Agrarier) bezeichnen können.

Rudolf Meger (Sinken ber Grundrente, 1894) hat zwar zur wissenschaftlichen Weiterbildung der Theorie von der Grundrente nichts beigetragen, aber er versolgt in lehrreicher Weise die Konsequenzen der landwirtschaftlichen Entwicklung für dieselbe. Die technischen Fortschritte des Bodenandaues wie der landwirtschaftlichen Ausrüstung und der landwirtschaftlichen Nebengewerbe machen einheimischen Boden entbehrlich; die überseeischen Getreidezusuhren haben für die europäische Landwirtschaft eine gleiche Wirkung. Es steht dadurch mehr Boden zur Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte zur Verfügung, was mit der Abschwächung des Monopolcharakters des Bodens und dem Sinken der Bodenrente gleichbedeutend ist. Dazu die steigende Bodenverschuldung. — Das alles führt zur Ausbreitung des Großgrundbesites und des Großkapitalismus in der Landwirtschaft, deren Auswüchse nur im Sinne von Roddertus, aber durch eine ethische (katholische) Ordnung des Arbeitsverhältnisses überwunden werden können.

Wie Audolf Meyer von Rodbertus, so kam G. Auhland von Schäffle her, der ihn aber (Die agrarische Gefahr, 1902) gründlich abgeschüttelt hat. Trozdem sind es Gedanken von Schäffle, mit denen sich Ruhland identissiert, daß die Preise der Grundstücke durchaus nicht durch den Reinertrag bestimmt werden. Verkehrswert und Reinertragswert fallen nicht zusammen, weder bei aufsteigender noch bei abwärts gehender Beswegung. Daraus entspringt selbst bei höchst intelligenter Landwirtschaft die Agrarnot, die Ausbeutung und teilweise Vernichtung des produktiven Bauernstandes in ewig neuem Turnus, einmal durch Aberzahlung und Aberschuldung, dann durch ruinöse Subhastationspreise; die Agrarpolitik muß daher ihre Bemühungen darauf konzentrieren, jenen Ertragswert, welcher aus dem durchschnittlichen Gutsertrage nach anständiger Vers

gütung der Arbeit sich berechnet, zum Angelpunkt des Güterverkehrs, Pacht- und Erbrechts zu machen.

Den wahren Wert, das natürliche Wertmaß des Grundbesitzes findet Ruhland (Das natürliche Wertverhältnis des landwirtschaftlichen Grundbesitzes, 1885) in dem Renten= und Ertragswert bei relativ extensiver Wirtschaft (R), dem dann noch diejenigen Kosten (K) zuzurechnen sind, welche durch die verständnisvollen Neuanlagen von dem Zeitpunkt der erfolgten Rentenwertschätzung an in das Gut verwendet worden sind. Also W = R + K. Dabei kommt als Marktpreis der Produkte ein größerer Durchschnitt aus jener Zeit in Rechnung, in welcher die extensive Betriebsweise bestanden hat. Nach Abzug der nötigsten Kosten schält sich aus dem Geldrohertrage der Geldreinertrag heraus, der, zu dem damaligen Zinsfuße kapitalisiert, den Rentenwert R vergegenwärtigt. Der Wert von K baut sich auf diesem Grundwerte historisch auf. Er repräsentiert die Rosten der verständnisvollen, d. h. in der Wirtschaft erfolgreichen Neuanlagen in der Wirtschaft, die sich daran erkennen lassen, daß ihr Einfluß auf den Wirtschaftserfolg mindestens der landesüblichen Verzinsung des Rostenbetrages gleichkommt.

Dieser Wert des landwirtschaftlichen Grundbesitzes, als eines gezebenen wirtschaftlichen Objekts, ist daher auch ein an sich gegebener, ohne Rücksicht auf den von der Zukunft zu erwartenden Ertrag. Dieser natürliche Wert ist unabhängig von den Springwerten des Marktes. Er ist unabhängig von den Fluktuationen des Zinssußes, unabhängig auch von der größeren oder geringeren Tüchtigkeit der Betriebsleitung.

Die Feststellung des wahren oder natürlichen Wertes wollte Ruhland ursprünglich als Inhalt eines öffentlich rechtlichen Akts, dem sich alle und jede Handänderung zu unterwerfen habe, der autonomen Gemeinde zuweisen, an die sich auch die Kreditorganisation anzulehnen habe. Später hat er sich ganz an die Schäfflesche Inkorporation des Hypothekarkredits angeschlossen.

Sind nun auch Ruhland und noch weniger R. Meyer heutzutage nicht mehr die anerkannten Lehrer und Meister des Agrarismus, so wird doch auf ihre wissenschaftliche Arbeit der größte Teil der theoretischen Grundlagen dieser Richtung zurückzuführen sein, wenn sie sich auch dessen kaum mehr bewußt ist. Sie haben die Umstände, welche die moderne agrarische Bewegung geweckt haben, das Sinken des Getreideweltpreises und das Steigen der industriellen Produktion bezw. des Lohnniveaus aufgezeigt und, wenn auch in voneinander abweichender Weise, zuerst die Wirkungen dieser Prozesse entwickelt. Was die modernen Agrarier heute als ihr, allerdings wechselndes, Programm ausstellen: Hochstand der Kornpreise, Tiefstand der Arbeitspreise, agrarische Schutzölle (sogar Getreides aussuhrmonopol, Kanik), agrarische Syndikate mit Staatshilse, Beschränstung der Freizügigkeit, das sind zum Teil allerdings leicht verständliche Wünsche, die aber doch einer wissenschaftlichen Begründung noch entsbehren und bei der bestehenden Gesellschaftsordnung sich nur sehr teilweise verwirklichen lassen. Ein Umsturz derselben aber, im Sinne eines agrarischen Sozialismus ober Feudalismus, steht nicht auf dem Programm der Ugrarier.

# 4. Die historische Schule.

Die neuere historische Schule der deutschen Nationalökonomie hat zweisellos mächtige Anregung zu einer vertieften Prüfung der volkswirtsschaftlichen Grundlagen des Bodeneigentums gegeben und ist auch in ihren Konsequenzen zu einem selbständigen prinzipiellen Standpunkt, der relativen Berechtigung des Grundeigentums, gekommen. Dabei lassen sich die theoretischen Hauptvertreter dieses Standpunkts, v. Miaskowski, Schmoller, A. Wagner (der in diesen Fragen der historischen Schule mindestens sehr nahe steht), zugleich als Repräsentanten der graduell verschiedenen positiven Resormbestredungen auf dem Gebiete des Agrarrechts bezeichnen.

v. Miaskowski (Erbrecht und Grundeigentumsverteilung, 1882, 1884), als der konservativste, hält die bestehende Grundeigentumsordnung in allen wesentlichen Punkten als die für unsere Zeit relativ beste aufrecht und strebt nur solche Reformen an, die sie besser, als das herrschende Recht, zu erhalten vermögen; Schmoller verkennt nicht, daß die heutigen Eigentumsverhältnisse des Grundbesitzes unter bestimmten Voraussetzungen unhaltbar werden; Vernachlässigung der öffentlichen Pflichten des großen und mittleren Besitzes, bloßer Rentengenuß durch den Großgrundbesitz, ungesunde Zwergpachtwirtschaft und allgemeine Überschuldung. Aber auch er hält diese Übelstände noch für behebbar durch eine ganze Reihe agrar= politischer Maßnahmen, wie sie unsere Zeit schon in Angriff genommen hat; aller Grundbesitz wird in steigendem Maße in seiner Nutzung gesetz= lichen Schranken unterworfen, aber gerade dadurch auch in seinem Be= Ebenso schließt aber die höhere Staats= und GeseU= stande gesichert. schaftsverfassung gemeinschaftliches Eigentum und bestimmte Rechte der Gemeinschaft über das individuelle Eigentum in sich. Das Wesentliche ist dabei, daß die Eigentumsordnung eine immer kompliziertere wird, aber nicht, daß sie zu den rohen Formen des alten Staats= oder Gemeinde= eigentums zurückfehrt.

Was speziell die wissenschaftliche Grundauffassung des Rentenproblems anbetrifft, so können wir unbedenklich G. Schmoller als den Wortführer

der deutschen historischen Richtung der Nationalökonomie betrachten; er hat auch am ausführlichsten über das Problem der Grundrente sich verbreitet (Grundriß II, 437 ff.). Die Steigerung des Gewinns, welche die Folge beschränkter Produktionsmittel (Grundstücke, Erzlager usw.) ober beschränkter eigentümlicher Verhältnisse und Einrichtungen ist, setzt sich in der Regel in einen erhöhten Wert der Kapitalien und Vermögensstücke Im ganzen wird stets, wo der Mehrgewinn einigermaßen gesichert erscheint, der Mehrwert der Kapitalstücke, auf die man ersteren zurückführt, entsprechend dem herrschenden Zinsfuß erfolgen. Und umgekehrt werden sinkende Gewinne die Kapitalentwertung zur Folge haben. es wird in der Hauptsache kein Zweifel sein, daß die Gewinnerhöhung oder everminderung die Ursache, der erhöhte oder verminderte Kapitalwert die Folge ist. Es handelt sich um eine Erscheinung, welche die Ein-Kommensverteilung allgemein beeinflußt. Die erhöhten oder verminderten Gewinne erhöhen ober vermindern das Vermögen und seine Rente. Die Anfänge solcher Gewinnerhöhung werden fast immer durch gewisse Betriebs= und Verkehrsfortschritte geschaffen oder veranlaßt; aber die Ge= winne werden dann konsolidiert, sie werden in verschiedenen Rechtsformen zu vererblichen Vermögensrenten, zur Grundlage von arbeitslosem Renten= einkommen. Die bekannteste, am frühesten erörterte Art dieser Gewinn= und Rentenbildung ift die Grundrente. Wo der landwirtschaftliche Betrieb auf halbwegs fruchtbarem Boden einige Fortschritte gemacht, der jährliche Reinertrag eine gewisse Stetigkeit erreicht hatte, erlangte der bebaute Boben einen gewissen Wert schon infolge der Urbarmachung und der regelmäßigen Bestellung und bald stieg mit dem Getreidebau und der Viehzucht der Reinertrag so, daß Abgaben von Ernteteilen, später von Teilen bes Gelbertrages an die Gemeinde, den Häuptling, den Grundherrn möglich wurden und doch von derselben Hufe zwei und mehr Familien auskömmlich leben konnten, wo früher kaum eine hatte bestehen Mit dem steigenden Absatz der ländlichen Produkte nach der Stadt wuchsen die Geldreinerträge weiter und dementsprechend stieg der Gewinn des Bewirtschafters, der Eigentümer war, und dementsprechend ber Wert seines Bodens. Steigende Preise der verkäuflichen Produkte und landwirtschaftliche Fortschritte gingen meist parallel, die ersteren ermunterten zu den letteren. In der älteren Zeit führte dieser Prozeß zu der feudalen Verfassung des Grundeigentums. Mit dem freien, privaten Grundeigentum trat an die Stelle der bäuerlich-feudalen Abhängigkeit die Gelbverpachtung auf Zeit, auch für den landwirtschaftlichen Betrieb und Besit die Geldrechnung und die Erzielung steigender Gelberträge. Grundrente erschien zuerst (zweite Hälfte bes 18. Jahrhunderts) in einer Zeit landwirtschaftlicher Fortschritte als ein Geschenk der überreichen Natur, als eine heilsame Prämie für landwirtschaftlichen Fortschritt. Dann aber, als die Gewinne und Renten mit den enorm wachsenden Getreidepreisen wie fast nie früher gestiegen waren, da erschien der Nationalökonomie die Grundrente als ein nationales Unglück für die Konssumenten, als ein zu bekämpfendes Monopol.

Schmoller gibt dieser auf Ricardo fußenden Auffassung insoweit recht, daß im landwirtschaftlichen Gewinn des selbstwirtschaftenden Eigentümers meist außer dem persönlichen Arbeitsverdienst und dem gewöhn= lichen Kapitalgewinn (für frühere Arbeit, Kapitalanwendungen, Meliora= tionen usw.) noch ein Extragewinn für seine monopolartige Stellung enthalten sei und daß die beiden Elemente (gewöhnlicher Kapital= und Monopolgewinn) auch in der Pachtrente des Grundeigentumers mit= einander verbunden seien. Diese beiden Elemente nennt er Ersatzente und Monopolrente, aus deren Verhältnis zueinander sich erft die volkswirtschaftliche Bedeutung der Grundrente erschließen lasse. Daß es historisch beide Arten der Grundrente immer gegeben habe, zeigt die ge= schichtliche Agrarverfassung, der steigende Wohlstand der Grundaristokratie und der freien Bauern. Das Liebigsche Gesetz der abnehmenden Bodenerträge scheint dafür zu sprechen, daß die Ersahrente immer kleiner wird. Aber das Gesetz gilt doch nur von der Nährstoffwirtschaft; es schließt nicht aus, daß eine Summe von Arbeiten, Kapitalverwendungen, tech= nischen Fortschritten nicht ober nur beschränkt unter dasselbe falle. Bei gleichbleibender Grundrente ist also nicht immer nur der Teil, welcher auf das Bodenmonopol zurückführt, größer, die Ersatzente kleiner geworden; für jede Zeit und jedes Land ist zur Entscheidung darüber die Vorfrage zu stellen, ob die teurer oder die billiger kommenden Fortschritte überwiegen. Aber auch die Monopolrente hat keineswegs eine stetig steigende Bewegung, wie man aus der fortwährenden Vermehrung der Volkszahl und des sich beständig erhöhenden Bedarfs an Bodenfrüchten schließen wollte. Sie geht zurück, wenn durch Einbeziehung der Weiden, bes Brachlands, des Öblands in die Bestellung viel Land neu erschlossen wird, sie steigt, wenn der Prozeß der inneren Kolonisation einen gewissen Abschluß erreicht hat. Sie steigt, wenn der Inlandsmarkt von der aus= wärtigen Konkurrenz durch Zölle geschützt wird, sinkt, wenn die billige überseeische Konfurrenz zu den Produkten des heimischen Bodens hin= In der Epoche, der Ricardo angehört, fand eine enorme autritt. Monopolrentenbildung in England statt durch die Kontinentalsperre, die hohen Weizenpreise, die Ausdehnung des Ackerbaues auf ganz schlechte Boden.

Neben der historischen Betrachtung läßt sich auch örtlich (geographisch) das Verhältnis von Ersagrente und Monopolrente als ein wechselndes erkennen. Zunächst bestreitet Schmoller die Annahme von Ricardo, daß irgendeine Monopolrente aus den ursprünglichen und unzerstörbaren Aräften des Bodens entspringe. Jeder Boden gibt nur durch sorgfältige Pflege seine Reinerträge, ohne sie gebe es auch keine Monopolrente. Auch wird nicht stets der beste Boden zuerst angebaut, was die historische Monopolrentenbildung sehr beschränkt. Aber doch gibt der von Natur fruchtbarere und der dem Marktmittelpunkte näher gelegene Boden höhere Reinerträge und damit nach und nach auch eine Monopolrente, die dem schlechteren und entlegeneren Boden fehlt. Gewiß sind die Differenzen der Ernte, des Reinertrags, der Bodenpreise nicht bloß in der natürlichen Fruchtbarkeit und Lage, sondern zu einem guten Teil auch in verschiedener Rulturarbeit, Rapitalinvestition usw. begründet. Und wenn dann vor allem gesellschaftliche Anordnungen, Wegebau, Gisenbahnen, Planlegung, Agrarverfassung, noch in die landwirtschaftlichen Reinerträge eingreifen, so ift doch die Grundlage für diese Wirkungen meist auch durch die Lage und die Fruchtbarkeit gegeben.

Sind aber auch die periodisch eintretenden starken Renten= und Bertsteigerungen nie bloß Folge der Arbeit, sondern zeitweise Wertzusätze infolge der Beschränktheit der Fläche, so werden sie, wenigstens in den Händen der ersten Besitzer, doch erst durch gute Benutzung der Situation für Rulturverbesserungen fixiert und verallgemeinert; ihnen kommen sie als gerechtfertigte Prämien des Fortschritts zugute; den Nachbarn und Nachahmern allerdings zum großen Teil als unverdiente Lotteriegewinne. Daraus lassen sich keine allgemeinen Sätze im Sinne der Bodenreformer ableiten. Alle Versuche, die ganze Monopolrente als solche für den Staat einzuziehen, würden die Sicherheit des privaten Eigentums zu sehr bebrohen und würden voraussetzen, daß in Zeiten der sinkenden Grundrente die Eigentümer auf Staatskoften entschädigt würden. In allen Ländern älterer Rultur ift der erheblichere Teil des Bodenwerts ein seit Generationen feststehender. Die neuen Erwerber, die ein Gut entsprechend ber gestiegenen ober gefallenen Gesamtrente gekauft, haben keinen besonderen Gewinn ober Verluft; sie erhalten die mäßige landesübliche Verzinsung, da die Anlage eine besonders sichere und begehrte ist. Millionen von kleineren Besitzern haben in ihrem Grundeigentum nur eine gesicherte Arbeits- und Ernährungsgelegenheit, sie haben im Reiz des eignen Besitzes das stärkste Motiv zu großem Fleiße. Im ganzen heutigen Europa ist eine starke Senkung ber Gesamtrente vorhanden. Von einem drückenden Bobenmonopol, das einen immer größeren Teil alles Ginkommens an sich ziehe, kann da keine Rede sein.

# 5. Lorenz von Stein, Adolf Wagner.

Im Gegensatze zu Schmoller sind L. v. Stein und A. Wagner auch in den Fragen des Grundbesites und der Bodenpolitik vielmehr kon= struktiv, rationalistisch, rechtsphilosophisch. Aber doch stehen beide gerade auf diesem Gebiete so sehr auf den Grundlagen der Rechts= und Wirt= schaftsgeschichte, daß sie füglich den Vertretern der historischen Schule angereiht werden, von der sie gewissermaßen einen Abergang zur deduktiven Richtung darstellen. Lorenz v. Stein hat in seinem hier speziell in Betracht kommenden Werke "Die drei Fragen des Grundbesitzes und seine Zukunft, 1881" dem Grundeigentumsrecht und der Grundeigentums= politik die Stelle angewiesen, welche sie nach dem ganzen Verlauf der Rechts = und Wirtschaftsgeschichte heute einzunehmen haben. Freiheit des Grundeigentums ist dasselbe den Gesetzen der National= ökonomie unterworfen worden. Der Grundbesitz wird damit Kapital, eingereiht in die Gesamtheit aller Bewegungen, Gesetze und Gegenfätze, welche die staatsbürgerliche Gesellschaft für alle Staatsbürger in gleicher Weise entwickelt. Die Erhebung des Grundbesitzes zum freien Kapital hat zuerst für die Landwirtschaft das persönliche Kapital in Betrieb und Intelligenz entfesselt, seine wertproduzierende Kraft zur Geltung gebracht; dann aber hat sie gerade dadurch den Reichtum des Grundbesitzes in einem Grade entwickelt, wie das keine andere Zeit jemals vermochte und mit dem Reichtum des Grundbesitzes auch den der ganzen Nation. Rapitalseigenschaft hat aber der Boden auch eine zweite Rapitalfunktion übernommen, die Rentenbildung, welche auf der Mobilisierung des Boden= werts im Ertrage, auf der Verzinsung der in die Bodenproduktion ver= wendeten Kapitalnutungen und auf der Erzielung eines Überschusses an Wert gegenüber den gesamten Auswendungen der Landwirtschaft beruht. Mit der Bodenrente schafft sich der Grundbesitz die Bedingung, die jedes Kapital anstrebt, sich selbst zu vermehren, die Kapitalisation. Zugleich entsteht aber nun auch mit der Grundrente die Möglichkeit, Gigentum und Betrieb zu trennen (Pacht), sowie mit der Kapitalisierung der Grund= rente den Besitz des Bodens und die rechtliche Verfügung über seinen Wert zu trennen (Verpfändung). Und damit erwachsen der Landwirt= - schaft zwei Gefahren: die Ausbeutung der Pächter, ihres Kapitals und ihrer Arbeit durch den Grundbesitzer und die Ausbeutung des Grundbesitzers durch den Geldkapitalisten. In beiden Fällen geht jener merkwürdige Prozeß vor sich, in welchem, geschützt durch das Recht, das Güter= und Wertkapital das Unmögliche will — es will Kapitalbildung und Kapitalverwertung ohne Arbeit; das arbeitslose Kapital und Einkommen will über die kapitallose Arbeit herrschen, indem es diese Herrschaft auf der Vernichtung der Kapitalbildung des persönlichen Kapitals aufbaut, die es in seinem eigenen Einzelinteresse hervorruft und festhält.

Dieser tiefe Widerspruch der reinen Kapitalqualität und der höheren Natur des Grundbesitzes wird durch das geltende Recht ermöglicht, welches vollkommen freie und rechtsgültige Verträge über Pacht- und Schuldzinsen zuläßt und dem Geldkapital das Recht einräumt, die kapitallose Arbeit von ihrem Grundbesitz zu vertreiben. Bur Bekämpfung der Ausbeutung des Pächters durch den Grundbesitzer glaubt Stein, daß die Gesetzgebung das Recht haben muffe, Minimalgrößen der Pachtgüter und Minimal= dauer der Pachtverträge festzusetzen. Zur Bekämpfung der Ausbeutung des Grundbesitzes durch das bewegliche Kapital in der Form der Boden= verschuldung denkt Stein an eine gemeindliche Organisation des Realfredits (Genossenschaft der Grundbesitzer), welche bei jeder Grundrentenkonversion die Rententitel ausgibt, die Rente einkassiert und dem Inhaber den entfallenden Betrag auszahlt, so daß es fünftig statt der Einzelschulden nur noch Gemeindegrundschulden gebe. Die daneben beftehenbleibende Verschuldung des einzelnen ift dagegen nur Personalkredit, wegen bessen niemals eine Exekution gegen den Grundbesitz und sein Betriebsinventar gerichtet werden darf; im Konkursfall fällt der Grundbesitz an die Gemeinde zuruck, welche denselben gegen die Grundrentens scheine wieder als Ganzes zu verkaufen berechtigt sein muß. Daneben ift für den Personalfredit des Landwirts ein landwirtschaftliches Kredit= vereinswesen mit gegenseitiger Haftung nötig. Wie Stein mit dem ersten Vorschlage Schäffles Inforporation des Hypothekenkredits vorgedacht hatte, so folgt er in dem zweiten Vorschlage den Bahnen, die Raiffeisen mit seinen ländlichen Darlehnskassen bereits eingeschlagen hatte. dann schließlich die aus den sinkenden Getreidepreisen (transatlantische Ronkurrenz) entsprungene Not der Landwirtschaft anbetrifft, so glaubt Stein, daß der Staat mit Böllen und Herabsetzung der Steuern immerhin einiges zur Besserung der Verhältnisse beitragen könne; doch soll er sich dabei beschränken auf die Überwindung des Migverhältnisses, das zwischen den Gestehungskosten der einheimischen Bodenproduktion und den Elementen besteht, welche den europäischen Marktpreis der überseeischen Boden= produtte bilden.

Die umfassendste, allseitigste und tiefste Behandlung hat das Bodenund Bedenrentenproblem in neuester Zeit durch Adolf Wagner erfahren (Grundlegung der allgemeinen oder theoretischen Volkswirtschaftslehre, 2. Aufl. 1879). Weit davon entfernt, nur eine Berichterstattung über den bisherigen Verlauf der wissenschaftlichen Erörterungen über biese Fragen zu sein, vielmehr durchaus in selbständigen Gedankengängen sich bewegend, ist Wagners Schrift doch ein Niederschlag der Resormsgedanken und wissenschaftlichen Untersuchungen, welche im Laufe des letzten halben Jahrhunderts gerade das Gediet der Bodenlehre so stark berührt haben. Damit dürfte ein vorläusiger Abschluß der wissenschaftlichen Ersörterungen dieser Probleme gewonnen sein — oder der Ausgangspunkt für eine neue Epoche der Lehre von der wirtschaftlichen Natur des Bodens und seiner Funktionen in der Volkswirtschaft, die dann allerdings die historischen, verwaltungsrechtlichen und sozialpolitischen Voraussetzungen einer Bodenresorm noch schärfer und tieser zu fassen haben wird, als dies durch A. Wagner geschehen ist.

Als das Endergebnis seiner Untersuchungen stellt Wagner selbst fest, daß die Bodenrechtsordnung speziell bei der Wahl zwischen den zwei großen Rechtsprinzipien des Gemein- und des Privateigentums wie hiftorisch und örtlich, so vor allem nach Bodenkategorien unterscheiden muß, worauf auch regelmäßig die geschichtliche Rechtsordnung des Bodens hindrängt. Gine einzige Antwort, wesentlich ganz für Privateigentum, wie der ökonomische Individualismus, ganz für Gemeineigentum, wie der öko= nomische Sozialismus will, ift nicht zu geben. Die natürlichen und die ökonomischen technischen Verhältnisse der Bodenkategorien und die Bearbeitung einer jeden, die allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungsverhältnisse mussen entscheiden. Überall sollte möglichst der Leitstern bei der Entscheidung das wahre allgemeine Produktionsinteresse und das mit der Verteilung des Bodenertrags enge zusammenhängende Interesse der ganzen Gesellschaft sein. Ein richtiges Enteignungsrecht muß zu Bilfe kommen, um wohlerworbenen Privatrechten gegenüber den Boden der jeweilig für die Gesamtheit nütlichsten Verwendung zuführen zu können, wenn das vertragsmäßig nicht zu erreichen ist. In allen Fällen aber wird immer zu bedenken sein, daß der Boden stets erst durch das Medium menschlicher Arbeit seine Dienste leistet, und daß daher, um ein Maximum in Quantum und Quale dieser Dienste zu erreichen, Bodenrechtsordnung notwendig dem menschlichen Triebleben und den für die Ausübung menschlicher Arbeit wirksamen Motiven angepaßt sein muß.

Das Problem der Bodenrechtsordnung ist zwar ein einheitliches, den gesamten Boden umfassendes. Gewisse gleiche Verhältnisse und Fragen kehren auch bei allem Boden wieder, wie der Bodenwert und die Rente, die Wirksamkeit der Produktionsfaktoren auf dem Boden. Aber anderseits sind die natürlichen ökonomisch-technischen Anwendungszwecke des Bodens und damit in Verbindung stehend die Benutzungsweisen und Bearbeitungsarten so verschieden, daß das auch in der Rechtsordnung

unmöglich unbeachtet bleiben kann. Nach der Art der typischen Verwendung unterscheidet Wagner sechs Bodenarten. Der Standorts= ober Wohnungsboden hat am frühesten Privateigentum entwickelt, das aber doch immer durch die Rücksichten des gesellschaftlichen Zusammenlebens mehr oder weniger beschränkt gewesen und wird das im Laufe der Entwicklung immer mehr. Für den Wert des Wohnungsbodens erlangt, mehr als bei allem übrigen Boden, die örtliche Lage entscheidende Bedeutung, während die natürliche Beschaffenheit in ihrem Einfluß auf die Benuthbarkeit und daher auf den Ertrag und Wert wesentlich zurücktritt. Es spielt daher beim Wohnungsboden die Grundrente der Lage eine besonders hervorragende, zum Teil selbst spezifisch eigentümliche Rolle. Im städtischen Boden tritt der Monopolcharafter in ganz besonderem Grade hervor. Da aber die örtliche Lage eine reine Naturtatsache ist und die wirtschaftliche Bedeutung derselben überwiegend von allgemeineren Entwicklungen des Wirtschaftslebens, nicht von wirtschaftlichen Leistungen des einzelnen Eigentümers abhängt, so ergibt sich, daß das Privateigentum an dieser Bodenart dem Eigentümer ohne sein Zutun wirtschaftliche Gewinne zuführt. Da der Wert der städtischen Grundstücke nur dadurch entsteht, daß der verwertete Zins= (Miet=)Ertrag im kapitalisierten Betrage als Boden= (Haus=)Wert erscheint, entsteht dadurch für die nicht= grundbesitzende Bevölkerung der Stadt dem Boden- und Hausmonopol gegenüber die Zwangslage, den ganzen Gewinn bezw. Wert des Privatgrundbesitzes in ihren Mieten zu beschaffen. Bei unbebauten Grundstücken entsteht bei dieser Sachlage noch die besonders bedenkliche Wirkung, daß sie, auch ohne jede unmittelbare Benutzung einfach durch die steigende Konjunktur des Grundstücksmarktes, einen steigenden Wert erlangen, in dem die später zu erwartende steigende Grundrente im kapitalisierten Betrage antizipiert wird. In bezug auf die praktischen, legislativen und administrativen Konsequenzen, welche sich aus diesem theoretisch-prinzipiellen Standpunkte ergeben, steht A. Wagner dem Programm der Bodenreformer sehr nahe, wenn er auch, viel einsichtiger und objektiver als diese, ans gesichts der enormen Schwierigkeiten, ja teilweisen Unmöglichkeiten einer Rommunalisierung des Stadtbodens sich mit einer modifizierten Privatrechtsordnung für denselben abzusinden geneigt ist (vgl. unten 6. Kap.).

Die zweite Bodenkategorie, der Bergwerksboden, zeigt infolge seiner besonderen Eigentümlichkeiten, Lagerung der Bergwerksmineralien, Seltenheit des örtlichen Vorkommens, große technische Schwierigkeiten und Gefahren des Betriebs und hervorragende Wichtigkeit seiner Produkte für den Verbrauch schon rechtshistorisch eine Sonderbehandlung gegensüber dem allgemeinen Bodeneigentum. Regalität, Freierklärung des Bergs

baues, Betriebspflicht, Staatsaufsicht sind ebensoviele Einschränkungen der Freiheit des Grundbesitzes aus rein oder überwiegend volkswirtschaftlichen Interessen. Auch die Eigenart der Rentenbildung führt beim Bergbauboden zu einer von der allgemeinen abweichenden Rechtsordnung. Eigentümer des Bergwerksbodens hat beschränkt vorhandene, sich nicht wieder erneuernde reine Naturgaben, also erschöpfliche Vorräte von Stoffen größter und mit der Entwicklung der Produktionstechnik wachsender Bedeutung zur Ausbeutung in seiner Hand. Bei gegebenem Bedarfe treten besonders scharfe Fälle der Differentialgrundrente hervor, welche auf die Verschiebenheit der lokalen Gewinnungskosten und der verschiedenen örtlichen Lage der Bergwerke zum Absatzorte beruhen. Auch der Einfluß allgemeiner Verhältnisse der volkswirtschaftlichen Entwicklung, besonders der Transportmittel macht sich für die Gewinne und Renten des Bergbaues eigentümlich geltend. In Verbindung mit der ökonomisch= technischen Unentbehrlichkeit mancher Bergwerksproduke (Kohlen) folgt, daß beim Bergwerksboden leicht wieder in besonderem Grade monopolistische Verhältnisse zum Vorschein kommen, womit derselbe nicht eben als ein geeignetes Objekt reinen und vollen Privateigentums erscheint.

Aus diesen theoretischen Prämissen folgert Wagner die relative Vorzüglichkeit des Staatsbesitzes und Betriebs an Bergwerken, in erster Linie auf Kohlen und Salz, während er im allgemeinen eine Beschränkung der Verfügungsbesugnis und demgemäß eine staatliche Aussicht auch bei Aufrechterhaltung des Privateigentums an Berwerksboden verlangt.

Die dritte Bodenkategorie, der natürliche Walds, Weides, Jagdsund ähnlicher Boden ist theoretisch vornehmlich nur deshalb von Bedeutung, weil er auch in historischer Zeit sich lange in Gemeinsoder öffentlichem Besitze erhalten hat und auch gegenwärtig noch weitsgehenden staatlichen Beschränkungen der Benutungsfreiheit unterliegt, woraus seine geringe Eignung als Privateigentum sich ergibt.

In der vierten Bodenkategorie, dem landwirtschaftlichen Boden, führen alle die Gründe, die seit anderthalb Jahrhunderten zugunsten der Erhaltung des Bauernstandes geltend gemacht worden sind, auch A. Wagner zur Aufrechterhaltung des privaten Grundeigentums, bei kleinen und mittleren bäuerlichen Gütern unbedingt, beim Großgrundbesitz unter bestimmten Vorbehalten, welche sich insbesondere auf die Erhaltung des Besitzes in der Familie, die Vermeidung des Absenteismus und die Führung des Betriebs durch den Besitzer selbst beziehen. Die Verstaatlichung oder die Kommunalisierung des Bodens erweist sich hier nicht nur in jeder Hinsicht als absolut unaussührbar, sondern auch mit Rücksicht auf die hier ganz anders gelagerten Verhältnisse der Grundrente — sehr abgeschwächte

Monopolstellung, wechselnde Bewegung der Grundrentenhöhe, Verteilung auf eine große Masse kleiner Rentenempfänger — gar nicht gerechtfertigt.

Dagegen liegen bei dem Rulturforstboden die Verhältnisse so= wohl der Wertbildung und der Bodenrente wie die Produktions= bedingungen und die Beziehungen zum Markte und der Konsumtion wesentlich anders; die geschichtliche Entwicklung hat das schon mit bewiesen, indem sie auch in unseren Ländern, wo der Agrarboden größtenteils Privateigentum einzelner physischer Personen geworden ift, große und wichtige Waldmassen im Staats- und Kommunaleigentum und Betrieb erhalten hat. Den Ausschlag für öffentlichen Waldbesitz geben hier die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit, den noch vorhandenen Waldbestand zu erhalten, wofür klimatologische und allgemein volkswirtschaftliche, die Funktion des Waldes als Schutzwald im weitesten Sinne betreffende Gründe sprechen; unterstützend treten hierzu noch, daß das forst- und volkswirtschaftliche Produktionsinteresse am Walde bei Staatseigentum am Balbe und durch Eigenbetrieb durch Staatsorgane sogar in weit höherem Maße befriedigt werden kann, als in der Privatwirtschaft. es als Vorzug der Staatswaldwirtschaft und des Staatswaldbesitzes an= gesprochen werden können, daß die Waldrente, welche von allgemeinen Entwicklungen der Volkswirtschaft (Kommunikationswesen, Holzverwendung, Bevölkerungszunahme) und von Verwendung öffentlicher Mittel für pflegliche Waldbehandlung abhängt, im Staatsbesitze der Gesamtheit zugute kommt, anstatt einen weiteren Beitrag zum unverdienten Bertzuwachs des Privatgrundeigentums zu bilben.

Auch bei der fünften Bodenkategorie, dem Wegeboden, liegt die Frage durchaus zugunsten öffentlichen Gigentums und die geschichtliche Entwicklung hat regelmäßig auch so entschieden. Staat, Gemeinde usw. find auch durchaus und zum Teil in besonderem Grade geeignet, durch ihre Organe alle Arten von Wegen zu bauen und zu verwalten; insbesondere können nur bei öffentlichem Eigentum die Verkehrsinteressen wahrgenommen werden, bei Gisenbahnen speziell nur durch Konzentration in der Hand des Staates die Unterschiede der einzelnen Linien in bezug auf die Kosten der Herstellung und des Betriebs, auf Dichtigkeit des Berkehrs und Rentabilität ausgeglichen und damit dem Produktions= interesse durch einheitliche, großartige und billige Transportleiftung am beften entsprochen werden. Die aus betriebstechnischen Gründen bevorzugte Vereinigung von Weg und Verkehrsanftalt verstärkt beim Gisenbahnwesen nur die Gründe für das Staatseigentum. Auch die Wege= rente, welche wieder ganz vorzugsweise von gegebenen Naturverhältnissen der Lage, der Bodenbeschaffenheit und von allgemeinen Verhältnissen des ganzen Volkslebens abhängt, kommt vermittelst des Rechtsprinzips des Staatseigentums der Gesamtheit am richtigsten zugute, während eine ähnliche Konzentration in Privathänden (Aktiengesellschaften) faktische Monopole schafft, welche hier besonders für die Gesamtheit nachteilig sind.

Bei der sechsten Bodenkategorie, den Gewässern, faßt Wagner außer ihrer Nutzung für die Fischerei vornehmlich ihre Bedeutung als Kraftquelle ins Auge. Die Verstaatlichung der Wasserkäfte liegt hier sehr nahe, um zu verhüten, daß diese Naturkraft einseitig zu privatzwirtschaftlichen Vorteilen der Privatbesitzer des beweglichen (und des unsbeweglichen) Kapitals ausgebeutet werde. Daß auch hier die Rente, ähnlich wie beim Vergwerkboden, namentlich durch die Seltenheit, die örtlich begrenzte Lage, bei möglicher Fernwirkung ihrer wirtschaftlichen Leistung (durch Elektrizität) zu Monopolgewinnen wird und damit eine ganz unnatürliche Wertbildung der Wasserkräfte entstehen könne, ist ein Umstand mehr zugunsten der Aufsassung von A. Wagner, ohne sie jedoch an sich schon vollkommen zu rechtsertigen.

Das Fazit dieser ganzen, mehr als ein Menschenalter umspannenden letten Phase der deutschen Theorie des Grundbesitzes und der Grund= rente ist zunächst ein unendlich reicherer Inhalt an Beobachtungen und forgsamer Analyse der grundlegenden Verhältnisse auf Grund eingehender historischer Forschung und Feststellung der Morphologie des Grundbesitzes. Von diesem realen Boden aus sind an die Stelle abstrakter schemenhafter Vorstellungen die großen Verschiedenheiten zum Bewußtsein gebracht, welche die verschiedenen Bodenarten, die verschiedenen Organisationsformen des Bodenbesitzes und der Bodenproduktion, die verschiedenen Elemente der Bodenrente auf die praktische Wirksamkeit dieses Produktionsfaktors in der gesamten Volkswirtschaft ausüben. Zugleich ist mit voller Deut= lichkeit das Problem der Rechtsordnung des Grundbesitzes als ein durchaus historisches erkannt, das sich in verschiedenen Zeiten, unter wesentlich verschiedenen Voraussetzungen, sehr verschieden gestalten kann, ohne daß doch ein Umsturz der bestehenden Rechtsordnung überhaupt und im ganzen die Voraussetzung einer auch volkswirtschaftlich im höchsten Maße wirksamen Rechtsbildung wäre. Von dieser theoretischen Grundlage aus sind auch die im politischen und ökonomisch-sozialen Parteileben entstandenen prinzipiellen Forderungen und praktischen Reformvorschläge in den großen Busammenhang der kulturpolitischen Grundsätze gestellt, dessen Bewußtsein teils verloren gegangen, teils überhaupt nicht vorhanden war. schließt diese Darstellung der allgemeinen Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre auf dem Gebiete des Grundbesiges und der Grundrente doch mit der Konstatierung eines wesentlichen, auch theoretischen Fortschrittes, insbesondere auch einer ungleich größeren geistigen Selbstständigkeit der deutschen Wissenschaft gegenüber ihrer weitgehenden Abshängigkeit von fremder, besonders englischer Lehre, günstig ab.

# Sechstes Rapitel.

# Die Theorie des öffentlichen Grundbesitzes.

1. Städtischer Bodenwert und städtische Bodenrente S. 75. — 2. Der Gemeindebesitz an Liegenschaften S. 80. — 3. Der stantliche Grundbesitz S. 89.

# 1. Städtischer Bodenwert und städtische Bodenrente.

Die neuen Probleme städtischer Bodenpolitik gehen in dreifacher Hinsicht auf theoretische Erwägungen zurück, die mit der Lehre vom Grund= besitz und seiner Rente zusammenhängen. Die besondere Gestaltung des Preises und der Rente bei städtischen Liegenschaften prägt den Monopol= charakter der Grundstücke in auffälliger Weise aus; praktisch administrative und siskalische Magnahmen, welche den Migbräuchen dieser Preis- und Rentenbildung durch das private Grundeigentum steuern wollen, müssen auf einer vollen theoretischen Erkenntnis ihres Ursprungs und ihres Zusammenhangs mit den übrigen Vorgängen der Grundstücke beruhen. Bodenpolitische Maßnahmen sodann, welche das private Grundeigentum aus dem städtischen Liegenschaftenverkehre ausschalten oder einschränken wollen, setzen, um sicher zu gehen, eine grundsätliche Ginsicht in das Wesen und die Funktionen des Gemein-, besonders des Gemeindebesitzes an Liegenschaften voraus, sowie volle Klarheit über die Voraussetzungen, unter denen der städtische Gemeindegrundbesitz die Funktionen zu erfüllen vermag, welche die praktische städtische Bodenpolitik von ihm erwartet Die sozialpolitischen Übel endlich, welche die städtische Bodenpolitik in einer ungünstigen Gestaltung der Wohnungs- und Mietverhältnisse erblickt, tonnen nur dann wirksam befämpft werden, wenn ihr innerer Rusammenhang mit der Preis= und Rentenbildung des städtischen Bodens und mit dem Aberwuchern des privaten Grundeigentums im einzelnen aufgedeckt und für die Reform der Wohnungsverhältnisse eine allgemeine, theoretische, Richtschnur gewonnen ist. In allen drei Belangen berühren sich also die Probleme der städtischen Bodenpolitik mit der allgemeinen Nationalökonomie und Sozialpolitik, und verdienen daher eine Betrachtung im Rahmen einer Darstellung, welche sich mit der Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre über Grundbesitz und Grundrente beschäftigt.

Der Ausgangspunkt der theoretischen Erwägungen, welche in die Bahnen städtischer Bodenpolitik münden, ja sie geradezu vorbereitet haben, kann in der akademischen Abhandlung von J. G. Hoffmann, Aber die wahre Natur und Beschaffenheit der Renten aus Boden und Kapital, 1836 (Sammlung kleiner Schriften, 1843) gefunden worden: "Die Teuerung der Bauplätze selbst ist ein Abel, das am Marke der gewerbreichen Ortschaften zehrt. Wer daselbst bauen will, muß außer den Baukosten selbst ein Baukapital verwenden, das zur Festigkeit, Bequemlichkeit und Schönheit des Gebäudes selbst nichts beiträgt. Die Kostbarkeit des Raumes reizt zur Ersparung desselben auf Kosten der Bequemlichkeit, Gesundheit und Sittlichkeit der Bewohner. Es bedarf hier keiner Schilderung des Elends in feuchten Kellerwohnungen und Dachstuben, welche gleichwenig wider Sonnenbrand und Winterstürme schützen, in Stuben, welche mehrere Familien gemeinsam bewohnen, und wo der Scham= haftigkeit kein Winkel bleibt, wohin sie flüchte. Die Polizei kann solchen Mißverhältnissen nur unvollständig steuern; Gigennutz und Not sind uns erschöpflich in Ausflüchten und endlich wird die Strenge der polizeilichen Aufsicht selbst ein Übel.

"Mit dem Bedürfnisse gemeinnütziger Anlagen für ein veredeltes, reiches und glückliches Leben wächst die Schwierigkeit, welche die Teuerung des Raumes ihnen entgegensett. Gesetlicher Zwang, solche Räume gegen reellen Ersat der nachweislich verlornen Nutzung abzutreten, hat sehr enge Schranken, wenn er den ruhigen Besitz mit Liebe gepslegten Eigenstums nicht schmerzlich bedrohen soll. Der ruhige Besitz ist nicht minder eine Wohltat der höheren Bildung, als der Genuß aller Früchte jener Anlagen, und es bleibt menschlicher Weisheit sast unmöglich, zwischen beiden eine Grenze zu ziehen, die jede Verletzung hinreichend vergütet."

Gewiß hat Hoffmann nicht als erster auf diesen Abelstand aufmerks sam gemacht; ähnliche Beobachtungen wie seine hatten gleichzeitig auch anderwärts die Ausmerksamkeit der Philanthropen auf sich gezogen und die Gemüter weiter Kreise bewegt; in Belgien, England, Frankreich bes ginnen die Untersuchungen und Darstellung der städtischen Wohnungssmisere schon in den 30 er Jahren des 19. Jahrhunderts. Aber eine Anknüpfung an die Ausartungen der städtischen Bodenrente und der städtischen Bodenpreisentwicklung scheint doch Hoffmann zuerst untersnommen zu haben, wenngleich auch er dadurch sich nicht zu tieseren Untersuchungen über die städtische Kentenbildung veranlaßt gesehen hat. Wenigstens hat Hermann, der wenige Jahre vor Hoffmann die

Wohnungsnot schon ein chronisches Übel nannte, das entsittlicht, dieselbe an die Lehre vom Arbeitslohn, nicht an die Lehre von der Grundrente angeknüpft.

Hoffmanns grundlegender Gedanke, daß die Wohnungsnot eine Folge des ungebührlich entwickelten Monopolcharakters der skädtischen Grundrente sei, ist seitdem in der deutschen Wissenschaft auch nicht mehr versloren gegangen. Zwar V. A. Huber, der zuerst eingehend die skädtische Wohnungsfrage skudiert und publizistisch vielsach erörtert hat (seit 1840), nimmt auf diese Beziehungen zur Grundrente keinen Bezug, wie er überhaupt kein Theoretiker war; und auch die im übrigen sehr spärliche deutsche Literatur der solgenden zwei Jahrzehnte beschränkt sich auf eine Berichterstatung über die in England und Frankreich schon frühzeitig einsehende Bewegung nach einer Wohnungsresorm, ohne theoretisch das Problem zu untersuchen. Erst die Mitteilungen des Zentralvereins in Preußen sür das Wohl der arbeitenden Klassen haben auch auf die vereinzelten Bestredungen dieser Urt in Deutschland ausmerksam gemacht und damit Arbeiten von Brämer, Fabri, Lette angeregt, welche doch auch sichon dem Problem der städtischen Grundrente näher an den Leib rückten.

Auch in den Reihen der deutschen Freihandelsschule fand der Gedanke einer gründlichen Reform des städtischen Wohnungswesens, auch unter positiver Mitwirkung der öffentlichen Gewalt, in weitgehendem Maße eine bereitwillige Aufnahme, wenngleich schließlich der Einfluß der Orthodoxen es dahin brachte, daß die staatliche oder kommunale Ein= mischung nur auf dem sanitären Gebiete als zulässig erklärt wurde. doch hatte schon Faucher (Vierteljahrschrift XVI, 1866) den Hoff= mannschen Gedankengang wieder aufgegriffen, ja sogar erweitert. gegenüber dem Monopol des Bodenpreises auf dem Terrain großer Städte, bas alle Werterhöhung des Bodens durch Stadtanlagen und die ganze Rultur der Gemeinde genießt, das den größten Teil des Bauunternehmergewinns, einen ungebührlichen Teil des Einkommens der Steuerzahler ohne jede Gegenleiftung verschlingt, soll diesem Monopol gegenüber die Expropriation des Grund und Bodens nicht ebenso gerechtfertigt sein wie die Expropriation beim Bergbau, bei allen Arten von Renten und Ans lagen, die dem gemeinen Nuten wesentlich dienen!" Auch Wyß gab zu, daß die Wohnungsfrage durch das Spiel der freien Konkurrenz nicht gelöst werden könne. Denn diese sei überhaupt da nicht möglich, wo, wie beim Grundbesitz der Baustellen, ein entschiedenes Monopol vorliege. 1865 wurde die Wohnungsfrage auf dem volkswirtschaftlichen Kongreß in Nürnberg verhandelt; Alexander Meger u. a. sprachen sich für eine positive Wohnungspolitik aus; leider fanden die wissenschaftlichen Argumente zugunsten derselben, wie überhaupt die wissenschaftlichen Grundlagen für das praktische Problem in diesem Kreise keine weitere Vertiefung; es war ja schon mehr als man erwarten konnte, daß anerkannt werden mußte, die vielgerühmte Interessenharmonie habe sich auf diesem Gebiete nicht bewährt.

Daß auch der Sozialismus, soweit er sich überhaupt mit den Fragen der städtischen Bodenpolitik befaßt, und die Bodenresormer, denen gerade das Problem der Wohnungsfrage besonders am Herzen liegt, auf der theoretischen Grundlage des Bodenmonopols und des unverdienten Wertzuwachses in der städtischen Grundrente sich bewegen, darf nicht wundernehmen; sie stellen diese Grundlagen für ihre praktischen Forderungen aber als Axiome auf, die nicht weiter zu beweisen seien und haben auch zur Begründung und Vertiefung der theoretischen Seite des ganzen Problems nichts weiter beigetragen.

Aber auch die wissenschaftlichen Kreise der Sozialresorm, welche außerhalb dieser Parteien stehen, sinden zum Teil die Erklärung der Wohnungsnot ganz vorwiegend in den natürlichen Folgen von Angebot und Nachsrage und in dem Bodenmonopol. In diesen beiden erblickt noch Ernst Engel in seinem Reserat auf der Eisenacher Versammlung 1872 (S. 180) die Hauptursache der Wohnungsnot; daneben spricht er allerdings auch von dem gewerblichen Hausbesitzer und Vermietertum (Wohnungsseudalismus), durch welchen die besonderen Härten des städtisschen Wohnungswesens erzeugt worden sind. Und auch E. v. Philippos vich nimmt im wesentlichen denselben Standpunkt ein.

Nach A. Voigt hängt aller städtischer Bodenwert von der Verswendbarkeit ab; wie das Ackerland, in Gartenland verwandelt, wertvoller wird, so das Gartenland, das Gebäudeland wird; das Gebäudeland mit 1—2 stockhohen Häusern muß billiger bleiben als das mit 3—6; das Terrain sür Arbeiterwohnungen billiger als das für die höheren Klassen, das Wohnterrain billiger als das für Geschäftszwecke verwendete; alle diese Unterschiede sind natürlich, nicht künstlich gemacht. Und A. Voigt meint, daß die Mieten in den vielstöckigen Häusern trotz der hohen Bodenspreise wegen der Ersparung an den Herstellungskosten billiger sein können.

Man sieht, es ist genau Ricardo-Thünensche Rentenlehre, welche hier auf städtische Grundstücke angewendet wird. Je intensiver der Boden verbaut werden kann und je mehr die Produkte dieser Verbauung, Woh-nungen und Geschäftsräume, wegen ihrer Lage begehrt sind, um so mehr Rente können sie tragen. Nur daß die soziale Schichtung der Nachstrage, Arbeiter, wohlhabende Klassen, differenzierend auf den Preis der Mieten, und damit auf den Bodenwert einwirke, sindet keinen direkten Anhalts-punkt in der klassischen Wertlehre; aber indem die Nachstrage je nach der

Bobe der Mietzinie fich jozial differenziert, fügt nich auch diese Beionderbeit in die allgemeine Rentenlehre ein.

Eine meientliche Korreftur diefer Lehre bringen Schmoller und andere dadurch an, das nie die Monopolitellung der ftädtischen Grundftude nicht allein auf ihre relative, natürliche Seltenbeit im Bufammen: hang mit der besonders narten Rachfrage nach Wohnungen und Geschäfts. raumen auf is begunnigten Grundftucken, sondern auch auf joziale und rechtliche Einrichtungen guruckführen, durch welche die Effette des Bodenmonspols unnatürlich geneigert, zuweilen sogar erft erzeugt worden find. Sie haben für ihre öffentlichen Bauten (infl. Kanalisation, Straßenbahnen, öffentliche Anlagen uiw.) fortwährend Tausende von Arbeitern in die Großftadt gezogen, ohne fich um ihre Bebaufung irgend zu befümmern, haben also eine finanziell ichwache, unorganisierte Nachfrage nach Bohnungen in immer fteigendem Maße einem doch nur beschränkten, wohl organifierten Angebot gegenübergestellt: durch den Stadtplan die Berbauung der flädtischen Grundstücke geradezu auf eine möglichst intensive Ausnutzung des Raumes hingedrängt: die Fürsorge für ein weites, baureises Gelande an der Peripherie der Stadt unterlassen, bzw. der privaten Unternehmung allein ausgeantwortet; in den Bauordnungen die Interessen der Rachfrage, besonders der unbemittelten Bolksklassen, ebensowenig gewahrt wie die Interessen der Kommunalverwaltung selbst; dem Grunds ftudsmarkt, der Spekulation, dem Baugeschäft und Baukredit keinerlei, die öffentlichen Interessen wahrenden Schranken gesetzt. Rein Wunder, wenn der natürliche Monopolcharakter des Bodens, der in ländlichen Berhältnissen nur wenig hervortritt und nur unter besonderen Ausnahmszuständen einen sozial bedenklichen Charakter annimmt, nun in den großstädtischen Verhältnissen alles überwuchernd, zu einer unerträglichen Ausbeutung der nichtbesitzenden Bevölkerungsklassen mißbraucht worden ift.

Aus dieser Kritik der öffentlichen Verwaltung in ihren Beziehungen zum städtischen Grundbesitz ergibt sich die theoretische Erkenntnis, daß bie Entwicklung der städtischen Bodenpreise und Renten aus Grund= und Bausbefitz zum Teil durch das positive, öffentliche Recht, durch die Rückständigkeit des Privatrechts und durch das positive Verhalten der Kom= munalverwaltung (laissez faire) auf Bahnen geführt worden ist, welche auch bei aller prinziellen Anerkennung der Privatrechte an Grund und Boden, mit dem öffentlichen Wohl nicht mehr in Einklang zu bringen ift. Ein Teil der städtischen Boden= und Hausrente ist unverdienter Gewinn, nicht nur im Sinne der herrschenden Monopoltheorie, sondern unverdienter Gewinn infolge der Rückständigkeit der Rechtsordnung und Verwaltung städtischer Gemeinwesen.

## 2. Der Gemeindebesitz an Liegenschaften.

Unmittelbar von diesem Standpunkt aus ergibt sich schon eine erste allgemeine Forderung der städtischen Bodenpolitik: Vermehrung des An= gebots von Bauftellen und Häusern, bessere Verteilung der Nachfrage, um eine Ausgleichung der Rente und eine möglichste Einschränkung der mono= polistischen Wirkungen des Bodens zu erreichen. Das kann die Stadt erreichen durch Eingemeindung von Vororten, durch ihre Bauordnung und durch aktive Beteiligung am Realitätenmarkte. Es ift schwer zu sagen, welchen Anteil an der Durchbildung dieser und anderer Programms= punkte der modernen städtischen Bodenpolitik die deutsche Volkswirtschafts= lehre genommen hat. Die Eingemeindungen insbesondere, welche während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur vereinzelt und aus besonderen praktischen Gründen vorgekommen sind, nehmen doch erst seit der Mitte der 70 er Jahre dieses Jahrhunderts den planmäßigen und lebhaften Auf= schwung, der sie heute zu einem hervorragenden Mittel der Bodenpolitik gemacht hat. Literarisch ist der Anstoß dazu zweifellos von den Tech= nikern ausgegangen (Baumeister und Orth 1874, Stübben 1890); aber auch Juristen (Mayr 1893) und Nationalökonomen (Abickes 1893) haben bald die nationalökonomischen und verwaltungsrechtlichen Gesichts= auf die es in dieser Frage ankommt. Es handelt sich punkte entwickelt dabei keineswegs in erster Linie um Erwerbung von Grundstücken für die Gemeinde selbst. Die Bedeutung der Eingemeindung von Vororten für die städtische Bodenpolitik liegt vielmehr in der Erweiterung des Stadt= bodens, in der Vermehrung städtischen Geländes für Bau- und Verkehrs= zwecke, und in der Möglichkeit, einen entscheidenden Ginfluß auf die Benutzung dieses erweiterten Stadtbodens auszuüben. Die Stadtverwaltung erhält damit insbesondere auch einen entscheidenden Einfluß auf die Bil= dung des Bodenwertes, der Boden= und Hausrente und der Mietzinse, indem sie weiträumigen Städtebau, Arbeiter- und Volkswohnungen begünstigt, durch eine einheitliche Bauordnung eine gesunde Entwicklung bes Hausbaues verbürgt und die planlose Parzellierung der Baugründe verhindert, welche unter der Herrschaft einer unzulänglichen vorortlichen Baupolizei dauernde Hindernisse einer rationellen Bebauung in den Weg gestellt haben.

Immerhin liegt auch eine aktive Beteiligung der Stadt an den Vorzgängen des Realitätenmarktes innerhalb der prinzipiellen Formulierung der städtischen Bodenpolitik. Die Frage des kommunalen Grundbesitzes wird heute doch ganz anders beurteilt als in der Zeit, welche wir im ersten Kapitel bis in ihre Ausläuser verfolgt haben. Unter der Herrschaft des

ökonomischen Liberalismus sind die Gemeindeländereien (Allmenden und sonstiger Grundbesitz) massenhaft verkauft worden, die Gemeinden dadurch aber vielfach finanziell und sozialpolitisch in die mißlichsten Verhältnisse Man betrachtete damals eben den Grundbesitz der Gemeinden als eine ungeeignete Form des öffentlichen Vermögens, wie man die privatwirtschaftliche Nutzung desselben, in Landwirtschaft ober Hausbau, als eine ber Kommunalverwaltung nicht abäquate Tätigkeit auffaßte; ganz ähnliche Gründe haben ja auch zur Veräußerung der Staatsdomänen ge-Aber selbst den Vertretern des gegenteiligen Standpunkts, welche, wie Knaus (1844), für die Erhaltung des Gemeindegrundbesitzes plädierten, fehlte doch noch jegliche Rücksicht auf die sozialpolitischen Aufgaben der Gemeinde, um derenwillen insbesondere der städtische Grundbesitz noch viel wichtiger ist als unter dem Gesichtspunkte der kommunalen Bis vor kurzem war denn auch der Verkauf städtischer Liegen= schaften an Private ebenso an der Tagesordnung, wie die Aufteilung der Gemeindeländereien in den Landgemeinden. Nunmehr wird dagegen der Mangel an städtischem Grundbesitz oft schwer empfunden; die städtischen Finanzen sehen sich von jedem Anteil an der natürlichen Steigerung des Bodenwerts ausgeschlossen, die städtische Baupolitik ist überall durch das Privateigentum eingeengt, und die Bodenpolitik der Stadt steht machtlos den Vorgängen des Boden- und Wohnungswuchers gegenüber. großstädtische Verwaltung über eine Anzahl öffentlicher Gebäude und Zinshäuser verfügt, mag sie immerhin bezüglich ihrer Finanzen beruhigt sein; wo die Stadt noch eine Allmende hat, kann sie wenigstens bezüglich der Stadterweiterung kräftig wirken und auch die Bewegung des Boden= werts einigermaßen beeinflussen. Aber nur allzu häufig fehlen diese Voraussetzungen und selbst, wo sie vorhanden sind können sie oftmals nach Zahl und Art der städtischen Liegenschaften dem kräftig erwachten Bedürfnisse der Bodenpolitik nicht genügen.

Der Standpunkt der modernen Stadtverwaltungen hat sich denn auch, diesen Erwägungen entsprechend, im Lause der letzten Dezennien von Grund aus geändert; die Theorie des Städtebaues und der Kommunals verwaltung zeigt nun nicht minder radikale Umkehr von dem bis in die 60 er Jahre fast ausnahmslos herrschenden Prinzip, den von den Vätern übernommenen Besitzstand möglichst rasch und gründlich abzustoßen. Ohne die extremen Postulate der Bodenresormer in bezug auf die Kommunalissierung des städtischen Wohnbodens zu teilen, sehen es die Stadtverwaltungen mehr und mehr als ihr Interesse, ja geradezu als ihre Pflicht an, neben anderen Mitteln der Bodenpolitik, durch freihändigen Ankauf ihren Liegenschaftsbesitz zu vermehren. Zunächst spielt dabei eine Rücksicht

auf zukünftigen, aber doch schon voraussichtlich bald eintretenden Bedarf an Grundparzellen eine Rolle, über welche sich die Stadtverwaltung unbedingte Verfügung für öffentliche Bauten, Anlage von Straßen und Plätzen, von Gärten ober Nutterrain (Lagerplätze u. a.) rechtzeitig sichern will, um dann im Bedarfsfalle nicht durch ungebührlich hohe Grundstückspreise oder sonstige Erschwerung der Erwerbung der nötigen Liegen= schaften übergroße finanzielle Opfer auf sich nehmen zu müssen. kommt solcher gemeindlicher Liegenschaftserwerb immer in Betracht, wenn die Stadt die Anlegung neuer Stadtteile und eine bestimmte Art des Ausbaues derselben ins Auge faßt, weil sie doch nur, wenn sie unbedingt, also als Eigentümerin, über das Terrain verfügt, auch alle nötigen Vorkehrungen unbeeinflußt von Rücksichten auf Privateigentum ausführen kann. Ein besonderes Motiv zur Erwerbung von städtischem Boden wird dann wirksam, wenn die Stadtverwaltung besondere Aufgaben der Wohnungs= politik verfolgen will, Arbeiterhäuser oder Volkswohnungen selbst zu er= richten oder Boden an gemeinnützige Baugesellschaften für solche Zwecke billig abzugeben gesonnen ist. Eine besonders charakteristische Anwendung findet die Erwerbung städtischer Liegenschaften in jüngster Zeit zu dem ausgesprochenen Zwecke, die Boden- und Häuserspekulation einzudämmen und regulierend auf die Entwicklung der Bobenwerte und die Mietzinse einzuwirken. Freilich wird ein großer Erfolg hier nur dann zu erwarten sein, wenn große Mittel der Stadtverwaltung zu Gebote stehen und die wucherische Bodenspekulation durch die sonstigen Mittel der skädtischen Bobenpolitik schon so ziemlich eingekreist ist, so daß die Stadtverwaltung bezüglich der normalen Bodenpreise und Mietzinse schon tonangebend auf= treten kann.

Auch bei der Erwerbung von Häusern für die Stadt kommen im allgemeinen dieselben Motive zur Geltung, welche für den Erwerd von Grundstücken wirksam sind. Aus diesen Gründen ist vor allem der Bests eigner Häuser sür die Behörden, Anstalten, Betriebe der Stadt der Einsmietung in Privathäusern vorzuziehen; administrative Erwägungen treten hinzu und die Stadt sichert sich dadurch auch einen entsprechenden Bersmögenszuwachs durch die natürliche Wertsteigerung dieser Realitäten. Aber auch die Erbauung von Mietwohnungen durch die Stadt, welche in neuester Zeit vielsach als ein besonders wirksames Mittel zur Behebung der Abelstände des städtischen Wohnungswesens angewendet werden, läßt sich mit denselben Argumenten rechtsertigen. Wenn einmal anerkannt ist, daß Grundstücks und Bauwucher sowie Ausbeutung des Mietverhältnisses an den ungesunden Wohnungsverhältnissen mit die Schuld tragen, wird die Stadt durch ihre Beteiligung am Miethausbau diese Abelstände in

gewissen Grenzen wirksam abdämmen können; auch wird sie gerade das durch auf dem Gebiete des Wohnungswesens und der Mietbehandlung vorbildlich wirken können. Insbesondere liegt hier für die Stadt die dankbare Aufgabe vor, die sogar eine gewisse Verpslichtung enthält, für die Behausung städtischer Bediensteter und Arbeiter vorzusorgen, wie das ja auch von seiten der Fabriks und Verkehrsunternehmungen, wie auch von seiten der staatlichen Betriebe (Forst, Vergbau, Salinen) schon viels sach geschieht und in noch viel größerem Maße geschehen sollte.

Neben ben in erster Linie nationalökonomischen Erwägungen in bezug auf die Bodenwert = und Rentenbildung, sowie auf die Mietzinse treten dann aber auch verwaltungsrechtliche Gesichtspunkte prinzipieller Art zu= gunsten einer aktiven städtischen Bodenpolitik wirksam auf. Wie der Staat der Gebietshoheit bedarf, um sich innerhalb seiner Grenzen auf jedem Punkte des Staatsgebiets zur Geltung bringen zu können, so bedarf auch die Stadtgemeinde eines aus dem allgemeinen Gebietsrechte abgeleiteten öffentlichen Rechts am Stadtboden, um sich selbst als ein Glied des großen Gemeinwesens durchzusetzen. Fester Grund und Raum sind die elementarsten Boraussetzungen für den Bestand und das Leben auch der Gemeinde. Gerade im Bereiche der städtischen Verwaltung zeigt sich aber die unzulängliche Ausgestaltung des Rechtes am Stadtboden, obwohl es prinzipiell zu allen Zeiten anerkannt war; eine Reihe von Aufgaben der modernen Stadtverwaltung sind nur durch eine stärkere Einwirkung auf die recht= liche und wirtschaftliche Gestaltung des Stadtbodens überhaupt lösbar. Seit die fortschreitende Parzellierung und Mobilisierung des städtischen Weichbilds eine früher unbekannte Bedeutung für das gesamte Wirtschafts= leben der Stadt erlangt hat, dasselbe immer mehr von der Gestaltung des städtischen Grundbesitzes beherrscht wird, ist der Bodenbesitz als Machtfaktor der Volkswirtschaft wieder ganz besonders drastisch hervorgetreten. Im Gegensate zu den geringen Beschränkungen des privaten Hausbaues und der Straßenbenutzung, welche die älteren baupolizeilichen Normen, neben den öffentlich = rechtlichen, gemeinnützigen Glementen des Rachbarrechts, in bezug auf Bau- und Feuersicherheit der Gebäude enthalten, sind sutzessive auch die sanitären Rücksichten und Verkehrsinteressen, aulett soziale Gedanken zur Geltung gekommen, welche insbesondere die Überfüllung der Wohnungen zum Gegenstande haben, zugleich aber die ficherheits= und sanitätspolizeilichen Vorschriften verfeinern und verschärfen. Aber erst aus dem lebendigen Bewußtsein der Notwendigkeit einer ein= heitlichen und allgemeinen Bodenpolitif haben die Stadtverwaltungen den Antrieb erhalten, das öffentliche Recht am Stadtboden auch wirksam zur Geltung zu bringen. Die Aufgaben des modernen Wohnungswesens haben

zunächst das Bedürfnis erzeugt, einen Generalplan der Bebauung des städtischen Geländes auszuarbeiten und die Bevölkerung zu verpflichten, sich bei der Erbauung von Häusern darnach zu richten und auch bezügs lich des Umbaues der Häuser in älteren Stadtteilen sich demselben zu Schärfer schon greift die Baupolitik in die Sphäre der freien unterwerfen. Verfügung über städtisches Bodeneigentum ein, wenn sich die Bauordnung die Aufgabe stellt, für das ganze zu überbauende ober umzubauende Gelände einen Detailplan der Parzellierung zu entwerfen und die Grundbesitzer darauf zu verpflichten. Dabei kann schon die Durchführung eines einheitlichen Bausystems für ganze Stadtteile ins Auge gefaßt werden, Bauverbote und Baugebote (zeitlich begrenzt) ausgesprochen werden. Das öffentliche Recht der Stadt am Stadtboden verlangt hier gebieterisch den Vortritt gegenüber dem privaten Grundeigentum und der freien Bauunternehmung; verstehen sich diese nicht freiwillig zur Unterwerfung unter die Diktate der städtischen Bauordnung und zur Annahme der ihnen an= gebotenen Entschädigung, so tritt Expropriation als die ultimo ratio des städtischen Bobenrechts ein.

Eine allgemeinste Anwendung des Enteignungsrechtes auf alle Fälle, in welchen das bestehende Privatrecht an Grund und Häusern ein absolutes Hindernis der Geltendmachung anerkannt dringender Bedürfnisse des Städtebaues bildet, wird sich auch bei voller Rücksichtnahme auf den Rechtsschutz des Privateigentums nicht umgehen lassen. Die Forderungen der städtischen Bodenpolitik zielen doch in erster Linie auf die Schaffung solcher Zustände des Straßen- und Wohnungswesens ab, für welche ein besonderes privatwirtschaftliches Interesse der Grund- und Hausbesitzer in keiner Weise erwartet werden kann. Gin so erweitertes Expropriations= recht ist also eine notwendige Voraussetzung für die Durchführung eines jeden weiter ausgreifenden Planes einer modernen Straßenregulierung und Es wird eben deshalb aber auch nicht auf einzelne Gebäude und Bauparzellen beschränkt werden können, welche unmittelbar von einem neuen Straßenzuge berührt oder von konkreten Bauverbesserungen getroffen werden. Eine Zonenenteignung, d. h. eine Enteignung auch des Hinterlandes solcher Objekte ist das Korrelat für die Durchsetzung eines jeden städtischen Bauplanes, der nicht nur auf den Augenblicksbedarf Rücksicht nimmt, sondern auch die aus der Regulierung sich später ergebenden Kon= sequenzen seiner Grundzüge in Erwägung zieht. Auch der freie Verkehr mit Liegenschaften und die freie Entfaltung der Bautätigkeit ziehen ja sofort die Konsequenzen eines städtischen Regulierungsplanes für ihr privatwirtschaftliches Interesse; sie nehmen auch sofort die besondere Wertsteigerung solcher Objekte, welche durch den neuen Regulierungsplan

bessere Lage und bessere Konjunkturen erhalten, für sich in Anspruch; sie müssen es sich daher auch gefallen lassen, wenn die Stadtverwaltung störende Prozesse, wie sie durch den Widerstand oder durch ungebührliche Entschädigungsforderungen des privaten Grundbesitzes bei solchen Anlässen entstehen, kurzerhand durch rechtzeitige Geltendmachung des im öffentlichen Interesse gelegenen Expropriationsrechtes abzuschneiden bestrebt ist. Freilich wird die praktische Anwendung eines so erweiterten Expropriationsrechts nicht der Stadtverwaltung schrankenlos überlassen werden können; ein allgemeines Staatsgeset, das die Grundsätze desselben regelt und eine allsgemeine Staatsgeset, das die Grundsätze desselben regelt und eine allsgemeine Staatsaussicht bei der Durchführung müssen die Kautelen schaffen, das das Expropriationsrecht nur bei zwingender Notwendigkeit und zu unbeskritten gemeinnützigen Zwecken eine unparteissche Anwendung sinde.

Neben dem erweiterten Expropriationsrechte strebt die moderne Bobenpolitik auch die Reform und erweiterte Anwendung älterer, fast ganz außer Ubung gekommener Privatrechtsinstitute an, durch welche sie ihren nationalökonomischen, abministrativen und sozialpolitischen Zielen näherzukommen trachtet. Vor allem steht da das Rückfaufsrecht der Gemeinde in Frage, dem sich in gewisser Hinsicht auch das Vorkaufsrecht als Rechtsvorbehalt bei Veräußerung städtischer Liegenschaften anreihen läßt. Die Bedeutung des Rückfaufsrechtes für die städtische Bodenpolitik besteht vor allem darin, daß die Stadt ihr gehörige Liegenschaften (besonders Bauplätze) in den allgemeinen Verkehr bringen kann, ohne sich damit befinitiv der Herrschaft über solche Liegenschaften zu entäußern. Sie behalt sich damit die Möglichkeit vor, Grundstücke, welche sie als derzeit entbehrlich der privaten Bauluft verkauft, später bei eintretendem abministrativen Bedarfe gegen einfache Rückerstattung des Kaufpreises und Ersatz der Meliorations= (auch Bau=)kosten wieder an sich zu ziehen. Unter dieser Voraussetzung wird der Wert einer mit dem Rückfaufsrechte ber Gemeinde belafteten Realität für die Dauer dieses Rechtes festgelegt; die Steigerung des Bodenwertes und des Hauswertes wird für solche Liegenschaften aufgehalten, da ja auch jeder nachfolgende Erwerber dem ersten Erwerber für die Realität nur denjenigen Preis bewilligen wird, au welchem die Gemeinde dieselbe zurückzukaufen das Recht hat. natürliche Wertsteigerung, welche solche Realitäten zufolge der allgemeinen Werterhöhung städtischer Liegenschaften oder zufolge eines besonderen, nur für die in Frage stehenden Realitäten wirksamen Umstandes erfahren, verbleibt in allen diesen Fällen der Gemeinde, tritt nach erfolgtem Wiedertauf in Erscheinung und kann von ihr durch neuerlichen Verkauf realisiert werden. Es liegt nahe, daß sich diese Geschäftsform am besten für gemeinnützige Bauunternehmungen eignet, welche in der Lage sind, die Mietzinse ihrer Häuser genau nach dem aufgewandten Kauspreise, Baukapital und sonstigen Meliorationskosten zu regeln. Diese Art von Käusern entspricht aber auch vor allem den sozialpolitischen Zielen der Gemeinde, welche mit dem Vorbehalte des Rückfauss nicht nur die seinerzeitige Verfügbarkeit der verkauften Realität anstredt, sondern damit Gelegenheit geben will, daß auch in der Zwischenzeit dis zur Geltendmachung des Rückfaussrechts die verkauften Realitäten eine den sozialspolitischen Zielen der Gemeinde entsprechende Verwendung sinden und die dann dei späterem Wegfall des Rückfaussrechtes zu einer dauernden werden kann.

Ahnlich liegen auch bei der in der neuesten Zeit vielfach angewandten Form des Erbbaurechtes die Interessen der städtischen Bodenpolitik. Wie beim Rückfaufsrecht will die Gemeinde auch beim Erbbaurecht vor allem mit der Verleihung der Nutzung eines Grundstückes nicht definitiv auf das Eigentum an demselben verzichten; ja dieser Gedanke tritt hier in verstärktem Maße auf, indem die Gemeinde sich nicht nur offen hält, von der Rückerwerbung der vollen Verfügung seinerzeit Gebrauch machen zu können, sondern diese Rückerwerbung bestimmt in Aussicht nimmt. Ebenso ist eine Analogie des Erbbaurechts mit dem Wiederkaufe insofern vorhanden, als die Gemeinde später auch Eigentümerin der Gebäude wird, welche der Erbbauer auf den Grundstücken der Gemeinde errichtet hat. Ungefähr gleichmäßig tritt auch bei beiden Instituten die Wirkung ein, daß die natürliche Wertsteigerung des Bobens für die Dauer des Rechtes aufgehalten wird, bei Erlöschung des Erbbaurechtes aber in der Hand der Gemeinde auflebt. Die zu Erbbaurecht gegebenen Grundstücke sind mit den auf ihnen aufgeführten Gebäuden also auch der Spekulation auf den steigenden Bodenwert, auf Konjunkturengewinn u. a. entzogen. Gemeinde ristiert also auch in beiden Fällen nichts; sie erhält sich ihre Position als Grundeigentümer, ruft während der Dauer des Rechts kostenlos eine wohnungspolitisch wünschenswerte Verbesserung des Grundstücks durch Überbauung hervor und kann mit Beendigung des Rechtes die ganze Wertsteigerung, welche inzwischen latent war, für sich realisieren.

Wohnungspolitisch scheint dem Erbbaurechte ein Vorzug vor dem bloßen Wiederkaufsrecht dadurch zuzukommen, daß der Grundstückspreis bei jenem äußerst niedrig bemessen werden muß oder überhaupt entfällt, dafür aber der jährliche Erbbauzins zu entrichten ist. Es werden sich daher unter sonst gleichen Umständen Baulustige weit eher als beim Wiederkauf einfinden, weil der erste Auswand für die Erwerbung des Baugrundes ganz oder nahezu ganz entfällt. Auch behält die Gemeinde einen viel größeren Einfluß auf die Gestaltung und Erhaltung der Bauten,

als ihr das beim Wiederkaufe möglich ist. Daß damit die Mietpreise in Häusern des Erbbaurechtes billiger sein können, .ist mehr eine theoretisch allerdings richtige Annahme als ein sicherer praktischer Vorteil. Aber das kann bestimmt erwartet werden, daß sich neben der Gemeinde und den gemeinnützigen Baugesellschaften auch sonstige Körperschaften, Stifztungen, Großgrundbesitzer leichter bereit sinden werden, zu Erbbaurecht als zu bloßem Wiederkauf, Grundstücke der Wohnungsresorm zuzusühren, daß hier also Bauland leichter und in größerem Maße für die bodenspolitischen Zwecke der Gemeinde zugänglich gemacht werden kann.

Die sistalischen Versuche, durch welche neuerlich die Gemeinden den unverdienten Wertzuwachs, ja wohl die Bodenrente selbst wegsteuern wollen (Steuer nach dem gemeinen Wert, Zuwachssteuer, Grundrentenssteuer), um dieselben dem Gemeinwohl, d. h. den Gemeindesinanzen, zususühren, sind jedenfalls schon wegen der rohen Form, in der sie geswöhnlich auftreten, nicht geeignet, das Ziel der ausgleichenden Gerechtigsteit auf dem Gediete der Bodens und Häuserbesteuerung zu erreichen. Nicht aller Wertzuwachs der Realitäten ist unverdienter Gewinn; inwiesweit er es ist, läßt sich nur schwer genau seststellen und überdies wird auch eine Zuwachssteuer, wie eine allgemeine Grunds und Gebäudesteuer, unter den speziellen Wirkungen des städtischen Liegenschaftenverkehrs immer wieder überwälzt werden können, besonders wo sich die unverdienten Geswinne am stärtsten bilden. So richtig daher auch der Gedanke an sich sein mag, so wird es doch von einer guten Ausbildung der Steuertechnik abhängen, ob er ohne Härte und Ungerechtigkeiten zu verwirklichen ist.

Bas dann schließlich die spezifisch sozialpolitischen Probleme bei der Wohnungsfürsorge i. e. S. anbetrifft, so hat die Theorie bisher nur wenige allgemeine Gesichtspunkte entwickelt, abgesehen von den technischen und hygienischen Anforderungen an die Volkswohnungen. Da ist vor allem die Frage, ob die Stadt eigene Arbeiterviertel oder wenigstens eigene Arbeiterhäuser begünstigen ober vielmehr ihre Wohnungsfürsorge unterscheidungslos und ohne jegliche räumliche Trennung bemittelten Volksklaffen zuwenden foll (Volkswohnungen), unbedingt zuaunsten der letzteren entschieden, während anderseits die Exflusivität der von den Fabriksunternehmungen für ihre eigenen Arbeiter gebauten Häuser ebenso in der Natur der Dinge liegt. Die Frage wird besonders da wichtig für die städtische Wohnungsfürsorge, wo die für die unbemittelten Volksklassen gebauten Häuser infolge der billigen Mietzinse und besonderer Wohlfahrtseinrichtungen allmählich von besser situierten Volks= Klaffen bewohnt werden. Dagegen ist nur durch Festsetzung einer Maximals grenze des Jahreseinkommens der Mieter, oder durch eine analoge Bescheinigung der sozialen Lage derselben von seiten der Gemeinde ans zukämpfen, wenigstens sofern nicht direkt wirkende Mittel (Rückfauf, Verssetzung des Hauses in eine höhere Klasse der Gebäudesteuer, Streichung der denselben bisher zugestandenen Steuervorteile) angewendet werden können.

Eine besonders schwierige, aber prinzipiell wichtige Frage betrifft die Bemessung der Höhe der Mietpreise bei allen Arten gemeinnützigen Wohnhausbaues. Zwei Standpunkte stehen sich hier gegenüber; ber eine rein sozialökonomische, verlangt schon beim Bau und der Einteilung der Wohnungen, dann aber auch bei der Bemessung der Mietzinse die Rücksichtnahme auf das Einkommen der Mieter, so daß die Miete nie mehr als z. B. den sechsten oder höchstens den fünften Teil des Einkommens absorbiere. Die strikte Durchführung dieses Gedankens würde aber, ab= gesehen von dem beständigen Wechsel der Miethöhe bei jeder einigermaßen beträchtlichen Veränderung im jeweiligen Einkommen der Mieter, doch zu der Unzukömmlichkeit führen, daß Wohnungen gleicher Qualität verschiebene Mieten bezahlen müßten, was auf eine Art Besteuerung aller etwas größeren Einkommen zugunsten der schwächeren hinauskommen Der immerhin berechtigte Kern dieses Gedankens kann jedoch daburch einigermaßen verwirklicht werden, daß der gemeinnützige Wohnhausbau für das gleichzeitige Vorhandensein von Wohnungen verschiedener Größe und Ausstattung Vorsorge trifft, so daß die Mieter je nach ihrem Einkommen immer Wohnungen finden, deren Mietzins sich zu demselben im hauswirtschaftlich richtigen Verhältnisse befindet. Das entgegengesetzte Extrem gipfelt in der Forderung, daß auch der gemeinnützige Wohnhausbau seine Mietzinse nicht niedriger stellen sollte, als der benachbarte private Wohnungsbau bei annähernd gleicher Qualität verlangt, um letzterem keine unberechtigte Konkurrenz zu machen und um den billigeren Mietzins nicht zu einem teilweisen Geschenk der Gesamtheit an die Mieter werden zu lassen, was nur demoralisierend auf die unbemittelten Volksklaffen wirken und zu Rekriminationen ber Steuerzahler sowie selbst zu weitergehenden Ansprüchen auf unentgeltliche Leistungen in den Kreisen der begünstigten Mieter Anlaß geben könnte. In Wirklichkeit liegt es doch im Wesen der Funktionen des gemeinnützigen Hausbaues, daß er den Mietern, auch bei gleichem nominellen Mietzinse, höherwertige Wohnungen bietet durch die bessere bauliche Anlage, Ausstattung und verschiedene Wohlfahrtseinrichtungen (freier Garten, freie Wäsche, Hausarzt, Rechtsbeistand, Bücherei, Gesellschaftsräume usw.), ohne daß ihm das aus Rücksicht auf die Konkurrenz verwehrt werden kann. Und ähnlich verhält es sich mit der prinzipiellen Forderung, daß die Mietzinse auch bes gemeinnützigen Wohnhausbaues ein gleich hohes Erträgnis bes in bemselben investierten Rapitals ergeben sollen, als sie im Privatzverhältnisse erlangen; auch hier kann es sich nur um eine Normalzverzinsung handeln, während übermäßige Gewinne der Privatunternehmung gerade durch das Eintreten des gemeinnützigen Hausbaues abgeschnitten werden sollen; die Rücksicht auf ein normales Rapitalerträgnis ist allerzdings dadurch gerechsertigt, daß auch das Privatkapital, das auf diesem Gebiete nicht spekulieren will, zur Beteiligung am gemeinnützigen Wohnungszbau überhaupt ersolgreich herangezogen werden kann.

Schließlich treten auch Fragen der Reform des Mietrechts in diesem Zusammenhange auf. Der Mietvertrag, bessen gesetzliche Freiheit vielfach überhaupt als eine fictio iuris bezeichnet wird, unterliegt allerdings besonders bei den wirtschaftlich schwachen Mietern nur einseitigen Diktaten des Hauseigentümers, wenn nicht der Gesetzgeber einen bestimmenden Einfluß auf die Geftaltung des Vertrages nimmt. Schon Miquel (1888) verlangt, daß der Mieter durch Gebot und Verbot gegen allzu schwere Benachteiligung geschützt werden müsse. Zwar hat die neuere Gesetzgebung schon den Grundsatz "Kauf bricht Miete" aufgehoben und die Pfändbarkeit des Mobiliars der Mieter für Mietschulden beschränkt. Aber für die Sicherheit der kleinen Mieter mit monatlicher Kündigung bedeutet das doch wenig, erschwert ihnen sogar unter Umständen die Erlangung einer ihren Verhältnissen entsprechenden und billigen Wohnung. Dagegen sind die Versuche, besonders in größeren Häusern oder ganzen Häuserblocks eines Eigentümers, einen wirksamen Schutz ber Mieterinteressen durch ein Mietschiedsgericht oder eine auch vom Hausherrn anerkannte Vertretung der Mieter (Mieterausschuß) zu erreichen, ernstlich in Erwägung zu ziehen, um so mehr, als ihnen das in der ganzen modernen Wirtschaftsordnung lebendig werdende Prinzip genossenschaft= licher Interessenvertretung zur Überwindung von wirtschaftlichen Interessen= gegensätzen zugrunde liegt.

# 3. Der staatliche Grundbesitz.

Die vorherrschende Abneigung der deutschen Kameralistik des 18. Jahrschunderts gegen staatlichen Domänenbesit hat durch die englische Nationals ökonomie (A. Smith) neue Nahrung erhalten. Mit Ausnahme einiger konservativer Politiker (aber selbst Freiherr v. Stein war für Domänens parzellierung) geht denn auch die Lehre von der Schädlichkeit des Domasniums in der Literatur der ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts ihre Wege weiter, ohne die Frage zu vertiesen. Doch beginnt mit Jakobs

Finanzwissenschaft (1821) eine umsichtigere Behandlung der Lehre von den Staatsdomänen; wenn er auch noch auf dem Standpunkt steht, daß der Staat in den Domänen ein Privatinteresse erhält, welches dem öffentlichen Interesse, das er allein haben soll, widerstreitet (§ 570), so ist doch die Motivierung dafür nur aus dem älteren Gesichtspunkte des geringeren Reinertrages der Domänen und ihrer Monopolstellung gewonnen und wird durch politische Gründe paralysiert (§ 574), so daß er dem Vorschlage einiger Staatslehrer, die Domänen gänzlich zu veräußern, sobald sie ein beträchtliches Einkommen gewähren, unmöglich Beifall geben kann. Ins= besondere ist die ganze Lehre aber von Rau (Finanzwissenschaft 1832) auf ein höheres Niveau gehoben. Auch er geht zwar von dem älteren Standpunkt der Beräußerung aus, indem er die Regierung für wenig geschickt hält, Gewerbe zu betreiben, den Domänenverkauf als ein leichtes Mittel bezeichnet, die Staatsschulden abzutragen, Konflikte der Regierung mit Privatinteressen besorgt und die Entbehrlichkeit des Domänen= einkommens für die Deckung des Staatsbedarfs dartut. Aber er erkennt anderseits doch an, daß sich die Beibehaltung der Domänen empfehle als wesentliche Stütze der erblichen Fürstenwürde, als Einkommensquelle des Staates, welche bei den Bürgern keine Unzufriedenheit und kein Gefühl der Entbehrung erzeugt, als Quelle steigender Renten, vorausgesetzt daß sie gut bewirtschaftet werden, zur Erleichterung und Sicherung von Staats= anleihen, und als Mustergüter für landwirtschaftlichen Fortschritt sowie als Anstalten für sonstige Verwaltungszwecke. Immerhin empfiehlt er Domänenveräußerung bei sehr intensiven Kulturen, bei notwendigen großen Kulturverbesserungen; bei Vermutung starker Steigerung des Bodenwertes und bei mangelnder Gelegenheit, die Kaufgelder sicher und einträglich an= zulegen, ist der Verkauf der Domänen wenigstens vorderhand nicht rat-Schon Roscher (Finanzwissenschaft 1886, § 8) hat gegen die Einseitigkeiten dieses Standpunkts reagiert. Daß die Domäneneinkunfte, obschon sie dem einzelnen nichts zu kosten scheinen, in Wirklichkeit der Gesellschaft mehr kosten als vielleicht irgendeine andere Staatseinnahme von gleichem Betrage (A. Smith), erscheint ihm als eine große Übertreibung der individualistischen Volkswirtschaftslehre. Von einer Förderung bes Staatsfredits durch Domänenreichtum ist keine Rede. Die Benutzung der Domänen als Verwaltungsanstalten (u. a. Musterwirtschaften) nimmt doch nur eine so kleine Fläche in Anspruch, daß sie für die große Frage der Domänen gar nicht ins Gewicht fällt. Gegenüber dieser doch im ganzen kleinlichen Kritik des Rauschen Standpunkts, die daher auch zu keinen neuen wissenschaftlichen Ergebnissen führte, tritt eine wesentliche Erweiterung des wissenschaftlichen Gesichtsfreises bei Beurteilung des

Abolf Wagner (Finanzwissenschaft staatlichen Grundbesitzes bei 1877, I) auf. Allerdings behandelt auch Wagner noch die Domänen als privatwirtschaftliche Erwerbsquellen des Staates und untersucht daher auch die privatwirtschaftliche Seite des Problems. Eine natürliche Inferiorität des Staatseigentums und eine allgemeine Benachteiligung des volkswirtschaftlichen Produktionsinteresses bestreitet er und gelangt zu folgenden Ergebnissen: Bei Domänen als Großgütern wird durch eine orbentliche Zeitverpachtung ebensogut, wenn nicht besser gewirtschaftet als von Eigentümern. Der Pächter kann hier auch mit einem größeren eignen Betriebskapital wirtschaften, mährend der Käufer sein Kapital zum großen Teile für den Raufpreis verwenden muß. Das finanzielle Interesse kann allerdings durch den Verkauf der Domänen befriedigt werden, wenn der Zins aus dem Kaufpreise erheblich höher ist als die reine Pachtrente und ber Staat Schulden, die er hoch verzinsen muß, so tilgen kann. bie Pachtrente ift mit ber allgemeinen nationalen Grundrente steigerungs= Anderseits spricht das Produktionsinteresse für eine Zerschlagung der Domänen in kleinere oder mittlere Betriebe, wenn es sich um inten= fivere Kulturen (Handelsgewächse u. a.) handelt; durch die größere Zahl mitwerbender Räufer wird hier auch ein höherer Preis als beim Verkaufe ganzer Domänen erzielt. Anders aber liegen die Dinge bei gleichzeitiger Berückfichtigung des volks= und staatswirtschaftlichen sowie des sozial= politischen Standpunkts. Auch hier spricht zunächst die in sozialer Hinficht so wichtige Erhaltung eines unabhängigen Großgrundbesitzerstandes, trot des privaten Grundrentenbezuges zugunsten von einzelnen Domänen= verkäufen; allerdings läßt sich ein solcher Stand dadurch nicht erst schaffen und kann bei der notwendigen Vereinzelung solcher Verkäufe nicht bedeutend darauf einwirken, und die nationale Grundrente würde damit in noch größerem Maße in die Hand eines kleinen, besitzenden Bruchteils der Bevölkerung übergehen, was nicht erwünscht ist. Im Interesse der Erhaltung des Bauernstandes läßt sich anderseits die Zerschlagung von Domänen noch immer rechtfertigen. Der Bezug eines Teils der nationalen Grundrente in kleinen Quoten durch eine größere Anzahl bäuerlicher Wirte unterliegt geringen Bedenken, die noch dazu durch den sozialpolitischen Borteil des Vorhandenseins eines solchen Bauernstandes aufgewogen Besser erscheint immer noch, anstatt des Verkaufs ein Erbpacht= merben. system einzurichten. Dies kann die wirtschaftlichen, finanziellen und sozial= politischen Vorteile der Veräußerung und des festen Besitzrechtes für beide Beteiligten bieten, ohne daß sich der Staat der Domänen gänzlich zu entäußern hätte.

Einen gewissen Abschluß hat die Lehre von den Staatsdomänen end-

lich durch Lorenz von Stein erlangt (Finanzwissenschaft 5 1885), ber von der grundsätlichen Auffassung der Domänen als Staats gütern aus den Satz entwickelt, daß alle Staatsgüter nur so weit fortbestehen sollen, als ihre Existenz eine notwendige Bedingung für den Staat ist, daß dagegen, soweit dies nicht der Fall ist, alle biss herigen Staatsgüter in das Privateigentum der Volkswirtschaft aufgelöst werden müssen.

Nicht notwendig für den Staat sind aber zunächst alle Domänen, die der Staat nur besitzt, um aus ihnen ein Renteneinkommen zu be= ziehen, da dasselbe nicht aus einem staatsrechtlichen ober staatswirtschaft= lichen Titel fließt und ihn sein Haushalt auch gar nicht auf diese Ein= kommensquelle verweist. Der Staat braucht prinzipiell diese Einnahmen weder um sein Budget in Ordnung zu bringen, noch um Schulden zu tilgen, noch um neue Schulden auf der Grundlage der Domänen zu machen. Insbesondere sind Domänen ebenso ungeeignet für die Fundation von Papiergeld, wie Hypotheken als Grundlage für die Sicherheit von Banknoten. Doch wird auch in diesen Fällen der Abergang der Domänen in Privatbesitz erst zweckmäßig durch eine planmäßige Verpachtung auf lange Zeit (nicht Erbpacht) vorbereitet und auch der Verkauf durch Ge= währung einer amortisablen Schuld, eventuell mit dem Vorbehalte eines Vorkaufsrechts, erleichtert werden können. Alles das gilt aber doch nur von reinen Felddomänen, deren Verkauf überdies die sehr wertvolle sozial= politische Funktion einer Korrektur der bestehenden Grundeigentumsverteilung durch Schaffung von neuen Grundlagen für eine solide bäuerliche Mittelklasse bilden kann. Nur soll der Staat dabei nie zur Herstellung des Betriebs einen direkten Vorschuß gewähren — ein Gedanke, der freis lich gerade diese sozialpolitische Funktion wesentlich einschränkt und dem modernen Prinzip der inneren Kolonisation direkt widerspricht.

Alle übrigen Staatsgüter (insbesondere die Forste) erhalten im modernen Staatsleben besondere öffentliche Aufgaben (Verwaltungszwecke) und sind daher dem Staatsbesitze zu erhalten, nötigenfalls sogar zu vermehren. Man kann dazu, woran Stein nicht gedacht hat, auch die domanialen Bergwerke, Fischereien, Wasserkäfte u. a. rechnen, bei denen heute schon das Interesse der Gesamtheit an ihrer jederzeit gesicherten Versügung für den nationalen Bedarf so stark hervortritt, daß eine Entzäußerung zugunsten des Privateigentums sich im allgemeinen nicht mehr rechtsertigen läßt, vielmehr eine Erweiterung des Staatsbesitzes, wenn auch keine Monopolisierung für den Staat, in mancher Beziehung (für Deckung des Rohlenbedarfs, Schutz der Fischerei gegen die Industrie, Entwicklung elektrischer Kraftwerke usw.) sehr dringend geboten erscheint. Auch steht

hier die Erhaltung und Vermehrung des staatlichen Grunds und Haussbesitzes im Zusammenhang, welche nicht bloß den großen Verkehrssanstalten (Eisenbahnen, Hafenbauten u. ä.) zu dienen haben, sondern auch weitreichende sozialpolitische Aufgaben erfüllen sollen, wie den Bohnungsbau für Staatsbedienstete und für die Arbeiter staatlicher Betriebe und die vorschauende Erwerbung von städtischem Gelände sür die im Lause der Zeit notwendig werdenden Gebäude aller Arten von staatlichen Anstalten und Behörden.

#### Siebentes Rapitel.

# Die Erweiterung der Grundrententheorie zu einer allgemeinen Rentenlehre.

1. Grund und Boden als Kapital S. 93. — 2. Ausschließende Absatzerhältnisse und sonstige Borzugsrenten S. 96. — 3. Das Gesetz der finkenden Rente S. 99.

#### 1. Grund und Boden als Rapital.

Der Gesamteindruck, welchen der zusammenfassende Überblick über die Entwicklung der Grundrentenlehre in der deutschen Nationalökonomie bes 19. Jahrhunderts, wie wir glauben, bei jedem unbefangenen und verständigen Beurteiler erzeugt, ist keineswegs durchaus befriedigend. Noch immer gehen sehr verschiedene, sich zum Teil gegenseitig ausschließende Borftellungen von der Grundrente nebeneinander her. Die Lehre, daß Grund und Boden ein freies Geschenk der Natur, ein der Arbeit und bem Rapital koordinierter Produktionsfaktor und damit die eigentliche Quelle der Grundrente sei, jener Teil des Bodenertrags, zu dessen Gewinnung weder Kapital noch Arbeit aufzuwenden sei, der daher auch dem= jenigen ohne Aufwand zufalle, der über diese natürliche Produktionskraft verfüge (Ricardo) — diese Lehre verliert im Laufe der Untersuchung immer mehr an Boben. Sie wird zunächst in ihrer Bedeutung immer mehr eingeschränkt durch den Hinweis auf die ununterbrochen sich vollziehende Bodenerschöpfung, auf die immer stärker notwendige Kulturleiftung, welche in Arbeit und Kapital, also Kostenelementen, auf den Boden verwendet werden muß. Aller Kulturboden ist so allmählich zum produzierten Produktionsmittel geworden, bessen Wert und Rente dem Gesetz des Rapitals folgt. Das gilt von allem Boben mit normaler, wenn auch vielfach abgeftufter natürlicher Fruchtbarkeit.

Aus dieser Beobachtung erklärt sich die vielsach und immer wieder an dem strengen Ricardoschen Gesetze angebrachte Korrektur, wonach auch der schlechteste noch zur Bedarfsdeckung benötigte Boden Kenten abwerse. In Wirklichkeit liegt darin eine Negation des Wesens der Grundrente als Differentialrente, sowohl was die Fruchtbarkeit als was die Lage andetrisst. Die Natur der Grundrente als einer besonderen Kente aller besseren Grundstücke wird damit bestritten. Nur als Prämie und als Wonopolgewinn dei besonders seltenen, übernormalen und spezisischen Vorteilen kann sie auch dei dieser Auffassung bestehen bleiben, sosern diese nicht auf nachweisdaren Kulturauswand zurückzuführen sind.

Auch eine andere prinzipielle Auffassung, wonach Grundrente jener Teil vom regelmäßigen Reinertrag des Bodens ift, der nach Abzug aller darin steckenden Arbeitslöhne und Kapitalzinse übrig bleibt (Roscher und viele Nachfolger), führt bei genauerer Betrachtung zu einem ähnlichen Ergebnis. Die Arbeits= und Kapitalaufwendungen kommen nur zum Teil bei der Berechnung des Reinertrags einer Wirtschaftsperiode in Ansatz. Der andere Teil, der die Produktionskraft des Bodens dauernd erhöht (Investitionen, Meliorationen im weitesten Sinne), muß entweder mit den natürlichen Elementen des Bodens zusammen die Grundrente erzeugen bann kommt sie i. a. der Pachtrente gleich — oder sie muß als Kapitalrente von der Grundrente unterschieden werden; dann bleibt für die Grundrente aus dem Titel der natürlichen Eigenschaften wenig und ein im einzelnen nicht unterscheidbarer Betrag übrig. Überdies bleiben bei dieser Auffassung die Renten der Lage unberücksichtigt. Diese gehen aber entweder auf die Natur zurück, dann mussen sie in der Grundrente ent= halten sein, oder sie müssen als Konjunkturengewinne noch besonders behandelt werden, oder sie entspringen einem Kapitalaufwande, den die Ge= samtheit macht, von dessen Ertrag aber nur einzelne profitieren (Monopolgewinne).

Noch mehr verslüchtigt sich die spezisische Grundrente, insoweit sie als Ersahrente aufgefaßt wird (Schmoller). Denn die Grundrente erscheint dann als Entschädigung für alle Auswendungen, mit Einschluß der verbrauchten Naturfraft, welche zur Erzielung der Bodenprodukte gesmacht sind, also geradezu als ein Element der Produktionskostendedung. Sie gehört damit in die Kategorie der Reinerträge, deren Höhe von dem unterschiedlichen Grade der Produktivität der Arbeit abhängt, welchen diese durch die Produktionsmittel Boden und Kapital erzielt. Wenn dann von der Ersahrente noch die Monopolrente besonders unterschieden wird, so bleibt zunächst überhaupt die Grundrente nur als Verteilungserscheinung übrig, wird dann aber auch auf ein enges Gebiet eingeschränkt, das nur

die angeeigneten besonderen Seltenheitswerte des Bodens umschließt. Alle Momente einer solchen Differenzrente bei monopolistischer Beherrschung bestimmter Bodenkategorien kommen aber auch bei sixem und umlaufendem Kapital, ja selbst bei persönlichen Eigenschaften vor.

Es darf bei solcher Sachlage nicht wundernehmen, wenn sich in der literarischen Behandlung des Problems der Grundrente immer wieder der Gedanke aufdrängte, daß der Boden im Laufe des Kulturprozesses selbst die Natur des Kapitals angenommen habe und die Grundrente daher nur eine, wenn auch besonders markante Erscheinung der Kapitalrente sei (Hermann, seine Vorläufer und Nachfolger). Mag der Boden als produziertes Produktionsmittel, als dauernde Grundlage einer tauschwerten Nutung, als Preisgut, als Vermögensobjekt aufgefaßt und seine Rente als Teil des Produktionserfolges, als Gewinn aus dem für die Erwerbung des Bodens aufgewendeten Kapital, oder als unverdienter Wert= zuwachs angesehen werden, immer treffen seine wesentlichen volkswirtschaftlichen Züge mit dem Bilde eines werbenden Kapitals zusammen, wenn auch in minder wesentlichen Punkten Verschiedenheiten zwischen Boben und sonstigem fixen Kapital bestehen bleiben, wie verschiedene Vermehrbarkeit, Verwendbarkeit und Teilbarkeit, verschiedene Rechtsverhältnisse und soziale Wirkungen, welche verschiedene Wertbildung, verschiedene Stellung im Rechtssystem und in der wirtschaftlichen Politik bewirken.

Eine vollständige Identifizierung des Bodens mit sonstigem fixen Rapital ist also, selbst nur in der nationalökonomischen Theorie der Produktion und Güterverteilung, ebensowenig berechtigt, wie die Streichung der Grundrente als eines Zweiges des Nationaleinkommens. muß anerkannt werden, daß Grundrente nur die aus der Bodenbenutzung zu erzielenden Seltenheitsprämien und Monopolgewinne anzusehen sind, während aller sonstiger Reinertrag der Bodenbewirtschaftung gleich den durch sonstige Produktionsmittel erzielten Erfolgen der Produktivität der Arbeit einer einheitlichen theoretischen Beurteilung unterliegt, also nicht den Anspruch auf eine koordinierte Stellung neben dem Rapitalertrag, geschweige denn neben dem Arbeitserfolge beanspruchen Aber auch die Seltenheitsprämien und Monopolgewinne des Bodens find nicht sui generis; sie haben ihre Analogien auf den sonstigen Gebieten der Produktion und der Güterverteilung und kommen daher nur als besondere Erscheinungsformen eines allgemeinen Rentengesetzes in Betracht, wobei allerdings die wissenschaftliche Analyse dieses komplexen Phänomens der Volkswirtschaft eine besondere Darstellung der Renten aus Grund und Boden verlangt.

# 2. Ausschließende Absatzerhältnisse und sonstige Vorzugsrenten.

Die Anfänge einer generalisierenden Rentenlehre gehen in der deutschen Nationalökonomie bis auf Jakob und Hufeland zurück. Jakob hält zwar (siehe oben S. 21) das Produkt, welches der Boden freiwillig gibt, als den eigentlichen Kern der Grundrente; da sie aber doch immer nur durch Arbeit und Kapital gewonnen werden kann, so besteht sie eigentlich boch nur so lange, als der Naturboben wertvoller ift als die darauf verwendeten Arbeits= und Kapitalnutungen, also bei extensivem Betriebe, während sie bei entwickelterer Wirtschaft höchstens, mit Kapitalzins zusammen, dem Werte gleichsteht, der der Produktivität der Arbeit ents Es ist ganz ähnlich, wenn Hufeland (siehe oben S. 22) das spricht. Grundrentenproblem als einen Teil des allgemeinen Güter- bezw. Ginkommensverteilungsproblems auffaßt; nur wird noch schärfer hervorgehoben, daß die Grundrente eine Spezies des allgemeinen Genus: Seltenheits= prämien, eine Rente von natürlichen Güterquellen sei, die durch besonders seltene Qualitätseigenschaften vor anderen ausgezeichnet sind.

Es hat lange gewährt, bis dieser fruchtbare Gedankenkeim zur vollen Entwicklung in der Literatur gelangt ist. Zwar hat die prinzipielle Identifizierung von Boben und Kapital, wie sie sich schon bei Thaer, Schlözer und Lüder (siehe oben S. 27) findet, die allmähliche Erweiterung der Rentenlehre vorbereitet: ja Hermann (S. 26) hat schon die volle Konfequenz dieser Gleichstellung der Grundstücke mit anderen fixen Rapitalien gezogen, indem er den Monopolcharakter der Grundstücke, als eigenartige Rentenquelle, nur insoweit gelten läßt, als diese als eine Selten= heitsprämie erscheint, wie eine solche auch bei anderen fixen Kapitalien, ja selbst auch bei monopolartigen persönlichen Eigenschaften vorkommt: hatte doch auch Storch (1815) die Analogie der Talentrente und der Grundrente anerkannt. Auch Rau und Roscher (siehe oben S. 24) haben sich dem Einflusse dieser Auffassung nicht ganz entziehen können; wenn sie eine Differenz der Grundstückserträge, die zur Rente führen, auch auf Bobenverbesserungen. also Steigerung der Produktivität ber verschiedenen Bodenklassen, zurückführen, haben sie damit der kapitalistischen Natur der Grundrente, und der erweiterten Vorstellung des Rentenprinzips eine Konzession gemacht, ohne sich dessen bewußt geworden zu sein. Das zeigt sich insbesondere auch darin, daß unter ihren Nachfolgern die Ausdehnung des Kapitalbegriffs auf die Grundstücke immer mehr Anhänger gefunden hat; so schon Schüz, indem er wenigstens einen Minimalbetrag der Bodenrente neben Zins und Unternehmergewinn als notwendige Bestandteile der Produktionspreise ansieht und damit für absolut berechtigt hält, während eine darüber hinausgehende Rente allerdings als unsberechtigter Monopolgewinn ebenso ansechtbar sein kann, als sonstige Ronjunkturengewinne. Noch entschiedener hat J. G. Hoffmann, Grundvermögen und Kapital identissiert und die Unterschiede zwischen Grundrente und Kapitalzins zu verwischen und beide zu einer allgemeinen Borstellung von Monopolrenten zu vereinigen gesucht.

Fast gleichzeitig mit Hermann und Hoffmann hat auch R. H. Hagen (Staatslehre 1839) die grundsätliche Identität der verschiedenen Rentenquellen betont. "Der ,Naturfonds' ist ein persönlicher und ein dinglicher, von denen der erstere in allen Anlagen des Menschen, der letztere in allen dinglichen Naturgaben und vorzüglich in dem Grund und Boden besteht." Und Prince = Smith hat daraus die weitere mit Bastiat übereinstimmende Ronsequenz gezogen, daß es die qualifizierte Arbeit (Dienstleiftung) sei, welche bem Naturfonds seine rentenbildende Kraft schaffe. Auch im übrigen hat diese Lehre innerhalb der deutschen Freihandelsschule den stärksten Resonanzboden gefunden; M. Wirth gab ihr den programmatischen Ausbruck: die natürlichen Bodenkräfte sind heute durchaus Rapitalwerte; die Marktnähe wirkt für den Bodenertrag gleich wie für den Lohn der Eine Monopolstellung der Grundbesitzer ist infolge unbegrenzter Ronturrenz auf jedem Markte ausgeschlossen; besondere Produktionsvorteile aber kommen auf allen Gebieten der Produktion vor (siehe oben S. 25). Und auch in den rein landwirtschaftlichen Kreisen ist diese Auffassung zum Durchbruche gekommen; R. Fühlings landwirtschaftliche Taxations= lehre führt aus, daß die Natur wohl produziert, aber nicht wirtschaftlich. Die Aneignung unserer Verfügungsfreiheit über die Natur erfolgt auf dems selben Wege wie die Aneignung aller anderen Kapitalien. Daher gibt es nur zwei Produktionsfaktoren: Kapital und Arbeit (Ruhland, Agrarpolitische Versuche, 1887, S. 65 f.).

Einen kräftigen Anstoß zu einer einheitlichen Erfassung des Rentensproblems hat dann Rodbertus gegeben (siehe oben S. 42); bei der fragmentarischen Art seiner Darstellung ist er allerdings über den Grundsgedanken nicht hinausgekommen. Das Produkt der Arbeit (des einzigen Produktionsfaktors) bietet mit fortschreitender Arbeitskeilung mehr, als die Arbeit zum Leben und zur Werkfortsehung braucht; dieser Überschußist die wirtschaftliche Quelle der Rente, sie wird aber durch die Eigentumssordnung der Arbeit entzogen und zum arbeitslosen Einkommen der Grundsund Rapitalbesiger. Darin liegt der einheitliche Ursprung der Grundsund Rapitalrenten, die sich erst später, bei entstehendem Interessengegensatzumlschen Grunds und Rapitalbesig, differenzieren. Nur beim städtischen

Boben bleiben die Interessen des Bobens und des Hauses identisch, daher hier auch der Boden zum Kapital wird und eine einheitliche Rentensfunktion beider besteht.

Genauer haben dann Mangoldt (1855), Schäffle (1868) und zulett A. Wagner (1907, Grundriß) die Rentenbildung unter diesem Gesichtspunkte untersucht. Mangoldt erblickt, vom speziellen Standpunkte der Unternehmerleiftung aus, in der Rente eine Belohnung für besonders nützliche wirtschaftliche Funktion, welche jeden selbständigen Einkommens= zweig erhöhen kann, eine Erhöhung also des Einkommens aus einem Produktionselement innerhalb der Unternehmung infolge von dessen Selten-Doch hält er noch eine gewisse Unterscheidung der Grundrente von der Rapitalrente aufrecht, da bei jener eine Gebundenheit an den Ort und eine Abhängigkeit von natürlichen Verhältnissen immer vorhanden bliebe, welche Verhältnisse aber nur auf, der Zahl nach beschränkten, Grundfücken statthaben. Schäffle (Nationalök. Theorie der ausschließlichen Absatzverhältnisse, 1867) leitet die Allgemeinheit der Rentenerscheinung aus den Vorgängen der Preisbildung ab. Vorhand, ausschließliche Absatverhältnisse aus rechtlichen ober faktischen Vorzugsstellungen auf dem Markte erzielen Preise, welche über den Normalpreisen stehen und geben Renten, in der Bodenproduktion nicht mehr als in aller Art von Unternehmung, auch bei allem Kapital und selbst bei der Arbeit in fremdem Dienst. Die Bodenrente ist nur als erstes und wichtigstes Beispiel einer Vorzugsrente frühzeitig in die Wissenschaft eingeführt worden; sie ift aber, da der Boden von der ersten Arbeits= und Kapitalverwendung an Tausch= wert erhält und damit Kapital wird, nun eine Art der Kapitalrente, die sich nur dadurch besonders charakterisiert, daß sie von besonders dauerhafter, unbeweglicher, im Raume unkonzentrierbarer Qualität ist. In Hauptsache gelten die Vorzugsrenten auch Schäffle volkswirtschaftlich als nüglich, und find berechtigte Prämien für Erfindungsgeist, bahnbrechende Fortschritte, Erschließung neuer Gebiete der Produktion und des Handels usw. Darin liegt geradezu die Rentenfunktion in dieser allgemeinsten Auffassung. Auch A. Wagner hat neuestens die Lehre von der Allgemeinheit der Rentenerscheinung auf allen Gebieten der Produktion vorbehaltlos angenommen und in allen ihren Konsequenzen verfolgt (Grundriß 1907). Er qualifiziert sie alle als Differentialrenten, d. h. als Einkommen, das sich aus einer Verschiedenheit der Produktionskoften der zu gleichem Einheitspreise auf einem Marktgebiete zur Deckung des Marktbedarfs abgesetzten Produkte ergibt. Ganz zutreffend setzt Wagner dabei voraus, daß ein normaler (gleich hoher) Kapital- und Unternehmergewinn ober Profit in einem gegebenen Wirtschaftsgebiete vorliege; nur ist es misverständlich, wenn dieser Normalgewinn in die Kosten der Produktion eingerechnet wird, anscheinend um die Erklärung der Renten als Differenzen der Produktionskosten zu retten, die bei Verharren auf dem üblichen Sprachgebrauch zur Begründung der Renten in der Tat nicht ausreichen würden.

#### 3. Das Gesetz ber finkenden Rente.

Mit der Anerkennung einer auf allen Gebieten der Produktion gleich= mäßig möglichen Entstehung von Renten (als Seltenheitsprämien, Vorzugsrenten) ist die Wissenschaft immer mehr darauf hingeführt worden, auch dem Gegenstück der Rente, dem normalen Reinertrag, größere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Legis (Handwörterb. d. Staatswissensch. VI, 1894) bezeichnet es schon als formellen Vorteil der Einführung des Begriffs der Vorzugsrente in die Volkswirtschaftstheorie, daß man dadurch in ben Stand gesetzt wird, mit einiger Sicherheit von einem "üblichen Rapitalgewinne" zu sprechen, der größer ift als der landesübliche Zinsfuß, aber doch noch keine Vorzugsrente enthält, sondern als ungefährer durch= schnittlicher Prozentsatz des Kapitalertrags in haltbaren größeren Unternehmungen mit normalem Betriebe zu beftimmen ift. Dasselbe gilt aber auch von allen anderen Arten des Reinertrags, von dem Bodenreinertrage nicht minder, wie von normalem Unternehmergewinn und selbst von dem Ertrage der Arbeit. Im letten Grunde wird aber doch diese Mittel= linie, auf der sich alle regelmäßigen Gewinne des Kapitals und der Unternehmung, der Landwirtschaft, wie der Industrie und des Handels zu bewegen tendieren, in jeder geordneten modernen Volkswirtschaft durch die Macht der aus der unmittelbaren Vergangenheit überkommenen, durch Rechtsordnung und soziale Gliederung, Vermögensverteilung und Arbeitsfähigkeit festgehaltenen, nur sehr langsam sich verändernden volkswirtschaftlichen Verhältnisse herbeigeführt, als die Diagonale eines Kräfte= parallelogramms, von der der einzelne und felbst eine ganze Gruppe von Produzenten nur unter seltenen, ganz besonders gelagerten Umständen eine vorübergehende, jedenfalls zeitlich immer begrenzte Abweichung erzwingen kann.

Auf dieser Grundlage ist die herrschende Lehre von der normalen Produktivität der Arbeit erwachsen, wozu schon Rodbertus in seiner unsertigen, aber geistreichen Art den Ton angegeben hat, während ihr Ausbau erst den letzen Dezennien des 19. Jahrhunderts angehört.

Auch W. Lexis (Handwörterb. d. Staatswissensch. V, 284) stellt der Arbeit als dem einzigen aktiven Produktionsfaktor Boden (Natur) und

Kapital nicht als koordiniert gegenüber, sondern als untergeordnet. Sie sind beide nur Hilfsmittel, an denen die Arbeit ihre Produktion, die Herstellung volkswirtschaftlicher Güter, verrichtet. Beide erfüllen daher in der Produktion im wesentlichen dieselbe Funktion; sie machen die Verwendung der Arbeit erst möglich und erhöhen die Produktivität der Arbeit, indem sie in immer größerer Menge und Volksommenheit die Arbeit zu höheren Leistungen befähigen, während daneben auch die größere Geschicklichkeit der Arbeitenden, bessere westenischen Methoden, bessere Organisation der Arbeit (Arbeitskeilung und Vereinigung) selbständig die Produktivität der Arbeit erhöhen. Auch die moderne Maschinenverwendung ist keine selbständige Produktion, sondern ihr Verhältnis zur Produktion im wesentlichen dasselbe, wie das der im Leben der Pkslanzen und Tiere waltenden Naturkräfte und der von der menschlichen Hand geführten Werkzeuge zu der Gewinnung von Rohstossen und zur Ansertigung von Handwerkswaren.

Wer nun zuerst ein verbessertes Werkzeug anwandte, hatte einen Borsprung im Ertrag seiner Arbeit; aber bald wurde die Verbesserung Gemeingut der ganzen Kulturwelt und auf jeder Stuse der technischen Entwicklung gibt es daher eine normale Produktivität der Arbeit, die auf der Anwendung der wirksamsten Hilfsmittel beruht, die in dieser Kulturphase der Menschheit zur Verfügung stehen. Auch jede neue Maschine gelangt in kurzer Zeit zu allgemeiner Verbreitung, weil die Produzenten, um konkurrenzsähig zu bleiben, dem technischen Fortschritte solgen müssen; daher gibt es auch im Maschinenzeitalter stets eine normale, dem Stande der Technik entsprechende Produktivität der Arbeit, nach welcher sich die "gesellschaftlich notwendige" Arbeitszeit bestimmt, die für eine bestimmte Wenge des Produktes angewendet werden kann und dars.

Verfolgt man diese Gedanken weiter, so ergibt sich zunächst, daß der normalen Produktivität der Arbeit auch ein normaler Arbeitslohn entsprechen muß; derselbe besteht darin, daß von dem Gesamtwert des Produktes ein so großer Teil für die Entlohnung der Arbeit verwendet wird, als nötig ist, um die nötige Arbeitskraft nach Menge und Güte sür eine gegebene Produktion jederzeit sicher zu stellen. Ebenso ist aber auch von einem normalen Bedarf an Produktionsmitteln zu sprechen, welche zur Erhaltung der Produktivität der Arbeit und zur Erzielung einer erforderten Menge und Güte der Produkte notwendig sind; die Vergütung für die Beistellung dieses Bedarses an normaler Weise nötigen Produktionsmitteln ist mit dem normalen Bodenreinertrag und Kapitalsgewinn gegeben. Diese Verteilung des Gesamtertrags der Produktion ist

also ein rein volkswirtschaftlicher Vorgang ganz ohne Rücksicht auf die Unternehmungkform der Produktion. Bei kommunistischer Betriebsverfassung müßte die Arbeit, der dann die Versügung über das Gesamtprodukt zusiele, doch einen Teil desselben zur Herstellung, Verbesserung
und Bereithaltung der Produktionsmittel auf den Boden und das mobile Rapital verwenden. Bei privatwirtschaftlicher Betriebsweise ist es der Unternehmer, welcher der Arbeit und ihren Hilfsmitteln jene Teile aus dem Gesamtprodukt zuweist, die zur Erhaltung normaler Produktion je nach ihrer Menge und Qualität erforderlich sind. Es ergeben sich daher auch je nach der Art der Produktion sehr verschiedene Quoten des Gesamtprodukts, die bald für die Arbeit, bald für ihre Hilfsmittel auf den Boden und auf das sonstige size und umlausende Rapital entsallen.

Dieser Gedanke einer normalen Produktivität der Arbeit erweist sich überaus fruchtbar für die Theorie der Volkswirtschaft überhaupt, wie insbesondere auch für die Theorie der Rente. Ein auf einer gewissen Rulturhöhe durchschnittlich erreichter Grad von Geschicklichkeit, Bildung und Organisation der Arbeit, unterstützt durch die besten, in eben dieser Reit erreichten Hilfsmittel stellt das wirtschaftliche Niveau der Produktion dieser Zeit dar. Auf dieser Entwicklungsstufe liefert die Produktion auch jene Menge und Qualität der Produkte, welche der Konsum begehrt. Der Preis der einzelnen Waren wird daher auch so hoch sein, wie er diesem Gleichgewichtszustande von Angebot und Nachfrage entspricht; man kann ebenso wie von einer normalen Produktivität so auch von einem Normalpreise der Produktion reden. Vergrößert sich dauernd die Nachfrage nach Waren bestimmter Art, so wird bei unserer außerordentlich entwicklungsfähigen Okonomik und Technik der Arbeit und der Produktionsmittel auch alsbald die normale Produktivität der Arbeit gesteigert und damit wieder Angebot und Nachfrage nach ihren Produkten ins Gleich= gewicht gesetzt werden können. Nimmt aber die Nachfrage nach Waren bestimmter Art ab, so wird ein Teil der Arbeit und ihrer Hilfsmittel in andere, mehr begehrte Produktionszweige hinübergeleitet und dadurch bie normale Produktivität der Arbeit erhalten werden. Steigt der Preis bestimmter Waren, in denen sich die Höherbewertung der Mengeneinheit ausbrückt, nachhaltig, so daß dadurch eine Abnahme der normalen Nachfrage entsteht, so wird die Produktion durch eine Auslese der bestqualifizierten Arbeit und der wirksamsten Hilfsmittel der Produktion, unter gleichzeitiger Einschränkung der Menge der Produkte, die normale Produktivität der Arbeit erhöhen und dadurch das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wieder herstellen. Sinkt aber der Preis einer Warengattung dauernd, wodurch eine vermehrte Massennachfrage entsteht, so wird die Produktion durch Vermehrung minderqualisizierter Arbeit und weniger guter Produktionsmittel mit geringeren Kosten der Produktion doch eine vermehrte Produktion herbeisühren, also auch die normale Produktivität der Arbeit dem dauernd verminderten Preise der Produkte entsprechend herabsehen. Bei gleichem Preise und veränderter Nachstrage bleibt also auch die normale Produktivität der Arbeit gleich; bei dauernd veränderten Preisen aber steigt oder fällt die normale Produktivität der Arbeit gleich; bei dauernd veränderten Preisen aber steigt oder fällt die normale Produktivität der Arbeit mit der Anderung des allgemeinen Wirtschafts- oder selbst Kulturzusfandes, der dadurch zum Ausdruck kommt.

So lange dieser Zustand des Gleichgewichts zwischen Produktion und Markt (Preis) aufrecht erhalten wird, ist auch kein Anlaß vorhanden, der es bewirken würde, daß die normale Produktivität der Arbeit oder die Ergiebigkeit ihrer Hilfsmittel hinter der Entwicklung der Preise zurückbleiben oder die Erträge der letzteren einseitig auf Kosten der Produktivität der Arbeit steigen könnten. Gelegentliche Störungen dieses Gleichgewichts können wohl privatwirtschaftlich ber einen ober anderen Gruppe von Produzenten oder von Hifsmitteln der Produktion vorübergehende, übernormale Gewinne zuführen; volkswirtschaftlich ober gar weltwirtschaftlich find sie bei der Größe des Produktions- und Absatzebietes nicht nur überhaupt an sich sehr unwahrscheinlich, jedenfalls sehr selten und überdies werden sie immer von sehr kurzer Dauer sein, da jede Verbesserung, wie auch jede Verschlechterung (bei wirtschaftlicher Dekadenz) in den persönlichen Qualitäten der Arbeit, in ihrer Organisation und in den ökonomischen und technischen Qualitäten der Produktionsmittel sich alsbald gleichmäßig überall durchsett und damit das Verhältnis zwischen Produftivität und Ertrag wieder herstellt.

Es ist also in dem Normalzustande der Volkswirtschaft überhaupt kein Anlaß zu dem, was in der Sprache der Nationalökonomie Rente genannt wird. Eine solche entsteht erst, wo die durch besondere Verhältnisse begünstigten Unternehmungen es zu einer ungewöhnlich gesteigerten Produktivität in einzelnen Zweigen bringen. Zu einem besonderen Zweige des Nationaleinkommens werden sie aber doch erst dann, wenn sie nicht auf Kosten anderer weniger begünstigter Unternehmungen, sondern neben ihnen entstehen und eine gewisse Dauerhaftigkeit erlangen, wie gut gehütete Geschäftsgeheimnisse, Patente, ausgezeichnete Bodenlagen u. a. Und alle Unternehmungen gehen darauf aus, sich die Konkurrenz um ihre begünstigte Rentenstellung vom Leibe zu halten und eine solche zu erringen, wo eine kausbereite Nachstrage Extragewinne in Aussicht stellt, deren Entgang sie als einen Verlust (lucrum cessans) zu buchen hätten. Aber anderseits strebt doch auch jede Unternehmung danach, sich in den Vesitz der Voraus-

setzungen solcher Borzugsrenten zu setzen, die Fortschritte der Technik, der Organisation der Produktion, der kommerziellen Berbindungen und die Herrschaft über seltene Talente und rentenverheißende Kapitalanlagen zu erlangen. Und dieses Bestreben wird auch in der Regel in großem Umsfange gelingen, sei es, daß die Fortschritte, die die Erhöhung der Produktivität bewirken, sich verbreiten, in einer größeren Anzahl von Unternehmungen angewendet werden, oder daß ähnliche Borzugsstellungen in verwandten oder auch ganz neuen Produktionszweigen entstehen. So hat jede zunächst individuell bezogene Rente die Tendenz zu verslachen, das burch, daß sie von vielen wirksam umworden wird; aber sie bestehen im ganzen doch so lange, als sich eine übernormale Produktivität der Arbeit in einzelnen Zweigen der Unternehmung aufrecht erhalten läßt; und neben die allmählich kleiner werdenden Renten, die aus den Fortschritten einer früheren Periode entstanden sind, stellen sich ununterbrochen neue Rentens verhältnisse, die der Gunst der Zeit abgerungen oder abgewonnen werden.

Diese zunächst aus der allgemeinen Beobachtung des Verlaufes der großen volkswirtschaftlichen Prozesse abstrahierten theoretischen Sätze finden durch die präzise Feststellung der Tatsachen der Rentenbildung, so schwierig bieselbe auch im allgemeinen ift, eine vielsache Bestätigung. Alle einiger= maßen gesicherten Ergebnisse der neueren geschichtlichen und statistischen Forschung zeigen eine große Stabilität der Bodenrente, in Frankreich (d'Avenel) seit mehr als hundert Jahren, in England im letzten Viertel= jahrhundert (Caird, Thompson), in Deutschland seit 1870 (Conrad). Nach Schmoller (903) ift in allen Ländern älterer Kultur der erheblichere Teil bes Bobenwertes ein seit Generationen, teilweise seit Jahrhunderten feststehender. Millionen von kleinen Besitzern haben in ihrem Grundeigentum nur eine gesicherte Arbeits= und Ernährungsgelegenheit. Im ganzen heutigen Europa ift eine starke Senkung der Gesamtrente vorhanden. Bon einem brückenden Bodenmonopol, das einen immer größeren Teil alles Einkommens an sich zieht, kann in Frankreich und Deutschland heute kein Vernünftiger reben. Nach Conrad (Grundriß Ib S. 199) wird in Deutschland der Grundrente eine praktische Bedeutung nicht mehr zuerkannt; sie wird durch die Kulturentwicklung verwischt; insbesondere durch die starken Rapitalinvestitionen, welche die Erträge außerordentlich steigern, so daß dagegen die Leistung der Natur allein erheblich zurücktritt und durch den starken Besitzwechsel, wobei der Ertrag und die Grundrente kapitalisiert den Kaufpreis bestimmen, die Steigerung der Grundrente in ihrer volkswirtschaftlichen Wirkung außerordentlich verteilt und abgeschwächt wird. Aber auch die Renten des Kapitals und der Unternehmung zeigen doch bei allen hochkultivierten Völkern eine sinkende Tendenz, die nicht nur in dem Tiefstand des Zinsfußes, sondern auch in den Durchschnittsprofiten der Attiengesellschaften, der dauernden Kapitals-anlagen, des modilen Kapitals überhaupt erscheint (Chensson, Neymark, Giffen). Dagegen ist die steigende Reichtumsbildung heute doch schon viel mehr als ein Resultat der im allgemeinen erhöhten Produktivität der Arbeit denn als ein Resultat der Kenten anzusehen, wenn auch anserkannt werden muß, daß gerade sie den Anstoß zur Erhöhung des allsgemeinen Riveaus der Produktivität der Arbeit gegeben haben, und sortsdauernd bei gesunder, kräftiger Entwicklung in derselben Richtung wirksam bleiben.

Aus der sorgsamen Beobachtung des Verlaufs dieser geschichtlichen Rentenbildung läßt sich die Wahrheit ableiten, daß jede Rente nur von begrenzter Dauer sein kann, und das um so mehr, je leichter die Rentenquelle allgemein zugänglich wird, je mehr eine schonungslose Ausbeutung der erlangten Vorzugsstellung durch Raubbau aller Art, verschwenderisches Gebaren mit den Naturkräften, mit der Arbeitskraft, mit den Investitionen eintritt, und je rascher die Konjunkturen des Marktes sich ändern. Wenn ein Volk sich seine Renten dauernd bewahren will, so gibt es dafür nur ein Mittel, das aber auch in einer gesunden Volkswirtschaft unfehlbar zum Ziele führt: die wirtschaftliche Mehrleistung, die zuerst Vorzugsrenten geschaffen hat, muß zum Gemeingute des Volkes werden, sie muß durch Verallgemeinerung der Elemente, auf denen zusammen die Produktivität der Arbeit beruht, zu einer Erhöhung ihres Normalzustandes führen. Damit verlieren sich zwar die Renten, die zuerft in den Händen besonders begünftigter Unternehmungen Reichtumer gehäuft haben, aber ihr Niederschlag, die größere Rauffraft des Volkes und seine größere Arbeitsleiftung und Kapitalkraft werden zu dauernden Grundlagen einer erhöhten Produktivität, aus der erhöhter Wohlstand und verbesserte Lebenshaltung als die äußeren Zeichen eines wohlerworbenen und gefestigten Reichtums entspringen. Und in diesem Sinne läßt sich von einem Gesetz ber sinkenben Rente ganz allgemein sprechen; aus demselben ift aber nicht die Unmöglichkeit der Unternehmerproduktion (Bernstein) oder das Fatum des Unternehmers (Marx) als lettes Ergebnis abzuleiten, sondern nur die Lehre von der aufsteigenden Kultur des ganzen Volkes.

#### VI.

# Zur deutschen Geldlehre des 19. Jahrhunderts.

Von

## S. P. Altmann, Frankfurt a. M.

#### Inhaltsverzeichnis.

Einleitung S. 1. — I. Das qualitative Geldproblem S. 4. — II. Das quantitativ-dynamische Geldproblem S. 34. — III. Das modale Geldproblem (die Währungsfrage) S. 51.

Die nachfolgenden Ausführungen zur deutschen Geldlehre des 19. Jahrhunderts können bei ihrer räumlichen Begrenztheit nur einen Ausschnitt
aus dem großen Problemkreis umfassen. Es konnte sich hier für den
Berfasser nicht darum handeln, als literarischer Schahsucher den Gedanken
einsamer vergessener Denker nachzusorschen, um den hier noch mehr als
sonst wohl zutressenden Glauben zu bestätigen, daß alles Gescheite schon
einmal gedacht ist. Es konnte nicht die Aufgabe sein, die Abhängigkeit
der deutschen von ausländischen Lehren im einzelnen darzulegen. Zweck
und Ziel bestand nur darin, einige Hauptprovinzen des noch immer
wachsenden Weltreiches des Geldes und seiner Theorie aufzusuchen,
Provinzen, deren Boden erfolgreich bearbeitet ist, und in die auch deutsche
Denker Ideen trugen, die unser Wissen von diesem noch immer rätsels
haften Gebilde fortzeugend befruchtet haben.

Die Grundlagen der Geldtheorie sind nicht auf deutschem Boden entstanden. Auch wenn man diese nicht mit Schäffle schon mit

Die "Aritische Dogmengeschichte der Geldwerttheorien" von Friedrich Hoffmann, Leipzig 1907, die speziell für die quantitativen Probleme in Betracht kommt und daher mancherlei Berührungspunkte mit der vorliegenden Arbeit hat, konnte nicht mehr berücksichtigt werden, da sie erst nach dem Ablieferungstermin des Manustriptes vorliegender Darstellung im Buchhandel erschien.

Aristoteles in der Hauptsache gegeben, nicht mit Roscher fertig aus dem Haupte des Oresmius' entsprungen sein läßt, wenn man zugibt, daß in langsamer Arbeit von Jahrhunderten Stein auf Stein gefügt wurde, so wird man doch nicht bestreiten können, daß die Baumeister, die den Grund gelegt haben, die Theoretiker des Merkantilismus, Franzosen, Engländer und Italiener, nicht Deutsche waren. Wirft man von der Schwelle des 19. Jahrhunderts den Blick in die Vergangenheit zurück, so kann man Buridan, Oresmius, Boisguilbert, Turgot, Condillac, Dupré de St. Maur, dem englischen Anonymus von 1581, einem Mun, Child, Petty, Barbon, Locke, Law, Fleetwood, Newton, Cantillon, Harris, Hume, Adam Smith, Steuart, einem Scaruffi, Montanari, Davanzati, Serra, Galiani, Carli, Vasco, Verri, nur ganz wenige deutsche Forscher gegenüberstellen, die jenseits der Frage nach der Richtig= keit der Theorie, überhaupt auf die Bezeichnung Geldtheoretiker Anspruch erheben können. Man könnte aus dem 16. Jahrhundert an den Verfasser der Albertinischen Münzschrift von 1530, aus dem 17. an Pufeindorf, aus dem 18. an Hegewisch, Büsch und Eggers denken, deren Untersuchungen sich durch Fragestellung, Methode und selbständiges Urteil aus der Summe von Gemeinplätzen herausheben, welche die deutsche Geldliteratur dieser Zeit im ganzen darstellt. Deutsch= land hatte nicht wie Italien den Trost, zwar ein schlechtes Münzwesen, aber eine gute Geldtheorie zu haben, sondern es fehlte an einer Vertiefung der theoretischen Grundlagen als solcher, und als diese sich nach und nach, z. B. für die Scheidemünze, ausbildeten, war es auch zuerst mehr Münz= als Geldlehre, die in Erscheinung trat. Man kann wohl annehmen, daß die territoriale Gestaltung Deutschlands hauptsächlich die Münzfrage zum Gegenstand des Interesses machte, wie denn auch die Reichstage gute, wenn auch nicht ausgeführte Münzgesetze erließen, während die volkswirtschaftlich-weltwirtschaftliche Gestaltung Englands weit früher die großen dynamischen Fragen der Geldzirkulation aufrollte und dazu beitrug, gerade diese an den Anfang der Volkswirtschaftslehre zu setzen.

In Deutschland konnte Schlözer<sup>2</sup> noch 1791 schreiben: "Es geshört zu den glorreichsten Erweiterungen, die die gelehrte Staatskunde unserer Tage erlebt hat, daß man sich darin auch mit dergleichen Gegens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über ihn und seinen Lehrer Buridanus: B. Kaulla, Zeitschrift für die gesamten Staatswissenschaften, 1904 S. 453, "Der Lehrer des Oresmius", sowie des Verfassers: "Studien zur Lehre vom Geldwert". Teildruck Berlin 1906.

<sup>2</sup> A. L. Schlözer, "Münz-, Geld- und Bergwerksgeschichte bes russischen Raisertums" 1700—1789. Göttingen 1797.

ständen entweder nun erst oder mit mehr Präzision als vordem zu besschäftigen anfängt."

Deutschland zuerst mit dem Geld intensiv und selbständig, nicht münztechnisch oder abstrakt konstruierend beschäftigt zu haben, der das Geld als wirtschaftliches Problem behandelte, war Johann Georg Büsch, der charakteristischerweise in Hamburg, einem Zentrum damaliger Geldwirtschaft, lebte. Wit ihm, der allerdings um die Jahrhundertwende starb, beginnt die eigentliche deutsche Geldlehre des 19. Jahrhunderts, in dessen ersten Jahrzehnten seine Arbeiten für die lehrreichsten, seine Ratzschläge für die einzig zu billigenden galten. Allerdings stellte man ihn, der sich bewußt vom Theoretisseren fern hielt, in bezug auf Fassung und Bestimmung der allgemeinen Ansichten, hinter Hege blieb.

Die so häusig gemachte und erklärliche Erfahrung, daß die Theorie in Zeiten wirtschaftlicher Mißstände oder Umwandlungen besonders gestördert wird, hat sich auch für die Geldtheorie bestätigt. Eine solche Epoche der Bereicherung der Literatur war die der dänischen Münzsänderung im 9. Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, die auch in Deutschsland eine lebhafte Diskussion hervorries. Der Rezensent der "Allgemeinen Literaturzeitung" von 1791 \* rühmte damals, daß diese Münzrevolution lehrreicher sür die Theorie des Gelds und Münzwesens gewesen sei, als die beiden anderen des Jahrhunderts, die französische unter Law und die schwedische, oder die jetzt sürchterlich lehrreich werdende Assignatenwirtschaft.

<sup>1</sup> hufeland, "Die Lehre vom Gelb und Gelbumlaufe". Gießen 1819, S. 6.

<sup>\*</sup> Siehe Borrede zur Abhandlung vom Geldumlauf in Buschs "Sämtliche Schriften". Wien 1816 (nachfolgend zugrunde gelegt), Bb. IX S. VI ff. und XXIX.

<sup>\*</sup> Man denke, abgesehen von der italienischen Literatur, an Buridan und Oresmius, die zur Zeit des "morbus numericus" schrieben, an die "new coinage" von 1696 in England, an den Währungsstreit nach Deutschlands Übergang zur Goldwährung.

<sup>&</sup>quot;Allg. Literaturzeitung", Jena 1791 Nr. 275: "Noch nie ist die Theorie des Geld- und Münzwesens, des Münzsußes, der Banken und der Finanzverwaltung in so weitem Umfang und von so mannigsaltigen Seiten und in so fruchtbarer Zusammenstellung jedes pro und contra erwogen worden, als bei dieser Gelegenheit, und hauptsächlich hat die Betrachtung des Geldes als Ware die Theorie des Gold- und Silberhandels und die davon abhängende Theorie des Geldhandels neue und große Aufklärung gewonnen und erscheint hier unter manchen neuen und vielleicht einzig wahren, obwohl von den Grundsähen unserer meisten Münzpolitiker sehr abweichenden Grundsähen." Der Verfasser war der Hamburger Senator Günther. Die Besprechung selbst umfaßt die Nummern 275—281 und 315—322. Vgl. weiter unten.

Er führte dies darauf zurück, daß die dänische Münzresorm von besonders hervorragenden Männern behandelt wurde, denen die Preßfreiheit erslaubte, die Wahrheit zu sagen. An diesen Erörterungen haben Büsch, Hegen wisch, Eggers u. a. m. lebhaft teilgenommen und ohne Zweisel reiches Beobachtungsmaterial gefunden. Dadurch ist auch für die deutsche Geldlehre der Streit der Vater aller Dinge geworden.

Liegen hierin spezielle wirtschaftsgeschichtliche Anlässe zur Betrachtung der Geldprobleme, so vereinigten sich damit geistige Strömungen, die darin zum Ausdruck kamen, daß um die Wende des 18. Jahrhunderts auch in Deutschland das Interesse an volkswirtschaftlichen Problemen an Stelle der rein praktischen Gesichtspunkte traten, wie sie in der für die Geldtheorie ganz unfruchtbaren Kameralistik vorgeherrscht hatten. Der Einsluß des Adam Smith traf mit dem Einsluß Kants zusammen, um einmal volkswirtschaftliche Systeme, in denen das Geld ein Glied war, dann theoretisch philosophische Betrachtung dieses Objekts, das seit Arist oteles' Zeiten Anziehungskraft für die Philosophie besaß, hervorzurusen.

Die nachfolgenden Ausführungen werden von der Geldlehre nur unter drei Gesichtspunkten handeln. Wir wollen die qualitative Seite des Geldes, d. h. Begriff und Funktionen, die Wertbegründung, wie sie im sogenannten Metallismus und Nominalismus ihre Pole hat, zuerst betrachten, Tatsachen, die im Grunde als eine Einheit angesehen werden können, weil sie alle auf die richtige Erfassung des Geldwertbegriffes hinausslaufen. Um hierbei wie in der ganzen gedrängten Darlegung die Wiedersholung der Theorien einzelner Forscher zu vermeiden, scheint es nötig, von einer weiteren systematischen Gliederung, d. h. der Behandlung der einzelnen Probleme, abzusehen. An zweiter Stelle soll das quantitativ by namische Geldproblem, die Höhe des Geldwertes, behandelt werden und an letzter Stelle die modale Gestaltung, wie sie in der Währung zum Ausdruck kommt.

# I. Das qualitative Geldproblem.

Seit Aristoteles' Tagen ist die Frage, ob das Geld physei oder nommos sei, nicht aus der Welt verschwunden. Es ist durchaus unrichtig, daß man drei Entwicklungsstusen annehmen könne, wonach das Geld im sogenannten Merkantilsystem als der Inbegriff alles Reichtums, dann in der Reaktion als Wertzeichen und schließlich in der Gegenwart nur als Ware angesehen sei. Das Problem, ob das Geld Ware sei, war stets Gegen=

<sup>1</sup> hilbebrand, "Die Theorie bes Gelbes". Jena 1883, Rap. I.

stand ernsthaftesten Nachdenkens und bis in die Gegenwart stehen sich hier zwei entgegengesette Anschauungen gegenüber. Die Frage, die zur Diskussion steht, geht über einen Desinitionsstreit weit hinaus, wenn man sich nicht an die Worte Ware oder Nichtware klammert und das Problem vom Substanzwert, dem Wertcharakter und der Wertgrundlage des Geldes darin sieht. Dann wird dies der Kernpunkt der Geldtheorie, dessen klare, nicht von der Verschwommenheit des allgemeinen Wertbegriffs angeskränkelte Auffassung allein das Geld in seinen Funktionen und Wirkungen verständlich macht. Die deutsche Geldtheorie hat niemals aufgehört, mit diesem Grundproblem zu ringen, dem gerade in den letzten Jahren, die wieder mehr der theoretischen Betrachtung gehören, eine bedeutsame Literatur gewidmet ist.

Rehren wir zu Büsch zurück, der bekanntlich durch induktive Betrachtung die mechanische Quantitätstheorie als fehlerhaft erkannte und in seiner Betrachtung auch die qualitative Seite, die Wertgrundlage, streifte. Für ihn ist das Geld, dessen Wert er durchaus nicht, wie viele seiner Vorgänger, als Metall, sondern als variable Kaufkraft auffaßt, keine Ware, die zum Verbrauch dient 1, und daher ist in seinem Umsatz gegen verbrauchbare Dinge kein bestimmtes Quantum notwendig; es ist ein Zeichen oder ein gemeinsamer Maßstab des Wertes aller verkäuflichen Dinge und Dienste, ohne daß dadurch schon etwas über das Austauschverhältnis gesagt wäre, das einstweilen ganz willfürlich ist, wie es im Gebrauch eines Zeichens ober Maßstabes liegt (§ 62, 7). Wenn die Edelmetalle allgemeines Geldmaterial geworden sind, so erkennt Büsch (vor allem in der zweiten Auflage) einen Gesichtspunkt an, den gerade die modernste Geldtheorie wieder verstärft aufnimmt (§ 25), nämlich die Hervorhebung ihrer physikalisch-technischen Qualitäten. Diese laufen barauf hinaus, daß kein Körper sich so genau wie sie nach Quantität und Qualität bestimmen läßt, weil man die Edelmetalle stets auf gleiche Qualitäten und Quantitäten zurückführen und sie zu den zu kaufenden Dingen in jedes Verhältnis bringen kann. Vom Metall als Selbstzweck, als Schmuckmittel, ist bei ihm nur unter dem historischen Gesichtspunkt der ursprünglichen Begehrtheit die Rede 2. Die von Schmalz vertretene Anschauung, daß das Geld ein Tauschpfand sei, läßt er soweit gelten, als es eine "Ware" von unendlich allgemeinerem Gebrauch als alle anderen Dinge ist und von jedem als Mittel betrachtet werden kann, aber die Wertursache des Geldes, als Gegenstand so allgemeinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abh. vom Gelbumlauf, Buch 2, § 2 u. 62 Schriften Bb. 9.

<sup>2</sup> Schriften Bb. 11, § 3.

Gebrauchs, hält er für grundlegend verschieden von der Wertursache der Waren bestimmten Gebrauchs. Um der Begehrtheit willen konnte Edelmetall Geld werden, ist es das aber geworden, so sind das seine qualitativ=quantitativen Geldeigenschaften entscheidend, und nach= dem einmal eine Gegenüberstellung von Geld und Ware vorgenommen ist, verbreitet sich die Meinung vom Geldwert über ein ganzes Volk .und hat einen bestimmten Inhalt. Die Funktionen des Geldes zu zergliedern hat Büsch, bewußt kein Systematiker, unterlassen, so daß vor allem seine Auffassung vom Geld als Wertmaß ungeklärt bleibt. Ebenso fehlt die theoretische Untersuchung der Geldeigenschaften des Papiergeldes, das er "Zeichen eines Zeichens" nennt, und dem, wie er meint, die Haupteigenschaft des Geldes, die Vergleichbarkeit nach Qualität und Geld fann Quantität, oder vielleicht besser die Homogenität, fehlt 4. nach ihm nur sein, was sich in Metall verwandeln läßt. Die Wert= qualitäten eines nicht einlöslichen Papiergelbes sind ihm nicht ganz flar, wie er überhaupt die Terminologie "Papiergeld" für allerlei Kredit= papiere, unter Verwischung der fundamentalen Unterschiede gebraucht 5.

Im Gegensatzu Büsch, auf den wir später noch mehrsach zurückstommen werden, hat Eggers gerade die Wertmaßsunktion richtig versstanden. Er leitet seine Schrift mit der Erkenntnis ein, daß die Bezeichnung als Maßstab der Ursprung der falschen Idee vom unversänderlichen Wert erzeugt habe. Nicht das Geld, sondern der Wert des Geldes sei der Maßstab des Güterwertes, die Münzeinheit sei nicht Maßstab für den Wert der Dinge, sondern nur Maßstab für eine Quantität mehrerer dieser Einheiten. Undernfalls müßte der Taler zur Ausmessung der Dinge so dienen können, wie der Fuß zur Längenmessung, einen sesten Maßstab für den Gebrauchswert gebe es nicht, und der Tauschwert schwanke mit Angebot und Nachstage. Auch das Bankgeld, dessen Feinheit in Silber siriert sei, bilde nur den Maßstab für das übrige Geld, nicht

<sup>1</sup> Schmalz, "Enzyklopädie der Rameralwissenschaften, 1797, § 63—71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schriften Bb. 9, § 2.

<sup>3</sup> Besonders Schriften Bb. 7, sowie Bb. 2, S. 230.

<sup>4</sup> Schriften Bb. 11, § 59.

Barum nur diejenigen Zettel Papiergeld find, "welche höher ober niedriger als das kursierende Metallgeld stehen", ist unerfindlich. Pgl. Zusatzu "Darstellung der Handlung" Schriften Bd. II, S. 415, mit Recht von Hufeland bekämpft a. a. O. S. 199.

<sup>&</sup>quot;Über den richtigen Begriff vom Gelde" im "Deutschen Gemeinnützigen Magazin". Leipzig 1788, 2. Vierteljahrsheft, S. 209—223. Siehe Alg. Literaturzeitung 1791, S. 424.

aber für andere Dinge 1. Wie wir sehen werden, ist gerade die falsche Auffassung vom Wertmaß der solgenschwerste Fehler der Geldtheorie geworden, und Eggers hat das Verdienst, schon frühzeitig hierauf hinsgewiesen zu haben.

Auch Rant hatte die Frage des Geldwertes erörtert (1797). Er bestonte den reinen Mittelcharakter des Geldes, das im Gegensatzur Ware keinen Wert an sich hat; da es aber das Mittel ist, den Fleiß der Menschen gegeneinander zu vertauschen, so muß das, was Geld sein soll, die gleichen Hervordringungskosten wie das Getauschte haben. Demnach könnten Banknoten und Assignaten, weil sie keine Hervordringungsarbeit kosten und ihr Wert auf dem Einlösungskredit ruht, kein Geld sein. Man kann in Kant den Ausgangspunkt einer Fehlerquelle erblicken; in ihm waren nämlich zwei Gedanken wirksam, die teleologisch-intellektuelle Betrachtung des Geldes und die empirische der kausalen Wertbegründung durch die Arbeit der Joee, mit der Adam Smith die Nachwelt durch mehr als ein Jahrhundert zwang, das ökonomische Wertproblem zu sehen. Noch heute ist der Zwiespalt kausaler und teleologischer Wertbegründung im Geld ungelöst und die Ursache der Diskussionen über Wertmessung und Wertkonstanz durch Raum und Zeit.

Der Widerspruch zwischen der Jdee des Geldes als bloßen Versmittlers, die eine Wertkonstanz in irgend einem Sinne involviert, und dem empirischen "Weltgeld" veranlaßte den ebenfalls von Adam Smith beeinflußten Fichtes, das Metallgeld zu verwerfen und ein Geld zu wünschen, das ohne Substanzwert die ethische Tauschidee des Seinsollens auf der Basis einer persönlich modisizierten Arbeitswerttheorie realisiert. Fichtes Gedanken beruhen wie die der Arbeitswerttheoretiker überhaupt auf einer petitio principii, denn nur wenn die Arbeitswerttheorie irgendswie gälte, könnte ein die Arbeit symbolisierendes Geld wirksam sein, während in Wirklichkeit dieser Gedanke versagt und die Preise das Wesen des Tauschwertes ausmachen.

Mit der Betrachtung des Tauschwertes, als durch die Preise gegeben, beschäftigte sich Hufeland, der sich von der Smithschen Arbeitswerts theorie befreite, dagegen in Kantschem Sinne das Geld unter philos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er unterscheibet sich baburch von Steuart, deffen "ideales Geld" auf diese Berkennung hinausläuft.

<sup>2</sup> Metaphyfik der Sitten, Rechtslehre "Was ist Geld". Werke (Hartenstein) Leipzig 1838, Bb. V S. 93.

<sup>\*</sup> Bgl. "Der geschlossene Handelsstaat", Rap. 6, siehe ferner die Abhandlung Schmollers über Fichte in "Zur Literaturgeschichte der Sozialwissenschaften", Leipzig 1828, S. 66.

sophischen Gesichtspunkten behandelte. Er hat den Subjektivismus in der Werttheorie lebhaft vertreten, worin man nicht mit Roscher 1 die Reaktion des Nachfolgers gegen die Borgänger (vor allem Say) sehen muß, dessen Fehler die Überschätzung der Warenqualität des Geldes war, vielmehr ist die Idee der Warenqualität gar nicht absolut durchgedrungen, denn das Land, in dem der praktische Beweis zuerst die Überzeugung brach, daß nur Metall als Geld zirkulieren könne, England, hat den Gegensatz zu dem Land behalten, in dem das Lawsche System und die Ussignatenwirtschaft die Theorie dazu führten, das Kind mit dem Bade auszuschütten und dem Papiergeld die Geldeigenschaft in viel zu hohem Maße abzusprechen. Die englischen Theoretiker haben die Schattenseiten eines uneinlöslichen Papiergeldes wohl erkannt, aber Wesen und Zweckmäßigkeit nicht miteinander vermengt, während die älteren Franzosen, vor allem Say, dem Papiergeld auch theoretisch nicht objektiv gegen= überstanden, und, ähnlich wie Roscher, die falschen Theorien vom Geld in solche teilten, "die es für mehr oder die es für weniger als eine Ware halten."

Hufeland dachte den teleologischen Wertgedanken zu Ende, für den das Geld Mittel, nicht Selbstzweck ist's, und wurde dadurch Gegner des Metallismus, d. h. der Wertbegründung durch Metall. Für ihn ift das Geld eine Sache, deren Tauschwert der Maßstab des Tauschwertes der übrigen Sachen ist (§ 95). Sein Wert ist nur der Tauschwert, seiner Natur nach ist Gebrauchswert nicht notwendig. Dient eine Materie als Geld, so hat sie einen Gebrauchswert außerhalb ihrer Geldfunktion (§ 96). Der Geldstoff kann einen "inneren" oder Kostenpreis haben, der auf den "äußeren" Preis, d. h. den Tauschwert, der in den Preisen zum Ausdruck kommt, mächtig einzuwirken vermag (§ 97), aber durchaus nicht mit ihm zusammenfällt. Nur der Tauschwert selbst enthält das Maß und ist abhängig von der "Meinung", einem Begriff, der mehr als einen bloß individuell-subjektiven Inhalt hat und m. G. auch sozialen Ginschlag besitzt. Die Teile der Materie sind nicht die eigentlichen Geldteile. Wenn Hufeland keinen Wertmaßstab für das Geld außerhalb seiner zugab und es als pretium eminens betrachtete, so übersah er, daß der Maßstab des Geldwertes als Tauschwert eben in den Warenpreisen liegt. Richtig dagegen ist seine Kritik an den Versuchen, andere Maßstäbe, wie den

<sup>1</sup> Geschichte ber Nationalökonomik, S. 659.

<sup>\*</sup> Bgl. Neurath, "Die Funktion bes Gelbes" in den "Effays". Wien 1880, S. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> a. a. D. § 95.

Getreidepreis oder den Arbeitslohn, als Geldwertmesser zu verwenden. Er fühlte wohl, daß diese Maßstäbe in ganz anderem Sinne "den Wert messen", als der Kaufkraftbegriff des Geldes es fordert <sup>1</sup>.

Hufeland war übrigens kein blinder Anhänger des Nominalismus in dem Sinne, als ob das Gesetz allein dem Geld Wert gäbe; er schied vielmehr sehr sein zwischen Ursprung und Wesen (§ 113). Die Mögslichkeit, Geld zu werden, liegt nach ihm im anhaltenden Gebrauch des Stoffes als Tauschmittel und der hieraus entstehenden "Meinung" (§ 100). Die wahrhafte Geldqualität entsteht in der Geldsunktion, der Tauschwert beruht dann nicht auf staatlichem Gesetz, sondern auf einer sozialen Tatsache, für die Hufeland vielleicht etwas Ahnliches vorschwebte, wie Simmel in der Objektivierung des subjektiven Wertes oder Gömöry<sup>2</sup> im Preis als selbständiger Kategorie.

Dem theoretisch so wichtigen Schritt, Gelb und Münze zu trennen (§ 116 und passim), ließ Hufeland ben zweiten entscheidenden folzen, auch das Papiergeld als wirkliches Geld anzusehen, wobei er allerdings durch Haften an dem Stoff "Papier" zu weit ging 3. Er ließ sich keinesfalls, wie Knapp es den Metallisten vorwirft, davon abbringen, dem Papier die Geldqualität zu versagen, weil ihm der Substanzwert sehlt, sondern hielt konsequent an dem richtigen Grundsatz der Ablehnung der stofflich-kausalen Wertbegründung und an der Annahme sest, daß Papier nur dann und darum Geld ist, wenn es als Geld genommen wird. Das Kriterium des Papiergeldes war für ihn, als Geld weggegeben werden zu können. Hufelands Schrift, die schon mit den Ersahrungen der engelischen Bankrestriktion rechnen konnte, hat das Verdienst, ohne Rücksicht auf die Frage nach Gut und Böse den Geldcharakter des Papiergeldes ausgefaßt zu haben 4.

Den Beweis für die Verschiedenheit des Wertsinnes der einzelnen Maßstäbe hat Walsh in seiner schönen Arbeit "The Fundamental Problem of monetary Science", New York 1902, erbracht.

<sup>2 &</sup>quot;Der Preis als selbständige Kategorie". Jahrbücher für Nationalökonomie, 3. Folge Bb. 13, 1897, S. 178.

<sup>\*</sup> Er versteht darunter Schuldscheine, Assignaten, Aktien, eigentliches Papiers geld, ohne den Gesichtspunkt der Bestimmung zum Kredits oder zum Umlaufsmittel zu beachten.

<sup>4</sup> Es handelt sich hier überall nur um die begrifflichen Fragen, die absolut von jenen der Zweckmäßigkeit zu trennen sind. Als Hufeland schrieb, lagen bereits eine Reihe bedeutender Untersuchungen über Papiergeld, hervorgerusen durch die englische Bankreskriktion, vor. Am einflußreichsten wurde Thorntons "Inquiry into the nature and essects of paper currency in Great Britain" (1802), von Jacob 1803 ins Deutsche übersett. Weiter sind hier die Schriften des Lord King, Barings,

Im Gegensatz zu dieser Auffassung stehen die Anschauungen Ludwig Heinrich von Jacobs 1, der als der klassische Vertreter des Metallismus jener Zeit aufgefaßt werden kann. Auch bei ihm geht dieser auf die Arbeitswerttheorie und die Verkennung des Auseinanderfallens von reellem Tauschwert und immanentem Kostenwert zurück. Intonsequent wie Abam Smith in der Scheidung von Arbeitskosten und Kaufkraft für Arbeit, d. h. Kostenstandard und Lohnstandard, erklärte er den ge= meinen Arbeitstag für den sichersten und allgemeinsten Maßstab des Tauschwertes der Dinge (§ 182, 183). Da dieser aber nur selten und unmittelbar als Aquivalent gebraucht werden kann, so wird er durch ein Gut ersett, dessen Gewinnungskosten schon bekannt sind (§ 187) und das jeder gern nimmt. Diese Ersetzung kürzt den Vergleich im Tausch ab, indem der Wert des Tauschgutes beiden bekannt und nur über den Wert des einzutauschenden Gutes zu verhandeln ist. Selbständiger Substanz= wert ist konsequenterweise Voraussetzung. Wenn Jacob die Geld= qualifikation gerade der Edelmetalle, durch Hervorhebung der technischen Eigenschaften gut erklärte, so ist seine Behandlung des Geldwertes, wie des Tauschwertes überhaupt, als eine im Dinge liegende, selbständige Kategorie, völlig verfehlt; es bleibt bei ihm, wie bei seinen zahlreichen Anhängern, unklar, daß das Geld als Wertmaß fungieren kann, was nur möglich wäre, wenn es einen irgendwie faßbaren atomistischen Tauschwert gäbe, was eben nicht der Fall ist. Daß und warum das Geld kein Wertmaß sein kann, daß die Gegenüberstellung von Geld und Waren durchaus nicht die Preise zu erkennen gestattet, daß das Geld nur Preis= ausdruck, allgemeiner Nenner, ist, darauf läuft die richtige Auffassung vom Gelde hinaus, die bei Jacob fehlt, Fragen, auf die wir in anderem Zusammenhang noch zurückkommen werden. Die Überzeugung, daß allein der innere Wert (§ 820), als Substanzwert gedacht, Tauschkraft verleiht, führte Jacob dazu, dem Papiergeld die Geldqualität abzustreiten. Ter= minologisch kam er allerdings über Hufeland hinaus, der ihn deshalb angriff, daß er unter Papiergeld i. e. S. nicht mehr einlösbare Zettel. verstand, sondern nur solche, welche die Regierung auf ihren Kredit hin Wenn es nach ihm auch gewisse Mittel gibt, den anzunehmen zwingt. Papiergeldwert im Vertrauen auf zukünftige Ginlösung auf einer gewissen

Boyds zu nennen, sowie Jacobs "Kurze Belehrung über das Papiergeld zur Beurteilung der preußischen Tresorscheine" (1806). 1810 erschien Ricardos "The high price of bullion a proof of the depreciation of bank notes", im gleichen Jahre der "Bullion report" und Sismondis Schrift über das österreichische Papiergeld.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundsäße der Nationalökonomie oder Theorie des Nationalreichtums, 1. Aufl., 1805. 3., hier benutte, Halle 1825.

Höhe zu erhalten (§ 895), so ist auf die Dauer nur die Einlösung als Wertbegründung anzusehen. Eine selbständige Wertgrundlage durch die Geldnachfrage als solche kannte Jacob nicht.

Wieder anders und teilweise richtiger hat der Deutschrusse, Heinrich Storch, nominalistische und metallistische Gedanken vereinigend, den Geldbegriff erfaßt. Indem er dem "unmittelbaren" subjektiven Gebrauchswert den im Preise ausgedrückten "mittelbaren" Tauschwert gegenüber= stellte, verließ er den Boden der Konstruktion des einseitigen, in der Luft schwebenden Tauschwertes und bekannte sich zu der einzig richtigen Auffaffung, daß im Warentausch ein gegenseitiges Maßverhältnis vorliegt (S. 45). Der Ursprung des Geldes liegt nach ihm in der Unbequemlich= feit des direkten Tausches, die zur Schaffung eines Zwischengliedes ober Unterpfandes führte, das, einmal allgemein eingebürgert, Pfand zu sein aufhört und allgemeines Tauschmittel wird. Man hat sich zuerst gewöhnt, alle Werte in Geld auszudrücken, erft dann aber Geld als Tauschmittel zu benutzen, so daß die Wertmaßfunktion historisch als die primäre an= gesehen werden muß. Den Beweis dafür, den neuere Forschungen im Zusammenhang mit dem Studium naturalwirtschaftlicher Tauschverhält= nisse, Ideen der Preistagen usw. erbringen, ist Storch schuldig geblieben?. Ihm zufolge bleibt Geld immer "Ware", weil es, so lange es Geld ist, nie in den Konsum eingeht (S. 416). Sein Gebrauchswert ift ein gesellschaftlicher, kein individueller. Hier wird das Wort "Ware", im Gegensatz zu den Ausführungen Mengers und vieler anderer gerade für das nicht in den Konsum eingehende Gut gebraucht. So richtig der Autor den relativen Charakter des Tauschwerts erkannte, und, abweichend von Hufeland, auch den Geldwert durch die Preise gemessen werden läßt, bleibt seine Auffassung der Wertmaßfunktion doch unklar, und es wird nicht deutlich, in welchem Sinne er Wertkonstanz des Geldes verlangte.

Wenn Storch in der Vorstellung, daß Gold und Silber als Tauschs mittel vollkommen, als Wertmaß unvollkommen seien, das Getreide für das wenigst unvollkommene Maß hielt, weil der Sachpreis sich in längeren Zeiträumen am wenigsten ändere, so gab er, der ganz richtig den Geldspreis nur an allen Warenpreisen messen wollte (S. 444) und damit der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir bürfen ihn wohl in der deutschen Literatur behandeln, trokdem sein "Cours d'économie politique" (1815) erst durch Rau ins Deutsche übertragen wurde. Siehe diese Übersetzung "Handbuch der Nationalwirtschaftslehre", Hamburg 1819, I. Bb.

Muf die Idee der mehrfachen Warenwährung und ihre Konsequenzen kann hier nicht eingegangen werden. Über die primäre Geldfunktion vgl. u. a. Lot, Bankarchiv 1901, Nr. 1. "Beiträge zur Lehre vom Geld".

Generalinderziffer nahe kam, die bessere gegen eine weniger gute Aufsfassung hin.

Papiergeld kann nach ihm seinen Tauschwert nur daraus erhalten, daß es als Geld angewendet wird (S. 419), und nur einen schwankenden Wert haben, wie sich in Ländern zeigt, wo es den Platz der Wünze einnimmt. Auch kann es s. E. nicht ursprünglich als Geld eingeführt werden. Das ist insoweit richtig, als alle Preise erst in bestimmten Geldausdrücken, der "historisch-definierten Geldeinheit" Anapps, vorkommen müssen und erst dann, wenn mit den Begriffen Mark, Gulden, Frank usw. bestimmte Vorstellungen verbunden sind, eine Vergleichbarkeit der Güter geschaffen ist.

Bevor wir zu einem Schüler Storchs, Karl Heinrich Rau, übergehen, mag darauf hingewiesen werden, daß v. Soben, der die Nationalökonomie mehr durch Ausdrücke als inhaltlich bereichert hat, einen Gebanken entwickelte, der wertvolle Ergebnisse hätte zeitigen konnen, wenn er zu Ende gedacht worden wäre. Seine Unterscheidung des Vermögensmessers "Ktemometer" vom Ausgleichsvehikel hätte die tatsächliche historische Scheidung von Wertausdrucksfunktion und Tauschmittelfunktion in der Kreditwirtschaft zeigen können. Das aber versäumt er, und sein Vermögensmesser als "Abstufungsbezeichnung einer Division des Vermögens bis auf den geringsten, niedrigsten verglichenen Wert des einzelnen und die Multiplikation desselben" stellen, ebenso wie seine Gliederung der Ausgleichsvehikel in Papiermünze, Warenmünze und Metallmünze, keinen theoretischen Fortschritt dar, zumal er viel zu unklar war, um in der Theorie zu entscheidendem Einfluß zu gelangen. Das gleiche gilt von Rarl Murhard<sup>2</sup>, der in v. Soden den Gründer der Nationalökonomie verehrte und mit seiner "Theorie des Geldes" (S. VII der ersten Schrift) "ein helleres Licht über die ganze Lehre von Geld und Münze zu ver= breiten und die Theorie dieser wichtigsten Lehre durch neue Ideen und Ansichten zu bereichern" versprach. Leider blieb es nur beim Willen, denn er stand in jeder Beziehung auf den Schultern der Vorläufer. gilt sowohl von der Unterscheidung von Geld und Münze, der Idee des Ausgleichsvehikels, wie der vom Wertmaß. Nicht ganz zu verwerfen scheint sein Versuch einer logischen Terminologie der Geldarten, die Soden nicht gerade schön in Metall=, Papier= und Warenmunzen geteilt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Nationalökonomie, Leipzig 1806, Bb. II, § 336.

<sup>\*</sup> Bgl. "Über Geld und Münze überhaupt und in besonderer Beziehung auf das Königreich Westfalen", Cassel und Marburg 1809 und "Theorie des Geldes und der Münze". Altenburg und Leipzig 1817.

hatte, während er Jdeal=(Begriffs)Münzen oder reine Wertausgleichsmittel ohne Sachwert, Real=(Sach)Münzen, die in ihrem verglichenen Sach=tauschwert in Betracht kommen, und solche, die z. B. in beiden Eigen=schaften, wie die Scheidemünzen, wirksam sind, und die er Jdeal=Real=Münzen nennt, unterscheidet 1. Der verschiedene Kreditcharakter der Geldarten oder besser gesagt der graduelle Unterschied des Substanzwert=charakters kommt darin zum Ausdruck.

Ebenso wenig wie diese nicht zu großem Ginfluß gelangten Männer, kann Rarl Heinrich Raus, der als Lehrer lange Zeit bestimmend wurde, als ein Förderer der Geldtheorie angesehen werden; und mancherlei Inkonsequenzen, die er begangen hat, haben nicht dazu beigetragen, die herrschende Unklarheit über das Geldproblem zu beseitigen. Indem er den großen Unterschied zwischen Geld und Waren übersah, daß nämlich diese bereits in Geld ausgedrückte Produktionskosten haben, mährend das Geld, mit dem als unverändertem quantitativem Begriff gerechnet wird, keinen derartigen Orientierungspunkt außerhalb seiner Kaufkraft besitzt, hat er die Idee vom Geldwert verkannt. Die meisten Unklarheiten liegen auch hier in der Behandlung des Geldes als Maßstab. Wenn Rau auch zugab, daß es beim Geld weniger auf den Stoff als auf die Eigen= schaft als Vermittler und den möglichst gleichförmigen Preis ankomme (§ 260, 5. Aufl.), so bleibt unklar, in welchem Sinne die Preismessung und die Preiskonstanz aufgefaßt wird. Rau hielt nämlich einmal den Wert des Geldes für stabil, wenn das allgemeine Warenpreisniveau gleich bleibt, an einer anderen Stelle werden einzelne Waren ausgeschieden, bei denen besondere Ursachen für die Preisveränderung bekannt sind während in Wirklichkeit die rein logische Beziehung, daß nämlich der Geldwert mit der Inversion des Preisniveaus zusammenfällt, davon ganz unabhängig ist —, und schließlich werden nach ursprünglicher Ablehnung die Produktionskosten als nicht ungeeigneter Maßstab genannt8.

Abgesehen davon, daß das Geld überhaupt kein Wertmaß ist, ist die Begründung der Wertkonstanz gerade der Edelmetalle bei Rau nicht genügend fundiert, doch gehört dies in die Betrachtung der quantitativen Seite. Daß Papiergeld unter Umständen eine nütliche Ergänzung des Metallgeldes sein kann, hat Rau zugestanden und trennte es richtig, wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theorie . . . S. 102 ff.

<sup>\*</sup> Bgl. seine Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, 1. Aufl. 1826, 1. Band. Hier ist die fünfte Auflage von 1847 und die letzte Auflage von 1868/69 benutt. Bgl. § 174 und 257 ff., 5. Auflage.

<sup>3</sup> Grundfage, 5. Aufl. § 174 ff. u. 178 ff.

Sismondi und Storch, als ein Umlaufsmittel von Schuldversschreibungen und Effekten (§ 293). Wenn er in ihm auch eigentlich nur eine Anweisung auf Bargeld, nur Umlaufsmittel, nicht Preismaß sah, so hielt er es doch, wohl von Ricardo beeinflußt, nicht für unmöglich, einem uneinlösbaren Papiergeld einen sesten Preis gegen Münze oder Güter zu halten. Eine Vertiefung der Papiergeldtheorie hat erst Raus größter Schüler, Adolph Wagner, gebracht.

Einen neuen Gesichtspunkt hat der Romantiker Adam Müller<sup>1</sup> in die Geldtheorie getragen, die soziologische Betrachtung. Müllers Geldtheorie kann zuerst als eine "staatliche Theorie des Geldes" nach der einen Seite,' als eine "Philosophie des Geldes" nach der anderen angesehen werden. Die Vergesellschaftung der Menschen sindet im Geld ihren Ausdruck<sup>2</sup>, der Staat allein ist Subjekt der Zirkulation, Wesen des Geldes ist die Funktion der Verknüpfung. Die Betrachtung Englands, dessen Bankrestriktion sie die wirtschaftliche Verknüpfung durch den Kredit studieren ließ, hatte Gent und Müller in der organischen Betrachtung bes Gelbes bestärkt, die es zu einem Teil des ganzen Organismus machte. Müllers Anschauung ist ein Nominalismus, der im Metallstück, auch wenn Gewicht und Feinheit angegeben sind, noch etwas "Vaterlandsloses, Geschlechtsloses, Unorganisches" sieht (Theorie S. 197), während es erft "in der bestimmten Geldbenennung durch Lokalisierung, kurz, durch eine Art Vermählung mit irgend einem Nationalgeset, zur Münze wird. Das Wesen des Geldes, "unendliche Vermittlung zwischen Person und Sachen" (Theorie S. 199), kann nur in der bürgerlichen Gesellschaft zum Ausdruck kommen, sein Wert nicht an eine körperliche Substanz geknüpft und von ihr begründet werden. Diese Begründung kann nur von der Verknüpfung der Menschen gegeben werden und dieser das Metall gerade um seiner absoluten Entbehrlichkeit willen dienen, ebenso aber auch prinzipiell das Papier<sup>8</sup>, weil eben "durch die Münze eine Trans= substanziation des Geldstücks in dem Leib des Staates vor sich geht 4," weil Gold und Geld nicht zusammenfallen. Papiergeld erscheint ihm als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Versuch einer neuen Theorie des Geldes, Leipzig und Altenburg 1816, sowie "Gesammelte Schriften", München 1839, die mehrere auf das Geld bezügliche Abhandlungen enthalten.

<sup>2</sup> Theorie S. 155, Schriften I, S. 84, 94 ff., 135 ff.

<sup>3</sup> Schriften, S. 89.

<sup>4</sup> Theorie S. 220. Dies ist mit Rücksicht auf Boyd gesagt, der in seinem letter to the r. h. William Pitt aussührte. "That all the absurdities of the doctrine of transsubstantiation are really nothing to the monstrous principle that a sterile piece of paper is equal to gold."

nationales, Metallgelb als kosmopolitisches Gelb (Schriften S. 100). In einer hier nicht zu behandelnden Betrachtung der Verknüpfung der Wenschen durch persönliche Dienste und durch Geld entwickelt er Joeen über Natural, Geld- und Kreditwirtschaft vor irgend einem anderen Forscher. Seine Joee von der Stufe des Tausches, des Handels und des Kredits ist verknüpft mit der historischen Erkenntnis des wachsenden Hervorstretens des reinen Kreditcharakters, des Funktionellen im Gelde. Gerade in dieser Erkenntnis der Entwicklungstendenzen ist Müller der Vorsläuser Simmels. Die Originalität seiner Gedanken, u. a. auch über die Joee des Maßstads und der Wertmessunge, macht es unmöglich, ohne eindringende Kritik seine Darlegungen über die innere Struktur des Geldes, das in besonderer Beziehung zur englischen Restriktion behandelt ist, hier zu prüsen, räumliche Gründe verdieten eine solche Kritik an dieser Stelle, doch sollte Adam Müllers Geldtheorie einmal Gegenstand besonderer Untersuchung werden.

Müller verwandt ist in seinen Anschauungen Friedrich Gent, der tiese Kenntnisse auf dem Gebiete des Geldwesens besaß. Seine hiers der gehörenden Schriften sind Gelegenheitsarbeiten , meist hervorgerusen durch die schwebenden Fragen der österreichischen Bankgründung und des österreichischen Papiergeldes. Er sieht in dem Papiergeld, unter dem er später nur uneinlösliches versteht, eine notwendige Ergänzung des Geldumlauß, weil er, wie Adam Müller, das Hauptgewicht auf die Verstnüpfung des bürgerlichen Lebens durch das Geld legend, die Natur des Geldes nicht in den Metallen, dem handgreislich sachlichen Werte, erstennt und glaubt, daß sich Papiergeld umsomehr der Zirkulation aufs drängen muß, je mehr die Metalle durch die Eisersucht, mit der sie ersstrebt werden, die Natur des Geldes verlieren, als reiner Vermittler zu dienen. Gent erschien das Papiergeld als vollständiges Geld; über die eigentliche Wertbegründung sindet sich aber nichts Abschließendes in

<sup>1</sup> Gef. Schriften, S. 100.

<sup>2</sup> Bergl. Theorie, S. 132 ff., 223 ff. und 243 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Müller vertritt, wie wir sahen, den in der Gegenwart wieder auftauchenden Gedanken, das Papiergeld als nationales, das Edelmetallgeld als kosmopolitisches Geld zu benußen. Schriften, S. 100 und Theorie, S. 252. — Vor allem originell ist seine Auffassung der Folgen der Geldwirtschaft.

<sup>4</sup> Bergl. Gent' Schriften, herausgegeben von Schlesier, III. Teil.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> a. a. O. S. 344. Exposé des mesures adoptées en Autriche depuis l'année 1816 pour l'extinction graduelle du papier monnaie, suivi de quelques observations générales sur cette matière (1821).

<sup>\* &</sup>quot;Über die ofterreichische Bant" ebenda S. 298.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bergl. hierzu Abam Müller, Schriften I, S. 88, und Gent a. a. D. S 298.

seinen Schriften<sup>1</sup>; die von Roscher aus dem Zusammenhang geriffenen Worte "das Wort des Staates, welches jede Form, Metall und Papier erst zum Gelde macht", lassen nach allem übrigen nicht den Rückschluß zu, daß er dem Staat die Kraft beilegt, durch ein Machtwort den Geld= wert zu konstruieren, da er wie Adam Müller gerade die soziale Not= wendigkeit des Geldes, d. h. also die Nachstrage nach Geld in den Vorder= grund rückt.

Überhaupt waren es die "Ofterreicher", die vor allem den Funktions= charafter des Geldes hervorhoben, die, um mit Abam Müller zu reden, "aus dem großen Rathaus der Not kommend" die praktische Erfahrung der Möglichkeit eines substanzwertlosen Geldes in eine theoretische Aberzeugung umwandelten. Geift von Müllers Geift ist es, wenn Graf Georg v. Bucquoy<sup>8</sup> in seiner beduktiven Weise das Papiergeld als die reine Erfüllung des Geldsinnes auffaßte. Das Werkzeug des Verkehrs steht nach ihm wie jede Anstalt dann am höchsten, wenn mit geringen Mitteln viel erreicht wird (S. 271). So ist das Papiergeld, das in der Praxis immerhin ein Unglück sein kann 4, die Vervollkommnung im Sinne des ökonomischen Prinzips, und es erscheint deshalb in des Autors Dars stellung des stufenweisen Übergangs vom Begriff der Ware zu dem des Geldes im strengsten Sinne als eigentliches Geld, weil sein Gebrauchs= wert gleich Null ist, was weder bei Metallgeld noch bei Banknoten als Anweisung darauf der Fall ist. Man sieht, daß hier der Metallismus am konsequentesten abgelehnt ist.

Unter den älteren deutschen Forschern gilt v. Hermann als der scharssinnigste Theoretiker<sup>5</sup>. Die grundlegenden Anschauungen über das Geld sinden sich, leider allzu komprimiert, da, wo sie allein hingehören, in der Preislehre. Denn nur im Zusammenhang mit dem Preisbegriff bekommt der Geldwert Sinn und Inhalt. Indem Hermann die Gegensseitigkeit der Wertbestimmung prinzipiell anerkannte, warf er die wichtigen Fragen auf, ob nun die singulären Tauschverhältnisse oder aber die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierzu gehört auch der Briefwechsel mit Adam Müller. Bergl. Rojcher, Gesichichte, S. 762.

<sup>2</sup> Roscher ebenda.

<sup>3</sup> Theorie der Nationalwirtschaft. Leipzig 1815—1818.

<sup>4</sup> Man vergleiche damit seine gleichzeitigen Anschauungen über den Ruten bes Papiergeldes als Mittel zur Erhöhung der Betriebsamkeit a. a. O. S. 348, ferner S. 10, 172, 237, 270, 271, 347.

Für das nachfolgende ist nicht die erste 1832 erschienene, sondern die zweite 1870 zu München erschienene Auflage der "Staatswirtschaftlichen Untersuchungen" zugrunde gelegt worden.

Tauschverhältnisse zu mehreren ober zu allen Gütern für den Begriff des "Sachwertes" in Betracht kommen. Hier liegen noch heute offene theoretische und praktische Fragen (Inderziffern). Immerhin hat Hermann das Verdienst, das Problem der Kaufkraft durch Raum und Zeit nach der theoretischen Grundlage erfaßt und den Geldcharakter an der Idee des uns veränderlichen Tauschwertes geprüft zu haben. Es scheint jedoch, als ob auch er der Gefahr nicht entgangen ist, den logischen Zusammenhang, der im Tauschwertbegriff und den Preisen als seinem Ausdruck liegt, und den kausalen Zusammenhang der Preisbeeinflussung zu vermengen. nämlich der Geldwert als Kaufkraft definiert, so ist es falsch, mit Her= mann zu sagen, man dürfe auf eine Anderung der eigenen Preisbeftimmung des Geldes schließen, wenn der Geldpreis aller Güter sich ändert (S. 448). Es muß vielmehr heißen, eine solche Geldpreisänderung aller Güter ist eine Anderung des Geldwertes, wobei die Bestimmungsgründe oder Ursachen hierfür ganz gleichgültig sind und durchaus nicht vom Gelde auszugehen brauchen. Aus demselben Gesichtspunkt heraus ist Hermanns Kritik an der Preismaßfunktion unrichtig, wenn er meint, daß nur ein solches Gut stets Maßstab der Preise sein könne, das für alle Güter in jeder Quantität als Gegenwert genommen wird und in der eigenen Preisbestimmung auf jedem Markt und zu jeder Zeit gleich und unveränderlich sei. Eine eigene Preisbestimmung des Geldes, ganz Losgelöst aus dem Kosmos der übrigen Preise gibt es nicht, sondern nur Ursachen, die vom Gelde aus durch das Medium der Preise wirken. Vorstellung eines konstanten Maßstabes, isoliert vom Kaufkraftbegriff, hat gar keinen reellen quantitativen Inhalt. Der Glaube baran ift immer wieder der Rückfall in den Glauben an einen immanenten Wert, aus dem heraus auch die falsche Vorstellung stammt, als sei das Geld ein Wert-Geld könnte, abgesehen davon, daß es kein Maß, sondern nur allgemeiner Preisnenner ist, nur dann als Vergleichsausdruck vollkommen sein, wenn es zeitlich und räumlich den gleichen Sachwert, d. h. gleiche Rauftraft, hätte, was durch die eigene Preisbestimmung, d. h. die auf der Geldseite wirksamen Ursachen niemals gewährleistet wird, denn auch Hermann gibt zu, daß der Geldwert eigentlich nur auf einem beftimmten Markt und zu bestimmter Zeit vergleichbar ist (S. 444). Auch Her= mann schwankte bei ber Behandlung des Tauschwertbegriffes zwischen der Annahme eines gleichsam atomisierten Wertes und dem richtigen der Auffassung als Relation, d. h. der Gegenseitigkeit der Wertbestimmung. Die Wertbegründung nach der qualitativen Seite, die Frage nach Metallismus und Nominalismus hat Hermann m. W. nicht behandelt, doch scheint es, daß er auch ein ungedecktes Papiergeld für wirkliches Geld hielt <sup>1</sup>. Zur Messung des Geldwertes hatte Hermann den Kornpreis unter dem Gesichtspunkt betrachtet, daß mit ihm die meisten anderen Preise in Konnex ständen. Dabei hat er den allgemeinen Kaufkraftsbegriff, den er an einer Stelle richtig hervorhob, verlassen.

Schon vor ihm hatte Nebenius das Geldwertproblem als historisches Preisproblem behandelt und das Getreide als den tauglichsten Repräsentanten vieler anderer Artikel betrachtet, dessen Preis einen mehr oder minder bedeutenden Einsluß auf die Preise aller anderen Dinge ausübt (S. 174). Bereits vor Tooke, von dem er allerdings erheblich in der Geldtheorie abweicht, hat er die statistische Erfassung der den Geldsfragen zugrunde liegenden Tatsachen begonnen, die später in Pelferich, Soetbeer, Lexis u. a. Fortseher im verschiedensten Sinne gefunden hat. Tiefer als Nebenius drang Pelferich in die Materie ein, doch wird er besser bei der Betrachtung der quantitativen Geldprobleme seine Würdigung sinden, zumal die der qualitativen bei ihm erheblich durch Permann beeinslußt ist.

Auch J. G. Hoffmann<sup>8</sup>, der vor allem als Vorkämpfer der Goldwährung genannt werden wird, vertiefte den Begriff der Wertgrundlage nicht, und seine Einteilung der Geldfunktionen als Maßstab, als Macht zu kaufen und Werkzeug der Machtübertragung bleibt an der Oberfläche haften. Dem alten Gedanken des Nominalismus gab Samuel Oppenheim neue Kraft 4. Er stellte der ursprünglichen Natur des Geldes, das nicht durch Erfindung oder Abereinkunft, sondern aus der Natur des Geldstoffes als konsumierbare Ware hervorging, die gegen= wärtige Natur als Zirkulationsmittel gegenüber, deffen Bedeutung in seinem vom Gebrauchswert unabhängigen Tauschwert liegt und nur Zeichen von Kaufkraft ist (S. 14 ff.). Die Funktionen liegen in der Eigenschaft als Aquivalent und als Wertmesser, dem Aquivalent muß kein Gebrauchswert zugrunde liegen, trotdem dieser nütlich sein kann, sondern nur Kaufkraft. Die Wertmesser-Funktion hat Oppenheim scharfsinnig kritisiert, von der richtigen Idee ausgehend, daß bas Geld, dem kein erkennbarer Wert anhaftet, sich nicht in die Kategorie der direkten Maßstäbe, wie Elle, Pfund usw. einordnen läßt, welche direkte Resultate ergeben, vielmehr in jene der indirekten Vergleichsmaße wie Thermometer, Alkoholometer usw., welche das zu Messende nicht in sich

<sup>2 &</sup>quot;Der öffentliche Kredit", Karlsruhe 1820, S. 171 ff. und 4. Anhang.

<sup>3</sup> Bgl. "Die Lehre vom Gelbe", Berlin 1838, S. 2 ff.

<sup>4 &</sup>quot;Die Natur bes Gelbes". Mainz 1855.

Die Wertmessung selbst liegt in der Konkurrenz, die zur enthalten. Preisbildung führt, das Geld ist nicht Wertmesser, sondern nur eine Wertskala, ein Wertanzeiger, welcher die durch die Konkurrenz hervorgebrachten Preise in Werteinheiten darstellt. Es ist eben nach ihm, um mit Walker zu sprechen, nur "common denominator". Die Idee bes indirekten Maßstabes hat bekanntlich Simmel in seiner "Philosophie des Geldes" weiter geführt, während die Vorstellung, daß die Preisbildung auch der Regulatur des Geldwertes ist, in der Auffassung des Preises als selbständiger Kategorie zum Ausdruck kommt, welche sich darauf stützt, daß wir mit dem Gelde als mit einem historisch überlieferten Begriff Es ist nicht so, wie z. B. Rau (a. a. D. § 260) meint, daß wir am Gelde messen, weil wir seines öfteren Gebrauchs wegen einen besseren Begriff von seinem als von anderen Werten haben, sondern die Messung vollzieht sich nur indirekt insoweit, als wir die Kaufkraft des Geldes kennen, weil alle Preise darin ausgedrückt sind. Daß Oppenheims Anschauungen ihn dazu führen mußten, das Papiergeld als selbständiges Geld anzusehen, und daß gerade seine Behandlung der Wertmaßfunktion diese Anschauung bestärken konnte, (lehnte man doch die Geldqualität des Papiergeldes meist damit ab, daß es kein Wertmaß sei), bedarf hier keiner weiteren Ausführung 1.

Die richtigere Vorstellung vom "Wertmaß" brang übrigens durchaus nicht durch, und ein so eminenter Kenner des Geldwesens wie Mommsen kommte die Hoffnung auf ein substanzwertloses Geld setzen, das, so genau wie das Metermaß den Raum, den Wert zu meffen vermöchte<sup>3</sup>. Dagegen begann die Wertbegründung des Geldes mehr und mehr in die Junktion gelegt zu werden, und die erste Arbeit, mit der Adolph Wagner<sup>3</sup> sich in die Wissenschaft einsührte, die er gerade auf dem Gediete des Gelds und Bankwesens dauernd bereichern sollte, hat die Wertbegründung des Geldes an die Funktion geknüpft. Die Hauptbedeutung dieser ersten Schriften Wagners liegt allerdings mehr in den quantitativsdynamischen Fragen. Zwischen Geld und Geldsurrogaten unterscheidend, faßt er unter jenes Metallgeld und uneinlösliches Papiergeld, unter diese einlösliche Papiere, Noten, Wechsel und ähnliche Zirkulationspapiere (S. 37). Der Wert des eigentlichen Geldes beruht nach ihm größtenteils auf dessen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. a. a. O. S. 180 ff. u. 220 ff.

In der Borrede zu seiner "Geschichte des römischen Münzwesens". Berlin 1860 S. VI. Auf ganz anderem realen Boden steht seine Idee von der Möglichkeit eines substanzwertlosen Geldes.

<sup>\* &</sup>quot;Beiträge zur Lehre von den Banken". Leipzig 1857. Bgl. ferner "Die Geld- und Kredittheorie der Peelschen Bankakte", Wien 1862, S. 63 ff.

Verwendung als Geld, da der bloße Metallwert als reiner Stoffwert durch die Geldverwendung bedeutend vergrößert wird. So tritt auch bei Metallgeld ein gewisser Kreditcharakter auf, und es bleibt nur ein gradueller Unterschied zwischen Metall= und Papiergeld. Wirkliches Geld, Metall oder Papier, unterscheidet sich von den Surrogaten dadurch, daß es beide Funktionen als Tausch=(Umlaufs=)Mittel und als Preismaß erfüllt, welch lettere Funktion auch dann noch bestehen bleibt, wenn die historische Entwicklung das Tauschmittel, Geld, mehr und mehr durch Surrogate Alles in allem ist die Kaufkraft, d. h. die Funktion, nicht die ersett. Substanz, der innere Wert, für Wagner entscheidend. Wagner hat übrigens auch das juristische Problem in die Geldtheorie hineingezogen. Mit Thöl, Ravit und gegen Goldschmidt hat er für das Papier= geld neben der Uneinlösbarkeit den Zwangskurs als wesentlich angenommen. Nur das ist Geld, was als solches genommen werden muß; alles andere ist Geldsurrogat. Es liegt eine wichtige Konsequenz darin, wenn Thöl sagt: "Die Barzahlung besteht in Metallgeld oder Papiergeld". Wagner, den rein ökonomischen vom historisch rechtlichen Begriff scheibend, an die Spitze die Eigenschaft als tatsächliches Zahlmittel und als Preismaß und dem gegenüber die rechtliche des gesetzlichen Zahlungs= mittels oder der Währung stellt2, so erscheint bei ihm die Grundlage des Geldes und der Geldtheorie im ökonomischen Unterbau, nicht, wie bei Knapp, in der Rechtsordnung.

In diesem Zusammenhang mag übrigens auch kurz barauf hinsgewiesen werden, daß selbstverständlich auch die deutsche Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts, besonders das Obligationens und Handelsrecht, bedeutsame Untersuchungen über das Geld und seine Funktionen zu Tage gefördert hat. Was Savigny, Becker, Ravit, Thöl, Goldsschmidt, Endemann, Hartmann, Seidlers u. a. auf diesem Gebiet geschaffen haben, Forschungen, die nach mancher Seite hin neue Fragen über die Einzelfunktionen, vor allem auch über das Problem der Geldschuld, auswersen, muß hier übergangen werden. Einen Borswurf kann man allerdings einem großen Teil der Rechtswissenschaftler nicht ersparen, daß sie nämlich Geldwert und Substanzquantum allzu sehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ugl. Peelsche Bankakte, S. 64 ff. Ugl. hiermit den Begriff der Barzahlung in Knapps Staatlicher Theorie des Geldes, S. 53.

<sup>2</sup> Grundlegung ber politischen Ökonomie, III. Aufl. 1892, I, § 143.

<sup>\*</sup> Seidler, "Die Schwankungen des Geldwertes und die juristische Lehre von dem Inhalte der Geldschulden". Jahrb. für Nationalökouomie. III. F. Bd. 7 S. 685. Für ihn gilt der nachfolgende Vorwurf nicht.

identifizierten und zu wenig mit der schwankenden Kaufkraft des Geldes rechneten.

Auch Roscher wollte bekanntlich das Geld nicht für mehr oder weniger als eine Ware gehalten wissen, blieb aber nicht konsequent und hob selbst die Merkmale hervor, welche das Geld von den Waren unterscheiden. Als Tauschwerkzeug und Wertmaßstab bedarf das Geld, wie Roscher meint, vor allem in der zweiten Eigenschaft, eigenen Wert. Man sieht, der Metallismus Roschers beruhte auf der uns schon mehrsach begegneten Idee der selbständigen Maßsunktion des Geldes. Er selbst nahm dei den Edelmetallen eine Gleichsörmigkeit des Tauschwertes an (§ 120), ohne zu zeigen, daß diese erst in der Verwendung der Metalle zu Geldzwecken ihre Ursache hat.

Metallist wie Roscher war der im Ruf des Klassikers der deutschen Geldtheorie stehende Karl Kniese, der sich ohne Zweifel große Verdienste um die Systematik der Geldtheorie erworben hat, indem er die Gelbfunktionen zergliederte. Trotzem kehren auch bei ihm Verkennungen wieder, die zu kritisieren gerade seine Bedeutung herausfordert. zweifellos wertvoll, die Funktion als allgemeines Wertmaß, allgemeines Tauschmittel, als Zahlmittel und als Wertträger durch Raum und Zeit gesondert zu untersuchen, anderseits hat Knies m. E. einer falschen Substanzwerttheorie zum Ansehen verholfen, indem er gerade auch auf Grund der Wertmaßfunktion Substanzwert forderte. Wenn es bei ihm beißt (S. 149): "die als Geld zu benutzenden Edelmetallstücke werden für die Wertmessung zunächst durch Bestimmung ihres Gewichts gemessen, und der Wert der wirtschaftlichen Güter wird nicht durch das Geld, sondern durch das Wertquantum in den bezüglich ihres Gewichts bestimmten Geldstücken gemessen" (S. 150), so daß schließlich doch die Wage die Wertmessung vornimmt, so wird dadurch dem Geld eine Funktion zus gemutet, die es nicht hat. Auch das abgemessene Metall kann nicht selbst messen, sondern der Geldcharakter bringt es erst mit sich, daß aliquote Teile gleiche Bedeutung haben, d. h. 2 n Ginheiten doppelt soviel Kauf= kraft haben wie n Einheiten. Die direkte Vergleichsmöglichkeit für den Tausch zweier Güter ist ja auf solche Fälle beschränkt, in denen die Güter um ihrer selbst willen begehrt werden, gerade beim Geld aber, wo die subjektiven Wertfaktoren zurücktreten, und allein der bereits vorausgesetzte Berkehrswert gilt, ist ein direktes Vergleichen und erst recht ein Messen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundlagen der Nationalökonomie I, § 116; über die Inkonsequenz Roschers spottete bereits Marz, "Das Kapital", 1. Ausl. S. 541.

<sup>2 &</sup>quot;Das Geld", II. Aufl. Berlin 1885. Die erfte Auflage erschien 1873.

am Gelde der entwickelten Geldwirtschaft unmöglich. In diesen Argumenten liegt, was hier nur angedeutet werden kann, die Begründung dafür, daß die Grenznutzentheorie dem Gelde gegenüber versagt. es falsch ist, wie Knies, den anderweitigen Gebrauch der Metalle zur Grundlage des Geldwertes zu machen, liegt auf der Hand, denn- dieser stellt ja nur die untere Grenze dar, unter die das Geld, bezw. das Metall bei einer event. Demonetisierung nicht sinken kann. Dieser konstruierte Gebrauchswert hat aber keine größere Realität als derjenige, der durch die Geldfunktion geschaffen wird, nur werden wir leider noch allzu sehr dadurch geblendet, daß wir nur die Nachfrage für den individuellen Bedarf als wertbildend ansehen und den sozialen Bedarf wie eine Fiktion be= Wenn Knies, der jener alten Idee noch anhing, als Substanz des Tauschwertes das "in allen gesellschaftlich anerkannten Gütern vorhandene Quantum fungibeln Gebrauchswerts" erblickte (S. 276), so ift das einmal eine Abstraktion, welche die Gegenseitigkeit der Wertbestimmung, die Relation, in zwei konstruierte Hälften ober Gleichungen zerlegt, die jenseits eines kongruenten Maßstabes stehen. Es ist zwar darin mehr gesagt, als in dem von Rodbertus geprägten allgemeinen Begriff "Tauschkraft ist gesellschaftlicher Gebrauchswert," worin das Tausch= verhältnis zu anderen Gütern, was Knies durch das Wort "fungibel" andeuten will, fehlt; es enthält auch eine berechtigte Kritik an der Marxschen Lehre, welche das irgendwie definierte Arbeitsquantum als die vom Geld zu messende Substanz des Tauschwertes ansieht (S. 165). Jedoch bleibt immer eine gewisse Vorstellung eines selbständigen, quanti= tativ bestimmten Wertes im Geld und die Verkennung, daß das Geld nicht nur kein guter, sondern gar kein Wertmaßstab ist, daß es als Geld einen quantitativen Inhalt nur durch die historisch bedingten Preise findet. Wer wie Marx von den Tauschverhältnissen auf Grund der Arbeits= theorie ausgeht, kann ein Geld konstruieren, das "als Wertmaß die not= wendige Erscheinungsform des immanenten Wertmaßes der Waren, der Arbeitszeit" ist 1, und das als Materialisierung der Arbeit substanziell sein muß. Er kann mit Robbertus? glauben, daß in einem Zustand, in dem der Wert der Güter ihren Arbeitskosten entspricht, sich ein Geld als Umlaufsmittel und Preismaß schaffen ließe, das kein sachliches Gut wäre oder sich auf ein solches, wie einlösbares Papier, bezöge. So richtig Anies eine derartige Konstruktion als petitio principii ansehen würde,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Kapital, 1. Aufl. 1867, S. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 5. Theorem der Schrift "Zur Erkenntnis unserer staatswirtschaftlichen Zustände" 1842.

so unrichtig war es von ihm, gegen das Papiergeld ins Feld zu führen, daß es nicht Preismaß sein könne (§ 365). Er hielt überhaupt ein Papiergeld nur dann für möglich, wenn die ausgegebene Menge nicht die an den Staat zu leiftenden Zahlungen übersteigt, erkannte also die Nachfrage nach Geld als Umlaufsmittel nicht als wertbegründend an und würde Papiergeld unter die Kategorie des Kredits, nicht die des wirklichen Geldes fallen lassen. Wie den Wertmesserdienst hielt Knies auch den Tauschmitteldienst nur an einen anerkannten Tauschwert geknüpft für möglich. So wertvoll seine Darlegungen über die aus der Formbarkeit, Widerstandsfähigkeit, Teilbarkeit hervorgehenden technischen Qualifikationen der Edelmetalle zum Geld sind, so richtig es ist, genetisch die Geldfunktion nur an ein auch als Gebrauchswert begehrtes Gut zu knüpfen, so darf man doch nicht das zum Geld gewordene Edelmetall mit dem Edelmetall schlechthin identifizieren. Man muß daran denken, daß die technischen Qualifikationen der Edelmetalle gerade den wünschenswerten Geldqualitäten entgegenkommen, daß sie also aus ihrer Verwendungsmöglichkeit zum Geld eine Begehrtheit ableiten, und darum eben in der Geldwirtschaft Bedeutung erlangen müssen, die von anderweitiger Verwendungsmöglichkeit losgelöst ift. Der unbestritten führende Altmeister der deutschen Geld= theorie, Lexis1, der unser Wissen vom Gelde durch eine große Zahl leider zerstreuter Abhandlungen bereichert hat, hat gerade im Hinblick auf Knies ausgesprochen, daß es falsch sei, die industrielle Verwendung der Edelmetalle auch für die Gegenwart als unumgängliche Bedingung für die Brauchbarkeit zum Gelde hinzustellen, und daß die beiden Verwendungsmöglichkeiten des Geldstoffes für koordiniert zu halten sind. Die Metallisten erblicken allzuleicht in der Hingabe von Edelmetallgeld nicht nur die rechtliche, sondern auch die sachliche Solution, während dem Geldempfänger das Quantum Metall nichts bedeutet und ihm nur an der Raufkraft liegt, die er in Papiergeld prinzipiell ebenfalls haben kann. Die Minimalwertgrenze beim Metallgeld hat theoretisch 2 keine Bedeutung, da mit dem Geld stets die Maximalkaufkraft übertragen wird. Warum die soziale Nachfrage nach Geld niedriger stehen soll, als die individuelle nach Schmuck ist nicht einzusehen, und wenn Anies sich darauf berief, daß in Notzeiten jeder das Metallgeld suche (S. 189), so ist darin nur

<sup>1</sup> Bergl. Jahrb. f. Nationalökonomie, Neue Folge Band XIII, S. 103.

Biel eher schon praktisch, doch würde bei einer Demonetisierung des Goldes diese Grenze weit tiefer liegen, als die Metallisten vielsach glauben. Der Vorzug des Selmetalls liegt meines Erachtens nicht in der eventuellen, eine Garantie darstellenden Gebrauchswertgrenze, sondern in der Beschränktheit des Angebots.

ein gradueller, wenn auch praktisch wichtiger, kein prinzipieller Unterschied zu sehen, denn auch diejenigen, die dieses Gold begehren, können nur so lange damit etwas ansangen, als es Raufkraft besitzt. Gewiß hatte Knies recht, daß der Staat dem Gelde keinen beliedigen Nominalwert verleihen könne, vielmehr schafft erst die Geldfunktion im Zusammenhang mit der Totalität des wirtschaftlichen Lebens als Resultat eine wirkliche Raufskraft, während das Machtwort des Staates nur so weit geht, als bestimmte Zahlungen in bestimmtem Gelde stipuliert sind. Dagegen ist es salsch, wie Knies, den Geldwert und Metallwert zu idenstiszieren und den Metallwert als gegebene Größe anzusehen, deren Wert man nun dem Gelde beilegt. Bei freier Prägung ist der Kausalzusammenshang nicht der, daß das Geldstück den Wert des Goldes bekommt, sondern das Gold wird abhängig von dem historisch gegebenen Geldwert und erhält diesenige Kauskraft, die an dem bestimmten Orte und zu der bestimmten Zeit die Geldeinheit besitzt.

Die von Knies vorgenommene Behandlung des Geldes als Mittel der Zahlung und Wertübertragung trifft weniger die Natur des Geldes, als es eine Darlegung der Struktur der Geldwirtschaft und der in ihr gegebenen wirtschaftlichen Vorgänge ist. Zahlung und Wertübertragung durch Raum und Zeit sind m. E., trotz ihrer tatsächlichen Bedeutung nach ihrem Vorkommen, keine notwendig originären und sundamentalen Geldeigenschaften, da sie sich aus der Tauschmittelfunktion ableiten lassen. Ein ausgesprochener Substanzwerttheoretiker wie Knies muß schon als solcher die wirtschaftlichen Funktionen des Geldes an die Spitze stellen und dem Recht oder dem Staat nur die Gestaltung überlassen. Er ist ein Antipode Knappscher Iden, seine juristischen Anschauungen über das Geld gipfeln so sehr im Wetallismus<sup>8</sup>, daß sie dem Wertproblem als Kaufkraft, dem Papiergeld und der Jdee der Geldschuld unter einem weiteren Gesichtspunkt als der gegenwärtigen praktischen Lösung nicht gerecht werden.

Gine wirkliche, sich über die bestimmten Zahlungen an den Staat auszudehnende allgemeine Festsetzung des Geldwertes war das Diokletianische Preisedikt, denn nur eine Normierung der Preise, die in einem bestehenden Gelde zu zahlen sind, ist als Normierung des Geldwertes anzusehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf diese Zusammenhänge weist u. a. Heyn in seinem Buche "Irrtümer auf dem Gebiete des Geldwesens" hin, Berlin 1900, § 1 und passim. Die Fragen, die hiermit zusammenhängen, gehören aber mehr in das quantitative Geldproblem.

<sup>\*</sup> Eine sehr richtige Kritik an der Auffassung des Geldbegriffes bei Knies übt Stolymann, "Die soziale Kategorie in der Volkswirtschaftslehre", Berlin 1896, S. 153.

Eine Roordinierung der Geldfunktionen hat auch Nasse genommen. Dagegen haben Mary und Schäffle der Wertmaßfunktion die übrigen untergeordnet. Hierin liegt die Ausdehnung des Geldbegriffes auf solche Formen von Geld, die nicht alle Funktionen erfüllen, sondern als "Wertgrößendarstellung" 2 Maßstab des Güterwertes sind. Richtig ist, daß die Erhaltung der Preisausdruckfunktion (nicht Wertmaß) auch besteht, wenn das hin- und Berschieben des Geldes als Wertübertragung in der Kreditwirtschaft mehr und mehr aufhört. Ein Unterschied bleibt aber bestehen, ob wir die historische Entwicklung oder das sachlich Fundamentale der Geldfunktionen betrachten. Das, was nach Schäffle als Ausdrucksmittel der Tauschäquivalenzen B dienen soll, muß nicht nur gesellschaftliche Kosten und Gebrauchswert, sondern hauptsächlich leichte und gleichmäßige Teilbarkeit, relative Unveränderlichkeit der eigenen Aquivalenzen gegen die Gesamtheit der zu messenden Güterarten, sowie möglichste Austauschbarkeit besitzen. Für die Gegenwart hielt er Gold und Silber in diesem Sinne für hinreichend geeignet 4. Hierbei darf man nicht Ursachen und Folge dieser Eignung miteinander verwechseln, denn die sogenannte relative Unveränderlichkeit der eigenen Aquivalenz ist sicher erft die Folge, nicht der Grund der allgemeinen Verwendung der Edel= metalle zu Geldzwecken, ein Gesichtspunkt, der von Schäffle nur teil= weise beachtet wurde.

Die wichtigen Bedenken, die m. E. der Schäffleschen Auffassung des Tauschwertes entgegenstehen, einer Auffassung, die eine "Substanz" desselben ablehnt und ihn nur aus quantitativ zu bestimmenden Gründen zu erfassen sucht, die das Kostenproblem, wenn auch nicht in Marxscher Extremität, in den Mittelpunkt stellt, müssen hier übergangen werden. Dagegen muß als charakteristisch die Unterordnung des Geldes, d. h. für ihn des Wertmaßes, unter die historische Entwicklung angeführt werden. Der Geldwirtschaft, mit der ihr eigenen Übertragung des gestückelten Geldes, wird, nach Schäffle, eine auf das Wertmaß, d. h. die Arbeit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Handbuch der polit. Ot., I. Aufl. Tübingen 1882, Bd. I, S. 237 und 4. Aufl. 1896, Bd. I, S. 327.

<sup>\*</sup> Schäffle, "Das gesellschaftl. Syftem der menschlichen Wirtschaft", III. Aufl. 1873, Bb. I S. 221 und "Bau und Leben des sozialen Körpers", 1881, III. Bb., S. 330 ff.

<sup>\*</sup> Bau und Leben a. a. O. S. 331.

<sup>4</sup> Für die Zukunft hoffte er auf ein Wertmaß, das von den aliquoten Teilen sozial geschlossener Kollektivarbeit resp. der Anweisung auf aliquote Teile des Nationalsproduktes gebildet würde. Bau und Leben, S. 331 u. 315.

Bau und Leben, S. 331.

ohne Wertübertragung gestützte Epoche folgen, die das Geld als Wertsübertragung nur für den Außenversehr gebraucht. So wie die Geldswirtschaft die Naturalwirtschaft nicht völlig verdrängte, wird auch die sozialisierte Arbeitswirtschaft die Geldwirtschaft nicht voll beseitigen (Bau und Leben S. 336). Daß auch hier eine potitio principii die Arbeit zur Tauschwertgrundlage macht, ist einleuchtend. Wie alle Kostentheoretiser konnte auch Schäfsle dem Papiergeld nicht ganz gerecht werden. Immershin betonte er die Unterschiede des Geldes von der Ware, und wenn Hilde der and mit besonderer Emphase diese Unterscheidung für sich in Anspruch nahm, so rannte er damit offene Türen ein, um so mehr, als die Behauptung, daß das Geld das Gegenteil einer Ware sei, nichts erklärt.

Wir haben schon oben hervorgehoben, daß der Grenznutzenbegriff als solcher die Geldlehre nicht fördern konnte, weil die Lehre von den relativen Preisen über die Geldpreise nichts aussagen kann, da der Grenznutzen des Geldes im Verkehrswert liegt und nicht durch eine subjektive Werttheorie begründet werden kann. Dennoch haben die Grenznutzen= theoretiker durch ihre Vertiefung der Betrachtung der Wertfragen auch die Geldtheorie gefördert. Vor allem Karl Menger8 stellte schon frühs zeitig der Lehre von der Ware die Lehre vom Geld gegenüber (Grundsätze S. 225 ff.), erklärte die Entstehung des Geldes aus der Absatz= fähigkeit und stellte gewissermaßen eine soziologische Geldtheorie der natürlichen Auslese auf, daß das aus Verkehrsbedingungen hervorgegangene Geld durch die staatliche Sanktion als Geld nur eine Vervollkommnung des Geldcharakters erfährt (S. 260). Das Hauptverdienst besteht aber darin, daß Menger energisch das Vorhandensein von Güteräquivalenzen im objektiven Sinne bestritt und die ganze Theorie vom Geld als einem Maßstab des Tauschwertes für eine Fiktion erklärte. In den "Grundsätzen" wie in den späteren Ausführungen 4 hob er das Primäre der Tauschmittelfunktion hervor, und erkannte im Geld wie im Tausch die gesellschaftliche und nicht die staatliche Institution. Tauschmittelfunktion leiten sich nach ihm die der einseitigen Vermögensübertragung, der Vermittlung des Kapitalverkehrs, der Thesaurierung und interlokalen Wertübertragung ab. In der prinzipiellen Behandlung des Tauschwertes zeigte Menger, daß es sich im Verkehr nicht um den Aus=

<sup>1 &</sup>quot;Die Theorie des Geldes", Jena 1883, Kap. I.

<sup>2</sup> Bergl. hierzu die scharssinnigen Bemerkungen Wicksells "Geldzins und Güterpreise", Jena 1898, S. 16 ff.

<sup>3</sup> Grundsäte der Bolkswirtschaftslehre. Wien 1871.

<sup>4</sup> Bor allem in der Abhandlung "Geld" im Handwörterbuch ber Staatswiffenschaften.

tausch gleicher Arbeitsmengen (Ricardo) ober Produktionskosten (San) oder von Gütern gleicher gesamtwirtschaftlicher Nützlichkeit (Golds schmidt) oder gleicher Quantitäten fungiblen Gebrauchswertes (Knies) handelt, sondern rein um den Vorteil, den jeder zu erzielen hofft. im Augenblick ber Gegenüberftellung kann man von einer Gegenseitigkeit der Tauschwertbestimmung reden; im Tausch finden die Dinge ihren Preis aneinander, der ihr Tauschwert ift, außerhalb dieses gibt es keinen. Selbst wenn die Kontrahenten die Güter vor dem Tausch am Geld messen wollten, könnten sie es nicht, weil jede Schätzung des Güterwertes nur auf der Basis von Preisen erfolgen kann und die Kenntnis von Preisen voraus= Damit ward Menger der erste deutsche Bekämpfer der verhängnisvollen Annahme einer Wertmaßfunktion des Geldes, der Überwinder der Tauschwertmessung der Waren durch das im Geld vorhandene Tauschwertquantum (Anies), das Menger richtig als eine Fiktion bezeichnete (Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 2. Aufl., Artikel "Geld" S. 86). Menger faßte einzig richtig den Begriff des Geldwertes als Relation, und wenn er vom äußeren und inneren Tauschwert des Geldes spricht, so braucht man darin bei ihm, wie bei Lexis, diese Begriffe nicht als Gegensätze aufzufassen, sondern als den Inhalt des inneren Tauschwertes nur diejenigen Bestimmungsgründe anzusehen, welche von der Geldseite aus das Austauschverhältnis zu den Gütern modifizieren. Statisch und logisch fallen innerer und äußerer Tauschwert zusammen, da jeder Tauschwert nur äußerlich realisierbar und auch durch andere Güter ausdrückbar wird. Die Terminologie, die nur für die dynamische Rauftraftänderung von Bedeutung ist, ist immerhin außerordentlich gefährlich und geeignet, Verwirrung in dem Sinne zu stiften, als gäbe es noch im Gelde irgendeinen substanziierten inneren Wert. Aus der theoretischen Klarlegung des äußeren Tauschwertes folgerte Menger mit Recht die logische Unlösbarkeit des Strebens nach einem konstanten, absoluten Maßstab des äußeren Tauschwertes, d. h. unveränderter Kauf-Wenigstens nicht logisch unmöglich erscheint aber das Streben nach einem Geld, dessen "innerer Tauschwert" unveränderlich ist, b. h, das aus sich heraus nicht Anlaß von Preisbewegungen wird, so daß alle konstatierten Preisbewegungen ihre Begründung auf der Güterseite haben 2. Nur in diesem Sinne lassen sich Anforderungen an ein vollkommenes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. die scharffinnige Untersuchung: "Über gewisse Wertgesamtheiten und deren Beziehungen zum Geldwert". 3. f. die ges. Staatsw. 1888, Bd. 44, S. 222 f.

<sup>2</sup> An ein solches Geld denkt sicher Ricardo als secure currency und Abolph

retischer ökonomischer Probleme enthält 1. In der Betrachtung von Wert und Geld hat Simmel ähnlich wie Gömöry? den leeren Tausch= wertbegriff durch den Preis als selbständige Kategorie ersetzt, ihn als Epigonen des Preises behandelt und, wie die österreichische Schule, hervorgehoben, daß wir in der Geldwirtschaft stets von bereits bestehenden Breisen ausgehen müssen. Als Ursprung der sachlich regulierten Preise müffen wir einen irgendwie sozial fixierten (Tax=)Preis ansehen (Simmel - 6. 55). Für die Geldtheorie ist der Gedanke wichtig und fruchtbar, daß man den Preis, auch wenn man nicht weiß, wie er in die Welt gekommen ist, als wirksame Macht erkennt (Gömöry S. 180). Gerabe in diesen Zusammenhängen liegen die Hauptargumente gegen die Wertmaß= funktion des Geldes und für die Möglichkeit eines substanzwertlosen Simmel hat den Substanzwert gerade im Zusammenhang mit der Wertmessung behandelt (Kap. II) und die direkte Aquivalenz zwischen der einzelnen Geldsumme und dem zu tauschenden Gut durch die Gegenüberstellung zweier Proportionen, gebildet aus der einzelnen Geldsumme und dem wirksamen Gesamtgeldquantum einerseits und der einzelnen Ware und dem Gesamtwarenquantum anderseits, in dem Gedanken ersett, daß die Beziehung beider nicht auf Wertgleichheit zu beruhen braucht. Berbindung mit der Hypothese eines Unbewußtwerdens der Nenner wird dieser Gedanke schmackhafter zu machen versucht, der m. E. nicht, wie viele glauben, daran scheitert, daß zwischen den Proportionen keine andere Beziehung als eine Wertrelation bestehen muß, sondern vielmehr daran, daß die quantitative Vergleichbarkeit von Ware und Gesamtwarenmenge fehlt, so lange sie nicht durch Preise rationalisiert sind8.

Wenn Simmel in seiner Darlegung des Entwicklungsganges von Substanz zur Funktion in die tiefsten Tiesen wirtschaftlicher Kultur blicken läßt, schließlich aber den Gedanken solcher Entwicklung als unsvollendbar hinstellt, so sind seine Schlüsse nicht zwingend, denn sein erstes Argument, daß die Geld-Warenrelation bei mangelndem Eigenwert nicht genau erkennbar sei, beruht auf einer falschen direkten Gegenüberstellung, sein zweites, die unbegrenzte Vermehrbarkeit, ist ein praktisches Bedenken, das für die theoretische Behandlung nichts beweist. Logisch vertieft hat in den letzten Jahren Otto Hen die Geldwerttheorie, indem er die

<sup>1</sup> Philosophie bes Gelbes. Leipzig 1900.

Der Preis als selbständige Kategorie", Jahrbücher f. Rationalökonomie 1897, S. 179 ff.; zu seinen Anschauungen bekennt sich auch Koppel, "Für und wider Karl Mary", Karlsruhe 1905, in der Behandlung des Geldwertes, S. 96.

Die Kritik Helfferichs an Simmel hat Roppel a. a. D. S. 85 als fehlerhaft erwiesen.

Bestimmung des Goldwertes durch den Geldwert bei freier Prägung klar auseinandersetzte und als der Vorläuser Knapps angesehen werden kann, da er das Hauptgewicht auf die "Zahlkraft" für die Wertbegründung legte<sup>1</sup>.

Unter Simmelschem Einfluß steht die erste deutsche Monographie über das Geld, die dies als Glied der Volkswirtschaft behandelt, Helfferichs teilweise ausgezeichnetes Buch "Das Geld". Seine Definition geht von dem Gesamtorganismus der Volkswirtschaft aus und ordnet es dem Zweckgedanken unter. "Geld ist die Gesamtheit der Objekte, die in einem gegebenen Wirtschaftsgebiet und einer gegebenen Wirts schaftsverfassung die ordentliche Bestimmung haben, den Verkehr oder die Übertragung von Werten zwischen den wirtschaftlichen Individuen zu vermitteln" (S. 210). Damit wird die Substanz als Ausgangspunkt abgelehnt und die nur zufällig Geldfunktionen verrichtenden Objekte vom "Geld" ausgeschlossen (Coupons). Die Zahlmittelfunktion hält Helfferich für eine Kardinal= nicht Konsekutivfunktion aus jener des Tauschmittels, eine Auffassung, die man damit bekämpfen kann, daß eine Zahlung, auch wenn sie rechtlich als Solution erscheint, doch wirtschaftlich niemals einen Abschluß bildet und ihren Sinn in der Weitergabe des Geldes hat, so daß immer ein Tausch, wenn auch mit auseinanderfallenden Terminen, Auch die Eignung als Vermittler von Kapitalsübertragungen ist zwar eine eminent wichtige volkswirtschaftliche Funktion, bei deren Behandlung Helfferich viele charafteristische Züge des Geldes zeigt; besonders die Steigerung des Strebens nach Geld als Gegenwert für andere Güter durch den Charakter des Geldes als allgemeinster Kapital= form ist richtig konstatiert, dennoch liegt in der Kapitalsfunktion die Konsequenz aus der ursprünglichen Gignung der Tauschvermittlung, nicht eine selbständige. Die Wertmaßfunktion behandelt der Autor im Sinne der Österreicher und Simmels als Preisausdruck. Sie ist ihm Ronsekutivfunktion8, im Gegensatzu Marr, Schäffle und Laughlin.

Die Ablehnung der Simmelschen Gegenüberstellung von Geld und Ware bei ihm ist m. E. nicht zwingend, wichtiger aber scheint es, daß auch Helferich, praktisch ein leidenschaftlicher Vertreter der Gold-währung, doch den Grundgedanken annehmen muß, daß der Geldwert

Aus den zahlreichen scharfsinnigen Schriften Hehns heben wir als hier in Betracht kommend seine "Aritik des Bimetallismus", Berlin 1897 (siehe besonders S. 40) und die "Jrrtumer auf dem Gebiete des Geldwesens", Berlin 1900, S. 1 ff. u. 46 ff. hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Das Gelb". Leipzig 1903.

Bgl. ben zitierten Auffat von Lot, Bankarchiv 1901.

Funktionswert ist, der in einem Stadium der Geldentwicklung, die auf Geld lautende Zahlungsverpslichtungen kennt, zur Wertbegründung genügt. Wenn der praktische Metallist hier die theoretischen Grundlagen des Nichtmetallismus (ich sage mit Absicht nicht Nominalismus) anerkennen muß, so ist das ein wichtiger Fortschritt in der Richtung des Gedankens, den Simmel dahin formuliert, daß wohl die Gebrauchswerteigenschaft das Geld in die Zirkulation überhaupt warf, daß aber dann, wenn das Geld als notwendiges Gut erkannt ist, die Nachsrage nach Geld ihm so lange "Wert" erhalten kann, als es im Angebot beschränkt ist. Daraus ergibt sich, daß die Edelmetalle der geeignete Geldstoff sind, weil sie der Geldsberstellung die unentbehrliche Grenze stecken, nicht weil sie einem wirtschaftslichen Zwecke dienen können, dem sie im Geld aber nicht dienen (Simmel S. 126). Nicht die qualitative Beschaffenheit als Ware, sondern die qualitative Beschaffenheit, die zum Gelde geeignet macht, Funktionsewert, ist als der Geldwert anzusehen.

Trothdem Simmel auch die Schmollerschen Gedankengänge über das Geld beeinflußt hat, neigt dieser doch wieder mehr zum Metallismus 1. Das Wichtigste der Schmollerschen Ausführungen über das Geld liegt barin, daß er es in das Preisproblem einordnet und die Preise gewisser= maßen als die primäre selbständige Kategorie behandelt, die, auf Aberlieferung aufgebaut, durch die Gewohnheit, das Beharrungsgesetz, fest= gehalten werden (Bb. II S. 110, S. 159). In der Hauptsache hält auch Schmoller daran fest, den Geldwert als die reziproke Darstellung der Gesamtheit der Preise zu erkennen, dennoch scheint es bisweilen, als ob er den Geldwert nicht völlig damit identifiziert. Mit Recht wird dagegen der Gedanke eines lokalen Geldwertes hervorgehoben, der abseits eines selbständigen Geldwertes seine Bedeutung durch räumlich abgegrenzte Tatsachen findet. Auch der Hinweis darauf, daß wir die Waren als das Wechselnde, das Geld als das Stabile ansehen (S. 159), ist von großem Wert für das Verständnis der Geldprobleme überhaupt. Schmoller, der auch in die Preisprobleme die ethische Betrachtung einfließen läßt, der, wie kein zweiter, die Bedeutung des Staates, des Beamtentums, der Gesetzgebung anerkennt, tritt gerade für das Geld die Bebeutung des Staates hinter die wirtschaftliche zurück. Der Warenwert der Edelmetalle gibt die primäre wirtschaftliche, der staatliche Stempel nur die sekundären wirtschaftlichen und rechtlichen Funktionen (S. 76),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man vgl. Schmollers Besprechung von Simmels Philosophie des Geldes im Jahrbuch für Gesetzgebung, 25. Jahrgang 1901, und den Grundriß der Volks-wirtschaftslehre, Bd. II. Leipzig 1904.

beren Bebeutung Schmoller voll würdigt. Das Geld ist ihm volkswirtschaftliche und staatliche Institution (S. 77), aber was nicht Wert ist, kann auch durch staatliche Stempelung, wie er meint, nur Geldanweisung, nicht Geld werden. Hier hat der praktische Volkswirt gesprochen, den das Studium der Geschichte des Geldwesens nicht nur zu einem vorsichtigen Praktiker, sondern auch zu einem vorsichtigen Theoretiker gemacht hat.

Jenseits aller praktischen Konsequenzen hat Knapp¹ den quali= tativen Geldcharakter untersucht und mit der scharssinnig durchgeführten Verteidigung des "Nominalismus" eine neue Periode der literarischen Behandlung des Geldes eingeleitet. Der Raum verbietet, mehr als das Grundlegende anzudeuten, zumal die Terminologie Knapps die Auseinandersetzung mit diesem bedeutenden Werk nicht erleichtert. Ausgangs= punkt ist Knapps Kritik der falschen Identifizierung von Geld und Gold, das Zusammenwerfen des theoretischen Seins der Wertbegründung und der praktischen Gestaltung der herrschenden Geldsysteme. Was Sammer, Silvio Gesell, Markus Mark und vor allem Otto Heyn? angedeutet hatten, die Ablehnung der Wertbegründung durch das Gold, die Anwendung der teleologischen statt der kausalen Betrachtung, d. h. der Wertbegründung durch die Kauf- bezw. Zahlkraft, die Hammer und Heyn direkt von einer "Markwährung" statt einer Goldwährung in Deutschland sprechen ließ, das ist von Knapp schließlich zu einem groß angelegten System statischer oder staatlicher Geldtheorie verarbeitet worden. Helfferich hat es als falsch hingestellt, daß der Wert der ungeprägten Metalle durch den Wert der geprägten Münze bestimmt werde (a. a. D. S. 497); die Argumente sind aber nicht beweiskräftig, denn schon Oppenheim und vor allem Lexis haben gezeigt, daß das Edelmetall nicht mit einem durch Produktionsverhältnisse bestimmten Wert an sich, sondern in einem durch den Geldausdruck gegebenen, historisch entwickelten auftritt, so daß es den Wert hat, welchen das Geld,

<sup>1 &</sup>quot;Die staatliche Theorie des Geldes", Leipzig 1905, sowie "Die rechtshistorischen Grundlagen des Geldwesens". Jahrb. für Gesetzebung, 30. Jahrg. 1906, S. 49 ff.

Fammer, "Die Hauptprinzipien des Geld- und Währungswesens" und "Die Herstellung der Baluta". Wien 1892. Martus Mark, "Die Valuta ein Weltproblem", Eruierung des heute als Tauschwertmesser tatsächlich funktionierenden Elements, Budapest 1894, S. 7. Silvio Gesell, "Die Anpassung des Geldes und seiner Verwaltung an die Bedürfnisse des modernen Verkehrs", Buenos-Apres 1897, sowie "Die Geldresorm" (Zeitschrift), Bern 1902 Nr. 5, ferner Heyn, "Irrtümer" a. a. O. S. 1, 13 ff., 46 ff.

Bergl. die Auffätze "Geldwert- und Quantitätstheorie" und "Die Frage des Geldwertes" in Hardens "Zufunft" vom 18. Mai und 2. Nov. 1895. Berlin.

in das es verwandelt wird, lokal und temporal gerade besitzt. Die quan= titativen Einflüsse, welche vom Edelmetall ausgehen und Ursache von Geldwertänderungen werden können, vollziehen sich, wie wir sehen werden, durch das Medium des Geldes, in das die unter den verschiedensten Produktionsbedingungen hergestellten Edelmetallmengen mit der gleichen historisch gerade bedingten Kaufkraft einströmen. Liegt hierin eine der Wurzeln für die Ausbildungsmöglichkeit des Nominalismus, so liegt die andere darin, daß das Geld kein Wertmaß ist, und wir eben stets mit den Preisen als selbständiger Kategorie, bereits in Geldeinheiten außgedrückt, rechnen. Diese beiden Tatsachen sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen für einen Nominalismus, den Knapp zu sehr nach der Seite der Rechtsordnung behandelt hat. Geld ist nach ihm "chartales Zahlungsmittel", (charta — Marke). Was als solches dienen kann ohne Rücksicht auf mögliche "reale Befriedigung" durch den Stoffwert und was "zirkulatorische Befriedigung" gestattet, ist Geld. So gestattet der Nomi= nalismus allein, alle Geldarten zu verstehen, die, um im Sinne des Metallisten "schlechtes Geld" zu sein, doch immerhin Geld sein müssen. Der teleologische Gesichtspunkt, wozu das Geld dient, bestimmt die Definition, so daß Papiergeld nicht auf den Einlösungskredit basiert erscheint, sondern seine qualitative Wertbegründung, ebenso wie das stoff= liche Geld, durch die Fähigkeit, bestimmte Forderungen zu bezahlen, erhält. Die Werteinheit kann nicht als Metallmenge aufgefaßt, sondern muß als historisch definiert angesehen werden. Auf dieser Grundlage, der hiftorischen Wertkontinuität durch die Schulden, steht Knapps emis nentes, formalistisches Gebäude, in welchem das als Geld dienen kann, was gestückelt (morphisch) durch Staatsgebot (proklamatorisch) in bestimmter Höhe bestimmte Schuldeinheiten bezahlen kann. Die systematische Betrachtung Knapps, die reine Theorie zu sein versucht, hat mit ihrer Behandlung von Geld und Metall, der Ordnung des Geldwesens im Inland und des Geldverkehr mit dem Ausland unter nominalistischen Gesichtspunkten der beschränkten Form des Metallismus den Todesstoß versetzt, und sie wird mehr und mehr dazu führen, die nur relative Eignung der Ebelmetalle zum Geld anzuerkennen (S. 82). Anapps Theorie ift nur durch logische, nicht durch praktische Argumente zu bekämpfen, nicht durch ben Hinweis auf schädliche Folgen des einen ober anderen Geldes. wisse Erscheinungen des Papiergeldes, wie die Loslösung des österreichischen von der Metallbasis, lassen sich durch den Metallismus überhaupt nicht erklären, wohl aber durch einen richtig verstandenen "Nominalismus", der bei Knapp durch die Hypertrophie seines Zahlungsbegriffes noch allzu sehr unter rechtlich-staatlichem Gesichtspunkt behandelt ist. Zwischen den

staatlichen Nominalismus, der jede Geldtheorie nur rechtsgeschichtlich sein läßt und den Metallismus, ist ein wirtschaftlicher Nominalismus zu stellen, der den Geldwert als Funktionswert anerkennt, der von der durch die historische Gestaltung hervorgerufenen Kaufkraft, nicht nur Zahlkraft des Geldes ausgeht, die nicht beliebig vom Staate geschaffen werden kann. Diese Gesichtspunkte erscheinen bei Knapp als indifferent. Für die dynamische Geldtheorie sind sie es aber durchaus nicht. Auch sie braucht sich aber keineswegs auf den Metallismus zu stützen, weil der Bedarf an Geld als solcher unbedingt einen Verkehrswert zu schaffen vermag. braucht nicht mit Knapp die Funktion als Zahlmittel, die rechtlich allerdings relevanteste, zu überschätzen und kann doch aus der nur historisch begründeten Werteinheit und der Ablehnung des Geldes als Wertmesser (S. 83 und S. 107) ametallistische Anschauungen hegen. Die Ubers zeugung, daß die Rationalisierung der Wirtschaft durch die in Geldeinheiten ausgedrückten Preise, nicht mit der Zurückführung auf Metalleinheiten erschöpft ist, bricht sich zweifellos Bahn, und ebenso ber Gebanke des nur graduellen Unterschiedes zwischen Edelmetall und Papiergeld, den Abolph Wagner schon in seiner ersten Arbeit ausgesprochen hat. Das alte Problem von physei und nommos ist trot Simmel, Knapp und vieler anderer nicht endgültig gelöst, aber man kann wohl sagen, daß, unterstützt durch die wachsende Ausdehnung der Kreditwirtschaft als Erkenntnisquelle, der Metallismus an Boden verliert, daß, wie auf anderen Gebieten der Erkenntnis, der Substanzbegriff durch den Funktionsbegriff Wir lernen die primitive Auffassung 1, die stets bas am ersekt wird. genauesten Erkennbare auch für das sachlich erste und Wesentlichste hält, überwinden und beginnen mehr und mehr das Geld nicht als singuläre Tatsache, sondern als Teil des gesellschaftlichen Lebens zu betrachten.

## II. Das quantitativ-dynamische Geldproblem.

Die quantitativedynamischen Theorien, die sich mit dem Zusammenhang des Geldes und der Preise befassen, lassen sich auf zwei Grundanschauungen zurücksühren, die Produktionskostentheorie und die Quantitätstheorie. Jene wurde vor allem durch Petty, Cantillon und Senior begründet und von Marx gestützt, diese fand ihre Vertreter in Bodin, Locke, Montese quieu, Hume und Ricardo<sup>2</sup>. Beide Theorien sind bis heute wirksam.

<sup>1</sup> Simmel, "Philosophie bes Gelbes", S. 399.

Die Überlegenheit Humes über Ricardo in bezug auf die Quantitätstheorie liegt. wie auch Spiethoff in seiner Arbeit "Die Quantitätstheorie" in der Festschrift für Adolph Wagner, Leipzig 1903, hervorhebt, darin, daß er die Geldwirkung als zeitlichen Prozeß aufbaut.

Der erste, der in Deutschland die Schwächen der mechanischen Quantitätstheorie, d. h. der Erklärung der Preise aus der vorhandenen Geldmenge, darlegte, war Büsch, der weder die gesamte Gelds noch Warenmenge, noch die zirkulierende Geldmenge im Sinne Humes? als Erklärung der Geldpreise gelten lassen wollte. Seine Einwände beruhen in der Vorsührung subjektiver Preisbestimmungsgründe auf der Preisseite einerseits und der wechselnden Zirkulationsgeschwindigkeit auf der Geldsseite anderseits. Indem er den Zusammenhang von Geld und Preisen als einen viel komplizierteren hinstellt, als ihn die mechanische Quantitätstheorie annimmt, leugnet er nur diese, erkennt aber den Einfluß der Geldmenge auf die Preise prinzipiell an, im Gegensah zu Steuart und Tooke.

Die Produktionskostentheorie fand im Beginn des 19. Jahrhunderts ihren Hauptvertreter in Jacob, für den das Geld so lange gleichen Wert hat, als es mit der gleichen Arbeit produziert wird (a. a. D. § 824). Andern sich die Preise, so liegt die Anderung in allen den Fällen auf der Warenseite, in denen die Produktionskosten des Geldes unverändert geblieben sind. Diese naive Theorie, die mit einer Fiktion rechnet, ist übrigens wie alle Produktionskostentheorien des Geldes nicht konsequent und verfällt in gewisse quantitätstheoretische Betrachtungen; so, wenn die allgemeine Verwendung als Tauschmittel als Ursache der Wertsteigerung ausgesaßt wird (§ 1××).

Rritisch aber nicht ablehnend zur Quantitätstheorie stellte sich Hufeland, der die Preisbestimmung von der Gelds und Warenseite unterssuchen wollte. Preissteigernde Einslüsse durch die Geldmasse erscheinen ihm möglich, diese sind aber nicht mechanisch, weil individuelle Versichiebungen bei den einzelnen Preisen eintreten. Von Thornton und den Restriktionstheoretikern beeinflußt, weist er auf die Wirkung der versschiedenartigen, nicht homogenen Zusammensetzung der Geldmasse, auf differenzielle Wirkungen des Nebeneinanderbestehens von Metall und Papier, von volls und unterwertigem Gelde hin und zeigt, daß eine Versmehrung des Papiergeldes dann eine Preissteigerung hervorrusen müsse, wenn trot der Verdrängung von Metallgeld die Vermehrung über die

Abh. v. Geldumlauf. Gef. Schriften IX, S. 133 ff. u. 333 ff. Die zweite Auflage, die hier benutt ist, zeigt Einslüsse Steuarts, des ersten englischen Bekampfers der Quantitätstheorie.

<sup>\*</sup> Hume dachte nur an das wirklich in die Zirkulation tretende Geld als wirkfames Clement.

<sup>\*</sup> Den Mangel einer positiven Geldtheorie hat Wicksell a. a. D. S. 39 mit Recht hervorgehoben.

Nachfrage nach Geld hinausgeht (S. 428). Die Ideen über das Geld= agio, über die Auslandsbeziehungen, die Edelmetall= und damit Preis= ausgleichungen stehen unter dem Einfluß Humes. Es sind dieselben Gedanken, die später Ricardo aufnahm, der allzusehr vergaß, daß die Geldwerts, d. h. die Preisdifferenzen den internationalen Warenaustausch nicht endgültig zu bestimmen vermögen, sondern nur eine Ausgleichs= tendenz schaffen, welche in der Konsumtion und in der Transport= fähigkeit der Waren ihre Grenze findet. Bei Sufeland sind diese Ideen noch nicht sehr geklärt, doch erkennt er die Antinomie, welche darin liegt, daß die Geldvermehrung gerade durch die ihr folgenden steigenden Preise eine Retardierung ihrer Wirkung erfährt, da auf höherem Preisniveau nur eine größere Geldvermehrung mit gleicher Kraft wirken kann. Hufe= Lands Argumente gegen eine mechanische Quantitätstheorie liegen in ber Anerkennung eines selbständigen Beharrungsgesetzes für Preise, d. h. der Scheu vor Preisänderung (S. 406), die nur dann überwunden werde, wenn vergrößerte Nachfrage zur Zahlung höherer Preise zwinge, was nicht immer der Fall sei. Ferner weist Hufeland auf den unbekannten in die Konsumtion sließenden Teil der Edelmetalle hin, der das Geld= angebot mit bestimme, zeigt, daß die Waren verschieden auf Nachfrage= änderungen reagieren und vergißt auch nicht das wichtigste Argument, die wechselnde Zirkulationsgeschwindigkeit und den Einfluß von Kredit= zahlungsmitteln zur Widerlegung einer strikten Quantitätstheorie anzuführen (S. 416). Als Angebots= und Nachfragetheorie hat Storch 1 die Geldtheorie behandelt. Die relative Wertkonstanz gerade der Edel= metalle als Geld erblickt er darin, daß sie einen die Zeit überdauernden Stoff darstellen, der nicht beliebig vermehrbar, sondern in seiner Bermehrung durch außerhalb der menschlichen Gewalt stehende Tatsachen beschränkt werde. Wenn er meint, daß Angebot und Nachfrage gerade beim Geld einander ziemlich entsprächen, so sieht er selbst, daß hiermit nicht viel gesagt ist, weil die Nachfrage nach Geld, nicht wie die nach Waren, ein bestimmtes Quantum darstellt. Angebots- und Nachfragetheorie ist auch Nebenius's Quantitätstheorie, durch den zum erstenmal die Gelde und Preistatsachen statistisch erfaßt sind. Schon vor Mill formulierte er den striften Satz: "Jede Vermehrung oder Verminderungsdes Vorrats an Edelmetallen überhaupt vermindert oder erhöht unter sonst gleichen Umständen den Preis des Metallgeldes im Verhältnis zu anderen Waren". Die Modifikationen des Prinzips treten dadurch ein, daß die Edelmetalle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> loc. cit. S. 438 ff., 420 f.

<sup>2 &</sup>quot;Der öffentliche Rredit", S. 158 ff.

als allgemein verwendetes Material nach geographischer Verteilung in der Richtung der höchsten Kauffraft streben, daß steigende Nachfrage durch schnelleren Umlauf und stärkere Kreditverwendung ersetzt werden kann. Nebenius konstatierte die Rückwirkung der Preisgestaltung auf die Ausbehnung der Produktion der Edelmetalle, also die Abhängigkeit der Metallvermehrung von den Preistatsachen. Vor allem aber erblickte er die gewisse Wertstetigkeit des Metallgeldes darin, daß die neue Produktions= menge stets nur ein geringer Bruchteil bes vorhandenen Gesamtgelbquantums ift und damit gerade auch unter dem Gesichtspunkt wachsender Bevölkerung und Produktion die theoretische Richtigkeit der Quantitätstheorie in der Praxis an Bedeutung verliert 1. Nebenius gehört zu den hervorragendsten Vertretern des hier nur anzudeutenden Currencyprinzips. Uns gebeckte Noten und Papiergeld mit Zwangskurs vertreiben, wie er meint, das Metall aus dem Land, das sich nach Maßgabe der Nachfrage unter die anderen Völker verteilt. Das Papiergeld kann bei unveränderter Nachfrage ebensoviel wie das verdrängte Metall gelten; wird es aber über den Bedarf vermehrt, so tritt eine Depreziation gegen die edlen Metalle ein und die Wirkung auf die Warenpreise ist die gleiche wie bei Metallvermehrung, nur daß hier der Ausgleich mit anderen Ländern nicht stattsindet. Die Folgen der Depreziation zeigen sich im Wechselkurs gegen bas Ausland. Die Zusammenhänge, die später Abolph Wagner auf nicht bloß deduktiver Basis behandelt hat, sind hier noch zu abstrakt und zu unkompliziert angesehen. Nebenius hat aber richtig erkannt, daß ein Papiergeld bei strenger Vermeidung übermäßiger Vermehrung — einem **Ichweren**, aber theoretisch nicht unmöglichen Problem — durch die Anpassung an den Zirkulationsbedarf in seiner Kaufkraft aufrecht erhalten werden könne **■6.** 168)<sup>2</sup>. Als Problemaufstellung ift Nebenius' Untersuchung über den -Zusammenhang von Geld= und Kapitalmarkt (S. 177 ff.) von Bedeutung. **Er verwirft** die Verwechslung beider, ohne aber, wie Roscher meint<sup>8</sup>, Die Zusammenhänge prinzipiell zu bestreiten. Indem er das Geld auch **■18 Rapitalsteil anfah, zeigte er einzelne Fälle, in denen die Geld=** 

a. a. O. S. 163 u. 181. Einer der ersten, die auf die Massenhaftigkeit des angesammelten Metalls im Berhältnis zu der Neuproduktion hinwiesen, war Alexander den Humboldt.

Den strengen Glauben an das Currencyprinzip hat Nebenius auch später bewahrt. In seiner Arbeit "Über die Schwankungen des zirkulierenden Mediums in Europa", Deutsche Vierteljahrsschrift 1841, S. 2 ff., hat er auf die Tatsache hingewiesen, daß Papiergeld durch seine größere Zirkulationsgeschwindigkeit noch intensiver auf die Preise einwirken kann, als eine gleiche Menge anderen Geldes, S. 18.

<sup>\*</sup> Geschichte ber Nationalökonomik, S. 954.

vermehrung durch Akkumulation und leichtere Kapitalbeschaffungsmöglichkeit Veränderungen des Zinsfußes gestattet, die ihrerseits natürlich rückwirkend auf Preisprozesse und Geldwert sein können.

Nebenius war der erste, der eine allgemeinere Begründung für die starke Senkung des Preisniveaus (40 % nach Nebenius) nach den Ariegszeiten, und auch nach der Aufnahme der Barzahlung in England, in dem Verschwinden der großen Masse Papiergeld und der starken Unterbrechung der Minenproduktion suchte, und seine Anschauung statistisch zu belegen unternahm. Seine Erklärung fand vor allem in England Anklang, dis Tooke durch spezielle Behandlung der Preiskatsachen einen Umschwung hervorries. In der neueren Zeit haben Jevons und Wicksell Tookes Geldtheorie mit Recht kritisiert. Doch scheint auch die Methode Nebenius', welche den Ursachenmechanismus der Geldwirkung zu wenig behandelt, zur Erklärung m. E. keine endgültigen Resultate zu zeitigen.

Für die Schwankungen des Metallgeldpreises hatte Nebenius als erster die differenziellen Transportkosten, weil die Verteilung mitbestimmend, als wichtig herangezogen. Hierzu bekannte sich auch Hermann 1, ber als die Ursachen der Schwankungen folgende Hauptpunkte nannte: einmal die Anderung des Gebrauchswertes, d. h. die historische Wandlung der Verwendungsmöglichkeiten für monetäre und nicht monetäre Zwecke, zweitens die Steigerung der wirksamen Nachfrage durch den Reichtum der Nationen, ferner die zeitlich und räumlich verschiedenen Kosten der Zumarktbringung der edlen Metalle. Diesen Unterschied hielt er durch die wechselnden Produktionskosten an den Minen national für da= durch begründet, daß die Länder ohne Minen verschieden gegen die Minenländer liegen und die Edelmetalle mit sehr verschiedenen Waren kaufen. Der Tauschwert der Edelmetalle müsse schon darum in zwei Ländern verschieden stehen, weil das eine diese mit Leichtfrachtwaren, das andere mit massigen Gütern kaufe, die verschieden hoch im Werte gegen andere Waren stehen. Der Ausgleich könne nur teilweise stattfinden, weil nur gewisse Waren zwischen verschiedenen Ländern austauschbar seien. Immerhin gäbe es keine Ware, bei der sich der Ausgleich burch alle Märkte so schnell vollzöge, keine, die so billig aufbewahrt werden könne, wie die Edelmetalle, keine, bei der sich einem plötzlichen Steigen der Preise so leicht durch Ersetzung durch wohlfeile Surrogate bei Verteuerung des Hauptgutes entgegenwirken lasse 2. Trot vieles Richtigem in diesen

<sup>1 &</sup>quot;Staatswirtschaftliche Untersuchungen", S. 445 ff.

<sup>2</sup> Es ist aber nicht ein Vorzug der Edelmetalle, daß sie ersetzt werden können, sondern eine Eigenschaft des Geldes, daß auch andere Güter als diese bie Geldsunktion erfüllen können.

Gebanken liegt eine Hauptfehlerquelle darin, daß das Geld allzusehr als Ware behandelt ist, während seine Produktionskosten ja nicht wie die anderer Güter eine Vergleichbarkeit zulassen. Die Beschaffung des Edels metalls durch die verschiedensten Waren sagt an sich noch nicht genug über den nur durch die Gesamtpreisgestaltung in seinem Wert bestimmten Geldwert.

An Hermann knüpft Raus Auffassung des dynamischen Prozesses ber Geldwertgestaltung an. Seine Vermischung von quantitäts= und produktionskoftentheoretischen Ideen lassen die Klarheit vermissen. Reines= falls verwarf er aber die Quantitätstheorie als Ganzes und lehnte daher die Tookeschen Ideen ab2. Weit über seine Vorgänger hinaus kam aber Helferich<sup>8</sup>, der zwar die Hermannsche Terminologie beibehielt, aber ben quantitativ-dynamischen Sondercharakter der Geldbewegung richtig hervortreten ließ. Den Gebrauchswert des Geldes stellt er als einen Maximalwertbegriff dar, der, historisch schwankend, durch den zeitlich größtmöglichen Nuten in seiner Verwendung dargestellt wird, und der darin liegt, daß niemand für Geld mehr Kapital und Arbeit geben würde, als er durch Nichtverwendung des Geldes verlieren müßte 4. Die untere Grenze wird durch die Kosten bestimmt, welche die Herbeischaffung des notwendigen Quantums von Münzmetall verursacht. Die scheinbare Produktionskostentheorie geht durch den Begriff des "notwendigen Quantums" in eine Quantitätstheorie über. Konstruiert man nämlich den theoretischen Fall, daß ein Land nur gegen ein Gut von einem anderen Land Geld erhalte, dieses Gut aber steige in seinen Kosten, ohne daß das Geldland mehr zahlen wolle, so müßte dessen Produktion und damit auch die Metallzufuhr nachlassen. Der Geldmangel würde schließlich zu einer Preissenkung treiben, so daß jett das gleiche Gut wieder zu gleichem Preise abgesetzt werden könnte und der Geldzustrom wieder begänne. Der umgekehrte Verlauf würde bei der Preissenkung des Gutes durch das Medium vermehrter Geldeinfuhr stattfinden. Man muß nicht glauben, daß Helferich nicht die Modifikationen dieses konstruierten Falles durch die mehrfachen Beziehungen zu verschiedenen Staaten und durch verschiedene Güter erkannt hätte. Er sah auch deutlich die Gegenwirkung, welche einer

Der Geldwert wird hier bei Hermann unbewußt wieder unter Gesichtspunkten einer Produktionskoftentheorie behandelt.

<sup>\* &</sup>quot;Grundfaße ber Bolkswirtschaftslehre", 8. Aufl., 1869, II, § 268 ff.

<sup>\*</sup> Von den periodischen Schwankungen im Werte der edlen Metalle, Nürnberg 1843, S. 16 ff.

<sup>4</sup> Hierin liegt übrigens eine Vermengung bes Geldwertes als Ganzes und seines Berkehrswertes.

Produktionskoftenänderung der Gelemetalle, durch die mit sinkendem Geldwert wachsende Nachfrage in dem Sinne erwachsen kann, daß die hierdurch erweiterte Produktion die Preissenkung aushält, ja daß unter Umständen durch den gegebenen Anstoß Preisskeigerungen eintreten, welche in vollem Widerspruch zu den Geldtatsachen stehen (S. 32). Schließlich könnte eine Gegenwirkung in der Teilung des Metalls in Zirkulations- und Ausbewahrungs- bezw. Konsumgut, wie in der Kreditgestaltung liegen. Tas Wichtigke der Herichschen Auffassung liegt in der Ginordnung des Produktionskostenprinzips in das dynamische. Seine Gedanken sind denen Noschers verwandt, der den Tauschwert der Edelmetalle nach den Produktionskosten der schlechtesten Mine bestimmt, die man noch zu Hilfe nehmen muß, um den Gesamtbedarf zu befriedigen. Daß dieser Gedanke der Anwendung des Preises der Bodenprodukte und der Disserntialrente für das Geld nur bedingt richtig sein kann, geht daraus hervor, daß der quantitative Geldbedarf selbst von der Werthöhe des Geldes abhängt.

Helferich hat richtig darauf hingewiesen, daß zur Beurteilung des Sachwertes des Geldes nicht der Nachweis einer Preissteigerung bestimmter Gütergattungen genügt, da dieser einen Ausgleich in anderen Gattungen finden kann. Nur wenn das Gesamtpreisniveau sich ändert (S. 34), liegt nach ihm eine Geldwertänderung vor. Daß die gesamte Geldmenge als solche die Grenze für eine von teilweiser Preissteigerung ausgehende Tendenz zur allgemeinen Preissteigerung stecken kann, ist, wie wir hinzufügen muffen, unter einer bestehenden Kreditorganisation sicherlich richtig. Hieraus lassen sich die später von Wicksell2 so scharksinnig ausgeführten kritischen Gedanken zur Tookeschen Bekampfung der Quantitätstheorie ableiten. Wenn Helferich die mechanisch-prozentuale Quantitätstheorie ansicht und nur eine Tendenz in ihrem Sinne gelten läßt, so ist das darauf zurückzuführen, daß er die Konkurrenz zwischen den Ländern, die Elastizität durch den Aredit und die vis inertiae der Wichtiger aber als das ist als Konsequenz seines Preise beobachtet. Buches die historische Erkenntnis, daß die Preisbestimmung der Güter mehr und mehr vom Warenaustausch im Welthandel abhängt, daß mit dem Wachsen der Märkte und mit der Ausdehnung des Kredits der Einfluß der Geldmenge mehr und mehr abnimmt, daß die Funktion des Geldes als Tauschmittel zurücktritt zugunsten des "Wertmessers" (Preisausdruck). Das vorhandene Zirkulationsmittel hat in der Kreditwirtschaft

<sup>1</sup> Grundlegung I, § 122.

<sup>2</sup> Siehe unten.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> a. a. D. S. 261 ff.

eine immer geringere Bedeutung, so daß hier mehr und mehr der Preis als selbständige Kategorie in Erscheinung tritt.

Ebenfalls nur prinzipiell nahm auch Oppenheim¹ den Einfluß der Geldvermehrung auf die Preise an; er, der mit am schärfsten die Produktionskostentheorie zerpslückte und mit bleibendem Verdiensk die Abshängigkeit der Produktionskosten vom Geldpreis, des Metallpreises von dem historisch entstandenen Geldwert darlegte, erklärte auch die Gründe, welche zu seiner Zeit den Einfluß der wachsenden Sdelmetallproduktion hemmten. Wenn auch er sich schon mit der Frage der Papiergeldentwertung tieser befast hat, so wollen wir diese doch in den Untersuchungen des Mannes behandeln, der dieses dynamische Problem am dauernosten ges fördert hat, bei Adolph Wagner².

Ursprünglich unter Tookes Einflußstehend, hat Wagner in dessen Sinne die Quantitätstheorie anfänglich abgelehnt. So weit sich seine Darslegungen auf das Currencyprinzip erstrecken, müssen wir uns ein näheres Singehen hier versagen, dagegen muß auf seine Behandlung des eigentlichen Papiergeldes, dessen Kriterien Uneinlösdarkeit und Zwangskurs sind, als ein Musterbeispiel nationalökonomischer Forschung, der Verbindung von Induktion und Deduktion hingewiesen werden. Schon in der ersten Schrift hatte er Entwertung oder Depreziation, d. h. Agio oder Disagio im Verhältnis zum Metallgeld von der Wertverminderung, d. h. der geringeren Kaufkraft für Waren, streng geschieden und die primären Preiseinsssinsstälte, welche von der Quantität des Geldes ausgehen, und die indirekten, durch das Agio vollzogenen Preiseinsstüsse gesondert. Schenso streng führte er die Scheidung des Geldes als Umlaufsmittel vom Geld als Kapital durch und zeigte, wie eine nominelle Geldvermehrung nicht reell zu sein

<sup>1</sup> a. a. C. S. 109 ff.

<sup>\*</sup>Siehe "Lehre von den Banken", S. 34. "Die Russische Papierwährung", Riga 1868. Pluntickli, Staatswörterbuch, Artikel "Papiergeld". Schönberg, "Handbuch der pol. Öt.", III. Aufl., Bb. III, S. 601 ff., serner den konzentrierten Abriß "Papiergeld" im "Buch des Rausmanns", Leipzig, herausgegeben von Obst, S. 434. Wagners anfängliche Ablehnung der Quantitätstheorie, der er sich als zeitweiliger Bimetallist wieder näherte, ist eigentlich nur gegen die mechanische Aussalfung gerichtet. Man kann ohne quantitätstheoretische Anschauungen überhaupt nicht einsehen, warum nach ihm ein Geldststheoretische Anschauungen übergeht, das also elastisch ist, sich dem Ideal eines unveränderten Standarts nähert. Vergl. "Peelsche Bankakte", S. 127, sowie Wicksell a. a. O. S. 42.

<sup>\*</sup> Siehe Hasbach, "Mit welcher Methobe wurden die Gesetze der theoretischen Rationalökonomie gefunden?" J. f. N. III, 27. Bd., S. 297. H. rühmt als die hier vorliegende Methode: 1. Tatsachenbeobachtung, 2. Erklärungshypothese, 3. Prüfung der Deduktion an der Ersahrung, 4. Verallgemeinerung.

braucht, wenn ein Teil des Geldes müßig liegt. Seine Betrachtung der Konjunktur, der räumlich verschiedenen Kontinuität der Wirtschaftsprozesse in Agrar- oder Industriestaat, gab ein Bild von der Verschiedenheit der Bebeutung einer Geldvermehrung, die unter Umständen völlig lokalisiert sein kann 1. Zwischen Agio und Papiergeldmenge besteht, wie Wagner zeigt, ebenfalls kein einfaches Quantitätsverhältnis; die Beziehung hängt ab von der Intensität des Wunsches der Papiergeldbesitzer, Metall zu erhalten, von dem reellen Bedarf an Metall besonders für internationale Zahlungen, vor allem aber von dem Vertrauensmoment. Mechanischer wirkt die Geldmenge nach Wagner auf das Disagio ein, indem bei der Papiergeldvermehrung, selbst bei direkter Inlandspreissteigerung, die einen wachsenden Teil als Zirkulationsmittel festlegt, die Menge des disponiblen Geldkapitals die Valutaspekulation beeinflußt. Die Preisbewegung, als Rauftraftbewegung wird primär zweifellos von der Geldmenge mit bestimmt, sofern dies neue Nachfrage nach Waren und Leistungen hervorruft, deren Preissteigerung sich als Kostenelement weiterwälzt. sekundäre Wirkung durch das Agio unter dem Einfluß der fremden Valuten des Wechselkurses, ruft eine Unterscheidung des "Binnenwertes", als Rauftraft im Inland, und des "Außenwertes", als Kauftraft im Ausland hervor 2. Diese Wirkungen hängen von der geldwirtschaftlichen Stufe, von Art und Umfang des Exportes ab, wobei mit Wagner brei Güterklassen, Einfuhr-, Ausfuhrartikel und Gegenstände der vorwiegend heimischen Produktion und Konsumtion zu unterscheiden sind. Die Weiterwirkung dieser dynamischen Prozesse auf die Produktion, die Wirkung des Agios als Ausfuhrprämie und Schutzoll, die sozialen Folgen für die Verteilung und die Probleme der Beseitigung einer Papierwährung, welche durch Wagners Forschung besonders gefördert sind, mussen an dieser Stelle übergangen werden 8. Die Papiergeldtheorie, wie sie von Wagner begründet ist, deren Resultate sich auch auf ein entwertetes Metallgeld teilweise anwenden lassen, stellt die methodisch am vollkommensten behandelte Seite des dynamisch-quantitativen Geldproblems dar, das jenseits der Währungsfrage hier zur Behandlung stand. Gerade die reine Geld= qualität des Papiergeldes hat vielleicht die tieferen Erklärungen ermöglicht, die beim Metallgeld durch die Jrrtumer über den Substanzbegriff gehemmt Beim Papiergeld ist der Ursachenmechanismus im Zusammenhang werden.

<sup>1</sup> Siche besonders "Ruffische Papiermährung", S. 99 ff.

<sup>2</sup> Bgl. Lexis' Artifel "Papiergeld" im H. W. d. St. W.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahnliche Fragen sind bekanntlich für das Problem der Balutadifferenzen von Bedeutung, eine weitere Behandlung erfuhren sie in dem Währungsstreit, in dem die Konkurrenz der Silberländer eine große Rolle spielte. Siehe unten.

von Geld und Preisen früher aufgeklärt als beim Metallgeld. So sind 3. B. die kritischen Untersuchungen Hildebrands über Mechanismus durchaus im unklaren, seine Kritik richtet sich nur gegen die kraß mechanische Form der Quantitätstheorie, welche Geldquantum und Warenquantum in ein einfaches Verhältnis sett. Er, der das Geld als Gegenteil der Ware bezeichnet, behandelt es als Ware im engsten Sinne. Er verkennt, daß eine sinnvolle Quantitätstheorie einen Einfluß der Geld= vermehrung unter dem Gesichtspunkt vergrößerter Nachfrage gelten lassen kann, und daß es durch nichts begründet ist, nur die Wirkungen auf ben Geldmarkt durch den Diskontsatz und damit event. auf die Warenpreise als möglich anzusehen. Ahnlich kritisch stellte sich auch Nasses zur Duantitätstheorie. Doch nähert er sich mehr den Anschauungen Hermanns und Helferichs. Viel tiefer in den Mechanismus als solchen drang Lexis ein, wie Wagner Deduktion und Induktion in vollendeter Weise verbindend8. Für Lexis ist es kein Zweifel, daß der Wert des Goldes als Hauptgeld trot des großen industriellen Verbrauchs durch die monetare Verwendung in erster Linie bestimmt wird, daß es ferner unter besonderen nicht für beliebige Waren geltenden Wertgesetzen steht, daß die gewaltige angesammelte Goldmasse, gegen welche der Ruwachs immer klein erscheint, seine Wertgestaltung von der anderer Güter unterscheibet. Hiernach haben beim Geld die Produktionsbedingungen nicht den Ginfluß wie bei einer Ware, vielmehr ist der Goldwert in jedem Beitpunkt ein gegebener historischer, und die Zufuhr tritt in bieses Niveau ein. Danach kann man, wie schon Oppenheim zeigte, und Lexis bekräftigt, den Ricardoschen, von Roscher angenom= menen Grundsatz umkehren, daß nicht die ungünstigsten Produktionskosten den Geldwert bestimmen, sondern umgekehrt der historisch entwickelte Wert des Goldgeldes die Ausdehnung der Produktion. Dabei ist zu bedenken, daß einerseits, wie Lexis zeigt, die gewöhnlichen Regeln von Angebot und Nachfrage beim Geld versagen, da die Nachfrage praktisch unbegrenzt ift (sie umfaßt alles Verkaufbare), und, daß anderseits selbst eine starke

<sup>1 &</sup>quot;Theorie bes Gelbes". Jena 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schönberg, Handbuch, 1. Aufl. 1882, 4. 1896, Bd. 1, S. 364.

Bgl. besonders die oben genannten Aufsätze der "Zukunft", in denen Lexisseinen sowohl in den Aufsätzen über die Währungsfrage, seinen Aritiken, wie in seinen Darlegungen vor der "Silberkommission" sestgehaltenen Standpunkt in dem quantitativen Problem am konzentriertesten darlegt Der kürzlich von Lexis verststeichte Artikel Geldproduktion, Preis und Zinsbewegung "Internationale Wochenschrift", Berlin, 30. Nov. 1907, I. Jahrg. Nr 35 ist erst nach Abschluß dieser Arbeit erschienen, steht aber auf dem von Lexis auch früher vertretenen Standpunkt.

Einschränkung der neuen Zufuhr nicht notwendig einen Mangel an Angebot darstellt, weil das Geld nicht immer als sachliches Gut auftreten muß. Beide Gesichtspunkte bedeuten Einschränkungen der zwingenden Kraft der absoluten Quantitätstheorie; tropdem erkennt Lexis, der sowohl eine Theorie der höchsten, wie der durchschnittlichen Geldproduktionskoften verwirft, einen entfernten Zusammenhang zwischen Geldmenge und Preisbildung an. Die Kompliziertheit der wirtschaftlichen Gesamtbedingungen läßt keine allgemeine Regel zu; die Theorie kann nur gewisse Fälle herausnehmen, da fast immer die Wirkungen der Geldvermehrung durch Gegentendenzen aufgehalten werden. Lexis beobachtete gerade auch zu Beginn der neunziger Jahre, daß eine starke Goldzufuhr ohne merkliche Wirkung auf die Preise blieb, weil der Zufluß Kreditumlaufmittel ver= drängte und nur den Barschatz der Banken vergrößerte. wirksamkeit wurde dadurch veranlaßt, daß damals die Produktions= und Konsumtionsverhältnisse, d. h. die Konjunktur, keinen Aufschwung zuließen, den das nur formale Hilfsmittel nicht verursachen konnte. Nach Lexis vermag aber bei einem sachlich begründeten Umschwung der Konjunktur die Geldmenge als Basis des Kreditsystems, dessen Expansionsfähigkeit sowie die der mit dem Aufschwung verknüpften Preissteigerung zu be= Bricht das Kreditgebäude durch übergroße Anspannung, für welche auch der vergrößerte Barvorrat nicht mehr ausreicht, zusammen, so tritt nach Lexis nach einer anfänglich übermäßigen Preissenkung die Gleichgewichtslage der Preise schließlich auf einem höheren Niveau ein, als vor der Geldvermehrung. Eine allgemeine Preissteigerung kann ohne Bargeldvermehrung und unabhängig davon durch günstige wirtschaftliche Konjunkturen eintreten. Gine Vermehrung in Aufschwungszeiten kann den Grad des Aufschwungs und damit die Hausse höher gehen lassen oder das Kreditdeckungsverhältnis günstiger gestalten, was beides bei einem durch die Krise eintretenden Rückgang eine Höherhaltung der Preise gestattet, als es ohne die Geldvermehrung der Fall gewesen wäre. Ohne Aufschwungserscheinung fließt das Geld meistens einfach den Banken zu, ohne Wirkung auf die Preise. Stets ist hier die Unterscheidung zu machen zwischen dem Kapitalmarkt zufließenden uud dem dem Umlauf zufließenden Gelde. Schließlich ist von Lexis darauf hingewiesen, daß die Vermehrung des Geldes als Zirkulationsmittel stets einen Zuwachs zu der Totalität der als Geld fungierenden Kaufkraftmomente und nicht bloß zu der baren Geldmasse darstellt, so daß der Zuwachs noch als ein geringerer Bruchteil erscheint und in der Wirkung beeinträchtigt wird. wächst diese Wirkung mit der steigenden Kreditausgestaltung, wenn Konjunkturen hierzu den Anstoß geben. Gewisse Verfeinerungen und Er=

weiterungen hat Lexis in seinen Schriften über das Papiergeld gebracht, in denen er besonders die Unabhängigkeit des Binnenwertes vom Agio konftatierte. Er zeigte, daß dieser durch das Bedürfnis nach Geld für den inneren Verkehr bei zunehmender Bevölkerung gehoben wird 1. hat wohl auch am entschiedensten den selbständigen Wertcharakter des Papierpeldes anerkannt und durch diese Anerkennung der Loslösung von der metallischen Grundlage die österreichischen Papiergelderfahrungen zu erflären vermocht. Die Bedeutung der Lexisschen Darlegungen liegt darin, daß sie keine isolierte Geldtheorie, sondern eine Theorie volks= wirtschaftlicher Dynamik überhaupt sind und das gesamte Preisproblem und die Krisenfrage als Einheit umfassen. Einen Ariadnefaden durch ben Jrrgarten dieser Erscheinungen versuchte der als Logiker hervorragende Knut Wicksells zu finden. In seiner grundlegenden Kritik der Vermengung der relativen Preise und des Preisniveaus als Sinn bes Geldwertes hat er eine wichtige Quelle zur logischen Kritik gefunden. Er versucht, einen Gedanken des Gegners der Quantitätstheorie, Tookes, an dem er mit Recht den Mangel einer positiven Geldtheorie tadelt, aufzunehmen, daß die Begrenzung der Preise in Geld im ganzen lediglich in der Menge Geld liegt, welche die Einnahmen der verschiedenen Klassen im Staate bildet, und die als Rente, Gewinn, Gehalt oder Lohn für die täglichen Bedürfnisse ausgegeben wird. Die Wicksellsche Konstruktion will den theoretischen Wert quantitätstheoretischer Betrachtung unter Fest= haltung des Begriffs "alles übrige gleich" darlegen, d. h. unter Annahme persönlicher Kassenhaltung mit unveränderter Umlaufsgeschwindigkeit ober gleicher Kasse im Verhältnis zu den Zahlungen gleicher Proportion zwischen Bar= und Kreditumlauf und Unterscheidung von monetärer und industrieller Geldvermehrung. Der Autor, der die Konstruiertheit dieser Hypothesen durchaus nicht verkennt, glaubt nun, daß die Kassenhaltung der Preisdewegung nachfolgt, was durch stärkeren Kauf oder Verkauf von Waren geschieht. Dies wirkt auf die Preise ein, die ihren Ruhe= punkt und Ausgleich in der entsprechenden Kassenhaltung finden, deren Totalsumme von der Geldmenge abhängt, auf die also eine Geldvermehrung oder verminderung einwirkt. Wenn Wicksell auch bemerkt, daß es einen Unterschied ausmacht, auf welchem Wege das Geld in die Volks= wirtschaft einfließt (S. 36) und die Wirkung als einen historischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Abh. "Papiergelb" im H. W. d. St. W. u. W. d. B., 2. Aufl. 1907.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wir dürfen den Ausländer, bessen Hauptschriften in deutscher Sprache erschienen sind, wohl hier behandeln. Bgl. "Geldzins und Güterpreise". Jena 1898.

Bgl. Tooke und Newmarch, "Die Geschichte und Bestimmung der Preise..." Deutsch von Asher. Dresden 1858 u. 59, Bd. II, S. 621, 13. These.

Prozeß auffaßt, so scheint die für hypothetische Fälle bestehende Gestaltung nicht beweiskräftig für die wirklichen Tatsachen. Anderseits ist Wicksells Behandlung des Einflusses der Kreditgestaltung auf die Preise, die im Gegensatzu der Tookes lehrt, daß die Bewegung der Bankzinswerte eine entgegengesetzte Richtung jener des Warenpreisniveaus zur Folge hat (S. 92), daß der Geldwert sich also in gleicher Richtung wie ber Bankzins bewegt, der größten Beachtung wert. Wicksells Ideen über den natürlichen Kapitalzins, den Darlehnszins, die Stabilisierung des Geldwertes durch den Bankzins sind durch ihre logische Schärfe eine Förderung der Geldtheorie, die sich nicht mit wenigen Worten der Zustimmung ober der Kritik abtun lassen. Als überzeugend kann aber Wicksells Kritik vor allem an Tooke, Nasse und vielen anderen angesehen werden, daß mit der Verlegung der Ursache der Preisbewegungen auf die Warenseite wohl etwas über die relativen Preise, jedoch bei Ablehnung der Produktionskosten- oder ganz mechanischen Quantitätstheorie nichts über das allgemeine Preisniveau und den Geldwert gesagt Der Satz, daß die Preise von den Herstellungskosten abhängen, hat nur für die relativen Preise Sinn, während es eine falsche Generalisierung ohne klaren Inhalt ist, ihn mit der durchschnittlichen Höhe der Geldpreise zu identifizieren (S. 25 und 91). Auf die Zusammenhänge des Geldwertes mit dem Geldmarkt, die bei Wicksell eine große Rolle spielen, hat besonders auch Helfferich hingewiesen, welcher meint, daß ein Geld= angebot zuerst auf den kurzen Darlehnszins, vor allem den Diskont, ein-Seine volkswirtschaftlich höchst instruktiven Ausführungen leiden nur bisweilen an einer Undeutlicheit des Geldwertbegriffs, den er vielsach als eine selbständige Kategorie behandelt 1. Seine Darstellung der Kompliziertheit der Einwirkung des Geldes auf die verschiedenen Güter, Rohstoffe, Halbfabrikate und Löhne, sowie seine kehandlung der Wirkung einer Preisrevolution auf die verschiedenen Klassen muß hier übergangen werden. Wenn er allerdings aus der angenommenen primären Einwirkung bes Geldzuflusses auf den Bankzinsfuß die Preisverhältnisse der letzten zwanzig Jahre darum nicht von den Geldmengen beeinflußt sein lassen will, weil durchweg steigende Warenpreise mit steigenden Diskontsätzen, sinkende mit finkenden Diskontsätzen verknüpft gewesen seien, während bei von der Geldverfassung ausgehenden Konjunkturschwankungen Diskont und Warenpreise entgegengesetzt verlaufen müßten, so ist das nicht beweiskräftig,

<sup>1</sup> So wenn er S. 522 ("Das Geld") von einem stabilen Geldwert troß Änderung der Preise spricht. Man vergleiche für das Folgende auch H.'s Ausführungen in Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 110 S. 29 st. Die Gestaltung des Zinssußes.

weil einerseits die heutigen Inderziffern kein abschließendes Bild der Preisgestaltung geben und anderseits in dieser Gegenüberstellung eine übertriebene Bereinfachung der bestehenden Verhältnisse liegt. Helfferich gibt ja selbst zu, daß der quantitative Einfluß des Geldes auf Preise und Diskont mehr und mehr hinter jenem der allgemeinen Verhältnisse und Bewegungen zurücktritt und nur als modifizierend und latent zum Ausdruck kommt. Prinzipiell hält auch er an der Möglichkeit solcher Einwirkung fest. Die Quantitäts= theorie hat eben theoretisch einen zweifellos richtigen Kern. Ganz zu entziehen hat sich ihr bisher kaum jemand vermocht. Wenn Guftav Schmoller besonderen Nachdruck auf den Gedanken legt, daß der Tauschwert des Geldes auf jedem Markt eine herkömmliche in der Gesamtheit der Preise sich ausdrückende Höhe besitzt, daß in den Preisen eine Tendenz zur Selbstbehauptung liegt, wie überhaupt die Preisseite nicht als unkompliziertes Phänomen angesehen werden könne, so bestreitet er doch nicht die Einwirkungen der Geldmenge schlechthin, und quantitäts= theoretische Gebanken können es nur sein, die unserer Kombination von Geld und Kreditzahlmitteln eine Wirkung auf die relative Wertbeständigkeit des Tauschmittels zusprechen (Band II, S. 166). Sehr richtig wird von Schmoller der Glaube und das Verlangen nach einem stabilen Tausch= wert als Negation des Entwicklungsgedankens angesehen.

Auch die Grenznutzentheoretifer haben sich der Quantitätstheorie nicht entziehen können, so auch Philippovich, der in seiner vorbildlichen Behandlung der Geldtheorie? auf die relative Geldvermehrung und svers minderung als auf der Geldseite wirksame Preiselemente hingewiesen hat. Bei ihm, der besonders auch auf die Tatsachen der internationalen Zahlungsbilanz aufmerksam macht, wird die Bedeutung des subjektiven Tauschwertes des Geldes nach der verschiedenen Einkommenshöhe des wirtschaftenden Subjekts als Element verschiedener Preisgestaltung hingestellt. Da die Preise aber in Geld gleichmäßig für alle ausgedrückt find, so kann dieser Grund m. E. nur durch das Medium verschiedener Ausbehnung der Nachfrage wirksam sein. Auch Wiesers hat den Sondercharafter des Geldes, dessen Wert nicht wie bei den Waren als Bedürfniswert begründet werden könne, gezeigt. Indem er darlegte, daß Angebot und Nachfrage beim Gelde in besonderen Beziehungen stehen, weil jebe realisierte Geldnachfrage in der Regel ein neues Geldangebot schafft, und auch die nicht realisierte Geldnachfrage, der Warenverkauf, bei dem die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundriß II, S. 163 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grundriß I, § 94 ff.

<sup>\*</sup> a. a. D.

Bezahlung noch aussteht, z. B. durch einen Wechsel, ein Geldangebot schaffen kann, daß anderseits mit geringerer Nachfrage auch das Angebot zusammenschrumpft, führte er das besondere elastische Verhältnis am Gelde vor, dem gegenüber die Grenznutzentheorie versagen mußte. Der Geld= wert ist nicht mehr wie der Warenwert durch den Bedürfniswert zu er= klären; anderseits lehnt Wieser aber auch die reine Quantitätstheorie, als zu sehr auf die Waren zugeschnitten, als zu eng, ab; doch hält er sie unter Modisikationen noch für gültig und unter solchen auch für die ftärkste Geldtheorie überhaupt, weil sie wenigstens in einigem unser Bedürfnis nach Erklärung befriedigt. Die praktische Wirkung eines Zuflusses von vielleicht 10 zu 100 vorhandenen Geldeinheiten hält er gerade darum für stark geschwächt, weil dem zuströmenden Gelde die Kraft der Surrogatbildung und die Umlaufsgeschwindigkeit fehlt, welche das in der Zirkulation befindliche bereits besitzt. Sind diese Darlegungen hauptsächlich geschickte, neue Formulierungen, so liegt eine Verfeinerung der historischen Betrachtung des Geldwertes in der Darlegung, welchen Einfluß die räumlich und sachlich sich ausbildende Geldwirtschaft auf die Preise, d. h. den Geldwert hat, der immer weitere Beziehungen zum Ausdruck bringen muß. Die Perioden der Senkung des Geldwertes sind, wie Wieser fein ausführt, die Wachstumsringe der Verkehrswirtschaft, deren Ausdehnung ihr Korrelat in fortschreitender Teuerung findet.

Schließlich ist die Quantitätstheorie in ihrer Verwertbarkeit als Haussetheorie von Arthur Spiethoff' untersucht worden. Der Wert dieser Untersuchung liegt darin, daß sie das Geld auf seinem Wege in den Wirtschaftskörper verfolgt und unterscheidet, wie es auf Kapital-, Arbeits= und Warenmarkt einwirkt. Auch diese Arbeit läßt einen Einfluß der Geldvermehrung unter Modifikation gelten, hält sie aber, ähnlich wie Lexis, vor allem für abhängig von der Konjunktur. Beim Zufluß zum Warenmarkt geht Spiethoff von einer Senkung des subjektiven Tausch= wertes aus, dem der Verkehrswert folgen soll; beim Zufluß zum Kapitalmarkt scheidet er die Tendenz, den Preis der feste Rentenerträge bringenden Güter zu steigern, von der Wirkung auf die reproduzibeln Güter durch Erniedrigung der Produktionskosten durch den sinkenden Leihzins. Auf dem Warenmarkt unterscheidet er mit Recht mehr oder minder leicht beeinflußbare Gattungen. Von dem vielen, was nach Spiethoff theoretisch von der Quantitätstheorie übrig bleibt, wird praktisch der größte Teil durch die heutige Organisation des Kreditwesens hinfällig. Wie weit die Quantitäts=

<sup>1</sup> a. a. D.

theorie als Hausseltenerie gültig ist, was Sombart behauptet, muß hier ausgeschaltet werden, da das Krisenproblem und der Ausbau der Duantitätstheorie durch das Currencyprinzip über den Rahmen der hier gestellten Aufgabe hinausgeht. Das Resultat der quantitativs dynamischen Probleme führt dazu, die Anerkennung einer richtig versstandenen Quantitätstheorie in der deutschen Theorie als bestehend zuszugeben. Sine proportionale Wirkung einer Geldvermehrung auf die Preise behauptet heute niemand mehr, und die Auffassung der Geldwertzbewegung als einen historischen Prozeß wird mehr und mehr Gemeingut, einen Prozeß, der sich nicht in einer mechanischen Gegenüberstellung von Geld und Waren erschöpfen läßt, sondern den gesamten komplizierten Organismus des volkswirtschaftlichen Unterbaues zu verstehen heraussordert.

Nur mit wenigen Worten sei auf den quantitativen Geldbegriff? unter bem Gesichtspunkt ber Geldwertmessung hingewiesen, einen Begriff, über den vielfache Unklarheit besteht, und der doch praktisch von großer Bedeutung ift. Da es nur einen zeitlich und räumlich eng umschriebenen Geldwert gibt, so hat dieser Begriff mit gegebenen Grenzen zu rechnen. Eine Abstraktion, die einen Geldweltwert annimmt, ist inhaltsleer. Bei der praktischen Behandlung der Messung sind die Generalinderziffern theoretisch die richtige Lösung, aber ihre Ausgestaltung harrt noch weiterer Ver-Die Fragen, ob für den Geldwert nur die Warenpreise oder tiefung. auch die Preise anderer Güter, auch Löhne und Mieten usw. heranzuziehen, ob Groß= ober Kleinhandelspreise zu berücksichtigen sind, was als Preisdurchschnitt zu betrachten, in welcher Weise die Bewertung der Bedeutung einzelner Gattungen vorzunehmen ist, sind Probleme, zu denen auch deutsche Forscher, wie Drobisch<sup>8</sup>, Lehr<sup>4</sup>, Paasche<sup>5</sup>, Lexis<sup>6</sup>, Buckerkandl<sup>7</sup>, van der Borght<sup>8</sup>, Conrad<sup>9</sup> und andere manche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berhandlungen des Vereins für Socialpolitik, Schriften Bb. 113, Leipzig 1904, S. 123 ff.

Das quantitative Problem bes Gelbbebarfs einer Boltswirtschaft kann aus Raumgründen nicht behandelt werden, tropdem es ein wichtiges Glied in der dynamischen Betrachtung ist; es liegt aber auch an der Grenze der Areditfragen.

<sup>\*</sup> Jahrb. f. N.-O. Bb. 16, 1871.

<sup>4</sup> Lehr, "Beiträge zur Statistik ber Preise". Frankfurt 1884.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> "Studien über die Natur der Gelbentwertung", Jena 1878 und Jahrb. f. Rationaldfonomie, Bd. 23.

a. a. D. "Über gewiffe Wertgesamtheiten". Z. f. St. W., Bb. 44, 1888.

<sup>7</sup> ф. W. d. St. W. Artitel "Preis".

B Die Preisentwicklung während der letten Dezennien. Jahrb. f. Nationalökonomie. N. F. Bd. 5.

<sup>\* 3.</sup> B. Jahrb. f. Nationaldtonomie. N. F. Bd. 15 u. III. F. Bd. 17, 19, 20. Festgade. Band I. VI

Beiträge geliefert haben. Mehr als Deutschland hat allerdings England und Amerika zur Aufklärung dieser Fragen beigetragen 1. Man wird in Deutschland sich mehr und mehr von dem Gedanken eines irgendwie immanenten Geldwertes loslösen und zugeben mussen, daß die Messung des Geldwertes, seiner Definition als Raufkraft entsprechend, von den Ursachen zu sondern ist, welche die Preise bestimmen. Hervorragende Gelehrte, wie v. Bortfiewicz und Log, halten aber noch zu unrecht an einer anderen Auffassung fest 2. Gewiß ist die Frage, ob Preisverschiebungen von Geldtatsachen ausgehen, von großer Bedeutung, weil wir ein Gelb suchen, das einen derartigen Einfluß nicht ausübt; trotzem bleibt es aber falsch, zu behaupten, "daß die Schwankungen der Generalindezziffern bestenfalls nur Veränderungen des Warenpreisniveaus, aber nicht Veränderungen der Rauffraft des Geldes dartun können. Aus dem Warenpreisniveau auf die Raufkraft des Geldes schließen zu wollen, hieße alle Preisänderungen auf den einen Bestimmungsgrund "Geldwert" zurückführen" (Lot). Hierin liegt eine Bermengung eines logischen und eines kausalen Verhältnisses. Wenn die vervollkommneten Generalinderziffern das Warenpreisniveau darftellen, was sie theoretisch könnten, so sind sie unbedingt der Definition des Geldwertes entsprechend, eine Darstellung des Geldwertes, ganz unabhängig davon, ob Preisänderungen vom Gelde ausgehen oder nicht. Unabhängig vom Preisniveau existiert überhaupt kein Geldwert, der als Geldwert einen Sinn hätte, denn der theoretische, praktische, wie der in unserer Vorstellung befindliche Geldwert liegt in der Totalität der gegenwärtigen Kaufmöglichkeiten. Die Durchdringung mit dem Gedanken, daß der Geldwert quantitativ nur Kaufkraft ist, wird ohne Zweifel auch für die praktische Lösung der Geldschuldfrage von Bedeutung werden, die mit der Rückgabe gleicher Metallquanten nach langen Zeiträumen nur sehr roh, nicht geldwirtschaftlich, sondern naturalwirtschaftlich gelöst ist. Die Heranziehung der Inderziffern, die schon Jevons empfahl, zeigt befriedigendere Perspektiven. Die Fehler, die in bezug auf die Wertmessung begangen werden, leiten sich auf dieselben Jrrtumer zurück, welche gewissen Autoren das Geld als Wertmesser erscheinen lassen. Die Trennung des logischen Zusammenhanges vom kausalen muß sich durchsetzen und

4

É

3

**\_\_\_** 

<sup>1</sup> Vgl. Walsh, "The measurement of general exchange value" und "The fundamental problem of monetary science", beide reich an kritischen Auseinandersetzungen mit den Theorien anderer Forscher.

<sup>2</sup> Bgl. v Bortkiewicz, "Die geldtheoretische und währungspolitische Konsequenz bes Nominalismus". Jahrb. f. Gesetzebung, XXX, S. 3 Note 2, und Lot, Artikel "Geld" im Wörterbuch der Voltswirtschaft, 2. Aufl., I, S. 936.

man wird einsehen, daß, wenn man mit Geld zu einer Zeit doppelt so viel kauft, wie zu einer anderen, weil das Gesamt preisniveau dies zu= läßt¹, der Geldwert sich verdoppelt hat, ganz gleich, vb die Ursache hierfür von der Geld- oder der Warenseite ausgegangen ift. Wäre bies nicht der Fall, so müßte es neben der Raufkraft noch einen anderen Geldwert geben, der nirgends realisierbar ist und nur auf einer Fiktion beruht, welche den Tauschwertbegriff verkennt und Konsequenz eines zu überwindenden Substanzwertgedankens ift. Als zweite Bedingung richtiger Erkenntnis muß hingestellt werden, daß der quantitative Geldwert ein zeitlich und lokal verschiedener, historisch gegebener Begriff ist. Phrase, daß es einen Gold = Weltwert gibt, mit der viele Autoren operieren, muß verschwinden, denn die von Helferich, Nebenius u. a. richtig angedeutete Tendenz zum Ausgleich der Preise durch den Handel findet ihre Grenze darin, daß der Preisausgleich sich auf Stapelwaren beschränkt, während eine große Warenmenge und andere Güter, Grund= stücke, Mieten, Dienste nicht in den Ausgleich einzutreten vermögen, so daß das Preisniveau und damit der Geldwert stets lokal verschieden bleiben muß und ein einheitlicher Geld= oder Goldwertbegriff auf eine falsche Vorstellung hinausläuft2.

## III. Das modale Geldproblem (die Währungsfrage).

Die allgemeinen Grundlagen der Geldtheorie erfahren in ihrer Answendung auf die wirkliche Gestaltung durch nationale und internationale Berhältnisse eine solche Komplizierung, daß prinzipielle Lösungen, mit dem Anspruch auf gewisse Gesetzmäßigkeit, eigentlich nur für das sogenannte Bertproblem der Geldsysteme, zusammengesaßt im Greshamschen Gesetz, vorliegen. Daher ist es hier unmöglich, die Währungsprobleme des 19. Jahrhunderts in ihrem Reichtum aufzudecken; ist ihnen doch allein in Deutschland eine unübersehdare Literatur gewidmet, die leider vielsach auf dem Tummelplatz der Leidenschaft, nicht in stiller Denkerarbeit entsstand, ost Sonderzwecke verfolgte, und deren Hohlheit gelehrte Phrasen sür das urteilsunsähige Publikum nur zu gut verdeckten. Es geht mit dem Geld, wie mit den meisten Dingen, die uns allzu nahe stehen. Jeder

Der Begriff Gesamtpreisniveau bedarf allerdings der Untersuchung; daß durch bie Anderungen im Gebrauch, in den Qualitäten historisch stets Verschiebungen einstreten, welche keinen eigentlichen Vergleich zweier Gesamtpreisniveaus zulassen, ist nicht außer acht zu lassen.

<sup>2</sup> Ngl. Cairnes, "Some leading principles of political economy" 1883, 5. 483.

glaubt über sie mitreben zu dürsen, während gerade sie in ihrem Sein und Sosein am schwersten zu verstehen sind. Aus der Riesenliteratur können wir hier nicht einmal das Wertvolle, Bleibende aussondern und müssen wird des Gedankens hinzuweisen, in wenigen Seiten auf die wirksamen Mächte des Gedankens hinzuweisen, welche dazu beitrugen, dem deutschen Wirtschaftsleben aus der Verwirrung und Zerrissenheit zur unschätzbaren Ordnung des Geldwesens zu verhelsen. Daß der richtige ersahrungsreise Gedanke erst mit der politischeterritorialen Neugestaltung seine großen Ersolge erzielen konnte, schmälert das Verdienst derer nicht, die srühzeitig die Schwächen ausspricken, deren Heilung sie durch richtige Diagnose ans bahnen halfen.

Wir haben bereits früher auf die große Geldliteratur hingewiesen, die sich an die dänische Münzänderung am Ausgang des 18. Jahrhunderts Nur die wichtigsten Namen aus dieser ersten deutschen Geldliteratur, welche die Folgen einer verkehrten Gesetzgebung systematisch untersuchte, wie die Büschs, Ehlers, Eggers1, Fabricius, Hegewischs, Tetens2, Zoegas, sind hier zu nennen. Der einfluß= reichste von ihnen, Busch, wies, wie die meisten dieser Schriftsteller, in seiner Schrift über die Banken, auf die Folgen einer falschen Relation zwischen Gold und Silber hin, die das zu niedrig tarifierte Geld in den Schmelztiegel treibe. Er erklärte das Paradoxon, daß ohne Krieg, trot günstiger Handelsbilanz, Bargeld durch Papiergeld aus dem Lande getrieben werden könne, und forderte schließlich die allein durch den Handel bestimmte Relation. Als einziges Mittel, die Einschmelzung zu verhindern, sah er einen Schlagschatz von mindestens 4 %, bei freistehendem Gold= und Silberverhältnis von 2-3% an8. Diese Grundsätze sind wohl nur erklärlich aus seiner Furcht vor dem Verlust der Münzen eines Territorialstaates an den anderen. Wenn er auch einer das Münzrecht besitzenden Handelsstadt empfahl, bei der Wahl des Münzfußes gewisse

Interesse verdient noch heute Eggers Aufsat "Über die verschiedenen Wirkungen des Papiergeldes in den verschiedenen Situationen einer Nation, die sich dessen bedient", Deutsches gemeinnütziges Magazin, Leipzig 1787, I. Jahrg., S. 136. Siehe ferner seine Schrift "Raisonnierte Darstellung der neuen Schleswig-Holsteinischen Münz- und Bankeinrichtung", ebenda, I. Jahrg. 4 u. II. Jahrg. 1, Vierteljahrsschrift. Bgl. Allgemeine Literaturzeitung 1791, 4, S. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tetens, der bekannte Philosoph, schrieb: "Über den jetzigen banischen Geldturs und die Münzänderung in den Herzogtümern Schleswig und Holstein" Riel 1788.

<sup>\*</sup> Bgl. Schriften, Bb. VII, S. 107, sowie Bb. I S. 14.

Rücksichten auf die Anwohner zu nehmen, so lehnte er doch Hegewischen Borschlag, einen allgemeinen Münzfuß in Europa einzusühren, als einen umerfüllbaren Wunsch ab, wegen der verschiedenen Münzkunst, der Unsmöglichkeit der Einigung über den Schlagschatz und der Scheidemünze. Auch hielt er ihn nicht für vorteilhaft. Was dei Büsch sehlt, ist das Verständnis für das Wesen der Scheidemünze. In den Diskussionen dieser Zeit war wohl darauf hingewiesen worden, daß die Scheidemünze nicht in allzu großer Menge ausgegeben werden dürse, aber die Folgen der übermäßigen Zahlkraft waren noch nicht berücksichtigt, wie ja auch die herrschende Gesetzebung um die Jahrhundertwende in diesem Punkt wenig streng war 4.

Die Erfahrungen, die Preußen mit der Scheidemunze machte, waren es, die nach der Ariegszeit von 1806—07 zu schwer empfundenen Gesetzen, einer starken Herabsetzung des Nennwertes in den Jahren 1808 und 1811 führten 5. Die ersten zwei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts brachten auch in der Theorie strengere Grundsätze über Schlagschatz, Scheidemunze, Relationsfrage zur Reife. Die Anschauung des größten Teils seiner Zeitgenossen brachte Lotz zum Ausdruck, wenn er schrieb, daß die Staatswirtschaftslehre keinen die Prägekosten überschreitenden Münzgewinn billigen könne. So ziemlich alle Theoretiker verlangten seit dieser Zeit Beschränkung und geringe Zahlkraft der Scheidemunze (Hufeland, Storch u. a.). Die trüben Erfahrungen und die Mahnungen der Theoretiker ließen in Friedenszeit in Preußen das Besetz vom 30. September 1821 entstehen, das eine neue Scheidemunze an Stelle der alten setzte und, die Landrechtsbestimmungen aufhebend, deren Zahlungskraft auf ein Sechstel Taler beschränkte. In der Folgezeit wurde, um ein Agio zu vermeiden, in Preußen nur so viel Scheides

<sup>&</sup>quot;"Über einen in Europa einzuführenden allgemeinen Münzfuß", Ebelings Sandlungsbibliothet, Bb. 2, Hamburg, ferner Büschs Anhang in den Grundsätzen der Münzpolitit, Hamburg 1789, und Hegewischs Entgegnung "Über den richtigen Begriff vom Gelde . . . " Deutsches Magazin 1792. Büsch, Schriften, Bd. VII S. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Werke IX, S. 45. Lgl. auch Sievekings Abh. über Busch im Jahrb. für Gesetzgebung, 28. Jahrg., S. 99.

<sup>3. 3.</sup> von Zoega: "Über die dänische kupferne Scheidemünze" vgl. All-Zemeine Literaturzeitung 1791, S. 406, Nr. 315.

<sup>4</sup> Das preußische Landrecht von 1794 ließ Zahlungen bis zu 10 Talern ganz, unter 30 Talern zur Hälfte in Scheidemünze zu.

Berlin 1838.

<sup>•</sup> Handbuch ber Staatswirtschaftslehre II, S. 342.

münze ausgegeben, als der Verkehr erforderte 1. Hoffmann, der eigentliche preußische Münzschriftsteller, rühmte mit Recht, daß der Metallwert der neuen Scheidemünze nur um ein Achtel hinter deren Nennwert zurückgestanden habe, so daß der Anreiz zu einer übermäßigen Vermehrung aufgehalten worden sei. Diese vorsichtige Politik sowie der Ausschluß fremder Münzen war die Grundlage für den preußischen Erfolg.

Während in Preußen auf dem Gebiet des Geld= ähnlich wie auf dem des Zollwesens gesundere Grundsätze Plat griffen, herrschte in Süddeutschland noch ein höchst betrüblicher Zustand. Neben der Vielgestaltigkeit des deutschen Münzwesens überhaupt war es die Scheide= münze, die nach der Auflösung des Reiches zu Kalamitäten führte. Jene Vielgestaltigkeit zu überwinden, war eine der großen Aufgaben; und unter diesem Gesichtspunkt muß darauf hingewiesen werden, daß die werts vollsten Ideen über die Reform des deutschen Geldwesens von jenen Männern getragen wurden, die an der wirtschaftlichen Einigung Deutsch= lands arbeiteten. Diese Ideen fanden ihren Ausdruck in dem auch die Einheit der Geldverfassung anstrebenden Zollvereinsvertrag (Art. 14), im Münchener Münzvertrag der sübdeutschen Staaten von 1837, der Dresdener Allgemeinen Münzkonvention von 1838, dem Münchener Münzvertrag der süddeutschen Staaten von 1845, die zur Schaffung einer "Vereinsmünze" und Scheidemünzenverordnungen nach Art der preußischen führten. Trot aller Fortschritte gab es auch noch nach dem Wiener Münzvertrag von 1857 bekanntlich mehrere Münzsysteme in Deutschland 2.

Als Zentralproblem erschien neben der Scheidemünzfrage stets die Frage der Gold- und Silberrelation. Die Erkenntnis der Schwierigkeit einer eigentlichen Doppelwährung war zum Gemeingut geworden, und selbst die Frage eines allgemeinen Vertrages unter den Nationen zu ihrer Befestigung schon im 18. Jahrhundert steptisch beantwortet. J. M. Schneidt\* meinte bereits, da der Abgang der Proportion durch das Agio ersett werde, so werde ungeachtet aller Präkaution im Münzsuß das Agiotieren verbleiben,

<sup>1</sup> Hoffmann a. a. O. S. 72.

In der deutschen Bundesversammlung waren 1821 und 1827 Tendenzen im Sinne der Münzeinigung hervorgetreten. Der Nationalversammlung von 1848 wurde u. a. ein "Vorschlag zu einem allgemeinen deutschen Maß-, Gewicht- und Münzsspftem" vorgelegt, verfaßt von Hauschild, Frankfurt a. M. 1849. Bgl. auch desselben "Zur Geschichte des deutschen Waren- und Münzwesens in den letzten 60 Jahren", Frankfurt 1861. Er schlug die Ausprägung des Zollpfundes Silber zu 30 Talern vor.

<sup>3 &</sup>quot;Shstematischer Entwurf der Münzwissenschaft", Bamberg u. Würzburg 1766, S. 25/26 § 38. Siehe auch § 29.

Neuprägung von abgenuttem Silber unmöglich machten, so daß schließlich jeder Münzsuß in Silber unhaltbar wäre und zur Herabsetzung führe (Lehre S. 134). Schließlich meinte er¹, daß bei der Begründung der Borzüge des Goldes vor dem Silber, weder auf die wahrscheinliche größere Unveränderlichkeit des Preises, noch auf die wohlseileren Münzstosten, sondern darauf entscheidendes Gewicht zu legen sei, daß das Gold im Gebrauch weit weniger abgenützt würde. Danach hielt er die Aufsrechterhaltung des Münzsußes dei Gold im Gegensatzt Silber für möglich. Daß der Staat die Pflicht habe, sein Geld auf eigene Kosten im guten Stande zu halten, war ihm ein noch fremder Gedanke.

Die hervorragendste Kritik der Hoffmannschen Vorschläge ging von F. B. W. von Hermann aus, ber an den älteren Abhandlungen mit Recht tadelte, daß sie die verschiedenen Münzspsteme zu absolut, ohne Rücksicht auf die bestehenden Verhältnisse, behandelten, mehr das Vortreffliche, als das Mögliche zeigten, das Münzwesen ausschließlich von den Münz= herrschaften und ihren Einrichtungen abhängig machten, während Münzgesetze nur Schranken setzen könnten, innerhalb beren ber Verkehr sein Recht behaupte Dabei war auch sein letztes Ziel Münzeinheit und Reformen für ganz Deutschland. Nicht gerade glücklich erscheint Hermanns Lösung der Schwierigkeit des Nebeneinanderzirkulierens von Gold und Er meinte mit Rücksicht auf das Vorhandensein eines gewissen Silber. Mittelwertes und der Annehmlichkeit der Zirkulation beider könne man für den inneren Umlauf den Wert der Goldmünzen immer auf etwa zehn Jahre festseten, Gold als gesetzliches Bahlungsmittel bei kleinen Bahlungen nach diesen Sätzen, bei großen nach freier Preisfestsetzung zulassen Für den Verkehr innerhalb Deutschlands erschien ihm das Gold zu wertvoll. Wichtiger aber als dies ist es, wenn er meinte, daß die billigeren Beschaffungskosten, unter dem Gesichtspunkt des Transportes, nicht ausschlaggebend seien, wenigstens nicht da, wo es sich um eine neu zu schaffende Goldwährung handele. Dagegen müßte die Preissteigerung des Goldes durch die neue Nachfrage als eminent wichtig ins Auge gefaßt,

<sup>1</sup> Bgl. "Zeichen ber Zeit", S. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda S. 125. Bekanntlich hat auch Ricardo die Abnuzung der Metalle als Argument für den Übergang zur secure currency, aus Papier bestehend, anz geführt.

<sup>3 &</sup>quot;Über den gegenwärtigen Zustand des Münzwesens in Deutschland und die neueren Borschläge zur Abstellung seiner Gebrechen" in Raus Archiv der polit. Ötonomie, Heidelberg 1835, Bd. I. Schon vorher war in der "Allgemeinen Zeitung" von 1833 Nr. 267—277 eine von Hermann zitierte Kritik der Hoffmannschen Pläne erschienen.

wohlfeilsten dienende, zu nennen sei. Doch war praktisch noch keine Möglichkeit für solche Wahl gegeben, und selbst Bergius<sup>1</sup>, der 1847 einen Übergang zur Goldwährung empfahl, wurde von den von Hoffmann zweifellos unterschätzten Schwierigkeiten, die in der Kostenhöhe der Goldbeschaffung lagen, abgeschreckt. Erst unter dem Einfluß der kalifornischen Goldfunde 2, als die Frage der Goldbeschaffung eine andere Gestalt annahm, konnte die Empfehlung eines Übergangs zur Goldwährung in das Reich des Möglichen gerückt werden. Unter ihrem Einfluß trat aber schon der Gedanke des Bimetallismus auf Grund internationaler Vereinigung über die Wertrelation auf, als dessen Vertreter Schübler8 zu nennen ist, der durch Vertrag die Silberentwertung aufzuhalten hoffte und die Proportion 1:151/s durchführen wollte. Das Argument, daß allein Gold die naturgemäße Währung eines Welthandelsvolkes darstelle, weil es stabiler als Silber sei, führte ein wahrscheinlich von Lorenz v. Stein werfaßter Artikel ins Feld. Schon damals erklärte er, daß ein solcher Übergang schließlich einmal zwingend werden müßte, daß das Hindernis dafür höchstens in einem Mangel an Gold liegen könne (S. 130), daß allein auf dem Boden der Goldwährung eine deutsche Münzeinheit überhaupt erreichbar sei (S. 137). Dem gegenüber vertrat Oppenheim im Jahre 1855 wie Schübler die Behauptung, daß eine Doppelwährung bei legaler internationaler Wertfixierung der Relation möglich sei (a. a. O. S. 334 u. 346), weil auf die Dauer keine Wertverschiebung eintreten könne, wenn das eine Geld stets durch das andere ersetzbar sei. Das noch heute vielfach gegen die Doppelwährung vorgebrachte Argument, daß es nur einen Wertmesser geben könne, widerlegte er richtig damit, daß keins der Metalle Wert-

<sup>1 &</sup>quot;Vorschläge zur Verbesserung bes preußischen Münzwesens", Raus Archiv N. F., Bd. 7, Heidelberg 1848, S. 121 ff.

Die Entwicklung der Geldtatsachen und ihr Zusammenhang mit der Literatur ist in dem ausgezeichneten "Literaturnachweis über Geld- und Münzwesen" von Soetbeer, Berlin 1892, niedergelegt, einem Buch, das weit über den Rahmen eines bloßen Nachweises hinausgeht.

Bie Lexis in seinen "Erörterungen" a. a. D. 1881 S. 28 annimmt, ist Schübler der Berfasser der mit S. gezeichneten Abhandlung "Die Schwankungen in den Preisen der Edelmetalle und der Wertpapiere und die Mittel zur Befestigung der Geldverhältnisse", Deutsche Vierteljahrsschrift 1852, S. 128 ff., die eine Versständigung der wichtigsten Staaten inkl. Englands über die Wertrelation von Gold und Silber, die allerdings als nach Bedürfnis veränderlich angesehen wurde, forderte (S. 171 ff. Einführung eines für Deutschland, Frankreich und England gemeinschaftlichen Münzspstems). In der Schrift "Metall und Papier", Stuttgart 1854, trat Schübler für die Relation 15½: 1 ein.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Deutsche Vierteljahrsschrift 1853, 3. Heft, S. 81 "Die Goldwährung als Grundlage der deutschen Münzeinheit".

messer, sondern das Geld überhaupt nur Wertnenner sei (S. 371). Bei der Prüfung der Gold- und Silberwährung als solcher verwarf er die Argumente Hoffmanns, die sich auf die Abnutzung der beiden Metalle beziehen, und meinte als einer der ersten, daß der Staat diese Rosten ebenso tragen müsse, wie andere öffentliche Ausgaben. Für die reine Silberwährung lasse sich nur anführen, daß sie bestehe, und daß ihre Bafis breiter sei, als die des Goldes, das vielleicht, in zu geringer Menge vorhanden, Krisen herbeiführen könne (S. 379). Auch er fürchtete die Folgen einer Demonetisierung des Silbers und hoffte von der Doppelwährung eine Erschließung des Verkehrs mit allen Ländern ohne Rücksicht auf ihre Währung. Auch Oppenheims Eintreten für die Doppelwahrung blieb einstweilen ohne Wirkung. Man hielt noch treu zum Der ometallismus, und die staatswirtschaftliche Fakultät in Tübingen sprach sich im Jahre 1856 in der Hauptsache mit G. F. Kolb einveren aus, der energisch für die Silber- und gegen die Goldwährung etreten war 1, und das Gold den ungeeignetsten Wertmesser genannt 6. 526 (etwa wie Gummi elasticum als Längenmaß). apes. begann Soetbeer unter Hinweis auf die Produktionsverhältnisse bes Goldes, unter dem Eindruck der kalifornischen Goldzuflüsse die Andrew, unter dem Soldwährung<sup>2</sup>. Dieser gelehrteste Vorkämpfer der mährung, dem die Edelmetallstatistik viel zu danken hat, fand im mährung, vem vie Socialischen spielen Hatteresse das Organ für seine Agitation im Interesse per des Deutschen Münzeinigung, deren Ziele der Wiener Münzvertrag DOSE nicht erfüllt hatte. Die beiden Handelstagsversammlungen d sun 1861 und 65 hatten nur die "Mark" als Einheit angenommen eine subsidiäre Goldmunze mit von Zeit zu Zeit festzustellendem eine judiviare vordmanze ..... Sandelstag von 1868, auf dem Hanturs verlangt. Erst auf dem Handelstag von 1868, auf dem enturs verlangt. Seit um dem der 9. Volkswirtschaft= e Kongreß 1867 in gleichem Sinne vorausgegangen war, wurde Goldwährung im Prinzip angenommen 8. Bei diesen Verhandlungen den aber auch schon die Wolowskischen Ideen über die Doppels

Bgl. G. F. Kolb, Gold- ober Silberwährung?, Zeitschrift für die gesamte atswiffenschaft 1856, S. 486, ferner Anies: "Das Geld" 1885, S. 304.

<sup>2</sup> Ngl. "Denkschrift betr. die Einführung der Goldwährung in Deutschland" Auftrag der kommerz. Deputation in Hamburg, Oktober 1856. Er betonte die stieftarke Abnutung des Silbers, wies auf die gegenwärtigen günstigen Produktionsverhältnisse des Goldes und die Beziehungen zu England hin. Siehe auch Anlage zu einem Rundschreiben des bleibenden Ausschusses des deutschen Handelstages", Berlin 1864. Die zahlreichen Schriften Soetbeers aufzuzählen ist unmöglich. Ugl. seinen "Literaturnachweis".

<sup>\*</sup> Bgl. die Prototolle der Berhandlungen beider Organe.

währung Anklang, und es war auch hier von der "kommunizierenden Währung" die Rede, bei welcher der Wertstandard am stabilsten bleibe1. Ahnliche Gedanken vertrat auch Prince=Smith<sup>2</sup>, der von der Demo= netisierung des Silbers bedenkliche Folgen erwartete, weil sie Doppel= währung in Frankreich aufheben müßte, und energisch auf die notwendig eintretende Silberpreissenkung hinwies. Durch die Verwendung beider Metalle hoffte er eine größere Wertstabilität zu erzielen, weil die Gesamtmasse durch das Zufuhrquantum weniger erschüttert werde. Praktisch war damals aber der Bimetallismus abgetan. Rum Golde drängte alles, und auch für Deutschland, dem die Reichsgründung die Möglichkeit der Zentralisation, die französische Kriegsentschädigung die Mittel gab, war der Augenblick gekommen, den Schritt des Übergangs zur Goldwährung zu wagen. Das Verdienst, das die Männer der Währungsreform, vor allem Bamberger, sich in dieser Zeit erworben haben, bleibt unbestritten, wenn man auch Kleinwächter nicht ganz un= recht geben kann, daß vielfach damals eine gewisse Naivität in der Be= trachtung der Währungsfrage und eine Unterschätzung der Folgen eines solchen Überganges herrschte. Bamberger stellte übrigens schon 1871 in seiner Rede über das Münzgesetz die Frage: "Wohin mit dem Silber?" als die Hauptschwierigkeit hin 4. Aus den allgemeinen weltwirtschaftlichen Folgen der Demonetisierung des Silbers Deutschland einen Vorwurf zu machen, ist entschieden unberechtigt. Das Ziel, die Goldwährung, wurde in Deutschland erreicht, und die deutschen Münzgesetze realisierten sowohl in bezug auf das Kurantgeld, dessen Abnuzungskosten der Staat trägt, wie in bezug auf die Scheidemünzen nach Menge und Zahlfraft die Forderungen einer vorsichtigen Theorie.

Das bimetallistische Problem hatte um diese Zeit nur theoretische Bedeutung. Noch 1872 hatte Roscher das Problem leidenschaftslos und rein theoretisch diskutieren können<sup>5</sup>. Für die Weltwirtschaft als ganzes oder eine isolierte Volkswirtschaft ließ er die Vorzüge der Mischwährung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eras vertrat sie auf den Verhandlungen des 4. Deutschen Handelstages in Berlin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ngl. "Währung und Münze" 1870, in Gesammelte Schriften 1877, Bb. 1, S. 252 u. 285 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lehrbuch der Nationalökonomie, S. 329.

<sup>4</sup> Bambergers Schriften in Schriften des Vereins zum Schutze der Gold-währung I, Berlin 1900, herausgeg von Helfferich, S. 206. "Die Geschichte der deutschen Geldreform" von Helfferich, jowie desselben "Beiträge zur Geschichte der deutschen Geldreform", Leipzig 1898, sind selbstverständlich als grundlegend für die Tatsachenfragen heranzuziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Betrachtungen über die Bährungsfrage der deutschen Münzreform. Berlin 1872.

gelten, die zwar von den relativen Verhältnissen beider Metalle beeinflußt, häufigere aber mäßigere Wertschwankungen erfahre (S. 29). Für ein einzelnes Volk aber, das mit anderen im Verkehr steht, fürchtete er von einer Doppelwährung großen Nachteil, da man stets in dem niedrigeren Wert zahlen würde. Schäffle, der sich später dem Bimetallismus mehr näherte, legte 1873 das Hauptgewicht auf den Wertmaßbegriff, erklärte die Doppelwährung mit festem Wertverhältnis und gleichmäßiger Zahlkraft für verwerflich und nur als Mittel des Übergangs von einer zur anderen Währung für empfehlenswert, weil sie eine langsame Verdrängung des zu niedrig tarifierten Metalles hervorbringe. Er hielt es für unmöglich, daß es zwei variierende Maßstäbe als Geld geben könne; schon damals erklärte er aber, daß eine plötzliche Demonetisierung großer Silbermassen eine große Preisrevolution hervorrufen muffe, die durch zeitweilige Nebeneinanderzirkulation insofern gemildert werde, als das übertarifierte Gold das Silber nur langsam verdränge. Auf die Wertmaßfunktion legte auch Rnies? besonderes Gewicht; während dieses Argument aber kaum haltbar erscheint, ift sein Bedenken richtiger, daß durch Einführung der Doppels währung noch eine dritte Metallströmung unabhängig von jener der Edelmetallproduktion und der Handelsbewegung eintrete und gerade zu stärkeren Schwankungen der Preise führen müsse.

Neue Gestalt gewann die Bewegung für den Bimetallismus unter dem Einsluß des agitatorisch in Europa und Amerika wirkenden Cernuschi, der auch den Namen Bimetallismus schuf, und den internationalen Doppelwährungsbund auf dem Boden der Golde und Silberrelation  $15^{1/2}:1$  forderte. Die tatsächliche Entwicklung der Währungseverhältnisse, die mehr und mehr ein internationales Problem wurden, je weiter die Weltwirtschaft sich ausbildete, forderte zu Maßnahmen heraus. Auch in Deutschland fanden unter dem Einsluß der wachsenden Silberentwertung wichtige Maßnahmen, wie z. B. die Einstellung der Silberentwertung wichtige Maßnahmen, wie z. B. die Einstellung der Silberfurantprägung im lateinischen Münzbund zur Folge hatte. Ob es der Einsluß der Bimetallisten war, welche die landwirtschaftlichen Interessen durch den sinkenden Silberpreis bedroht sahen, oder ob es andere Gründe gewesen sind, welche Bismarck im Jahre 1879 zur Einstellung der Silbersverkäuse führten, deren Beschleunigung Bamberger und Soetbeer

<sup>1 &</sup>quot;Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirtschaft", 3. Aufl., Tübingen 1873, § 138.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Das Gelb", 2. Aufl. 1885, S. 304 ff.

leiber vergebens gewünscht hatten, ist eine hier nicht zu lösende Frage 1. Jedenfalls wurde die Bedeutung dieser Verkäuse in ihrer Wirkung auf den Silberpreis überschätzt und ihre Einstellung mußte eine Stütze für den Vimetallismus werden, dem um diese Zeit gerade durch Statistik und Geologie ein wichtiges Argument zugeführt worden war. Der große Wiener Geologe Eduard Süßes schwiebend, "der Gedanke an eine Ausbreitung der Goldwährung über die ganze Erde muß als unaussührbar aufgegeben werden," und warf damit das sür die hervorragenosten Bimetallisten, wie z. B. Adolph Wagner, entscheidende Argument der zu kurzen Golds decke in die Diskussion. Zweisellos ersehütterte damals der Kückgang der Silberpreise große Interessen, nicht nur der Silberproduzenten, sondern auch der Besitzer von in Silber zahlbaren Kenten. Er wirkte in den Valutadissernzen auf den Handel.

Den Beginn der literarischen Kämpfe, die in der Folgezeit mit dem Haß eines Glaubenskampfes geführt murden, leitete Otto Arendt mit seinem allzu polemischen Buch über "Die vertragsmäßige Doppelwährung", dem Katechismus des deutschen Bimetallismus, im Jahre 1880 ein. brachte darin schon alle die Argumente der Schädigungen der Landwirtschaft und der Wirkungen der Silberentwertung überhaupt, die später unzählige Male wiederholt sind. Als Ursache der Silberentwertung bezeichnete er die deutsche Münzreform, legte aber das Hauptgewicht nicht auf das gewachsene Angebot des Silbers, sondern auf die verringerte Nachfrage banach durch seine allgemeine Demonetisierung (S. 57). In dieser ersten Schrift hat Arendt übrigens noch nicht einen einfachen Anschluß Deutschlands an einen bimetallistischen Weltbund gefordert. Unter Arendts Einfluß gingen auch Männer wie Abolph Wagner, Neuwirth und Schäffle zum Bimetallismus über. Abolph Wagners fritisierte die Theorie der deutschen Münzreform, welche die Schwierig= keiten eines solchen Abergangs verkannt habe. Man habe die Bedeutung der zu veräußernden Silbermenge, den der Veräußerung folgenden Preisfall

<sup>&#</sup>x27;Soetbeer nimmt einen Einfluß der Bimetallisten auf Bismarc an. "Literaturnachweis", S. 137; Bamberger glaubte nicht daran. Siehe Schriften zur Goldwährung. Ebenso Lop, Artifel "Währungsstreit" im Wörterbuch der Volkswirtschaft, 2. Aufl., Vd. II.

<sup>&</sup>quot; "Die Zukunft des Goldes", Wien 1877, S. 361. Dagegen vertrat Bam = berger eine optimistischere Auffassung in "Das Gold der Zukunst", Deutsche Rundsschau 1878.

<sup>\* &</sup>quot;Für bimetallistische Münzpolitik Deutschlands", Berlin 1881. Ferner: Berhandlungen des 19. Volkswirtschaftlichen Kongresses, S. 42 ff. und 57 ff. (Arendt und Wagner).

und den Bedarf an Gold unterschätzt. Eine allgemeine Goldversorgung sei unmöglich. Die jetzt eingetretene Silberpreiserniedrigung schädige die Schuldner und vor allem die Landwirte. Auch er machte mit Arendt für den Preisrückgang die deutsche Münzreform verantwortlich, die die Abhängigkeit des Metallwertes von der Geldfunktion nicht genügend ge= würdigt habe (S. 15). Jett, wo es sich zeige, daß das Argument der Schaffung der allgemeinen Münzeinheit durch die Goldwährung infolge der Knappheit an Gold fraftlos werde, musse man an eine Doppelwährung benken, die er bei internationaler Festsetzung der Relation für durchführbar hielt. Auch Lexis entzog sich nicht ganz ähnlichen Gedanken, wenn er fich auch niemals voll zum Bimetallismus bekannte 1. Selbst in seiner im bimetallistischen Sinne am weitesten gehenden Schrift, den "Erörterungen über die Währungsfrage" 2 schlug er kein aktives Vorgehen des Reiches vor, sondern behandelte nur die Frage, ob Deutschland den Staaten, die, wie besonders Frankreich, ein dringenderes Interesse an der Doppelmährung hätten, eine Erklärung abgeben sollte, den bimetallistischen Versuch anderer Länder nicht auszunutzen, durch Silberkäufe nicht zu erschweren und für ben Fall der Aufnahme der Silberprägungen in anderen Ländern sein vorhandenes Kurantsilber definitiv beizubehalten. Für zweckmäßiger hielt er es noch, wenn die Taler im Wertverhältnis von 1:151/2 in 4=Mark= stücke mit voller gesetzlicher Zahlungskraft umgeprägt würden. Schäfsles trat damals für internationale Doppelwährung ein. gegenüber vertraten die Männer der Goldwährung, besonders Bam= berger, Soetbeer und Hertfa, den Gedanken, daß die momen= tane Stockung der Goldproduktion nicht überschätzt werden dürfe, daß die wachsende Rreditorganisation steigenden Ersatz für das Metall bringe, und daß ein internationaler Vertrag, vor allem auf dem Boden einer so überaus unzutreffenden Relation wie 1:15½, undurchführbar sei. Theo= retisch bekannte sich damals auch die deutsche Reichsregierung zur Richtigteit des Bimetallismus, denn sie ließ auf dem Internationalen Münzkongreß zu Paris im Mai 1881 durch ihren Vertreter erklären, daß sie an die Möglichkeit glaube, durch einen Vertrag über die Gold= und Silberrelation zwischen den bevölkertsten Staaten die wünschenswerte Wiederherstellung des Silberwertes zu erzielen. Cum grano salis wurde dies auch von den meisten Theoretikern, auch der Goldwährungspartei,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bal. "Erörterungen über die Währungefrage". Leipzig 1881.

a a. D. S. 59. Bgl dazu auch: "Der gegenwärtige Stand ber Währungsfrage", Dresden 1895, Nachwort S. 46. Ferner Art. "Doppelwährung" im Handwörterbuch ber Staatswiffenschaften.

<sup>\* &</sup>quot;Für internationale Doppelwährung". Tübingen 1881, S. 41 ff., 106 ff., 124.

zugegeben, nur hielt man an dem von Lexis später folgendermaßen formulierten Satz fest, "daß ein allgemeines bimetallistisches System zwar einen großen Einfluß auf die Erhaltung der Stabilität der Wertverhältnisse ausübe, aber doch keineswegs beliebig große Verschiebungen in den Produktionsverhältnissen der beiden Gbelmetalle ausgleichen könne" 1. Die Bimetallisten überschätzten die Knappheit des Goldes und unterschätzten die weiterwachsende Ausdehnung der Silberproduktion. In der leiden= schaftlichen Agitation, die um 1882 in Europa und Amerika einsetzte, und die zur Gründung von Vereinigungen und Zeitschriften im Interesse der Goldwährung und des Bimetallismus führte, traten in Deutschland politisch Arendt und Kardorff als die Vorkämpfer des Bimetallismus auf. Sie fanden ihren Rückhalt besonders in den Land-Die bimetallistischen Argumente liefen darauf hinaus, den niedrigen herrschenden Preisstand auf die Goldknappheit — im Grunde beweislos — zurückzuführen, während es die erste Aufgabe einer Geldverfassung sei, eine Steigerung des Geldwertes zu verhindern 2. zweite, politisch wirksamste Argument war die zum Dogma erhobene Schädigung der Landwirtschaft durch die durch die Valutadifferenz hervorgerufene Konkurrenz der Agrarstaaten. Es ist das Verdienst Lexis' und einiger Spezialforscher, gezeigt zu haben, daß man die Frage der Valutadifferenzen nicht einfach auf die Formel "Schutzoll und Exportprämie" \* bringen kann, sondern daß die Kompliziertheit des Problems, die spezielle Preisgestaltung in den Konkurrenzländern es mit sich bringt, daß die Valutaverhältnisse zwar einen Preisdruck in den konkurrierenden Silberländern ausüben, aber nur einen Faktor und keineswegs den immer entscheidenden für die Konkurrenz dieser Länder bilden. Auch für diese Fragen, die hier leider nicht näher behandelt werden können, haben die von Wagner festgelegten Grundsätze für die Papierwährung hohe Bedeutung. Ihre Behandlung hat die Theorie des internationalen Handels lebhaft gefördert.

<sup>1 &</sup>quot;Der gegenwärtige Stand ber Währungsfrage", Dresben 1895, S. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arendt, "Leitfaden der Währungsfrage", 14. Aufl., Berlin 1895, S. 19. Weniger bedenklich fand man eine Geldwertsenkung. Bgl. auch Schäffle a. a. O. S. 107 ff.

Byl. Lexis a. a. D. S. 6. Die Haupterörterungen über diese Fragen schließen sich bekanntlich an die Behandlung der indischen Währungsfrage an. Lexis hat diese Fragen u. a. auch in Schönbergs Handbuch, Bd. 1, S. 462 ff., behandelt. Byl. ferner Helfferichs Abhandlung über "Außenhandel und Valutasichwankung". Jahrbuch für Gesetzebung, Bd. XXI.

Ein volles Verständnis der Währungsprobleme dieser Zeit ist nur möglich im Zusammenhang mit der Währungsverfassung aller Staaten, vor allem Amerikas und Indiens. Als allgemeines Argument trat seit 1888 die Zunahme der Goldproduktion in Widerspruch zu einem Hauptargument des Bimetallismus, der Knappheit des Goldes. die deutsche Regierung erklärte 1892 auf der Internationalen Münzkonferenz in Brüssel, daß sie nicht daran denke, ihr System 311 ändern. Die andauernd wachsende Silberproduktion, die Einstellung der freien Silberprägung in Indien und der amerikanischen Silberläufe hatte in den neunziger Jahren ein immer weiteres Sinken des Silbers zur Folge. Damals trat bekanntlich die deutsche Silber= **kommission v**on 1894 1 zur Erörterung von "Maßregeln zur Hebung und Besestigung des Silberwertes" zusammen. Die hier vorgetragenen Theorien waren die alten. Goldwährungsmänner und Bimetallisten standen sich ichroff gegenüber. Ein vermittelnder Vorschlag von Lexis, die Gold= währung beizubehalten, aber zehn Jahr lang eine gewisse Silbermenge **sährlich** (bis zu 20 Mf. pro Kopf im Wertverhältnis von 21:1) aus-Buprägen, von der nur ein Teil Scheidemünze sein sollte, wurde ebenso verworfen wie alle sonstigen Anträge. Von bimetallistischer Seite legte Machdruck auf die Unsicherheit, welche die deutsche Geldverfassung den großen Reichtum an unterwertigen Silbermünzen erleide. Praktisch blieben die Beratungen ohne Folgen; nur die Auskunft der Bedlogischen Experten, die mit ihnen verbunden waren, brachten zu all-Bemeinerem Bewußtsein, daß die Ausdehnung der Silberproduktion in erika keine andere Grenze kenne, als die, welche durch die Preise BeBeben seien, die es unrentabel machen könnten, weiter zu produzieren. Rraft des Bimetallismus wurde erst endgültig gebrochen, als Eng= den de Beitritt zu einem eventuellen Toppelwährungsbunde als conditio sine qua non erschien, im Jahre 1897 den amerikanischen Delegierten, die über einen solchen Bund verhandeln wollten, seine under beideutige Erklärung abgab, daß es nicht geneigt sei, seine Goldwährung aufzugeben.

Pebung und Befestigung des Silberwertes". Amtl. Ausgabe, Berlin 1894, Bb. I u. II. Gebruckt in der Reichsdruckerei. Sie tagte vom 22. Februar bis zum 6. Juni 1894. Man vgl. besonders die Ausssührungen von Arendt und von Kardorff auf der einen, von Bamberger und Lotz auf der anderen Seite, sowie die Materialien im II. Bande, besonders die geologischen Berichte Nr. 1, den Vorschlag von Lexis Nr. 5, sowie die Erklärungen von Lotz Nr. 19 und von Lexis Nr. 26.

Heute, da der wirkliche Bimetallismus, trotz momentanen Aufflackerns, doch nur noch Gegenstand theoretischer Betrachtung ift 1, wird man zugeben müssen, daß dieser an sich durchaus eine theoretische Möglichkeit darstellt<sup>2</sup>, daß er kein Hirngespinst ist, sondern Theorie, die sich auf Erfahrungen stützen kann, nämlich auf die Wirkung der französischen Doppelwährung von 1803—73, die ohne Zweifel auf die Relationskonstanz günstig gewirkt hat. Ein Rückschluß von der Theorie dahingehend, daß diese Relation bei allgemeiner Annahme durch alle Kulturstaaten aufrecht zu erhalten sei, gehört also ohne Zweifel nicht ins Gebiet des Lächerlichen. Allerdings unterschätzte ein großer Teil der Bimetallisten die ungeheuren praktischen Schwierigkeiten eines derartigen internationalen Vertrages, zu dem England, das sich eine Zeit lang schwankend zeigte, doch niemals beigetreten wäre und überschätzte ebenso die Kraft eines solchen Vertrages gegenüber der ungeheuren Differenz der Produktionsziffern der beiden Metalle. Schon Nasses hatte 1882 darauf hingewiesen, daß ein Agio von 1 % in Frankreich genügt hatte, um die Doppelwährung tatsächlich zu zerstören. Vor allem hat die tatsächliche Gestaltung der Goldproduktion dem Bimetallismus sein kräftigst wirkendes Argument, die behauptete Preissenkung infolge der zu knappen Goldbecke, genommen.

Man kann sagen, daß die deutschen Vertreter der Volkswirtschaftslehre den Vimetallismus heute praktisch unbedingt ablehnen, daß Männer,
wie Wagner, Schmoller, Lexis, Philippovich, Conrad,
Loh, Helfferich u. a., so verschieden ihre Konzessionen in bezug auf
die theoretische Richtigkeit des Vimetallismus sind, in dem Gedanken übereinstimmen, daß das dimetallistische Experiment verhängnisvoll für den
ganzen Organismus der deutschen Volkswirtschaft, "eine Vivisektion am
Leibe der Nation" gewesen wäre (Lexis). Trohdem erfährt die Goldwährung mit ihrem aleatorischen Moment der Produktionsverhältnisse,
mit Recht ihre Kritik, jenseits der Frage, daß sie für uns heute die relativ
beste Währung darstellt. Neue Erkenntnisse erwachsen der Wissenschaft
aus den Erfahrungen, welche andere Staaten, die nicht in der Lage sind
zur Goldwährung überzugehen, aus der Verbindung von Gold und Silber
in einem anderen, als bimetallistischen Schema ziehen, aus einem Neben-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch die ehemaligen Führer des Bimetallismus müssen dies zugeben. Man vergleiche die Rede des Abgeordneten Arendt in der Reichstagsverhandlung vom 23. Januar 1908.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Internationale Wochenschrift, Berlin 1907, I. Jahrg. Nr. 3 u. 4. Legis, "Die internationale Währungsfrage".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Schönbergs Handbuch 1882, Bb. 1, S. 279.

einander zweier Metalle mit einheitlicher Rechnungseinheit, welche das Gold bildet 1. Das Streben, einen festen Kurs zwischen Gold und Silber durch staatliche Kontrolle der Silberausprägung und andere hier nicht zu erörternde Maßnahmen, wie sie in Indien und Mexiko erfolgreich durchgeführt find, zu schaffen, ist unbedingt auch praktisch eine Stärkung nominalistischer oder besser ametallistischer Ideen. Diesen Jeen wächst aus den Erfahrungen des österreichischen und französischen (1870—78) Papiergeldes, aus der immer weiter steigenden kreditwirtschaftlichen Entwicklung heraus, weitere Kraft zu. Es ist ein begreifliches Symptom, daß die reine Theorie, die sich loslöst von den Bedenken der Praxis, den inneren Verkehr durch ein Geld bewerkstelligen will, das stärker jenseits des aleatorischen Momentes der Goldproduktion steht. bedingt kommen diese Gedanken, vor allem von Henne, Parnes8 und Rnapp4 vertreten, der Entwicklungstendenz entgegen, und es ift sehr wahrscheinlich, daß das Gold im inneren Verkehr mehr und mehr durch unterwertige bezw. nicht Substanzwert darstellende "notale" Umlaufsmittel ersetzt werden wird, um in der Hauptsache im Auslandsverkehr, durch "exodromische" Verwaltung geregelt, verwendet zu werden. Die Theorie wird zweifellos fortschreitend metallistische Gesichtspunkte aufgeben müffen, um eine Allgemeinheit der Erklärungen zu wahren. Praxis wird aber nur langsam nachfolgen können, denn um ein von staatlicher Verwaltung geregeltes Geldsystem, bei dem Vermehrung und Berminderung der Menge von Menschen abhängt, so zu gestalten, daß es die Aufgaben des Geldes besser erfüllt, als unser heutiges, dazu bedarf es tieferer Kenntnisse des Geldwesens, als wir sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts besitzen. Wenn auch die deutschen wie die ausländischen Geld= theoretiker des 19. Jahrhunderts wertvolle Beiträge zu seiner Aufklärung geliefert haben, so gilt doch noch heute Jevons' Wort, daß dieser gordische Knoten ökonomischer Theorie bisher nicht gelöst ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe hierüber die genannten Auffate von Lexis "Internationale Wochenschrift" a. a. O.

<sup>2 &</sup>quot;Papierwährung mit Golbreserve für ben Auslandsverkehr". Berlin 1894.

<sup>\*</sup> O. Parnes, Internationales Papiergelb, Lemberg 1893; vgl. auch Lexis, "Das Papiergelb ber Zufunft", Jahrb. f. Nationalökonomie, 3. F. Bb. 8 S. 249 ff.

<sup>4</sup> Anapp a. a. O. S. 240 ff.

|            |   |  | • |
|------------|---|--|---|
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            | · |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
| · <b>-</b> |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
| 1          |   |  |   |
| •          |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  | • |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |
|            |   |  |   |

### VII.

# Geschichte der deutschen Bankliteratur im 19. Jahrhundert.

Von

### Hermann Schumacher, Bonn.

### Inhaltsverzeichnis.

Die deutsche Bankliteratur bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts (Becher, Marperger) S. 2. — Der Anfang der modernen deutschen Bankliteratur mit Büsch S. 8. — Die deutsche Bankliteratur unter der Herrschaft des Notenbankproblems (Hübner, Wagner, Nasse, Anies) S. 10. — Der Kampf für reine Depositenbanken S. 25. — Die großen Aktienbanken und ihre Würdigung in der deutschen Literatur S. 27. — Die neueste Bankliteratur: 1. die Darstellung einzelner Bankzeschäfte; 2. die geschichtliche Darstellung des Bankwesens; 3. die Darstellung des ausländischen Bankwesens und der internationalen Probleme des Gelds und Areditwesens; 4. die Darskellung des Zentralisationsprozesses im modernen Bankwesen S. 31. — Zuskunstänligaben S. 38.

Während in den Naturwissenschaften der Stoff ein für allemal gezgeben ist, der die Grundlage des wissenschaftlichen Forschens abgibt, ist das in den Geisteswissenschaften nicht der Fall. Der Wissensstoff selbst ist in beständiger Entwicklung begriffen. Erst wenn er klar sich herauszgebildet hat, ist ein geordnetes, durchgeistigtes Wissen, das wir Wissenzschaft nennen, möglich. Immer wieder muß es daher in der Wirtschaftszwissenschaft sieh ereignen, daß die Praxis der Theorie vorauseilt. Auf wenigen Gebieten ist das so lange der Fall gewesen und so scharf in die Erscheinung getreten, wie auf dem des Bankwesens. Auch das ist, wenigstens wenn wir Deutschland ins Auge sassen, durchaus begreislich.

Denn die Kameralwissenschaft, aus der die deutsche Wissenschaft des Wirtschaftslebens hervorwuchs, ging bekanntlich aus von den Interessen VII

bes Staates und seiner Beamten. Nur wo eine Staatstätigkeit in Bestracht kam, flossen dem Kameralisten inhaltreiche Informationsquellen; nur soweit das der Fall war, war ein pädagogisches Interesse vorhanden. Verständniss und interesselos stand man denjenigen Zweigen des Wirtsschaftslebens gegenüber, in denen der Staat selbst sich nicht betätigte. Das war lange der Fall in bezug auf das Bankwesen.

In der Zeit der Blüte deutschen Wirtschaftslebens bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts hat der Staat nicht, wie etwa in Venedig oder auch in Genua, auf dem Gebiete des Bankwesens selbst sich betätigt; und in der folgenden langen Zeit des Verfalls war das Wirtschaftsleben fast in allen Teilen Deutschlands nicht genügend entwickelt, um auch ein privates Bankwesen nennenswerter Art zu ermöglichen. Soweit aber ein privates Bankwesen vorhanden war, blieb es Schriftstellern und Gelehrten so gut wie unbekannt. Denn sie waren nicht aus dem Wirtschaftsleben hervorgegangen, standen kaum mit ihm in irgendwelcher Verbindung, waren daher in ihrer Erkenntnis und in ihrem Urteil ausschließlich angewiesen auf das, was von den Banken der Offentlichkeit übergeben wurde. beschränkte sich aber auf das, was im eigenen Interesse oder auf obrigkeitliche Anordnung veröffentlicht werden mußte. In erster Linie waren es die "Bankordnungen". Aus diesen Veröffentlichungen ließ sich aber oft nicht einmal die Eigenart der Bank deutlich erkennen; tiefere Einblicke in ihre Geschäftstätigkeit waren niemals aus ihnen zu gewinnen.

So ist es begreiflich, daß die Wissenschaft vom Bankwesen in Deutschland bis tief hinein in das 18. Jahrhundert "auf einem nahezu kläglichen Standpunkte" (Poschinger, Bankwesen und Bankpolitik in Preußen, I, S. 25) verharren blieb. Es sehlte an eigener Kenntnis und so war im wesentlichen die Alternative nur die: ganz zu schweigen über das Bankwesen oder in irrige Vorstellungen zu verfallen.

"Die eigentlich gelehrten Schriftsteller" zogen im allgemeinen den einfachen und sicheren ersteren Weg vor. Nicht nur von dem wohl bestanntesten deutschen Vertreter unserer Wissenschaft im 17. Jahrhundert, Samuel Pusendorf, der so klare und tiese Einsicht in das Wirtschaftsgetriebe gewonnen hat, sagt Roscher in seiner Geschichte der Nationalökonomik (S. 313) mit Recht, er habe vom Bankiergeschäft "keine rechte Jee" gehabt, sondern auch vom hervorragendsten Kameralisten des 18. Jahrhunderts, Heinrich Gottlob von Justi, lautet sein Urteil (S. 460): "von Banken weiß er offenbar sehr wenig." So erklärt es sich nicht nur aus einem hochgesteigerten Selbstbewußtsein, sondern entspricht den Tatsachen, wenn Johann Georg Büsch (1722—1800) in den "Vorerinnerungen" zu seinem Bande über "Banken und Münz-

wesen" (S. X) sagt: "So oft man beiläusig im gemeinen Leben von Banken etwas hört ober lieset, man nichts als unrichtige und verworrene Begriffe bemerkt."

Und doch war das Bankwesen keineswegs ganz unbeachtet geblieben. Im Gegenteil hatten die Merkantilisten auch ihm ihr Interesse entgegen= gebracht. Sie wollten den Reichtum des Landes auf jede Weise heben; ein Mittel dazu erblickten sie auch in den Banken. Bei der oft phantastischen Projektenmacherei, die sich mit den die Staatsgewalt so vielfach überschätzenden merkantilistischen Anschauungen verband, haben die Banken sogar keine geringe Rolle gespielt. Dahin wirkten auch tatfächliche Momente: die Gründung der Amsterdamer Bank im Jahre 1609, der Hamburger Bank im Jahre 1619 und der Nürnberger Bank zwei Jahre später. Der Mangel an geschichtlichem Wissen und geschichtlicher Schulung in Verbindung mit den merkantilistischen Anschauungen, bie eigentlich jegliche Einwirkung auf das Wirtschaftsleben für möglich hielten, ließ falsche Rausalzusammenhänge annehmen zwischen der Tätigkeit bieser Banken und der wirtschaftlichen Entwicklung der drei genannten Städte. In der viel erörterten Frage, was vorausgehen müsse, die Gründung einer Bank ober eine höhere Entwicklung des Wirtschaftslebens, entschied man sich meist für die Bank als das Primäre.

Wohl der erste Schriftsteller, der in Deutschland nachdrücklich auf ben Wert ber Banken aufmerksam machte, war Johann Joachim Becher. Er hatte das vorgeschrittene holländische Bankwesen genau kennen gelernt. Was er dort gesehen hatte, erhoffte er auch für deutsche Lande. So zählt er in seinem "Politischen Diskurs von den eigentlichen Ursachen des Auf- und Abnehmens der Städte, Länder und Republiken" (1668) zu den vier Hauptmitteln, durch die ein Gemeinwesen gehoben werden kann, auch die Bank. "Man weiß wohl in Deutschland von einer Rammer" — ruft er in seiner derben Art — "aber da ist keine Bank barinnen, sondern wir Deutschen figen auf Stühlen, wie gut wäre es aber, wenn aus der Kammer einmal ein Stuhl und aus dem Stuhl eine Bank würde." Der Mangel einer Bank sei "ein Zeichen des verlorenen Aredits und der Armut eines Ortes". Die "Aufrichtung einer allgemeinen Landbant" sei daher nötig. "Zu einer Bank aber werden drei Stück erfordert, nämlich Credit, Geld und ein Fundus." Den Kredit schaffen die, welche eine Bank "affekurieren", für sie haften; am besten sei es, wenn für eine Bank "gemeiniglich eine ganze Stadt gut spricht". Ift Aredit vorhanden, wird es auch an Geld nicht fehlen. Denn viele werden bann ihr Geld in die Bank legen und zwar "soll man alle Mittel und Wege suchen, große Kapitalien durch dergleichen Banke im Lande zu er-

halten, gleich auch diese Maxime in Welsch= und Holland in guter Observanz ist". Endlich sei drittens erforderlich der "fundus banci, nehmlich die Weise, Mittel und Weg, das Kapital anzuwenden und Interesse das durch zu gewinnen". Das sei "Handel und Wandel". Auch wenn man nicht große Kapitalien in den Bankbetrieb selbst aufnehmen könne, "so finden sich doch herrliche andere und sichere Mittel, ein Stück Geld, wenn es gleich viel Millionen wäre, mit gutem Nuten der Bank und ber Interessenten anzulegen". Vorsicht sei allerdings geboten. "Denn wenn ein depositarius höret, daß man Krieg mit seinem Gelde führet ober bauen will, ober er sein Geld nach Hof und großen Herren leihen soll, so gehet er behutsam und läßt es wohl bleiben. Wann er aber vernimmt, daß eine ganze Stadt dafür gut spricht, und die Bankherren ehrliche, verständige Leute und von gutem Credit sind, und daß man damit Handel und Wandel treiben will, so kann er leicht erachten, daß man nichts dabei verlieren, sondern gewinnen musse. Wann dann die Inländische Depositarii vorangehen, so folgen die Fremden nach und hat man alsdann mehr Credit und Geld, als man anwenden kann."

Unter dem Einfluß solcher Ideen, die nur ausgingen von den all= gemeinsten Bedürfnissen des Landes und der Zeit und mit einer Kenntnis der Einrichtung und praktischen Wirksamkeit der Banken nicht belastet waren, entwickelte sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine ausgesprochene Ara der "Banküberschätzung". Und es blieb nicht bei theoretischen Betrachtungen; wie energisches Wirken mit den Lehren des Merkantilismus überall aufs engste verbunden ist, so drängte auch hier der Gedanke zur Tat. Becher befürwortete schon 1664 die Gründung einer Bank in München; v. Schröder legte 1683 ein Bankprojekt der Hofkammer in Wien und dann den nichtösterreichischen Ständen vor; Renna sette 1698 die Gründung des "churfürstlichen Banco di Deposito" in Leipzig durch, die allerdings nicht lange bestehen sollte. 18. Jahrhundert griff die Bewegung hinüber nach Preußen und jetzt nahm sie einen anderen Charafter an. Bisher hatte man bei den Bankprojekten an eine Notenausgabe nicht gedacht. Insbesondere Becher und v. Schröder wollten nur die Hauptaufgabe aller Banktätigkeit erfüllen: Überfluß und Mangel an Kapital sicher ausgleichen. Im 18. Jahr= hundert wurde das anders. Das Projekt einer Notenbank, das in England seit der Mitte des 17. Jahrhunderts zur Erörterung stand, trat jett in den Vordergrund. Es schwebte v. Just i (Polizeiwissenschaft, Bd. II, S. 123) wohl vor, wenn er, der doch so wenig vom Bankwesen verstand, 1761 sagte: "ein Regent, welcher keine Bank in seinem Lande zu errichten bemüht sei, verstehe seinen und des Landes wahren Vorteil sehr wenig."

Er war noch Burghauptmann Friedrichs des Großen, als 1765 der "Königliche Giro- und Lehn-Banco" in Berlin gegründet wurde.

Es war aber für diese Zeit charakteristisch nicht nur, daß man Banken, sondern auch was sür Banken man gründen wollte. Auch darin zeigt sich, wie wenig man eigentlich von der Banktätigkeit wußte. Denn mit allem möglichen wollte man die Bank verbinden. v. Just i schwebte als Ideal die Verdindung einer Bank mit einer Feueuerassekuranzanstalt vor (Polizeiwissenschaft, Bd. I, S. 701 f.). Colzabigi suchte Friedrich den Großen für die Gründung eines großen Bankunternehmens zu interessenen, das mit allen Bankgeschäften auch Handelsunternehmungen aller Art, die Ausnutzung verschiedener Monopole und das Versicherungsgeschäft verdinden sollte. Und die Preußische Seehandlung, die schließlich 1772 aus diesen Plänen hervorwuchs, sollte "Geld», Wechsel», Effekten», Waren», Rommissions», Speditions» und Reedereigeschäfte mit Ausschluß des Details handels" betreiben.

Doch neben jene Schriftsteller, die nur von den allgemeinsten Ge= sichtspunkten aus das Bankwesen behandeln, für seine Einzelheiten kein Verständnis und Interesse besitzen, mehr in die Zukunft blicken, als von Vergangenheit und Gegenwart Bescheid wissen, tritt früh ein anderer Typus: der Sammler. Paul Jakob Marperger, der in der bedeutendsten volkswirtschaftlichen Zeitschrift seiner Zeit, den "Leipziger Dkonomischen Sammlungen", 1748, "fast der einzige deutsche Handels= schriftsteller" genannt wird, versuchte alles gedruckte Material, dessen er über die Banken habhaft werden konnte, zusammenzutragen und veröffentlichte es in dem ersten deutschen Buch über Bankwesen, der 1717 erschienenen "Beschreibung der Banken". Das Beste an diesem Buch ist der Abdruck der Verordnungen der wichtigsten Banken seiner Zeit, insbesondere der Amsterdamer, Hamburger, Nürnberger und Venetianischen Bank. Dem schließen sich als zweiter Bestandteil Auszüge aus allerhand Schriften des In- und des Auslandes an. Unter den Ausländern stehen ber Engländer William Temple, der Hollander Johann Phoonsen und der Italiener Domenico Peri an erster Stelle, unter den einheimischen Schriftstellern Johann Joachim Becher. Schon Zincke behauptete in der von ihm 1754 besorgten verbesserten Ausgabe des "Politischen Diskurs", Marperger habe Becher ohne alle Prüfung abgeschrieben (Poschinger, Sächsische Banken, S. 54) und wenn Roschichte der Nationalökonomik, S. 302) ihn in Übereinstimmung damit "in der Hauptsache Verwässerer des von ihm bewunderten Becher" nennt, so trifft das in vollem Masse auch zu auf die allgemeinen Abschnitte in der "Beschreibung der Banken". Gerade durch diese unselb=

ftändige und unkritische Art geistlosen Zusammenstellens hat diese erste dem Bankwesen speziell gewidmete Veröffentlichung eine gewisse Bedeutung gewonnen. Während vor ihm deutsche Schriftsteller im wesentlichen von Banken nur als von Schöpfungen ihrer Phantasie sprachen und später besonders die Banken behandelten, die sie zufällig genauer kennen gelernt hatten, gibt Marpergers Kompilation einen Überblick über die versschiedenen Arten der Banken. Er bespricht die folgenden Banktypen:

Erstens die "Land-Bank oder öffentliche Landschaftskasse". Es ist das wohl im wesentlichen die Bank, für deren Gründung Becher eintrat. Sie soll "zur Bestreitung der Landsausgaben erstlich einländische Capitalia, vornehmlich aber Pupillen= und Wittwen=Gelder und dann auch, wann diese nicht zulänglich sind, noch ausländische Capitalia zu 5 % aufnehmen." Für sie sollen alle Landskände Garantie leisten. Als Hauptzweck wird bezeichnet, die Länder davor zu bewahren, "zu Wucherern und Juden oder schädlichen Lotterien ihre Zuslucht zu nehmen".

Zweitens die "Lehn-Bank". Für das ganze Land solle eine solche "GeneralLand-Lehn-Bank" Kapitalien vor allem auf Grundstücke vorschießen. Die "Particular-Stadt-Lehn-Bank" dagegen soll auch bewegliche Güter besleihen und zwar wird hier wieder unterschieden zwischen der großen kaufsmännischen Bank, die hauptsächlich "Commercien und Manusakturen savorisiren" soll, und der "kleinen Lombardischen, welche auch Mons Pietatis genannt wird", d. h. also dem kleinen Pfandleihgeschäft für Notdürftige. Die Mittel für die große kaufmännische Lehnbank sollen aufgebracht werden durch eine Girobank oder auch beschafft werden — wie wird nicht gesagt — von der "General-Land-Lehn-Bank" oder der "Land-Bank".

An britter und vierter Stelle werden Wechselbank und Girosbank aufgeführt. Jene soll "zur Conservation der guten Müntsscorten in einem Lande" dienen, der Kipperei und Wipperei steuern, den Umstausch von Geldsorten erleichtern. Die Giros oder Abs und Zuschreibs Bank soll die Zahlungen vor allem im Wechselverkehr vermitteln. Solche Girobank sei "am allernötigsten" (S. 373); sie ist die eigentliche Bank, während allen anderen Banken "das Denominativum, was es nämlich sür eine Art von Banco sei, gleich vorgesetzt" wird (S. 96) und hat "so großen Nuhen, daß solcher mit keiner Feder genugsam zu beschreiben" ist (S. 12). Handelt es sich bei diesen beiden Banken auch um die beiden verschiedenen Geschäfte einerseits des Geldwechsels und anderseits des Hinterlegungss und Umschreibegeschäfts, so sind doch die Grenzlinien zwischen den Aufgaben und Tätigkeitskreisen dieser beiden verschiedenen Banken unklar.

Fünftens Notenbanken oder "Billets oder Müntz-Zettels-Banken". Bon ihnen hat Marperger "nicht viel vorteilhaftes, weber für den einen noch den anderen Teil (ich meine für den Ausgeber und den Einnehmer solcher Müntz-Zettel) wahrnehmen können". Er meint, sie "zeigen den schlechten Handels und Financienstand eines Landes an", seien daher nur in äußersten desperaten Notfällen zulässig (S. 374) und wer solche "pernicieuse Projecte" befürwortet, ist ein "heilloser Andringer", dem nicht Gehör zu geben ist (S. 319). Wie diese Außerungen schon zeigen, hat Marperger von Zettelbanken nicht nur "keine guten Sentiments", sondern auch keine richtigen Vorstellungen. Hier läßt ihn sein Material nämlich im Stich. Obwohl die Bank von England beim Erscheinen seines Buches bereits 23 Jahre bestand, wird sie nicht erwähnt und anscheinend mit dem Exchequer verwechselt.

Endlich sechstens erwähnt Marperger auch "eine Art vermischter Banken" (S. 375) und spricht gelegentlich auch von "Financiern", deren Geschäft daraus hervorgeht, daß "viel geistliche und auch weltliche Standespersonen nicht wußten, wo sie mit ihrem Geld hinsollten und dannenhero vor ratsam und bequem befanden, selbiges solchen im Credit stehenden Financiern hinzugeben, welche es, wenn sie zumal der Kaufsmannschaft zugethan, rouliren lassen und ihnen alsdann jährlich ein geswisses an statt das Interesse davon abgeben können" (S. 10).

Diese Spezialisierung führt Marperger bei seinen weiteren Ersörterungen über das Bankwesen aber keineswegs durch. Die Banken bezeichnet er, ohne Unterschied, den vorherrschenden Ideen seiner Zeit entsprechend, als "ein großes, ja fast eines der größten Mittel, dem Camerals und Commercienwesen seines Landes den benötigten Geist und Leben, wie auch eine ungemeine Beförderung der heilsamen Ordnung, welche in der Raufmannschaft nötig sein will, zu geben."

Das Berdienst Marpergers beschränkt sich im wesentlichen auf diese Zusammenstellung, die einen Überblick über das Bankwesen in seinen verschiedenen Verzweigungen gewährt, wie er bisher noch nicht existierte und viele Jahrzehnte lang zum zweitenmal nicht erreicht oder auch nur versucht werden sollte. Die Mühe, den Stoff etwas zu vergeistigen, hat der Versassen sich erspart. Niegends ist die Eigenart des einzelnen Banktypus scharf erfaßt, in ihre Wirksamkeit tieser eingedrungen, das Für und Wider, der Nutzen einerseits, die Gefahr des Mißbrauchs anderseits mit ruhiger Besonnenheit erörtert worden. Der privatwirtschaftliche Gesichtszpunkt sinanzieller Selbsterhaltung ist dem Versasser sogar nicht einmal aufgegangen. Wenn trothem die "Beschreibung der Banken" auf die Bankliteratur einen großen Einsluß geübt hat, so erklärt sich das daraus,

ftändige und unkritische Art geistlosen Zusammenstellens hat diese erste dem Bankwesen speziell gewidmete Veröffentlichung eine gewisse Bedeutung gewonnen. Während vor ihm deutsche Schriftsteller im wesentlichen von Banken nur als von Schöpfungen ihrer Phantasie sprachen und später besonders die Banken behandelten, die sie zufällig genauer kennen gelernt hatten, gibt Marpergers Kompilation einen Überblick über die versschiedenen Arten der Banken. Er bespricht die folgenden Banktypen:

Erstens die "Land-Bank oder öffentliche Landschaftskasse". Es ist das wohl im wesentlichen die Bank, für deren Gründung Becher eintrat. Sie soll "zur Bestreitung der Landsausgaben erstlich einländische Capitalia, vornehmlich aber Pupillen- und Wittwen-Gelder und dann auch, wann diese nicht zulänglich sind, noch ausländische Capitalia zu 5 % aufnehmen." Für sie sollen alle Landskände Garantie leisten. Als Hauptzweck wird bezeichnet, die Länder davor zu bewahren, "zu Wucherern und Juden oder schädlichen Lotterien ihre Zuslucht zu nehmen".

Zweitens die "Lehn-Bant". Für das ganze Land solle eine solche "GeneralLand-Lehn-Bant" Kapitalien vor allem auf Grundstücke vorschießen. Die "Particular-Stadt-Lehn-Bant" dagegen soll auch bewegliche Güter besleihen und zwar wird hier wieder unterschieden zwischen der großen kaufsmännischen Bank, die hauptsächlich "Commercien und Manusakturen savorisiren" soll, und der "kleinen Lombardischen, welche auch Mons Pietatis genannt wird", d. h. also dem kleinen Pfandleihgeschäft für Notdürftige. Die Mittel für die große kaufmännische Lehnbank sollen aufgebracht werden durch eine Girobank oder auch beschafft werden — wie wird nicht gesagt — von der "General-Land-Lehn-Bank" oder der "Land-Bank".

An britter und vierter Stelle werden Wechselbank und Girosbank aufgeführt. Jene soll "zur Conservation der guten Münts Sorten in einem Lande" dienen, der Kipperei und Wipperei steuern, den Umstausch von Geldsorten erleichtern. Die Giros oder Abs und Zuschreibs Bank soll die Zahlungen vor allem im Wechselverkehr vermitteln. Solche Girobank sei "am allernötigsten" (S. 373); sie ist die eigentliche Bank, während allen anderen Banken "das Denominativum, was es nämlich sür eine Art von Banco sei, gleich vorgesetzt" wird (S. 96) und hat "so großen Nuhen, daß solcher mit keiner Feder genugsam zu beschreiben" ist (S. 12). Handelt es sich bei diesen beiden Banken auch um die beiden verschiedenen Geschäfte einerseits des Geldwechsels und anderseits des Hinterlegungs und Umschreibegeschäfts, so sind doch die Grenzlinien zwischen den Aufgaben und Tätigkeitskreisen dieser beiden verschiedenen Banken unklar.

Fünftens Notenbanken oder "Billets oder Müntz-ZettelsBanken". Bon ihnen hat Marperger "nicht viel vorteilhaftes, weder für den einen noch den anderen Teil (ich meine für den Ausgeber und den Einnehmer solcher Müntz-Zettel) wahrnehmen können". Er meint, sie "zeigen den schlechten Handels und FinanciensStand eines Landes an", seien daher nur in äußersten desperaten Notfällen zulässig (S. 374) und wer solche "pernicieuse Projecte" befürwortet, ist ein "heilloser Andringer", dem nicht Gehör zu geden ist (S. 319). Wie diese Außerungen schon zeigen, hat Marperger von Zettelbanken nicht nur "keine guten Sentiments", sondern auch keine richtigen Vorstellungen. Hier läßt ihn sein Material nämlich im Stich. Obwohl die Bank von England deim Erscheinen seines Buches bereits 23 Jahre bestand, wird sie nicht erwähnt und anscheinend mit dem Exchequer verwechselt.

Endlich sechstens erwähnt Marperger auch "eine Art vermischter Banken" (S. 375) und spricht gelegentlich auch von "Financiern", deren Geschäft daraus hervorgeht, daß "viel geistliche und auch weltliche Standespersonen nicht wußten, wo sie mit ihrem Geld hinsollten und dannenhero vor ratsam und bequem befanden, selbiges solchen im Credit stehenden Financiern hinzugeben, welche es, wenn sie zumal der Kaufsmannschaft zugethan, rouliren lassen und ihnen alsdann jährlich ein geswisses an statt das Interesse davon abgeben können" (S. 10).

Diese Spezialisierung führt Marperger bei seinen weiteren Ersörterungen über das Bankwesen aber keineswegs durch. Die Banken bezeichnet er, ohne Unterschied, den vorherrschenden Jdeen seiner Zeit entsprechend, als "ein großes, ja fast eines der größten Mittel, dem Camerals und Commercienwesen seines Landes den benötigten Geist und Leben, wie auch eine ungemeine Beförderung der heilsamen Ordnung, welche in der Kaufmannschaft nötig sein will, zu geben."

Das Verdienst Marpergers beschränkt sich im wesentlichen auf diese Zusammenstellung, die einen Überblick über das Bankwesen in seinen verschiedenen Verzweigungen gewährt, wie er bisher noch nicht existierte und viele Jahrzehnte lang zum zweitenmal nicht erreicht ober auch nur versucht werden sollte. Die Mühe, den Stoff etwas zu vergeistigen, hat der Versassen sich erspart. Niegends ist die Eigenart des einzelnen Banktypus scharf ersast, in ihre Wirksamkeit tieser eingedrungen, das Für und Wider, der Nutzen einerseits, die Gesahr des Mißbrauchs anderseits mit ruhiger Vesonnenheit erörtert worden. Der privatwirtschaftliche Gesichtszpunkt sinanzieller Selbsterhaltung ist dem Versasser sogar nicht einmal aufgegangen. Wenn trothem die "Veschreibung der Banken" auf die Bankliteratur einen großen Einsluß geübt hat, so erklärt sich das daraus,

daß sie die einzige umfassende Materialsammkung darstellte und daß diese Literatur auch in der Zukunft sehr tief stand.

Nach einer Ausdehnung ins Breite und oft Phantastische war eine nüchterne Vertiefung in das einzelne und kritische Prüfung zunächst geboten. Eine solche Reaktion war um so natürlicher, als die Tatsachen den sanguinischen Hoffnungen der Projektenmacher vielkach keineswegs ent= sprachen. An Mißerfolgen sehlte es nicht und ganz besonders der Bank= schwindel des genialen Law im Jahre 1716 hatte viele den Banken gegenüber steptisch, ja ablehnend werden lassen. Martin Ehlers z. B. (Winke für gute Fürsten, Prinzenerzieher und Volksfreunde, Kiel 1787) will "den bloßen Vorschlag einer Zettelbank wegen der Gefahr des Miß= brauchs zu einem Staatsverbrechen machen" und noch Graf von Soben (Nationalökonomie, Wien 1815, Bd. II S. 578) kommt bei seinen gechichtlichen Betrachtungen zu dem Schluß, "es sei noch problematisch, ob die Erfindung der Leihbanken dem Nationalwohlstand im ganzen mehr genützt ober geschadet habe". Auch die einsetzende Reaktion gegen den die Staatsmacht überschätzenden Merkantilismus wirkte in derselben Richtung. Da die geplanten und gegründeten Banken bisher überwiegend Staatsanstalten gewesen waren, so erklären sich die Raufleute meist gegen Bankgründungen. Jedenfalls genügten nicht mehr die allgemeinen Erwägungen, sondern eine nüchtern-kritische Detailbetrachtung des Bankwesens war nötig. Sie war aber nur möglich auf Grund eigener Gre fahrung und Beobachtung. Solche Erfahrung konnte nicht ein Staats= beamter erwerben; sie war auch kaum in einem großen binnenländischen Staate, wie Preußen, zu gewinnen. Nur in einem kleinen Gemeinwesen mit vorherrschenden Handelsinteressen und entwickelter Banktätigkeit war das der Fall. Kein Platz war hierzu günstiger als Hamburg, wo die Hamburger Girobank seit 1619 als kräftigstes Bankunternehmen in allen deutschen Landen tätig war und wo so enge Beziehungen nach dem wirtschaftlich höchstentwickelten Lande, England, bestanden, in dem der bisher so völlig verkannte Typus der Notenbank zuerst lebenskräftig entwickelt worden war. So ist es nicht verwunderlich, daß dieser bedeutsame Fort= schritt in der deutschen Bankliteratur von Hamburg ausging; er knüpft an an den Namen von Johann Georg Büsch.

Während Marperger emsig, ohne viel Kritik, alles Gedruckte sammelte, dessen er über Banken habhaft werden konnte, rühmte Büsch sich in der Vorrede zu einer Darstellung der Handlung (I, S. 23), "daß er, um kein ähnliches Buch auszuschreiben, seit langer Zeit keins gelesen habe." Das Leben, der Hamburger Handel selbst ist es, was er studiert. Ganz natürlich traten so, im Gegensat zu seinen Vorgängern, insbesondere

ben Merkantilisten, die privatwirtschaftlichen und banktechnischen Gesichtspunkte in den Bordergrund; ebenso engt sich aber auch, im Gegensatzu Marperger, die Darstellung ein auf wenige Banktypen. Das ist in erster Linie die Bank an dem Ort, wo er als erster Direktor einer deutschen Handelsakademie wirkte, die Hamburger Bank, und sodann die wichtigste Bank des Landes, mit dem Hamburg im lebhastesten Handelsverkehr stand, die Londoner Bank. Beiden Instituten hat er Monographien gewidmet, die als Anhänge zu seiner Schrift über Banken und Münzwesen abgedruckt worden sind. Über die Hamburger Bank bringt er auf Grund genauer persönlicher Kenntnis die erste eindringende Studie; seine Abhandlung über die Bank von England, die "von der Einrichtung und dem Gewerbe einer Zettelbank eine allgemeine Borstellung" nur geben sollte, stützt sich auf die Darstellungen von Anderson und Stuart.

Für einen benkenden Autor ergab sich naturgemäß aus diesen beiden Schilderungen die weitere Aufgabe, Giro- und Notenbank miteinander zu vergleichen, die Geschäftsprinzipien für die eine wie für die andere zu entwickeln. Das tat Büsch in seiner genannten Hauptschrift über das Bankwesen, die zuerst 1772 erschien, dann nach dem Tode des Verfassers 1801 "in jeder Hinsicht sehr fehlerhaft", wie der Verleger sich ausdrückte, neu herausgegeben wurde und 1824 in "dritter verminderter und dadurch verbesserter Auflage" erschien. Was die Hamburger Bank, deren Giro- verkehr später vorbildlich für die Deutsche Reichsbank wurde, anlangt, so hat Büsch ihr Wesen und Wirken erschöpfend klargelegt und damit die breite und sichere Grundlage für die späteren Darstellungen von Soetbeer und v. Halle geschaffen. Über das Wesen der Notenbanken ist er nicht zur selben Klarheit und Sicherheit des Urteils durchgedrungen.

Das liegt zum Teil in den Verhältnissen: der Banktypus der Notensbank war in seiner Entwicklung noch nicht zu einem solchen Grade der Reise gelangt, wie das bei der Girobank der Fall war; auch bot hier sich nicht dieselbe Möglichkeit direkter persönlicher Informierung.

Trothem war mit Büsch ein gewaltiger Fortschritt in der deutschen Bankwissenschaft gemacht worden. Büsch sagt selbst von sich, er habe im Bankwesen, wenigstens in Deutschland, keinen Vorgänger gehabt. Das ist richtig insofern, als er zuerst das Bankwesen wissenschaftlich behandelt, allerdings mit Beschränkung auf die beiden Bankarten, die damals das öffentliche Interesse ausschließlich beschäftigten.

Auf Grund seiner kritischen Erwägungen kommt er auch zu einer nüchterneren Gesamstellungnahme den Banken gegenüber. Er sagt in seiner Abhandlung von den Banken (§ 33) richtig: "Man kann nicht anders, als das Vorurteil für töricht erklären, in welchem manche Bank

daß sie die einzige umfassende Materialsammlung darstellte und daß diese Literatur auch in der Zukunft sehr tief stand.

Nach einer Ausdehnung ins Breite und oft Phantaftische war eine nüchterne Vertiefung in das einzelne und kritische Prüfung zunächst ge-Eine solche Reaktion war um so natürlicher, als die Tatsachen den sanguinischen Hoffnungen der Projektenmacher vielfach keineswegs entsprachen. An Mißerfolgen fehlte es nicht und ganz besonders der Bank= schwindel des genialen Law im Jahre 1716 hatte viele den Banken gegenüber steptisch, ja ablehnend werden lassen. Martin Ehlers z. B. (Winke für gute Fürsten, Prinzenerzieher und Volksfreunde, Riel 1787) will "den bloßen Vorschlag einer Zettelbank wegen der Gefahr des Mißbrauchs zu einem Staatsverbrechen machen" und noch Graf von Soben (Nationalökonomie, Wien 1815, Bd. II S. 578) kommt bei seinen gechichtlichen Betrachtungen zu dem Schluß, "es sei noch problematisch, ob die Erfindung der Leihbanken dem Nationalwohlstand im ganzen mehr genütt oder geschadet habe". Auch die einsetzende Reaktion gegen den die Staatsmacht überschätzenden Merkantilismus wirkte in derselben Richtung. Da die geplanten und gegründeten Banken bisher überwiegend Staatsanstalten gewesen waren, so erklären sich die Kaufleute meist gegen Bankgründungen. Jedenfalls genügten nicht mehr die allgemeinen Erwägungen, sondern eine nüchtern-kritische Detailbetrachtung des Bankwesens war nötig. Sie war aber nur möglich auf Grund eigener Erfahrung und Beobachtung. Solche Erfahrung konnte nicht ein Staats= beamter erwerben; sie war auch kaum in einem großen binnenländischen Staate, wie Preußen, zu gewinnen. Nur in einem kleinen Gemeinwesen mit vorherrschenden Handelsinteressen und entwickelter Banktätigkeit war das der Fall. Rein Platz war hierzu günstiger als Hamburg, wo die Hamburger Girobank seit 1619 als kräftigstes Bankunternehmen in allen beutschen Landen tätig war und wo so enge Beziehungen nach dem wirtschaftlich höchstentwickelten Lande, England, bestanden, in dem der bisher so völlig verkannte Typus der Notenbank zuerst lebenskräftig entwickelt worden war. So ist es nicht verwunderlich, daß dieser bedeutsame Fort= schritt in der deutschen Bankliteratur von Hamburg ausging; er knüpft an an den Namen von Johann Georg Büsch.

Während Marperger emsig, ohne viel Kritik, alles Gedruckte sammelte, dessen er über Banken habhaft werden konnte, rühmte Büsch sich in der Vorrede zu einer Darstellung der Handlung (I, S. 23), "daß er, um kein ähnliches Buch auszuschreiben, seit langer Zeit keins gelesen habe." Das Leben, der Hamburger Handel selbst ist es, was er studiert. Ganz natürlich traten so, im Gegensatzu seinen Vorgängern, insbesondere

ben Merkantilisten, die privatwirtschaftlichen und banktechnischen Gesichtspunkte in den Vordergrund; ebenso engt sich aber auch, im Gegensatzu Marperger, die Darstellung ein auf wenige Banktypen. Das ist in erster Linie die Bank an dem Ort, wo er als erster Direktor einer deutschen Handelsakademie wirkte, die Hamburger Bank, und sodann die wichtigste Bank des Landes, mit dem Hamburg im lebhastesten Handelsverkehr stand, die Londoner Bank. Beiden Instituten hat er Monographien gewidmet, die als Anhänge zu seiner Schrift über Banken und Münzwesen abgedruckt worden sind. Über die Hamburger Bank bringt er auf Grund genauer persönlicher Kenntnis die erste eindringende Studie; seine Abshandlung über die Bank von England, die "von der Einrichtung und dem Gewerbe einer Zettelbank eine allgemeine Vorstellung" nur geben sollte, stütt sich auf die Darstellungen von Anderson und Stuart.

Für einen benkenden Autor ergab sich naturgemäß aus diesen beiden Schilberungen die weitere Aufgabe, Giro- und Notenbank miteinander zu vergleichen, die Geschäftsprinzipien für die eine wie für die andere zu entwickeln. Das tat Büsch in seiner genannten Hauptschrift über das Bankwesen, die zuerst 1772 erschien, dann nach dem Tode des Versassers 1801 "in jeder Hinsicht sehr fehlerhaft", wie der Verleger sich ausdrückte, neu herausgegeben wurde und 1824 in "dritter verminderter und dadurch verbesserter Auflage" erschien. Was die Hamburger Bank, deren Giro- verkehr später vorbildlich für die Deutsche Reichsbank wurde, anlangt, so hat Büsch ihr Wesen und Wirken erschöpfend klargelegt und damit die breite und sichere Grundlage für die späteren Darstellungen von Soetbeer und v. Halle geschaffen. Über das Wesen der Notenbanken ist er nicht zur selben Klarheit und Sicherheit des Urteils durchgedrungen.

Das liegt zum Teil in den Verhältnissen: der Banktypus der Notensbank war in seiner Entwicklung noch nicht zu einem solchen Grade der Reise gelangt, wie das bei der Girobank der Fall war; auch bot hier sich nicht dieselbe Möglichkeit direkter persönlicher Informierung.

Trothem war mit Büsch ein gewaltiger Fortschritt in der deutschen Bankwissenschaft gemacht worden. Büsch sagt selbst von sich, er habe im Bankwesen, wenigstens in Deutschland, keinen Vorgänger gehabt. Das ist richtig insofern, als er zuerst das Bankwesen wissenschaftlich behandelt, allerdings mit Beschränkung auf die beiden Bankarten, die damals das öffentliche Interesse ausschließlich beschäftigten.

Auf Grund seiner kritischen Erwägungen kommt er auch zu einer nüchterneren Gesamstellungnahme den Banken gegenüber. Er sagt in seiner Abhandlung von den Banken (§ 33) richtig: "Man kann nicht anders, als das Vorurteil für töricht erklären, in welchem manche Bank

angelegt ist, daß man dem Staate dadurch eine größere Handlung versichaffen wolle. Eine Bank, insonderheit eine Girobank, ist ein vorteils hastes Hilfsmittel und Erleichterung einer wirklich blühenden Handlung". Einige Jahre darauf preist er sogar jene Staaten glücklich, "welche der Lockung nicht gesolgt waren, von der Finanznot des Siebenjährigen Krieges sich mittels einer Bank zu erholen".

Während man in bezug auf Girobanken in der Praxis durch die Erfahrungen der Hamburger Bank und in der Theorie durch Büsch zu Klarheit gelangt war, war das noch keineswegs der Fall in bezug auf Noten banken. Klärungsbedürftig tritt deshalb zunächst dieses Problem in der Bankliteratur in den Vordergrund.

Buerst sieht man in der Notenbank nur ein Gegenstück zur Girosbank. Beide sind — wie Oberndorfer in seinem System der Nationalsökonomie (Landshut 1822, § 168) sich ausdrückt — "Geldinstitute, welche die baren Geldzahlungen erleichtern und die damit verbundenen Unsbequemlichkeiten ersparen sollen". Ja, solche Anstalten, "deren Zweck die Erleichterung des Zahlungsgeschäfts ist", sieht derselbe Versasser noch 1840 in seiner Theorie der Wirtschaftspolizei (S. 594) allein als Banken "im engeren Sinne" an; Hufeland hatte 1813 in seiner Grundlegung der Staatswirtschaftskunst (II, S. 110) alle anderen Anstalten als "unseigentliche Banken" bezeichnet.

Erwachsen aus Mißständen im Währungswesen, sollten auch die Banken nur bestimmt sein, diese Mißstände zu mildern. Dann war Sicherheit der wichtigste Gesichtspunkt. Wie man von einer Girobank verlangte, daß "der Barfonds stets vollständig vorhanden" sei und die Rosten durch die Erhebung eines "Parteigeldes" von den Girokunden gedeckt würden, so schien solche volle Deckung zunächst auch für Noten= banken erforderlich zu sein. Sah man doch den Hauptunterschied zwischen Giroanweisungen und Banknoten in der Person des Ausstellers: dort verfügt der Deponent, hier der Depositar über hinterlegte Beträge. geschmälertes Vorhandensein dieser Beträge ist daher nicht nur bei den Zahlungsaufträgen der Kunden einer Girobank, sondern auch bei den Zahlungsversprechen einer Notenbank Voraussetzung unbedingt sicheren Funktionierens. Diese Forderung voller Deckung bei der Notenausgabe murde gestärft durch die vielen traurigen Erfahrungen, die mit unvollständiger Deckung gemacht worden waren. Man betont sie, um die Bank vor allem daran zu hindern, ihr Kapital ganz oder teilweise dem Staat als Darlehen zu geben, wie es zum Schaden der Bankkunden anfangs so oft geschehen war.

Es war ein großer Fortschritt, als man anfing, eine Notenbank und

damit eine Bank überhaupt nicht mehr als ein Wohlfahrtsinstitut, sondern als ein Geschäftsunternehmen, nicht mehr als eine Anstalt, Gelder aufzubewahren, sondern Gelder zu nuten, aufzufassen.

Diese Auffassung ging natürlich aus von den praktischen Banken. Sie betrieben ihr Geschäft, wie ein jeder Kaufmann, um zu verdienen. Das Gewinninteresse war für ihr Tun und Lassen entscheidend; naturzgemäß bekämpsten sie alles, was den Gewinn in Frage stellen oder auch nur zu schmälern vermochte, alles überhaupt, was die Betätigung des Gewinnstrebens erschwerte.

Auffallend spät dringt diese kaufmännische Auffassung aus der Praxis in die Literatur über das Bankwesen. Sie tat es zuerst auf dem Umwege über England. Abam Smith stellte wie in seiner ganzen Lehre, so auch bei seiner Betrachtung des Bankwesens das auf Gewinn ausgehende Selbstinteresse in den Mittelpunkt. Seine Betrachtungsweise deckt sich demnach in weitgehendem Maße mit der des Praktikers. Sie gewinnt auch bald Boden in Deutschland und zwar gelangt sie zunächst nach dem= jenigen deutschen Gebiet, das infolge seiner Getreide= und Holzausfuhr die engsten Beziehungen mit England unterhielt. In Königsberg war es, wo in Jakob Wilhelm Kraus ein begeisterter Apostel des schottischen Meisters dem deutschen Volke erstand; er preist Abam Smiths Hauptwerk als das wichtigste, das seit dem Neuen Testament erschienen sei, und verkündet die neuen Lehren, oft in engster Anlehnung an das Original, in seinen Schriften und in seinen Vorlesungen. einer Zeit, die die schwere Aufgabe zu erfüllen hatte, in Preußen den Absolutismus in den Konstitutionalismus zu wandeln, fanden diese Lehren schnell Anklang; sie entsprachen der liberalen Strömung der Zeit und standen hoch über dem, was auf diesem Gebiet bisher in deutscher Sprache geleistet war. Daher gelangen sie auch zur Herrschaft in dem gründs lichsten und bis in die sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts als maß= gebend betrachteten Lehrbuch der Volkswirtschaftslehre, das Karl Heinrich Rau 1826 zu veröffentlichen begann. Aber so sehr auch Rau ber streng individualistischen Schule Abam Smiths sich anschloß, in seinem Abschnitt über das Bankwesen nahm er doch eine unbefriedigende Zwischenstellung ein. Er eignet sich die freiheitlichen Forderungen an, tritt aber noch nicht zu den bisher in Deutschland verbreiteten Lehren prinzipiell in scharfem Gegensatz.

Praxis und Theorie reichen sich dann gleichsam die Hände in Hüb ners umfassendem Werk "Die Banken" (1854). Hüb ner betont nachdrücklich den Erwerbscharakter der Banken; von anderen Handelsunternehmungen unterscheiden sie sich nur dadurch, daß ihre Ware

der Kredit sei; ihn suchten sie sich "so wohlseil wie möglich zu verschaffen durch Konzession, durch Attienkapital, durch Privilegien; ihn erkauften sie sich durch ihre Dienstleistung im Girogeschäfte, durch Herstellung von Banknoten, durch Zinsen auf Depositen und ihn verkauften sie in Gestalt von Vorschüssen auf Wechsel, Wertpapiere, Waren und Grundstlicke". Er fügt hinzu: "Würde dieser Handel in guter Ordnung betrieben, würden die Banken immer nur den Kredit verkaufen, welchen sie haben, so würde derselbe ebenso nützlich für das Publikum sein, als für die Bankunternehmer" (I, S. 28).

dem Buche Hübners, das überhaupt weniger eine Aber in systematisch wissenschaftliche Durcharbeitung, als vielmehr eine materialreiche Kompilation von einem internationalen Charakter, wie ihn nie vorher und nachher ein einzelner Schriftsteller zu erstreben gewagt hat, darstellt, findet sich diese Betrachtung der Bank als Handelsunternehmen nur gelegentlich. Erst Abolf Wagner behandelt in seiner Jugendschrift "Beiträge zur Lehre von den Banken" (1857) diesen Satz, "recht eigentlich als durchgreifendes Prinzip und als Grundlage des ganzen Baus, aller weiteren Schlußfolgerungen" (S. 213). Er bezeichnet es als ben "wichtigsten Grundsatz, mit dessen Anerkennung oder Verwerfung unser ganzes modernes Bankwesen steht oder fällt", daß die Banken "Handelsunternehmungen, Händler sind" (S. 30). Dadurch unterscheideten sich Banken von Instituten, wie Sparkassen und Leihhäusern. Die eigentlichen Banken seien "zunächst sich selbst Zweck", privatwirtschaftlich erstrebten sie nichts als Gewinn, und erst in zweiter Linie, wenn auch von einem höheren Gesichtspunkt aus, seien sie Mittel zur Erreichung gevolkswirtschaftlicher Zwecke. Auf dieser Grundlage Wagner, gerade im Gegensatz zu den angeführten früheren Ansichten, dazu, eine Girobank, wie die Hamburger, überhaupt als "keine Bank in unserem Sinne" zu bezeichnen, "weil sie nicht den Zweck hat, mit den ihr anvertrauten Kapitalien zu handeln und durch diese Operation daraus einen ihr selbst zufließenden Gewinn zu erzielen". Ms Gegenstand bes Handels bei den Banken bezeichnet Knies (Kredit II S. 236 ff.), indem er gegen Hübners Ausdruck "Handel mit Kredit" polemisiert, Kapitale und Forderungen.

Daß diese richtigere Erkenntnis der Banktätigkeit, die angebahnt wurde durch die Lehren von Adam Smith, um die Mitte des Jahrshunderts zum vollen Durchbruch kommt, ist in erster Linie der englischen Bank gesebung zu danken. Man könnte fast sagen: an der Kritik der Peelschen Bankakte von 1844 ist die deutsche Bankwissenschaft gesundet.

Dieses erste umfassende Bankgesetz, das überhaupt erlassen wurde, war bekanntlich aufgebaut auf der sogenannten Currencylehre. Diese hat die Quantitätstheorie, nach der die Menge der Umlaufsmittel ihren Wert und damit die Preise der Waren bestimmt, weiter augebahnt und praktisch zugespitzt. Im Anschluß an die allgemeinen Lehren Abam Smiths und insbesondere Ricardos über die Geldqualität der Banknote, aber auch wohl auf Grund der zufälligen Tatsache, daß England seit 1833 uneinlösbare Banknoten mit Zwangskurs hatte, stellte sie prinzipiell Banknoten dem Metallgelde gleich und lehrte, die Menge dieses gemischten Geldumlaufs bestimme die Preise und sei damit Hauptursache für Überspekulationen und Handelskrisen. Da man gleichzeitig annahm, die Bank könne willkürlich die Menge der umlaufenden Banknoten vergrößern oder verringern, so hielt man es für die wichtigste Aufgabe der Gesetzebung auf dem Gebiete des Bankwesens, dem Notenumlauf bestimmte Grenzen zu ziehen und zwar nach beiden Seiten, Maximal= grenzen nicht nur, sondern auch Minimalgrenzen. Das war die Haupt= aufgabe der Peelschen Bankakte.

Gegen diese Lehre, die insbesondere Lord Overstone vertrat, und gegen das auf sie aufgebaute Gesetz erhebt sich nun ein starker Wider= spruch. Zunächst in England. Männer wie Mill, dessen Grundsätze der politischen Okonomie Ad. Soetbeer 1852 in deutscher Übersetzung herausgab, Fullarton, J. Wilson, Gilbart traten gegen sie auf. Die wirksamste Widerlegung aber fand sie in Tookes History of prices, einem Buch, das 1859 von Asher in deutscher Übersetzung herausgegeben wurde und das Abolf Wagner in Rentssch, Handwörterbuch der Volkswirtschaftslehre 1870 (S. 91) als "Hauptwerk für alle Fragen des Geld-, Kredit- und Bankwesens" bezeichnet. Diese Currencylehre hatte aber auch Eingang in Deutschland gefunden. Nebenius hatte in seinem Buche über den öffentlichen Kredit (1820) überwiegend auf ihren Boben sich gestellt. Auch Knies kann im wesentlichen ihr zugezählt werben. Praktische Bedeutung gewann sie durch Männer wie Prince= Smith, Michaelis, Faucher, Alexander Meyer; in ihren Schriften, ihren Reben im preußischen Abgeordnetenhaus, z. B. im Jahre 1865, den unter ihrem Einfluß gefaßten Beschlüssen bes Deutschen Handels= tages (vor allem im Februar 1870) klingt sie immer wieder an. Wenn Abolf Wagner, gestützt auf die englischen Schriften als Erster in Deutschland in glänzender wissenschaftlicher Begründung die Peelsche Bankatte bekämpft, so bekämpft er zugleich die einflußreiche Gruppe der ge= nannten Politiker. Er weift ausführlich nach, daß die Currencytheorie, die den prinzipiellen Unterschied von Papiergeld und Banknote noch nicht

erkannt hatte, der Banknote im Kredit- und Zahlungswesen einen falschen Plat einräume. Die Banknote sei nicht Geld, sondern nur eine Anweisung auf Geld; sie sei normalerweise auch nicht uneinlösbar und mit Zwangskurs versehen und unterscheide sich gerade dadurch vom Papiergeld. Mit Fullarton führt er aus, Papiergeld werde in Zahlungen, Banknoten als Darlehn ausgegeben; dort erhalte die ausgebende Bank Quittungen, hier Forderungen; werden die Forderungen fällig, so fließen die ausgegebenen Noten zur Bank zurück; bei der Ausgabe von Papiergeld beständen daher keine Grenzen, wohl aber bei der Ausgabe von Banknoten; ihre Umlaufsziffer könne also auch nicht beliebig vergrößert ober verringert werden, sondern werde bestimmt durch den Bedarf; dem Gelde einschließ= lich Papiergeld und nicht den übrigen Kreditzahlungsmitteln ständen die Banknoten gegenüber; Gelb sei Wertmaß und Tauschmittel, die Banknote nur Tauschmittel und nicht Wertmaß, ganz ebenso wie Wechsel und Schecks. Durch diese Darlegungen, die Wagner vor allem niederlegt in seinem Buch "Die Geld- und Kredittheorie der Peelschen Bankakte" (Wien 1862), wird die Lehre vom Bankwesen in der deutschen Literatur eigentlich erst emanzipiert von den Geldtheorien, ihr ein selbständiger Plat außerhalb der Geldlehre angewiesen.

Da die theoretischen Grundlagen falsch waren, konnten auch die praktischen Konsequenzen nicht richtig sein. Das gilt ganz besonders von den Versuchen, den Umfang der Banknotenausgabe zu fixieren. Peelsche Bankakte tat das dadurch, daß sie für die nicht bar gedeckten Banknoten eine ganz bestimmte Ziffer festsete; solche direkte Kontingentierung befürworteten die Fortschrittspartei und der Deutsche Handelstag nach englischem Vorbild auch für Deutschland. Wenn sie nicht in unser Reichsbankgesetz aufgenommen wurde, so ist das zum großen Teil als ein Verdienst ber Schriften Abolf Wagners zu bezeichnen. Merbings war ber Sieg nicht vollständig; das "Prinzip der indirekten Kontingentierung" in unserem deutschen Banknotenwesen kann nur als ein Aberrest jener überwundenen Currencylehre betrachtet werden. Der Mißerfolg, den der Staat bei seinem ersten Versuche einer umfassenden Regelung des Bankwesens in der Peelschen Bankakte mit diesen den Umfang des Notenumlaufs beschränkenden Bestimmungen erzielte, hat mehr, als irgend etwas anderes, die einseitig individualistische Richtung in der deutschen Bankliteratur Es ist nicht verwunderlich, daß der deutsche Hauptkritiker der gestärkt. englischen Bankakte, Wagner, uns zunächst als überzeugter eifriger Anhänger der Bankfreiheit entgegentritt; die Freiheit der Banken von einschränkenden Eingriffen des Staates verteidigt er auch gegenüber den Forderungen der Fortschrittspartei.

Es ist so begreiflich, daß die Frage, wie der Staat sich zum Bankswesen und insbesondere Notenbankwesen stellen soll, in den Mittelpunkt der Erörterung rückt.

Anfangs war der Staat bei der Entwicklung der Notenbanken in weitgehendem Maße beteiligt. Als Mittel des Staatskredits waren sie zum Teil entstanden und dem Geiste des Merkantilismus entsprach weitzgehendste staatliche Regelung. Ja, sogar ein Schriftsteller, wie Büsch, der, wie kein anderer vor ihm, mit der Praxis des Bankwesens in engster Berührung stand, trat (§ 25) ein für den "weisen Plan", die Verbindung zwischen Staat und Bank so eng zu gestalten, daß der Regent alleiniger Eigentümer der Bank werde; er hält es noch für eine Hauptaufgabe der Notenbank, dem Staate Gelder zu leihen "auf die Sicherheit, die er dafür andieten kann", etwa gegen Verpfändung von Domänen oder Anweisung gewisser Staatseinkünste.

Die starke Reaktion, die sich gegen diese merkantilistische Praxis und Lehre weitgehendster Mitwirkung des Staates entwickelte, ging aus von der Tatsache, daß zahlreiche Staatsbanken zusammengebrochen waren. Da nur in kleinen Stadtrepubliken die Banken dauernd sich kräftig entwickelt hatten, war zeitweise die Ansicht sogar verbreitet, Banken paßten überhaupt nicht in monarchische Staaten: eine Republik habe nur ein Interesse, eine Monarchie aber ein doppeltes, ihr eigenes und das ihres Herrn. Man fürchtete in weiten Kreisen, daß die höchste Gewalt, wenn sie in unmittelbarer Verbindung mit der Bank stehe, die in dieser sich ansammelnden Gelder sich aneignen könne, indem sie "denjenigen, welche ihr Vermögen darin angelegt haben, nichts als die Ehre, daß sie sich Creditores des Staates nennen möchten, übrig lasse" (vgl. Poschinger, Bankwesen und Bankpolitik in Preußen, I, S. 26); v. Bielefeld hatte daher auch bereits 1760 in seinen "Institutions Politiques" geraten, der Landesherr solle den Bankfonds ansehen "comme un Trésor Sacré et inviolable" und die Bankverwaltung den besten Kaufleuten und Bankiers anvertrauen, seine Minister und Räte aber bavon ausschließen.

Solche Ansichten hatten dann eine gewaltige Stütze erhalten in Adam Smith. Indem er die Banken als kaufmännische Unternehmungen auffassen lehrte, trat er zugleich für die volle Freiheit ein, in der die schottischen Banken so gesund erblüht waren, ohne die Aus-wüchse, die staatliche Banken so oft zu Fall gebracht hatten.

Es ist natürlich, daß mit dem sich entwickelnden Wirtschaftsleben die private Bankwelt auf diesen Standpunkt des großen schottischen Begründers moderner Volkswirtschaftslehre, zum Teil bewußt, zum Teil

auch unbewußt sich stellte und unter der Flagge der Bank- und Notenssteiheit gegen jede staatliche Einmischung in ihren Geschäftsbetrieb socht. Aber auch allgemeine Gesichtspunkte sprachen zunächst für solche Freiheit. Solange es in erster Linie darauf ankam, daß Banken überhaupt gesgründet wurden, war ihre Entstehung möglichst zu erleichtern; das war um so mehr der Fall, je weniger der Staat in der Lage war, als Unternehmer im Bankwesen sich zu betätigen, was der Mangel erprobter Traditionen schon verbot; auch war eine Vereinheitlichung im Notensbankwesen unmöglich, solange noch Zerrissenheit in den Währungsverhältsnissen herrschte.

So ist es begreiflich, daß die Bankschriftsteller in einer Zeit, in der alles nach Freiheit sich sehnte, eintraten für Freiheit im Bankwesen. Hübner (S. 69) meint: wer die Noten einer Privatbank nimmt, "weiß daß ein solcher Bankier riskieren dars"; bei einer Staatsbank aber wolle die staatliche Autorität dem Publikum Unsehlbarkeit glauben machen. Er besürwortet darum auch für Staatsbanken die strengen Bardeckungsvorschriften früherer Zeiten: sie dürsten die für Noten empfangenen Gelder "nur höchst selten zu gewinnbringenden Geschäften verwenden". Anders dagegen freie private Banken. "Ihr Kredit," meint Hübner, "beruht auf der Geschicklichkeit und Ehrenhaftigkeit der Bankhalter und auf ihrem persönlichen Vermögen; sie können, wie jeder unabhängige Geschäftsmann, Ware verkaufen, welche sie nicht haben, langen Kredit geben, während sie nur kurzen empfangen haben; sie können mehr oder weniger vorsichtig dabei versahren." Das wisse jeder und daher könne es nicht schaden.

Die Argumentationen für die Bankfreiheit waren so erfolgreich, daß Wagner in seinem System der Zettelbankpolitik sagen konnte: "die Freiheit der Banken ohne Notenausgabe wird in der Theorie jett so allgemein als berechtigt zugegeben, daß wir sie hier als festen Ausgangs-punkt betrachten dürfen." Nur wegen der Notenbanken sehlte es noch an Übereinstimmung.

Bei ihnen handelte es sich in erster Linie um die Deckungsfrage. Anfangs wurde, wie für den Giroverkehr, so auch für die Notenausgabe volle Bardeckung gefordert. Auf diesem Standpunkt stand im wesent-lichen noch Hübner; er sindet sich sogar noch 1869 in der Schrift von Tellkampf, Die Prinzipien des Geld- und Bankwesens. Solange solche volle Bardeckung aller Noten noch gesordert wurde, gab es hier überhaupt noch kein Problem: Banknoten waren eigentlich gar nicht vor- handen, sondern nur Depositenscheine. Solchen Zwang zur vollen Bardeckung hat Wagner (Das neue Lotteriedarlehn und die Resorm der Nationalbank, 1860, S. 22) als das Todesurteil der Bank mit Recht bezeichnet; denn einen Gewinn kann eine Bank nur machen, wenn sie einen Teil der durch die Notenausgabe gewonnenen Barmittel nuzen darf. Schon aus der Lehre, daß die Banknoten hingegeben werden als Darzlehne und mit ihrer Fälligkeit regelmäßig zur Bank zurückströmen, konnte man den Schluß ziehen, daß das gestattet sein müsse. Aber erst die Ersahrung konnte ganz von der allzu vorsichtigen Forderung voller Barzbeckung emanzipieren; sie lehrte, daß Banknoten ebensowenig zur selben Zeit sämtlich zur Einlösung eingereicht, wie Depositengelder zurückgesordert werden. Man kannte also einen Teil der durch die Banknotenausgabe, wie durch das Depositengeschäft gewonnenen Gelder zinstragend anlegen und badurch wurde erst eine Bank im modernen Sinne ermöglicht.

Bei solcher Nutung der geliehenen Gelder ift die Zahlungsfähigkeit, also insbesondere auch die Einlösbarkeit der Noten sowohl vom zurück= behaltenen Barvorrat als auch von der Art der Anlegung der Gelber abhängig. Da die Forderung voller Bardectung den Ausgangspunkt bildete, so trat begreiflicher=, doch unberechtigterweise die Frage, wie groß die Barbectung sein müsse, in den Vordergrund. Die Antwort auf sie kann nur die Erfahrung geben und sie muß verschieden sein, je nach den besonderen tatsächlichen Verhältnissen des einzelnen Falles. gemeine Fixierung des Barfonds ift deshalb ausgeschlossen; höchstens um die gesetzliche Aufstellung einer Minimalforderung kann es sich handeln. So war, im einzelnen nicht völlig aufzuklären und theoretisch überhaupt nicht zu begründen, das sogenannte Prinzip der Drittel= oder auch der Viertelbeckung entstanden. Hübner bezeichnet diesen Sat, zumal in seiner Beschränkung auf die Banknotenausgabe, als eine "Absurdität"; er erkennt bereits, daß die dadurch vermeintlicherweise erreichte Sicherheit "rein illusorisch" ist, da ja "nicht allein der Betrag für die Noten, sondern auch der Betrag anderer stets fälliger Depositen jeden Augenblick aurückgefordert werden kann" (S. 61), eine Erkenntnis, die ohne Einfluß auf die Bankgesetzgebung des Deutschen Reiches geblieben ist. Bagner spricht sich theoretisch auch gegen gesetzliche Bardeckungsvorschriften aus, gibt seinen Ausführungen aber eine wichtige positive Wendung, indem er betont, daß, sobald volle Bardeckung aufgegeben ift, nicht mehr die Bardeckung, sondern die übrige Deckung die Hauptsache ift. Die Güte eines Banknotenwesens nach dem Barvorrat beurteilen, ift zwar — wie wir sahen — geschichtlich, vielleicht auch psychologisch begreiflich, doch falsch. Die Bardeckung, sobald sie nicht voll vorgesehen wird, ist nur ein Teil eines Systems. Sie isoliert betrachten, ist un= zulässig; im Rahmen des ganzen Deckungssystems muß sie gewürdigt Zeftgabe. Band I. VII

werden und da ist entscheidend für das Urteil, wie die nicht bar zurückgehaltenen Gelder angelegt sind; ihre leichte Realisierbarkeit ist wichtiger als der Barvorrat, was — wie Wagner damals schon beklagt — der irreführende Ausbruck "ungebeckte Noten" für nicht bar gedeckte Noten immer wieder verkennen läßt. Wenn aber nicht nur die teilweise Barbectung, sondern das ganze Dectungssystem ins Auge gefaßt wird, dann sieht man, daß die Furcht vor beliebiger Zuvielausgabe von Noten un= berechtigt ift, da es nötig ist, nicht nur für einen Bruchteil Metall, sondern auch für den Rest Wechsel zu beschaffen, wie sie nur das Wirtschaftsleben selbst hervorbringt. Diese Furcht, die so tief eingewirkt hat auf die Gesetzgebung, ist gerechtfertigt nur, soweit ein Zwang zur Annahme der Banknoten besteht und nicht nur von Bardeckung, sondern auch von "bankmäßiger" Deckung abgesehen wird. Diese vor allem von Wagner herausgearbeitete Erkenntnis von der Bedeutung der "bankmäßigen" Deckung ist nicht nur im Ausland, insbesondere in den Vereinigten Staaten, sondern auch bei uns im deutschen Inland noch oft zu vermissen.

Die Frage der "bankmäßigen" Deckung ist aber zum großen Teil eine Frage der Abgrenzung der Geschäfte der Notenbanken. volle Bardeckung verlangt wurde, mußte naturgemäß die Bank, um ihre Rosten zu decken und einen Gewinn zu erzielen, andere Geschäfte betreiben. So entstand anfangs das Bestreben, den Geschäftskreis möglichst auszudehnen; es werden z. B. die Geschäfte eines Pfandhauses, eines sogenannten Kreditvereins, von Assekuranzgescuschaften von der Noten ausgebenden Bank mit übernommen; und solche Ausdehnung war auch bei jederzeitiger voller Bardeckung aller Noten ohne sehr große Bedenken. Das wurde anders bei bloß teilweiser Bardeckung. Die Tendenz zur Ausdehnung mußte jett ins Gegenteil sich wandeln. Die einzelnen Bankgeschäfte waren fritisch nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit. sondern auch dem der leichten Realisierbarkeit genau gegeneinander ab= zuwägen; eine Einzeluntersuchung wurde damit nötig, wie man sie bisher gar nicht kannte, und aus dieser Einzeluntersuchung erwuchs die Erkenntnis des wichtigsten Grundsatzes aller modernen Banktätigkeit: die Aktivgeschäfte einer Bank muffen sich richten nach Art und Beschaffenheit ihrer Passingeschäfte.

Schon bei Hübner zeigt sich diese richtige Erkenntnis; er sagt z. B. S. 29: Man kann nicht den langen Kredit geben, wenn man nur den kurzen empfangen hat, ohne die große Gefahr zu laufen, den letzteren nicht zurückgeben zu können. Adolf Wagner aber ist es erst, der im Anschluß an die englische Literatur diese Erkenntnis in scharfer prinzipieller

Formulierung als den Hauptgrundsatz alles modernen Bankwesens nachsbrücklich in den Vordergrund rückt. Knies (Kredit, II, S. 239 ff.) hat dann diesen Satz scharssinnig im einzelnen durchgeführt, ihn dahin einsschränkend, daß "der Termin für die fälligen Zahlungsverbindlichkeiten der Bank nicht diesseits des Termins für die Realisierung entsprechender Forderungen falle".

Große Fortschritte hatte somit die deutsche Literatur über das Bankwesen und insbesondere das Notenbankwesen gemacht. Sie hatte eigentlich erft jetzt einen wissenschaftlichen Charakter in vollem Maße errungen. Aber die wichtigsten Eigenschaften des Notenbankwesens waren noch immer micht zur vollen Klarheit herausgearbeitet und das war bisher auch kaum möglich gewesen. Denn der Fortschritt in der Erkenntnis des Bankwesens war ja ausgegangen einerseits von der Einsicht in die Unter-Thiebe zwischen Banknoten und Geld und anderseits von der Auffaffung Der Banken als Handelsunternehmungen. Die Banknote war aus ihrer Seldherrlichkeit herabgeholt und den übrigen Kreditzahlungsmitteln schlicht mnd einfach zur Seite gestellt worden. Indem man sie aber mit Wechseln und Schecks dem Gelde gegenüberstellte, übersah man, wodurch sie vor Den übrigen Kreditzahlungsmitteln sich auszeichnete. "Der formelle Unter-Thied zwischen Noten und anderen Geldsurrogaten, namentlich Wechseln und Scheck, ist" — wie Wagner (Handwörterbuch von Rentzsch, S. 94) Tagt — "nicht von sehr großer Bedeutung." Als volkswirtschaftliche Aufgabe von ihnen allen betrachtete man ausschließlich, das Geld zu ersetzen. Solche Bargeldersparnis aber, meinte man im Anschluß z. B. an Macleod, könne die Depositenbank und das Schecksystem "in noch viel höherem Maße" herbeiführen, als die Notenbank und der Banknoten= umlauf. Ja, das Banknotenwesen bezeichnet derselbe Autor (a. a. D. S. 201) als "ein früheres und niedrigeres Stadium der Kreditwirtschafts= entwicklung, als die Depositenbank und der Scheck mit dem sich daran schließenden Kontokorrent=, Buchkredit= und Clearing-House-System". "Je mehr sich das Schecksystem ausbildet, desto überflüssiger wird selbst bie Banknote wieder. Hier wird in der Tat auf der höheren Stufe der Rreditwirtschaft die Banknote wieder durch die anderen Geldsurrogate, Wechsel, Schecks . . . aus ihrer Funktion als Umlaufsmittel und daher überhaupt befinitiv verdrängt, wie die Banknote früher die Münze verbrängt hat" (a. a. D. S. 149).

Man betrachtete also das Notenbankwesen mehr als eine Stufe in der Entwicklung, als daß man ihm dauernd eine besondere Stellung im Zahlungswesen einräumte. Eine solche konnte es jedoch beanspruchen und zwar vor allem aus zwei Gründen.

Auf den einen hat Knies besonders nachdrücklich aufmerksam gemacht. In seinem großen Werk über Geld und Kredit betont er verschiedentlich (I, S. 157, 205, 299 ff., II, S. 419 ff.), daß die ökonomische Intention bei der Herstellung der Banknote regelmäßig eine andere sei, als bei der Herstellung der übrigen Geldkreditpapiere. Als diesen anderen Zweck bezeichnet er, die Banknoten sollten "Repräsentanten gemünzter Geldforderungen" sein. Darum müsse "jede Spur eines Individuellen" in den Banknoten, im Gegensatz zu Schecks und Wechseln, die wegen individueller Geschäftszwecke und Veranlassungen ausgegeben werden, ferngehalten werden. Die Banknoten werden ebenso wie das Geld, aber ohne Geld zu sein, auf große Mengen gleich großer abgerundeter Beträge ausgestellt. Da bei ihnen auch nicht, wie beim Scheck, das Vorhandensein eines entsprechenden Guthabens festgestellt, noch, wie beim Wechsel, in jedem Fall eine besondere "Wertbestimmung" durch Diskontierung vorgenommen zu werden braucht, so erlangen die Banknoten dieselbe Bertretbarkeit wie Geld, und werden befähigt, nicht nur — wie Wechsel und Schecks — "dem freien Güteraustausch und den gewöhnlichen privaten Geschäften zwischen irgendwelchen Einzelpersonen" zu dienen, sondern "ganz allgemein zwischen den verschiedenen — auch der Bank ganz fern bleibenden — Personen und in den verschiedensten Verhältnissen an Zahlungs Statt verwendbar zu sein, wie das für kein anderes Geldkreditpapier annähernd möglich ist". Die Ausgabe solcher allgemeiner Geldkreditpapiere für die breitesten Schichten des Volkes, die ein Mittelding zwischen Geld und den anderen Kreditpapieren darstellten, erklärt Knies für "keine Aufgabe privatgeschäftlicher Industrie zur Erzielung von Unternehmereinkommen".

Bu diesem mehr äußerlichen Unterschied kam ein anderer von tieserer Bedeutung. Schon wenn man mit Fullarton lehrte, daß die Nachfrage die Menge der umlausenden Banknoten bestimme, war man zu einer Anssicht gelangt, die den aus der Currency-Theorie abgeleiteten Schlüssen, der Normalumlauf müsse fest reguliert werden, scharf entgegengesetzt war. Auch sagt Wagner bereits in seinen "Beiträgen" (S. 126): "Daher sehen wir den Notenumlauf periodisch auf- und abschwanken, indem das Mehrbedürsnis zeitweilig von den Banken befriedigt wird und die übersslüssigen Noten wieder an sie zurücksommen." Er sügt aber sehr charakteristisch hinzu, "Bewegungen und Bedürsnisse, welche im metallenen Geldwesen ebensogut vorhanden sein und zeitweilig aus den Hoards bestriedigt werden würden".

Die Erkenntnis, daß es die besondere volkswirtschaftliche Aufgabe der Banknoten ist, ein Zahlungswesen dem wechselnden Bedarf nach Zahlungsmitteln anzupassen, ihm Elastizität zu geben, klingt hier an. Zu

größerer Klarheit entwickelt sie Nasse. Auf Grund der englischen Bankenqueten führt er zunächst 1859 in seinem Aufsatz über das englische Bankwesen in der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft aus, wie die Bank von England in der schweren Krisis von 1857 in der Lage war, , jede Lücke auszufüllen, welche in einem auf Kredit gebauten Geldwesen durch teilweise Erschütterung des Vertrauens entsteht"; durch Metallgeld könne man nur sehr schwer und mit großen Verlusten bem plötzlich hervortretenden Bedürfnis abhelfen; das sei nur durch Noten möglich, die ein Zahlungsmittel von unbezweifeltem Kredit im Inland darstellen. Nasse erkennt diese besondere Aufgabe der Banknoten nicht nur für den Wechsel der Konjunkturen, sondern macht auch darauf aufmerksam (Preußische Bank, S. 71 Anm. 1), "wie Maximum und Minimum des Notenumlaufs fast immer in dieselben Jahreszeiten fallen". Somit erkennt er die besondere Hauptaufgabe der Banknoten, wenn er sie auch noch nicht deutlich formuliert. Nasse ift in seinen Darlegungen sogar so wirkungsvoll, daß Wagner, der anfangs stark gegen ihn polemisiert, dem Gewicht seiner Gründe sich schließlich nicht entziehen kann. Er bleibt zwar dabei, daß die Banknote allmählich an Bedeutung verliere, aber gibt zu, daß sie vorübergehend "in den Höhepunkten der Areditfrise", wieder zum Ersatze der andern Geldsurrogate besonders wichtig hervortrete; darum sei sie auch als "ein organisches Glied in der Rette der Zirkulationsmittel der Kreditwirtschaft" und die Notenbank als "eine organische Form in der Reihe der Kreditbanken" anzuerkennen (Syftem der Zettelbankpolitik, S. 6—8). Dieselbe Erkenntnis war klar und präzis bereits in der "Allgemeinen Zeitung" vom 28. Mai 1857 zum Ausdruck gekommen mit den Worten: "der Notenbetrag schmiegt sich ganz augenblicklich dem momentanen Bedarfe des Verkehrs steigend und fallend an, und eben durch diese Glastizität ist die Banknote ein organischer Teil eines stabilen Geld= und Wertsystems" (vgl. Abolf Weber, Die Geldqualität der Banknote, 1900 S. 38). Das heißt aber alles nichts anderes, als daß man zu erkennen begann, daß die Banknote allerdings, wie Scheck und Wechsel, kein wertmessendes Geld ist, aber doch für das Geldwesen eines Landes dauernd eine weit höhere Bedeutung hat als diese.

Damit ist aber auch gesagt, daß man in der Auffassung der Banken als Handelsunternehmungen, die als ein so fruchtbarer Fortschritt sich einst erwiesen hatte, in bezug auf Banknoten zunächst zu weit gegangen war. Der rein privatwirtschaftliche Gesichtspunkt verschleierte ihre volks-wirtschaftliche Bedeutung. Was Banknoten für das Geldwesen eines Landes bedeuten, erkannte man zum Teil nicht aus dem theoretischen Grunde, weil man im Denken ausging vom Unterschiede zwischen Bank-

note und Geld, zum Teil aber auch darum nicht, weil das Geldwesen in deutschen Landen noch so furchtbar rückständig war. Solange die münzpolitische Zerrissenheit in Deutschland herrschte, konnte in Preußen, zumal da sein Außenhandel noch so wenig entwickelt war, der volkswirtschaftliche Hauptberuf der Notenbanken, die Währung eines Landes aufrecht zu erhalten, kaum selbständig erkannt werden. Reinsprivatwirts schaftlich ist auch die Diskontpolitik, die durch Veränderungen des Diskontsates bestimmt, welcher Teil der Banknoten in Metall, welcher in Wechsel angelegt werden soll, nichts als ein Mittel, die Zahlungsfähigkeit der Bank zu bewahren. Auch die Erkenntnis der großen währungspolitischen Aufgabe der Notenbanken konnten wir vor der Einigung des deutschen Volkes und der Durchführung der Goldwährung nur aus dem früher entwickelten Ausland gewinnen. Nasse war es wieder an erster Stelle, der sie uns vermittelte. Er macht auf die Bedeutung der Notenbanken für die ausländische Edelmetallnachfrage aufmerksam und schildert, wie die Notenbanken, als Regulatoren des Geldmarkts, auf das allgemeine Wohl Rücksicht zu nehmen haben; und von diesen Gesichtspunkten aus tritt er 1866 in seiner Schrift über die Preußische Bank so nachdrücklich und wirkungsvoll für eine Ausdehnung des Geschäftsbetriebes der Preußischen Bank auf ganz Deutschland ein, daß ich diese ruhig abwägenden, klaren und umfassenden Ausführungen, trot ihrer Kürze, als das bis dahin Bedeutendste der deutschen Bankliteratur, bezeichnen möchte.

Hatte man aber die Notenbanken in ihrer volkswirtschaftlichen Aufgabe als Regulatoren des Geldmarkts erkannt, dann mußte auch die alte Streitfrage über das Verhältnis des Staates zu den Banken einer Revision unterzogen werden. Abolf Wagner war in seinen "Beiträgen" 1857 mit leidenschaftlichem Eifer für volle Bankfreiheit im Gegensatzum herrschenden System der privilegierten Banken eingetreten. Nasse führt aus, wie nur eine Ausschaltung der privaten Konkurrenz als entscheidender Faktor im Geschäftsbetrieb eine ausreichende Vorsorge für eine plötzliche Auslandsnachfrage nach Ebelmetall und auch eine genügende Rücksicht= nahme auf die Interessen der Gesamtheit im Inland gewährleistet, wie eine Diskontpolitik aber auch nur wirksam sein könne, wenn sie von einer zentralen Stelle ausgeht; Zentralisation erleichtere auch das so wichtige Rückströmen der Noten und halte in schlimmen Zeiten ihre Zahlungs= fähigkeit besser aufrecht, als es bei einer Bank lokalen Charakters oft möglich ist. Das alles lehre auch die Erfahrung. Denn die vielen amerikanischen Banken haben in fast jeder Schwierigkeit die Barzahlungen einstellen mussen, und wenn die vielgerühmten schottischen Banken davor bewahrt geblieben sind, so haben sie das dem Barvorrat, dem Kredit und

ber Diskontpolitik der Bank von England zu danken gehabt. privilegierten Notenbanken, die man als "eine nationale Angelegenheit" zu betrachten gewohnt geworden ist, haben die Feuerprobe schwerer Krisen Wer im internationalen Wettkampf der Völker nicht außgeschaltet werden will, muß ein solches zentrales Institut, das ausreichende Barfonds auch für Auslandsforderungen hält, sich schaffen. Das ift aber nur möglich durch Gewährung gewisser Vorrechte, die, je mehr eine Vorzugsstellung vor anderen Banken tatsächlich erlangt ist, um so mehr schwinden können. So kam man doch wieder zur Erkenntnis, daß Banken, die Noten ausgeben, zum Staate ein anderes Verhältnis einnehmen, als nur die übrigen Bankgeschäfte betreibenden Unternehmungen. Bei ihnen muß, wie Knies (Gelb und Credit I S. 304) sich ausbrückt, "bas Prinzip der interlokalen Konkurrenz verschiedenartiger Notenbanken allmählich gegen das Prinzip der filialen Verbreitung einer einzigen Auftalt darangegeben" werden. Zu diesem Schluß gelangte auch Abolf Bagner. Seine ersten Veröffentlichungen (Beiträge zu ber Lehre von den Banken, Leipzig 1857; Geld= und Kredittheorie der Peelschen Bank= akte, Wien 1862; Bankartikel im Handwörterbuch der Volkswirtschafts= lehre von Rengsch und im Staatswörterbuch von Bluntschli und Brater), in denen er unter starkem englischen Ginfluß die theoretischen Prinzipienfragen des Geld= und Bankwesens — in dieser umfassenden Art zum ersten Mal in der deutschen Literatur — behandelte, ließ er in feinem System der Zettelbankpolitik ein bankpolitisches Werk folgen. Hervorgegangen aus einem dem Badischen Handelsministerium erstatteten Gutachten über die Errichtung von Notenbanken, soll es "ganz vornehm= lich die Stellung des Staates zum Notenbankwesen, im Allgemeinen und im Einzelnen, erörtern und daher für die praktischen Zwecke der Gesetze arbeiten". Hier erklärt Wagner ben "Absolutismus ber Lösung" im Notenbankwesen für unhaltbar; Reformen müßten an das geschichtlich Gewordene anknüpfen; nur eine bedingte Entscheidung unter Berücksichtigung der besondern Verhältnisse sei möglich; sie könne aber im konkreten Fall ganz bestimmt sein. So kommt Wagner dazu, daß er, wenn er auch die Vorteile und Nachteile der Zentralisation und Dezentralisation als "relative, einigermaßen kompensierende" betrachtet, doch für die Zentralisation des deutschen Notenbankwesens eintritt und von einer Umgestaltung "von Grund aus nach einer doktrinären Schablone" Wie dieses "Handbuch des Zettelbankwesens und zum Teil des Bankwesens überhaupt" (S. XVI) den Abschluß langjähriger Bankstudien barftellt, so ist es auch noch heute die eindringendste und umfassendste Bearbeitung der Bankprobleme, die wir in der deutschen Literatur haben.

Wagner hat dadurch, zumal da er den Abschnitt über Bankwesen auch in den vier Auflagen von Schönbergs Handbuch der Politischen Okonomie bearbeitet hat, einen größeren Einfluß, als irgendein anderer deutscher Volkswirt auf die Lehren über Bankwesen an deutschen Universitäten ausgeübt.

So war das Problem der Notenbanken, das noch so klärungsbedürftig war zu Anfang des 19. Jahrhunderts, in langer Arbeit allmählich in der Hauptsache gelöst worden. Lange hat es Praktiker wie Theoretiker des Bankwesens beherrscht. Die Notenfabrikation betrachtete man — wie Hübner im Vorwort seines 1854 erschienenen Werkes klagt — als die vorzüglichste Eigentümlichkeit der Banken; in bezug auf sie gab man allgemein sich "Jusionen" hin. Die Regierungen suchten in ihr das Baubermittel "zur Hebung des Geldumlaufs" und damit des Volkswohl= standes und hofften zugleich, durch sie aus Finanznöten sich befreien zu Auch die Bankiers konnten in der ganzen ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Weiterentwicklung des Bankwesens in andern Formen als denen der Notenbank kaum sich vorstellen. Nur das "Privileg" der Notenemission, das ja auch den großen Vorzug hat, zinslose Darlehn den Banken zu gewähren, schien dauernde Rentabilität zu sichern. Gesuchen um Konzessionserteilung fehlte es dabei auch nicht; aber sie wurden in Preußen mit Rücksicht auf die Königliche Bank regelmäßig abgelehnt. Wie die Begründer den Credit Mobilier ohne das Recht der Notenausgabe sich nicht vorstellen konnten, so suchten auch die ersten deutschen Kreditbanken mit diesem Recht sich auszustatten.

Dieser Vorherrschaft der Notenbanken in der Praxis entsprach ihre Vorherrschaft in der Theorie. Lange sollte diese jene noch überdauern, die Lehre vom Bankwesen fast in der Behandlung von Notenbanken sich erschöpfen. Wie Wagner kaum Bedenken findet, sein System der Zettelbankpolitik als ein System des Bankwesens überhaupt zu bezeichnen, so behandelt Max Wirth in seinem 1870 erschienenen "Handbuch des Bankwesens" nach einer allgemeinen Ginleitung zunächst auf drei Seiten die Girobanken und sodann auf 477 Seiten die Notenbanken, wobei er allerdings noch mehr als Wagner manche Bemerkungen über andere Banken einstreut. Auch in Roschers National= ökonomie des Handels und Gewerbfleißes war das Verhältnis noch nicht viel anders. Selbst im Jahre 1890 gab der dänische Nationals ökonom Scharling seinem Buche, in dem er fast ausschließlich das Notenbankwesen behandelt, den allgemeinen Titel "Bankpolitik". Ja, die Identifizierung von Bank und Notenbank fand auch Eingang in die Reichsgesetzgebung, indem das Gesetz vom 14. März 1875, das nur das Notenbankwesen regelt, amtlich kurzweg als "Bankgeset," beseichnet wurde.

Das zeigt bereits, daß der Staat, von der Notenausgabe abgesehen, für das Bankwesen kein Recht der Regelung beanspruchte, sondern die so lebhaft geforderte Bankfreiheit anerkannte. Da suchen nun die führenden Männer des Kongresses deutscher Volkswirte und der Freihandelsschule mit der weitern Entwicklung des Bankwesens einzusetzen. Je mehr der Rampf für allgemeine Bankfreiheit als aussichtslos sich erweist, um so mehr will man der Freiheit sich erfreuen, die bereits vorhanden ist. Dem Notenmonopol will man nicht die Entwicklung des ganzen Bankwesens überlassen, sondern Banken ohne Notenausgabe, für die Beschränkungen nicht bestehen, ins Leben rufen. Dabei richtet sich der Blick wieder nach England. Hatte man aber bisher, unter dem Einfluß einerseits von Abam Smith, anderseits der englischen Bankgesetzgebung, die Bank von England und die schottischen Notenbanken in erster Linie ins Auge gefaßt, so wendet sich das Interesse jetzt den englischen Depositenbanken zu; gerade sie hatten seit den Zeiten der Peelschen Bankakte einen großen Aufschwung genommen. Dieselben Politiker, welche im Notenbankwesen für Befolgung des doch so vielfach anfechtbaren englischen Vorbildes eintraten, erhoben jetzt die Forderung, das Bankwesen musse — wie Michaelis in seinem Aufsatz "Noten und Depositen" in der Deutschen Vierteljahrsschrift 1865 sich ausdrückt — die "Periode der phantastischen Jugend, wo es, durch Substitution von Papier für Kapital, wie durch einen Zauberschlag, Verkehr, Wohlstand und Gedeihen schaffen möchte", verlassen und "durch Entwicklung des Depositenverkehrs in lokalisierten Banken in das Mannesalter eintreten". Auf der schmalen Kante des Notenmonopols könne das Bankwesen nicht zu immer umfassenderer Zätigkeit sich entwickeln, auf der Grundlage des Depositengeschäftes musse es solider aufgebaut werden. Dabei übersah man allerdings, daß die Banknotenausgabe zinslose Darlehn ben Banken verschafft, das Depositengeschäft aber nur entwickelt werden kann, wenn Depositenzinsen von der Bank gezahlt werden.

Diese Forderung, das Depositengeschäft besonders zu entwickeln, war nicht neu. Schon Gerhard Lüders hatte in seinem "Projekt einer neuen Leihes und Rehder-Banco" (Hamburg 1741) verlangt, "daß Niemand sein Geld — seien es auch nur zehn Thaler — bei sich unfruchtbar zu Hause lasse, sondern es in die Bank lege, um darüber im Falle des Beschürfnisses verfügen zu können" (Poschinger, Bankwesen und Bankpolitik I, S. 28). Vereinzelt war das auch nach ihm verlangt worden. Mit ganz anderem Nachdruck vertreten jett Michaelis, Princes

Smith, Faucher u. a. diese Forderung unter Hinweis auf England. Die in England herrschende Sitte, alle Barbestände innerhalb einer Bolks-wirtschaft in den Banken anzusammeln und — statt Barzahlungen — mittels Schecks über sie zu verfügen, müsse auch auf deutschem Boden einsgebürgert werden. Im Gegensatz zu dem Aredit der Notenbanken, den man geneigt sei, als eine Art von "Unterstützung der Handel- und Gewerbetreibenden" anzusehen, müsse mit dem Depositengeschäft "die wirtsschaftlich erziehende Bankmäßigkeit des Aredits" zugänglich gemacht und dadurch der Lohnkredit beseitigt werden: "Früher Waren gegen gestundete Bezahlung, jest Geld gegen gestundete Kückzahlung, womit sie Waren gegen sosorige Zahlung kaufen."

Wie so das Depositengeschäft "ein höchst wirksames Mittel wirtschaftlicher Erziehung für den Kunden" darstelle, so sei es auch berufen, den Bankbetried gesunden zu lassen. Denn es sei eine Eigentümlichkeit der künstlichen Entwicklung des kontinentalen Bankwesens, daß die Banken "mit dem Kreditgeben anfangen und erst später lernen sollen, Kredit zu nehmen". Die Notenausgabe sei zwar eine Form des Kreditnehmens, aber burch das Monopol werde sie dieses Charakters so gut wie völlig entkleibet. Das Kreditnehmen muffe durch das Depositengeschäft erst voll entwickelt werden. "Denn wo soll" — ruft Prince-Smith in seinem Aufsat über Geld und Banken in der Deutschen Vierteljahrsschrift 1865 aus — "Hilfe für diejenigen, welche flüssiges Kapital brauchen und noch nicht haben, herkommen, anders als von denen, welche es schon haben und noch nicht brauchen? Die Banken haben die Aufgabe, zwischen beiden zu vermitteln." "Die Höhe der Depositensumme ist der Maßstab für die Höhe der Bankentwicklung." Das Bankwesen in Preußen liege noch in den Windeln; entwickeln lasse es sich nur durch Pflege des Depositens verkehrs. So ist die Forderung freier Depositenbanken nach englischem Vorbild zuerst entstanden. Oft ist sie seitdem bis in die Gegenwart hinein wiederholt worden. Richtet sie sich heute aber gegen die großen Areditbanken und könnte sie als eine konservative Forderung bezeichnet werden, so entstand sie als freihändlerische Forderung im scharfen Gegensatz zu den privilegierten Notenbanken.

Diese Forderung ist nicht erfüllt worden. Denn während man die englischen Bankverhältnisse studierte, hatte fast unbemerkt auf deutschem Boden eine große Wandlung im Bankwesen sich vollzogen. Zu der von der Theorie ausgehenden Reaktion gegen die Vorherrschaft der Noten-banken hatte sich eine zweite in der Praxis gesellt. Sie hatte eingesetzt um die Mitte des 19. Jahrhunderts.

Bis dahin waren im deutschen Bankwesen neben den Notenbanken

gekennzeichnete Eigenart sehr spät erkannt, sondern überhaupt von ihrer Existenz sehr wenig Notiz genommen worden. Anfangs fehlte es allerdings nicht an Beachtung. Das Bremer Handelsblatt widmete den neuen Banken eine Reihe von Artikeln, die zwar nicht ohne Sachkenntnis waren, aber doch zu weit gingen, wenn sie die neuen Gründungen beispielsweise als "Stützen für das Genie" und "natürlichen Schutz gegen Schwindel-Auch in der Deutschen Vierteljahrsschrift erschien projekte" priesen. 1856 ein Artikel über die modernen Kreditbanken. Dann aber wird es Gewiß auch in der Praxis traten sie zunächst noch bescheiden zurück. Max Wirth zählt 1870 in seinem "Handbuch des Bankwesens" nur elf deutsche Banken ohne Notenausgabe auf, die 1866 ein eingezahltes Kapital von nur 32 110 000 Talern hatten, während 29 deutsche Notenbanken mit einem eingezahlten Kapital von rund 81,3 Millionen Talern Aber in der deutschen Literatur über Bankwesen vorhanden waren. spielten sie doch noch eine sehr viel unbedeutendere Rolle, als in der Praxis und das wurde auch nicht anders, als im Anschluß an das neue Reichsgesetz vom 11. Juni 1870 über Kommanditgesellschaften auf Aktien und Aktiengesellschaften ihr starker Aufschwung insbesondere mit der Gründung der Deutschen Bank und der Dresdner Bank einsetzte. Abolf Weber hat nicht unrecht, wenn er in seinem Buche "Depositen= und Spekulationsbanken" (1902) sagt, es gebe auf dem weiten Gebiet ber deutschen Volkswirtschaft kaum einen Gegenstand, der von der sozial= ökonomischen Literatur so stiefmütterlich behandelt wurde, wie diese Banken. Bezeichnend ist, daß Adolf Wagner auch noch in der 1896 erschienenen vierten Auflage des Schönbergschen Handbuchs der Politischen Okonomie in seiner umfassenden Bearbeitung "Der Kredit und das Bankwesen" von 138 Seiten nur eine dieser heute wichtigsten Art unserer deutschen Banken gewidmet hat.

Dem Mangel eindringlicher Behandlung entsprach ein Mangel an Verständnis, der Kürze die Schärfe des Urteils. Während Mevissen, der — wie seine Biographie von Joseph Hansen (Berlin 1906) uns gezeigt hat — wohl den entscheidenden Einfluß auf die gesunde Auszgestaltung dieses neuen Banktypus ausgesibt hat, bald in seinen Ansichten über Ausgabe und Tätigkeit der Banken in scharfen Gegensatzu den Brüdern Pereire geriet, ist das Urteil über die deutschen Kreditbanken, die auch meist, so von Roscher und Wagner, kurzer Hand Credit Mobiliers genannt werden, viel weniger durch die tatsächliche Entwicklung in Deutschland, als durch Plan und Tätigkeit des 1867 zusammenzgebrochenen Pariser Credit Mobilier, über den Ancard 1867 ein umfangzreiches, doch, wie Plenge (Gründung und Geschichte des Credit

Mobilier, 1903) gezeigt hat, keineswegs unparteiisches Buch veröffentlicht bestimmt worden. Nur das erklärte es, daß die Ansicht solange Halten konnte, Hauptzweck dieser neuen Anstalten sei eine engere Verbiredrung nicht etwa mit der Industrie, sondern mit der Spekulation. Kam hinzu, daß Tooke und Newmarch, die von allen englischen Stiftstellern den größten Einfluß auf die deutsche Bankliteratur ausgent haben, sich gegen die neuen Anstalten, in denen sie nur eine starke Aberung an "Lawism" erblickten, ausgesprochen haben (Wagner, Beiträge S. 221). So siel das Urteil sehr scharf aus. Roscher bricht fie den Stab in seiner Nationalökonomik des Handels und Gewerbsei Bes, auch noch in der von Stieda besorgten 7. Auflage (1899) mit Worten: "Es war ein Hauptfehler der sogenannten Credit Mobilier, DOB sie, noch dazu in der bedenklichen Form der Aktiengesellschaft, die Berbindung zwischen Bankgeschäft und Spekulation noch steigern wollten." Schäffle spricht in seinem Kapitalismus und Sozialismus (1870, 2. Aust. 1878) von dem "durchaus wucherischen und destruktiven Betriebe" dieser neuen Anstalten, die eigentlich gar keine Kreditanstalten, sondern "Allerlei-Enterprisen" seien. Wagner verdammt sie vor allem, weil eine Verbindung des kurzfristigen Depositengeschäfts mit dem langfristigen und risikoreichen Gründungsgeschäft mit dem von ihm zuerst in der deutschen Literatur nachdrücklich betonten Hauptgrundsatz aller Banktätigkeit nicht in Einklang steht. Er erwähnt 1870 in seinem Artikel über Kreditanstalten in dem Handwörterbuch der Volkswirtschaft von Rentsch die Diskontogesellschaft und Darmstädter Bank nur als "unglückliche Nachahmungen des Pariser Credit Mobilier" und bekennt sich noch im Jahre 1901 in einem Aufsatz in der Deutschen Monatsschrift, in dem er unter dem Titel "Bankbrüche und Bankkontrollen" vor allem den Busammenbruch der Leipziger Bank behandelte, zur selben Ansicht, indem er schreibt: "Der Doktrinär", der Stubengelehrte, der graue Theoretiker" hat doch gegenüber dem "Realisten" und "grünen Praktiker" wieder einmal recht behalten."

Sesonderheit er in ihrem außerordentlich großen vielseitigen Geschäftsbetrieb erblickt. "Gewiß kann" — meint er 1879 in seinem Hauptwerk "Der Aredit" (II, S. 415 f.) — "gerade diese Mannigsaltigkeit der Beranlagungen und Beteiligungen wie ein Kraftelement zur Versicherung gegen außerordentliche Einbußen und zur Sicherung der zurzeit durchschnittlichen Vergütung sür Kapitalnutzungen wirken . . . Anderseits verstärkt gerade die Vervielfältigung der Beteiligungen das Maß des Abenteuerlichen."

Bu diesem im wesentlichen banktechnischen Grund, der gegen ben neuen Banktypus mit solcher Beharrlichkeit ins Treffen geführt wurde, gesellte sich wenigstens zeitweise ein anderer allgemeinen Charakters. Das neue Aftiengesetz von 1870 hatte eine große Opposition hervorgerufen. Man hatte es vielfach für die Krisis von 1873 verantwortlich gemacht. Diese Abneigung gegen Aftiengesellschaften übertrug sich auf die neuen Banken in doppelter Form. Erstens hielt man es für bedenklich, daß sie selbst in dieser unpersönlichen Organisationsform hervortraten; eine Aktiengesellschaft dürfe so risikoreiche Geschäfte nicht betreiben, "zu deren vorsichtiger Führung den Privatbankier nur der wohlbewußte Einsatz seines ganzen Vermögens, seines Rufes, seines eigenen und seiner Familie Glück befähigt" (Wagner im Handwörterbuch von Rentssch S. 203). Nicht minder aber hatte man an den neuen Banken auszusetzen, daß sie die Aftiengesellschaft als Form der wirtschaftlichen Unternehmungen stark begünstige; "ihre Tendenz, alles in Aktiengesellschaften zu verwandeln" sagt 1890 selbst noch Sattler in seiner Schrift über Effektenbanken (S. 128) — "macht ihr Bestreben, die Bevormundung des Rapitalisten in der Verwendung seiner Kapitalien immer weiter auszudehnen, erst recht gefährlich. Auch führt die Schaffung immer neuer Effekten zu einer Mobilisierung des gesamten Besitzes, welche gar zu leicht und gar zu oft in eine ewige Mobilität, in einen ewigen Besitzwechsel ausartet, was nicht nur unnütz, sondern direkt schädlich ist."

Knies (Kredit II S. 409) legte dabei den Finger auf die bedenkslichste Stelle, wenn er ausführte, das von der Bank erstrebte Ziel hänge "von der Begründung nicht einer jedenfalls guten Unternehmung, sondern einer Unternehmung mit einem zeitweilig, momentan guten oder auch nur scheindar guten Stande ab". "Ja, dieser Gründer" — fügte er hinzu — "wird eine Unternehmung, welche bald, wenn auch nur vorüberzgehend, einen recht günstigen Eindruck macht, einer anderen vorziehen, welche im Laufe längerer Zeit allmählich und sicher ihre Vorteile entsalten wird. Da also die Tätigkeit und das Interesse des Credit mobilier nicht in dem Betrieb und der andauernden Erhaltung, sondern nur in der Begründung und deshalb auch in möglichst häusiger, vervielsältigter Begründung von Aktiengesellschaften belegen ist, so tritt hier eine Kraft in Tätigkeit, welche mit übermäßiger, wucherischer Fruchtbarkeit Großbetriebe in Form von Aktiengesellschaften hervorbringt."

Aus diesen Gründen war in der volkswirtschaftlichen Literatur eine weitgehende Gegnerschaft gegen die neuen Kreditbanken vorhanden. Allerdings hatte Knieß (a. D. S. 416) besonders darauf hingewiesen, daß die Persönlichkeit der Leiter für diese Banken in ganz anderer Weise entscheidend sei, als für andere; zweifellos seien "ftärkste Unterschiede je nach der speziellen Haltung der einzelnen möglich und vorfindlich". Auch hatte er (a. a. D. II S. 253) den "Händlerbanken", die mit fremdem Rapital handeln, "Gläubigerbanken" gegenübergestellt, die Ausleihungen eigenen Rapitals vornehmen und also Kreditgeschäfte nur mit Schuldnern abschließen. Schon Knies war von diesem Gedanken aus der Ansicht englischer Praktiker entgegengetreten, "welche nur die mit fremdem Kapital arbeitenden Banken als eigentliche Banken gelten lassen wollen"; und benselben Gebanken hat später Abolf Weber in seinem interessanten Buch "Depositenbanken und Spekulationsbanken" (1902) dahin variiert, es sei für das Depositengeschäft der Joint stock banks in England ausschließlich das Verhältnis von Aftiva und Passiva entscheidend, es komme bagegen bei unseren großen Kreditbanken mindestens ebenso sehr das Verhältnis von den Depositen und den eigenen Garantiemitteln der Bank in Betracht. So stark war noch 1890 die Opposition, daß Sattler besonders darlegen zu müssen glaubte, daß man angesichts der Gesamt= entwicklung der deutschen "Effektenbanken" von 1852—1889 "die Lebensfähigkeit derfelben nicht wohl bestreiten" könne; und er hatte augenscheinlich das Bewußtsein, einen sehr kühnen Satz auszusprechen, als er ihnen "nicht die bloße Lebensfähigkeit, sondern sogar eine starke Lebenskraft" zuerkannte, obwohl er nicht im "reinen Bankgeschäft", sondern im Effektenhandel den Hauptgrund ihrer Erfolge erblickte. Trothdem stellt Sattlers Schrift in gewisser Hinsicht einen Abschluß der bisherigen Entwicklung dar, indem sie den Nachweis zu erbringen sucht, daß diese neuen "Effektenbanken" neben den Geld= und Kreditbanken eine dritte Rategorie darftellen, deren Besonderheit darin bestehe, daß sie Handel in Effetten treiben. Das ist so charakteristisch, weil die ganze bisherige Betrachtungsweise am Banktypus haftet: Girobanken, Notenbanken, Depositenbanken, Effektenbanken stellt man einander gegenüber. Diese alte Betrachtungsweise, die zum Teil geschichtlich zu erklären, zum Teil auf das vielbewunderte Vorbild des dezentralisierten englischen Bankwesens zurückzuführen ift, mußte aber scheitern an der Vielseitigkeit der neuen Banken. Aus einem einheitlichen Gesichtspunkt ließen sie sich nicht erklären und beurteilen; an der Stelle der Betrachtung der Bankarten mußte die der einzelnen Bankgeschäfte treten und über ihre Handhabung ist ein Urteil nur möglich, wenn man die ganze Organisation der Banken mit in Betracht zieht.

Schon bisher hatte es an Spezialarbeiten auf dem Gebiete des Banks wesens nicht gesehlt. Aber sie waren weniger von wirtschaftlichen als von rechtlichen Gesichtspunkten ausgegangen. Sie behandelten daher regels

Βji

**5**1

1

ュ

mäßig auch nicht Bankgeschäfte, sondern Rechtsinstitute. Zunächst man bestrebt, die geltenden Rechtssätze darzustellen, doch sucht man bernst seit Ende des 18. Jahrhunderts auch die Entwicklung des Rechts il zulegen, was seinen bisherigen Höhepunkt in Goldschmidts Universumgeschickte des Handelsrechts sindet. Die älteste und reichste Literat dieser Art ist über den Wechsel vorhanden, doch sagt sie wenig über modernen wirtschaftlichen Verwendungsarten des Wechsels; mehr rasch sie schon die durch Richard Roch und Georg Cohn Ende der siedzige Jahre des vorigen Jahrhunderts begonnene Diskussion über das Scheckwesen, da sie ja weniger mit einem bestehenden, als mit einem zuschaffenden Recht sich beschäftigt, in den Bereich der Wirtschaftslehrene hinein. Wechsel und Scheck erobern sich bald einen Platz neben der Banknote, aber doch mehr äußerlich als juristische Konstruktionen, weniger als lebensvoll erfaste Gebilde des Wirtschaftslebens.

Eine eingehende wirtschaftliche Behandlung der einzelnen Bankgeschäfte läßt lange auf sich warten. Bankpraktiker sind es, die den ersten Versuch dazu machen. Hübner widmet den Hauptteil seines ersten systematischen Abschnittes einer Einzelbetrachtung der zwölf wichtigsten Bankgeschäfte, ohne durch seine Sammlung von geschichtlichen, rechtlichen, technischen und volkswirtschaftlichen Einzelheiten wirkliche Klärung zu Ahnlich sind es später "Banktechniker", welche, wenigstens verschaffen. äußerlich, in die immer fühlbarer werdende Lücke einzutreten suchen. Ans scheinend der erste und recht mangelhafte Versuch dieser Art ist das sich vielfach außerordentlich eng an Courcelle-Seneuil anlehnende Buch von Wenzelburger "Das Bankwesen, seine Theorie und Praxis" (1866). Ühnliche, praktische Ziele erstrebende Veröffentlichungen, die im Gegensatz zur eigentlich wissenschaftlichen Literatur das Banknotengeschäft aus ihren Betrachtungen ganz ausschalten, folgten in nicht geringer Zahl. Unter ihnen stehen heute voran, die übrige Bankliteratur nicht nur popularisierend sondern ergänzend: Leitner, Das Bankgeschäft und feine Technif (1903) und Buchwald, Die Technif des Bankbetriebes (1904). In diesem Zusammenhang verdient lobend auch hervorgehoben zu werden der erste allgemeine Teil von Salings Börsenpapieren, der ein wertvolles "Handbuch für Bankiers, Juristen und Kapitalisten" bietet, in dem die Börsen allerdings im Mittelpunkt der Darstellung stehen, aber auch die Banken sehr vielfach berührt werden.

Wissenschaftlich wirklich befriedigende Klärung konnte nur langsam erreicht werden. Weitgehende Arbeitsteilung ist dazu erforderlich. Denn will man ein einzelnes Bankgeschäft in seiner Eigenart und Bedeutung für die Volkswirtschaft voll erfassen, so muß man es nicht nur bei der

einen oder andern Bankart behandeln, sondern es "durch die ganze Volkswirtschaft in seiner Gesamtheit verfolgen" und unter leitenden wirtschaft= Lichen Gesichtspunkten auch in seiner technischen und juristischen Gigenart Klarlegen. Dazu gab es bis vor kurzem kaum mehr als Vorarbeiten. Als solche wertvolle Vorarbeiten sind z. B. für eine Darstellung des Emissionsgeschäfts die Schrift von Lotz, Die Technik des deutschen Emissionsgeschäfts (1890) und die schon angeführte überwiegend juristische Arbeit von Sattler, Die Effektenbanken (1890), für eine Darstellung bes Distontgeschäfts das Buch von Landmann, Syftem der Distontpolitik (1902), für eine Darstellung des Giro- und Scheckverkehrs das Buch von Rauchberg, Der Clearing= und Giro-Verkehr (1886) an= ausehen. Einzelne der neuesten Arbeiten, zu denen die Anregung mehr= fach Spiethoff zu danken ist, gehen aber über diesen vorbereitenden Charafter hinaus. Die geschlossenste und umfassendste Bearbeitung eines einzelnen Bankgeschäftes hat Prion in seinem Buch, Das deutsche Bechseldiskontgeschäft (Heft 127 der Staats- und sozialwissenschaftlichen Forschungen von Schmoller und Sering, 1907) geliefert. Ein noch wichtigeres und schwierigeres Thema hat Jeibels mit Scharfstinn und Geschick in seinem zwar noch nicht abschließenden, aber vielfältig flärenden und anregenden Buch, Das Verhältnis der deutschen Groß= banken zur Industrie (Heft 112 derselben Forschungen, 1905) behandelt. Ahnliche Ziele verfolgt auch Buff in seinen beiden Schriften: "Das Kontokorrentgeschäft im deutschen Bankgewerbe" (1904) und "Der gegen= wärtige Stand und die Zukunft des Scheckverkehrs in Deutschland" (1907). Bon diesen neuesten Spezialstudien abgesehen, geben den besten Überblick über unsere wissenschaftliche Kenntnis von den einzelnen Bankgeschäften die durch Klarheit und Weitblick ausgezeichneten Artikel von Georg Schanz im Wörterbuch der Volkswirtschaftslehre, und kein Lehrbuch enthält in gleichem Maße eine alle Bankarten berücksichtigende Zusammenfaffung unseres gesamten Wissens vom Bankwesen, wie Schmollers Grundriß der allgemeinen Volkswirtschaftslehre (II, S. 216—258).

Der systematischen Behandlung der einzelnen Bankgeschäfte hat eine geschichtliche Erforschung des modernen Bankwesens sich anzuschließen. Der Blick war bisher so beharrlich auf England gerichtet gewesen, daß man der Bankentwicklung auf dem europäischen Kontinent nicht genug Beachtung geschenkt hatte. Wie überall, war aber auch hier die Gegenswart nur zu verstehen, wenn man sie als ein Ergebnis der Vergangenheit auffaßte. Es war also einmal allgemein nötig, die wirtschaftsgeschichtliche Forschung auf das Gebiet des Gelds und Kreditwesens auszudehnen. Das war bisher in auffallendem Maße unterlassen worden. Wenn Bestgade. Band I.

irgendwo die klassische Theorie ihre Vorherrschaft behauptete, so war das der Fall auf dem Gebiet des Geld= und Kreditwesens. Hier erschien auch geschichtliche Forschung wenig ergiebig, weil man annahm, daß in Deutschland die neuere Entwicklung des Kreditwesens mit der älteren nur in loser Verbindung stehe und in der Hauptsache eine Nachahmung des Auslandes darstelle. Auch war es nicht jedermanns Sache, in alten Geschäftsbüchern sich zurechtzusinden. Charakteristischerweise setzen die Studien dort vor allem ein, wo Staat und Bankwesen sich berühren. Das öffentliche Anleihewesen ist es, das im Vordergrund steht. Emissionsgeschäft, das, soweit die Gegenwart anlangt, besonders ver= nachlässigt worden ist, ist hier in bevorzugtem Maße erforscht worden. Die zahlreichen Darstellungen des öffentlichen Kredits einzelner deutscher Städte im Mittelalter, wie Frankfurts (Bücher), Breslaus (Beyer), Dortmunds (Rübel), Kölns (Knipping), Hilbesheims (Huber), hat Ruske in seinem Buch: Das Schuldenwesen der deutschen Städte im Mittel= alter (1904) trefflich zusammengefaßt; er zeigt in ihm, wie der städtische Rredit des Mittelalters "an der Schöpfung moderner freditwirtschaftlicher Institutionen einen ganz hervorragenden Anteil genommen" hat (S. 90). Was Ruske für den mittelalterlichen Kredit der Städte geleistet hat, erstrebte schon vor ihm Rostanecki für den territorialen öffentlichen Rredit in seinem Buch: Der öffentliche Kredit im Mittelalter (Staats- und sozial= wissenschaftliche Forschungen von Schmoller, Bd. IX, Heft 1, 1889), in dem er allerdings etwas einseitig die juristische Technik des mittelalter= lichen Kreditverkehrs berücksichtigt hat. Auch Sievekings umfassendes Werk über das Genueser Finanzwesen (Bd. I 1898, Bd. II 1899), in dem das Staatsschuldenwesen Genuas und der Bankbetrieb der Casa di S. Giorgio, von der Anies (Kredit II, S. 225) gesagt hat, sie stehe "an der Spite der zweiten Grundform der neueren großen Kreditbanken", geschildert werden, ist hier zu nennen. Weitaus an erster Stelle steht Richard Ehrenbergs großes Werk Das Zeitalter der Fugger (1896), das, auf den Geschäftsbüchern oberdeutscher Handelshäuser vor allem aufgebaut, zu einer Geschichte des Staatsschuldenwesens und der Fonds= börsen bis zur Gegenwart sich erweitert. Nur in Aloys Schultes Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschluß von Venedig (1900), in der die Geschichte des Geldhandels ausführlich (S. 231—343) geschildert wird, findet Ehrenbergs Werk ein Gegenstück, allerdings im Ziel und in der Arbeitstechnik sehr verschiedener Art.

Neben diese Studien, welche die Erscheinungen des Bankwesens als Glieder im Wirtschaftsorganismus der früheren Zeiten aufzufassen und

zu erklären suchen, treten geschichtliche Sonderdarstellungen von Bankengruppen ober einzelnen Banken. Da die Betrachtung von Bankarten, nicht von Bankgeschäften, die Bankliteratur in ihren Anfängen heherrscht, lagen solche Monographien sehr nahe. Im ganzen 19. Jahrhundert find sie zu finden. Schon Büsch schenkt ihnen große Aufmerksamkeit. Hübner hat gar Dreiviertel seines Werkes einzelnen Banken gewihmet und dabei, sowohl was die Zahl der Institute, als auch was die einzelne Bank angeht, eine Bollständigkeit für seine Zeit erlangt, wie fie selbst Saling in seinem Börsenhandbuch nicht wieder erreicht hat. Auch Wirth suchte in seinem Lehrbuch, wenn auch nicht mehr alle Banken der Welt, so doch die wichtigsten von ihnen zur Darstellung zu bringen. Wissenschaftlich höher standen die eingehenderen Monographien. Schon Büsch übersetzte eine Geschichte der Bank von England und verfaßte selbst die erste Geschichte ber Hamburger Girobank. 1848 erschien als anonyme amtliche Beröffentlichung Niebuhrs treffliche Geschichte der Königlichen Bank in Berlin; 1885 ließ Philippovich sein Buch über die Bank von England, ein Jahr darauf Leonhardt seine Schrift über die Osterreichisch-Ungarische Bank erscheinen.

Alle diese genannten Schriften konnten sich auf lange gesammeltes amtliches oder halbamtliches Material stügen. Das fehlte für reine Privatbanken, soweit für sie nicht eine Konzession erfordert wurde und eine dauernde staatliche Uberwachung stattfand, wie das in Preußen bis zum Aktiengesetz vom 11. Juni 1870 der Fall war. Das gesamte amtliche Material, auch soweit es über die eigentlichen Notenbanken hinausreicht, hat von Poschinger für Süd= wie Norddeutschland, unter Heranziehung der einschlägigen Literatur in zwei großen Sammelwerken verarbeitet; in dem Buch "Die Banken im Deutschen Reich, Osterreich und der Schweiz" (1876/77) behandelt er im ersten Bande die Bankgeschichte Bayerns, im zweiten die Sachsens und diesen Darstellungen schließt sich an das dreibändige Werk "Bankwesen und Bankpolitik in Preußen" (1878/79), das von den Anfängen preußischen Bankwesens bis zum Jahre 1870 reicht. In beiden Fällen handelt es sich mehr um eine nach spstematischen Gesichtspunkten vorgenommene Materialiensammlung, als um eine anschauliche Darlegung der geschichtlichen Zusammenhänge.

Für Privatbanken seit dem Jahre 1870 fehlte es an amtlichen Sammelstellen für Materialien völlig. Für sie flossen die Quellen sehr viel spärlicher, zumal da Konkurrenzkampf und Geheimniskrämerei anfangs besonders stark waren. Große Schwierigkeiten standen hier der Besarbeitung entgegen. Un die Stelle eindringlicher Einzeldarstellung tritt deshalb zunächst breitere Gruppendarstellung. Hecht macht damit den

Anfang in seinem Buch, Bankwesen und Bankpolitik in den süddeutschen Staaten 1819—1875 (1880), in dem er die Entstehungsgeschichte der einzelnen Banken in Württemberg, Baden und Hessen darlegt, insbesondere schildert, wie die süddeutschen Staaten von den großen Privatbanken in Frankfurt a. M. und Basel sich emanzipieren und in eigenen Banken, in erster Linie in der Darmskädter Bank, "zuverlässigere Stühen, als einzelne außerhalb des Landes wohnende, große Finanziers" sich zu schaffen suchen. Ahnliche Arbeiten für Elsaß-Lothringen (v. Lumm), für die Pfalz (Herz), für Sachsen (Bauch), für Mannheim (Hecht) sind gefolgt.

Das stärkste Bedürfnis noch einer historischen Schilderung war für die großen Aftienbanken vorhanden. Es zu befriedigen, versuchte Mobel. Aber da sein Buch "Die großen Berliner Effektenbanken" (1896) sich nur auf die Jahresberichte dieser Banken und den Frankfurter Aktionär stützt, so bot es nicht mehr als "eine Art äußere Geschichte" dieser Banken; die treibenden Kräfte und großen Kausalzusammenhänge in der Entwicklung werden nicht klar gelegt. Nur die Banken selbst können hier einstweilen aushelfen. Wie die Reichsbank aus Anlaß ihres 25 jährigen Bestehens eine Denkschrift herausgegeben hat, die in mancher Hinsicht die wichtigste Informationsquelle für die Kenntnis der gegenwärtigen Bankverhältnisse in Deutschland darstellt, so ist das auch von einzelnen privaten Bankanstalten geschehen. Der Stellung des Instituts entsprechend, steht an sachlicher Bedeutung die Festschrift, welche die Diskontogesellschaft bei ihrem 50 jährigen Jubiläum (1903) herausgegeben hat, voran; sorgfältiger durchgearbeitet und anschaulicher ist die Festschrift von Kurt Moriz= Eichborn, die unter dem Titel "Das Soll und Haben von Eichborn & Co. in 175 Jahren" 1903 gedruckt wurde, sowie die entsprechende Darstellung, die Landmann für die Züricher Bankfirma Leu & Co. zu ihrem 150 jährigen Jubiläum geliefert hat. Rein private Studien Unbeteiligter können nur unter ausnahmsweise günstigen äußeren Umständen Befriedigendes liefern, wie R. Ehrenbergs Geschichte des Bankhauses Parish (1905) oder Plenges Geschichte des Credit Mobilier (1903).

Diese letzten Darstellungen gehen zum Teil schon über in das Gebiet der Biographien. Je schneller und machtvoller das Wirtschaftsleben eines Bolkes sich entwickelt, um so wünschenswerter ist es, auch über das persönliche Element in der Entwicklung Aufschluß zu erhalten. Es ist daher besonders erfreulich, daß neuerdings in Deutschland auch der lange vernachlässigte Typus der Biographie verständnisvolle Pflege gefunden hat. Durch Bergengrüns Buch über David von Hansemann und Hansens inhaltreiches Lebensbild von Gustav v. Mevissen ist unsere Kenntnis von der Entwicklung des deutschen Bankwesens wesentlich bes

reichert worden. Doch große Aufgaben, sowohl was die Unternehmungen als auch was die Personen anlangt, liegen noch vor. Ihre Lösung muß jetzt versucht oder wenigstens vorbereitet werden, wenn auf sie nicht ganz verzichtet werden soll. Aus dieser Erkenntnis ist neuerdings der Gedanke der Wirtschaftsarchive hervorgetreten: was die Staatsarchive für staatsliche Einrichtungen, sollen sie für bedeutende private Wirtschaftsbetriebe leisten.

Erst diese geschichtliche Betrachtung unseres deutschen Bankwesens hat unsere Bankliteratur von den ausländischen Ginflüssen emanzipiert, die einst einen großen Fortschritt anbahnten, aber den Blick auch oft verwirrten. Auch hier hat die historische Schule eine wichtige Aufgabe zu erfüllen gehabt. Wie erfolgreich sie auch hier gewirkt hat, tritt vielleicht nirgends so deutlich hervor, wie in der Schrift eines Autors, der sich selbst als "Theoretiker" bezeichnet: in Adolf Webers Buch, Depositenbanken und Spekulationsbanken (1902). In ihm wird zuerst bei einem Vergleich des englischen und deutschen Bankwesens der Besonderheit der beutschen Entwicklung, die in der Vielseitigkeit der einzelnen Bank besteht und diese geschäftlich ermöglicht durch ein großes Aftienkapital und bedeutende Reserven, volle Gerechtigkeit erwiesen, indem hier auch von seiten der Wissenschaft ausgesprochen wird, was längst in Kreisen praktischer Banker in Deutschland bereits als feststehend angesehen wurde. Damit war der Boden gewissermaßen erst gesäubert für wirklich objektive Schilderungen des ausländischen Bankwesens. Bisher ist erst eine um= fassende Darstellung solcher Art, auch sie noch unvollendet, vorhanden. Es ift Jaffés Schilderung des englischen Bankwesens (Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen von Schmoller und Sering Heft 109, 1905). Was Struck in seinen Aufsätzen in Schmollers Jahrbuch 1886 vergeblich erstrebte, ist hier erreicht worden. Jaffe erklärt das englische Bankwesen aus den bestehenden Verhältnissen Englands heraus, stellt es zusammenfassend systematisch dar und beurteilt es mit ruhig abwägender Kritik. Je mehr die Weltwirtschaft für uns Bedeutung gewonnen hat, um so nötiger sind entsprechende Darstellungen für das Bankwesen anderer Länder geworden. Bisher haben wir hier nur einerseits unzureichende Stizzen, anderseits oft wertvolle Spezials arbeiten aufzuweisen, wie z. B. Hasenkamps Buch über die Geldverfassung und das Notenbankwesen der Vereinigten Staaten (1907).

Auf der festen Grundlage einer genauen Kenntnis des ausländischen Bankwesens ließen auch die wichtigen internationalen Erscheinungen des Geld= und Kreditwesens sich besser, als bisher, erfassen und erklären. Man kann sast sagen, daß man ihnen in unserer Literatur zu Ansang

des 19. Jahrhunderts ein lebhafteres Juteresse entgegenbrachte, als zu Ende desselben. Männer wie Busch, Storch, Rau haben noch bem Problem der Wechselfurse besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ein großer Fortschritt bedeutete hier fast ein Halt in der weiteren Entwicklung. Goeschens berühmte Schrift über die Theorie der Wechselkurse, die 1863 in England erschien und 1875 zuerst in deutscher Übersetzung herausgegeben wurde, wirkte lähmend auf die weitere Forschung und doch verdient ihre einfache glänzende Lösung dringende Nachprüfung und Ergänzung an der Hand der komplizierten heutigen Verhältnisse des internationalen Geldmarkts. Die Formel genügt nicht mehr, das Gewirr ber Tatsachen in ihren Kausalzusammenhängen ift aufzuklären. An wertvollen Vorarbeiten fehlt es auch hier nicht. Friedrich Kochs gutes Buch über den Londoner Geldverkehr (1905), Weills interessante Schrift über die Solidarität der Geldmärkte (1903), Heiligenstadts inhaltsreiche Beiträge zur Lehre von den auswärtigen Wechselfursen (1893) und sein Aufsatz über die internationalen Goldbewegungen (1894), auch Helfferichs ausgezeichnete Studien über Außenhandel und Valuta= schwankungen (1897) und Landesbergers scharfsinnige Schrift über die Goldprämienpolitik der Notenbanken (1892) wären hier zu nennen. Aber die Vollständigkeit und Klarheit, die eine systematische Darstellung ermöglichen, fehlen noch sehr.

Der Umschwung, der in der Auffassung und Behandlung von Banktragen eingetreten ist, zeigt sich aber nicht nur in der Stellung dem ausländischen Bankwesen gegenüber. Nirgends tritt er schärfer hervor, als im Inland. Während nämlich früher die Dezentralisation des Bankwesens nach englischem Vorbild als das ideale Ziel betrachtet wurde, wird heute nichts so viel gepriesen, wie die so glänzend durchgeführte Zentralisation unseres Bankwesens. Die Gefahr ist vorhanden, daß die Entwicklung auch hier wieder von einem Extrem ins andere verfällt. Denn so interessant auch der äußere Verlauf des Konzentrationsprozesses ist, die Wissenschaft hat doch vor allem die Aufgabe, die dynamischen Kräfte klarzulegen, die zu ihm geführt haben, und die neuen Probleme zu entwickeln, die aus ihm hervorwachsen. Je größer der äußere Glanz ist, um so nötiger ist — selbst im Interesse der Aufrechterhaltung dieses Glanzes — besonnene Kritif. Die Zentralisation unseres Bankwesens muß daher die Organisationsfragen, benen Wagner einst in seinem System der Zettelbankpolitik noch einen solchen breiten Plat (S. 423—518) einräumte, wieder stärker in den Bordergrund rücken. Sie werden voraussichtlich neben den Erörterungen internationalen Charafters der deutschen Bankliteratur der nächsten Zukunft ihre besondere Schattierung geben.

Bestiedigend lassen diese Probleme sich aber nur behandeln, wenn Theorie urtd Praxis sich verständnisvoll die Hände reichen, wie es in England vor allem im "Bankers Magazino" in so weitgehendem Maße geschieht urtd bei ums im "Bankarchiv" seit 1901 vielversprechend angedahnt ist. O tio Michaelis (Ges. volksw. Schristen II S. 300) hat einst gesagt: "Wohl in keinem Geschäftszweige hören selbst Praktiker mehr auf die Lehren der Wissenschaft als im Bankgewerbe." Für die Zukunst der derztschen Bankliteratur ist zu wünschen, daß die bestehenden Beziehungen werden. Je mehr wir auch im Bankwesen auf den Weltmarkt angewiesen werden, um so mehr wird es auch hier Gebot der Existenzerhaltung, die Kraft jedes Einzelnen zur größten Leistungsfähigkeit zu entwickeln und die Geschaft der Einzelkräfte organisatorisch auss wirksamste zusammenzuschaften.

## VIII.

## Die Lehre von der Verteilung des Produktionsertrags.

Von

Robert Wilbrandt, Berlin 1.

## Inhaltsverzeichnis.

I. Die Entwicklung in der Auffassung vom Zweck des Produktionsertrags S. 1. — II. Die Entwicklung im Verhalten zu den Tatsachen der Verteilung S. 10. — III. Die Entwicklung in der Form der Lehre S. 21. — Literatur S. 28.

## I. Die Entwicklung in der Auffassung vom Zweck des Produktionsertrags.

Untersucht man die Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Versteilung, so ergibt sich, daß es nicht angeht, rein chronologisch den Stoff zu ordnen, sondern daß drei Entwicklungsreihen nebeneinander verlausen und in innerem Zusammenhang stehen: wie sich der oberste Zweck entwicklet, welcher der wirtschaftlichen Tätigkeit gesetzt wird, so verändert sich auch die Stellungnahme zum Verteilungsproblem, und dem entspricht wiederum die sormelle Gestaltung der Lehre, so daß diese drei Reihen in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen, welches erfordert, daß sie getrennt und in entsprechender Reihensolge behandelt werden.

Da die oberste Entscheidung über das Verhalten gegenüber der Versteilung ausgeht von dem Zweck, zu dem man Wirtschaftspolitik treibt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An Stelle eines erkrankten Mitarbeiters in letter Stunde eingesprungen, war ich leider nicht mehr imstande, eine durchgearbeitete wissenschaftliche Untersuchung fertigzustellen, und mußte mich mit dieser Stizze begnügen, welche übrigens die theoretischen Probleme selbst, denen die nachfolgenden vier Beiträge gewidmet sind, nur umrahmen und einleiten will.

so haben wir uns mit dieser höchsten Instanz zuerst zu befassen. Wir werden sehen, wie der Ausgangspunkt der Nationalökonomie deren oberstes Ziel bestimmte, wie dann die ersten Ansänge selbskändigen Verteilungsinteresses zunächst noch eingeordnet wurden in jenen ersten Zweckzusammenhang der Wirtschaftspolitik, dis sie diesen zersprengten, so daß seine umgebildete Mißgestalt auseinandersiel und neuer eigener Zweckseung Raum gab.

Jene ältere Epoche, in der es eine deutsche Volkswirtschaft noch nicht gab und daher auch eine deutsche Volkswirtschaftslehre noch nicht geben konnte, führt uns nach Frankreich und England, deren nationale Großstaatbildung die Volkswirtschaft und deren Lehre zur Entwicklung brachte; die zuletzt angedeutete autonome Zwecksetzung erst, die mit einer Emanzipation von der Überlieserung jener ersten Entwicklungsstuse einsetzen mußte, wird uns über die Schweiz nach Deutschland führen, wo dann der selbständig gesetzte oberste Zweck an der Hand der beutschen Philosophie mannigsaltig und doch einheitlich, aus dem Grunde unserer Menschennatur, ausgebildet wurde.

Die Nationalökonomie war ausgegangen von dem finanzwissenschaftlichen Grundgedanken: wie für Macht und Glanz des Staates die Mittel zu gewinnen seien, wie für diesen Zweck die Steuerkraft des Volkes gehoben, wie wiederum dafür sein Reichtum vermehrt werden könne. Die erste Antwort war die des Merkantilismus gewesen; er sah die Nation an als einen großen Handelsmann, der Waren verkauft und dabei Profite macht: nur der Export also schien Nationalprofit zu ergeben. Und das natürlich um so mehr, je mehr Absatz man gewann durch niedrigste Preise, auf Grund billiger Herstellung der Waren, und das wieder auf Grund geringer Ansprüche der Produzenten. Der Nationalprofit, nach Ansicht der am älteren Handel geschulten Merkantilisten ein Gewinn, abgenommen dem Räufer, wurde in der Konkurrenz mit anderen Exportnationen unbewußt zu prinzipieller Ausbeutung der eigenen Industriearbeiter. Der im Staatsinteresse erstrebte Nationalprofit brauchte arme und darum arbeitsame, bescheibene Leute. Der Volksreichtum verlangte die Bedürfnislosigkeit Einer Masse, beren möglichst große Zahl freilich, wiederum der Masse. im Interesse des Staates, als erwünscht galt. Nicht der Staat also war Mittel für die Zwecke der Menschen, sondern die Menschen nur Mittel für die Zwecke des Staates.

Für dieselben Zwecke boten die Physiokraten und Adam Smith ein anderes Mittel. Zur Vermehrung des Volksreichtums empfahlen sie Steigerung des Reinertrags der Produktion, Hebung der Produktivität der Arbeit: nach dem Rat der Physiokraten, entsprechend Frankreichs Zustand, vor allem in der seudal vernachlässigten Landwirtschaft, die doch von Natur allein produktiv sei, allein einen wirklichen Reinertrag ergebe, nach Abam Smith, dem Kenner industriellen Großbetriebs, ebensosehr in den Gewerben, die ebenfalls produktiv, ebenfalls Quelle von Reinertrag seien. In beiden Fällen wird arbeitsparender kapitalistischer Großbetrieb angeraten als das zweckmäßigste Mittel zur Erhöhung der Produktivität der Arbeit oder des Reinertrags.

Damit war die Möglichkeit gegeben, auch ohne Export, aus dem Bolk selbst, mehr Mittel für die Staatszwecke zur Verfügung zu bekommen; wenn mittels arbeitsparender Methoden dieselbe Menschenzahl mehr Güter produzierte als disher, so blied über die Lebensnotdurft hinaus ein größerer Überschuß, dem auch ein vergrößerter Steuerbetrag zu entnehmen war. Auf diesen besteuerbaren Überschuß also kam es an. Ihn galt es zu vermehren. Auf ihn war die Produktion einzurichten. Was dem nicht entsprach, z. B. die Sigenwirtschaft der Bauern, die zwar mehr Menschen ernährte, aber weniger Überschuß zur Verfügung stellte, erschien als ein Mißbrauch.

Das ökonomische Prinzip, angewandt auf die als Einheit gefaßte Produktion des ganzen Volkes, war der entscheidende Gesichtspunkt gesworden; ein Fortschritt, der in der Erkenntnis der zweckmäßigsken Mittel, nicht aber im Endzweck, Geld für Steuern an den Staat, eine Anderung brachte. Wie ein rechnender Landwirt Rohertrag und Reinertrag, Rohseinkommen und Reineinkommen unterscheidet, so schied das Staatsinteresse auch im Produktionsertrag der Volkswirtschaft Rohertrag und Reinertrag, Roheinkommen und Reineinkommen: jenes war die Gesamtmasse, dieses aber das, was über die Lebensnotdurft hinaus ging, also für die Beskeuerung zur Verfügung stand. Und da der "Volksreinertrag" in der aus Privatwirtschaften zusammengesetzen Volkswirtschaft zunächst an Private fließt, so wurden diesenigen Privateinkommen die im Interesse Staats erwünschtesen, aus denen am meisten für den Staat zu schöpfen war.

Und was fand man auf dieser Suche nach dem Reinertrag des Bolkes? Der gesuchte Überschuß bot sich in der Grundrente und im Prosit; der volkswirtschaftliche Reinertrag zeigte sich nur in diesen privatwirtschaftlichen Formen, das nationale Reineinkommen, das siber den notwendigen Unterhalt hinausgeht und daher für den Staat die Steuerquelle und somit den wichtigsten Teil des Volkseinkommens bildet, es sand sich nur bei den Besitzenden, es schied sich vom einfachen Lebensunterhalt als das Einkommen der besitzenden Klassen von dem der Lohnarbeiterklasse; das rein wirtschaftliche Verhältnis verwandelte sich unverwerft in ein soziales zwischen Klassen: jenes hatte man gesucht, dieses fand man; jenes war, dieses wurde das zentrale Problem.

War in Turgots Untersuchungen unter seinen Händen aus dem von der Natur geschenkten Reinertrag der vom Arbeiter erarbeitete geworden, der dem Grundherrn ohne sein Zutun zufällt, nur auf Grund seines Besitzes, so ist für Abam Smith außer gelegentlichen physiokratis schen Rückfällen Grundrente und Kapitalgewinn, also der gesuchte Reinertrag, bereits nichts anderes als ein Tribut, den der Arbeiter von seinem Arbeitsertrag an Grundherren und Kapitalisten abgeben muß, seit Bobeneigentum und Kapitalanhäufung ihm nicht mehr sein ganzes Arbeits. produkt zuteil werden lassen. Das über den Lebensunterhalt des Arbeiters hinausgehende, jener "Reinertrag", ist für Smith schon Kampfobjekt zwischen Arbeiter und Arbeitgeber. Er nimmt in dem Kampf Partei für die Arbeiter, für die große Masse des Volkes: "Was die Umstände des größten Teils verbessert, kann niemals als ein Nachteil für das Ganze angesehen werden." "Sicherlich kann keine Gesellschaft blühend und glücklich sein, deren meiste Glieder arm und elend sind." Der Wealth of Nations, der Bolksreichtum, ist für Smith im Grunde seines Herzens nicht mehr jenes Mittel für die Zwecke des Staates, die er vielmehr als die großartigste Sorte Verschwendung verächtlich genug behandelt, sondern besteht im Wohlstand des Volkes selbst. Smith wie der ganze Liberalismus der Zeit ist im innersten ein Protest gegen jene Unterordnung der Individuen unter die Staatsraison, gegen die Herabdrückung der Menschen zu Mitteln für die Zwecke des Staates.

Zugleich aber hält Smith an dem vom Staat gesetzen, vom Nationalstolz getragenen Zwecke sest: "But the great object of the political economy of every country is to increase the riches and power of that country." Und wo er im Grunde an die Menschen denkt und um ihrer Existenzbasis willen diejenige Kapitalanwendung lobt, welche "die größte Menge Arbeit in Bewegung sest", argumentiert er mit dem Intersesse des Landes an einer größeren Menschenzahl, also mit dem Machtsgedanken des Staats.

In Smith war also ein innerer Zwiespalt, ihm selbst aber wahrsscheinlich um so weniger bewußt, als sich ihm das Wohl der arbeitenden Klasse harmonisch in die Hebung des Nationalreichtums einzugliedern schien. Er sah zwar die Verteilung und ihre Gegensätze, aber er besobachtete zugleich, wie Englands Ausblühen auch die Lage der Arbeiter günstiger gestaltete, während nationales Sinken zugleich auch die Arbeiters masse ins äußerste Elend zieht, so daß das Wohl des Arbeiters mit abhängt von der Blüte der Nation. Diese allein also braucht das Ziel zu sein.

Als nun fünfzig Jahre später Ricardo lehrte, waren die Umstände

Tehr verändert. Das Proletariat war angewachsen. Der Weltmarkt hatte sich ausgedehnt und mit ihm die Krisen. Aus Manufakturen waren Anfänge von Fabriken geworden; Maschinen traten an die Stelle von Menschen.

Aber immer noch versuchte die Theorie, die Augen gegen die Wirklichkeit verschließend, ihr abstraktes Denken allein auf den Nationals reichtum zu richten, von Hebung der Produktivität der Arbeit, mittels Freihandel, die Lösung aller Schwierigkeiten zu erwarten. Wie für Smith, so ist für Nicardo das Anwachsen des nationalen Kapitals die sicherste Gewähr für vermehrte Arbeitsgelegenheit, das einzige, was neben Einschränkung der proletarischen übermäßigen Kindererzeugung die Lage der Arbeiter heben kann: Kapitalansammlung, bewirkt durch gesnügend hohen Prosit, wird national und sozial zum höchsten Ziel.

Aber das ließ sich nun nicht mehr durchführen. Es zeigte sich, daß die Vermehrung des "Reinertrags" des Volkes durchaus nicht mit der Hebung der Arbeiterklasse in jener harmonischen Verbindung steht, die sich Abam Smith noch ungestört hatte erträumen können. Bei Ricardo wurde der Traum bereits ein unruhiger. Von außen kommende Eindrücke störten ihn. Die Wirklichkeit zeigte unwiderleglich, und Barton brachte es zu Papier, so daß es auch Ricardo zu Gesicht kam: daß die Rapitalansammlung nicht ohne weiteres die Arbeiterklasse hob, sondern sie ins Elend stieß, so oft die Steigerung der Produktivität der Arbeit durch Maschinen Arbeiter überzählig machte; so daß, wie Ricardo nun ehrlich zugab, "dieselbe Ursache, die die Nettorevenue eines Landes vermehrt, gleichzeitig eine überschüssige Bevölkerung schaffen und die Lage der Arbeiter verschlechtern kann". Ja Ricardo kommt nun zu der Erkenntnis, daß das Anwachsen des Kapitals durchaus nicht gleich= bedeutend ift mit entsprechend wachsender Nachfrage nach Arbeitern: "Die Nachfrage nach Arbeit wächst mit der Vergrößerung des Kapitals, aber nicht in demselben Maße wie diese. Das Berhältnis ist ein stets sich verkleinerndes." Weil die Maschinen mehr und mehr das Profitablere werden, erklärt Ricardo, das Profitinteresse aber selbstverständlich das einzig Ausschlaggebende für die Beschäftigung von Arbeitern ift.

Man hatte die Nation erst als Handelsmann, dann als Grundherrn, zuletzt als Kapitalisten oder Fabrikanten betrachtet. Die Nation zeigte sich nun aber überhaupt nicht mehr als einheitliches Sanzes, sie zersiel in Klassen, deren Interessen nicht miteinander und nicht mit dem Gesamtsinteresse in Verbindung stehen. Wochte man das Weltmeer erobert, die Produktivität der Arbeit aufs äußerste gesteigert, das Kapital unermeßlich angehäuft haben: alles das hatte nicht verhindert, daß die Volksmasse in Elend versank.

Damit war der Gedankenkreis des "Volksreichtums" gesprengt. Schon Destutt de Tracy, Ricardos Zeitgenosse, konstatierte (1815): "Die armen Nationen sind jene, wo das Volk wohlhabend ist; die reichen, wo das Volk in der Regel arm ist." Der Volksreichtum war Klassenreichtum, der Staatszweck war Privatzweck der Besitzenden geworden.

Daß die klassische Nationalökonomie an inneren Widersprüchen frankte, kam nicht in den Ländern, denen sie ihre Blüte verdankt hatte, zum Bewußtsein, sondern in der Schweiz und in Deutsch-Der Schweizer Sismondi, dessen Hauptwerk 1819 erschien, gab den entscheidenden Anstoß. Wie einst Rousseau in Paris, so hat Sismondi in London die reichste Kultur seiner Zeit mit Augen angeschaut, die aus den Bergen der Schweizer Heimat Bilder gesunden Bauerntums mitgenommen hatten. Mit diesem vom "Rohertrag" lebenden Bauerntum, das seine Zeitgenossen zu beseitigen strebten, "in der Hoffnung ein größeres Nettoprodukt zu gewinnen", verglich Sismondi die englischen Produzenten des immer weiter vervielfältigten Nettoprodukts, das dem Arbeitenden selber nicht zugute kommt: "sein Lohn wird nicht vermehrt; Ricardo hat selbst einmal gesagt, daß es nicht sein dürfe, wenn man das Anwachsen des öffentlichen Reichtums nicht aufhören laffen Eine grauenhafte Erfahrung lehrt uns im Gegenteil, daß der molle. Arbeitslohn vielmehr fast stets im Verhältnis zu dieser Vermehrung vermindert wird. Worin besteht dann aber die Wirkung des Anwachsens der Reichtümer für die öffentliche Wohlfahrt?"

"Hat England, als es die Menschen über den Dingen vergaß, nicht den Zweck den Mitteln geopfert?"

Die Menschen also, will Sismondi, sollen der Zweck von allem sein, wosür man sie nur als Mittel behandelt hatte. Damit war für die Nationalökonomie erreicht, was durch Rousseau für die Philosophie gewonnen war. Beidemal danken wir's derselben Welt einsacher und schöner Menschlichkeit, in der die allgemein menschliche Natur empfunden wurde als das, was unendlich höher ist als alle besondere Kultur bevorzugter Klassen. Von hier aus hatte diese Empsindung das Denken Kants erobert, von hier aus drang sie in die deutsche Volkswirtschaftslehre.

Diese ganze Entwicklung war vorausgegangen, als in Deutschland ein selbständiger Fortschritt einsetze. Er bestand darin, daß von einer ganz neuen Basis aus aufgebaut wurde, welche den unglückseligen Begriff des Volksreinertrags unmöglich machte, und daß der von Sismondi begonnene Umsturz im obersten Ziel der Volkswirtschaft kritisch begründet und so vollendet wurde.

Noch Rau (1826) hatte die Lehre vom Volksreinertrag beis

behalten und nur korrekter formuliert, ohne sie dadurch brauchbar zu chen.

Erst Hermann hat (1832), nachdem nur Ansätze zu Kritiken angegangen waren (so Lord Lauderdale, 1804, und Storch, 18 24), das ganze Gerede vom Volksreinertrag aus der Welt geschafft. niger seiner rein logisch gehaltenen Polemik ist das zu danken als Die Imehr der unbefangen natürlichen Zwecksetzung, von der er wie von as Selbstverständlichem ausgeht: "Da die Aufgabe des Zusammen-Wetens aller Einzelwirtschaften oder der Volkswirtschaft keine andere sein kann als allgenugsame Befriedigung aller Bedürfnisse," sagt er, "so tommt es darauf an, ob denn auch wirklich überall, wo sich besondere Bedürfnisse äußern, aus der allgemeinen Vermögenssumme die erforderlichen Befriedigungsmittel zufließen, also darauf, wie das Nationalvermögen verteilt ist." Daher "kann bei großem Vermögen im ganzen doch die wirtschaftliche Lage eines Volkes eine sehr üble sein, — wenn eine übergroße Zahl der Bürger keinen Anteil am Gesamtvermögen hat. dem Standpunkt des einzelnen ist es hiernach nicht unrichtig, großes Vermögen Reichtum zu nennen und als Ziel seiner Wirtschaft zu bezeichnen; eine Nation dagegen . . . . will nicht die größte Vermögensfumme, sondern Befriedigung aller Bedürfnisse." Für biesen Zweck ist selbstverständlich alles "Reinertrag", was Bedürfnisse befriedigt, also erst recht auch das, was die dringendsten Lebensbedürfnisse der Produzenten beckt.

Hermann hat jedoch nicht die Konsequenzen gezogen, die sich daraus für die Beurteilung der wirklichen Resultate unserer Verteilung ergeben. Im Zusammenhang mit der Grenznutzenlehre ist das dann geschehen: "Je größer die Unterschiede der Vermögen, desto auffallender das Mißverhältnis der Erzeugung, die die Luxusgüter für den übermütigen Prasser
bereitet, indes sie des mittellosen Elends nicht achtet." (Wieser.) Dieser Gedanke wurde später von Anton Menger in den Mittelpunkt des Sozialismus gestellt, dessen sundamentale Resorm es sein werde, daß "die seineren Bedürsnisse der höheren Bevölkerungsschichten erst dann befriedigt werden, wenn zuvor allen Staatsbürgern die Führung eines menschenwürdigen Daseins gesichert ist".

Eine prinzipielle und historische Kritik jener Zwecksetzung, die Hersmann stillschweigend durch die seine ersetzt hatte, ist dann von Bernshard geliesert worden ("Bersuch einer Kritik der Gründe, die für großes und kleines Grundeigentum angesührt werden", 1849). Erste Ansätze dazu waren es gewesen, wenn Graf Cancrin (1821) darauf drang, neben dem höchstmöglichen Reinertrag auch Zufriedenheit der Massen und

Unabhängigkeit der Nation zu berücksichtigen, wenn er das Syftem des höchstmöglichen Reinertrags überhaupt ein "scheußliches System, ohne Menschengefühl" nannte. Bernhardi aber erkennt, daß die englischen Nationalökonomen sich jene höchsten und entscheidenden Fragen gar nicht gestellt haben, die erst den obersten Zweck der Okonomie ergeben: sie sind prinzipienlos, daher trot alles Individualismus nicht losgekommen von dem kameralistischen, aus den Finanznöten des werdenden modernen Staates zu begreifenden Geift, welcher "Reichtum" für die Zwecke des Staates anstrebt und dadurch bewirkt, daß die englischen Nationalökonomen "beinahe außschließlich nur eine immer gesteigerte Vermehrung der Kapitale und des Einkommens vom Kapital, und zwar zunächst in einer gewissen Abstraktion, an sich, im Auge haben". Bernhardi dagegen geht aus von der großen Anlage der Menschennatur; ganz im Kantschen Geiste sieht er die Gesellschaft als deren Entwicklungsbedingung an, als ethisch sorganisches Ganzes, welches "auch das Individuum in seiner Würde und Freiheit gelten läßt", entsprechend dem schon von Kant gebrauchten Bilde eines Organismus, . in dem jedes Glied Mittel und zugleich Zweck ift. Diesem Kantschen Ethos hält jene Zwecksetzung nicht stand, welche nun als der Urgrund des Strebens nach "Volksreinertrag" und der ihm entsprechenden Alleinherrschaft des Produktionsinteresses erkannt ist: auch diese verlieren ihr Ansehen, an ihre Stelle tritt der "Volksrohertrag", das Interesse an den Menschen und ihrer Entwicklung.

Dieses Werk, zu welchem der junge Schmoller (1863) sich dants bar bekannte, hatte zur historischen Grundlage das Denken Kants; eine Philosophie, welche ihren unvergänglichen Wert in sich trägt, aber in ihren Begriffen eine Dialektik enthält, welche über sie hinaustreibt. Wir müssen dieser Dialektik folgen, da sie zu Gedanken führte, die für die oberste Zwecksetung der Volkswirtschaftspflege nicht minder bedeutungsvoll geworden sind.

Schon Kant selbst wuchs an Rousseau, dessen Optimismus in der Beurteilung der ursprünglichen Menschennatur er nicht teilte, zu einer entwicklungsgeschichtlichen Betrachtungsweise empor, welche den Sinn der Geschichte in der allmählichen Herausarbeitung der Menschennatur aus der Roheit zur Kultur erblickt. Der Gedanke der Kulturentwicklung, der schon hier zum herrschenden wird und die beklagten, mit ihr vers bundenen Leiden teleologisch rechtsertigt, so daß selbst ein Druck auf die arbeitenden Klassen für die Kultur notwendig erscheint, dieser Entwicklungsgedanke ist dann bei Hegel Mittelpunkt der Philosophie gesworden: vom Subjekt ausgegangen, ist sie zum großen objektiven Vorgang der Entwicklung hingelangt. Das Jdeal steht nicht mehr der Wirklichkeit

Renschen, sondern es verwirklicht sich geschichtlich in ihr. Die lebendigen Renschen, in denen allein doch alles das Realität hat, gehen ein in den Agemeinen Prozeß der Entfaltung des Geistes.

Diese Phase der deutschen Philosophie, verschmolzen mit der historischen Schule und mit der Reaktion gegen die individualistischen Exzesse des enkens und der Praxis, war es, welche dem ökonomischen Tenken von der der deine obersten Ziele gab: die Entwicklung der Menschheit er allein entscheidende Richtpunkt, der einzelne um des Ganzen willen a., Entsaltung von Kunst und Wissenschaft der höchste Zweck, die afür ausschließlich tauglichen Mittel eindeutig erkenndar durch Rückstließen von dem, was war, auf das, was unbedingt nötig war, so die klaverei des Alkertums gerechtsertigt als notwendiges Fußgestell der Lukur, so die klar erkannte Ausbeutung der Gegenwart mittels erträgsucherer Gestaltung beizubehalten, so lange für Rodbert us nur in den Sänden der heutigen Besitzenden Kunst und Wissenschaft gesichert erscheinen: "Die materiellen Wittel für diese höheren Lebensbestrebungen vässen, mittels der Kente, vor der Unterhaltung der Arbeiter voraussehoben werden, und diese müssen also um so viel mehr arbeiten."

Gine jüngere Linie vom Stamm der Hegelschen Philosophie war insessen nach links abgezweigt, durch Bruno Bauer und Feuerbach indurch wieder zum lebendigen Menschen selbst gelangt, dessen Befreiung nd Reinigung von allen Schlacken sie mit einem an Kant gemahnenden Renschenstolz verlangte und mit dem Feuer jugendlicher Tatenlust erstebte: Mary und Engels.

Geschult an den Historikern der Klassenkämpfe Frankreichs, ein-Etaucht in den geistigen Strom des französischen Positivismus, dieser rinzipiell naturwissenschaftlichen Denkart einer bis auf die antiken Quellen Burückreichenden Bewegung, die von Marx als geistesverwandt empfunden wurde in seiner Revolution gegen Hegels konservative Seite, und vertaut geworden endlich mit dem französischen Sozialismus und mit der Lage des Proletariats — so fand das feurige Denken des jungen Marx in der Selbstbefreiung des Proletariats die Grundlage jener erstrebten Emanzipation des Menschentums, und nur in der Aushebung des Rapitalismus, dieses Wuchers und Schachers, sah die Prophetennatur Dieses edlen Juden die Emanzipation unserer Gesellschaft von dem "Judentum" ihres Schachergeistes. Das Hegelsche Ethos innerer Gemeinschaft und unmittelbaren Mitempfindens hatte in Marx gezündet. Von Feuerbach her blieb, auch im Gewand rein naturwissenschaftlicher und "materia» listischer" Geschichtsbetrachtung, immer der Mensch der unausgesprochen heilig gehaltene Zweck alles Kampfes.

Es war die bewußte Herausarbeitung dessen, was als Kern in der Schale dieser historischen "Materialisten" steckt, und zugleich deren Erzgänzung durch die Kant-Fichtesche Denkart, wenn die Neukantianer von F. A. Lange und Cohen bis Stammler, Natorp und Staudinger und bis zu all den neukantianischen jungen Sozialisten die Versittlichung der Menschen und ihres Zusammenlebens auf die Fahne schrieben, wenn in Fichtescher Schrossheit Max Weber das Ziel der Wirtschaftspolitik einseitig zuspiste: "Nicht das Wohlbesinden der Menschen, sondern diesenigen Eigenschaften möchten wir in ihnen emporzüchten, mit welchen wir die Empfindung verbinden, daß sie menschliche Größe und den Abel unserer Natur ausmachen."

Die ganze deutsche Philosophie, ja auch die positivistische Frankreichs, hat sich so in der Entwicklung unserer Volkswirtschaftslehre abgespiegelt. Reine der großen Weltanschauungen vermochte allein in ihrer einseitigen Konsequenz zu genügen. Eine innere Dialektik trieb immer wieder von einer zur anderen. Nicht Wissenschaft, aber der Mensch selbst wurde so gebildet, das Subjekt wurde empfänglich gemacht für die schauerliche Realität der Objekte.

So ist es denn zwar nicht Wissenschaft, aber auch nicht leeres Gerede, nicht "Jbeologie", sondern Glaube, was zielbestimmend wurde: es ist der ganze Mensch, der so der Wissenschaft die Zwecke setz, die nicht aus ihr selbst, sondern allein aus der Fülle menschlichen Seelenslebens kommen können.

Neben dem menschlichen Subjekt und seinem Subjektiven, dem Besten, was der Mensch entwickeln und geben kann, blieben die objektiv gegebenen Gesichtspunkte: der wirtschaftliche, der bleiben mußte als notgedrungene Rücksichtnahme auf die gegenwärtige Bedeutung des privaten Kapitals für die Produktion, und steis bleiben wird als rein produktionstechnische Betrachtung, und der staatliche, der bleiben mußte als Rücksicht auf den tatsächlichen Zustand des Kampses der Bölker, und verbleiben wird als die im 19. Jahrhundert mehr denn je bewußt gewordene nationale Pflicht gegen das Bolk, dem man angehört — beides Einengungen des neu sich emporringenden, zur Herrschaft strebenden Gedankens reinen Menschentums.

## II. Die Entwicklung im Verhalten zu den Tatsachen der Verteilung.

Entsprechend dem Verlauf der ersten Entwicklungsreihe, die wir zu Ende verfolgten, hat sich auch das innerliche Verhältnis zum Verteilungsproblem entwickelt: von Gleichgültigkeit, leicht befriedigtem Optimismus

nd ebenso leicht beruhigter Resignation zu immer heftigeren Anklagen, enen die Apologetik der Epigonen nur so kümmerlich zu erwidern vernochte, daß sie von scharfer Kritik vernichtet und dem Spott überliesert vard; der Angriff hatte gesiegt, man ging zur Resormarbeit über.

Das Jahrhundert begann mit der Aufnahme der Lehre von Adam mith.

Nach Smith hebt die heutige Verteilung des Produktionsertrages amit an, daß die Arbeitenden von dem Ertrag ihrer Produktion nur inen Teil bekommen, einen Teil des Wertes aber, den ihre Arbeit schafft, begeben müssen an andere, welche ernten, wo sie nicht gesät haben. Segenüber den Grundbesthern sagt Smith dies ausdrücklich, gegenüber den Rapitalisten, deren Ersparen und Wagen, auf Prosit ausgehend, doch roduktivere Produktion ermöglicht, während die Verzehrung der Grundente nichts dazu beiträgt, ist sein Ausdruck nicht so bestimmt. Überhaupt fi der Ton, den er anschlägt, ein gleichgültiger. Er nahm diese Dinge is allgemeine Vorgänge der geschichtlichen Entwicklung. Sein Herz chlug für Gerechtigkeit, aber nur in den Fragen, die bereits als Fragen des Tages empfunden wurden, weil die Dinge und die Menschen reif afür waren. Das war damals die freiheitliche Wirtschaftspolitik, die den Hemmungen der Produktion zugleich Ungerechtigkeiten bekämpste.

In Deutschland kam die Bauernfrage hinzu. Sie hatte Kant vor Plugen, als er schrieb: "Der Mensch mag künsteln, so viel er will, so ann er die Natur nicht nötigen, andere Gesetz einzuschlagen. Er muß ntweder selbst arbeiten oder andere für ihn, und diese Arbeit wird anderen voiel von ihrer Glückseligkeit rauben, als er seine eigene über das Mittelmaß steigern will." An die offen zutage liegende unbezahlte Arbeit der Bauern dachte Niebuhr, wenn ihm "beim Andlick der großen herrschaftlichen Borwerke, die ohne Frohnden nicht bestehen können, beklommen umute" ward; diese Ausgebeuteten zu besteien, sie der Früchte ihrer Irbeiten und Kapitalverwendungen sicher werden zu lassen, und sie davor du beschühen, daß durch schrankenlose doktrinäre Freiheit und ihr solgende veue Hörigkeit an Juden und Wucherer statt an die Gutsherren "alle Bauern zu Tagelöhnern theoretisiert werden", war die soziale Sorge des Freiherrn vom Stein.

Jenes große weltgeschichtliche Problem dagegen, das mit dem Unswachsen einer rechtlich freien, aber besitzlosen, als Produzenten und als Ronsumenten ausbeutbaren Volksmasse kommt, war in Deutschland noch nicht geboren, in England noch nicht bewußt geworden. Die Fragen der Volkswirtschaft und des Kapitalismus, Fragen eines Systems, dessen Durchführung man erst erstrebte, gehörten der Zukunft an. Sie konnten

rein theoretisch, wie Smith es tat, um so unbefangener erörtert werden, da sie noch nicht Gegenstand des Parteikampses geworden waren.

So gleichgültig, wie Smith jene radikale Lehre geschrieben hatte, wurde sie in Deutschland gelesen. Schon in den ersten Lehrbüchern seiner deutschen Anhänger, bei Lueder, Kraus und Sartorius, habe ich keine Spur davon wiedergefunden. Der Inhalt seiner Verteilungslehre siel unter den Tisch. Nicht wegen seines Radikalismus, sondern weil er zu demjenigen Radikalismus, der allein damals Anstoß erregen, begeistern, überhaupt Interesse erwecken konnte, in keiner Beziehung stand.

Erst das imponierend abstrakte Lehrgebäude Ricardos (1817, ins Deutsche übersetst 1821) drängt den Deutschen die modernen Verteilungsprobleme auf. Seine Konstruktion, auf Voraussetzungen und Abstraktionen aufgebaut, gipfelt in einem Entwicklungsgesetz der Verteilung: der Lohn in enge Grenzen eingeschlossen, gleich den Herstellungskoften der Arbeitskraft, daher mit diesen seinem Arbeitswert nach steigend, zuungunsten des Kapitalgewinns, zugunsten der Grundrente, welche für die Besitzer der fruchtbarften Böden steigt mit den steigenden Preisen der Landwirtschaftsprodukte, entsprechend den steigenden Herstellungskosten auf immer unfruchtbareren Böben, die mit herangezogen werden müssen, um der steigenden Nachfrage wachsender Bevölkerung zu genügen. Darin liegt, daß die Grundherren sich mehr und mehr bereichern auf Rosten der Gesamtheit, daß Lohn und Kapitalgewinn einander fressen, und daß die Lage des Arbeiters unabänderlich an die traurige Untergrenze alles Daseins, an das Existenzminimum, dem die Herstellungskosten seiner Arbeitskraft entsprechen, gebunden ift.

Hunde die Verteilungslehre von Smith erst Bedeutung erlangt, da nun ein neuer Ton erklingt: "Der Nutzen des Unternehmers ist nichts als ein Raub an dem Arbeiter, er gewinnt nicht, weil sein Unternehmen viel mehr einbringt, als es kostet, sondern weil er nicht bezahlt, was es kostet, weil er dem Arbeiter einen genügenden Entgelt für seine Arbeit nicht gewährt."

Die Notlage des Arbeiters, seine Ausbeutbarkeit, die daraus ents springende Aneignung von Teilen seines Arbeitsertrags durch Kapitalisten und Grundherren, wurde gleichzeitig auch von französischen und englischen Sozialisten als Unrecht gebrandmarkt.

Diese Gedanken, die ja die Wirklichkeit selbst uns ausdrängt und die dann — nach Anton Menger — immer einer vom andern abgesschrieben haben soll, sind in Deutschland nach ersten Ansähen bei Lotz (1807) und bei Graf Cancrin (1821), sowie bei von Thünen (1826), zuerst vollständig von J. G. Hoffmann (1837) entwickelt worden.

Dieser kenntnisreiche, historisch gebildete Statistiker, der die Erfahrungen der Beamtenpraxis mit den theoretischen Studien des Professors vereinte, hat in seiner 1837 erschienenen Schrift "Über die wahre Natur und Bestimmung der Renten aus Boden und Kapitaleigentum" klar dargelegt, daß diese Renten ein "Einkommen aus fremder Arbeit" sind, welches die glücklichen Empfänger verpflichtet, dafür etwas zu leisten. Die uneigen= nützige freie Kulturarbeit jedoch, als deren Basis Hoffmann die Renten vom Interesse der Gesamtheit aus rechtfertigen möchte, hat die entsprechende Naturanlage zur Voraussetzung, so daß Hoffmann in all die Schwierig= keiten gerät, die mit einer solchen unerfüllbaren Verpflichtung aller Besitzenden gegeben sind: mit dem Geld muß er auch die Anlagen sich vererben lassen, für allzu Minderbegabte muß er jene Pflicht auf das Betleiden von Ehrenämtern beschränken, für die schließlich jeder begabt genug sei, ja aus der Pflicht, für das Einkommen etwas zu leiften, wird die Fähigkeit, es würdig zu genießen, und zulett begrüßt Hoffmann das "wohltätige Ereignis", daß das Sinken des Zinsfußes es erschwert, sich einem müßigen Leben von Zinsen hinzugeben. Und besto kräftiger geht er den steigenden Renten der Grundherren zu Leibe: diese Personen find durch den modernen Staat in ihren Leistungen ersetzt, überflüssig, reine Rentner, und "auch klägliches Unvermögen im Besitze zu schützen" ist das Gesetz mächtig genug; dabei wächst das Einkommen des Grundherrn, "wenn auch seine Bemühung nichts zur Erzeugung des höhern Ertrages beitrug". Die sozialen Zusammenhänge zwischen städtischer Grundrente, hohen Baubodenpreisen und Wohnungsenge, Wohnungselend, werden von Hoff= mann ebenso warm und scharfsinnig charakterisiert wie die Behandlung der Arbeiterklasse nur als Mittel für die Bereicherung der Besitzenden: "es ift ein durchaus unwürdiger Gedanke, daß der Arbeiterstamm nur ein Werkzeug der Rentner sei . . . ein Werkzeug, dessen Wert auf dem Betrage bes Einkommens beruhe, das es ihnen erarbeitet".

Im selben Jahr wurde ein Aufsatz geschrieben, welcher "Die Forderungen der arbeitenden Klassen" betitelt war und einen jungen pommerschen Gutsherrn zum Verfasser hatte: es war der jugendfrische erste Entwurf des Systems von Rodbertus. Was er dann in einer Reihe von Werken, von 1842 an, zur Entsaltung gebracht hat, war hier im Reim enthalten. Die Abhandlung blieb jedoch, von der Augsburger Zeitung abgelehnt, bis nach dem Tod des Verfassers ungedruckt, der Mahnrus ungehört, bis er durch die späteren Schristen das Ohr konservativer Areise erreichte, auf das Tensen von Nationalökonomen wie Lorenz Stein, Pierstorff und vor allem Abolf Wagner Einfluß gewann und einen Verfünder ohnegleichen erhielt: Ferdinand Lassalle,

der zu Rodbertus wie zu Mary im Verhältnis des Schülers zum -

Entsprechend dem Anlaß, den Birminghamer Arbeiterkrawallen, die den zweiunddreißigjährigen Robbertus zum Schriftsteller machten, war sein Ausgangspunkt die Erkenntnis der vom Proletariat drohenden Gefahr = daß diese Barbaren, die innerhalb der modernen Gesellschaft erstanden sind, unsere Kultur zertrümmern werden, "mit einem tiefen Gefühl erlittenen Unrechts und beshalb auch bes Hasses und ber Rache", und daß die Konsumtionsunfähigkeit dieser ärmlichen proletarischen Masse Absatz krisen und entsprechend verschärfte Not hervorruft; das einzige Heilmittel —das übrigens jener andere weltentrückt sinnende Gutsherr, von Thünen, auch als solches vorgeschlagen hatte —, die Bildung, wird zunichte gemacht durch Not und Schmutz, da ein ehernes Lohngesetz den Arbeitslohn zu einem abnehmenden Anteil des Ertrages macht und alle Fortschritte steigender Produktivität nur den Besitzenden zufallen läßt, so daß die Rlassen immer weiter voneinander geschieden werden; wenn es nicht gelingt, durch einen Staatseingriff jenem relativen Sinken des Lohnes Einhalt zu tun.

Das Staatsinteresse erfordert diesen Eingriff: "Der Staat geht zus grunde," sagt Robbertus, "in welchem zur Notwendigkeit gewordene Überproduktionen periodische Wertkrisen bringen, in welchem das zur Naturnotwendigkeit gewordene ewige Waß des notwendigen Unterhalts seine Arbeiterbevölkerung ruiniert, in welchem eine zur Naturnotwendigkeit gewordene Luxussteigerung die höheren Klassen korrumpiert."

Die Grundpfeiler dieses Gedankenbaues waren nicht neu. Die Einskommenskonzentration des Rapitalismus war schon bei Deskutt de Tracy (1815), das relative Sinken des Lohnes und die volkswirtschaftsliche Bedeutung der Verteilung schon bei Sismondi zu sinden gewesen. Von Ricardo stammte die Frage nach dem Anteil des Lohnes am Produkt und das eherne Lohngesetz, von Rodbertus nur dieser später so viel gebrauchte Name.

Neu aber war die Erkenntnis der Tragweite der Konsequenzen. Und während für Ricardo die sozialrechtliche Struktur der Gesellschaft gar nicht in Betracht kam, führt Rodbertus gerade auf diese die heutige Verteilung historisch zurück. Vor Augen steht ihm das klassische Altertum, das Lieblingsgebiet seiner Studien, und sein eigner pommerscher Großgrundbesit; das Gewaltverhältnis der Vergangenheit drängt sich ihm als Erklärung der heutigen in "Freiheit" vor sich gehenden Verteilung aus. Der historische Ausgangspunkt ist ihm nicht, wie für Marx, die bürgerliche, rein wirtschaftliche Entwicklung in den Städten, dis zur

Spaltung des Handwerkers in Lohnarbeiter und Rapitalist, sondern die seudale Herrschaft auf dem Lande; eine Auffassung, die bei Dühring wiederkehrt und zur Maryschen die notwendige Ergänzung bildet. Auch befreite Roddert us die Berteilungslehre vom naiv bürgerlichen Denken, indem er außer der Verteilung unserer Verkehrswirtschaft auch die einer soziallistischen Gemeinwirtschaft, ohne Privatbesitz an Boden und Rapital, untersuchte und die rein ökonomischen Kategorien von den historischenchtlichen abtrennte, wodurch er nach Wagner "geradezu sundamental gewirkt hat".

Robbertus schrieb damit für eine spätere Generation. Seine eigne lebte, trot Hermanns Rückfehr zum einzig brauchbaren und eindeutigen Rapitalbegriff des Sprachgebrauchs, in der naivsten Vermengung dieser Rategorien. Das rein wirtschaftliche Verhältnis, um das es sich bei der Arbeit und bei den erarbeiteten Produktionsmitteln wie bei den von der Natur geschenkten handelt, wurde vermischt mit dem sozialrechtlichen Verhältnis zwischen den modernen Klassen, den Lohnarbeitern, Kapitalisten und Grundherren: in einem nur literarhistorisch begreifbaren wirren Durcheinander wurden die drei Einkommenszweige, Arbeitslohn, Kapitalgewinn und Grundrente, als die Bezahlung für die "Dienste" jener "drei Produktions» faktoren" angesehen. So erschienen Grundrente und Kapitalgewinn dem Man verwechselte die "Produktivität" der Arbeitslohn gleichwertig. Produktionsmittel mit der Bedeutung ihrer Besitzer für den Produktions-Beim Besitzer von "Kapital" (worunter man "wissenschaftlich" alle produzierten Produktionsmittel, nach dem Sprachgebrauch aber gleichzeitig auch jedes zinstragende ober sonstwie zu seiner Vermehrung im Erwerb verwandte Geldvermögen verstand) kam zu jener "Produktivität", welche nun jeden Leihzins und Kapitalgewinn erklären sollte, noch die "Abstinenz" vom eignen Genuß, das Sparen, die Enthaltung ober Entsagung, welche seit den Physiokraten und Adam Smith an der "Rapitals bildung" verherrlicht worden war und nun zur Rechtfertigung des Kapital= gewinns und Zinses dienen sollte.

Denn das war das Neue: es handelte sich nicht mehr nur um Erstärung, sondern um Rechtsertigung, um Apologetik. San, Bastiat, Senior und andere versuchten so die sozialistischen Anklagen zurückzuweisen, die in ihren Ländern erschallt waren und dort im Proletariat schon einen gefährlichen Resonanzboden gefunden hatten. Die Deutschen haben dann in aller Harmlosigkeit aus den San, Bastiat, Senior abgeschrieben, selber aber kaum dergleichen erdacht; dazu war eben in Deutschland damals noch kein Anlaß. Nur gelegentlich hat Rau bei der Grundrente, Hermann beim Arbeitslohn apologetische Tendenzen

gezeigt; Roscher allein war stärker von solchen Empfindungen ge-Erst die deutsche Freihandelsschule, die aber weniger in der Wissenschaft als im praktischen Leben Raum gewann, mußte den Kapitalismus, für dessen Durchführung in Deutschland sie zu kämpfen hatte wie Abam Smith vor hundert Jahren in England, gleichzeitig nach links gegen die Vertreter des Proletariats verteidigen. Für die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre waren die Argumente dieser Schule, aus Baftiat und aus den Flugschriften der englischen Anti-Kornzoll= Bewegung entnommen, von keiner anderen Bedeutung, als daß sie Lassalle zu der Schrift "Herr Bastiat-Schulze von Delitsch" Gelegenheit gaben, welche durch ihren glänzenden Spott auch aus den Studierftuben vieles vertrieb, was kleinbürgerliches Denken unvermerkt an kapitalistischen Tendenzen vom Auslande aufgenommen hatte. So hat Roscher, dessen Rechtfertigung des Zinses durch "Produktivität" und "Abstinenz" aus seinem Lehrbuch (1. Aufl. 1854) zeitlebens nicht verschwand, doch später in seiner Geschichte der Nationalökonomik (1874) den Hohn der Sozialisten gegen die Erklärung des Rapitalzinses als reward for abstinence für leider sehr begreiflich erklärt "in einer Zeit voll Nabobismus und Pauperismus, wo die einen ohne die mindeste Entbehrung ungeheuer ans häufen können, die anderen selbst mit der größten Entbehrung vielleicht gar nicht". Die Entwicklung war eben vom Kleinbürgertum, für das die Abstinenztheorie ihre Wahrheit gehabt hatte, zum kapitalistischen Zeitalter fortgeschritten, und der Sozialismus hatte ihm das zum Bewußtsein gebracht.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Deutschland, wie Frankreich im 18., noch ein vorwiegend agrarisches und im übrigen fleinbürgerliches Land, so daß es der physiofratischen Lehre entsprach, welche unter denselben Verhältnissen in Frankreich die Grundrente allein als eine überflüssige Rente behandelt hatte, da das Einkommen des kleinen "Industriellen" noch kaum einen Überschuß zeigte, den er ohne große Entsagung hätte missen können. In ber zweiten Balfte bes 19. Jahrhunderts erst wurde der Kapitalismus in den Gewerben Deutsch= lands heimisch; noch war um die Gewerbefreiheit zu kämpfen, noch war die Steigerung des Produktionsertrags tatsächlich, wie die deutsche Freihandelsschule als Nachklang der englischen lehrte, wichtiger als seine Verteilung, noch war die wirtschaftliche "Produktivität des Kapitals", jene begriffliche Mißbildung, praktisch von größerer Bedeutung als die soziale Ausbeutungstendenz des kapitalistischen Gelderwerbs. Die beiden Seiten des Kapitalismus schienen noch untrennbar. Für die gute kämpfend, verteidigte man die schlechte.

Da kam jener "Einbruch in die Gesellschaft", wie Rodbertus das Marxsche "Rapital" genannt hat, das später doch auch ihn mit fortriß: jenes theoretische und doch historische Werk, das die kapitalistische Produktion als durchgeführtes System voraussetzt und untersucht, daher Bucher und Handel als selbständige Kapitalsarten vorkapitalistisch nennt und nur historischer Exkurse würdigt, zugleich aber den Kapitalismus in seiner Entwicklung nachkonstruiert, ihn herauswachsen läßt aus seinem bürgerlichen Keim, dem einfachen Tausch, der sich entfaltet zu immer höher entwickelten Verhältnissen des Tausches mit Hilfe des Geldes, des Kredits, dis dann im Schoß dieser Tauschgesellschaft das gleichen Regeln folgende und doch so andere Tauschverhältnis zwischen Arbeiter und Kapitalist herangereift ist, das dem Arbeiter seine Arbeitskraft bezahlt entsprechend dem Regulator aller Preise freier Konkurrenz, nach den Herstellungskosten, damit aber Leistungen von ihm entnimmt, die eine größere Produktmasse herftellen, als jene Herstellungskosten seiner Arbeitstraft ausmachen. Diese Differenz zwischen dem gewöhnlichen Arbeiterlohn und der gewöhnlichen Arbeiterleiftung fällt als "Mehrwert" dem Kapitalisten zu, der davon Handelsgewinn, Zins, Grundrente und Steuern weitergibt an Händler, Rentner, Grundherren und Staat und selber den Rest als seinen Gewinn einsteckt. Um jene Differenz zwischen Lohn und Leiftung zu vergrößern, wird der Arbeitstag ausgedehnt, die Arbeitskraft bis aufs lette ausgepreßt und die Einrichtung der Produktion in allem so gestaltet, daß die Leistung des Arbeiters gesteigert und an Kosten gespart wird, wie immer auch der Arbeiter davon leidet. Die Geschichte der englischen Fabrikgesetzgebung, nach lauter amtlichen Untersuchungen erzählt, gibt die packende und schauerliche Bestätigung der Lehre, in bie Mary sie einflicht. Die Entstehung des Mehrwerts wird so bis in die Produktion verfolgt, die schon ein Raub an Arbeitskraft, Gesundheit, Leben ift, eine Ausbeutung, die über das ihr zugrunde liegende Unrecht in der Teilung weit hinausgeht.

Und dasselbe Werk zeigte, wie gerade die wirtschaftliche Mission des Kapitalismus über das Privatkapital hinaustreibt: die Produktivistätssteigerung dieser kapitalistischen Produktion wird meisterhaft analyssiert, die Fabrik wird von Marx begriffen wie von Smith die Manufaktur, die Maschine wird untersucht wie dort die Arbeitskeilung, sie ist das vorwärts treibende Element, denn sie steigert die Produktion mit verminderter Arbeiterzahl, schafft immer wieder überzählige Arbeiter, eine Reservearmee, eine scheinbare Übervölkerung, die in den periodischen Krisen mächtig anschwillt und stets auf die Löhne drückt, so daß mit dem Anwachsen des Proletariats auch Druck und Elend anwächst,

während gleichzeitig dieselbe Steigerung der Produktivität der Arbeit den Großbetrieb bevorzugt, die kleinen vernichtet, eine Konzentration, mit der die des Vermögens Hand in Hand geht, dis zuletzt eine kleine Zahl von Besitzenden von den vielen durch sie besitzlos gewordenen mittels Expropriation ihres Besitzes enthoden wird; ein Ziel, zu dem die kapiztalistische Steigerung der Produktivität der Arbeit auch dadurch hindrängt, daß sie einer Organisation des Absahes bedarf, um nicht durch Absahzlosigkeit an ihrer vollen Entfaltung gehindert zu werden.

Am Schluß dieses ersten Bandes, der 1867 erschien, stizziert Mary den historischen Untergrund, auf dem seine ganze Konstruktion ruht: die volle Besiedelung des Bodens, so daß nicht mehr die Möglichkeit selbsskändiger Niederlassung besteht. Wo noch freier Boden, wie in den Kolonien, ist die Entwicklung zunächst eine andere. Auch die Voraussehung eines durchgesührten Kapitalismus, das bemerkte Mary selbst, trifft nicht überaul, ja genau noch nirgends zu. Sensowenig aber die Voraussehung freier Konkurrenz; ihre Einschränkung durch die Organisationen der Arbeiter und der Unternehmer bedeutet, im Gegensaß zu den Voraussehungen von Mary, abnehmende Ausbeutbarkeit der Arbeiter als Probuzenten, zunehmende Ausbeutbarkeit der Arbeiter wie aller übrigen als Konsumenten. Der Kern der Maryschen Aussassen nicht berührt.

Nicht als ein Buch, das auf das tägliche Leben unmittelbar an= wendbar ist, hätte "Das Kapital" von Freund und Feind gelesen werden sollen, nicht als ein Beweis, nicht als starres Dogma, sondern als eine Abstraktion, als ein Entwicklungsbild. Aber der erste Band, dem erst nach Jahrzehnten die anderen folgten, gab so wenig Fingerzeige für das richtige Verständnis, daß er mißverstanden werden mußte, solange man den dritten Band nicht hatte. Als dieser nach beinahe dreißig Jahren folgte, sah man ihn als Widerspruch zum ersten an: so wenig hatte man aus dem ersten allein entnehmen können, daß dieser den Waren= austausch zunächst unter Abstraktion von den erst später zu erklärenden Dingen, wie Ausgleichung der Profitrate und Bodenpreis, behandelt, also hier nur für die vorkapitalistische Epoche historische Wahrheit bieten will, und daß die Lehre vom Warenaustausch erst im dritten Band bis an die heutige Wirklichkeit herangeführt und damit erst das Entwicklungsbild vollendet wird, das mit dem Reim aller bürgerlichen Entwicklung, mit dem einfachen Tausch, am Anfang des ersten Bandes einsetzt.

Das merkwürdige Schicksal dieses außerordentlichen Werkes ist noch verwickelter; es war ursprünglich geplant als erster von sechs Teilen, deren übrige Grundeigentum, Lohnarbeit, Staat, Auswärtiger Handel, Weltmarkt betitelt sein sollten. Vor allem der Teil "Grundeigentum" hätte wohl Ergänzungen gebracht. Eine theoretisch einseitige, aber praktisch nütliche Ergänzung ist dann durch Henry George, der alle Übel allein aus der Grundrente erklärte, und durch F. Oppenheimer, der den Großgrundbesitz allein verantwortlich macht, der Marzschen Lehre an die Seite gesetzt worden.

Das Marysche Werk war eine vernichtende Kritik all jener "Vulgärökonomie", beren apologetische Tendenz aus der Verteilungstheorie das reine Streben nach Wahrheit vertrieben hatte; es war aber zugleich eine systematische Fortsetzung der klassischen Nationalökonomie Englands und Frankreichs. Der Geist freilich und die Tatsachenmassen, die das Werk erfüllen, waren neu.

Marx schrieb nicht eine Kritik der älteren Verteilungstheorie im Sinne einer Untersuchung der Tragfähigkeit ihrer Grundlagen; er war vielmehr der Hegel dieser Lehre, indem et alle vorgefundenen Bausteine zu einer logisch-historischen Konstruktion zusammenfügte.

Ein Nachklang der klassischen Nationalökonomie, auch der Apologetik, wenn auch auf der selbständigen Grundlage einer neuen subjektiven Wertzlehre, war dann besonders die öfterreichische Schule: Carl Menger, der die Möglichkeit, zugunsten des Lohns auf die Verteilung einzuwirken, in Abrede stellte; BöhmzBawerk, dessen Zinstheorie den Kapitalgewinn als rein wirtschaftliche Erscheinung zu deuten suchte, und Wieser, welcher die ökonomische "Zurechnung" an die Produktionsfaktoren wieder mit der Verteilung an die sozialen Klassen in Verbindung brachte.

Aber nicht dies war das Besondere, das Charakteristische des letzten Biertels des Jahrhunderts. Nicht die Theorie war sein Eigenstes. Philippovich & sozialwissenschaftliche Ergänzung jener rein ökonomischen Denkart der österreichischen Schule; Wagners prinzipielle Erhebung über die beschränkte Enge bürgerlichen Denkens, seine Betrachtung der Einkommen unter der Idee einer Beauftragung und Entlohnung von der Gesamtheit aus, so daß die Gesamtheit nach den entsprechenden Leistungen fragt; Büchers Hinweis auf die Besitz und Einkommensverteilung als Ursache der Klassendifferenzierung; Dührings vortreffliche und allseitig umfassende Verteilungslehre, mit dem starken Betonen des historischen Untergrunds von Gewaltverhältnissen, wie bei Robbertus; Schäffles prachtvolle Kritik der kapitalistischen Epoche und sein Herausarbeiten praktischer Möglichkeiten der Verteilung im Sozialismus; die Artikel von Lexis, vor allem über "Verteilung" im Handwörterbuch der Staats= wissenschaften, und die scharfsinnigen theoretischen Untersuchungen von Bortkiewicz — das alles ist weniger durch neue Theorie bedeutsam

als vielmehr dadurch, daß der Charakter der Auffassung des Verteilungsproblems gereift ist an den großen Sozialisten, vor allem an Robbertusund an Marx.

Nicht so sehr weitere theoretische Arbeit als vielmehr empirische Nachprüfung ihrer Ergebnisse wurde als nötig empfunden. So von Robbertus, der spät noch eine statistische Bestätigung seiner Theorie versuchte, aber nicht kritisch genug verfuhr, so von einer wachsenden Zahl von Statistikern und Wirtschaftshistorikern, die freilich die methodologischen Schwierigkeiter solcher Untersuchungen auch gründlich durchzukosten hatten. Je nach der Deutung, die man den Ziffern gab, widerlegten oder bestätigten sie die Ansicht von der zunehmenden Ungleichheit der Berteilung. Vermochte Julius Wolf den Tatsachen eine günstigere Ansicht abzugewinnen, als die Marksche Theorie gestattet hatte, so ergaben Adolf Wagners Untersuchungen zwar eine allgemeine Hebung, aber weniger unten undam wenigsten bei ben mittleren Einkommen, dagegen eine Einkommenskonzentration bei den großen und allergrößten, welche weitaus zum größten Teil Einkommen aus Vermögen sind. Hatte Schmoller 1875 für wahrscheinlicher gehalten, daß "die großen Einkommen und Vermögen bedeutend rascher wachsen als der Gesamtwohlstand", so neigte er zwanzig Jahre später einer optimistischeren, zulett der differenzierenden Anficht zu. daß für die letzten 200 Jahre im ganzen der Bermögens- und Einkommensunterschied stark gewachsen ist, daß aber "diese Veränderung mehr stoßweise in den großen Aufschwungsperioden und sehr verschieden stark je nach Volksgeist, Staats- und Wirtschaftsverfassung erfolgte".

Was jedoch, trot aller Kritik am Sozialismus, Gemeingut und feste Überzeugung aller geworden war, das war das Bewußtsein, daß es so nicht weitergehe: der Verein für Sozialpolitik wurde gegründet, die Prazis trat an die Stelle der Theorie. Die Prazis, durch die Theorie aufgestachelt, wurde nun deren Lehrmeisterin. Was sie erfolgreich durchssetzt, im Gegensatzu jener, war lehrreicher, als was die Theorie noch gegen die Möglichkeit solcher Prazis einzuwenden wußte. Und erwies sich die Macht objektiver wirtschaftlicher Sachverhältnisse, auf Grund einer bestimmten Eigentumsordnung, doch als eine unübersteigbare Schranke, so konnte das nur zu der Frage sühren, wie weit Anderungen jener Grundlage, der Eigentumsordnung, möglich und zweckmäßig geworden sind.

Hindernisse hinwegzuräumen, welche veraltete Dogmen der Praxis bereiteten, Einfluß zu gewinnen und herrschende Vorurteile zu überwinden, war jetzt die Aufgabe. Von Dühring (1865) und dann mit Nachdruck und Erfolg von Brentano wurde auf die englischen Gewerkvereine hingewiesen, welche weit mehr noch als der von Marx empsohlene staatliche

Arbeiterschutz die Verteilung zu verbessern, das "eherne Lohngeset" zu durchbrechen vermocht hatten. Wagners Mahnung, die Ungerechtigkeit der 
Verteilung zu mildern durch entsprechende Steuern, gewann durch Miquel
und durch die Bodenresormer praktische Wirksamkeit. Bismarcks staatliche Arbeiterversicherung, der von Marx propagierte Arbeiterschutz, die Gewerkvereine, die Konsumgenossenschaften, die Steuerpolitik, dazu die sozialpolitischen Resormen auf dem Lande und in der Wohnungsfrage — alles
das brachte Korrekturen der Verteilung: Korrekturen im Sinne gerechterer,
menschlicherer Gestaltung des Lebens der Gesellschaft. Schmoller war
es, der in seinen sozialpolitischen Abhandlungen diesen Ton erklingen ließ,
ihn im "Sendschreiben" an Treitschke zu krastvollem Pathos steigerte.
Gereist zur vollen Manneskraft, schrieb er mit noch jugendlichem Feuer
dieses Buch, das einen Höhepunkt sozialpolitischer Diskussion bedeutet.
Was immer an Apologetik später wieder austrat, sie hat kaum noch ein
Argument, das nicht hier schon erledigt worden wäre.

Das leitende Prinzip der Gerechtigkeit, nach dem Schmoller selbst urteilte, wie alle Welt urteilt, wurde dann (1880) durch seine Abhands lung "Die Gerechtigkeit in der Volkswirtschaft" einer kritischen Prüfung unterworfen und so erst begründet.

Für die vom Verstand ausgehende Weltbetrachtung ist die Gerechtigsteit nur ein Wort, dem in der Wirklichkeit nichts entspricht. Für die Richtung des Denkens, welche durch die Namen Plato und Kant besteichnet wird, ist die Gerechtigkeit ein Gedanke, der aus unserem inneren Erleben von Schuld und Unschuld stammt, von der Wirklichkeit aber nie erreicht wird. Nach Art von Aristoteles oder Hegelschen Ursprung dis in die ihr entgegenstehende Wirklichkeit, wie sie sich in der Geschichte mehr und mehr verwirklicht. Schmoller sieht in der Geschichte die sittlichen Kulturkräfte, ihr Arbeiten, ihr Ringen, ihre Erfolge. In diesem Sinne zu wirken, war sein eigenes bestes Wollen.

## III. Die Entwicklung in der Form der Lehre.

Entsprechend der Stellungnahme zu den Tatsachen der Verteilung änderte sich die Erkenntnisart. Der noch wenig beunruhigten Betrachtung bei Smith und Ricardo entspricht die theoretische Form, die abstrakte Erklärung aus den Tauschbeziehungen der Volkswirtschaft; sobald sich aber an die rein theoretischen Ergebnisse die Empsindung des Unrechts geknüpft hat, als aus der Erkenntnis Anklage und Verteidigung, also der Kamps geworden ist, genügt die theoretische Form allein nicht mehr:

um Beweise zu erbringen, flicht man Dokumente in sie ein, welche die Tatsachen sprechen lassen, man greift zu amtlichen Berichten, Statistiken, eigenem Augenschein. Die Praxis der Reformarbeit endlich, die dem Sieg der Anklage solgt, braucht Detailuntersuchungen, welche die einzelnen besonderen Mißstände der Verteilung ausdecken und deren Ursachen ersforschen, um dem praktischen Singriff eine Handhabe zu bieten. Und um dafür das allgemeine Verständnis zu wecken, das der Aktion die Wege ebnet, greift man zu populären Elendsschilderungen, zuletzt zum Anschauungsunterricht, der Ausstellung.

Dieser Entwicklungsgang von der Theorie zur Beschreibung wird gestördert durch sonstige Zwecke der Praxis, vor allem der Besteuerung und der Statistik im Dienst der Verwaltung: diese praktischen Zwecke verslangen nicht Ausbeckung allgemeiner Zusammenhänge, sondern vollständige Darstellung, mithin die Abwendung von der abstrahierenden Theorie zur Erfassung der konkreten Tatbestände. Ganz früh schon, aber nicht mit dauernder Kraft, wirkte in derselben Richtung eine unbewußte Anpassung an das Milieu.

Als die deutschen Nationalökonomen am Anfang des 19. Jahrhunderts samt dem übrigen System von Adam Smith auch die neumodische Lehre, daß der Produktionsertrag der Volkswirtschaft sich nach den Gesetzen der Preisbildung verteilt auf Grundrente, Kapitalgewinn und Arbeitslohn, aus England importierten, waren sie heiß und vergeblich bemüht, diese inhaltschweren Worte einer fremden Welt in ihr geliebtes Deutsch zu übertragen.

Jene drei sozialen Kategorien, Lohn, Kapitalgewinn und Grundrente, hatten sich hier noch ebensowenig entwickelt wie die zugehörigen modernen Empfänger dieser Anteile. Ja noch mehr: auch die Volkswirtschaft selbst, die bei jener Lehre vorausgesett wird, war in Deutschland noch nicht vorhanden! Die Mehrzahl der Menschen lebte noch überwiegend von der Eigenwirtschaft. Kurz, das Objekt, das Adam Smith untersucht, die gesellschaftliche Arbeitsteilung, die kapitalistische Produktion des englischen Volkes, betrieben von besitzlosen Lohnarbeitern unter Leitung industrieller Unternehmer und landwirtschaftlicher Großpächter, auf einem von Grundsherren gepachteten fremden Eigentum an Grund und Boden — dieses Objekt eristierte in Deutschland nicht.

Das Schema von Abam Smith war auch für England selbst eine Abstraktion. Um die Verteilung im modernen Wirtschaftsleben einheitlich erklären zu können aus den Vorgängen der nun vorherrschenden Verkehrs-wirtschaft, wurde auf Vollständigkeit verzichtet, von den Resten älterer Epochen abgesehen, ja überhaupt abstrahiert von allem, was nicht kapita-listische Produktion materiellen Reichtums war. Die auch in England

damals noch massenhaften selbständigen Kleinbetriebe in den Gewerben sielen unter den Tisch. Die Produktion im Haushalt wurde samt allen freien Berusen als unproduktiv beiseite gelegt. Nun gar für Deutschland war die Einsührung dieser Lehre nicht nur eine Verfrühung, eine Voraus nahme dessen, was selbst heute noch nicht völlig durchgeführt ist, sondern vor allem eine Abstraktion von dem, was bei uns als Bleibendes erhalten wurde: von der breiten Masse unserer Bauern und von den zahlreichen Nebenberusslandwirten, deren Wirtschaft, wie die der Bauern, nur teils weise in den Verkehr verslochten ist.

Als jene Lehre, die mithin auf Deutschland paßte wie die Faust aufs Auge, gleichwohl in die nationalökonomischen Lehrbücher Deutschlands Aufnahme fand, kam deren Verfassern doch wenigstens das eine bald zum Bewußtsein: daß die englische Kategorie "Kapitalgewinn" in dem Deutschland von 1800 wenig anwendbar war. Sollte man den Hand-werker, den man doch nicht als Lohnarbeiter ansprechen konnte, zum Kapitalisten ernennen? Sollte der kleinkapitalistische Unternehmer, über den hinaus man noch wenig kannte, in seinem Einkommen lediglich eine Berzinsung seines Kapitals, nicht aber eine Vergütung für seine Mühe, sür seine Sorge und Gesahr erblicken? War nicht das kleine Kapital oft Nebensache im Vergleich zu dem Unternehmungssinn, zur Leistung und zum Rissko?

Man hatte in England, entsprechend seiner vorgeschrittenen kapitas listischen Entwicklung, durch die Kategorie "Kapitalgewinn" bereits das Wesentliche herausheben können, neben dem die etwaige leitende Tätigkeit als Unternehmer um so weiter zurücksteht, je größer das Vermögen. Ich zitiere hier Adam Smith: "Man könnte annehmen, der Kapitalprositsei nur ein anderer Name für den Arbeitslohn einer besonderen Art Arbeit, der Arbeit der Überwachung und Leitung." "Er ist indes ganz verschieden, richtet sich nach ganz anderen Gesehen und steht in keinem Verhältnis zu der Größe, den Beschwerden und dem Auswand an Geist jener angeblichen Arbeit der Überwachung und Leitung. Er richtet sich lediglich nach dem Werte des angewandten Kapitals und ist größer oder geringer im Verhältnis zu seiner Größe."

In Deutschland wurde die übernommene Lehre den kleineren, noch unentwickelten Verhältnissen dadurch angepaßt, daß man als vierte Rategorie den "Unternehmergewinn" einfügte, so daß der "Kapitalgewinn" nun in zwei Teile, Unternehmergewinn und Kapitalzins, auseinandersiel und in der deutschen Wissenschaft nur als Zins von ausgeliehenem Kapital ein halbes, kümmerliches Dasein weiterfristete, ganz wie damals im deutzichen Leben, indes der "Unternehmergewinn" den Unternehmer zur Haupt-

sache machte, wie er das seinem geringen Kapitalbesitz gegenüber, der neb en ihm erst anwuchs, hier damals tatsächlich war.

Der Smithianer Hufeland war es, der bereits im ersten Jah zehnt des 19. Jahrhunderts diese unbewußte Anpassung der Lehre an da Milieu vollzog. Sie wurde beibehalten und von Rau (1826) als ex = in Fortschritt gegenüber Smith und Ricardo gefeiert. Um die Kapital rente (Zins) vom Gewerbsverdienst (Unternehmergewinn) auszuscheider erklärte Rau, "muß man überlegen, welche Rente das Kapital ohne eigen 🖚 🚾 Arbeit des Eigentümers beim Vermieten oder Ausleihen einbringen würde" Der Unternehmergewinn, der hier als Arbeitslohn des Unternehmers erscheint und von manchen, z. B. von Jacob, nur als solcher angeseher wurde, war in Wirklichkeit wiederum eine Mischung; nach Rau war er "als ein eigentümliches Einkommen" anzusehen, welches "aus der inniger Verbindung der Arbeit und des Kapitals entspringt, und in welchem der Anteil nicht auszuscheiden ist, den jede dieser beiden Ursachen an ihrer gemeinschaftlichen Wirkung hat". Hermann (1832) hat dann diese "innige Verbindung", die eine höchst unklare Mischung war, in ihre beiden Bestandteile aufgelöst. Es sind diese zwei: einmal der für eigene Mitarbeit zu beanspruchende Lohn, "der sich nach dem Lohnsatz anderer ähnlicher Arbeiten regelt", und zweitens der Gewinn, wie ihn "die Witwe eines Schneibermeisters, die durch einen Gesellen die Gewerbsarbeit ihres Mannes versehen läßt, bezieht".

155

3

**=** 

=

Man sieht, in welchem Kreise wir uns noch bewegen. Uber das Handwerk hinauszublicken, war in Deutschland noch wenig Anlaß. dieser Welt, ja überhaupt solange die Personalunion von Leitung und Besitz nicht sichtbar werden ließ, welcher Teil des Gewinnes dem Unternehmer als Leiter und welcher ihm als dem Besitzer der Unternehmung zufiel, mußte Hermann sich an die Fälle halten, in denen der Tod das Band zwischen Leitung und Besitz zerrissen hat: so daß nun die Leitenden ihren Lohn, die Erben aber als die Besitzer den Kapitalgewinn beziehen. Wobei immer noch durch die Nachwirkung der Leistungen des ursprüngs lichen Unternehmers, durch die ihm zu dankende Organisation, Schulung, Disziplin, Größe und Berühmtheit des Unternehmens, die reinliche Scheidung getrübt blieb, da ja die Willensmeinung des Verstorbenen auch diese Früchte seiner Arbeit — ebenso wie sein Geld — auf die Erben überträgt.

Dieselbe empirische Methode (sich an der konkreten Wirklichkeit zu orientieren, an Stelle der Abstraktionskraft den Stoff selber zu Hilfe zu nehmen) erhielt ein weit dankbareres Untersuchungsobjekt, als neue Unternehmungen so riesiger Geldmittel bedurften, daß nur die Bildung von Attiengesellschaften fie aufbringen konnte. Seit durch das Eisenbahnwesen euch in Deutschland die Entwicklung diesen Punkt erreichte, war nun wch unseren Nationalökonomen, wie den englischen schon zur Zeit der proßen Handelskompagnien, die Einsicht erleichtert. Das Bild des Unterehmers, das man bis dahin vor Augen gehabt hatte, das Bild jenes ätigen Mannes, dessen volkswirtschaftlich so fruchtbare Arbeit zugleich hm selber wohlverdienten Lohn gab, indem sie zur Erhöhung seines kapitalgewinns beitrug, jenes harmonische Bild war durch die wirtschaft= iche Entwicklung selbst zerspalten worden in arbeitende und nicht arbeitende Internehmer. "Juristisch", sagt Schmoller, "sind ja die Dividenden eziehenden Aftionäre usw. Träger der Unternehmung; in Wirklichkeit — psychologisch und wirtschaftlich — sind die Mehrzahl solcher Beteiligten ux Bezieher von schwankenden Renten; die tatsächlichen Unternehmer ind immer nur diejenigen wenigen Personen, welche die Geschäfte leiten." Aber nicht diesen tatsächlichen Unternehmern, sondern den juristisch so. zezeichneten fällt der Gewinn der Unternehmung zu: jene erhalten ihr Behalt und geringe Prozente, diese die große Masse des Gewinns, die Dividende, obschon sie nach Schmollers treffenden Worten "ein persönliches Verdienst so wenig daran haben wie die Schöneberger Bauern, die äber Nacht Millionäre wurden, weil das Berliner Baugeschäft ihre Hufen erreichte".

Der Unternehmergewinn zeigte sich mithin als verschieden zusammenzgesetzt je nach dem Grad der kapitalistischen Entwicklung. Je größer die Unternehmungen werden, so faßte es Pierstorff zusammen, "desto mehr nimmt das Unternehmereinkommen den Charakter des reinen Kapitalzgewinnes an. In der Aktiengesellschaft, wo die Unternehmer sich jeder persönlichen Teilnahme auch an der leitenden Tätigkeit entschlagen, offenbart sich letzterer in ungetrübter Reinheit."

War so der Kapitalgewinn unvermischt und ungeschmälert ans Licht getreten in der Dividende, so zeigten die Zinsen der Hypothesen und Obligationen derselben Unternehmungen die geringere Verzinsung eines gegen seste Zinsen ausgeliehenen Kapitals, verglichen mit den Dividenden, welche wechseln, auch in Verlust umschlagen können, aber im Durchschnitt bedeutend höhere Verzinsung ergeben. Dieser Unterschied, dieses Plus der Dividenden oder des Kapitalgewinns über den Leihzins hinaus, blieb allein daszenige, was dauernd als Unternehmergewinn bezeichnet werden kann, ohne aber mit jenem bisher so benannten Gemisch etwas anderes gemein zu haben als den Namen. Eine Verbesserung der Terminologie, welche gleichfalls schon bei Hermann (1832) vorhanden war.

So konnten die Begriffe der englischen Meister auch die unserigen

werden, im selben Maß wie die von jenen vorausgesetzte kapitalistische Entwicklung auch bei uns eintrat.

Es verblieb jedoch der nationale Unterschied, daß die großenteils vorkapitalistische Vernichtung alles Bauerntums durch den Großgrundbesitz sich in anderen Ländern nicht so vollständig durchgesetzt hat wie in England. In Bauernländern, wie Süddeutschland, die Schweiz und Frankreich, wird auch heute noch ein großer Teil der produzierten Güter in der Eigenwirtschaft der vielen kleinen Landwirte verzehrt, ohne überhaupt eingetreten zu sein in die Verkehrswirtschaft, durch deren Tauschbeziehungen jene Grundrenten, Kapitalgewinne und Löhne als Anteile am gemeinsamen Produktionsertrag der Volkswirtschaft das Einkommen der einzelnen Wirtschaften bilden.

Wollte man auf das, was aus dem Tauschverkehr der Volkswirtschaft in die einzelne Privatwirtschaft hereinkommt, den Einkommensbegriff beschränken, so würde damit, wie Schmoller sagt, "dem reichen Hofbauer, der auf eigener Hufe reichlich lebt, aber wenig kauft und verkauft, ein kleineres Einkommen zugesprochen als dem armen, von seinem Gehalt lebenden Schulmeifterlein, der mit dem fünften Teil auskommen foll". Die Praxis der Besteuerung und Verwaltung mußte solchen Verhältnissen gegenüber auch mit dem Einkommen aus Nuzung eigenen Besitzes und aus der eigenen Haus- und Landwirtschaft rechnen. weiterer Begriff, der das alles mit umfaßt, konnte da genügen. mußte ein rein privatwirtschaftlicher, von der Herkunft des Einkommens ganz absehender Begriff sein: diesen schuf Hermann (1832), indem er den Einkommensbegriff ausdehnte auf alle Güter, "welche in einer gewissen Zeit zu dem ungeschmälert fortbestehenden Stammgut einer Person neu hinzutreten, die sie daher beliebig verwenden kann". Hermann vollendete damit die von der Praxis begonnene Anpassung an die deutschen und überhaupt an alle vom Kapitalismus Englands abweichenden Verhältnisse: auf alle kunkreten Besonderheiten traf dieser allgemeine Begriff zu. Von ihm ausgehend, mit Hilfe der Einkommensstatistik weiter schreitend, entwarf Hermann ein allgemeines, auf alle Nationen anwendbares Schema für die Berechnung des Nationaleinkommens und seiner Verteilung.

In dieser Richtung weitergehend, hat dann Schmoller, der in seiner Abhandlung über Einkommen und Einkommenbesteuerung (1863) den Hermannschen Einkommensbegriff zur Geltung brachte, von diesem aus das Einkommen und seine Verteilung untersucht, um jener auf den Kapitalismus Englands zugeschnittenen Abstraktion ein historisches Gesamtbild gegenüberzustellen, das auch die älteren Epochen und andersartige Entwicklungen mit umfaßt und die Bedeutung hervortreten läßt, die den

Institutionen, also der von Menschenhand gesetzten Ordnung, als den Megulatoren der Verteilung innewohnt. Gine Form der Lehre also, welche der Ausdruck des auf unmittelbare Wirksamkeit gerichteten sozials wolitischen Bestrebens ist. Dem entsprach die Veränderung der Methode: aus Daten der Einkommens- und Vermögensstatistik und sonstigen Erfahrungstatsachen der sozialpolitischen Literatur setzte Schmoller win Mosaikbild zusammen, das uns die konkrete Wirklichkeit möglichst mollständig beschreibt, uns über den tatsächlichen Gang der Dinge zu unterwichten sucht, um nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Stoff, aus den Dingen selbst die Erkenntnis erstehen zu lassen. Die Einkommens- und Bermögenssteuerstatistiken lieferten die privatwirtschaftlichen Kategorien Des Einkommens: aus Arbeit und aus Vermögen; auf ganze Bölker ausmebehnt, ergab die Zusammenstellung der Daten Gesamtresultate, die auch Tozialökonomisch von Bedeutung sind. Freilich war auf Grund des privatwirtschaftlichen Einkommensbegriffs in den Steuerstatistiken das Einkommen \_aus Vermögen" eine Kategorie, welche auch bas Bewohnen des eigenen Bohnhauses und das Bearbeiten des eigenen Ackers mit umfaßt, so daß das Tozial bedeutungsvolle Besitzeinkommen der Verkehrswirtschaft nicht unvermischt hervortrat. Die Frage nach den obwaltenden sozialen Beziehungen der Volkswirtschaft lag dieser Betrachtungsweise, die vom Privateinkommen ausging und sich für dessen sozialpolitische Sanierung Enteressierte, ohnehin fern.

So ift neben die Theorie der Verteilung die Einkommenslehre getreten. Beide ergänzen einander. Die Einkommenslehre beschreibt die Wirklichkeit, versieht uns mit dem Tatsachenmaterial, umfaßt vollständig das gesamte Wirtschaftsleben, so daß alle Teile des Volks auf ihre vernomische Lage hin betrachtet und der nötigen Sozialpolitik teilhaftig werden können; sie dietet die feste Basis der Untersuchung. Die Verteilungstheorie versucht die Erklärung der von der Einkommenslehre geslieserten Tatbestände, weist mit abstrakter Schärse die zwischen den Menschen obwaltenden Beziehungen sozialen Truckes auf, die der Einkommensverteilung zugrunde liegen; sie erst befriedigt unser Bedürfnis möglichst tiefgehender Erkenntnis. Beide Richtungen zusammen haben die Grundlage geschaffen zu einer umfassenden eindringenden Erkenntnis der Verteilung und zu einer allseitigen, tiefgrabenden Sozialpolitik.

Und würdigen wir zuletzt die in Deutschland erreichten Fortschritte der Lehre, fragen wir nach der Leistung, die darin steckt, suchen wir nach den tiefsten Wurzeln dieser geistigen Entwicklung, so hat gewiß das Wirtschaftsleben selbst die Städte und mit ihrer "frei machenden Luft" das bürgerliche Denken erstehen lassen, das dann sein Prinzip der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zum Prinzip der Gefellschaft erhob, aber bald durchkreuzt sah von einer dem Schoß des Bürgertums selbst entstammenden neuen wirtschaftlichen Entwicklung, die den Gegensah von Arbeit und Besitz anwachsen ließ, dis er sich jedem offenen Auge aufzgedrängt hat. Aber das allein tat's nicht. Erst mußte, da im Menschenskopf alles auf einmal nicht Platz hat, das Staatsinteresse befriedigt, die ihm zu dankende Bolkswirtschaft geschaffen, das Interesse an der gelösten Ausgabe zurückgetreten und so der Raum für das neue Problem frei geworden sein. Und es mußte aus jenem Geist des Bürgertums erst die Gedankenwelt geboren werden, an der dann die neue Berteilung des Ertrags der Bolkswirtschaft gemessen und verworfen wurde, es mußte die stumme Klage der Massen einen Anwalt bekommen haben an der edlen Leidenschaft hochentwickelter verletzbarer Seelen, es mußte im Gestrüpp der Borurteile, Denksehler und Interessen die Bahn gebrochen werden durch generationenlanges Kingen um wirkliche Erkenntnis.

#### Literatur.

Außer der bei Schmoller (Grundriß II, 418 ff.), im Handwörterbuch ber Staatswiffenschaften (Artikel "Einkommen" und "Berteilung"), und im Handwörterbuch der Volkswirtschaft (Artikel "Einkommen") angegebenen Literatur vgl. besonders Marx, Theorien über den Mehrwert, herausgegeben von Kautsky, Stuttgart 1905; Das Rapital, speziell das Vorwort zur 2. Aufl. von Bd. I; Zur Kritik der politischen Okonomie, herausgegeben von Kautsky, Stuttgart 1903, Vorwort und S. 41; Nachlaß, herausgegeben von Mehring, Stuttgart 1902, Bb. 1, S. 384 ff., 399 ff. — Diehl, Erläuterungen zu Ricardo, Leipzig 1905. — Roscher, Geschichte ber Nationalökonomik in Deutschland, München 1874. — Sismondi, Reue Grundfate der Politischen Okonomie, übersett von Prager, Berlin 1902. — Rau, Lehrbuch der Politischen Okonomie, Bb. I, 8. Aufl. 1868, S. 349. — Bernhardi, Versuch einer Rritik der Gründe, die für großes und kleines Grundeigentum angeführt werden, Petersburg 1849. — Rant, speziell Kritik ber Urteilskraft, bei Reclam, S. 256; Fragmente aus dem Nachlaß, v. Kirchmanns Ausgabe, Bd. 8, S. 319. — Dietel, Karl Robbertus, 1886/8. — Max Weber, Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik, S. 17. — Anton Menger, Das Recht auf ben vollen Arbeitsertrag in geschichtlicher Darstellung, 3. Aufl., Stuttgart 1904; Reue Staatslehre, Jena 1904, S. 100. — J. G. Hoffmann, Sammlung kleiner Schriften ftaatswirtschaftlichen Inhalts, Berlin 1843, S. 556 ff. — A. Wagner, Lehrbuch ber Politischen Okonomie, 3. Aufl., Bb. I, 1, S. 794 ff.; Bb. II, 1, S. 280 ff. — Roscher, Grundlagen der Nationalotonomie, 21. Aufl., S. 390-579. — E. Dub. ring, Aursus der Nationalökonomie, 3. Aufl. 1892, S. 163 ff. — Schmoller, Bur Literaturgeschichte ber Staats- und Sozialwissenschaften, 1888; Bur Sozialund Gewerbepolitif der Gegenwart, Leipzig 1890; Grundfragen des Rechts und der Volkswirtschaft (Sendschreiben an Treitschke), Jena 1875. — Herkner, Die Arbeiterfrage, 4. Aufl., Berlin 1905, S. 96 ff., 168 ff., 201 ff. — Lexis, Artitel "Berteilung" im Handwörterbuch der Staatswiffenschaften, Artitel "Zins" im Worterbuch der Boltswirtschaft. — Bortkiewicz, im Archiv für Sozialwiffenschaft, 1906, S. 50. — Adolph Wagner, Zeitschrift des Agl. preuß. Statist. Bureaus, 1904, II, S. 86. — Karl Menger, Grundsähe, Wien 1871, S. 143 f. — St. Mihajlwitsch, Das Grundrentenproblem, Berliner Differtation 1908, S. 28, 45 ff. — Wieser, Der natürliche Wert, Wien 1889, S. 57 ff., 76. — R. Wilsbrandt, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, im Lehrbuch der Handelswissenschaften, Hünchen 1908, S. 47 f., 59—62 — Liefmann, Ertrag und Einkommen auf der Grundlage einer rein subjektiven Wertlehre, Jena 1907. — Philippovich, Die Regelung der Einkommensverteilung durch die Wirtschaftspolitik, in der Zeitschrift Für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, Bd. 16.

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

### IX.

# Unternehmereinkommen.

Von

Chriftian Edert, Köln.

#### Inhaltsverzeichnis.

Anlehnungen der älteren deutschen Schriftsteller an die englische und an die französische Lehre vom Unternehmereinkommen. S. 1. — Erste Bersuche zur Verbindung der beiden fremden Anschauungsweisen S. 4. — Betrachtung des Unternehmereinkommens als selbständigen Einkommenszweig. S. 6. — Jüngere Deutungen des Unternehmergewinns als Besitzente. S. 8. — Ausgestaltung der Lehre des Unternehmereinkommens durch neuere, meist österreichische Theoretiker. S. 10. — Die deutsche Lehre vom Unternehmereinkommen in ihrer jüngsten Entwicklung dis zur Gegenwart. S. 13.

Je mehr die Kulturentwicklung fortschritt, desto deutlicher begannen sich in den führenden europäischen Staaten von der Familienwirtschaft losstrebende Geschäfte auszubilden, die in der Gegenwart uns als die eigentslichen Träger der Gütergewinnung und des Gütervertriedes erscheinen. Diese Unternehmungen wurden zu selbständigen, immer weitergreisenden Ginrichtungen, die mit Aussicht auf Gewinn Produktionsmittel und Produktionskräfte zur Deckung fremden Bedarfs zusammenfassen. An ihrer Spitze sinden wir Persönlichkeiten, die die Anregung zum ganzen Geschäftsgebaren geben, die Ausgabenzumessung regeln, das Geschäftsinteresse vertreten, privatzechtlich wie privatwirtschaftlich die Gesahr der Unternehmung tragen.

Während selbst nach Beginn der neuzeitlichen Kolonialpolitik, in der der Unternehmergedanke seit den Tagen der spätklassischen Zeit des Alterstums zuerst wieder zur vollen Durchsetzung kam, Großunternehmungen zunächst als Ausnahmen innerhalb des Wirtschaftsganzen erscheinen, in vollendeter Form nur in kleiner Zahl neben älteren, primitiveren Gesichäften sich sinden, waren sie im 18. Jahrhundert in England immer

Wenn die englische Schule durch den Kapitalsattor des Unternehmerseinkommens vollständig gesesselt blieb, so sinden wir in Frankreich sast das Gegenspiel der literarischen Entwicklung, wie sie unter Führung der klassischen Nationalökonomie auf den britischen Inseln sich vollzogen hat. Wie dei den Engländern der Unternehmergewinn in den Folgen des Kapistalbesitzs gleichsam objektiviert wird, so ist die ganze Anschauungsweise der Franzosen subjektivistisch, indem sie den Unternehmer vor allen Dingen in seiner persönlichen Arbeit als Leiter des Produktionsorganismus zu ersassen trachtet und seinen Gewinnanspruch aus seiner Tätigkeit herleitet. Der Gewinn der Unternehmer ist darnach nicht sowohl Gewinn aus Versfügung über Kapital, als vielmehr Arbeitslohn, der durch Talent und Tätigkeit erzielt wird, der zwar nicht bedungen werden kann wie der Lohn des gewöhnlichen Arbeiters, aber doch im übrigen ähnlichen Gesetzen wie dieser unterworfen erscheint.

Auf J. B. San, den Mitlebenden von Ricardo und Malthus, geht diese Anschauung zurück, die von fast allen anderen Romanen, namentlich Droz, Garnier, Courcelle Seneuil gleichfalls verbreitet, freilich nicht merkslich weitergebildet worden ist. Von den französischen Nationalökonomen zeigen nur Rossi und Sismondi deutliche Annäherungen an die englische Auffassung. Man hat die tieferliegenden Ursachen dieser einander fast aussschließenden Betrachtungsweisen, wie sie den Engländern und Franzosen immer wiederkehren, in dem Gegensat des nationalen Charakters wie in der verschiedenen Art neuzeitlicher wirtschaftlicher Entwicklung gefunden.

Die ersten schüchternen Versuche einer eigenen deutschen Staatswirtsschaftslehre haben nur wenig originelles Gepräge. Wie die vorgetragenen Systeme überhaupt nur zum kleinsten Teil auf selbständigen Beobachtungen der Lebensvorgänge und wirtschaftlichen Einrichtungen sußen und starke Anlehnungen an fremde Schriftsteller enthalten, so wissen sie auch hinsichtslich der Lehre des Unternehmereinkommens nur wenig Gigenartiges zu bieten. Bei den älteren deutschen Kameralisten, etwa bei J. H. H. Just i (Staatswirtschaft, Leipzig, 2. Ausl. 1758, I. Band) und Sonnen fels (Grundsähe der politischen Handlungs- und Finanzwissenschaft, Wien 1765, II. Band) sinden wir wohl Aussührungen über den "Gewinst" der menschslichen Unternehmungen und Bemühungen, aber nichts Näheres über dessen Natur, vor allem keine schärfer umgrenzten Tarlegungen über seine Eigenart.

Unter den deutschen staatswirtschaftlichen Schriftstellern, die die Frage des Unternehmereinkommens oder des Unternehmergewinns im weiteren Sinne nach Beginn des 19. Jahrhunderts behandelt haben, lassen sich dann ziemlich deutlich vier Gruppen unterscheiden. Die eine lehnt sich an die englische, die andere an die französische Auffassung

an, eine dritte sucht beide gegensätzlichen Auffassungen äußerlich zu verbinden und eine vierte endlich das Unternehmereinkommen als selbständigen eigen artigen Einkommenszweig zu erklären.

**3**1

17

**&**]

55

50

55

11

55

7

9

\_(

1

Bu der ersten gehört der Königsberger Kraus (Staatswirtschaft, Königsberg 1806), der fast wörtlich mit Adam Smith übereinstimmt, und etwa noch v. Schlözer in seinen Ansangsgründen der Staatswirtschaft (Riga 1805). Er erklärt den Unternehmergewinn in der Hauptsache als reinen Kapitalgewinn, der den Kapitaleigentümern entzogen wird, daneben aber erblickt er in ihm, allerdings in wenig bestimmter Begriffsentwicklung, zugleich teilweise Arbeitsgewinn, der den mittätigen Arbeitern entgeht.

Die meisten anderen deutschen Schriftsteller folgen mehr oder minder bewußt französischen Autoren, wenn sie auch Nebenbestandteile des dem Arbeitslohn ähnlichen Einkommens, für das sie den Unternehmergewinn halten, zu erkennen suchen. Der französischen Auffassung am nächsten stehen Lot (Handbuch der Staatswirtschaftslehre, 2 Auflage, Erlangen 1837, Band I.), dem der Unternehmergewinn eine Art Arbeitslohn für die Leitung des Geschäftes ift, abhängig in seiner Höhe von der Güte der Leiftung, und von Prittwit (Volkswirtschaftslehre, Mannheim 1846), der ihn fast ebenso mit der persönlichen Tätigkeit des Unternehmers begründet. Etwas freier hält sich von Jacob (Grundsätze der Nationals ökonomie, 3. Auflage, Halle 1825), der als Bestandteil des Unternehmereinkommens eine Prämie für die übernommene Gefahr nachzuweisen sucht. Auch Schüz (Grundsätze der Nationalökonomie, Tübingen 1843) folgt innerlich ganz den Bahnen der französischen Vorgänger, äußerlich reiht er den Unternehmergewinn selbständig neben den Arbeitslohn, da dieser auf vertraglicher Übereinkunft beruhe, jener von künftigem Ergebnis abhängig bleibe. Hildebrand (Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft, Frankfurt a. M. 1848) kommt nur in beiläufigen zerstreuten Bemerkungen der in Frankreich herrschenden Auffassung des Unternehmergewinns nahe, sieht den Unterschied zwischen Unternehmer= und Tagelöhnereinkommen in der natürlichen Abstufung individueller Arbeitsfähigkeit, namentlich in der Verschiedenheit geistiger und körperlicher Arbeit begründet. Bei Nebenius endlich, dem Badener Gelehrten und Wirtschaftspolitiker (Aber die Natur und die Ursachen des öffentlichen Kredits, 2. Auflage, Rarlsrube 1829) findet sich eine unvermittelte, widerspruchsvolle Nebenein= anderstellung der verschiedenen Systeme. Mit Say läßt er den Unternehmergewinn von Lohngesetzen beherrscht werden, scheidet er ihn aus der Rategorie des Rapitalgewinns aus; im übrigen nimmt er die englische Lehre vom Kapitalgewinn im wesentlichen in sein Werk hinüber.

Eine dritte Gruppe sucht beide Systeme miteinander zu verschmelzen,

vobei allerdings der französische Einschlag meist überwiegt. Diese wird won Storch (Cours d'économie politique, Petersburg 1815), dem fran-Bösisch schreibenden, doch den Deutschen zuzuzählenden Publizisten, geführt, Der den diesbezüglichen Abschnitt seines Werkes mit dem Satz beginnt, Der Unternehmergewinn sei ein gemischtes Einkommen aus Lohn und Rapitalzins zusammengenommen. Er erklärt den Unternehmergewinn für Den Preis der Arbeit des Unternehmers, der aber der Größe des an= mewandten Kapitals entspreche. Außer dem eigentlichen Lohn, der den -Sohngesetzen folge, beziehe der Unternehmer noch eine Asseturanzprämie, Die aus dem Kapital entspringe. Ihm folgt ein Menschenalter später Fiselen (Lehre von der Volkswirtschaft, Halle 1843). Auch er unter-Theidet im Unternehmergewinn eine Vergeltung für die angewandte Mühe, Die ein Arbeitslohn sei, und eine Entschädigung für die Gefahr des Ra= witalverlustes. Rau (Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, 8. Auflage, -Teipzig und Heidelberg 1868) sucht schon durch die gewählte Ausdrucksweise anzudeuten, daß der Unternehmergewinn, von ihm als "Gewerbswerdienst" bezeichnet, in erster Linie ein Lohneinkommen darstelle, einen Iberschuß über die Gewerbskosten als Vergütung für die Beschwerden, Mühen und Gefahren seiner Unternehmung. Immerhin bleibt ihm der Internehmergewinn ein eigentümliches Einkommen, bas aus der innigen Berbindung der Arbeit und des Kapitals entspringe und in welchem der Unteil jeder dieser beiden Ursachen in ihrer gemeinschaftlichen Wirkung icht auszuscheiden sei. Gleich wie Storch sucht Hermann (Staatswirt= chaftliche Untersuchungen, 2. Aufl. München 1874) zwischen den gegensätz= Tichen Richtungen zu vermitteln, nur in etwas veränderter Weise. wohl Vergeltung für persönliche Leistungen, soll der Unternehmergewinn Doch ein Teil des Kapitalgewinnes sein, in den er sich mit dem Zins zeilt, so daß also Zins und Unternehmergewinn sich gegenseitig bei ihm Deschränken.

Die Darlegungen dieser älteren Schriftsteller zeigen im einzelnen viemlich starke Abweichungen in ihrem Gedankengang, im ganzen bleiben die doch mit ihrer Auffassung innerhalb enger Schranken. Der Untersnehmergewinn ist ihnen teils Arbeitslohn, teils Kapitalzins, nur daß bald dieser bald jener Faktor sast ausschließlich betont wird oder beide in Verschndung mit Nebenbestandteilen, wie Gesahrs und Verlustprämie, nachs vewiesen werden. Dabei ist die Stellung der älteren deutschen Schriftssteller oft so verschwommen, die Aussührungen sind so vieldeutig und widerspruchsvoll, daß die Nachlebenden die einzelnen Autoren bald dieser bald iener Schule zugesprochen haben. Selbst Monographisten wie Mangoldt, Pierstorff, Groß und andere, die eine kritische Dogmengeschichte des

Themas zu geben suchten, sind in der Deutung der Auffassungen nich einig. So wird z. B. Nebenius durch Mangoldt der englischen durch Pierstorff der französischen Schule angereiht; Jacob, Hermann und Schlözer werden bald der englischen, bald der französischen Schule zugerechnet oder auf die Mischbestandteile ihrer Anschauungen in Anspruch genommen.

Zum Teil erklärt sich dies daraus, daß die im Sprachgebrauch des täglichen Lebens abgeschliffenen Worte, die sie anwenden, keinen sest umgrenzten Begriff decken, zum Teil aber rührt die verschiedene Beursteilung auch daher, daß sich viele tatsächliche Widersprüche und Unklarheiten bei ihnen sinden, die auch heute bei erneutem Nachprüsen über ihre Stellungnahme Zweisel lassen. Nur wenige von den Schriftstellern aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lösen das Unternehmereinkommen von den anderen Einkommensarten deutlicher los und teilen ihm nicht nur äußerlich einen selbständigen Charakter zu.

Diese letzte Gruppe wurde schon früh durch Hufeland, einen in der Folgezeit vielsach unterschätzten Denker, geführt. Wenn einzelne der genannten Nationalökonomen den Unternehmergewinn formell von den übrigen Einskommensarten trennen, ohne ihn in seiner Eigenart zu erkennen, so behandelt Hufeland (Neue Lehre von der Staatswirtschaftskunst, Band I, Gießen 1807) zwar formell den Unternehmergewinn mit dem Kapitalgewinn zussammen, weiß ihn aber tatsächlich streng von diesem zu sondern; ihm ist der Unternehmergewinn, wenn man vom Rohertrage absieht: Arbeitslohn, Erssatz des Kapitals, Ersatz für die Gesahr, die jeder Kapitalist übernimmt, auch jener, der sein Kapital nicht selbst anwendet, teils der Gewinn, den der Unternehmer als Ausgleich für die ihm drohende größere Gesahr bekommt, die er als eigener Verwender des Kapitals trägt, teils eine Kente seiner Talente und sonstigen Geisteseigenschaften.

**\$**]

55

T

J

-

In voller Selbständigkeit als vierte Kategorie ohne alle Verbindung mit den drei anderen Einkommenszweigen erscheint dann der Unternehmersgewinn etwa 30 Jahre später bei Schön (Neue Untersuchung der Natiosnalökonomie und der natürlichen Wirtschaftsordnung, Stuttgart und Tübingen 1835). Der Unternehmergewinn ist nach ihm der Überschuß des Produktenpreises über den Preis der Arbeitss, Grunds und Kapitalsnuhung; zu einer Charakterisierung seines inneren Wesens dringt er aber nicht vor. Ausgreisender bemächtigt sich Riedel (Nationalökonomie, 2. Band, Berlin 1839) dieses Gedankens. In seiner Darstellung wird dem verselbständigten Unternehmergewinn eine wichtige Stelle zuerteilt, und er gelangt im zweiten Buche bei Betrachtung der Verteilung des Volksvermögens zu dem Resultat, daß der ursprüngliche Erwerb lediglich

von der Klasse der Unternehmer gemacht wird, wobei allerdings der Besgriff Unternehmer über den damaligen wie den heutigen Sprachgebrauch ausgedehnt ist und auch die Kapitalisten, Grundeigentümer und Arbeiter umsschließt. Für v. Thünen (Der isolierte Staat, 2. Teil, Der naturgemäße Ursbeitslohn 1. Abt., Rostock 1850) ist der Unternehmergewinn der Überschuß, der als Gewerbsprosit verbleibt, wenn man abzieht: die Zinsen des angewendeten Kapitals, die Asserbardmie und die Besoldung des Geschäftssührers.

Die relative Bedeutung dieser Anschauungen für die Lehre vom Unternehmergewinn liegt in der Verselbständigung und Loslösung des Unternehmergewinns, der als eigenartige Rategorie erfaßt und analys fiert werden soll. Den Gedanken der Verselbständigung des Unternehmergewinns hat dann 1855 v. Mangoldt, dem wir die erste deutsche Monographie über "die Lehre vom Unternehmergewinn" (Ein Beitrag zur Volkswirtschaftslehre, Leipzig) verdanken, weiter verfolgt. Unter Benutung der Resultate seiner Vorgänger sucht Mangoldt (vgl. seine Volkswirtschaftslehre, Stuttgart 1868) die Notwendigkeit der Existenz Unternehmergewinns mit wirtschaftlichen Gründen zu erweisen. des Die Bestandteile des Unternehmergewinns erblickt er in einer Gefahr= prämie, in Unternehmerlohn und Unternehmerzins und in einer Seltenheitsprämie, der Unternehmerrente. Diese könne auf der Seltenheit der Fähig= keiten zu persönlichen Leiftungen (Unternehmerlohnrente) oder der Seltenheit ber Fähigkeiten, über die zu einer Unternehmung erforderlichen Kapitalien zu disponieren (Unternehmerzinsrente, Großunternehmerrente) oder auf der Seltenheit der Vereinigung dieser beiden Fähigkeiten (Unternehmerrente im engeren Sinne) beruhen. Mangoldts Untersuchungen sind unverkennbar barauf gerichtet, dem Unternehmergewinn eine durchaus eigenartige Stellung im Rahmen der Volkswirtschaft anzuweisen.

Mit Mangoldts Monographie sind die älteren Untersuchungen zu einem gewissen Abschluß gekommen; auch Steins Erörterungen (Lehrs buch der Bolkswirtschaft, Wien 1858) geben keinen anderen Standpunkt, als ihn etwa Riedel und Thünen gehabt haben, und Roeslers Ansichauungen in seinem Lehrbuch (Grundsäte der Bolkswirtschaft, Rostock 1864) sind dem eng verwandt. Was uns heute als Mangel der ganzen Unterssuchungen dis Mangoldt erscheint, ist die Tatsache, daß sie bei dem Suchen von Ursache und Wirkung überall am Privatwirtschaftslichen haften bleiben. Das wirtschaftliche Leben wird lediglich unter dem Gesichtswinkel der herrschenden Gesellschaftsklassen betrachtet. Die Autoren dis Mangoldt erfassen die ganze Frage weit mehr als Prosduktionss denn als Verteilungsproblem.

Ein neues Moment kommt nun in die Lehre vom Unternehmer-

gewinn fast gleichzeitig mit ihrer bis zu einem gewissen Grade abschließens den Behandlung durch Mangoldt insofern, als um diese Zeit die Ansgriffe gegen die Herrschaft des Kapitals und die mit ihm verbundene Rechtsordnung an Energie gewinnen. Die Kritik einer sozialistischen Lebensaufsassung wird eindringlicher, sie faßt die Lehre vom Unternehmerseinkommen von anderen Punkten an, sucht die Güterverteilung aus dem Gegensat von Arbeit und Besitz zu erklären und die einheitliche Natur aller Besitzrenten gegenüber dem Lohneinkommen darzutun.

Diese Anschauungen haben vor allem durch Rodbertus in seinem dritten an Kirchmann gerichteten sozialen Briefe (Berlin 2. Aufl. 1875) an Schärfe gewonnen. Er knüpft in der Behandlung des Unternehmergewinns wieder entschiedener an die englische, durch die deutschen Schriftsteller allmählich stark zurückgedrängte Auffassung an, stellt den Unternehmergewinn als einen Teil des Kapitalgewinns dar und zwar als den Teil, der dem produktiven Verwender fremden Kapitals nach Abzug der vom Kapitaleigentümer bedungenen Zinsen vom Gesamtbetrage übrig bleibe. Indem nun bei ihm Kapitalgewinn wie Grundrente nur Unterabteilungen der allgemeinen Kategorie "Renten" vorstellen, findet ein über dem Prinzip des Kapitalgewinns stehendes, allgemeines Rentenprinzip im Gegensatz zum Lohnprinzip auf den Unternehmergewinn Anwendung. Wie alle Renten stellt er an sich wirtschaftliches, am Arbeiter begangenes Unrecht dar, aus dem zwar unsere Kultur entsprungen ist, das aber künftiger wirtschaftlicher Gestaltung weichen muß. Robbertus verkennt nicht die Notwendigkeit der Unternehmerdienste, meint nur, diese bezögen ihr Einkommen nicht nach Maßgabe richtiger Verwaltungsgrund= säte, sondern wie ein ursprüngliches, ihnen gehöriges Arbeitsprodukt.

Die Anschauungen von Robbertus, der die Frage weniger unter dem Gesichtswinkel als privatwirtschaftliches Produktions denn als volks wirtschaftliches Verteilungsproblem faßt, haben in der Folgezeit stark nachgewirkt. So sind Dührings Ausführungen (Kursus der Nationals und Sozialökonomie, Berlin 1873) sowie die Roeslers in seiner jüngeren Arbeit über die Gesehmäßigkeit der volkswirtschaftlichen Erscheinungen (Hirths Annalen, Leipzig 1875) durch ihn deutlich beeinslußt, während Bisch of (Grundzüge eines Systems der National-Ökonomik, Graz 1876) ziemlich unbeirrt den Spuren Mangoldts nachgeht.

Sicher hat Rodbertus mehr als die eigentlichen Sozialisten das Problem gefördert. Bei Mary (Das Kapital, Kritik der politischen Ökonosmie, 1. Bd., 2. Aufl., Hamburg 1873) findet der Unternehmergewinn als besondere Kategorie des Einkommens überhaupt keine Berücksichtigung, ersicheinen überall Kapitalist und Arbeiter in unvermittelter Gegenüberstellung,

mat end Lassalle (Bastiat-Schulze oder Kapital und Arbeit, Berlin 1864)
nur als scharfer Kritiker der französischen Auffassungen, nicht als positiver
The retiker auf diesem Gebiete heute unsere Beachtung fordert. Seine praktischen Vorschläge zielen auf eine völlige Beseitigung des Unternehmers und der Herrschaft des Kapitals hin.

Erst Schäffle, der in der ersten und zweiten Auflage seines Werkes über das gesellschaftliche System der menschlichen Wirtschaft den Unterne hergewinn als selbständige Kategorie des Einkommens gesondert beelt hatte, ihn später aber mit dem Kapitalgewinn verschmolz, führt, zum Teil Robbertus folgend, den Stand der Lehre noch über jenen hinaus. JEE der 3. Auflage seines Werkes (Tübingen 1873) erklärt er den Des mtgewinn des Unternehmers aus Überschuß der Absatzreise über Betrag aller Herstellungs=, Umformungs=, Übertragungs= und Tausch= tosten, als die Vergeltung, welche der Unternehmer für den volkswirtftlichen Beruf der selbständigen wirtschaftlichen Zusammenfassung der Produktivkräfte mittelst spekulativer Kapitalnutzung beanspruchen darf. Der Unternehmergewinn ist ihm, verglichen mit dem reinen Kapitalgewinn, der umsaffendere Begriff. Von letzterem bezieht der Eigentümer des Kapitals einen Anteil als Zins. Insofern faßt er das Problem umgekehrt an wie Rodbertus, mit dem er sich sonst vielfach in parallelen Gedankengängen bewegt.

Auch Pierstorff, dem wir die zweite Monographie über die Lehre vom Unternehmergewinn (Dogmengeschichtlich und fritisch dargestellt Berlin 1875) verdanken, folgt den Spuren von Rodbertus und Schäffle. Seine Studie hat allerdings in erster Linie kritische Arbeit geleistet, vorzügliche Analysen der älteren Anschauungen mit Hervorhebung der Widersprüche, Unklarheiten und der Unzulänglichkeiten gegeben; er darf das Verdienst beanspruchen, den richtigen Kern der Rodbertusschen Anschauung in der wissenschaftlichen Literatur verfochten zu haben, wäh= rend er den Autoren, die der französischen Lehre huldigen, infolge seiner eigenen anders gearteten Überzeugung nicht immer ganz gerecht wird. Obwohl er selbst keine neue Theoriesgeprägt hat, ist sein damals eingenommener Standpunkt doch deutlich daran erkennbar, daß er den Satz niederschrieb, unter allen, die sich mit dem Unternehmergewinn befaßten, könne nur der Auffassung derjenigen überhaupt eine Berechtigung zuerkannt werden, "die den Unternehmergewinn vom Kapitalgewinn nicht trennen, fondern in ihm nur einen besonderen Teil dieses letzteren erblicken." Später hat er dann allerdings seine Auffassung im Handwörterbuch der Staatswissenschaften wesentlich modifiziert.

Pierstorff schließt seine Monographie mit dem Hinweis auf den eminent politischen Charakter der Lehre vom Unternehmergewinn, die das

harmlose Aussehen, wie sie es bis Mangoldt gehabt habe, verloren habe und die kaum noch eine Behandlung erfahren könne, ohne daß daran historische und sozialpolitische Betrachtungen von der weittragendsten Bebeutung sich knüpften. Denn das Unternehmertum sei in erster Linie beteiligt an dem Gegensat von Kapital und Arbeit und an dem Kamps, der zwischen beiden sich entsponnen habe. Die Wissenschaft müsse an der Lösung der brennenden Fragen, die tief in das wirtschaftliche und soziale Leben der Kulturvölker der Gegenwart eingreisen, nach Krästen mitwirken und mitschaffen.

Dieses Programm ist dann tatsächlich von der deutschen historischen Schule der Nationalökonomie bis zu einem gewissen Grade Die deutschen Nationalökonomen verwirklicht worden. haben die Frage, ob der Unternehmergewinn unter diese oder jene Art wirts schaftlicher Kategorien gehöre, seitdem als minder wichtig erachtet; sie haben, nachdem der Sozialismus gegen das Unternehmertum als den Zentralpunkt der heutigen Volkswirtschaft seine stürmischen Angriffe unternommen, deren Führer privaten Gewinn aus dem Dienste der Gesamtheit zögen, begonnen, diese mannigfaltigen Unternehmungsformen in ihrem historischen Werden zu verfolgen, gesucht, sie im Zusammenhang mit der ganzen sozialen Organisation zu begreifen, ein gefestigteres Urteil über ihr Wesen und ihre Bedeutung zu gewinnen. Freilich brachte man bei Betrachtung des Gegensates von Kapital und Arbeit zunächst vielfach dem Arbeiterproblem das größere Interesse entgegen, sodaß wir über absterbende Betriebsformen, wie die Hausindustrie, gegen Ausgang des 19. Jahrhunderts, besser orientiert waren, als über die Probleme, die in der Großindustrie gestellt werden. Immerhin sind eine ganze Reihe wert= vollster Untersuchungen auch der Entwicklung und den Lebensbedingungen der Unternehmungen gewidmet worden. Männer wie Roscher, Schäffle, Schmoller, Bücher, Held, Schulze=Gävernitz, Stieba, Schwarz, Sombart, Ehrenberg und andere haben diese Probleme durch ihre Studien ganz wesentlich gefördert.

In Ergänzung des durch die deutschen Nationalökonomen Geschaffenen sind eine Reihe Volkswirte der österreichischen mehr abstrakt forschenden Schule auch während des letzten Menschenalters dem theoretischen Problem des Unternehmergewinns treu geblieben, von denen Mataja (Der Unternehmergewinn, Wien 1884), Groß (Die Lehre vom Unternehmergewinn, Leipzig 1884), Schröder (Das Unternehmen und der Unternehmergewinn, Wien 1884), Zuns (Zwei Fragen des Unternehmereinkommens, Wien 1886) und Körner (Unternehmen und Unternehmergewinn, Wien 1893) schnell einander folgend ihre Ansichten in selbständigen Monographien

ergelegt haben, während Mithoff und Kleinwächter in "Schönste gs Handbuch der politischen Ökonomie". (1. Band, 1. Aust., Tübingen B2) neue Darlegungen gaben. Diese ganze Richtung sindet unter den reichstehen Nationalökonomen ihr Gegenstück in der Monographie von Wirsing haus, der unter Zusammenfassung der durch die Österreicher gegebenen sischten 1886 eine bemerkenswerte Abhandlung veröffentlichte ("Das Untershmen und der Unternehmergewinn" Conrads Abhandlungen, Bd. IV. 3.. Rena).

Mithoff, Groß und Mataja, von denen die beiden lett-Senannten dogmengeschichtliche und fritische Übersichten ihrer positiven Parlegung vorausschicken, suchen die Theorie des Unternehmergewinns als Cines eigenartigen Einkommenszweiges, wie ihn Thünen und Mangoldt Zu deuten gesucht hatten, methodisch weiter auszubilden, während Schröber namentlich in den "exakten Untersuchungen" seines Büchleins in Geistreicheleien sich verliert, psychische und physische Faktoren wie mathematische Größen behandelt, sodaß kaum mehr als eine theoretische Spielerei gewonnen wird. Mithoff stellt neben Grundrente, Arbeitslohn und Bins den Unternehmergewinn, in dem er die Vergütung für die Leitung des Unternehmens und die Übernahme der Gefahr eines möglichen Mißlingens desselben sieht. Er legt den Nachdruck darauf, daß das Unternehmereinkommen die kombinierte Nutung zweier Ginkommens= quellen, der Arbeit und des Kapitals, darstellt, während die anderen Gin= tommensarten den Preis für die Nutung je einer Ginkommensquelle ent= halten. Groß, der sich auch in dem fritischen Teil seiner Arbeit als scharfer Tenker erweist, gebraucht das Wort Unternehmergewinn im engeren Sinne, sieht in ihm den Rest des Unternehmereinkommens, nach Abzug des Unternehmerlohns und Unternehmerzinses verbleibt. Unsicherheit des Bezuges ist ihm ein unverkennbares Merkmal des Unternehmergewinns, der aus der Differenz zwischen den Produktionskosten und dem Absatzreise der Waren entspringt, wobei Unternehmerlohn und Unternehmerzins in die Produktionskosten mit einbezogen sind. Groß ift der Unternehmergewinn in seinem Wesen vom Kapitalgewinn ebenso unterschieden wie vom Arbeitslohn; er habe als Prämie für die vollständige Befolgung des wirtschaftlichen Gesetzes der mindesten Kosten und des höchsten Nutens seine volkswirtschaftliche Berechtigung. gesehen ift also, wie schon Wirminghaus bemerkte, nach Groß der Unternehmergewinn Vergeltung für eine eigentümliche Arbeitsleiftung, für die geiftige Tätigkeit des Unternehmers. Mataja stimmt mit Groß darin überein, daß auch er den Unternehmergewinn als Sonderkategorie des Einkommens behandelt. Im Anschluß an Mengersche Untersuchungen bezeichnet er den Überschuß, zu dem das Produkt höher versäußert werden kann als der einfache Ersatz der Produktionskosten es verslangt, als den Unternehmergewinn. Im einzelnen freilich ist seine Darsstellung vielsach so dunkel, daß man über seine Absichten im Zweisel bleiben kann; vor allem wird nicht ganz deutlich, wie er den Unternehmergewinn gegenüber anderen Einkommensquellen abgrenzen will.

Als Ergänzung und Kritik dieser österreichischen Untersuchungen ist die Darstellung von Wirminghaus zu betrachten. Er hält die Frage, ob der Unternehmergewinn als besonderer Einkommenszweig zu betrachten sei oder nicht, keineswegs von prinzipieller Bedeutung. Nicht wenn man die Art der Entstehung des Einkommens, sondern die seines Bezuges als Einteilungsprinzip nehme, ergebe sich für den Unternehmergewinn eine besondere Kategorie. Er scheidet scharf zwischen Unternehmereinkommen und Unternehmergewinn im engeren Sinne, betont aber, daß das Gefamteinkommen des Unternehmers einschließlich der Vergütung für eigene Leiftung für die praktischen Fragen des Wirtschaftslebens ohne Zweifel von viel größerer Bedeutung sei als der Unternehmergewinn im engeren Sinne, der lediglich eine theoretische Kalkulation darstelle. Nach der Art des Unternehmens und der Stellung des Unternehmers trage der Unternehmergewinn ein sehr wechselndes Gepräge; bei allen Untersuchungen, bei denen das Endresultat der Produktion von der Intelligenz des Unternehmers abhänge, werde der Unternehmergewinn zum großen Teil als Entgelt für die spezifische Tätigkeit des Unternehmers anzusehen sein. Bei vielen Unternehmungen sei aber auch die Größe des Kapitals entscheidend für den Erfolg und noch bedeutsamer als die Tüchtigkeit des Unternehmers selber. Auch die Abhängigkeit des Unternehmergewinns von den schwankenden Konjunkturen wird von Wirminghaus betont, dessen Untersuchungen nicht nur nach der analysierenden, theoretischen Seite hin, sondern auch durch die praktischen Gesichtspunkte und Folgerungen, die an die rein theoretischen Resultate angereiht werden, wertvoll erscheinen.

Die wenig später veröffentlichte Arbeit von Zuns untersucht in rein abstrahierender Methode, mit den Vorzügen aber auch den Schwächen solcher, einmal ein Problem der Grundrentenbildung im landwirtschaftslichen Betriebe und stellt dann die Frage: "Beziehen die Eigentümer von Unternehmungen, die ihre Unternehmungen nicht selbst leiten, im Durchschnitt ein Einkommen von gleicher Höhe wie der übliche Zinssatz oder mehr oder weniger?" Die Broschüre Körners endlich, der es sich zur Aufgabe stellte, "im wirtschaftspolitischen Kampf der Gegenwart die volkswirtschaftliche Funktion des Unternehmens klarzustellen und daraus die Berechtigung des Unternehmergewinns abzuleiten", hat einen stark sozials

politischen Einschlag. Theoretisch erscheint ihm der Unternehmergewinn als Sold für das volkswirtschaftliche Amt der Vermitttelung zwischen den einzelnen Produktivkräften untereinander, zwischen der Produktion und Konsumtion.

In den letzten anderthalb Jahrzehnten sind umfangreiche Monosgraphien über den Unternehmergewinn, die dessen Theorie wesentlich gestördert hätten, nicht erschienen, sind völlig neue Hypothesen nicht mehr aufgestellt worden. Der Schwerpunkt seiner Behandlung ist in die zusammenfassenden Werke über Volkswirtschaftschaftslehre gerückt, die gesrade in dieser jüngsten Zeit wieder zahlreicher als in dem Zeitraum von 1870 bis 1890 erschienen sind. Die Versasser der heute sührenden Lehrund Handbücher der Volkswirtschaftslehre haben ausnahmslos unseren Fragen Ausmerksamkeit geschenkt, sind aber zu keiner ganz einheitlichen Auffassung gekommen.

Unter den Autoren, deren Bücher in der Gegenwart die größte Wirkung üben, geben die Anschauungen von Roscher und Cohn die Gegenpole. Als letzter von den mit ihren Lehrbüchern in die Jetzeit hineingreifenden Nationalökonomen steht Roscher auf dem Boden der Lohntheorie, die er 1854 beim ersten Erscheinen seiner Grundlagen der Nationalökonomie (Stuttgart) formulierte. Der "Unternehmerlohn", wie er charakteristisch sagt, gehorcht nach ihm wesentlich denselben Natur= gesetzen, wie der Arbeitslohn, unterscheidet sich von den übrigen Gin= tommenszweigen allerdings insofern, als er nie ausbedungen werden kann, vielmehr in dem Überschuß besteht, welchen der Ertrag der Unternehmungen über alle ausbedungenen Kapitalzinsen und niederen Arbeitslöhne darbietet. Daß der Unternehmerlohn in der Regel mit der Größe des angewandten Rapitals im Verhältnis stehe, gibt Roscher für die meisten Fälle als richtig zu, aber nur als "zufälligen Kompromiß entgegengesetzter Kräfte". Von Wenckstern (Einführung in die Volkswirtschaftslehre, Leipzig 1903) betont ebenfalls stark, allerdings nicht gleich einseitig, das persönliche Moment der Vermittlertätigkeit zwischen Kapitalist und Arbeiter und steht insofern den Anschauungen von Roscher relativ nahe. Ebenso kommt Julius Wolf (Sozialismus und kapitalistische Gesellschaftsordnung, Stuttgart 1892 und Die Stellung des Unternehmers in der Volkswirtschaftslehre, Zft. für Sozialwissenschaft II 1899), der die von ihm ver-Kannte Auffassung des Unternehmergewinns durch die "Kathedersozialisten" als "Glückseinkommen" ebenso wie die Auffassung der Sozialisten vom "Beuteeinkommen" verwirft, in seinen positiven Darlegungen, wenn auch mit anderer Beweisführung, zu einer Anschauung, die Rosch er und den Franzosen nahesteht. Arbeit wird nach ihm in der Volkswirtschaft auf drei Arten verrichtet: exetutiv, dispositiv, schöpferisch. Die dispositive Arbeit ist die des Unternehmers, von der ein höheres oder geringeres Maß je nach der Größe und dem Charafter der Unternehmung verlangt wird. Aber das Unternehmereinstommen ist ihm nicht bloß Lohn für diese dispositive Arbeit. Rapitalist und Arbeiter, die erst durch Vermittelung des Unternehmers zur Nuzbarmachung dessen, was sie anzubieten haben, gelangen, verstehen sich vielsmehr zu einer gewissen Gewinnteilung mit ihm. Umgekehrt ist freilich auch der Unternehmer vom Arbeiter und Kapitalisten abhängig und gibt unter Umständen von seinem Dispositivlohn an sie ab.

Cohn (System der Nationalökonomie, Stuttgart 1885) steht noch am deutlichsten auf den Schultern von Adam Smith, in dessen Dar= legungen er die Reime des ganzen Problems gegeben erachtet. dann den geistreichen Gedanken ausgeführt, was dem Unternehmer zuteil werde aus den Ergebnissen der Produktion, werde ihm zuteil für seine Haftung für den Erfolg des Unternehmens. Alles andere sei vertretbar, diese Haftung sei das Eigentümliche; wenn die anderen wirtschaftlich Mitarbeitenden auch mithaften, der Unternehmer nicht alles Risiko trage, so trage er doch denjenigen Teil, der "gleichsam die dem Verkehr zugewandte Spite bilde, einen Angelhaken, mit dem sich der Unternehmer zuerst des Gewinnes bemächtige, eine Schutzwehr für die übrigen, mit denen er zuerft die Stöße des Mißgeschicks auffangen müsse." Cohn verkennt nicht, daß mit dieser Stellungnahme das Problematische des Gegenstandes keines= wegs abgetan ist, denn die eigentümliche Stellung, die der Unternehmer einnehme, sei doch zuletzt mit all ihrem Risiko eine Folge eigentümlicher Taten, einer Intelligenz, die es verstehe, durch die vorausschauende Spekulation das "Element des Zufalls in die Sphäre der Erkenntnis" zu heben.

Grenzstellungen nehmen auch Sombart und Brentano ein. Sombart, der die kapitalistische Unternehmung als diejenige Wirtschaftsform erklärt, deren Zweck es ist, durch eine Summe von Vertragsabschlüssen über geldwerte Leistungen und Gegenleistungen ein Sachvermögen
zu verwerten, d. h. mit einem Aufschlage dem Eigentümer zu reproduzieren,
läßt diesen Aufschlag in Sähen "aprioristischen Charakters" ähnlich wie Warz von den Arbeitern erzeugen. Brentano (Der Unternehmer,
Berlin 1907) dehnt den Unternehmerbegriff nach der Seite der kleinen
kapitallosen Unternehmung hin aus, so daß er auch den Arbeiter als Unternehmer ansehen kann. So sozialpolitisch fruchtbringend derartige Untersuchungen sein können, das theoretische Problem des typischen Unternehmereinkommens wird durch sie kaum gefördert.

Die übrigen führenden Nationalökonomen, deren Lehrbücher hier in Bestracht kommen: Conrad (Grundriß zum Studium der politischen Okosnomie, Bd. I. Jena 1900 und ebenda zulett 1907), Philippovich (Grunds

riß der politischen Okonomie, Tübingen und Leipzig 1893, 6. Aufl., 1906), Kleinwächter (Lehrbuch der Nationalökonomie 1902 sowie seine Besprechung von Mataja Groß, Schröder in Schmollers Jahrbuch 1884), Schmoller (Grundriß der allgemeinen Volkswirtschaftslehre Bb. I. Leipzig 1904, und seine Untersuchungen über die geschichtliche Entwicklung der Unternehmungen, Jahrbuch für Gesetzebung und Verwaltung 1890—1893), Abolf Wagner (Theoretische Sozialökonomik, Bd. I. Leipzig 1907 und "Unternehmergewinn und Arbeitslohn", Göttingen 1897), kurz auch Fuchs (Volkswirtschaftslehre, Leipzig 1901), Platter (Grundlehre der National= ökonomie, Berlin 1903), sowie die Mitarbeiter der deutschen Hand- und Nachschlagebücher: Pierstorf f (Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 2. Auflage, Band VII. 1901), Wirminghaus (Elsters Wörterbuch, 2. Auflage 1906), Schönberg (Handbuch der politischen Ökonomie, 4. Aufl., 1. Band, Tübingen 1896) stimmen in ihren Darlegungen, wie sehr sie auch im einzelnen voneinander abweichen, doch wenigstens in den Hauptstücken überein, nur daß entsprechend ihrer Geistesrichtung und Forschungsneigung einzelne Faktoren des Unternehmereinkommens besonders liebevoll behandelt sind.

Die vergleichsweise stärksten Abweichungen zeigen sich bei ihnen hinsichtlich der wissenschaftlichen Behandlung des Unternehmergewinns in seinen Beziehungen zum ursprünglichen Kapitalgewinn. Philippo-(ähnlich Pierstorff) beispielsweise behandelt den Kapital= gewinn bei den Erscheinungen des Unternehmergewinns; ihm ist es von entscheidender Wichtigkeit, daß man die Frage der Entstehung des Kapital= zinses in der Produktion von der des Unternehmereinkommens nicht trenne. Abolf Wagner dagegen betont zwar, daß der "Profit" im technischen Sinne des Wortes "(Überschußwert" des Unternehmers einschließlich des ikm selbst zustehenden Kapitalgewinnes) sich äußerlich als ökonomische Einheit darstelle; gleichwohl verdiene es den Vorzug, wenigstens in der immer notwendig gedankenmäßig, abstrakt vorgehenden Wissenschaft, die beiben Elemente Rapitalgewinn und Unternehmergewinn außeinander zu halten und letzteren für sich zu behandeln. Denn der ökonomische Charakter der beiben Glemente im Profit, ihre Bestimmungsgründe, ihre Bewegungsgesetze seien nicht die nämlichen. Auch die übrigen der genannten Autoren zeigen ge= rabe hinsichtlich dieser Seiten des Problems die stärksten Schattierungen, wobei dann natürlich sich auch Abweichungen insofern ergeben, als sie hinsichtlich der Entstehung des Kapitalzinses überhaupt sich zu verschiedenen der herrschenden Theorien, wie sie Böhm = Bawerk so ausgezeichnet dargestellt hat, bekennen.

Immerhin läßt sich trot vieler Einzelabweichungen wenigstens in den Hauptzweigen der Lehre heute unter den deutschen Schriftstellern eine

relative Übereinstimmung erkennen. Entschieden wird die ganze trachtungsweise des Unternehmergewinns heute nicht nur vom privatwischaftlichen Gesichtswinkel vorgenommen, sondern es kommt bei ihr aus der eigentliche volkswirtschaftliche Standpunkt zu seinem Recht.

Im nachfolgenden sei kurz skizziert, was etwa als Gemeingut wissenschaftlichen Anschauungen heute gelten darf.

Anerkannt ist, daß die Unternehmer, die wirtschaftlich-technisch um and kaufmännisch höher stehen als andere Klassen, durch Leitung der Production. tion und des Handels freiwillig wichtige volkswirtschaftliche Aufgab- einen übernehmen. Sie haben das volkswirtschaftlich bedeutsame Amt der Ar Zw sammenfügung der einzelnen Produktionsfaktoren untereinander der Vermittelung zwischen Produktion und Konsumtion, sie bestimmer == 1en, was und wie viel produziert wird und besorgen die Verteilung der Güto iter zur möglichst vollkommenen Bedürfnisbefriedigung der Massen; sie erfülles Ilen so Aufgaben, die in der heutigen, auf der Grundlage des Privateiger tums und der Einzelwirtschaft aufgebauten Gesellschaft unerläßlich sin Aufgaben aber, die auch in einem kommunistisch organisierten Gemeins seinwesen durch besoldete Klassen von Beamten gelöst werden müssen. Dam ist das Unternehmereinkommen prinzipiell gerechtfertigt als "rein ökon = = = 10: mische Kategorie" (A. Wagner) wie als notwendiges Ergebnis der Ver- erkehrswirtschaft, aber noch nicht theoretisch erklärt. Objektiv genomme == =en ift es der Sold, der den Unternehmern für ihre "wertbildende Tätigkeit" = ==", ihre Vermittleraufgaben zusteht, "die Vergütung für eine den Bedürfnisse = en und Marktverhältnissen entsprechende Verwertung der Produktivkräfte de er Subjektiv vom Standpunkt de es Volkswirtschaft" (Philippovich). Unternehmers erscheint das Einkommen als Ergebnis der Geschäftstätig keit, wie es sich am Schluß der Einkommensperiode ergibt, als Unter schied zwischen Produktionskosten und Verkaufspreis der Waren. Da=====\$ Unternehmereinkommen ist immer ein Spekulationseinkommen und sek eine richtige Berechnung der Preisbestimmungsgründe und ihrer Wirksam keit, eine dem Bedürfnis der Käufer entsprechende Richtung der Produk tion und eine nach wirtschaftlichen Prinzipien verfahrende Produktions= ordnung voraus. Das spekulative Element, der "lotterieartige Charakter" des Unternehmergewinnes, wie Schmoller sich ausdrückt, ist nicht zu verkennen. Peschel (Unternehmergewinn in Abhandlungen zur Erde und Völkerkunde III., Leipzig 1879) bemerkt feinsinnig, die Unternehmerspekulation trage den Charafter eines Spieles an sich, aber nicht den eines reinen Verstandesspieles, sondern sie gleiche jenen Spielen, bei benen es auf die Conduite d. h. auf die Selbstbeherrschung und das kalte Blut des Spielers ankomme.

entsteht im Preiskampf entweder durch einen Aufschlag auf die Produktionstosten, der sich namentlich bei monopolartiger Tätigkeit (natürliche und ge= setzliche Monopole) ergibt, aber auch bei hoher kaufmännischer Fähigkeit, der Konkurrenzverhältnisse sich erzielen glücklicher Beherrschung Ober die Differenz im Preiskampf entsteht durch Abzug, der den Berkäufern und Vermietern der Rohstoffe und Produktionsmittel, den Grundbesitzern, Kapitalverleihern und Arbeitern gemacht wird und der so ein Herabdrücken der Produktionskoften unter den Preis der fertigen Produkte gestattet. Ein solcher Abzug wird möglich wegen der Ungleichheit ber Renntnisse und Fähigkeiten der Beteiligten oder dank der stärkeren wirtschaftlichen Position, die das Kapital dem Unternehmer verschafft. Für die Höhe des Unternehmergewinns sind, wie dies besonders deutlich Schmoller dargelegt hat, die Spannungsverhältnisse der Unternehmer untereinander, zwischen Unternehmern und Verkäufern der Rohstoffe und Arbeitsfräfte sowie den Räufern der Ware entscheidend. Im Verhältnis zu den Kapitalisten entscheiden vielfach die persönlichen Fähigkeiten, im Berhältnis zum Arbeiter ift die Macht des Kapitals für die Gestaltung des Unternehmergewinns meift das Ausschlaggebendste, ohne daß eine scharfe Trennung sich ziehen ließe. Das Einkommen der Unternehmer ist das eigent= lich originäre Einkommen in der Volkswirtschaft. Es ist der unsichere Rest, der von dem ganzen im Preiskampf erzielten Überschuß verbleibt, nachdem die außbedungenen Summen für Leihkapitalien wie gemietete Arbeitskräfte gezahlt sind.

Die Frage, inwieweit die Lohnarbeiter und Angestellten auch an diesem möglichen Überschuß teilhaben sollen, ist seit der Gutachtensamms lung des Vereins für Socialpolitif durch deutsche wie ausländische Autoren, Theoretifer wie Praktifer des öfteren eindringlich untersucht worden. (Die jüngste Geschichte der Theorien über die Teilnahme der Arbeiter am Reingewinn gibt Brandt in "Gewinnbeteiligung und Ertragslohn", Dresden 1907).

Das Unternehmereinkommen wird heute betrachtet als besondere Einstommenskategorie, die dem Besitzeinkommen (Kapitalzins und Grundrente) und dem Arbeitseinkommen gegenübertritt. Theoretisch hat dieses Untersnehmereinkommen, oder bei der unsicheren Terminologie auch Unternehmersgewinn schlechthin genannt, verschiedene Bestandteile; es besteht erstens aus dem Unternehmerlohn, soweit er der Größe des Lohns gleichwertiger Arbeit entspricht, zweitens aus dem Kapitalgewinn des Unternehmers, der der Größe des Zinses sür gleiches Kapital entspricht und endlich dem Unternehmergewinn im engeren Sinne, soweit er die Größe der erstzgenannten Bestandteile übersteigt. Welcher dieser Bestandteile aber in den Vordergrund tritt, hängt im wesentlichen von den außerordentlich Fekgabe. Band I.

wechselnden Unternehmungsmöglichkeiten ab. Den zahlreichen Gattungen von Unternehmungen, den wechselnden Fähigkeiten ihrer Leiter entsprechen ebensoviel Arten des Unternehmereinkommens.

Bei den verschiedenen Auffassungen des Unternehmergewinns auch in der jüngsten Zeit spielt immer die Tatsache eine Rolle, daß die Autoren nicht fest genug den Haupttypus der durch Einzelpersonen geleiteten Großunternehmung ins Auge fassen, sondern allzuviel extreme Unternehmungsformen, Grenzvarietäten, unter die einzelnen Begriffe einzureihen So fanden sie beim Einkommen des Kleinunternehmers leicht suchen. einen Existenzgrund, der dem des gewöhnlichen Arbeitslohnes glich, bei großkapitalistischen Formen schien das Unternehmereinkommen dem Charakter eines reinen Kapitalgewinns nahe zu kommen. Wo eine kollektive Spite der Unternehmungen sich bildet, werden die Verhältnisse vielfach zu sehr unter juristischem, weniger unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt gewertet. Gerade der ständige Hinweis auf die Aktiengesellschaft hat viel Verwirrung hinsichtlich der Lehre vom Unternehmergewinn gestiftet, umsomehr, als wir bis in die jüngste Zeit außer den Artikeln in ökonomischen Sammelwerken wenig größere Arbeiten hatten, die die Unternehmungsform der Aftiengesellschaft nicht nach der juriftischen Seite, sondern in ihrer privatwirtschaftlichen Eigenart und ihrer volkswirtschafts lichen Bedeutung untersuchten. So wirkte es immer wieder verwirrend, daß die Aktionäre als moderne Unternehmertypen betrachtet wurden, in denen man Bezieher von Gewinnen, die ohne Eigentätigkeit sich erzielen ließen, sah. Ehrenberg (Das Wesen der neuzeitlichen Unternehmung, Thünen-Archiv I 2, 1905, vgl. jett auch Passow, Die wirtschaftliche Bedeutung und Organisation der Aktiengesellschaft, Jena 1907) darf das Verdienst beanspruchen, nachdrücklich darauf hingewiesen zu haben, wie groß der Unterschied zwischen den einzelnen Aktionären, etwa den an der Gründung beteiligten und den späteren Aftienbesitzern ift. Die gewöhnlichen Aftionäre tragen nur einen Teil des Kapitalrisikos, sind am Gründungsrisiko überhaupt nicht beteiligt. Ehrenberg glaubt es auf Grund der Untersuchung Körösys (Die finanziellen Ergebnisse der Budapester Aftien= gesellschaften 1870—1898, Berlin 1901) wahrscheinlich zu machen, daß die Aftienrente nur Kapitalzins, keinen Unternehmerlohn enthält, wie auch Schmoller betont, daß die Dividenden beziehenden Aktionäre zwar juristisch Träger der Unternehmung sind, daß wirtschaftlich aber die Mehrzahl solcher Beteiligter nur als Bezieher schwankender Renten erscheint.

Keine Theorie des Unternehmereinkommens hat in ihrem ganzen Ausbau allgemeine Anerkennung gefunden; öfters sind es bis zur jüngsten Zeit mehr schwankende Lehrmeinungen als feststehende Erkenntnisse, denen wir begegnen, so daß noch 1875 Pierstorff zu Eingang seiner Monographie den Satz niederschreiben konnte, auf dem Gediet der Nationalsökonomie sinde sich bei wenig Lehren eine gleiche Ratlosigkeit wie bei der Lehre vom Unternehmergewinn. Die erdachten Theorien haben eben nur den logischen Wert von Hypothesen, ausgestellt, um bestimmte, regelmäßig auftretende Erscheinungen der modernen Volkswirtschaft zu erklären, aber es besteht, wie schon Pasbach (Zur Geschichte des Methodenstreits, Schmollers Jahrbuch 1895) scharssinnig bemerkte, der Mangel unserer Wissenschaft, daß genügende Versahren zur Veriszierung von Hypothesen noch nicht ausgebildet sind. Zugleich spielen gerade bei der Lehre vom Unternehmereinkommen in die Deduktionen sehr viele Prämissen hinein, über die an sich schon Meinungsverschiedenheiten herrschen. Immerhin ist gerade unter den jüngsten deutschen Autoren ein Zusammensinden auf gewissen mittleren Linien deutsich zu erkennen.

Die beutsche Bolkswirtschaftslehre hat dazu beigetragen, die Lehre vom Einkommen des Unternehmers von Einseitigkeiten allmählich zu bestreien, die der englischen wie der französischen Auffassung anhaften, sie hat kritische und aufbauende Arbeit zugleich geleistet, das vielseitig schillernde Problem nach manchen Richtungen geklärt und erläutert. Sie hat bei Betrachtung der Unternehmungsformen und Unternehmerausgaben zugleich seit Roschers (System der Volkswirtschaft) Tagen versucht (zuletz Eckert, Rausmann und Volksbildung, Deutsche Wirtschaftszeitung 1905, Brentano, Der Unternehmer 1907), der in England durch Rustin ("Unto this last") verstretenen Anschauung Anhänger zu gewinnen, nach der der Unternehmer im begehrten Gewinn nicht das einzige Leitmotiv seines Handelns sehen darf, sondern sein berechtigtes Gewinnstreben eingedenk der von ihm übernommenen volkswirtschaftlichen Aufgaben möglichst in Einklang halten muß mit den Gemeininteressen, zu deren Förderung er arbeitet.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Die Lehre vom Zins (aus Leihkapital).

Von

### Robert Wuttke, Dresden.

## Inhaltsverzeichnis.

Die bentsche Theorie in den Lehrbüchern am Anfang bes 19. Jahrhunderts (Kraus, v. Schlözer, Hermann) S. 2. — Die monographischen Untersuchungen seit den dreißiger Jahren (Rebenius, v. Thünen, Rodbertus, Anies) S. 9. — Die wirtschafts-historische Richtung und die kanonistische Wucherlehre (Endemann, Neumann, Funk, Seipel, Schneider) S. 15. — Die Rapitalzinstheorie von Böhm-Bawerk und ihr Einfluß S. 19. Der Ausklang der theoretischen Forschung in den Lehrbüchern von A. Wagner und G. Schmoller S. 21.

Seitbem die menschliche Kulturentwicklung den engen Rahmen der Naturalwirtschaft gesprengt hat, steht die Frage nach der Berechtigung des Zinsnehmens und nach der Höhe des Zinssußes in dem Vordergrund des wirtschaftlichen Interesses. Man kann noch weiter gehen und des haupten, daß wie das erste wirtschaftliche Denken und die ersten volkswirtschaftlichen Betrachtungen mit dem Zinsnehmen einsetzen, so dis in die Gegenwart hinein das Problem des Zinses in dem Mittelpunkte der volkswirtschaftlichen Lehren steht. In den Aussührungen, die wir in der Beltliteratur über den Zins sinden, kommt die jeweilige wirtschaftliche Lage des Landes, sein allgemeiner Kulturzustand, die Gliederung seiner Bevölkerung nach Berussgruppen, die allgemeine Verteilung des Einstommens, wie nicht minder das Joeal der Gerechtigkeit und deren Durchssührung in der Rechtsprechung und Verwaltung, und schließlich als aussichlaggebender Grundton das religiöse Empsinden und Glauben zum Ausdruck.

Der berufenste Kenner des Zinsproblems, Böhm = Bawerk, urteilt: "Es hat sich über das Thema des Kapitalzinses eine Literatur ansgesammelt, die an Umfang von wenigen, an Vielseitigkeit der zutage gestretenen Meinungen von gar keinem anderen Einzelzweige der nationalsökonomischen Literatur erreicht wird."

Aus der Größe des Problems, wie aus dem Umfange seiner wissensschaftlichen Behandlung ergeben sich aber für unsere auf einen knappen Raum berechneten Aussührungen große Schwierigkeiten. Sine allseitig umfassende Darstellung erscheint wohl als ein erstrebenswertes Ziel, ihre Durchführung aber erforderte ein eigenes groß angelegtes monographisches Werk. Zudem müssen wir uns auf die deutschsprachige Literatur besichränken. Freilich ist die deutsche Wissenschaft nicht durch eine chinesische Mauer von der europäischen Kulturwelt abgeschnitten. Die geistigen Fäden laufen hin und her; während auf dem einen Gebiete wir vom Ausland abhängig erscheinen, beeinstussen wir es auf einem anderen.

Über den Begriff des Kapitals oder Leihzinses herrscht, was man nicht von allen Einzelzweigen der volkswirtschaftlichen Lehre behaupten kann, bei allen maßgebenden Schriftstellern während des ganzen 19. Jahrs hunderts Einigkeit. Unter Darlehnzins, Leihzins, Kapitalzins wird die sür eine freie, unumschränkte Benutzung eines Geldkapitals gewährte Bersgütung, Verzinsung verstanden. Diese Begriffsfeststetzung bildet den Aussgangspunkt unserer Untersuchung.

In der volkswirtschaftlichen Literatur sast die in die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts hinein herrscht die Einzeluntersuchung in der Form der Monographie noch nicht vor; in den Lehrbüchern mit ihren Lehrssystemen sindet die wissenschaftliche Lehre ihren Ausdruck. An diese Lehrsbücher haben wir uns zunächst zu halten. Die Fäden, die die alte Kameralistis mit der neuauskommenden Lehre der Volkswirtschaft noch am Ausgang des 18. Jahrhunderts verband, sind gerissen; ganz beherrschend erscheint die Theorie von Adam Smith<sup>2</sup>. Seine theoretischen Ausssührungen über den Kapitalzins, seine Lehre, daß mit steigendem Kapitalzreichtum die Höhe des Zinssußes, im Gegensat zur Kente, abnehme, seine Darstellung von der Handelsbilanz zwischen kapitalschunden und fapitalsswachen und der wechselseitigen Beeinslussung der Kapitalsswachen und der wechselseitigen Beeinslussung der Kapitalsswachen der Anschalzsen der Anschaungen der damaligen deutschen Theorien zugrunde.

<sup>1</sup> Rapitalzinstheorien, 2. Aufl., S. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Frh. von Cölln: Die neue Staatsweisheit. Ober Auszug aus A. Smiths Untersuchung über die Natur und die Ursachen des Nationalreichtums, mit praktischen Bemerkungen. Berlin 1812.

Zu einer selbständigen Erfassung der Kapitalzinsprobleme hat sie sich noch nicht durchgerungen.

Gemeinsam, oft nur in der Ausbrucksweise abweichend, wird in den Lehrbüchern folgendes vorgetragen: man unterscheidet den faktisch außbedungenen Zins von dem reinen Zins, "will man den Preis des reinen Zinses bestimmen, so muß man vollkommene Sicherheit voraussehen, daß das Kapital wieder bezahlt werde. Denn wenn der Kapitalist sein Kapital wagt und sich dasür, daß er etwas wagt, bezahlen läßt, so macht er zugleich den Unternehmer und erhält mit den Zinsen zugleich eine Prämie sür die übernommene Gefahr" (von Jakob: Grundsäte der Nationalsökonomie. Die Theorie des Nationalreichtums.). — Der Kapitalzins wird von der Kapitalrente, dem durch Eigenbenutzung des Kapitals erzielten Ersträgnisse, unterschieden, "die Kente eines Gegenstandes tritt gewissermaßen an die Stelle des Zinses eines Kapitals und umgekehrt" (Freiherr von Gans, Edler Herr zu Putliß: System der Staatswirtschaft.).

Nur bei wenigen Schriftstellern wird ausführlich die Lehre vom Rapitalzins besprochen. Ohne uns auf die gesamte ältere Literatur einzulassen, wollen wir nur einige Ansichten aus den damaligen gangbaren Lehrbüchern hervorheben, die sich durch eigenartige Ausführungen ober aussührlichere Behandlung der Zinstheorie auszeichnen.

Zacob Kraus, nach seinem Tode herausgegeben von Hans von Auers, wald, stellen. Im III. Teil, 2. Abschn., 2. Kapitel wird die Frage von dem "Zusammenhange zwischen dem Vermögen einer Nation und dem in ihr statthabenden Kredit, sosern unter Kredit überhaupt das Verhältnis des Leihenden zu den Borgenden gedacht wird", aufgeworfen. Kraus ersörtert solgende Punkte: 1. was bringt der Anwuchs des Nationalsvermögens für Wirkungen in Absicht auf den Kredit hervor; 2. was haben diese Wirkungen wiederum für Einsluß auf den Anwuchs des Nationalsvermögens; 3. inwiesern steht der Geldzins in der Gewalt des Staates und nach welchen Maximen ist dessen gesehlicher Fuß zu bestimmen.

Aus den Ausführungen heben wir folgendes hervor: der Anwuchs des Nationalvermögens hat die doppelte Folge, daß mit ihm nach und nach a) die Quantität des auf Zinsen gehenden Verlages sich vermehrt, hinsgegen b) der Zinssat sich vermindert. — Der auf Zinsen gehende Verlag wird von Kraus in zwei Hauptarten unterschieden: die eine dieser

<sup>1</sup> III. Ausg. Halle 1825, S. 283.

<sup>2</sup> Leipzig 1826, Kapitel V. Bon der Rente und ben Zinsen.

<sup>\*</sup> Königsberg 1808, III. Teil, G. 168.

Arten besteht in den Waren, die man auf Kredit verkauft, und in der Gelbsummen, die man auf künftige Lieferung von Waren vorausbezahlt, wobei Zinsen, wenn auch nicht ausdrücklich ausbedungen, doch allemal in die Preise eingerechnet werden. Die zweite Art des auf Zinsen gehenden Verlages besteht in den eigentlichen Darlehnen. Diese Darlehne richten sich nach der Vermehrung der gesamten Landeskapitalien. Die Quantität der Darlehne richtet sich also nach dem Wirtschaftsertrage und mit diesem zugleich nach dem dinglichen Kapital des Landes. Dagegen richten sie sich weder nach der Quantität des zur Auszahlung dieser Darlehne gebrauchten Gelbes, noch nach der Quantität der in dem Lande umlaufenden Barschaft überhaupt. Sowie die Quantität des auf Zinsen auszuleihenden Verlages sich vermehrt, nimmt der Zinssatz ober der Preis, welcher für den Gebrauch solches Verlages gezahlt werden muß, notwendig ab. Das Hauptmoment, durch welches der Zinssatz, abgesehen von der Sicherheit sowohl als der Bequemlichkeit der Gläubiger, in seinen Veränderungen bestimmt wird, ist der Prosit, welcher mit den geborgten Rapitalien gemacht werden kann. So wie dieser steigt oder fällt, so steigen oder fallen auch die Zinsen. Der Prosit aber, welcher sich mit einem Rapital machen läßt, richtet sich nach dem Verhältnis, welches zwischen den gesamten Kapitalien, die zu Gewerben benutzt werden sollen, und den gesamten Gelegenheiten, solche wirklich darauf anlegen zu können, in einem Lande stattfindet.

**\*** 

1

=

Die Nachfrage nach hervorbringenden (!) Arbeitern vergrößert sich durch den Anwuchs der Fonds, die zur Unterhaltung derselben bestimmt sind, von Tage zu Tage. Arbeiter finden leicht Beschäftigung, aber die Kapitalseigner sind verlegen, Arbeiter zu bekommen. Ihre Konkurrenz also steigert auf Kosten des Profits den Arbeitslohn; so muß auch der Zinssatz zugleich sich mit vermindern. Auch bei zunehmenden Rapitalien kann in einem Lande der Zinssatz steigen, wenn die Gelegenheit zu Benutung von Kapitalien (Erwerbung neuen Gebietes, Eröffnung neuer Gewerbefreiheiten) stärker als die Kapitalien vermehrt wird. Dagegen richtet der Zinssat sich nicht nach dem verschiedenen Tauschwerte des Silbers und Goldes. Die Erniedrigung des Zinssatzes kann zur Vergrößerung des Nationalkapitals beitragen. In längerer Ausführung wird bann das Verhältnis von Zinssat und Güterpreis besprochen.

Die Frage, inwiefern der Staat den Zinssat in seiner Gewalt habe, wird dahin beantwortet, daß ein gesetzliches Verbot aller Geldzinsen das Übel des Wuchers vermehre. Der Schuldner muß seinen Gläubiger dann vor der Wucherstrafe gleichsam assekurieren. Auch habe die Erfahrung während des Mittelalters in Europa das Nichtige und Zweckwidrige wines gänzlichen Zinsverbotes fühlbar genug bewiesen. Sbensowenig kann win Gesetz den Geldzins unter den niedrigsten Marktsatz erniedrigen. Nur Dadurch vermag der Staat zum Sinken des Zinssatzes beizutragen, daß er auf den einen oder den anderen derjenigen Umstände wirkt, nach welchen sich natürlicherweise der Zinssatz richtet. Selbst eine völlige Freiheit in Absicht der Geldzinsen scheint kaum etwas Bedenkliches zu haben; vielznehr würden dann gewiß von selbst alle die wucherischen Erpressungen ausschren, die bloß eine Folge von dem Mangel an dieser Freiheit sind.

Der Sohn des Göttinger Staatslehrers Ludwig von Schlözer, Christian von Schlözer, war nach Rußland gegangen und hatte dort für seine Schüler ein Lehrbuch: "Anfangsgründe der Staatswissenschaft oder die Sehre vom Nationalreichtume" herausgegeben, in dem er versucht, auf wigenen Füßen zu stehen.

Er nennt eine Übertragung von einem Kapital, welches durch die Dazwischenkunft des Geldes geschieht, ein Geldbarlehn. Eine merkwürdige Wirkung, welche die Erfindung des Geldes auf die Darlehne Tiberhaupt äußert, sei die, daß man statt der unbestimmten, in wirklichen Gütern zu gebenden Rente einen bestimmten Zins bezahle. Der Zins oder die Interessen eines Kapitals seien demnach der für die verstattete Nutung des Kapitals in einer gewissen Geldsumme zu zahlende Preis. Der Zins muß völlig dieselben Teile enthalten, welche die Rente des Realkapitals enthält, nämlich: 1. Ersat für die jährliche Abnutzung des Rapitals und 2. einen Anteil am reinen Kapitalgewinne. Der Zins vom Geldkapital enthalte aber nur den letzteren Teil, weil das Geldkapital nicht das Rapital selbst, sondern nur der Preis eines Rapitals sei. Der Nachteil der Kapitalabnutzung fällt ganz auf den Kapitalborger. Die Höhe des Zinsfußes steht in geradem Verhältnis zu den relativen Rapital= gewinnen. Als Regel für die Bestimmung des Zinses wird angenommen, baß ber Zins in seinem natürlichen Zustande bem in einer Gesellschaft mit Beihilfe bloßer natürlicher Arbeit zu machenden relativen Rapital= gewinne gleich sei, nach Abzug bessen, was der Unterhalt jener natür= lichen Arbeit erfordert. Wird der Zins durch äußere zufällige Umstände über seinen eigentlichen Betrag erhöht oder erniedrigt, so ist solcher nicht mehr ein natürlicher Zins, sondern ein zufälliger. Dieser verhält sich zum natürlichen Zinse gerade wie der Marktpreis zum natürlichen Preise.

Als Ursachen, welche auf die Höhe des Zinssatzes einwirken, werden angeführt das Risiko, dem sich der Kapitaleigentümer aussetz, Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riga 1805, S. 100 ff.

dürfnis und Konkurrenz. Die größere ober geringe Masse bes umlaufenden Geldes könne nie auf die Erhöhung oder Erniedrigung des Zinses Einfluß haben.

Falsch sei der Begriff, daß Geld ein eigentliches Einkommen, eine Rente gebe. Zins sei nichts weiteres als der Preis von einem Teile des Kapitalgewinnes, und es kann kein Zins existieren, als nur insosern es einen Gewinn von Naturalkapitalien gibt. Erst mit dem Gebrauche des Geldes entsteht ein gewisser üblicher Zins (Mittelzins). Dieser gründe sich auf die in einer Gesellschaft gewöhnlichen Kapitalgewinne.

Diese aussührlich von uns wiedergegebenen Ansichten spiegeln die in Deutschland um die Wende des 19. Jahrhunderts gangbaren Anschauungen über den Kapitalzins wider. Leicht erkennt man die an den damaligen Hochschulen verbreitete liberale Doktrin wieder.

Einen gewissen Abschluß erfährt die Lehre vom Kapitalzins durch die weitgreisende Untersuchung, die ihr Hermann in seinen "Staatswirtschaftlichen Untersuchungen über Vermögen, Wirtschaft, Produktivität der Arbeiten, Kapital, Preiß, Gewinn, Einkommen und Verbrauch" zicht. Er versteht unter Darlehn den isolierten Verkauf der Nutzung eines umlausenden Kapitals auf gewisse Zeit. Durch die Anwendung fremder Kapitalien zur Produktion wächst die Nachfrage nach Kapitalnutzungen so, daß sich ein selbständiger Marktpreiß derselben bildet, ein Zins.

Auf die Bestimmung des Zinses hat zunächst nur die Kapitalmenge Einfluß, welche der Besitzer nicht selbst anwenden kann oder will. Auf der anderen Seite steht als Begehrer, wer Kapital bedarf, sei es zum eigenen Gebrauch oder zur Produktion. Er untersucht nun, welche Grenzen die Preisbestimmung auf Seite des Angebots und des Begehrs hat.

Wer Kapitalnutungen feilbietet, wird verlangen erstens ungeschmälerten Fortbestand des Kapitals und Kückgabe desselben am Ende der Nutungszeit, serner eine Vergütung für die Entbehrung der eigenen Nutung seines Vermögens, Zins im engeren Sinne. Der niedrigste Zinssatz sei, bei welchem die Kapitaleigner ihre Kapitalien nicht mehr verleihen, sondern lieber selbst benutzen.

Der Borger wird den vollständigen Ersatz des Empfangenen, wie ihn der Kapitaleigner verlangt, nicht verweigern können. Für die Nutzung kann er nicht mehr zahlen, als ihm das Kapital in seinen produktiven Anwendungen einbringt. Der Gewinn ist daher die obere Grenze des Zinses. Der Zins kann aber diese Grenze nie erreichen. Der Borger wird einen Teil von dem Gewinn, den er macht, für sich verlangen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> München 1832, S. 199.

Dieser Teil soll ihn für die Sorge und für die Ungewißheit seiner Bezüge entschädigen. Dieser Anteil am Gewinn eines Kapitals heiße der Unternehmergewinn. Nur der andere Teil des Gewinns kann Zins werden. In den weiteren Ausführungen werden die wechselseitigen Beziehungen, die zwischen dem Unternehmergewinn aus der Nutzung des eigenen Kapitals und dem Zins bestehen, erörtert. Und u. a. wird daraus der Schluß gezogen: wer bloß Kapitalnutzungen zur Anwendung ausdietet, kann nur einen Teil des Gewinns erwarten, nur Zins, der andere fällt dem Unternehmer zu, der die Kapitale für die Produktion borgt, mietet oder pachtet. Über die Größe dieser beiden Teile entscheidet bei gleichem Gewinnansatz bloß das Verhältnis des Angebots zur Nachstrage bei den Kapitalien, die der Eigentümer nicht selbst anwenden will oder kann. Fällt und steigt der Gewinn im ganzen und auf die Dauer, so wird der Zins mit ihm fallen und steigen; vorübergehendes Schwanken des Gewinns trifft den Unternehmer.

Durch den Zins gleicht sich der Gewinn aus. Denn steigt der Gewinn in vielen Erwerbszweigen, so werden die Unternehmer in diesen mehr Kapital anzulegen versuchen, und sich, um sie zu erhalten, zu höheren Zinsen verstehen. Dies nötigt auch andere zur Zahlung höherer Zinsen; die Zinssteigerung wird also hier den Preis der Produtte und den Gewinn erhöhen. Umgekehrt, sinkt der Zins in vielen Erwerbsgeschäften, so werden sich Kapitalnutzungen den noch gewinnreicheren Erwerbsarten wohlseiler zuwenden und auch hier weniger Gewinn erlauben.

Das Verleihen, Vermieten, Verpachten wirkt vorteilhaft in der Volkswirtschaft. Wer Kapital besitzt, aber nicht Talent oder Neigung zu eigener fruchtbarer Anlegung desselben, wird dadurch von Mühe und Sorge befreit. Wer Talent und Kraft zur Leitung von Geschäften und zur Arbeit in sich fühlt, hat nun Spielraum seiner Tätigkeit und Gelegenheit zum Erwerb.

Im allgemeinen richtet sich der Zinssatz des umlaufenden Kapitals nach dem Gewinn, den es im Durchschnitt in allen ihm zugänglichen Erwerbsgeschäften abwirft. Die völlige Ausgleichung setzt aber durchaus gleiche Leichtigkeit der Übertragung des Kapitals aus einem Erwerd in einen anderen voraus.

Über den Einfluß der Vermehrung oder Verminderung des Geldes auf den Zinsfuß wird folgendes ausgeführt: vermehrt sich die Geldmasse des Landes und dabei sei angenommen, diese neue Geldmasse würde als Darlehne ausgeboten, so werde der Zinssuß anfangs desto stärker sinken, je bedeutender die zugleich ausgebotenen neuen Geldmassen sind, später aber sich wieder mit dem allgemeinen Kapitalgewinn in das angemessene

Verhältnis setzen. Bedarf dagegen der Erwerd kein neues Geldkapital, so müssen die Besitzer desselben sich in die hinreichend mit Geldkapital versehenen Erwerdswege gleichsam eindrängen und als Folge wird sich die Benutzung der größeren Geldsumme nicht höher als zuvor die der kleineren lohnen.

Von der Verwendung des Rapitals zu produktiven Zwecken, dem die bisherigen Ausführungen galten, wird der Verbrauch des geborgten Rapitals ohne Ersatz unterschieden. Borger, die bloß für ihr unmittels dares Bedürfnis Rapital suchen, werden sich weniger nach den Zinsen richten, die man aus dem Gewerdsgewinn zahlen kann und schon darum mehr als übliche Zinsen bieten müssen, weil sie Rapital den Gewerden entziehen wollen. Seitdem es aber den Regierungen zur Gewohnheit geworden, außerordentlichen Bedarf durch Anleihen zu decken, zeigt sich oft lange fort starke Nachstage nach Rapital zum Verbrauch oder wenigstens zur Anslegung als Nutzkapital auf dem Rapitalmarkte. Die Regierungen dieten noch leichter als Private zu hohe Zinsen. Das in Staatsanleihen ansgelegte Rapital tritt aus der Reihe der umlaufenden Rapitale heraus und nimmt die Natur sixer Rapitale an. In keinem Falle kann hiernach eine ältere Staatsschuld durch ihren ursprünglich hohen Zinsssus auf den Leihz zins fortwirken.

Die Bemerkungen über den Miet= und Pachtzins bieten nichts bes sonderes.

Wir haben Hermann ausführlich zu Worte kommen lassen. Gr schließt gewissermaßen die erste Periode, die wir betrachtet haben, In klarer, durchsichtiger Sprache wird das Zinsproblem behandelt, die Abhängigkeit von den englischen Lehren ist überwunden. Die Aus= scheidung des Gewinns aus dem Gesamtprodukt der Nation und seine Teilung in Zins und Unternehmergewinn beruht auf eigener selbständiger Untersuchung. Die ganze zusammenfassende Darstellung gibt auf lange hinaus die Grundlage ab, von der die weitere Forschung ausgeht. doch haften ihr in der Methodik tiefgreifende Mängel an. ftrenge Form der theoretischen Untersuchung verleitet ihn, von der Mannig= faltigkeit und von der Bedingtheit des wirtschaftlichen Lebens abzusehen und rein theoretische Sätze aufzustellen, die mit dem Leben nicht in Einklang stehen, z. B. der Erwerb bedürfe kein neues Geldkapital und dieses musse sich in die Erwerbswege eindrängen, die Regierungen nehmen Staatsanleihen zu höheren Zinsen als der Erwerbsverkehr auf.

In den Jahren 1830—1870 schlägt die Forschung andere Bahnen ein. Nicht stehen mehr die Lehrbücher im Vordergrund; die monos graphische Untersuchung überwiegt und auch in der Methode tritt ein wesentlicher Unterschied ein, nicht ist mehr die reine, dem Leben oft absgewandte Theorie vorherrschend.

Eine kleine Schrift, die streng genommen nicht in den Rahmen unseres Aufsatzs gehört, bezeichnet den Wendepunkt. Von dem süddeutschen Staatsmann Nebenius erschien 1837: Uber die Herabsetzung der Zinsen der öffentlichen Schulden mit Rücksichten auf die Zeitverhältnisse und insbesondere auf die öffentlichen Verhandlungen über die Reduktion der französischen Schuld.

Die Frage der Zinsreduktion der öffentlichen Anleihen war damals brennend geworden. Einige Staaten, vor allem Frankreich, waren in der Zinsreduktion vorausgegangen, andere zögerten, ob auch sie den Versuch wagen sollten. Hier greift Nebenius ein. Und sein besonderes Verzienst ist es, bei umsichtiger Verücksichtigung seiner Zeitverhältnisse, doch nicht eine bloße Schilderung der Meinungen, Versuche und Erfolge zu geben, sondern auch in den prinzipiellen Kern der Frage einer Zinszreduktion einzudringen.

In einer längeren Periode des Friedens und der raschen Kapitals= anhäufung wird der Zinsfuß allmählich bis zu dem Punkte sinken, wo bie Geringfügigkeit des Mietgeldes den Kapitalien die Neigung zur Anhäufung vermindert. Einer Periode größerer Regsamkeit in produktiven Unternehmungen folgt ein rasches Sinken des Zinkfußes. Bringen solche vervielfältigte Unternehmungen wirklich den gehofften Gewinn, so vermehren die Renten der verwendeten Kapitalien das Einkommen, welches ohne Arbeit gewonnen und am leichtesten wieder zu neuen Ersparnissen verwendet wird. Der Zinsfuß kann auf 3 Prozent und für die sichersten auf 21/2 Prozent sinken. Von dieser natürlichen Entwicklung der Dinge wird die Finanzverwaltung ihre Maßregeln zur Verminderung der Zinsenlast abhängig machen. Schreitet sie dazu, so wird zu fragen sein, ob der Zinsfuß für die ganze öffentliche Schuld auf einmal herabgesetzt werden und wie das Verhältnis von Schuldentilgung und allmählicher Zinsreduktion sich gestalten soll; ob bei fortdauerndem Sinken des Zinsfußes auch in angemessenen Abstufungen die Zinsreduktion festzusetzen ist; schließlich wie die Finanzverwaltung sich verhalten soll, wenn der Zinsfuß wieber zu steigen beginnt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stuttgart 1837.

In der Untersuchung von v. Thünen, "Der naturgemäße Arbeitsslohn und dessen Berhältnis zum Zinsssuß und zur Landrente", erhalten wir ein Werk von bleibendem Werte; erscheinen wir vorher mehr oder minder vom Ausland abhängig, so wirkte von jetzt ab Thünens Lehre befruchtend auf die internationale Wissenschaft. Und "bei einer starken Diskordanz in bezug auf die allgemeinsten Prinzipien der Zinstheorie herrscht eine genaue Übereinstimmung fast aller Ansichten über die näheren Details, von denen die Höhe des Kapitalzinses abhängt" (Böhm=Bawerk). Diese genaue Übereinstimmung aber verdanken wir der Arbeit von Thünen.

Er unterscheidet in den für ein ausgeliehenes Kapital eingenommenen. Zinsen zwei Bestandteile: die Vergütung, welche der Borger für die zeitzweise Nutzung des Kapitals, unter der Bedingung, dasselbe in gleichem Wert wieder abzuliesern, zahlt — die Asseluranzprämie für den mögzlichen und in einer längeren Periode beim Ausleihen östers vorkommenden Verlust des Kapitals selbst.

Nur auf die erste Vergütung, den reinen Zins, erstreckt sich die Untersuchung.

Die Eigenart seiner Untersuchung und der Gegensatz zu Hermann liegen zunächst darin, daß er das Verhältnis, in dem der Lohn der Arbeit und die Rente des Kapitals zueinander stehen, untersucht.

Ohne uns auf den methodischen Gang seiner Untersuchung einzulassen, wollen wir hier nur die wichtigsten Ergebnisse, zu denen Thünen kommt, zusammenfassen. Thünen schildert, wie in einer Nation die Kapitalserzeugung stetig fortgesetzt wird und wie jedem Arbeiter immer größere Mengen von Kapital bei seiner Arbeit zur Verfügung stehen. Das Arbeitsprodukt eines Mannes wird dann mit dem steigenden Kapital mehr und mehr wachsen. Die Frage wird aufgeworfen, ob die Verzgrößerung des Arbeitsproduktes mit der Vergrößerung des Kapitals gleichen Schritt halten, also im direkten Verhältnisse damit stehen werde. Diese Frage wird verneint. Wie nühlich auch ein Instrument oder eine Maschine sein mag, immer gibt es eine Grenze, wo die Verzvielfältigung derselben aushört, nühlich zu sein und eine Kente abzuwerfen. Ist diese Grenze einmal erreicht, so muß die kapitalerzeugende Arbeit sich aus die Hervordringung anderer Wertgegenstände richten, wenn diese auch minder nühlich sind und eine geringere Kente tragen, als die früher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rostod 1850, I. Abt.

<sup>2</sup> Handwörterbuch b. Staatswiffenschaften, VI. Bb. Zins.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Agl. hierzu die ausführlichen Erörterungen von Bohm-Bawert, Rapitalzinstheorie, 2. Aufl., S. 195, 411.

hervorgebrachten. Daraus ergibt sich, daß jedes in einer Unternehmung oder einem Gewerbe neu angelegte, hinzukommende Kapital geringere Renten trägt als das früher angelegte. Und diese Erkenntnis führt über zu dem Sate: die Rente, die das Kapital im ganzen beim Ausleihen geswährt, wird bestimmt durch die Nutzung der zuletzt angelegten Kapitalzteilchen. Thünen schreibt: "dies ist einer der wichtigsten Säte in der Lehre von den Zinsen", und wir dürsen hinzusügen, daß dieser Gedanke dann in die Grenznutztheorie übernommen und weiter ausgebaut worden ist.

Nur in einem paradiesischen Lande kann nach Thünen die Wiege der Menschheit gestanden haben, und nur von dort aus konnte aus der Arbeit an sich Kapital erwachsen. Allmählich sei die überschüssige Bevölkerungsmenge abgewandert in Länder, wo der Mensch ohne Kapital nicht leben könne. So seien immer weitere Strecken unfruchtsbaren Bodens bewohndar geworden. Für je geringere Zinsen das Kapital zu haben sei, desto mehr erweitere sich die Bewohndarkeit der Erde.

Auf Grund von mathematischen Formeln gewinnt Thünen den Sat: die Rente dividiert durch den Arbeitslohn ergibt den Zinssuß (S. 103). Es wird dann der Einfluß, den das Anwachsen des Kapitals, wie die Fruchtbarkeit des Bodens und des Klimas, auf den Zinssuß ausüben, erörtert. Es ergibt sich aus der geführten Untersuchung, daß beim Wachsen des Kapitals der Zinssuß in einem viel stärkeren Vershältnis als die Rente sinkt, und ferner, daß bei geminderter Fruchtbarkeit des Bodens der Arbeitslohn noch nicht den Betrag der notwendigen Subststenzmittel des Arbeiters erreicht. Das Kapital wird daher zu einer Bedingung der Subsiskenz der Menschen. Eine Verminderung der Fruchtbarkeit des Bodens dewirkt mithin ein Sinken des Arbeitslohnes wie des Zinssußes, letzterer sinkt aber in einem größeren Verhältnis als ersterer.

Kann nicht unsere Aufgabe sein, auf dem kurzen uns zugebilligten Raum eine ausführliche Analyse der Gedankenwelt von Thünen zu geben, es sei auf die aussührlichen kritischen Schriften, die seine Theorie untersuchen, hingewiesen. Wir können Thünen aber nicht verlassen, ohne auf seine Lehre von der Produktivität des Kapitals einzugehen.

Böhm=Bawerk hat zuerst die Fragestellung, um die es sich hier handelt, klar aus dem Wirrwar der verschiedensten Theorien herausgeschält. "Wer ein Kapital besitzt, ist in der Regel imstande, sich aus demselben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf S. 155 kommt Thünen zu einem anderen Satz: die Rente dividiert durch das Kapital, woraus diese entsprungen ist, ergibt den Zinssatz.

ein dauerndes reines Einkommen zu verschaffen. So bietet die Zinse erscheinung im ganzen das merkwürdige Bild einer immerwährenden und unerschöpflichen Gütererzeugung des leblosen Kapitals." "Woher und warum empfängt der Kapitalist jenen end» und mühelosen Güterzusluß?" 1

Das theoretische Problem, warum der Kapitalzins da ist, wird in der älteren deutschen Literatur nicht ausgeworfen, nur gelegentlich gestreist. Böhm = Bawerk hat mit großem Fleiß auch aus dieser Literatur Stellen gesammelt, nach denen er ihre Verfasser in diese oder jene Theorie eins ordnet. Wir können seiner Aussührung nicht durchweg beistimmen. Nicht eine hingeworfene Bemerkung, eine kurze Begründung entscheidet über den Standpunkt, den man in einem theoretischen Problem einnimmt. Man muß sich der Fragestellung klar bewußt geworden sein, soll man dieser oder jener Schule zugezählt werden.

Bei Thünen stoßen wir zuerst unter den deutschen Theoretikern auf eine selbständige Auffassung des Ursprunges des Kapitalzinses. Freilich auch er schwankt mehr hin und her, als es nach der ausführlichen Würdigung, die Böhm=Bawerk seinen Ansichten gibt, wahrscheinlich erscheint.

Thünen verlegt seinen Staat8, von dessen wirtschaftlicher Untersuchung er ausgeht, in die Tropenländer. Überall herrscht gleiche Frucht-Land ist reichlich da. Das Volk besitzt kein Kapital. ohne Unterschied ist Arbeiter und muß durch Arbeit sich seinen Unterhalt erwerben. Es wird gezeigt, wie der fleißige Arbeiter einen Aberschuß über seine während eines Jahres gebrauchten Subsistenzmittel erzielt. Mit diesem Vorrat kann er sich nütliche Gerätschaften anfertigen. So mit Rapital ausgerüftet, geht er wieder an die Arbeit. Seine Arbeit wird mit Hilfe dieser Geräte viel lohnender, sein Arbeitsprodukt viel größer. Er kann jetzt Geräte an einen Arbeiter verleihen, der bisher ohne Rapital arbeitete. Thünen geht von der Produktivität aus. Treffend bemerkt Böhm=Bawerk, daß es sich nur um eine physische Produktivität des Kapitals handele und rechnet daher Thünen zu den Produktivitätstheoretikern. Er hat aber eine andere Stelle bei Thünen übersehen; dort heißt es: bei einem so niedrigen Zinssatz wird aber schwerlich neues Kapital gesammelt werden — da dies doch auch von seiten der Kapitalisten Ents sagung von Genüssen forbert — und es wird sich wohl kein Kapitalist

<sup>1</sup> Böhm=Bawerk, Kapitalzinstheorien, II. Aufl., S. 1, 2.

<sup>2</sup> Ein Vorwurf, der von anderer Seite schon erhoben worden ist und gegen den sich Bohm-Bawert in der Vorrede S. XII der Kapitalzinstheorien verteidigt.

<sup>\*</sup> Der naturgemäße Arbeitslohn, S. 89.

finden, der sein Kapital in einem Unternehmen, welches nur 2 Prozent einträgt, anlegen möchte 1.

Nach dieser Außerung könnte man ebensogut Thünen zu den Abstinenztheoretikern rechnen.

Der Lehren zweier Männer, die in ihren praktischen Bestrebungen weit auseinandergingen, in ihren theoretischen Anschauungen aber manches Gemeinsame haben, Rodbertus und Marx, sei hier kurz gedacht.

Die wesentlichen Lehren von Robbertus sind in seinem zweiten und dritten Sozialen Briefe an von Kirchmann<sup>8</sup> niedergelegt. bertus nimmt den Ausgangspunkt seiner Untersuchung von der gesamten nationalen Güterproduktion, von der Einheit der Volkswirtschaft. Arbeitslohn, Rente, Grundrente, Kapitalgewinn sind soziale Tatsachen und Be-Das Prinzip dieser Tatsachen darf man nicht individuell vom Standpunkt Eines der vielen Arbeiter erklären. Die Gesetze, welche die Verteilung des Arbeitslohnes, der Grundrente und des Kapitalgewinnes unter die einzelnen Arbeiter, einzelnen Grundbesitzer und einzelnen Kapitalisten regeln, sind andere als die, welche die Teilung des Produktes in Arbeitslohn, Grundrente und Kapitalgewinn überhaupt beherrschen. Rente und Lohn sind Anteile, in welche das Produkt, soweit es Einkommen ist, zerfällt. Entwickelt sich die Teilung der Arbeit dahin, daß das Rapital der Regel nach andere Herren hat als der Boden, so wird sich die Rente teilen und der eine Teil dem Besitzer des Rohproduktes, dem Gutsbesitzer, der andere dem, der das Rohprodukt hat vollenden lassen, dem Kapitalbesitzer, zufallen. Die Rente entsteht einerseits dadurch, daß die Arbeit mehr produzierte, als zum Unterhalt der Arbeiter notwendig war, anderseits, daß das positive Recht dies Plus nicht den Arbeitern, sondern den Eigentümern des Arbeitsproduktes zuwandte. Eine Teilung der Rente erfolgt, wenn das den Unterhalt der Arbeiter übersteigende Arbeitsprodukt mehreren Eigentümern gehört. Die Teilung dieses Arbeitsproduktes kann so vor sich gehen, daß den Grundeigentümern das Resultat der Arbeit, soweit es Rohprodukt ist, dem Kapitaleigentümer, soweit es Fabrikationsprodukt ist, gehört. Die Institution des Eigentums wird nach seiner Scheidung in Grund- und Kapitaleigentum, den Urproduktionsarbeitern wie den Fabrikationsarbeitern gegenüber anders wirken, wie vor derselben. Die Teilung des Plus des Arbeitsproduktes

<sup>1</sup> Raturgemäßer Arbeitslohn, S. 204.

<sup>2</sup> Im übrigen sei auf die eingehende Aritik von Thünen bei Böhm-Bawerk, Rapitalzinstheorien, S. 199 und sein Verhältnis zu Rae ebenda S. 411 hingewiesen.

<sup>\*</sup> Berlin 1850, 1851. Neu herausgegeben unter dem Titel: Zur Beleuchtung ber sozialen Frage, Berlin 1875 und 1890.

geschieht im Verhältnis des Wertes des Rohproduktes zu dem Werte, der dem Rohprodukt durch die vom Kapitalisten veranlaßte (Fabrikationssoder Transportationss)Arbeit — Fabrikationsprodukt — zugesetzt ist. Der Kapitalbesitzer nennt den ihm zufallenden Teil Kapitalgewinn und besrechnet ihn im Verhältnis zur Größe des Kapitals. Dies Verhältnis drückt die Höhe des Kapitalgewinnes aus.

Diese Sätze von Robbertus enthalten den Kern seiner Zinstheorie. Er sieht alle Güter wirtschaftlich nur als Produkte der Arbeit an, die nichts als Arbeit kosten. Rechtliche Institute und wirtschaftliche Verhält= nisse bewirkten das Entstehen einer Rente. Nach der Einteilung, die von Böhm=Bawerk gegeben hat, ist Robbertus Vertreter der Ausbeutungstheorie. Die Frage, in wie weit er dabei selbständig vorgegangen ift, oder sich an Vorgänger angelehnt hat, ift öfter aufgeworfen worden. Es sei hier nur an die ausführliche Kritik an Rodbertus von seiten Rnies' und Böhm=Bawerks' hingewiesen. Die ganze Rentenfrage in ihrer Verteilung auf den Wert des Rohprodukts und des Fabrikationsprodukts verquickt sich mit der Grundrententheorie, die Robbertus im Gegensatzu Ricardo aufzustellen versuchte. Der Kapitalgewinn scheibet sich, wenn der Kapitalbesitzer das Kapital anderen zur Vornahme der Produktion leihe, in Zinsen und Unternehmergewinn. Die Höhe des Zinsfußes muß sich also nach der Höhe des Kapitalgewinnes richten. Das Verhältnis, in welchem die Höhe der Kapitalgewinne zwischen Zinsen und Unternehmergewinn geteilt wird, hängt davon ab, in welchem Verhältnis das vorhandene Kapitalvermögen von den Besitzern verliehen oder selbst zu Unter= nehmungen benutzt wird. Steigt die Zahl der Kapitalausleihenden, so fällt der größere Teil des Kapitalgewinnes dem Unternehmergewinn, der kleinere ben Zinsen zu.

Diese selben Gedangengänge sinden wir, wenn auch in veränderter Form und Ausdrucksweise, bei Mary in seinem Hauptwerk: Das Kapital. Kritik der politischen Skonomie. "Der aufmerksame Leser wird in dieser Darstellung (der Maryscher Ausbeutungstheorie) — wenn auch zum Teile in etwas veränderter Einkleidung — alle wesentlichen Lehren wieder erskannt haben, aus denen schon Rodbertus seine Zinstheorie zusammenzgestellt hatte" (Böhm=Bawerk S. 503.) Wir können uns deshalb hier auf eine Erwähnung von Mary beschränken.

<sup>1</sup> Rnies, Der Arebit, 2. Hälfte Das Wesen bes Zinfes, 1879, S. 40, 110, 338.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bohm Bawert, Kapitalzinstheorie, 2. Aufl., S. 446, 364. Zur Stellung von Marz zu Rodbertus vgl. Theorien über den Mehrwert von K. Marz, herausg. von Kautsty, I. Bd., 1905, S. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hamburg 1867, I. Bb.

Anfang der 70 er Jahre erschien dann die umfassenbste Bearbeitung der Zinstheorie in deutscher Sprache aus der Meisterhand von Karl Knieß, Das Werk, mit dem er sich eine bleibende Stellung unter den deutschen Theoretikern des 19. Jahrhunderts errungen hat. Der eine Teil des Gesamtwerkes, Geld und Kredit, befaßt sich mit dem Wesen des Zinses und den Bestimmungsgründen für seine Söhe<sup>1</sup>. Die scharfe kritische Beanlagung des Versassenst tritt in seiner Stellungsnahme vornehmlich gegen die Lehren von Rodbertus, Marr, Thünen zutage, nicht die gleiche Bedeutung ist den eignen selbständigen Lehrsätzen beizumessen. Das ganze weite Gebiet der Zinslehre, vom Altertum dis zur Gegenwart erfährt eine gleiche sachgemäße Darstellung. Knieß bildet, wie Hermann für die Zeit dis 1870, so jetzt dis in die 80 er Jahre in gewissem Sinne sür die Theorie einen Abschluß.

\*

Wenden wir uns nun dem dritten Abschnitt, der uns bis in die Gegenwart führen soll, zu.

Uberblickt man die Forschungsergebnisse eines längeren Zeitraums, so erkennt man stärker als man in der unmittelbaren Gegenwart empfindet, wie gleichmäßig die Forschung innerhalb der großen sührenden Kulturs völker fortschreitet; eine gegenseitige Abhängigkeit in der Methode wie in den Zielen wird deutlich erkennbar, aber bei aller Gemeinsamkeit des Strebens scheidet sich sichtbar die besondere Eigenart oder Beanlagung des einzelnen Bolksstammes aus. Bei uns Deutschen überwiegt der historische Einsschlag in der Forschung. Und mit das Beste, was wir im 19. Jahrshundert auf dem volkswirtschaftlichen Gebiete geleistet haben, liegt in dieser Richtung. Wir konnten eine wertvolle Erbschaft antreten und uns reicher Unterstügung durch verwandte Wissenszweige erfreuen.

Die deutsche Rechtswissenschaft ging Ausgang des 18. Jahrhunderts bahnbrechend vor. Indem sie den Ursprung der einzelnen Rechtsinstitute untersuchte, der Entwicklung der Rechtsidee bei den neueren Völkern nachsging, förderte sie gleichzeitig die Erkenntnisse unserer wirtschaftlichen Zusstände und der gegenseitigen Bedingtheit von Recht und Wirtschaft. Sie ebnete die Wege der historischen Schule der deutschen Volkswirtschaft.

Endemann in seiner Abhandlung über die nationalökonomischen Grundsätze der kanonistischen Lehre 2 suchte zuerst die Wirtschaftsgrunds

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berlin 1879, S. 1—214.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zuerst im Jahrb. f. Nat.-Öt., Bb. I, S. 26, Jena 1863. Dann erweitert als "Studien in der romanisch-kanononistischen Wirtschafts- und Rechtslehre bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts", Berlin 1874—84, 2 Bande, erschienen.

säte des Mittelalters klar zu legen. Ein großer Streit durchzieht jene Zeit. Die katholische Kirche suchte im weiten Umfang auf allen Lebenssgebieten ihre religiösen und sittlichen Ideale durchzusetzen. Ein Aussluß jener Strömungen ist das Wucherverbot. Wirtschaft und Recht kämpften dagegen an, ihnen fällt schließlich der Sieg zu.

Eingehender als Endemann untersucht Neumann in seiner "Geschichte des Wuchers in Deutschland bis zur Begründung der heutigen Zinsgesete" 1 zunächst vom Rechtsstandpunkt aus das kanonistische Zinsverbot und seine Aufhebung in Deutschland. Im engsten Ans schluß an die Quellen erhalten wir eine mustergültige Untersuchung, in ber an der Wandlung des Verkehrs, an der fortschreitenden wirtschaftlichen Entwicklung die steigende Umgehung des Zinsverbotes durch besondere Rechtsgeschäfte (Pfandvertrag, Rentenkauf, Wechselverkehr, montes pietatis usw.) und schließlich das Nachgeben der weltlichen Gerichtsbarkeiten an die das Leben durchdringende Sitte, Zinsen zu nehmen, nachgewiesen wird. Bei aller Anerkennung des großen Verdienstes, das Neumann sich durch historische Klarlegung des Wucherverbotes erworben hat, muß boch sein einseitiger Standpunkt betont werden. Den Glaubenssatz der katholischen Kirche, es sei widerrechtlich und sündlich, die Nutzung fremden Rapitales zu vergüten, erscheint ihm als ein Jrrweg der Kirche, die über das an sich durchaus berechtigte und angemessene sittliche Gebot der Nächstenliebe hinausginge und mit äußerer Gewalt das Privat- und öffentliche Recht ihren sittlichen Vorschriften gemäß zu gestalten vermöchte. Nach Neumann hätte die katholische Kirche, wenn sie den idealen ethischen Sat des Christentums verwirklichen wollte, im Gebiete der sittlichen Vorschrift von innen heraus durch vielleicht jahrhundertlange Erziehung des Menschengeschlechts in dessen Überzeugung die Wahrheit des Satzes einführen und so die ideale sittliche Höhe anbahnen sollen (S. 26.). ob nicht alle unsere Handlungen ethische wären, und als ob nicht gerade das Wesen der katholischen Kirche in der Allgemeinheit, mit der sie alle Lebensäußerung umfaßt, liege! Dieser Verkennung der Kirche schließt sich der Glaube an ein berechtigtes Naturgesetz der Verkehrsentwicklung, das dem Verlangen der Kirche entgegenstehe, an. Nirgends in der ganzen Untersuchung wird auf die Frage nach der wirtschaftlichen Berechtigung bes Zinsnehmens eingegangen! Er und Endemann wurden von naturrechtlichen Anschauungen noch beherrscht, ihnen erscheint daß Zinsnehmen zu allen Zeiten, auf allen Wirtschafts= und Kulturstufen berechtigt.

<sup>1</sup> Halle 1865.

Erft verhältnismäßig spät griffen katholische Theologen und katholische Wirtschaftshistoriker in diesen Streit ein. Es bleibt das Verdienst protestantischer Wissenschaft, zuerst die Grundlagen des mittelalterlichen kanonischen Wirtschaftssystems entwickelt zu haben. Von theologischer Seite ift es Funk, der in seiner moraltheologischen Abhandlung über Zins und Wucher 1 Stellung gegen die protestantische Auffassung nimmt. Sein Standpunkt ift ein gemäßigter. In seinem Herzen ist er ein Gegner bes Zinsverbots. Er spricht von einem Sieg eines vernünftigen Urteils, "der Sieg e ist inzwischen tatsächlich erfolgt, weniger aber durch einen Fortschritt der Erkenntnis in der Schule als durch Entgegenkommen der obersten Kirchenbehörde, indem diese im dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts anfing, den Notschrei der bedrängten Gewissen zu erhören und den Beichtvätern zu verbieten, das Zinsnehmen als solches als sündhaft und restitutionspflichtig zu behandeln. Die theologischen Schulen mußten dieser Entscheidung naturgemäß Rechnung tragen. Prinzipiell aber stehen fie noch heutzutage vielfach, wahrscheinlich in ihrem größeren Teil, auf dem Standpunkt einer Theorie, nach der Zins und Wucher identisch und das Zinsnehmen an sich unerlaubt ist". Und indem er auf den von ihm besprochenen Rossignol zurückgreift, schreibt er (1901): "Verwundern aber würde er sich (d. h. Rossignol), daß trot der veränderten Praxis eine der Bernunft entsprechende wissenschaftliche Behandlung der Zinsfrage noch so selten ift."

Auf diesem vermittelnden Standpunkt stehen die neueren katholischen Birtschaftstheoretiker nicht mehr. Die streng katholische Lehre hat gesiegt. Sowohl Schaub in seiner Schrift: Der Kampf gegen den Zinswucher, ungerechten Preis und unlauteren Handel im Mittelalter. Sine moral-historische Untersuchung<sup>8</sup>, wie Seipel in den "wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenväter" stehen auf streng katholischem Boden. Nach Seipel lehnen alle Aussprüche der Kirchenväter das Zinsnehmen klar und entschieden ab. Er führt die "scharsen" Worte des hl. Augustinus an, daß "mit demselben Rechte wie jene, die sich mit Geldgeschäften abgeben, auch die Käuber, Kuppler und Zauberer sagen könnten, ihr Gewerbe müsse erlaubt sein, weil sie davon leben. Gerade darin liegt ja die große Schlechtigkeit, daß sie ein sündhaftes Gewerbe mählten." Und weiter:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine moraltheologische Abhandlung, Tübingen 1868; ferner Geschichte des kirchlichen Zinsverbots, Tübingen 1876.

<sup>3 3</sup>ur Geschichte bes Wucherstreites. Festgabe für Schäffle, Tübingen 1901.

<sup>3</sup> Freiburg 1905.

<sup>4</sup> Wien 1907.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> **S**. 174.

"Auf die Frage<sup>1</sup>, woher die Bäter alle diese Argumente geschöpft haben, ergibt sich die Antwort von selbst: aus der Beobachtung des wirtsschaftlichen Lebens, das sie umgab, betrachtet von jenem Standpunkt aus, den der Heiland den Seinigen durch das Doppelgebot der Liebe ansgewiesen hat."

Der Kampf der Meinungen ist nicht fruchtlos für die wissenschaftliche Lehre geblieben. Führte der rein kanonistischetheoretische Standpunkt? zu einer vertieften Erkenntnis der religiösen Anschauungen des Mittelalters und des Einflusses religiösen Denkens auf Wirtschaft und Recht, so hat sich anderseits eine rein historische Auffassung des mittelalterlichen Zinsproblems durchgerungen. Wir weisen aus der reichen Literatur auf die Arbeiten von Fedor Schneiber8 hin. Aber es zeigte sich auch, daß die einmal aufgeworfenen Fragen aus der Kenntnis des Mittelalters allein nicht entschieden werden könnten. Nach zwei Seiten hat sich die Forschung erfolgreich ausgedehnt: einmal, indem man die alttestamentlichen Zinsverbote untersuchte und von da aus den Zinsfuß im Altertum einbezog, sodann indem man zu einer ethnologischen Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre überging und auf allen Wirtschafts- und Kulturstufen die Kreditverhältnisse, das Verhältnis von Schuldner und Gläubiger und mit ihnen das Zinswesen klarzulegen versuchte. Kulischer, "Zur Entwicklungsgeschichte bes Kapitalzinses", geht von den Naturvölkern aus und sucht die Zinsverhältnisse durch alle Entwicklungsstufen hindurch zu verfolgen. Hejcels hat das "alttestamentliche Zinsverbot" untersucht und Billeter eine Geschichte des Zinsfußes im griechischerömischen Altertum bis auf Justinian geliefert.

Mit dem Zinsfuß in der neueren Zeit befassen sich zwei Studien: Kahn, Geschichte des Zinsfußes in Deutschland seit 1815 und die Ursschen seiner Veränderung und Homburger, Die Entwicklung des Zinssußes in Deutschland von 1870 bis 19038.

\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 181.

<sup>2</sup> Bgl. auch hierzu Böhm=Bawerk, Kapitalzinstheorien.

Bie Literatur, zusammengestellt bei Schneider: Neue Theorie über das kirchliche Zinsverbot. Vierteljahrsschrift f. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, V. Bb., 1., 2. Heft, 1907, S. 292.

<sup>4</sup> Jahrb. f. Nat.-Öt., 18. u. 19. Bb., 1899, 1900.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Im Lichte ber ethnologischen Jurisprubenz, sowie bes altorientalischen Zinswesens, Freiberg 1907.

<sup>6</sup> Leipzig 1898.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Stuttgart 1884.

<sup>8</sup> Frankfurt 1905.

Neben der hiftorischen Darstellung der Tatbestände hat die theoretische Untersuchung einherzugehen. Die Zinsfrage in ihren einzelnen Veräftelungen war zu einem unübersehbaren Gebiet geworden. Nicht in ge= schlossenem Zusammenhang unter voller Berücksichtigung des bisher Ge= leisteten vermochte die Forschung vorzugehen. Es ist das große Verdienst von Böhm = Bawerk, unter Betonung der Grundfrage des Zinsproblems die internationale Einheit für die Forschung wiederhergestellt zu haben. Seine Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien ist nicht nur ein literarhistorisches Werk, das aus der Vergangenheit an Theorien rettete, was noch zu retten war; seine Bedeutung ist höher einzuschätzen. Indem der Einzelne einen Überblick über "das Ringen der rivalisierenden zinsfreundlichen Theorien" gewann, wurde ihm seine eigene Aufgabe er= leichtert. Das beste Zeichen hierfür ist das erneute Einsetzen der theoretischen Forschung auf diesem Gebiete. Und während früher die Forschung weit auseinanderstrebte, drängt jetzt "der lebenskräftige Teil der Entwicklung übereinstimmend einem Ziele zu . . . welches früher ober später sicherlich auch erreicht werden wird. Das Ziel ist, eine Erklärung zu finden, welche beiben Ursachensgruppen, den produktionstechnischen und den mit Genußaufschub verbundenen psychologischen Tatsachen, in einer Weise gerecht wird, daß auch beide Erklärungshälften sich zu einem sachlich und logisch untabeligen Ganzen zusammenfügen" (Kapitalzins, S. 695).

Der Überblick, den wir hier zu geben haben, muß so kurz gefaßt werden, daß wir nur deutsche Zinstheoretiker, die zur Charakterisierung ihrer Zeit dienen, zu Wort haben bringen können. Der große Reichtum an Theorien, ihr oft leidenschaftlicher Kampf kommt bei Böhm=Bawerk voll zum Ausklang.

Nicht aber in einer bloßen Aufzählung der Theorien erschöpft sich sein Werk. Für ihn bildet eine eigene Zinstheorie den Schlußstein. Er erfaßt das Zinsproblem als ein Wertproblem und glaubt die gemeinsame Ursache aller verschiedenen Erscheinungsformen des Kapitalzinses in dem Einsluß der Zeit auf die Wertschätzung der Güter zu sinden. Im einzelnen führt Böhm = Bawerk zur Begründung seiner Theorie folgendes aus?: Psychologische Gründe, die in der Unsicherheit, in der Zukunst und in dem geringen Bedacht, welchen die meisten Menschen auf die Sichersstellung ihrer künstigen Bedürsnisse nehmen, wurzeln, und technische Eründe, die damit zusammenhängen, daß u. a. die technisch ergiebigsten

<sup>1</sup> Erfte Auflage, Innabrud 1884, zweite 1900.

<sup>\*</sup>Wir schließen uns hier an die gekurzte Darstellung seiner Lehre im Handworterbuch ber Staatswissenschaften unter "Zins" an.

Produktionsmethoden diejenigen sind, bei denen man sich weit außholende und zeitraubende Produktionsumwege gestatten kann, wirken zusammen in der Wertschätzung der Menschen, den gegenwärtigen Gütern jeweils einen gewissen Vorzug vor künftigen Gütern derselben Art und Zahl zu geben. Zeitraubende Umwege können nur durch Kapitalbesitzer beschritten werden. Die Verfügung über gegenwärtige Gütersummen in der Produktion gewinnt eine erhöhte Bedeutung gegen zukünstige Gütersummen. Insolgedessen stellt sich zwischen gegenwärtigen und künstigen Gütern ein Schätzungs- und Austauschverhältnis heraus, das regelmäßig zugunsten der ersteren steht. Aus dieser Grundtatsache gehen die verschiedenen Ersscheinungsformen des Kapitalzinses hervor.

Diese Theorie von Böhm=Bawerk gewinnt, wenn wir sie in den Kampf der Theorie um die Ursache des Zinses einordnen, eine besondere Bebeutung. Der Ausgangspunkt der Theoretiker Anfang des 19. Jahrhunderts ist die reine wissenschaftliche Forschung. Dies Bild ändert sich um die Mitte des Jahrhunderts. Politische Theorien, wirtschaftliche Utopien, Angriffe auf die heutige Wirtschaftsordnung und Einkommensverteilung, vor allem die Forderung eines neu aufgekommenen Arbeiterstandes, verbunden mit einer weitgehenden Anerkennung seiner Leistungen, führen zu einem wirtschaftspolitischen Kampf gegen das Kapital und die damit verknüpften kapitalistischen Zustände. Als verwundbarfte Stelle in der Wirtschafts- und Rechtsordnung erscheint der Zinsbezug. weitesten geht die sogenannte Ausbeutungstheorie, die schlankweg zu der Behauptung kommt, daß der Kapitalzins eine Aneignung fremder Arbeit bedeute. Der strenge Boden rein wissenschaftlicher Untersuchung ist damit verlassen. Durch Jrrgärten mußte sich die Wissenschaft erst wieder durch= arbeiten; heute können wir schon behaupten, daß die aus der Politik für die Theorie abgeleiteten Sätze im wesentlichen abgelehnt worden sind. Aber auch dieser Entwicklungsgang, so hart er war, hat befruchtend gewirkt. Ihm parallel geht eine zweite Streitfrage, ob der Kapitalgewinn, nach der Formulierung von A. Wagner, auch eine "rein ökonomische" oder nur eine "historisch=rechtliche Kategorie" ist.

Es ist das unbestreitbare Verdienst von Rodbertus gewesen, daß er auf den engen Zusammenhang der privatwirtschaftlichen Organisation

Die Theorie von Böhm-Bawerk hat im letten Jahrzehnt mannigfache Beurteilung erfahren. Wir verweisen auf Wicksell Über Wert, Kapital und Rente, Jena 1893, auf Gebauer, Das Wesen des Kapitalzinses und die Zinstheorie von Böhm-Bawerk, Breslau 1904, und Margolin, Kapital und Kapitalzins. Darsstellung und Kritik der Böhm-Bawerkschen Lehre, Berlin 1904, und die dort angeführte Literatur.

mit der wirtschaftlichen Rechtsordnung ausmerksam gemacht hat. Seine Zinstheorie stützt sich auf die Wechselwirtung von Wirtschaft und Recht. Die ins breite gehende Forschung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunsderts hat die Beziehungen zwischen dem Aredit und dem Zinssuß mit der jeweiligen Wirtschaftsverfassung und den das Areditrecht betressenden Rechtsinstituten nachgewiesen. Wir können jetzt vom Altertum dis zur Gegenwart der Entwicklung der Zinss und Wuchergesetzgedung nachsgehen, wir kennen die Höhe des Zinssuss während der letzten Jahrshunderte. Kurz, eine schon jetzt fast unübersehdare Menge von historischem Vlaterial ist angehäuft worden, und in der Ordnung und Sichtung dessselben sind wir begriffen. Ist nun aber die Streitfrage entschieden, haben wir es beim Kapitalgewinn nur mit einer historisch rechtlichen Rategorie zu tun?

Wenn auch noch nicht eine durchgehende Klärung der strittigen Meinungen erfolgt ift, eine Annäherung will uns wahrscheinlich erscheinen. Die reine Theorie kann ohne Berücksichtigung von historisch-rechtlichen Kategorien nicht vorwärts kommen, nicht zur Erklärung der uns umgebenden wirtschaftlichen Tatsachen beitragen, aber trotzem bleibt doch eine rein ökonomische Fragestellung bestehen. Und hierfür gibt uns die Kapitalzins= theorie von Böhm=Bawerk einen Anhalt. Mag im einzelnen seine Theorie richtig oder falsch sein, mag sie in kunstvoller Weise Teile der Produktivitäts= und Nutzungstheorie vereinigen, ein Verdienst ist ihr un= bedingt zuzusprechen, sie sucht einen von allen Rechtsformen unabhängigen, in jeder Wirtschaftsverfassung bedingten Kapitalgewinn nachzuweisen. Guftar Schmoller urteilt über die Zinstheorie von Böhm=Bawerk: "ber Verfasser glaubt wohl selbst nicht, daß er mit der an sich ganz richtigen Ausführung (betrifft die Theorie) die Vorstellungen der Volksmassen getroffen habe, die praktisch seit Jahrtausenden zur Kapitalrente geführt und den Zins im Rechtsbewußtsein gerechtfertigt haben. Dieselben kleideten sich überall in ein praktischeres greifbares Gewand, aber widersprechen deshalb nicht seinen Ausführungen." 1

\* \*

Unsern kurzen Überblick begannen wir mit einer Betrachtung der Lehrbücher der 30 er Jahre, mit einer Würdigung der Lehrbücher von Wagner und G. Schmoller wollen wir sie beschließen.

In ihnen kommen, wenn auch gemäßigt, die verschiedenen Richtungen, die heute die Methodik der Volkswirtschaftslehre beherrschen, zum Ausdruck.

<sup>1</sup> Grundriß der Boltswirtschaftslehre, II. Teil, S. 206.

A. Wagner in seiner Theoretische Sozialökonomik ober allgemeine und theoretische Volkswirtschaftslehre gibt eine umfassende Darstellung der heutigen Lehre vom Zins.

Den Ausgangspunkt seiner Ausführungen bildet der Kapitalgewinn. Reiner Zins ist ausbedungener Kapitalgewinn. Der Kapitalgewinn wird zunächst als historisch-rechtliche Kategorie untersucht: als solche ist er in der privatwirtschaftlichen Organisation der Anteil des Kapitalisten am volkswirtschaftlichen Reinertrag der Produktion. Sieht man vom Zins zunächst ab, legt man das Schwergewicht in die Frage, wie es mit dem selbst erworbenen Kapitalgewinn im eignen Geschäft steht, so genügt es nicht, den Kapitalgewinn als eine historisch=rechtliche Kategorie mit dem Prinzip des Eigentums an sachlichen Produktionsmitteln verbunden, aufzufassen, man muß den Kapitalgewinn auch als rein ökonomische Kategorie rechtfertigen. Dieser methodologische Gesichtspunkt führt A. Wagner bazu, die Frage des Wertüberschusses bei der Kapitalproduktion zu untersuchen. Unter Anerkennung des Moments der Zeitdifferenz in der Theorie von Böhm=Bawerk wird auf die mitspielenden psychologischen Momente, wie sie den Kern der Produktivitäts-, Nugungs- und Abstinenztheorie ausmachen, hingewiesen. A. Wagner bekennt sich zur sogenannten Arbeitstheorie.

Die weitere Untersuchung wird auf breiter Grundlage geführt. Nach der technischen, ökonomischen und rechtlichen Seite unter steter Berückssichtigung der "wirtschaftspsychologischen Motivation" wird das Zinsproblem behandelt. Wie eng erscheint im Gegensat dazu die Grundlage, von der unsere Theoretiker noch am Ansange des 19. Jahrhunderts ausgingen!

In Schmollers Grundriß der allgemeinen Volkswirtschaftslehre? kommt die historische Betrachtungsweise zu ihrem vollen Rechte. Wir ershalten zuerst eine Übersicht der Kreditgeschäfte, ihr schließt sich an die historische Entwicklung des Kreditrechtes und der Wuchertheorie; wir versfolgen die Kreditentwicklung von der Naturals zur heutigen Geldwirtsschaft. Vergangenheit und Gegenwart werden miteinander verbunden:

"Noch heute wie vor 1000 und 2000 Jahren stehen sich hier große Interessengegensäte und Verschiedenheit der sittlichen und rechtlichen Beurteilung gegenüber; noch heute liegen dieselben Schwierigkeiten vor, die komplizierten Rechtsinstitute mit der sittlichen Volksüberzeugung in Übereinstimmung zu bringen, das reelle Kreditgeschäft sich frei entwickeln zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I. Abt., Leipzig 1907, S. 315—355.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> II. Teil, Leipzig 1904.

lassen und doch die Raub- und Habsucht der pfissigen und wucherischen Geldmacher zu bändigen".

Der philosophischen und wirtschaftstheoretischen Begründung des Zinsnehmens folgt die tatsächliche Bewegung der landesüblichen Zinssuße. Das Ergebnis der Untersuchung wird in folgenden Sätzen zusammensgefaßt: Die Gesamtlage der Volkswirtschaft bestimmt den Zinssuß. Fortsschreitende technische Kultur, bessere Organisation der Volkswirtschaft, Hebung der wirtschaftlichen, technischen und moralischen Erziehung steigert die Kapitalsbildung; große Kapitalsbildung ermäßigt den Zinssuß, jeder neue Aufschwung der Volkswirtschaft hebt ihn wieder. Vor allem aber bleibt er, je höher die Kultur steigt, ein sinkender. Das dauernde Sinken des Zinssußes ist einer der größten sozialen Fortschritte.

Im engen Kreise bewegten sich die älteren Zinstheoretiker, jetzt erstennen wir immer mehr, in wie engem Zusammenhang der Zinssuß mit der gesamten volkswirtschaftlichen Entwicklung steht. War früher die Zinstheorie nur ein kleines, in sich abgeschlossenes Gebiet, die volkswirtschaftsliche Forschung hat es erweitert zu einer der Grundfragen unseres Wirtschaftslebens.



## XI.

## Der Arbeitslohn.

Von

## Ludwig Bernhard, Riel.

## Inhaltsverzeichnis.

**Borbemertung** S. 1. — Die klassische Lohnlehre S. 2. — Das Verhalten der deutschen **Bolkswirtschaftslehre zur "klassischen"** Lohnlehre S. 3. — Die ersten selbständigen **Deutschen Untersuchungen** S. 4. — Die Lehre von den Lohnsteigerungen S. 8. — **Die neuere Forschung** S. 9. — Studien über die möglichen Wirkungen der Lohn**erhöhung** S. 10. — Die abstratte Theorie des Arbeitslohnes S. 12. — Schluß S. 13.

Von einer kontinuierlichen Entwicklung der Lohnlehre konnte im 19. Jahrhundert schon um deswillen nicht die Rede sein, weil sich die Nationalökonomen nicht darüber einig waren noch sind, welches Problem eine Lohntheorie zu lösen habe. Auch wurde die Unsketigkeit durch politische Momente vermehrt, denn die Lohnlehre dat sich zwar stets als wissenschaftliche Erkenntnis dar, war aber oft nur die allgemeine Rückwirkung eines bestimmten politischen Willens.

Noch stärker jedoch als diese fremdartigen Beweggründe kam folgende der Theorie selbst innewohnende Unsicherheit zur Geltung: die analysierende Nationalökonomie hat sich stets am entschiedensten der Beobachtung zus gewandt, daß die Produkte regelmäßig einen höheren Wert haben, als die Summe der Werte beträgt, die während der Herstellung der Produkte verbraucht wurden. Jenachdem nun die Nationalökonomen die Entskehung des Mehrwertes aus der Produktivität der Arbeitskraft erklärten oder aus der Produktivkraft des Ackerbaues oder aus der kapitaliskisch geleiteten Zirkulation oder aus der Wandlung der Zukunft in Gegenwart oder aus einer Kombination mehrerer Möglichkeiten, mußten sie den

"Arbeitslohn" im ersten Falle zwar in das Zentrum ihrer Lehre stellen, in den anderen Fällen aber als Nebenstück verwenden.

Aus allen diesen Gründen zerfaserte sich die Lohntheorie derart, daß man nur mühsam und unvollkommen die Stufen, die aufeinander bauen, unterscheidet.

Am Anfang des 19. Jahrhunderts enthielten die herrschenden Systeme der englischen Nationalökonomen eine Lohnlehre, die man — soweit es möglich ist, ein kompliziertes Gebilde knapp zu skizzieren — mit vier Linien so zeichnen kann:

I.

Die Gleichgewichtsstellung der Löhne bildet der "natürliche Preis der Arbeit", d. h. der Preis, welcher notwendig ist, um die Arbeiter instand zu setzen, als Arbeiter zu bestehen und ihr Geschlecht sortzupflanzen ohne Vermehrung oder Verminderung.

Indem David Ricardo diese Lehre, deren Entwicklung sich bis in das 17. Jahrhundert zurückversolgen läßt, streng stilisierte, machte er sie zum Kern der Lohntheorie. (Ferdinand Lassalle sormte hieraus 1862 sein "ehernes Lohngeseh": "Die Beschränkung des durchschnittlichen Arbeitslohnes auf die in einem Volke gewohnheitsmäßig zur Fristung der Existenz und zur Fortpslanzung ersorderliche Lebensnotdurst, das ist das eherne und grausame Geset, welches den Arbeitslohn unter den heutigen Verhältnissen beherrscht.")

II.

Um jene Stellung des Gleichgewichts schwankt der wirkliche Arbeitslohn, der "Marktpreis der Arbeit", nach denselben Gesetzen, die den Preis der Waren im allgemeinen bestimmen.

Durch diese Feststellung wurde der Aufbau der Lohntheorie zu einer bloßen Analogie der Preislehre.

#### III

Die Richtung der Lohnentwicklung ist abhängig von der Kapitalvermehrung und von der Bevölkerungsvermehrung und zwar so, daß die Vermehrung des Kapitals eine Lohnerhöhung bewirkt, die Bezvölkerungsvermehrung aber eine Lohnverringerung. (Hieraus entwickelten die Schüler Ricardos mit Hilfe einer Art Integration die sogenannte Lohnsondstheorie, indem sie einen für die Produktionsperiode sesten Kapitalsonds konstruierten, der auf die vorhandenen Arbeitskräfte verteilt wird).

#### IV.

Das Verhältnis des Arbeitslohnes zu den anderen Arten des Einstommens wird durch folgendes Ineinanderwirken geregelt:

In der natürlichen Entwicklung der Gesellschaft hat wegen der Besvölkerungsvermehrung und wegen der Unmöglichkeit, den Boden zu versmehren, der Preis der Nahrungsmittel (Getreidepreis) die Tendenz zu steigen, und es ergeben sich hieraus drei Folgen:

Erst en 8 steigt die Grundrente mit steigendem Getreidepreise. Zweiten 3 zwingt die Verteuerung der Nahrungsmittel zu einer Ershöhung der Löhne, die jedoch in geringerer Progression erfolgt als die Erhöhung der Getreidepreise; also daß sich die Lage des Arbeiters trotz der absoluten Lohnsteigerung im allgemeinen verschlimmert, während sich die des Grundherrn steis verbessert. Dritten 3: Insolge des absoluten Steigens des Arbeitslohnes sinkt der Gewinn, denn der Gewinn wird in dem Sinne durch den Lohn bestimmt, daß jedes Steigen oder Sinken des Lohnes den Gewinn senkt oder hebt.

Die deutsche Volkswirtschaftslehre stand dieser in sich geschlossenen englischen Doktrin zunächst fast kritiklos gegenüber. Der Lohn schien nach allen Seiten bestimmt, die Entwicklung definiert und der Zusammenhang zwischen Lohn, Grundrente und "Gewinn" hinreichend untersucht zu sein. So sehr war man von der Notwendigkeit und Sicherheit der englischen Konstruktion überzeugt, daß selbst der schärsste Kritiker, den die deutsche akademische Nationalökonomie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts besaß, sich mit einer geringfügigen Korrektur der englischen Lohnlehre begnügte<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Hermann stellte in seinen 1832 erschienenen "Staatswissenschaftlichen Untersuchungen" das von Ricardo behauptete Verhältnis von Lohn und "Gewinn" in Frage, wendete sich also nur gegen das lette Glied der Rette, gegen die Stelle, wo die Lohnlehre sich mit der Lehre von Kapital und Kapitalgewinn berührt. In diesem Punkte konnte er in der Tat am sichersten wirken, weil seine Analyse des Kapitals der englischen Auffassung überlegen war. Denn indem er das Kapital als "Überlieserungsmittel" oder, wie er später sagte, "Frachtmittel" charakterisierte, machte er die Borstellung eines sesten Kapitalsonds, aus dem die Lohnzahlung bestritten werde, unmöglich und trat damit schon 1832 der sich verbreitenden Lohnsondstheorie entgegen. "Richt die Unternehmer lohnen den Arbeiter, sondern sie kausen die Arbeit nur, um sie später im Produkt denen anzudieten, welche sie isoliert nicht bedürsen; der wahre Gegenwert der Arbeit liegt also nicht im Kapitale der Unternehmer, sondern in den Arbeiten und Rutzungen, welche der Käuser des Produktes entgegendietet." Staatswirtschaftliche Untersuchungen, 1832, S. 232.

Die ersten selbständigen und eingreifenden deutschen Untersuchungen gingen von Männern aus, die nicht im Gefolge irgendeiner akademischen "Schule" marschierten, sondern den Zeitfragen unbefangen und mit origineller Auffassung gegenüberstanden.

Der Gutsbesitzer Johann Heinrich v. Thünen schrieb 1842, er sei nach dem Studium der englischen Lohnlehre zu der Meinung gestommen, hier werde die Hauptfrage gar nicht berührt. Denn für die Zukunft der menschlichen Gesellschaft sei die Frage entscheidend, ob der niedrige Arbeitslohn wirklich eine Notwendigkeit der modernen Produktion sei und ob sich solche Gesellschaftsordnung dauernd aufrecht erhalten lasse. Es sei ein gesährliches Versäumnis der Wissenschaft, daß sie diesen Fragen noch nicht auf den Grund gegangen sei, "denn wenn einst das erwachende Volk die Frage aufstellt und praktisch zu lösen versucht: "Welches ist der naturgemäße Anteil des Arbeiters an seinem Erzeugnis?", so kann ein Kampf entstehen, der Verheerung und Varbarei über Europa bringt."

Das Ergebnis seiner hier einsetzenden Studien war: In der Tat sei es möglich, einen "naturgemäßen Arbeitslohn" zu konstatieren, der weder die Interessen der Produktion gefährde noch die Lage der Arbeiter hoffnungslos und bedenklich werden lasse. Das ökonomische Sesek, das den naturgemäßen Arbeitslohn bestimmen sollte, laute:  $\sqrt{ap}$ , wenn unter a die notwendigen Bedürfnisse des Arbeiters verstanden sind und unter p das Ergebnis der Arbeit. Der natürliche Arbeitslohn sei durchaus nicht, wie Ricardo meinte, auf den notwendigen Lebensunterhalt beschränkt, sondern müsse mit steigender Produktivität der Arbeit steigen.

Die Nationalökonomen, die diese neue Lehre kritisierten, erhoben den Einwand, für den nach Angebot und Nachstrage schwankenden Lohn sei hier eine abstrakte Formel gegeben, die weder das Angebot noch die Nachstrage berücksichtige und die Formel werde überdies widersinnig, sos bald p kleiner als a.

Diese Einwände, die in mannigfachen Formen in der Literatur wiederkehren, sind gewiß unberechtigt, denn Thünen wollte kein "Rechenserempel für die Fixierung der Löhne" geben, sondern nur einen Näherungsswert aufstellen, den die Lohnentwicklung bei steigender Produktivität ansstreben müsse.

Mit mehr Recht könnte man Thünen entgegenhalten, seine Lohnstheorie sei ein Zirkelschluß. Jedoch auch damit wäre sein Werk nicht

Denn Thünen geht von der Annahme aus, daß sich eine Anzahl Arbeiter verbinde, um an der Grenze der kultivierten Stene des isolierten Staates ein Gut anzulegen. Hier fallt also erstens die Grundrente fort. Zweitens werden die

beseitigt, denn die Voraussetzungen, die im Resultate des Zirkelschlusses wiederkehren, sind an sich schon Ergebnisse eines an Joeen und Erschrungen reichen Lebens: der niedrige Lohn sei lediglich eine Konsequenz der gegenwärtigen Produktionsordnung, die dem Kapitalgewinn günstiger sei als dem Arbeitslohn. Jeder, der eine ruhige Entwicklung der Staaten wünsche, müsse dafür Sorge tragen, daß der Arbeitslohn mit steigender Ergiebigkeit der Arbeit steige.

Gewiß war Thünens Konstruktion im Sinne der wissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre keine "Lohntheorie", vielmehr eine sozialpolitische Joe, die keineswegs so durchgearbeitet und eindeutig war, wie die präzise Formel glauben machen möchte. Seine Tendenz aber, eine Beziehung zwischen Arbeitslohn und Produktivität zu sinden, wurde für die folgende Entwicklung der Lehre fruchtbar.

Im Jahre 1850 veröffentlichte der Landwirt und Sozialpolitiker Rarl Robbertus den Versuch einer sozialen Theorie, in deren Mittels punkt das Lohnproblem stand und die der Thünenschen Doktrin nahe verwandt war. Sein Kernsatz, den er in immer neuen Wendungen zu beweisen suchte, sagte, daß trotz steigender Produktivität der Arbeit der Lohn der arbeitenden Klassen ein immer kleinerer Teil des Nationalsprodukts werde, und daß sich hieraus alle übel unserer sozialen Ordnung, insonderheit der Pauperismus und die Wirtschaftskrisen, ergeben. Denn insolge der Verminderung jenes verhältnismäßigen Anteils seien die arbeitenden Klassen von jedem Fortschritt des Nationalreichtums aussgeschlossen und die relative Verringerung ihrer Kaufkraft sühre uns vermeidlich zu allgemeinen Absatsochungen.

Die "natürlichen" Gesetze unserer sozialen Ordnung bewirken solchen Zustand, denn bei den Tauschwerhandlungen zwischen Kapital und Arbeit seien die "Tauschmotive" auf seiten der Arbeiter am dringendsten, "die Arbeiter besitzen viele Stunden Arbeit, aber nichts weiter, und

Arbeiter selbst "Rapitalisten", so baß ber "Lohn" vom Ertrage abhängig wird. "Die Gesellschaft von kapitalerzeugenden Arbeitern bedarf nach vollendeter Anlegung der Güter einer Zahl von Lohnarbeitern, die das neue Gut bestellen und bewirtsichaften. Der Lohn dieser Arbeiter kann aber nicht willkürlich und auch nicht nach dem in den älteren Gütern üblichen Lohn bestimmt werden. Dieser Lohn muß vielmehr so hoch sein, daß der Überschuß des Arbeiters auf Zinsen gelegt gleich der Rente des kapitalerzeugenden Arbeiters wird: denn wäre dies nicht der Fall, so würden — da wir Arbeiter von gleicher Kraft, Kenntnis und Geschicklichkeit voraussesen — die Lohnarbeiter zur Kapitalerzeugung übergehen." In diese "Annahme" ist alles bereits hineingeheimnist, was dann in den solgenden Kapiteln wieder herausentwickelt wird.

gegen sie kämpfen daher in den Tauschverhandlungen in erster Linie ihr eigener Hunger und die Leiden ihrer Familien".

Deshalb müssen unter der Autorität des Staates Veranstaltungen getroffen werden, um den Arbeitern einen mit der steigenden nationalen Produktivität mitsteigenden Arbeitslohn zu sichern.

Das also von Thünen vorsichtig umgrenzte, von Robbertus zwar theoretisch scharf ausgesprochene, aber praktisch modifizierte, wurde nun bei Karl Mary zu einem in seinem System unbeschränkbaren Axiom: Mary' "Rapital" (1867) ist ein Versuch, den ökonomischen Bewegungsprozeß des Rapitalismus darzustellen; und in dem von ihm geschilderten Mechanismus der Zirkulation wirkt die Lohnbildung als das im letzten Grunde Bewegende. Denn alle kapitalistische Produktion beruht darauf, daß der Rapitalist den geringen Tauschwert der Arbeitskraft (Arbeitslohn) bezahlt und dadurch das Recht gewinnt, über den höheren Gebrauchs wert der Arbeitskraft (Preis des Produkts abzüglich Rapitalauswendung) zu verfügen.

Da also die Differenz zwischen Arbeitsergebnis und Arbeitslohn entscheidend ist, verschiebt sich in Marx' System die Lohntheorie aus ihrer eigentlichen Sphäre. Ihn interessiert nicht die Frage, wodurch die Höhe des Lohnes bestimmt wird, ihn interessiert jene Differenz, deren Ausnutzung die Grundlage der kapitalistischen Produktion bildet und die darauf beruht, daß die Arbeitskraft die Eigenschaft hat, Quelle von Werten zu sein. "Diese Wertdifferenz hatte der Kapitalist im Auge, als er die Arbeitskraft kaufte." Garantiert aber wird die dauernde Existenz der Differenz dadurch, daß ein Teil der Gesellschaft das Monopol der Produktionsmittel besitzt und den Arbeiter also zwingen kann, der zu seiner Selbsterhaltung notwendigen Arbeitszeit überschüssige Arbeitszeit zuzusezen.

An dieser Differenzlehre, die vom "Arbeitslohn" zum "Gebrauchsswert der Arbeit" hinüberbrückt, ist besonders auffallend, wie sie mit einer Seite fast kritiklos auf Ricardos Lohntheorie ruht. Von dieser unsicheren Grundlage aus, die Marx gelegentlich selbst verhöhnt, ist dann der "Verwertungsprozeß" so eng konstruiert, daß Marx Mühe hat, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wgl. hierüber besonders: "Offener Brief an das Komitee des deutschen Arbeitervereins zu Leipzig" (1863); "Der Normalarbeitstag" (1871).

In der Frage der Lohnhöhe schließt sich Marz im wesentlichen der Lehre an: Arbeitslohn — Preis der zur Existenz des Arbeiters als Arbeiter notwendigen Lebensmittel (vgl. Sat I).

Schwäche des Baues zu verhüllen 1, und daß die weitreichenden Konsequenzen, die er an seine Lehre knüpfte (Verelendung usw.), teils widerlegt, teils eingeschränkt werden konnten.

Aber wie scharf man auch die Lehren von Thünen, Robbertus und Marx kritisieren mag und muß, so ist doch ohne weiteres klar, daß die alte akademische Lohnlehre durch die Arbeiten der drei Outsider völlig unmöglich geworden war; nicht etwa, weil sie in ihren kleinen Details widerlegt worden wäre, sondern weil sie auf die Fragen, die Thünen, Robbertus und Marx stellten, so wenig zu antworten wußte. Die seingegliederte Theorie mit ihren logisch vollkommenen und abgeschlossenen Sätzen erschien neben den Fragmenten der drei Männer klein und inhaltslos.

Dieser Zusammenprall der Theorien führte, zumal er ein Restex politischer Borgänge war, zu lebhaften Diskussionen, an denen sich nicht nur Theoretiker, sondern vorwiegend Praktiker beteiligten. Es entstand die Meinung (die heute wieder im Wanken ist), es sei überhaupt unsmöglich oder doch unfruchtbar, allgemeine Sätze aufzustellen, die aus den Begriffen der Urbeit und des Lohnes abgeleitet seien. Vielmehr müsse man "Tatsachen des Lebens" sesktellen, aus denen sich möglicherweise alls gemeine Sätze folgern ließen.

Ein im Jahre 1872 erschienenes Buch von Lujo Brentano, "Die Arbeitergilden der Gegenwart", zweiter Band, hat diese neue Arafür die Lohnlehre eröffnet.

Brentano ging von der Beobachtung aus, daß damals allentshalben in der literarischen Lohndiskussion und in sozialpolitischen Debatten die Frage aufgeworfen wurde, ob die Arbeit eine Ware sei oder nicht. Einige Männer hatten gegen die Gleichstellung von Ware

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einmal blickt verräterisch die Gegenmine durch, als Mary gelegentlich erwähnt, daß "der Begriff des konstanten Kapitals eine Wertrevolution seiner Bestandteile in keiner Weise ausschließt."

<sup>2</sup> Neuerdings sucht die literarhistorische Aritit alle Ideen, die von Robbertus und Marx ausgesprochen wurden, nach der Widerlegung noch gründlich zu "entwerten", indem sie ähnliche Ideen in älteren Schriften kleinerer Geister nachweist. Dabei übersieht die retrospektive Aritik nur, daß die kleinen Geister gar nicht die Tragweite ihres Gedankens ermessen und erwiesen haben, sondern ihre Äußerungen erst von den Werken Robbertus' und Marz' einen restektierten Glanz empfangen.

und Arbeit protestiert, aber ihre gutgemeinten Erklärungen erschienen mehr als Außerungen ebler Gesinnung denn als Ergebnisse sorgfältiger Aberlegung.

Unter diesen Umständen kam die berühmte Analyse des "Warenscharakters der Arbeit" zur Wirkung, die den zweiten Band der "Arbeiters gilden" einleitet. Sie hat nach allen Seiten sowohl gegen die akademischen Lohntheorien wie gegen die Lehren der Sozialisten Geltung gewonnen.

Denn indem sie darlegte, welche einschneibenden wirtschaftlichen Folgen sich auß der unlößbaren Verbindung der Arbeit mit der Person ihres Verkäusers und auß der regelmäßigen Armut dieses Verkäusers erzgeben, machte sie der lähmenden Analogie von Lohnlehre und Preislehre ein Ende. Auß der Verschiedenheit der Arbeit von anderen Waren solgerte Brentano serner die Notwendigkeit "einer besonderen Beshandlung" und verwies damit auf die Koalition als das gegebene Schutzmittel der Arbeit: "denn durch sie erst kommt der Arbeiter in dieselbe Lage, in der sich jeder andere Warenverkäuser besindet." Dies wieder sührte zu Untersuchungen über die Wirkung der Koalition auf den Lohn, die nachwiesen (was dis dahin von den meisten Theoretikern und Praktikern bezweiselt wurde), die Gewerkvereine seien in der Tat imstande, das Niveau der Löhne hochzuhalten und dem Arbeiter einen größeren Anteil am Gesamteinkommen einer Nation zu sichern.

Damit waren die Anschauungen der Sozialisten, die teils auf dem "ehernen Lohngeset", teils auf der Lehre von der "sinkenden Lohnquote" ruhten, wenigstens soweit ausgeschaltet, daß sie für ein Gebiet entwickelter Koalition keine Geltung beanspruchen konnten.

Mit diesen folgenreichen Studien bog die Lehre vom Arbeitslohn in eine neue Bahn. — Man darf, will man diesen Umschwung verstehen, nicht vergessen, daß die früheren Theorien, von Ricardo bis Marx, negierende Lohnlehren waren, die im wesentlichen zeigen wollten, weshalb die Arbeiter nicht Teil haben an dem Emporstreben der Bolks-wirtschaft. Theorien, welche die Lohnentwicklung aus dem grausamen Bevölkerungsgeset und aus der Grundrentenbildung herauszulesen suchten. "Eherne" Gesete, die auf den unteren Volksschichten zu lasten schienen.

Im Gegensatz hierzu begann die neue Spoche der Theorie mit einer "Lehre von den Lohnsteigerungen" und entwickelte sich zu einer literarischen Flut, die völlig verschieden ist von dem früheren.

Die früheren Arbeiten waren zum großen Teil dialektische gewesen; sie hatten sich mit hypothetischen Grundlagen begnügt und ihre kühnen

Schlüsse logisch konstruiert. Man sann über das "Lohnproblem" nach, ohne die Industrie zu kennen; ja man leitete die Antwort geradezu aus dem Kapitalbegriff ab, obwohl dessen Spannung bekanntlich; niemals konstant war.

Jetzt hingegen gingen aus den staatswissenschaftlichen Seminaren der deutschen Universitäten Nationalökonomen hervor, die mit offenen Augen und technischen Vorkenntnissen in die Fabriken und Arbeiterwohnungen liesen. Ihre Fragen richteten sich direkt auf die Industrieverhältnisse, in welche sie mit Spezialforschungen, mit Enqueten, mit statistischen Aufnahmen einzudringen suchten.

Freilich ist die neuere Forschung dabei zwei Gesahren nicht entsgangen. Erstens hat sie sich mit ihren zahlreichen Kleinarbeiten in Detailuntersuchungen zersplittert, die oft mangels einer zusverlässigen Lohnstatistik nicht exakt genug sind, um in ihrer Enge Wert zu haben und die heute schon wieder ein Berlangen nach einer großzügigen und einheitlichen Lehre wachrusen. Zweitens aber haben sich die Lohnsorschungen, als sie der Industrie oder der Arbeiterschaft ganz nahe kamen, so sehr mit politischen Zwecken verbunden, daß man bei vielen Gelehrten, die heute eine wissenschaftliche Untersuchung beginnen, mit Sicherheit voraussagen kann, zu welchen Ergebnissen sie kommen werden. Allerdings gilt das nicht nur von der Lohnsorschung; denn die Nationals Konomie hat überhaupt niemals Zeiten durchlebt, wo sich die gelehrten Schattierungen so sehr mit politischen Meinungen deckten wie in der Gegenwart.

Die mit solchen Kräften und Schwächen ausgestattete neue Forschung richtete also an die Lohnverhältnisse Fragen, die sich von den höheren Problemen der Lohnforschung unterschieden.

Die alte Forschung hatte sich wesentlich zwei Fragen gestellt:

- 1. Wovon hängt die Höhe des Lohnes ab?
- 2. Wie verhält sich in einer Volkswirtschaft das Lohneinkommen zum Gesamteinkommen?

Jetzt hingegen wurde eine ganz andere Frage oder Fragengruppe in den Vordergrund geschoben, nämlich: Wie verhält sich der Arbeitslohn zu den Produktionskosten? Oder allgemeiner gefaßt: Wie wirken Lohnserhöhungen auf die Produktion, auf die Lage der Industrie; führen sie nicht zu einer Schwächung der Konkurrenzfähigkeit und damit wiederum zu einer Senkung des mühsam erreichten Niveaus?

Das ist die soziale Frage, begrenzt durch die Frage ber nationalen Konkurrenzfähigkeit!

Um dies Problem behandeln zu können, haben sich die Forscher auf verschiedene Beobachtungsposten verteilt und sind, bald in getrennten Kolonnen ("Schulen"), bald wieder auf kurze Zeit vereinigt, vorgerückt.

Allgemeine Studien darüber, wie Lohnerhöhungen möglicherweise wirken können und wie sie faktisch wirken, hat besonders Conrad Schmidt angestellt ("Der natürliche Arbeitslohn", 1887) und wir versdanken serner Otto von Zwiedinecks Südenhorst in seinem Buche "Lohnpolitik und Lohntheorie" (1900) nicht nur umsichtige, sondern auch tiefdringende Untersuchungen über diese Fragen.

Es handelte sich hier insbesondere darum, festzustellen, wie Lohnserhöhungen den Preis der Waren und den Gewinn der Unternehmungen beeinflussen; unter welchen Umständen eine Überwälzung der Lohnerhöhung auf den Warenpreis möglich ist und wie solche Überwälzung wirkt. Ferner war zu beachten, ob und in welchem Umfange sich aus Lohnerhöhungen Betriebseinstellungen und Arbeitslosigkeit ergeben haben. — Kaum braucht bemerkt zu werden, daß wir noch mitten in der Erörterung stehen, immersort erscheinen neue Publikationen, die Materialien zur Beurteilung herbeischaffen.

Eine zweite Forschergruppe hat sich ber verwandten Frage zugewandt, wie es mit der Wirkung der Lohnerhöhung auf die Produktivität und Intensität der Arbeit stehe. Lujo Brentano veröffentlichte 1876 im Jahrbuch für Gesetzebung, Berwaltung usw. einen Aufsah: "Über das Verhältnis von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung", in dem er einen Zusammenhang zwischen hohem Lohn und hoher Leistung darzutun suchte. Wie die meisten Arbeiten Brentanos hat dieser Aussah, der in scheindar kühler, akademischer Haltung austrat, eine große Bezbeutung in den sozialpolitischen Kämpsen gewonnen; seine Argumente wurden zum Küstzeug der vordringenden Sozialpolitiser, zumal Brentano die Darstellung in mehreren neuen Aussagen immer wieder der neuen Situation anpaste und von seinen Schülern, insbesondere v. Schulzes Gävernit ("Der Großbetrieb, ein wirtschaftlicher und sozialer Fortsschritt") mit ergänzenden Untersuchungen unterstützt wurde.

Aber auch in dieser Frage ist die Diskussion noch keineswegs gesschlossen. Vor wenigen Jahren hat Hasbach die Anschauungen Brens

Dier und im folgenden nenne ich aus jeder Gruppe nur wenige Werke. Freilich liegt die große Menge der Untersuchungen der Gegenwart so nahe, daß es kaum möglich ist, unbefangen zu wählen, zumal wenn man selbst in ähnlichen Studien stedt.

tanos in so sorgfältigen Studien bekämpft 1, daß man auch hier sagen muß, wir stehen mitten in der Erörterung des Problems.

Infolge dieser Untersuchungen war eine Frage entstanden, die früher von den Nationalökonomen kaum berührt worden war, nämlich: Was läßt sich über die Arbeitsintensität aussagen und gibt es im Lohnspstem selbst Mittel, die Intensität der Arbeit "mechanisch zu sichern"; offenbar eine Stelle, wo die nationalsökonomische Untersuchung unmittelbar in die Praxis hineinragt. Im Jahre 1903 veröffentlichte ich hierüber "Die Akkordarbeit in Deutschsland", die seitdem eine ganze Reihe von Spezialarbeiten nach sich gezogen hat<sup>2</sup>.

Indem die deutsche Volkswirtschaftslehre also in den letzten Jahrzehnten das Problem: Welche Rolle spielt der Arbeitslohn in der Produktion? in den Vordergrund schob, hat sie eine detaillierte Kenntnis des Industriewesens geschaffen, wie sie früher nicht existierte. Wenn heute die Handelspolitiker, die Verwaltungspolitiker, die Sozialpolitiker Mittel haben, die Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Industrieentwicklung zu erkennen, verdanken sie es zum großen Teil dem Umstande, daß die Lohnstheorie sich mehr und mehr zu einer Produktionsforschung spezialisiert hat.

Unvermeiblich aber trägt diese Entwicklung auch die Fehler ihrer Vorzüge, und es ist kein Zufall, daß die "historisch-statistische Schule" die Hauptprobleme des Arbeitslohnes kaum berührt hat. Man hatte ersklärt: wir wollen nicht "konstruieren"; man hatte gehofft, im Lause der Jahrzehnte genügend Detailmaterial herbeizuschaffen, um schließlich über die entscheidenden Fragen etwas Sicheres aussagen zu können. Jedoch diese Idee ist, wie die Erfahrung gelehrt hat, selbst eine bloße "Konsstruktion". Sie hat den großen Nuzen gebracht, daß sie ganze Generationen mit ihrer Hoffnung belebte und zu den mühseligsten Detailsorschungen ermutigte, sie hat infolgedessen vieles aufgeklärt; aber gegenüber den großen Fragen hat sie schließlich doch nur das Geständnis stammeln können: Die Vorgänge sind komplizierter als die Summe unserer Detailsorschungen.

<sup>1</sup> Jahrbuch für Gesetzgebung, Berwaltung usw., 1903, Heft 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Insbesondere eine Serie von Arbeiten "Über die Entlöhnungsmethoden in der deutschen Eisenindustrie" von Timmermann, Schulte, Jeidels und anderen.

Man könnte daher zu den Kernfragen des Arbeitslohnes kaum eine neuere deutsche Forschung nennen, wenn hier nicht die sogenannte "abstrakte österreichische Schule" eingegriffen hätte, die zu den oben geschilderten Arbeiten eine unentbehrliche Ergänzung schuf.

Der Wiener Nationalökonom Eugen von Böhm=Bawerk hat als zweiten Band seines berühmten Werkes "Rapital und Rapitalzins" eine "Positive Theorie des Rapitals" veröffentlicht (zweite Auflage, 1902), die sür die Lohntheorie viel bedeutet.

Man erinnere sich, daß die älteren Lohnlehren die Verteilung zwischen Bodenrente, Kapitalzins und Arbeitslohn behandelten und daß sie behaupteten, der Arbeitslohn komme in diesem ökonomischen Prozesse zu kurz und müsse durch eine Ergänzung oder Anderung der Wirtschafts- ordnung gestützt werden. — Die neuere Lehre beschränkte sich darauf, den Verteilungsprozeß als "historische Kategorie" zu betrachten und vertieste sich in Detailuntersuchungen seiner historischen Bedingungen.

Nunmehr behandelt Böhm=Bawerk das Problem der Verteilung wieder in allgemeiner Weise und sucht eine theoretische Analyse und Ausstäung des Vorganges zu geben. Er zeigt, daß die höhere Wertschätzung der gegenwärtigen gegenüber den zukünstigen Gütern eine notwendige und unvermeidliche Tatsache jeder Wirtschaftsordnung bildet, eine von allen menschlichen Einrichtungen unabhängige elementare Wirtschaftserscheinung; er weist nach, wie sich hieraus mit derselben Notwendigkeit die weitere Tatsache ergibt, daß der Arbeitslohn hinter dem Betrage des zukünstigen Arbeitsproduktes zurückbleibt und er entwickelt in seiner Theorie der komplementären Güter, wie sich die Verteilung zwischen Boden, Kapital und Arbeit vollziehen muß und tatsächlich vollzieht.

Böhm hat in seiner "abstrakten" Darstellung Zusammenhänge bloß= gelegt, welche die "historisch=statistische" Forschung mit ihren gröberen Werkzeugen nicht aufdecken konnte, weil die Statistik und Detailsorschung nicht nur für die letzten Gründe der Verteilung, sondern sogar für die Verteilung selbst versagte. Anderseits aber bedarf die Theorie Böhms der historisch=statistischen Ergänzung, denn, wenn er auch die wichtigsten Lohnbestimmungsgründe darlegt, sehlt doch der abstrakten Konstruktion die Fähigkeit, die praktische Verwirklichung der Lohnbildung zu umfassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wer sich eine Vorstellung bavon machen will, was die Statistik für die Erstorschung des Lohnproblems vermag und was sie nicht vermag, lese die glänzende kritische Untersuchung von Franz Eulenburg: "Zur Frage der Lohnermittlung".

Und so wird man als Ergebnis dieses Überblickes den Satz aussprechen müssen: Es ist heute die Hauptaufgabe der deutschen Nationalökonomie, die abstrakte Theorie und die historisch-statistische Forschung
mehr als disher zu verschmelzen. Man darf sich das innere Verhältnis
zwischen der "historisch-statistischen Schule" und der "abstrakten Nationalökonomie" nicht so gespannt vorstellen, wie es in den publizistischen
Kämpsen leicht erscheint. Der wissenschaftlich-historische Fortschritt vollzieht sich nun einmal in den Formen der Debatte, und manches, was
in Wahrheit Ergänzung und Zusammenarbeiten ist, erscheint in der gelehrten Diskusson als Gegensat und Verneinung.

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |

#### XII.

## Die Lehre von der Konsumtion und ihrem Verhältnis zur Produktion.

Von

A. Wirminghaus, Köln a. Rh.

#### Inhaltsverzeichnis.

1. Die Stellung der Lehre von der Konsumtion im System der allgemeinen Bolts wirtschaftslehre S. 1. — 2. Begriff und Arten der Konsumtion S. 6. — 3. Die privatwirtschaftliche Gestaltung der Konsumtion S. 11. — 4. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Konsumtion S. 17. — 5. Der Luxus und das Verhältnis des Staates zur Konsumtion S. 23. — 6. Die Konsumtion in ihrem Verhältnis zur Produktion S. 31.

# 1. Die Stellung der Lehre von der Konsumtion im System der allgemeinen Volkswirtschaftslehre.

Das Ziel der wirtschaftlichen Tätigkeit des Menschen ist die im Güterverbrauch sich vollziehende Befriedigung seiner Bedürfnisse. Die Konsumtion ist der Zweck der Produktion. Mag diese letztere, soweit sie in der Arbeit sich äußert, nach ihrer erzieherischen und ethischen Seite auch um ihrer selbst willen gewürdigt werden können, das Streben nach Bedürfnisbefriedigung bleibt dennoch die eigentlich treibende Kraft wirtsichaftlicher Betätigung. Die ökonomische Bedeutung der Konsumtion liegt somit auf der Hand. Angesichts dessen muß es auffällig erscheinen, daß die Konsumtion als wirtschaftliche Kategorie im System der theoretischen Bolkswirtschaftslehre nur einen bescheidenen Platz einnimmt, daß die Erstrerungen über das Wesen des Güterverbrauchs, über Umfang, Richtung, privats und volkswirtschaftliche Bedeutung und Wirkung desselben stark

zurücktreten gegenüber den die ganze Theorie beherrschenden Untersuchungen über Güterproduktion und everteilung. Als Grund hierfür führt Fr. Bore länder in seiner Untersuchung "Über das ethische Prinzip der volkswirtschaftlichen Konsumtion" (in der Zeitschr. für d. ges. Staatsw., 13. Jahrg., 1857) den Umftand an, daß die näheren Bedingungen der produktiven Arbeit im allgemeinen als Ergebnisse der täglichen Erfahrung leichter faßlich seien, wohingegen die Bedingungen der angemessenen wirtschaftlichen Konsumtion weniger der empirischen Reslexion zugänglich seien, weil sie im Gebiete der inneren Natur des Menschen in Beziehung auf die sittlichen Lebenszwecke aufgesucht werden müßten. Und auch heute noch, nach Verlauf eines halben Jahrhunderts, kann W. Hasbach in seiner Schrift "Güterverzehrung und Güterhervorbringung" (1906) über die mangelhafte Ausgestaltung der Lehre von der Konsumtion im System der Sozialwirtschaftslehre Klage führen. Er bemerkt, daß einige Theoretiker diese Lehre ausgemerzt haben, weil die Verzehrung sich in der Privatwirtschaft und zwar in der Hauswirtschaft abspiele, die Privatwirtschaft aber keinen Gegenstand der Sozialwirtschaftslehre bilde. Folgerichtig müsse, sagt Hasbach, bei solchem Standpunkt auch die Lehre von der Güterhervorbringung beseitigt werden, denn letztere vollziehe sich ebenfalls in der Privatwirtschaft, nämlich in der Erwerbswirtschaft, die die andere Hälfte der Privatwirtschaft bilde.

Schon E. Dühring hatte in seinem "Kursus der National= und Sozialökonomie" bei Besprechung der einleitenden Grundbegriffe darauf hingewiesen, daß der nach der bisherigen Auffassung so nebensächlich gebliebene Begriff der Konsumtion — diese als Ziel der Wirtschaft eine sehr große Bedeutung erhalten könne, wenn man ihn, anstatt in ben Winkel, sofort in den Vordergrund und an die Spize des Systems stelle. Er verwirft hierbei die von J. B. Say eingeführte (vgl. hierzu übrigens H. Dietel, "Theoretische Sozialökonomik", S. 138) und seitdem übliche Treiteilung der politischen Ökonomie als Lehre von der Hervorbringung, der Verteilung und dem Verbrauche, bei der das dritte Glied rudimentär geblieben sei, um deswillen, weil bei diesen Buchabteilungen zwar die Begriffe scharf gesondert, die tatsächlichen gegenseitigen Beziehungen und Abhängigkeiten jener drei Kategorien jedoch nicht genügend zur Geltung Auch G. Schmoller (Grundriß, Bd. I, S. 124) hält die alte Gliederung des Stoffes nach Produktion, Verkehr und Konsumtion, die dem wissenschaftlichen Standpunkt und Bedürfnis des naturrechtlichkameralistischen Vorstellungskreises vor hundert Jahren entsprochen habe, für überlebt und falsch, und gewährt, ähnlich wie vor ihm Stein, Schäffle und Cohn, den sozialsethischen und entwicklungsgeschichtlichen Momenten in der Volkswirtschaft unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Nachbarwissenschaften einen wesentlichen Einfluß auf die Behandlung des Gegenstandes.

Wenn wir hier trothem, von der alten Dreiteilung ausgehend, gemäß der Gliederung des Stoffes auch in dem vorliegenden Sammelwerke, die Lehre von der Konsumtion für sich zu behandeln haben, so rechtsertigt sich dies einerseits durch den literarshistorischen Charakter der Darstellung, die mit der bisherigen Art der Systematik als Tatsache rechnen muß, anderseits dadurch, daß doch auch namhafte neuere Systematiker, u. a. Wagner, die frühere Dreiteilung noch gelten lassen und damit der Konsumtion ihren gesonderten Platz anweisen.

Kehren wir zunächst wieder zu dem Ausgangspunkt unserer Betrachtung zurück und fragen, warum die Lehre von der Konsumtion eine. verhältnismäßig geringe Ausbildung erfahren hat, so wird hierfür neben ben oben bereits angegebenen Gründen vor allem der Umstand geltend zu machen sein, daß die Vorgänge der Produktion und Verteilung das aesamte volkswirtschaftliche Leben so stark beherrschen, die soziale Gliederung der Bevölkerung so wesentlich mitbestimmen, daß ihnen gegenüber die Konsumtion als vorwiegend individueller Natur zurücktreten konnte, um so mehr, als manche mit den Vorgängen der Konsumtion im Zusammen= hang stehende Fragen, wie Art und Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse, des Bedarfs und der Nachfrage, das Verhältnis der Konsumtion zum Ein= kommen der Einzelwirtschaften, zur Produktion in der gesamten Volkswirtschaft usw. an anderen Stellen des volkswirtschaftlichen Systems, bei ' der Erörterung der ersten Grundbegriffe, bei der Preislehre, der Lehre vom Einkommen und den Krisentheorien zur Behandlung kommen. ift es erklärlich, daß die Theorie der Konsumtion in der Volkswirtschafts= lehre des 19. Jahrhunderts, die sich auf den Leistungen der begreiflicher= weise vorwiegend den wichtigeren und augenfälligeren Problemen sich zuwendenden jungen englischen Schule aufbaute, zunächst vernachlässigt wurde, und erft in der Gegenwart Bestrebungen zur eindringenderen Behandlung der einschlägigen Probleme sich geltend machen. Vor allem ist die geringe Erörterung der Konsumtionsprobleme keineswegs etwa so zu deuten, als ob man die Interessen der Verbraucher bisher ignoriert hätte. Dies ift durchaus nicht der Fall.

Schon die lediglich durch die Bedürfnisse der praktischen Politik bestimmte merkantilistische Theorie erkannte sehr wohl die Bedeutung der Konsumtion, der Entwicklung des Bedarfs für die gesamte Volkswirtschaft. J. J. Becher spricht davon, daß die drei großen wirtschaftlichen Klassen der Gesellschaft, Bauern, Handwerker und Kausleute, hinsichtlich

bes Absates aufeinander angewiesen seien. Die Konsumtion, so sagt er, ist die Seele der drei Stände, das einzige Bindemittel, das sie ans einander heftet und auch voneinander leben macht (vgl. die betreffenden Stellen in Roschers und Onckens Geschichte der Nationalökonomie). Mehr als hundert Jahre später weist dann J. G. Büsch in seiner "Abhandlung von dem Geldumlauf" (III. Buch § 11 f.) mit besonderem Nachbruck auf die Notwendigkeit der Weckung "eines gewissen Wohls lebens" unter den Landleuten hin, die man bisher zu einseitig als den produzierenden Teil der Gesellschaft angesehen habe. Die Weckung des Wohllebens werde im Landmann den Erwerbsinn rege machen und damit ben Ackerbau heben, ein Gedanke, der sich mit dem physiokratischen Sate: "pauvre paysan, pauvre royaume" berührt. Übrigens haben auch die Physiokraten die Bedeutung der Konsumtion in vollem Maße gewürdigt, und obwohl ihre Unterscheidung der bekannten typischen Gesellschaftsklassen auf die eigenartige physiofratische Ansicht vom Wesen der Produktion zurückzuführen ist, so bleibt auch hier das Konsumtionsinteresse nicht unberücksichtigt. Das niedere Volk hat danach nur passive Bedeutung, nämlich für die Konsumtion, die möglichst einheimische Erzeugnisse bevorzugen soll.

Wenn somit die ältere Nationalökonomie die Konsumtion als treibende Kraft im Wirtschaftsleben bereits anerkannte, so gilt ein gleiches von der von England ausgehenden liberalen Schule. Allerdings hat Ab. Smith die Konsumtion nicht eingehender behandelt, ja im Inhaltsverzeichnis selbst neuerer Ausgaben seines Werkes findet sich dieses Stichwort nicht einmal. Dennoch leitet ihn in seinem System der Grundsatz, daß die Interessen der Konsumenten denjenigen der Produzenten übergeordnet sind. Einer seiner ersten deutschen Anhänger, R. S. Zachariae (vgl. Roschers Geschichte der Nationalökonomie, S. 931), drückt diesen Gedanken mit aller Offenheit dahin aus, daß der Staat, weil der letzte Grund alles Erwerbes die Konsumtion sei, in zweifelhaften Erwerbsfragen immer zuerst die Konsumenten, hierauf die Großhändler, zuletzt die Fabrikanten hören müsse. Diese starke, vielfach sehr einseitige Betonung des Konsumenteninteresses beherrschte weiterhin die gesamte Freihandelsschule, der dann bekanntlich mit allem Nachdrucke zuerst Friedrich List seine Lehre von den produktiven Kräften entgegenstellte.

Wie schon hervorgehoben wurde, geht die theoretische Erörterung der Konsumtionsfragen bei den einzelnen Schriftstellern keineswegs parallel mit deren volkswirtschaftlicher Einschätzung der Konsumtion als solcher. Die literarische Behandlung dieses Problems tritt vielmehr, unabhängig hiervon, in demselben Maße hervor, wie die Systembildung fortschreitet und hierbei auch theoretische Fragen in den Vordergrund gerückt werden.

J. B. Say war es, der als erster in seinem Lehrbuche der politischen Okonomie einen Abschnitt der Konsumtion widmete, wobei er deren Charafter und Wirkungen im allgemeinen, sodann die Privatkonsumtion und endlich die öffentliche Konsumtion, vor allem die verschiedenen Aweige der Staatsausgaben bespricht. Nach Sans Vorgange haben auch die meisten älteren deutschen Systematiker, vor allem Jakob, Soben, Lot und Storch, später namentlich Rau und Hermann in ihren bekannten Lehrbüchern den Gegenstand behandelt, bald diesen, bald jenen Gesichtspunkt stärker hervorhebend, wobei die öffentliche Konsumtion, als der Finanzwissenschaft angehörig, schließlich ausschied. Den Genannten find dann Roscher, Schäffle und in neuerer Zeit Cohn, Lehr= Frankenstein, Conrad, Philippovich, Kleinwächter u. a. in ihren Lehr= und Handbüchern mit mehr oder weniger ausführlichen Ers örterungen gefolgt. Besondere Beachtung verdienen die wertvollen Abhandlungen von Lexis im Schönbergschen Handbuche sowie im Handwörterbuch der Staatswissenschaften und im Wörterbuch der Volkswirt-Auch die älteren Wörterbücher, namentlich dasjenige schaft. Bluntschli und Brater und zwar hier die bezüglichen Artikel aus der Reder Mangoldts kommen in Betracht. Es erscheint überflüssig, die Werke und Abhandlungen der genannten Autoren im folgenden als Quellen besonders anzuführen. Nur bezüglich derjenigen Schriftsteller, welche einzelne Seiten des Konsumtionsproblems selbständig behandelt haben, wird eine Ausnahme zu machen sein. Indessen muß auch da auf eine vollständige Mitteilung der umfangreichen Literatur über gewisse Gebiete, wie den Luxus und das Verhältnis von Produktion und Konfumtion, dieses als krisenbildendes Moment, verzichtet werden. sozialistische Literatur bietet systematische Erörterungen über die Bedeutung ber Konsumtion in dem hier in Frage stehenden Sinne nicht. ber Sozialismus aber die Produktions= und Verteilungsvorgänge wesentlich unter dem Gesichtspunkte betrachtet, ob die unteren Klassen einen ans gemessenen Anteil am Genusse haben, und indem er die Konsumtion überhaupt als Regulator der von ihm geforderten kollektivistischen Wirtschaftsordnung anerkennt, stellt er die Konsumtion bennoch mit in den Mittel= punkt seines Interesses. Theoretische Einzeluntersuchungen über die Konsumtion gibt es auch in der nichtsozialistischen Literatur kaum. ältere Abhandlung Vorländers wurde bereits erwähnt. Besondere Beachtung verdient die ebenfalls schon genannte, fürzlich erschienene Schrift von W. Hasbach über "Güterverzehrung und Güterhervorbringung". Hasbach verlangt, daß die Konsumtion, die im System der Sozial= wirtschaftslehre bisher eine untergeordnete Rolle spielte, an Stelle der Produktion als Ausgangspunkt in den Vordergrund trete und daß ihr gleichzeitig ein bedeutenderer Inhalt gegeben werde, denn die Nachfrage, als Triebkraft der gesellschaftlichen Wirtschaft, beherrsche sowohl die Güterhervorbringung wie die Einkommensbildung. Die Aufgabe der Sozialwirtschaftslehre bestehe darin, die Wirkungen der Güterverzehrung unter dem Einfluß des ökonomischen Prinzips aufzuzeigen. Wie dies geschehen kann, wird gezeigt an einzelnen Konsumtionsarten, an dem Einfluß der Konsumtion auf die Produktion, die selbst reproduktive Güterverzehrung ist, an der Wirkung des Handels als Vermittler zwischen Produktion und Konsumtion, an dem Mißverhältnis beider als Ursache von Krisen, an der Wirkung von Art und Umfang der Nachfrage auf die Größe der Betriebe, den Standort der Gewerbe und die Produktionszweige und endlich an der Nachfrage des Staates auf Grund von Steuern und Anleihen und dem Einfluß des Staatsbedarfs auf die Produktion. einzelne der hier geltend gemachten Gesichtspunkte wird an späteren Stellen in anderem Zusammenhange hinzuweisen sein. Ob die vorgebrachten Argumente so entscheidend sind, daß sie eine völlige Umgestaltung der bisherigen Systematik rechtsertigen, erscheint freilich zweiselhaft. aber sind sie geeignet, der Konsumtionslehre als solcher reichere Nahrung zuzuführen. Die nachfolgende Übersicht über die wesentlichen, die Konsumtion betreffenden theoretischen Anschauungen dürfte übrigens den Beweis erbringen, daß insgesamt doch auch bisher schon manche wertvolle Grundlagen zu einer weiteren Ausgestaltung der Lehre geschaffen worden sind.

#### 2. Begriff und Arten der Konsumtion.

Als die Volkswirtschaftslehre im Lause der Zeit dazu überging, sich eingehender mit den Konsumtionsvorgängen zu beschäftigen, war es ein Bedürfnis, sich zunächst über das Wesen der Konsumtion klar zu werden. Dies Bestreben fand naturgemäß seinen Ausdruck in dem Bemühen, den Begriff nach Umfang und Inhalt sestzulegen. Es ergaben sich damit zahlreiche, vielsach abweichende Definitionen, die teilweise von dem nahezliegenden Gegensat von Produktion und Konsumtion beeinflußt waren. Die letztere wird als Gegenstück, Umkehrung, Boraussetzung, auch als Folge der ersteren ausgefaßt. Und wie schon bezüglich der Umgrenzung des Produktionsbegriffs mannigsache wesentliche Unterschiede der Ansschauungen hervortraten, so zeigt sich ein gleiches bei der Konsumtion. Selbstverständlich kann es sich hier nicht darum handeln, die einzelnen begrifflichen Unterscheidungen vollständig vorzusühren. Es muß genügen, auf die hauptsächlich maßgebenden Gesichtspunkte hinzuweisen.

Zunächst war eins klar: wie es sich bei der Produktion nicht um eine eigentliche Neuschaffung handelt, kann bei der Konsumtion auch nicht von eigentlicher Stoffvernichtung, sondern nur von einer mit den Dingen vor sich gehenden Veränderung die Rede sein, wodurch diese ihre frühere Brauchbarkeit einbüßen. Da die Brauchbarkeit in dem Güterwerte ihren Ausdruck findet, so ergäbe sich, daß unter Konsumtion die Vernichtung von Werten zu verstehen ist. Sogleich erhebt sich hier jedoch schon das Bedenken, daß die Konsumtion ebensowenig wie die Produktion alle Wertveränderungen in sich schließt, und Schäffle erklärt sogar, daß die Konsumtion mit dem Werte an sich gar nichts zu schaffen habe, es sich vielmehr stets um die tatsächliche Verwendung der Brauchbarkeits= quantitäten und squalitäten bestimmter Güter handle. Sagen wir also richtiger: Konsumtion ist Gütervernichtung. Es fragt sich dann, ob wirklich eine jede Gütervernichtung als Konsumtion aufgefaßt werden darf. Im allgemeinen Wortsinne mag dies jedenfalls liegen. Für die wirtschaftliche Betrachtung ergibt sich jedoch ein Unterschied. Da die produktive Tätigkeit einen bestimmten Zweck, eben die schließliche Verwendung des Erzeugten im Auge hat, so muß selbstverständlich auch in der Auffassung der Konsumtion diese Tatsache zum Ausdruck kommen. Es erfolgt nun aber eine Gütervernichtung andauernd in großem Umfange ganz uns abhängig von jenem menschlichen Zweckstreben. Durch diese Aberlegung gelangte man zu einer ersten Unterscheidung der Konsumtion in beabsichtigte oder unbeabsichtigte, nützliche oder unnütze, erstere als Verwertung, lettere als zwecklose Wertvernichtung, Wertzerstörung gedacht. Indessen, diese Betrachtung paßt augenscheinlich nur auf Sachgüter. Wie steht es mit den persönlichen Diensten? Auch sie wird man unter die Objekte der Konsumtion aufzunehmen haben, wie u. a. namentlich von Lexis geschehen, wenigstens soweit es sich um die Genußkonsumtion handelt, da andernfalls gewisse Seiten des Problems, insbesondere das des Luzus, unvollständig bleiben würden.

Was nun die beiden oben bezeichneten Arten der Sachgüterstonsumtion anbetrifft, so fällt die Wertzerstörung im Gegensatzur Verswertung scheindar gänzlich aus dem Rahmen der Konsumtion heraus. Es kann jedoch keinem Zweisel unterliegen, daß auch sie, die unwirtsichaftliche Konsumtion, wie Lexis mit Recht hervorhebt, eine volkswirtschaftliche Bedeutung hat, denn auch sie verursacht, wie die wirtsichaftliche Konsumtion, als Saugkraft eine Leere, die einen Nachschub neuer Güter hervorruft. Fragen wir uns nun, welche Möglichkeiten solcher Wertvernichtung vorliegen. Schon die älteren Systematiker (Jakob u. a.) haben darauf hingewiesen, daß teils die Natur, teils die

Menschen Werte vernichten. In der Natur geschieht es durch mehr ober minder langsame Zerstörung (Verwitterung, Fäulnis u. dergl.) oder durch plötzliche, in ihren wirtschaftlichen Folgen durch Versicherung auszugleichende elementare Ereignisse (Hagel, Feuer, Schiffbruch usw.), seitens der Menschen durch mutwilliges Zerstören, also auch im Falle von Ariegen und Verbrechen, jedenfalls nicht als Folge des Gebrauchs oder Verbrauchs. Endlich fragt es sich, ob nicht die durch den Menschen herbeisgeführte Wertvernichtung oder sverminderung, die unabhängig ist von dem Zustande oder der Beschaffenheit der Güter selbst, mit unter diese Rubrik zu fassen ist (Meinungskonsumtion).

Alle diese Erwägungen sind in umgekehrter Richtung mehr ober weniger auch für die Umgrenzung des Produktionsbegriffs von Bedeutung. Hermann hat daher vorgeschlagen, neben Produktion und Konsumtion noch die Zunahme bezw. Abnahme der wirtschaftlichen Güter zu unterscheiden, als weitere Begriffe, die auch jene umfassen, wobei dann die Abnahme sowohl die Wertvernichtung wie die eigentliche Konsumtion in sich schließt. Zuzugeben ift, daß die Abnahme der wirtschaftlichen Güter in jeder Form volkswirtschaftliche Bedeutung hat. Dies gilt insbesondere auch von dem oben erwähnten, als Meinungskonsumtion bezeichneten Vorgange. Storch, der zuerst diesen Begriff eingeführt hat, sagt: L'opinion détruit la valeur des richesses, indépendammant de la matière. Er weist hierbei namentlich auf die Wirkung der Mode Dieser Vorgang wird auch wohl als subjektive oder immaterielle Konsumtion bezeichnet, wobei zur letzteren weiterhin noch diejenigen Fälle gerechnet werden, in denen ein Teil eines zusammenhängenden Ganzen verloren geht, das Gut als solches (materiell) also intakt bleibt (so Riedel, Rau, Roscher, Mangoldt, Kleinwächter). Meinungskonsumtion tritt stets dann ein, wenn das menschliche Urteil über die Dinge aus allgemeinen Ursachen (Mode, Fortschritte der Technik usw.) sich ändert, also eine subjektive Konsumtion im Gegensatz zur objektiven vorliegt, bei welch letterer, wie wir sahen, das Objekt seine Brauchbarkeit durch eine Anderung seiner Form oder Zusammensetzung ganz oder teilweise verliert (Lexis). Auch Hasbach rechnet jene Vorgänge mit den Fällen der Güterzerstörung zur "unbeabsichtigten Güterverzehrung". Demgegenüber betonen Bermann und Schäffle, daß das Sinken des Gebrauchswertes ebensowenig als Konsumtion ans zusehen sei, wie die Auffindung neuer Brauchbarkeiten in einem Gute als Produktion. Dem stimmt auch Lexis bei, indem er geltend macht, daß in Fällen der Meinungskonsumtion die Voraussetzung ber Konsumtion eines Dinges, nämlich die ihm von den Menschen zuerkannte

Fähigkeit zur Befriedigung eines Bedürfnisse, ganz oder teilweise aufsgehoben wird. Hiergegen polemisiert wieder, sich für die Meinungstonsumtion aussprechend, in längeren Aussührungen A. Belleman in seiner Abhandlung "Der Luxus in seinen Beziehungen zur Sozialökonomie" (Zeitschr. f. d. ges. Staatsw., Jahrg. 55 und 56, 1899 und 1900). Gegenüber dieser Gegensählichkeit der Ansichten im Punkte der Meinungstonsumtion, die gleichzeitig als Beispiel für das starke Auseinandergehen der Theorie in zahlreichen Fragen der Konsumtion gelten mag, ist jedensfalls daran sestzuhalten, daß der sogenannten Meinungskonsumtion, vor allem in Gestalt des Modewechsels, wie auch Lexis anerkennt, eine ershebliche Bedeutung für die Konsumtionsvorgänge zukommt. An späterer Stelle wird hiervon noch die Rede sein. Dieser Fall lehrt übrigens, wie ähnlich die Vorgänge der Wertzerstörung, daß eine allzu seste Umgrenzung der Begriffe, mag sie aus anderen Gründen sich vielleicht empsehlen, dem allseitigen Erkennen volkswirtschaftlicher Erscheinungen hinderlich sein kann.

Gehen wir nunmehr zu den Fällen der beabsichtigten, wirtschaft= lichen Konsumtion, der Verwertung über, die auch als eigentliche, zweckmäßige Konsumtion bezeichnet wird, so liegen hier zwei Möglichkeiten Es können Güter entweder zu Zwecken weiterer Produktion Verwendung finden, oder aber für den unmittelbaren Konsum bestimmt sein. Dort spricht man von produktiver oder reproduktiver, hier von der eigentlichen Genußkonsumtion. Jene wird auch wohl mit dem technischen Verbrauche im Gegensatz zum ökonomischen (Hermann) identifiziert. Über ben Unterschied als solchen herrscht begreiflicherweise Einverständnis, weniger wieder in systematischer Hinsicht. Es wird zuzugeben sein, daß die reproduktive Konsumtion in obigem Sinne so sehr mit den Produktionsvorgängen verknüpft ist, daß sie zweckmäßig mit ihnen zusammen erörtert wird, hier also auszuscheiden hat. Die meisten neueren Autoren verfahren ebenso. Philippovich möchte gar das Wort Konsumtion nur für den Fall des Verbrauchs von Gütern erster Ordnung — im Gegens satze zum technischen Verbrauche — anwenden und ähnlich bemerkt G. Cohn, daß z. B. die Industriellen nicht Kohlenkonsumenten seien, und auch die den einzelnen Haushaltungen noch zufallende Produktion nicht unter den Begriff der Konsumtion gehöre. Immerhin aber darf wohl nicht verkannt werden, daß auch die produktive Verwertung für die Betrachtung der Konsumtionsvorgänge Bedeutung hat und namentlich eine geeignete Aberleitung von der Güterverzehrung als dem Primären zur Güterhervorbringung als dem Sefundären bilden kann (Hasbach). Scheiden wir sie -- wie bisher üblich — bennoch aus, so bleibt die Konsumtion zum Zwecke der unmittelbaren Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse (Genußkonsumtion) übrig. Ohne Zweifel liegt in ihr der Rernpunkt des Konsumtionsproblems überhaupt, und die nachfolgenden Bestrachtungen haben vornehmlich sie zum Gegenstande.

Es hat nun vielfach Widerspruch gefunden, diese Genußkonsumtion als unproduktiv zu bezeichnen. Dies möge im wirtschaftlich-technischen Sinne richtig sein, bedenklich dagegen insofern, als der Mensch gewissermaßen Selbstzweck sei. Schon Storch meint, daß wenigstens erst dann von unproduktiven Konsumenten gesprochen werden dürfe, wenn z. B. die Arbeiter nur ihre dürftigste Nahrung hätten, während andernfalls ihre Unterhaltsmittel ebensowenig unfruchtbar verzehrt würden, wie etwa das Auch spätere Systematiker beschäftigen sich mit dieser Heizmaterial. Frage, und stellen dabei vor allem das ethische Moment in den Vorder= grund. · Roscher z. B. erklärt jede Konsumtion für produktiv, welche das notwendige Mittel zur Befriedigung eines wahren volkswirtschaftlichen Bedürfnisses bildet. Besonders eindringlich wird der ethische Gesichtspunkt von Schäffle in den Vordergrund gestellt, indem er hervorhebt, daß die menschliche Konsumtion indirekt auch mit dem seelisch= geistigen Leben in Verbindung stehe, Produktion und Konsumtion überhaupt nicht Selbstzweck seien, sondern Mittel zur Ausbildung der menschlichen Persönlichkeit, wenngleich diese Wirkungen der Konsumtion niemals genau zu messen und zu verfolgen seien. Aber eben deshalb erscheint es doch viel= leicht fraglich, ob hier für den Begriff der Produktivität eine Stelle ift.

Nach der Natur der wirtschaftlichen Güter ergeben sich Unterschiede in der Konsumtion insofern, als manche Güter bei ihrer Verwertung als solche gänzlich vernichtet werden (Verbrauch), andere hingegen nur einer allmählichen Abnutzung unterliegen (Gebrauch). Diese von Lexis wohl nicht mit Unrecht als "allbekannte Tatsache" bezeichnete Unterscheidung glaubt Roscher (Gesch. der Nat.-Öf. S. 657) als "eine der verdienstlichsten wissenschaftlichen Neuerungen Hufelands" besonders preisen zu Die unvermehrbaren ober nur schwer ersetzbaren Schätze ber Natur verdienen aus der Reihe der übrigen Konsumtionsgüter namentlich um deswillen hervorgehoben zu werden, weil sich an ihren Verbrauch ein größeres volkswirtschaftliches Interesse der Allgemeinheit knüpft (Raubbau, Erschöpfung der Mineralstätten u. dergl.), so daß dem Staate hier besondere Aufgaben zum Zwecke der Regelung der Konsumtion erwachsen Endlich sei erwähnt, daß von einzelnen auch das Sparen unter fönnen. die Arten der Konsumtion gerechnet wird. Hasbach sagt, daß das Sparen nicht nur eine Vermögensbildung, sondern auch eine Genußverschiebung bedeute, die im Gegensatz zu dem krisenbildenden Einfluß der Vermögensbildung den regelmäßigen Fortgang der Güterhervorbringung begünstige, sowohl weil die vielseitige Nachfrage nach Genußgütern für die Sparenden fortdauere, als auch, weil das ersparte Geldkapital zur Ersleichterung des Zahlungsverkehrs dienen könne. Übrigens wird auf den Vorgang des Sparens im solgenden noch zurückzukommen sein. —

Wir gehen nunmehr dazu über, die an das Problem der Konsumtion sich knüpsenden Einzelfragen zu charakterisieren. Wenn hierbei im Intersesse der Gliederung des Stoffes zwischen der privatwirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Betrachtung unterschieden wird, so geschieht dies mit dem Vorbehalt, daß bei der Natur der Konsumtion eine strenge Sonderung dieser beiden Gesichtspunkte nicht überall durchführbar ist.

### 3. Die privatwirtschaftliche Gestaltung der Konsumtion.

Die Konsumtion findet tatsächlich in isolierten selbständigen Wirt= schaften statt und zwar nach Maßgabe der Vermögensverhältnisse dieser Wirtschaften (Lexis). Sofern nicht etwa das Kapital mit herangezogen wird, handelt es sich hierbei um das Einkommen der Privatwirtschaften. Volkswirtschaft, sagt Entscheidend für den Güterverbrauch in der Philippovich, wird das Einkommen und die Einkommensverwendung. Es ift daher das Einkommen auch als Konsumtionsfonds bezeichnet worden (vergl. auch Robert Meyer, "Das Wesen des Einkommens", 1887 und dessen Artikel in H. d. St.). Auch der Verbrauch der öffentlichen Haushaltungen wird durch das Einkommen der Privatwirtschaften mitbestimmt, insofern Teile desselben auf dem Wege der Besteuerung im Interesse des öffentlichen Konsums der privaten Verwendung entzogen werden. Da der nicht zu Verbrauchszwecken benutzte Teil des Einkommens auf dem Wege des Sparens entweder zur Kapitalbildung in Anspruch genommen wird oder der Genußverschiebung dient (siehe oben Hasbach), so wirkt die Besteuerung diesen letzteren Vorgängen entgegen, woraus sich dann mannigfache Gesichtspunkte zur Beurteilung der Wirkung und Zweckmäßigkeit der einen oder anderen Verwendungsweise ergeben. Im übrigen bestimmt die tatsächliche Gestaltung der Einkommensverhältnisse den Verbrauch in entscheibender Weise und zwar in der Art, daß für die große Masse der Privatwirtschaften die Befriedigung der notwendigsten Bedürfnisse durchaus im Vordergrunde steht, und dementsprechend eine gewisse Gleichartigkeit der Verbrauchsrichtung trot der Mannigfaltigkeit ber Bedürfnisse sich ergibt (Bedarfseinteilung bei Schäffle).

Wie nun einerseits das Einkommen privatwirtschaftlich auch kapitalbildend sein kann, so kann anderseits die Konsumtion über die durch das Einkommen festgelegte Grenze hinausgehen, indem vom Kapital gezehrt wird. Namentlich Hermann hat der Frage des Rapitalverbrauchs eine eingehende Betrachtung gewidmet. Er erklärt ihn für ökonomisch schädlich, da er für immer die Nutzung des Rapitals vernichte, also das Einkommen schmälere. Nur wenn infolge des Rapitalverbrauchs die Arbeit der Person ebensoviel an Brauchbarkeit oder doch an Tauschwert gewinne, als die Abnahme des Nutzungswertes und des Stammgutes des trägt, möge er unschädlich sein. Selbstverständlich sei ein allmählicher Berbrauch des Nutzkapitals nicht zu vermeiden, dessen Verluste entweder direkt aus dem Einkommen zu ergänzen sind, oder aber auf dem Wege der Versicherung aus diesem Ersat sinden.

Wie die Konsumtion innerhalb der Privatwirtschaften dem Umfange nach durch das Einkommen begrenzt wird, so bestimmt sich Inhalt und Richtung durch die Bedürfnisse, das Genußstreben. Soden unterscheidet, von dieser Tatsache ausgehend, eine ökonomistische Konsumtion, die mit wirklichem Genuß verbunden ist, eine unökonomistische, bei der die Masse von verzehrten Genußmitteln größer ist als der Grad des Genusses, wo also durch eine zweckmäßige Verteilung der Genußmittel diese eine größere Summe von Genuß gewährt haben würde, und endlich eine antiökonomistische, vernichtende Konsumtion, nämlich die früher erwähnten Fälle nutloser Güterzerstörung. In ähnlicher Weise sucht Jakob gewisse Regeln für die Genußkonsumtion aufzustellen, indem er das wahre Bedürfnis gegenüber dem bloß erkünstelten, die langsame Verzehrung gegenüber der schnell verschlingenden (so auch schon bei San), die ge= meinsame Konsumtion gegenüber der bloß individuellen, die Konsumtion, die durch geringwertigere Sachen ebendenselben Genuß gewährt als eine solche wertvoller Dinge, als wirtschaftlich nützlicher bezeichnet. Läßt man den ethischen Gesichtspunkt außer Betracht, so laufen diese auch von den späteren Autoren in der einen oder anderen Form berücksichtigten Erwägungen auf die Forderung der Geltendmachung des sogenannten ökonomischen Prinzips bei der Konsumtion hinaus: Wie es bei der Produktion die Aufgabe ist, mit Aufwendung von möglichst wenig Arbeits= kraft und geringer Wertvernichtung möglichst viel Werte zu erzeugen, so ist es die Aufgabe der Konsumtion, mit möglichst geringen Werten einen tunlichst hohen Nuteffekt in der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zu erreichen (Conrad).

Ein zweites bei der Genußkonsumtion zu beachtendes Moment ist dies, daß der Mensch innerhalb des Rahmens der sich ihm bietenden Genußmöglichkeiten dahin streben wird, eine Auswahl in der Art zu treffen, daß das Maximum des Genusses erreicht wird. H. H. Gossen, der in seiner "Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und

ber baraus fließenden Regeln für menschliches Handeln" (1853, neue Ausgabe 1889) diese Frage mit Hilse eingehender mathematischer Beweißführung behandelt hat, drückt sich dahin aus: Es muß das Genießen so eingerichtet werden, daß die Summe des Genusses des ganzen Lebens ein Größtes werde. Er geht bei seiner Betrachtung davon aus, daß die Beschränktheit des Einkommens und der für das Genießen zur Verfügung stehenden Zeit sowie der Umstand, daß der einzelne Genuß mit der Zeit immer mehr abnehme, den Menschen nötige, um die Summe seines Genuffes zum größten zu bringen, alle einzelnen Genüffe sich nur teilweise zu bereiten und zwar in solchem Verhältnis, daß die Größe eines jeden Genuffes in dem Augenblick, in welchem seine Bereitung abgebrochen wird, bei allen noch die gleiche bleibt. Demgegenüber hat Lexis darauf hingewiesen, daß schon Sitte und Mode wie ein äußerer Druck wirken, der oft dahin treibt, auch nicht empfundene Bedürfnisse zu befriedigen, daß ferner weder Grad noch Art des Genusses exakt seststellbar seien und auf ein gemeinschaftliches Maß zurückgeführt werden können, daß namentlich aber bei sehr mäßigem Einkommen der Genuß notwendiger Lebensmittel auf ein Maximum gesteigert werde, unter mehr oder minder erheblicher Einschränkung des weniger dringlichen Begehrs.

Die Schwierigkeiten, die Genußkonsumtion in jener Art von einem Punkte aus zu erfassen, hängen also eng zusammen mit der außerorbentlichen Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse, die sich in der Gliederung Es ist wielfach versucht worden, die ber Konsumtion widerspiegelt. Konsumtion nach der Art des gewährten Nutens zu unterscheiden. spricht Schäffle von positiver Nutverzehrung (Ernährung, Erheiterung, geistige Ausbildung) und Schutverzehrung (Kleidung, Wohnung, Rechts= schutz), von realer (Unterhalt i. e. S.) und idealer Konsumtion (Unterricht, Kunftgenuß und bergl.), von isolierter Nutung und Verkehrsnutzung (3. B. Reisegenuß). In eigenartiger Weise sucht Roscher die Differenzierung und Spezialisierung des Konsums auf der einen und die Gemeinsamkeit desselben auf der anderen Seite durch die beiden Prinzipien der Gebrauchsteilung und Gebrauchsvereinigung zu charalterisieren. Arbeitsteilung analoge Gebrauchsteilung bewirft, daß mit dem Steigen der Kultur die Konsumtion der Güter nach ihrer Qualität und den Bebürfnissen der Menschen eine mannigfaltigere wird (z. B. immer zahls reichere Sorten berselben Gattung), während bei der Gebrauchsvereinigung der Umstand maßgebend ist, daß bei gemeinsamem Gebrauch oder Verbrauch der Konsum ein ökonomischerer wird (Benutzung öffentlicher Bibliotheken, Speisebereitung für eine große Anzahl von Gästen; auch die obige Unterscheidung Schäffles von isolierter und Verkehrsnutzung gehört hierher). Roscher weist darauf hin, daß diese Gebrauchsvereinigung, soweit sie in gemeinschaftlichen Hauswirtschaften sich vollzieht, leicht das Familienleben beeinträchtigen kann, was besonders auch gegen die Fourierschen Phalanstères und ähnliche kommunistische Gebilde geltend zu machen ist, wie auch Schäfsle in seiner "Quintessenz des Sozialismus" betont, mit dem Hinweise auf die Vorliebe des Menschen zur selbständigen Ordnung seiner Konsumtion.

Immerhin nimmt mit der steigenden Entwicklung der Kultur Zahl und Umfang derjenigen Bedürfnisse, wenn auch nicht relativ, so doch absolut zu, deren Befriedigung wenigstens in der Hauptsache den Gemeinwirtschaften, insbesondere den Zwangsgemeinwirtschaften, und zwar namentlich dem Staate und den Gemeinden zufällt (A. Wagner), so daß mit dieser Ausdehnung der Gemeinbedürfnisse (Rechtsschutz, Verkehrswesen, Wasserversorgung u. a. m.) die öffentliche Konsumtion einen immer größeren Raum einnimmt. Übrigens ist auch auf dem Gebiete der Individualbedürfnisse, wenigstens soweit die Güterbeschaffung in Betracht kommt, eine neuere Form der Versorgung in Gestalt der Konsumvereine üblich geworden, eine Konsumentenorganisation, welche u. a. ron dem Gesichtspunkte aus gewürdigt werden kann, daß dadurch die Arbeiter wieder eine entscheidendere Mitwirkung in der Volkswirtschaft erringen, nachdem das Gebiet der Produktion immer mehr vom Großunternehmertum beherrscht wird (E. Günther, "Die Aussichten der vom Verbrauche ausgehenden Ordnung der Volkswirtschaft", in Schmollers Jahrbuch, 1907). Es sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, daß Hasbach die gemeinsame Beschaffung von Sachgütern und Diensten als eine ber vier Wirkungsweisen des ökonomischen Prinzips auf dem Gebiete der Genußkonsumtion bezeichnet, zu denen von ihm außerdem noch die beiden schon erwähnten Vorgänge der Gebrauchsteilung und Gebrauchsvereinigung und die Neuverwendung der in ihrer bisherigen Gestalt überhaupt nicht mehr oder von ihren Besitzern nicht mehr benutbaren Güter (namentlich also das Gebiet der sogenannten Abfallindustrie) gerechnet werden.

Wie sehr aber auch die gemeinschaftliche Deckung der Bedürfnisse nach der einen oder anderen Richtung hin fortschreiten mag, die individuelle Natur der Bedarfsbefriedigung bedingt, daß diese sich wohl noch auf lange Zeit hinaus entweder innerhalb oder in enger Verbindung mit der Haushaltung der Familie vollziehen wird, mit der Frau als Leiterin dieser privatwirtschaftlichen Organisation der Konsumtion. Bei allem Wechsel hinsichtlich der Stellung der Frau in der Sphäre der Produktion zeigt sich hier eine große Stabilität, wobei allerdings das Grenzgebiet zwischen Produktion und Konsumtion, nämlich die hauswirtschaftliche

Produktion in neuerer Zeit aus mehrfachen Gründen zugunsten selbskändiger Unternehmungen eine Einengung erfährt, derart, daß die bloße Konsumtionsregelung immer mehr vorherrschend wird. Die Bedeutung der Frau für die Haushaltskonsumtion hat namentlich Lorenz von Stein u. a. in seiner Schrift "Die Frau auf dem Gebiete der Nationalökonomie" (1875) zum Gegenstande geistreicher Ausführungen gemacht.

Die Haushaltskonsumtion erregt ferner nach der statistischen Seite hin Interesse, indem die fortlaufenden Anschreibungen der Einnahme= und Ausgabetätigkeit durch die Konsumenten selbst den sichersten und tiefsten Einblick in den Umfang, die Art, die Glastizität des Güterverbrauchs eines Volkes gewähren (Stephan Bauer, Art. Konfumtionsbudget i. H. d. St., auf welchen Artikel auch bezüglich aller weiteren Literatur verwiesen werden darf). Bekanntlich hat sich nach dem Vorgange des Belgiers Ducpétiaux und des Franzosen Le Play in Deutschland namentlich Ernst Engel große Verdienste um die Untersuchung der Haushaltungsbudgets erworben, die, nachdem sie lange Zeit lediglich der Privatstatistif vorbehalten geblieben, neuerdings auch seitens der amtlichen Reichsstatistik Unterstützung und Förderung findet. Bedeutung solcher statistischer Feststellungen erhellt daraus, daß nur auf diesem Wege die Konsumtion nach einzelnen Güterarten (Nahrung, Rleidung, Wohnung usw.) unter Berücksichtigung ber Einkommensstufen und der sozialen Schichten der Bevölkerung und damit auch die Ent= wicklung des Konsums und seine Verschiedungen im einzelnen erforscht werden können, während die Berechnung der Kopfquoten des Konsums einzelner Waren (siehe unten) gerade diese Einzelbeziehungen ignorieren muß.

An die Frage der Haushaltskonsumtion knüpft sich weiter diejenige nach der zweckmäßigen Verwendung der verfügbaren Mittel im Sinne des ökonomischen Prinzips. Die Konsumtion soll eine haushälterische, ökonomische, wirtschaftliche, sparsame sein, weder in Geiz noch in Verschwendung ausarten. Die Begriffe Verschwendung, Sparsamkeit und Geiz sind, wie Lexis hervorhebt, privatwirtschaftlicher Natur; sie beziehen sich auf das Verhältnis des Konsums des Einzelwirtschafters zu feinem Einkommen. Die ethische Seite dieser Erscheinungen ist mehrfach erörtert worden, so namentlich von Storch und in dem früher genannten Auffatze Vorländers. Roscher, der Verschwendung und Sparsamkeit eingehender bespricht, meint, die erstere sei weniger häßlich als der Geiz, mit gewissen Tugenden weniger unverträglich, aber für die Volks-Die Schätze bes Geizigen könnten wirtschaft ungleich verderblicher. wenigstens nach seinem Tobe produktiv benutt werden, wohingegen die Verschwendung Vermögensteile zerstöre. In der Mitte zwischen beiden

liege die Wirtschaftlichkeit, dem einen Extrem so fern wie dem anderen. In der älteren Literatur wird nun vielsach die Frage erörtert, ob die Verschwendung im Gegensatz zum Sparen nicht aus gewissen volkswirtsschaftlichen Rücksichten günstiger aufzusassen sei, indem dadurch "Geld unter die Leute gebracht" werde. Doch wird, wie heute allgemein anserkannt ist, dieser Gesichtspunkt neben gesunden privatwirtschaftlichen und ethischen Erwägungen nicht bestehen können. Ubrigens wird früher in der Regel, und nicht selten gegenwärtig noch Verschwendung als gleichsbedeutend mit dem Luxus angesehen (siehe unten).

Die Sparsamkeit darf, wie oben geschehen, mit der Wirtschaftlichkeit auf eine Stufe gestellt werden, insofern der Begriff des Sparens die Vermeidung unzweckmäßiger Ausgaben mit umfaßt. Schmoller sagt, daß die Wirtschaftlichkeit die Sparsamkeit neben Fleiß, Ordnungsliebe, Geduld und Beharrlichkeit in sich schließe. Die Sparsamkeit beginne in der Haushaltung, im Verbrauche. Das Sparen als solches hat daneben aber auch noch einen besonderen, positiven Sinn: Güter zu künftigem Gebrauche aufheben, anstatt sie direkt zu konsumieren. C. v. Manteuffel befiniert in seiner Abhandlung über "Das Sparen, sein Wesen und seine volkswirtschaftliche Wirkung" (1900), auf welche bezüglich der bisherigen literarischen Erörterung des Problems hinzuweisen ist, das Sparen in dem Sinne: durch Konsumbeschränkung einen Vermögenszuwachs schaffen. Insofern kommt dem Sparen nicht nur eine privatwirtschaftliche, sondern auch eine hervorragende volkswirtschaftliche Bedeutung zu, welch letztere schon früh erkannt worden ist. Bereits von den älteren, merkantilistischen Autoren (z. B. Justi) und dann von Turgot wird das Sparen im Interesse der Kapitalbildung gegenüber der Konsumtion betont, und es ist bekannt, daß Abam Smith und nach ihm auch die Theoretiker der beutschen Freihandelsschule das Kapital in seiner Entstehung auf das Sparen zurückführen. So sagt z. B. M. Wirth, und ähnlich auch Rau, das Kapital sei eine Summe von Gütern, welche zum Zwecke der Erzeugung neuer Güter aufgespart worden sei. Mag in dieser Auffassung auch eine zu einseitige Betonung privatwirtschaftlicher Vorgänge liegen, so enthält das Sparproblem, wie schon die erwähnte Schrift Manteuffels erkennen läßt, doch so manche fruchtbare Reime, daß die bisherige Vernachlässigung dieser Fragen seitens der theoretischen Forschung in Deutschland nicht gerechtfertigt erscheint. Charafteristisch hierfür ist, daß die neueren volkswirtschaftlichen Wörterbücher dem Sparproblem überhaupt keinen Artikel widmen. Beachtenswert sind übrigens noch die Ausführungen von H. Dietel über das Sparprinzip in seiner "Theoretischen Sozialökonomik".

Wie in dem Vorgange des Sparens die volkswirtschaftliche Betrachtung mit der privatwirtschaftlichen sich verbindet, so ist ein gleiches von der Konsumtion mit Rücksicht auf den Preis zu sagen, eine Frage, bie mit jener in gewissem Zusammenhange steht. Die aus der maß= gebenden Funktion des Preises für die Regelung der Konsumtion entstehenden Komplikationen zeigen sich sowohl bei den unmittelbar oder technisch zu verbrauchenden Gütern als auch bei solchen, die lediglich der Abnutung unterliegen. In ersterer Beziehung hat schon Rau darauf hingewiesen, daß in der privatwirtschaftlichen Produktion der Unternehmer zufrieden sei, wenn ihm seine Auslagen vom Käufer seiner Waren mit Gewinn vergütet werden, unbefümmert darum, ob die neu entstandenen Güter auch volkswirtschaftlich mehr wert seien als die verzehrten. der Regel werde jedoch das privatwirtschaftliche mit dem volkswirtschaft= lichen Interesse parallel laufen, denn wenn etwa z. B. Getreide zum Schaden der Volksernährung im Übermaß zur Branntweinproduktion Verwendung finde, so sei zu erwarten, daß der Getreidepreis so sehr steige, daß die Verwendung für diesen Zweck bald unrentabel werde. Ubrigens sind, wie Lexis hervorhebt, weiterhin die Fälle von Raubbau hierher zu rechnen. Letterer behandelt den obigen Gegensatz auch mit bezug auf die Abnutzung ber Güter im Falle der sogenannten Zinskonsumtion, was in gleicher Weise übrigens schon von J. B. Say geschehen ist. Die privatwirtschaftliche Kon= fumtion eines von seinem Eigentümer bewohnten Hauses, sagt Lexis, besteht innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nicht nur in der Abnutzung, sondern vor allem auch in der Zinskonsumtion. Die Rücksicht auf diese führe zu einem Gegensatze zwischen den Normen der privatwirtschaftlichen und benen der objektiven Konsumtion, insofern es an und für sich sparsamer sei, einen möglichst haltbaren und dauerhaften Gegenstand herzustellen, während es privatwirtschaftlich wegen der mit den Kosten wachsenden Zinskonsumtion oft vorteilhafter sei, den Gegenstand weniger haltbar und dafür billiger herzustellen und nach seiner völligen Abnutzung wieder zu erneuern.

Diese Betrachtungen gemeinsamer privatwirtschaftlicher wie volkswirtschaftlicher Seiten des Konsumtionsproblems leiten uns zu einer Reihe von Fragen hinüber, bei denen der volkswirtschaftliche Gesichtspunkt besonders hervortritt.

### 4. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Konsumtion.

Während privatwirtschaftlich, wie wir sahen, für den Güterverbrauch das Einkommen entscheidend ist, ist für die in der Volkswirtschaft zu einer Einheit verbundenen Wirtschaften die natürliche Grenze des Güter-

verbrauchs bestimmt durch die zurzeit vorhandenen oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes neu zu erzeugenden und diejenigen Güter, die im Tauschverkehr oder auf Grund anderer Bezugsrechte von dritten Volkswirtschaften bezogen werden können (Philippovich). Mit diesem letzteren Vorgange korrespondiert natürlich die Entziehung von Gütern durch den auswärtigen Handel. Lexis weist darauf hin, daß in gewissem Sinne auch diese Ausfuhr mit Rücksicht auf die Volkswirtschaft als eine Konsumtion erscheine, wenn als deren Kriterium die Entstehung eines fühlbaren Ausfalles, einer empfundenen Leere in dem nationalen Güterbestande angesehen wird. Doch sei ein Unterschied zu machen, je nachdem es sich um die Ausfuhr im Inlande dringend begehrter Güter handle, oder um solche, welche das Inland im Überfluß oder von vornherein hauptsächlich für die Ausfuhr produziere, die als Gegenwert Einfuhr hervorruft. Wie hier ber auswärtige Handel volkswirtschaftlich als die Konsumtion beeinflussend erscheint, so gilt, wie ebenfalls Lexis hervorhebt, privatwirtschaftlich ein gleiches für die Handelsvermittlung überhaupt. Die Konsumtion fällt insofern mit dem Absatzusammen. Jeder Kunde ist für den Verkäufer Konsument.

Bei gleicher Menge der im Inlande zum Zwecke der Konfumtion zur Verfügung stehenden Waren ist es nun augenscheinlich von wesent= licher Bedeutung, in welchem Verhältnis der Konsum von einheimischen gegenüber demjenigen von fremden Waren steht. Hermann macht diese Frage zum Gegenstand einer eingehenden Betrachtung, unter besonderer Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Wirkungen, welche durch Verschiebungen dieses Verhältnisses hervorgerufen werden. Er erörtert hierbei auch die Wirkung der Rentenverzehrung im Auslande, ein Problem, welches vorzugsweise die englische Volkswirtschaftslehre beschäftigt wegen des namentlich in Irland stark hervortretenden sogenannten Absentismus (siehe den Art. von Conrad im H. d. St.). Dieser ist, abgesehen von seiner unerfreulichen agrarpolitischen Seite, vielfach auch um deswillen verurteilt worden, weil durch ihn Steuereinnahmen und heimischer Verbrauch verringert werden. In letterer Beziehung schließen sich jedoch Rau und Hermann in etwa der weniger pessimistischen Beurteilung der Ricardoschen Schule an, in der Erwägung, daß die auswärtige Rentenverzehrung keineswegs als ein Tribut an das Ausland anzusehen fei, vielmehr bis zu einem gewissen Grade auch günstige Wirkungen zeige durch die Vermehrung des Exportes heimischer Waren ins Ausland und Verminderung der Einfuhr von Fremdwaren im Gefolge des durch die Rentenbezieher auswärts auftretenden stärkeren Konsums. Im übrigen greifen die auf das Verhältnis der fremden Volkswirtschaften zum heimischen Konsum bezüglichen Fragen schon stark in die Handelspolitik hinüber.

Gehen wir wieder auf die eingangs bezeichneten Faktoren für die Grenze der Güterkonsumtion zurück, so ergeben sich daraus sofort diejenigen Momente, welche für eine statistische Erfassung der Konsumtion innerhalb der gesamten Volkswirtschaft in Betracht kommen: die Menge der heimischen Produktion und die um die Ausfuhrquantitäten verminderte Menge der Auf Grund der von der Produktions- und Handelsstatistik ge-Einfuhr. lieferten Zahlen lassen sich hiernach die sogenannten Kopfquoten der Konsumtion berechnen, d. h. die Menge der auf den Kopf der Bevölkerung alljährlich entfallenden, für den Konsum verfügbaren Waren. urteilung dieser Berechnungsweise ift, ganz abgesehen davon, daß die so ermittelten Zahlen dem tatfächlichen Verbrauche der einzelnen Jahre mehr oder minder unvollkommen entsprechen werden, vor allem zu berücksichtigen, daß die Gesamtbevölkerung durchaus nicht immer die wirklichen Ronsumenten der betreffenden Waren bildet, diese Berechnungen also nur für diejenigen Fälle mit einiger Berechtigung Anwendung finden können, wo es sich um Gegenstände des allgemeinsten Verbrauchs handelt, die auch den Unbemittelten zur Verfügung stehen (Lexis). In der Hauptsache beschränkt sich darum die Berechnung von Kopfquoten auf solche Güterarten.

Auf ähnlichem statistischem Gebiete bewegen sich diejenigen Untersuchungen, welche die Gliederung nach Geschlecht und Alter als Maßstab für die Produktion und Konsumtion innerhalb der Bevölkerung verwerten, wobei auch die Berufsgliederung herangezogen werden kann. In dieser Hinsicht sind besonders die einschlägigen Untersuchungen von E. Engel grundlegend geworden (vgl. u. a. dessen Abhandlung "Wer ist Konsument, wer Produzent?" in der Zeitschr. des preuß. statist. Bureaus, 1879).

Der Gegensat von Produzenten und Konsumenten wird namentlich von den älteren Theoretifern noch nach der Richtung mit einer gewissen Umständlichkeit erörtert, welche Klassen der Gesellschaft mehr zur einen oder mehr zur anderen Gruppe zu rechnen seien. Schon Soden besschäftigt sich mit dieser Frage und schränkt hierbei den Begriff des Konsumenten gegenüber dem des Produzenten so sehr ein — er zählt zu letzeren auch den Staatsdiener, welcher durch seine Dienste gerechten Anspruch auf Ruhegehalt hat – , daß schließlich fast nur die Müßiggänger und Arbeitsunsähigen als wahre Konsumenten übrig bleiben. In ähnlicher Weise, wenn auch weniger eng als Soden, hat dann Jakob die einzzelnen Bolksklassen und Konsumenteneigenschaft der einzelnen Erwerdszeitige Produzentens und Konsumenteneigenschaft der einzelnen Erwerdszeitände, die sogenannten produktiven Konsumenten den reinen Konsumenten (Kinder, Arme, Müßiggänger und Berbrecher) gegenübergestellt. Auch Rau glaubt sich noch auf ähnliche Betrachtungen einlassen zu sollen,

die von den Neueren dagegen in der Hauptsache fallen gelassen worden sind.

Fruchtbarer als solche Erwägungen ist die Untersuchung der Umsstände, welche Richtung und Mannigsaltigkeit der Konsumtion bestimmen. Wenn auch der Konsumtionsfähigkeit für die einzelnen Güter der Wenge nach eine Grenze gesetzt ist, so ist sie doch der Art nach sast unbegrenzt. Praktisch freilich besteht sür die Ausdehnung des Konsums überhaupt noch ein weiter Spielraum, und namentlich die große Masse der Besvölkerung hat die Obergrenze auch hinsichtlich der Gütermenge dei weitem noch nicht erreicht. Immerhin ist allgemein eine erhebliche Steigerung des Bedarses eingetreten. W. Sombart ("Der moderne Kapitalismus", 1902, Band II) spricht hier von Ausweitung des Konsums, welche ihren Grund habe einmal in dem zunehmenden Reichtum, infolgedessen um ganzen mehr Gebrauchsgüter hergestellt werden und zum Verzehr gelangen, und sodann in der abnehmenden Bedeutung der Haus- und Familiens wirtschaft, welche es mit sich bringe, daß das Wehr an Genußgütern marktmäßig vertrieben, also Objekt berussmäßiger Produktion werde.

Obwohl nun die Einzelkonsumtion bei der Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse und Neigungen und den Geschmacksverschiedenheiten, abgesehen von dem schon besprochenen Einfluß der verschiedenen Einkommensgrößen, individueller Natur ist, so wirken doch mancherlei äußere Faktoren auf die Gestaltung der Konsumtion bestimmend ein. Vor allem gilt dies von den Gewohnheiten und Sitten ganzer Völker wie der einzelnen Gesellschaftsklassen. Auch ein gewisser, allerdings immer mehr verwischter Gegensatz von Stadt und Land (Volkstrachten u. a.) gehört hierher. Schon Storch macht darauf aufmerksam, daß die Konsumtionssitten im Drient viel stabiler seien als in Europa, und hier wiederum die Neigung zur Verwendung altväterischen Hausrats in den einzelnen Gegenden verschieden. Manche sogenannte gebildete Kreise, deren Einkommen nicht größer als das einer Arbeiterfamilie, sind durch die Sitte genötigt, ver= hältnismäßig weit mehr als diese auf die nach außen zutage tretende Konsumtion zu verwenden (Lexis). Ferner ist das allgemein beobachtete Bemühen der Arbeiter, die einmal erreichte Lebenshaltung aufrecht zu erhalten, bekanntlich ein wichtiges Moment der Beeinflussung Arbeitslohnes.

Ganz besonders wirkt die Mode bestimmend auf die Konsumtion aller Bevölkerungskreise ein. Während noch die Schriftskeller des 18. Jahrs hunderts den raschen Modewechsel als Förderung des Handels und der Produktion nicht genug zu rühmen wußten, wird seitdem immer mehr auch dessen nachteilige Seite in den Vordergrund gestellt. Diese uns

günstige Beurteilung findet sich gerade auch bei den neueren Autoren. sagt Schäffle, der häufige und in Extremen sich gefallende Modewechsel könne ruinös wirken, und Lexis bemerkt, die Mode erscheine geradezu als Auflösung der Sitte, da ein beständiger Wechsel der Art und der Mittel der Bedürfnisbefriedigung zu ihrem eigentlichen Wesen gehöre. Diese Modeherrschaft ergreife nicht nur die wohlhabenderen, sondern auch die mittleren und unteren Schichten und führe zur Herstellung wenig haltbarer und unnützer Dinge. Neuerdings hat namentlich Sombart (a. a. D.) unter dem Stichwort Mobilisierung des Bedarfs eine Theorie der Mode geliefert, die manche fruchtbare neue Gesichtspunkte darbietet. Sombart hebt hervor, daß die Mode dem neuzeitlichen Drange nach raschem Wechseln der Gebrauchsgegenstände entgegenkomme, daneben aber auch eine Vereinheitlichung der Bedarfsgestaltung bewirke, von der übrigens schon Schäffle bemerkt hat, daß sie eine Massenproduktion und somit wirtschaftlichere Produktion ermögliche. Sombart findet als charakte= ristisch für die neuzeitliche Mode die unübersehbare Fülle von Gebrauchsgegenständen, auf die sie sich erstrecke, ferner die absolute Allgemeinheit der Mode, unbekümmert namentlich um Klassenunterschiede und endlich das rasende Tempo des Modewechsels. Vor allem aber ergibt sich ihm als entscheidende Tatsache, daß die Mitwirkung des Konsumenten beim Modebildungsprozeß auf ein Minimum beschränkt bleibe, vielmehr der kapitalistische Unternehmer durchaus die treibende Kraft bei der Schaffung der modernen Mode sei. Dieses von den einzelnen Konsumenten fast unabhängige Beherrschen der Mode seitens des Unternehmertums erklärt erst jene anderen Tatsachen und insofern kann man denn auch nur bezüglich des Konsumenten mit Hasbach sagen, daß die Mode als psychologisches Moment zu den Ursachen der "unbeabsichtigten" Güterverzehrung gehöre (siehe oben unter 2).

Wie die Mode auf Schaffung eines zwar fortwährend wechselnben, aber doch im Augenblick gleichmäßigen Massenbedarfs hinausgeht, so hat dieser lettere für die Konsumtion auch noch allgemeinere Bedeutung, zusnächst als Folge der Bevölkerungszunahme und Reichtumsvermehrung. W. Sombart spricht hier von der Vereinheitlichung des Bedarfs. Eine Tendenz zu solcher Vereinheitlichung wird, nach ihm, erzeugt einmal durch die Entstehung großer Unternehmungen auf dem Gediete der Gütersproduktion und des Güterabsates, die nicht nur in bezug auf einzelne Gedrauchsgegenstände, sondern auch auf Baulichkeiten, Inneneinrichtungen und dergl. eine solche Vereinheitlichung hervorrusen. Die ferneren von Sombart für die Vereinheitlichung des Bedarfs angeführten Momente sind: das Entstehen des Proletariats als Abnehmer von Massenware,

namentlich schlechtester Qualität, der wachsende Bedarf der öffentlichen Körper, der gewissermaßen eine Bureaukratisierung des Konsums hervorruse, und die Zunahme des Heeres der Beamtenschaft, deren Bedarf in manchen Beziehungen auf Vereinheitlichung hindränge.

Bu diesen durch das Auftreten neuer eigenartiger Abnehmerkreise hervorgerufenen Fällen der Bedarfsvereinheitlichung tritt dann weiterhin die von Sombart sogenannte Kollektivisierung des Konsums, d. h. die einheitliche Befriedigung zahlreicher Bedürfnisse vermittels öffentlicher Veranstaltungen an Stelle des früher individuell oder familienweise befriedigten Bedarfs, namentlich in den Großstädten, ein Vorgang, der sich mit der früher erwähnten sogenannten Gebrauchsvereinigung berührt, und endlich, als vielleicht bedeutsamste Ursache der Vereinheitlichung des Bedarfs: die Uniformierung des Geschmacks, im Gefolge der Auflösung alles ständischen und landschaftlichen Wesens durch die kapitalistische Entwicklung, indem von den Zentren des sozialen Lebens, den Städten aus jetzt der gesamte Güterbedarf in seiner Eigenart für das ganze Land geregelt wird, und dadurch, daß das großstädtische Wesen den Bedarf selbst in seiner Art von Grund aus neu gestaltet, allgemein eine Urbanisierung des Konsums Plat greift. Diese Erscheinung hängt zusammen mit dem, was Sombart die Verdichtung des Konsums nennt, hervorgerufen einerseits durch die Konzentration der Nachfrage in den großen Städten und anderseits durch die zunehmende Vervollkommnung des Personen-, Güter- und Nachrichtentransportes, indem diese die Erreichbarkeit der einzelnen über ein größeres Gebiet zerstreuten Konsumenten erhöht und ebenso die Zugänglich. keit der schon vorhandenen städtischen Konsumtionszentren für die Käufer steigert, ohne daß damit eine Ortsveränderung der Person verbunden zu sein braucht (Versandgeschäfte, Zeitungen usw.).

Wie hier Sombart nach den verschiedensten Richtungen hin zwischen dem Konsum bezw. dem Bedarf und der Nachfrage einerseits und allgemeinen Erscheinungen der modernen Volkswirtschaft anderseits neue Zusammenhänge aufzudecken weiß, so hat auch Hasbach (siehe unter 1) in seinem Bestreben, der theoretischen Bedeutung der Konsumtion mehr als disher zur Anerkennung zu verhelsen, n. a. auf den wichtigen Zusammenhang zwischen der Nachfrage und den Betriebsgrößen und dem Standort der Gewerbe hingewiesen. Er zeigt, daß der Bedarf an großen Gütern, d. h. solchen, deren Herstellung das Zusammentressen einer großen Anzahl von Arbeitern ersordert (Schiffe, Brücken, große Maschinen usw.), in jedem Falle die Entstehung des Großbetriebes fördert, während der Bedarf an kleinen Gütern, die von einem einzigen technisch hervorgebracht werden können, von verschiedener Wirkung ist, je nachdem es sich um

kleinen ober großen, gleichartigen ober ungleichartigen Bedarf handelt, und die dem Bedarf dienenden Güter entweder in der Nähe der Verzehrer hervorgebracht werden müssen oder nicht. So wird sich z. B. bei tleinem Bedarf nur ein Kleinbetrieb entwickeln, während bei großem Gesamtbedarf, falls die Produktionsstätte nicht in der Nähe des Verzehrers zu stehen braucht, die spezialisierten Großbetriebe entstehen. Hasbach geht diesen Fragen weiter nach mit besonderer Würdigung der einzelnen Betriebsformen sowohl wie auch der großen Zweige der Güterproduktion (Bergbau, Forst= und Landwirtschaft und Gewerbe) und verweist damit auf ein fruchtbares Untersuchungsgebiet, dessen Vernachlässigung um so auffälliger ift, als W. Roscher in seinen im Jahre 1865 erschienenen "Studien über die Naturgesetze, welche den zweckmäßigen Standort der Industriezweige bestimmen" auf diese Probleme schon aufmerksam gemacht hat, indem er u. a. nachzuweisen sucht, wie bei geringer Arbeitsgliederung eines Gewerbes dieses seinen Ort hauptsächlich nach der Nähe von Konsumtionsvorteilen aufsucht, während es bei größerer Arbeitsgliederung seinen Standort vorzugsweise nach der Nähe von Produktionsvorteilen Auch Roscher würdigt in dieser Studie bereits den oben bemählt. rührten Einfluß der großstädtischen Konzentration auf Produktion und Konsumtion, eine Frage, die in jüngster Zeit in dem Aufsatze von D. Schwarzschild, "Die Großstadt als Standort der Gewerbe, mit besonderer Berücksichtigung von Berlin" (in Conrads Jahrbüchern, III. Folge, 33. Band 1907) eine lehrreiche Behandlung erfahren hat.

# 5. Der Luxus und das Verhältnis des Staates zur Konsumtion.

Die Luxuskonsumtion bildet ein in der Literatur mit Borliebe beshandeltes, allerdings auch besonders lebhaft umstrittenes Teilgebiet des Konsumtionsproblems. Das dis zur Uppigkeit und Verschwendung gessteigerte Genießen hat begreislicherweise von jeher die Ausmerksamkeit nicht nur der Volkswirtschaftslehre, sondern auch der Theologie und Philosophie in Anspruch genommen. Während es vom moralisierenden Standpunkte aus natürlich nicht schwer fällt, den Luxus zu verdammen, haben die Wirtschaftstheoretiker und spolitiker der verschiedenen Zeiten den Luxus entweder als wichtigen Förderer der Produktion wertvoller Genußgüter gepriesen, oder ihn als zu unproduktiver Verschwendung schwend und die Spartätigkeit und damit die Kapitalbildung hemmend verurteilt. Dieser Widerstreit der Ansichten wurde noch dadurch vermehrt und zu einer wahren Verwirrung gesteigert, daß auch nach der begriffs

lichen Seite große, bis auf den heutigen Tag nicht beseitigte Unklarheiten herrschen, die vielsach allerdings in Wortstreitigkeiten ausarten. Wenn früher die Gegner des Luxus, sagt Mangoldt (in seinem Artikel Luxus im Staatswörterbuch von Bluntschli und Brater) ihre Ansichten meistens dadurch begründeten, daß sie die Bezeichnung nur auf schädliche Lebenszgenüsse einschränkten, so saßten sie den Begriff offenbar weit enger als der allgemeine Sprachgebrauch; wenn auf der anderen Seite dem Luxus damit das Wort geredet wurde, daß man alle höheren, über das absolut Notwendige hinausgehenden Berzehrungsarten ihm unterschob, so dehnte man den Sprachgebrauch zu sehr aus und machte es sich damit freilich leicht, die Notwendigkeit und Heilsamkeit des Luxus zu zeigen.

Unter diesen Umständen sind die Ansichten über die Bedeutung des Luxus von der begrifflichen Auffassung desselben gar nicht zu trennen, und es erscheint daher angezeigt, möglichst in zeitlicher Folge die Entwicklung der Ansichten vorzuführen.

Die Auffassungen des Mittelalters über den Luzus waren durchaus von der asketischen Richtung der damaligen Theologie bestimmt, und auch die protestantische Lehre schloß sich dieser Verurteilung des Luxus an, die dann weiterhin bei den Moralisten des 18. Jahrhunderts, insbesondere Rousseau, Unterstützung gefunden hat. In den merkantilistischen und physiokratischen Kreisen der damaligen Volkswirte überwog dagegen die günstigere Auffassung, begründet auf der bekannten wirtschaftspolitischen Überzeugung von der Notwendigkeit der Förderung der Luxusindustrie. So steht auch der so nüchtern und besonnen urteilende Justus Möser dem Luxus freundlich gegenüber, ja selbst die Verschwendung aus Ehrgeiz billigt er, wenn sie nur mit heimischen Produkten getrieben werde. J. G. Büsch, der, wie früher schon hervorgehoben, einem gewissen Wohlleben auch der unteren Stände das Wort redet, spottet schon über den damaligen Wirrwarr der Ansichten über den Luxus und meint, es werbe gewiß eine Zeit kommen, da man von diesem Streite gar nichts mehr hören werde; schon jett sei aller Streit darüber eine leere Theorie, durch welche sich die Welt weder leiten noch verleiten lassen werde.

Gegenüber den Übertreibungen der Moralisten hat auch Adam Smith einen mehr objektiven Standpunkt einzunehmen gesucht, indem er bei Besprechung der Konsumsteuern unter Luxusgegenständen alle diezienigen Dinge zusammenfaßt, welche entbehrlich sind, wobei er unter den unentbehrlichen diejenigen versteht, welche durch die Natur oder durch die eingeführten Regeln des Anstandes auch der niedrigsten Klasse des Volkes unentbehrlich geworden sind. Er will indessen durch die Bezeichnung der anderen als Luxusgegenstände keinerlei Tadel auf ihren mäßigen Gebrauch

werfen, während ihm allerdings jede Ubertreibung als Hemmung der Kapitalbildung bedenklich erscheint.

Die ersten Vertreter des englischen Liberalismus in Deutschland kehren dann aber wieder die moralisierende Seite hervor und identifizieren den Luxus, die privatwirtschaftliche Seite übermäßig betonend, in der Haupts sache mit Verschwendung und Prahlerei. So sagt Jakob, der Luxus sei eine Art von Aufwand, welcher bloß in der Absicht geschehe, sich das Ansehen eines reichen Mannes zu geben; er sei die Erfindung der Ehr= sucht und der Eitelkeit; er bringe auch den Armen durch Vermehrung der Produktion kein Glück, und es wäre besser, wenn das von einigen Wenigen verpraßte Kapital auf Hervorbringung nütlicher Waren gelegt werde. Auch Storch, der bezüglich des Luxus diejenigen Dinge, welche zur Befriedigung der Sinnlichkeit und solche, die der Prahlerei dienen, unterscheidet, kommt zu einer absprechenden Beurteilung des Luzus, da er die Kapitalbildung und die Produktion hemme und die Sitten verschlechtere. Erst Rau, der dem Luxus schon in seinen Jugendjahren (1817) eine Monographie gewidmet hat, sucht etwas tiefer in die Materie einzudringen. Er versteht unter Luxus einen solchen Verbrauch, der bloß einen entbehrlichen Gütergenuß bezweckt, ohne ein wesentliches Bedürfnis zu befriedigen. Auch er unterscheidet, in Anlehnung an Storch, das auf den sinnlichen Genuß (Wohlleben) gerichtete Luzusstreben von dem auf die Hervorbringung eines gewissen Eindruckes bei anderen (Prunk) hinzielenden. Die niedrigste Stufe des Luxus sei der Hang nach grobsinnlichen Reizen; höher schon stehe das Streben, sich durch Zierlichkeit vor anderen auszuzeichnen; die oberste Stelle aber nehme derjenige Luxus ein, welcher sich auf Erzeugung der schönen Künste lenke. Im übrigen verteibigt Rau den Luxus als solchen; er sei eine unvermeidliche Folge bes gewerblichen Fortschrittes und der Vermögensbildung und könne zur Beredlung der Gefühle und Gesinnungen dienen, wobei aber auch die moralisch und wirtschaftlich nachteiligen Folgen von ihm nicht verkannt werden wollen. Während hier also eine mehr abwägende Beurteilung des Luxus zutage tritt, zeigt sich bei Schäffle wieder ein Rückfall in die ältere einseitige Auffassung des Luxus als eines schädlichen Auswuchses. Er stellt ihn der wirtschaftlichen Gesittung gegenüber und nennt ihn deren Zerrbild. Indem er, wie wir früher sahen, den durch Geschmack und Schönheit vergeistigten materiellen Genuß, der zur höheren Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit dient, billigt und als wirtschaftlich produktiv anerkennt, verwirft er alles andere als Luxus, als Schändung im geistigen Inhalt des Güterlebens. Wie man sieht, läuft auch hier die Frage schließlich auf die Art der Begriffsdefinition hinaus.

Gegenüber diesem unfruchtbaren Hin und Her der Ansichten hat zuerst Roscher der Lehre dadurch einen bedeutenderen Inhalt zu geben gesucht, daß er, und zwar schon in der Erstlingsarbeit aus dem Jahre 1843 "Über den Luxus", dann aber auch in seinem Lehrbuche die Frage vom geschichtlichen Standpunkte aus zu begreifen trachtet. Roscher erklärt den Luxus für einen durchaus relativen Begriff. Jeder einzelne Stand, jedes Volk und Zeitalter nenne alle diejenigen Konsumtionen Luxus, welche ihm selbst entbehrlich erscheinen. Jede höhere Bildung äußere sich in einer vermehrten, aber doch befriedigten Anzahl und Lebhaftigkeit von Bedürfnissen. Wo jedes neue oder verstärkte Bedürfnis aufhöre, Ursache und Resultat höherer Bildung zu sein, beginne das unsittliche und unkluge Bedürfnis. Diese Relativität alles Luzus zeigt Roscher nun an der Erscheinung desselben im Mittelalter (zu rohen Zeiten), in blühenden Zeiten und bei verfallenden Nationen. Aus dem plumpen Luxus der ersten Periode habe sich zunächst in der Kirche und in den Städten und von da allmählich auch auf dem platten Lande ein verfeinerter Luzus · geltend gemacht, der in blühenden Zeiten immer mehr auf wirklichen, gesunden und geschmackvollen Lebensgenuß hinausgehe. In dieser Periode erfülle der Luxus das ganze Leben und alle Klassen des Volkes; er äußere sich hier besonders auch in dem Verbrauch feiner Waren, bezüglich derer zu wünschen sei, daß sie immer allgemeiner zu Gegenständen der Volkskonsumtion werden. Die günstigen Folgen, welche manche Schrift= steller dem Luxus im allgemeinen nachrühmen, seien offenbar nur von dieser zweiten Periode begründet, während bei verfallenden Nationen der Luxus einen unsittlichen, auf äußeren Prunk, gar Ausschweifungen gerichteten Charafter annehme, und damit oft wieder zu den Zuständen der ersten Zeit zurückkehre. Zu der hier von Roscher behandelten Frage der Luxusentwicklung vom geschichtlichen Standpunkte hat neuerdings Sombart (a. a. D.) einen interessanten Beitrag geliefert, indem er, und zwar unter Fernhaltung jeder moralisierenden Tendenz, die Berfeinerung des Bedarfs im Laufe des verflossenen Jahrhunderts verfolgt, die nach drei Richtungen hin vor sich gehe: in der Richtung des Stoffes (Bevorzugung des besseren Materials), in der Richtung der Form (Herausbildung edlerer, fünstlerischer Formen) und in der Richtung des Zweckes (bessere Anpassung der Gebrauchsgegenstände an ihren Zweck, Bequemlichfeit, Komfort).

Im wesentlichen auf Rau und Roscher sußend und in vorsichtig abwägender, möglichst alle Seiten der Frage umfassender Weise haben dann etwa gleichzeitig Vorländer (in seiner schon erwähnten Abhandlung) und Mangoldt (a. a. O.) das Luxusproblem behandelt. Regel mit fortschreitender Zivilisation absolut genommen an Inhalt und Ausdehnung zunimmt, während er relativ genommen, d. h. im Vergleich einesteils mit der Masse des werbenden Vermögens, andernteils mit den unproduktiven Vermögensverwendungen sonstiger Art an Bedeutung zurücktritt. Neben der Höhe der erreichten Zivilisation ist nach Mangoldt für den Umfang und die Bedeutung des Luxus maßgebend die größere ober geringere Raschheit des Fortschrittes der Zivilisation (der Luxus ist bei einem rasch sortschreitenden Volke geringer), serner der Charakter des Fortschrittes (das stärkere Hervortreten der Kulturinteressen gegenüber dem wirtschaftlichen Fortschritte ist dem Luxus günstiger), und endlich die Art der Vermögensverteilung (großer Reichtum in einzelnen Händen fördert den rassinierten Luxus, gleichmäßige Verteilung des Vermögens die einfachen Lebensgenüsse).

Unter denjenigen, welche in neuerer Zeit das Luzusproblem in Verbindung mit den sonstigen Konsumtionsfragen theoretisch behandelt haben, ist vor allem Lexi's zu nennen. Er geht bei Beurteilung des Luxus von dem Typus der gebildeten Familie des bescheidenen Mittelstandes aus, deren Ronfumtion er als die normale ansieht, nicht zu verwechseln mit der aus der Gesamtkonsumtion und der Zahl der Familien berechneten Durchschnittskonsumtion, die wesentlich tiefer liegt als die normale. Güter zur Befriedigung solcher Bedürfnisse, die über das für die normale Konsumtion Notwendige hinausgehen, bezeichnet Lexis als Luxusgüter und die Befriedigung solcher Bedürfnisse als Lugus, der damit eine objektive Be= deutung erhält, unabhängig von den privatwirtschaftlichen Verhältnissen des Konsumenten (Verschwendung, Geiz). Die weder objektiv entartete, noch die Leistungsfähigkeit der betreffenden Privatwirtschaft übersteigende Luxuskonsumtion muß, nach Lexis, als berechtigt oder doch zulässig an= erkannt werden, wenn auch nicht zu verkennen sei, daß die privatwirtschaftliche Kapitalbildung, die wesentlich auf dem Ansammeln von Einkommensüberschüffen beruhe, verlangsamt und die Produktion von Konsumtionsgütern für die Masse der Bevölkerung vermindert werde. In bezug auf das von jeher vielfach und neuerdings auch von v. Man = teuffel in seiner schon erwähnten Abhandlung über das Sparen erdrterte Problem der Einwirkung der Luxuskonsumtion auf die Kapitalbildung und die Lage der unteren Volksklassen hält Lexis dafür, es sei im allgemeinen sozialen Interesse zu wünschen, daß die privatwirtschafts liche Kapitalersparung durch Beschränkung der Luzuskonsumtion immer größer werde, daß infolge der Konkurrenz der vermehrten Kapitalien der Kapitalgewinn möglichst herabgedrückt, der Arbeitslohn aber möglichst erhöht und die Konsumtion der Massengüter vermehrt werde. Entgegen vielsach herrschender anderer Ansicht betont er hierbei, daß die Kapitalisten bei starkem Sinken des Kapitalgewinnes wahrscheinlich nicht, statt weiter zu sparen, ihre Luxuskonsumtion ausdehnen, vielmehr den geringeren Gewinnsatz durch Vermehrung ihres Kapitals auszugleichen suchen würden, was allerdings leicht zu gewagten Spekulationen führen könne. Aus allem folgt für Lexis auch, daß nicht — wie früher oft gesagt wurde — der Luxus der Reichen notwendig sei, um die Armen zu beschäftigen, zumal Industrie und Handel in Gegenständen des gewöhnlichen Bedarfs weit sesten begründet seien als in Luxusgegenständen, die der Mode unterworsen sind und deren Absah sich in kritischen Zeiten rasch und stark vermindert.

Lexis spricht von gewissen Nahrungs- und Genußmitteln, welche, wie Zucker, Kakao, Kaffee, Thee, Bier, Tabak u. dergl., Gegenstände eines berechtigten "Volksluzus" bilden. Man könnte zweifeln, ob bezüglich solcher Dinge allgemein von Luxus zu sprechen ift. Wenn Hasbach physische, Kultur- und Luxusbedürfnisse unterscheidet, so rechnen jene Genußmittel wohl zu der zweiten Gattung, sie bilden mit den physischen, wie Hasbach bemerkt, die Existenzbedürfnisse ersten und zweiten Grades, nach A. Wagners Klassisifation. Was hierüber hinausgeht, ist also, nach Hasbach, Luxus; es sei das Aberflüssige, Körper und Geist Nichtfördernde. Zu dieser Erörterung mag bemerkt werden', daß jedenfalls schon eine zutreffende Würdigung der Luxussteuerfragen eine Unterscheidung zwischen den allgemeinen Genußgütern und den Gegenständen der Luxuskonsumtion und zwar in objektivem Sinne verlangt, derart, daß der über die allgemeine Genußkonsumtion hinausgehende, also mehr individuell gestaltete Verbrauch als Luxus angesehen wird. Hierbei gelangt man dann allerdings bei den verschiedenen Klassen der Gesellschaft hinsichtlich dessen, was Luxusgegenstände sind, zu einem abweichenden Resultat. Sommerlad in seiner Abhandlung über den Luzus (im H. d. St.), daß zu den Luxusgütern alle die Gegenstände gerechnet werden mussen, welche dem Subjekt der Schätzung im Vergleich mit der ihm zukommenden normalen Konsumtion entbehrlich erscheinen. Es sei kein Luxus, wenn der Reiche täglich ein Glas Tischwein trinke, während für den Armen ein gleicher Genuß unter den Begriff des Luxus fallen musse. Auch Mary (in Bd. II seines "Kapitals") scheint diese Deutung im Auge zu haben, wenn er von dem Konsum der Arbeiterklasse, wobei er auch die gewohnheitsmäßigen Genußmittel einrechnet, im Gegegensatz zur Luxuskonsumtion ber Kapitalistenklasse spricht. Da nun die Zahl der minder Wohlhabenden groß, die der Reichen klein ist, so wird tatsächlich der Luxus an einzelnen,

den eigentlichen Normalkonsum (siehe oben) gar nicht oder wenig berührenden Tingen hervortreten, weshalb denn auch die Luxussteuern, im Gegensatzu den Steuern auf allgemeine Genußmittel, an unbedeutenderen Objekten haften bleiben müssen. Sie sind darum, wie allgemein anerkannt wird, sinanztechnisch unvollkommen, und liesern nur einen verhältnismäßig sehr bescheidenen Ertrag, können auch nur teilweise als Repressivmaßregel gegen gewisse unliedsame Erscheinungen des Auswandes in Betracht kommen, während sie in früheren Zeiten ein beliebtes Mittel der behördslichen Bekämpfung des Luxus bildeten. Jedenfalls sind die Luxussteuern nicht geeignet, als vollwertige Ergänzung der Besteuerung der allgemeinen Genußmittel zu dienen, vielmehr werden diese als Ergänzung der in erster Linie die Wohlhabenderen treffenden direkten Besteuerung aufgefaßt.

So gelangt man vom Standpunkte der Luzusbesteuerung zu einer objektiven Erfassung der Luzuskonsumtion. Die Außerungen des Luzus sind zu würdigen in ihrer historischen Bedeutung, nach der Art der Gegenstände des Luxus im Zusammenhang mit der allgemeinen Kulturentwicklung der Bölker und nach seinen volkswirtschaftlichen Wirkungen. Es ist dies seitens einer Reihe neuerer Schriftsteller ja auch schon ge= schehen, während die ältere moralisierende Tendenz als wenig fruchtbar mehr zurücktritt. Indessen völlig hat sich diese Auffassung, der Rau, Roscher, Vorländer, Mangoldt, Lexis, Sombart u. a. zu= strebten, noch nicht durchzusetzen gewußt. So glaubt H. Herkner wiederum, in seiner Abhandlung "Über Sparsamkeit und Luzus vom Standpunkte der nationalen Kultur= und Sozialpolitik" (in Schmollers Jahrb. 1896) gegen die Übertreibungen des Aufwandes in den wohl= habenderen Kreisen seine Stimme erheben zu müssen. Erst recht aber verfällt A. Velleman (a. a. O.) in die alte Manier, den Luxus, oder vielmehr das, mas er darunter versteht, entschieden zu verwerfen. befiniert den Lugus als jede im Dienste der Gitelkeit, zum Zwecke der Prahlerei oder zur Befriedigung des gemeinen Sinnenreizes geschehene unproduktive Konsumtion. Auf Grund dieser Auffassung ist es natürlich nicht schwer, den Luxus zu verurteilen. Der Luxus sei in jeder Beziehung verdammenswert; er entspringe lasterhaften Regungen; er erschwere die karitative Güterverteilung und verschärfe die sozialen Gegensätze; er verhärte das menschliche Herz, usw. Diese Anklagen sind um so unbegreif= licher, als es doch wohl keinem Zweifel unterliegt, daß der Luxus der Wohlhabenden aus den von Vorländer angegebenen allgemeinen Gründen gerade auch in neuerer Zeit immer edlere, die Kunft fördernde Formen angenommen hat und, im Sinne Roschers, von dem Luxus roher Zeit wie demjenigen verfallender Völker gleich weit entfernt ift. —

Die ungleiche Beurteilung der Luxuskonsumtion seitens der öffentlichen Meinung, der Obrigkeit und der Schriftsteller der verschiedenen Zeiten hat bekanntlich zu mannigfachen Maßregeln zur Bekämpfung ober auch Förderung des Luxus geführt. Soweit die Kampfmaßregeln in einer Besteuerung des Luxus ihren Ausdruck fanden, ist ihrer schon kurz gedacht worden; im übrigen gehört diese Frage in das Gebiet der Finanzwiffen-Aber auch an anderen Repressivmaßregeln in Gestalt von Luxusund Aufwandgesetzen hat es bekanntlich nicht gefehlt, Bestimmungen, mit denen auch der Nebenzweck verbunden wurde, die Angehörigen der ein= zelnen Stände äußerlich voneinander getrennt zu halten und zu verhindern, daß die unteren Stände es den oberen an äußerem Prunk, namentlich Rleideraufwand, gleichtäten. Dagegen erstrebte die merkantilistische Wirtschaftspolitik eine wirksame Förderung des Luxus, die in zahlreichen handelspolitischen und polizeilichen Maßregeln Ausdruck fand, durch welche man den Verbrauch heimischer Waren und deren Erzeugung zu fördern hrffte.

Seit dem Anbruch der liberalen Ara sind diese staatlichen Maßregeln zur Regelung des Luxuskonsums mehr und mehr verschwunden. Ald. Smith war begreiflicherweise ein ausgesprochener Gegner solcher Bevormundung und staatlicher Eingriffe, und die deutschen Nationalökonomen des 19. Jahrhunderts sind ihm darin im wesentlichen gefolgt. So erklärt Jakob und ähnlich Lot, Aufwandgesetze seien schlechte Mittel gegen den Luxus. Vollkommene Freiheit, mit seinem Eigentum nach Belieben zu schalten, und Vervielfachung der Gelegenheiten, sich durch Fleiß zu bereichern, scheinen Jakob die besten Mittel, die Liebe zur Industrie allgemein zu machen, das Vermögen der Verschwender bald in die Hände nütlicher Bürger zu bringen, dem Müßiggänger eine lange Subsiftenz unmöglich zu machen und dadurch die verderblichsten Arten des Luxus entfernt zu halten. Auch Soben will von eigentlicher Beschränkung des Luxus nichts wissen; wohl aber hält er Kleiderordnungen zur Bezeichnung der Stände für notwendig. Wenn es in einem zivilisierten Staate Klassen der Stände geben muffe, wenn die allgemeine Abteilung des Volkes in die gebietende und dienende Klasse nach der Natur der bürgerlichen Gesellschaft unvermeidlich sei, so könnten die Sitten unmöglich bewahrt werden, solange es den unteren Klassen (Dienstboten) freistehe, es den höheren im äußerlichen gleich zu tun. Mit dieser, auf die Ideen älterer Beiten zurückgreifenden engherzig-aristokratischen Auffassung ist Graf Soben jedoch ziemlich allein geblieben; und so finden wir denn bei Rau wieder die Erklärung, jedem Bürger musse die Verwendungsart seines Einkommens freistehen, und ebenso denkt selbstverständlich auch

Roscher, der übrigens der älteren Luzuspolitik in seinen Erörterungen einen breiten Raum widmet. Ihnen schließen sich alle neueren Autoren an, denn Velleman hat bei den von ihm empsohlenen Maßregeln nur einzelne Erscheinungen des roheren Luzus im Auge.

Diese grundsähliche Ablehnung behördlicher Eingriffe in die Konssumtion schließt selbstwerständlich nicht aus, daß der Staat aus bestimmten dringenden volkswirtschaftlichen oder sozialen Gründen dennoch auf die Konsumtion einwirkt. Lexis unterscheidet einmal Beschränkungen, die als solche nicht beabsichtigt sind, sondern nur Nebenwirkungen von Maßzegeln mit anderen Zwecken darstellen, wie die Konsumtionserschwerungen durch die Besteuerung gewisser Berbrauchszund Genußgüter, und sodann absichtliche Eingriffe des Staates in die privatwirtschaftliche Konsumtion. Zu diesen gehören, neben den oben schon behandelten Luzusgesetzen, Maßzegeln zur Verhinderung des Raubbaues, sodann Beschränkungen aus sittenz oder sanitätspolizeilichen Rücksichten, wie die Bekämpfung des Allkoholmißbrauchs, polizeiliche Eingriffe in die Wohnungsverhältnisse, Fürsorge für die Echtheit und Reinheit der Nahrungsmittel und ähnliche in das Gebiet der Volkswirtschaftspolitik fallende Ausgaben.

## 6. Die Konsumtion in ihrem Verhältnis zur Produktion.

Das Verhältnis der Konsumtion zur Produktion ist in den vorsstehenden Erörterungen schon mehrfach berührt worden. Die Produktion, so hieß es, geschieht zum Zwecke der Konsumtion; diese erzeugt eine Leere, welche durch jene ausgefüllt werden muß. Die Konsumtion wird in eine produktive und unproduktive geschieden. Das Sparen, als der Konsumtion verwandter privatwirtschaftlicher Vorgang, wirkt im Gegensatz namentlich zur Luxuskonsumtion kapitalbildend und damit produktionssfördernd. Das Verhältnis der Konsumentens zur Produzentenklasse, die Frage der Konsumtion heimischer oder fremder Produkte, ganz besonders aber der Einfluß der Konsumtion auf die Gestaltung der Produktion, auf Standort und Umfang der Betriebe wie auch auf die Formen der Unternehmungen, alles dies sind Probleme, die den Zusammenhang zwischen Produktion und Konsumtion hervortreten lassen.

An dieser Stelle ist nun das Verhältnis von Produktion und Konssumtion insbesondere nach der Richtung hin noch zu besprechen, ob und inwieweit in der Volkswirtschaft eine Übereinstimmung zwischen dem Umsfange beider anzunehmen ist, oder ein mehr oder minder großes Wißsverhältnis sich ausbilden kann, das dann in volkswirtschaftlichen Störungen verschiedener Art seinen Ausdruck sindet. Tatsächlich wurden und werden

benn ja auch die Arisenerscheinungen großenteils auf diese Nichtübereinsstimmung von Produktion und Konsumtion zurückgeführt. Hier kann es sich selbstverskändlich nur darum handeln, auf die im Lause der Zeit hervorzgetretenen wichtigeren Anschauungsrichtungen hinzudeuten, ohne dabei den einzelnen Autoren gerecht werden zu können. Eine wertvolle Unterlage für diesen Überblick über die dogmengeschichtliche Entwicklung der Arisenstheorien liesert das Werk von E. v. Bergmann, "Geschichte der nationalökonomischen Krisentheorien" (1895), auf das bezüglich der Quellen verwiesen werden kann.

Ihren historischen Ausgangspunkt hat die Erörterung unserer Frage in der Beurteilung des Verhältnisses von Produktion und Konsumtion An empfindliche Störungen ober gar verheerende Wirkungen überhaupt. im Gefolge einer Nichtübereinstimmung beiber dachte man dabei zunächst nicht. Denn wie die Krisenlehre sich erst entwickelte mit dem tatsächlichen Eintritt fritischer Erscheinungen innerhalb der gesamten Volkswirtschaft, wie sie bekanntlich zunächst in England im Anfang des 19. Jahrhunderts als Wirkung moderner kapitalistischer Produktion sich geltend machten, so konnte auch die Sorge wegen eines etwaigen Mißverhältnisses von Produktion und Konsumtion die Gemüter in früheren Zeiten nicht beunruhigen. Die in dieser Hinsicht gleich optimistischen Merkantilisten und Physiokraten betrachteten die Produktion als notwendige Folge der Konsumtion, eine Steigerung dieser werde daher auch eine entsprechende Hebung der Produktion zur Folge haben, die man auf dem Wege von allerlei Kon= sumtionserleichterungen und sförderungen zu sichern trachtete. Abam Smith und seine ersten Nachfolger, solchen Maßregeln abgeneigt, nahmen an, daß eine Hebung der Arbeitsamkeit und der gewerblichen Produktion im Lande nach dem natürlichen Laufe der Dinge eine entsprechende Steigerung der Konsumtion herbeiführen müsse. Der Gebanke an ein Zuviel, an eine Uberproduktion lag ihnen fern. Bekanntlich war der durch die ersten tieferen volkswirtschaftlichen Störungen hervorgerufene Widerspruch gegen solche optimistischen Ansichten eines der Momente, welche überhaupt eine Reaktion gegen das individualistische System der Freihandelsschule herbeiführten. Diese namentlich durch Malthus, Sismondi und deren Anhänger eingeleitete Bewegung hat dann bald auf die deutsche Volkswirtschaftslehre übergegriffen, so daß auch bei ihr bieser Entwicklungsgang deutlich vor Augen tritt.

Im wesentlichen durchaus auf Smithschem Boden stehend, betont bereits Storch den Unterschied des privatwirtschaftlichen und volksewirtschaftlichen Vorganges bei der Kapitalbildung; er hält die Konsumtion des nationalen Kapitals zum Zwecke der Reproduktion für notwendig,

da andernfalls die nationale Produktion die Konsumtion übertreffen würde, und sucht auf Grund jener Unterscheidung auch den oben erwähnten Gegensatz zwischen den älteren Richtungen und den Lehren von Abam Smith bezüglich des Verhältnisses von Produktion und Konsumtion zu lösen. Übrigens befürchtet auch Storch keinerlei Miß= verhältnis zwischen beiden und ebenso steht die ältere deutsche liberale Schule, namentlich Sartorius, Hufeland, Jakob und Lot diesem Gedanken fern. Vielfach gegen den Schotten Lauderdale polemisierend, reden sie einer intensiven Kapitalbildung das Wort, welche Arbeitsgelegenheit und damit auch eine Vermehrung der Konsumtion schaffe. Es sei nie zu fürchten, sagt Jakob, daß so viel hervorgebracht werde, daß niemand etwas mehr brauche, mithin die Produktion stocken würde; denn mit der zunehmenden Produktion werde sich insonderheit die Anzahl der produktiven Arbeiter vermehren, und diese werden, so wie ihre Menge wächst und ihr Lohn steigt, so viel konsumieren, daß die Begierde nach Vermehrung der Güter immer mehr angeflammt werde. Von ähnlichen optimistischen Ansichten sind auch Hermann und Brittwit erfüllt, welch letterer ausdrücklich erklärt, daß von einem andauernden Überschuß ber Produktion über die Konsumtion nicht die Rede sein könne. wie schon dieser Autor unter dem Eindruck der Tatsachen die Gefahr vorübergehender Absatstockungen zugibt, so zeigt sich dies Bedenken, etwa gleichzeitig, noch ausgeprägter bei Bernhardi, der in dem Meinungsstreit zwischen den Anhängern von Ricardo und Say einerseits und benjenigen von Malthus und Sismondi anderseits sich nachdrücklich auf die Seite der letzteren stellt und besonders die Wirkung von Absatzschwierigkeiten auf die Einkommensverhältnisse der Arbeiter und damit auf den Konsum hervorhebt.

Diese Erörterungen führten sehr bald zu dem Gedanken, ob nicht in der doch wohl vorhandenen Schwierigkeit, Produktion und Konsumtion dauernd in Übereinstimmung zu halten, eine Quelle vielsacher Störungen und kritischer Zustände der gesamten Volkswirtschaft liege. Mit bezug auf einzelne Produktionsgebiete ist ein solches durch Übertreibungen der Spekulation hervorgerusenes Mißverhältnis auch früher kaum geleugnet worden. Man beruhigte sich jedoch dabei, daß die regelnde Wirkung von Angebot und Nachstrage solche Störungen bald ausgleichen werde, wenn auch der Zusammenbruch der schwächeren Unternehmungen, Kapitalsverluste und Einkommensverschlechterungen in gewissem Umfange nicht ausbleiben könnten. Aber es handelte sich hierbei lediglich um partielle Störungen. Der Gedanke einer allgemeinen Überproduktion in der gessamten Volkswirtschaft als Ursache von Krisen wurde von der liberalen

Volkswirtschaftslehre, entsprechend der ihr zugrunde liegenden Joee von der ausgleichenden Wirkung der volkswirtschaftlichen Gesetze, abgelehnt. Entscheidend hierfür war namentlich die Auffassung J. St. Mills, der eine allgemeine Überproduktion für unmöglich hielt und die Krisenerscheinungen hauptsächlich auf das durch die Vermehrung des Kapitals bedingte Sinken des Zinsfußes zurückführte, welches die Kapitalisten und Unternehmer zu riskantem, spekulativem Anlegen ihrer Mittel verführe. Gestützt auf Ricardo, Say und Mill hat unter den deutschen Volkswirten in aller Schärfe besonders auch Mangoldt die Möglichkeit einer allgemeinen Aberproduktion mit der Erwägung abzutun gesucht, eine solche könne nur auf einem Mangel an Kaufwilligkeit beruhen, b. h. auf einer schon vorhandenen Deckung aller Bedürfnisse, wenigstens bei denen, welche überhaupt etwas zum Tausche anzubieten haben. Allein dem widerspreche die Tatsache selbst des Angebots, da dieses immer zugleich eine Nachfrage, d. h. das Vorhandensein eines Bedürfnisses in sich schließe. Niemals könne das Angebot aller Güter, die sich gegeneinander austauschen, zugleich bie Nachfrage übersteigen.

Wenn diese Ablehnung des Gedankens einer allgemeinen Abersproduktion längere Zeit wirksam geblieben ift, so ist dies namentlich wohl dem Einflusse Raus zuzuschreiben. Dieser hat zwar in einer älteren Schrift "Malthus und Say, über die Ursachen der jetzigen Handelsstockung" (1821) in Anlehnung an erstere dem Verteilungsproblem einen stärkeren Einfluß auf die Gestaltung der Produktions- und Absatzverhältnisse zugesprochen und damit eine allgemeine Tendenz zur Überproduktion in etwa zugegeben; in seinen "Grundsätzen der Volkswirtschaftslehre" schließt er sich dagegen mehr an Mill an. Zwar tadelt er bei ihm, daß die Teilung der Gütermasse in zwei Hälften, von denen die eine immer mit der anderen erkauft werden könne, willkürlich sei, das bloße Kaufen nütze nichts, wenn nicht die Menschen ihres Vorteils willen sich zum Kaufe wirklich entschließen. Anderseits hält Rau es aber doch für undenkbar, daß von allen Gütern zugleich eine größere Menge hervorgebracht werde, als man zu verkaufen imstande sei, und er begründet dies in ähnlicher Weise wie Mill und nach ihm später Mangoldt (siehe oben). Wohl aber könnte von einzelnen Waren ober von mehreren Warengattungen das Erzeugnis für das Vermögen der Kauflustigen zu groß sein, z. B. infolge übermäßig ausgedehnter Spekulation, wegen sehr reicher Ernten, wegen unerwarteter Abnahme der Konsumtion, dadurch, daß die zum Einkaufe dieser Waren bestimmten Gütermengen eine andere Verwendung erhalten haben.

Gegenüber diesen Gegnern der Annahme einer allgemeinen Aber-

produktion hat vor allem Roscher, und zwar schon in seiner Monographie "Zur Lehre von den Absattrisen" (1849) jene Auffassung wirksam zu verteidigen gesucht. Er betont die große Bedeutung der gleichmäßigen Entwicklung von Produktion und Konsumtion, von Angebot und Nachfrage als eine der wesentlichsten Bedingungen zum Gedeihen jeder Volkswirtschaft. Alle Störungen dieses Gleichgewichtes gehören, wie er sagt, zu den gefährlichsten Erschütterungen, gleichsam Krankheiten des großen Wirtschaftskörpers. Ohne Zweifel seien die meisten der dadurch entstehenden Absaktrisen speziale, d. h. nur in einzelnen Zweigen des Verkehrs überwiegt das Angebot die Nachfrage. Indessen gebe es auch alls gemeine Krisen, wo allen Waren zugleich der gehörige Absatz mangelt. Mit Bezug auf die gegnerische Auffassung sagt Roscher, daß nicht jede Produktion in sich selbst schon die Garantie des gehörigen Absatzes in sich trage, sondern nur die allseitig entwickelte, in Harmonie mit der ganzen Volkswirtschaft fortschreitende Produktion. Die Theorie der Gegner werde eben durch mannigfache Umstände durchkreuzt: Anderung der Konsumtionssitten, im internationalen Verkehr Gesetze, Zollschranken, Transporterschwerungen; aber auch durch die bloße Einführung des Geldverkehrs werde die abstrakte Theorie durchbrochen, da dieser den Austausch zu verzögern vermöge; es könne durch plötliche Verminderung der Umlaufs= mittel eine allgemeine Krisis entstehen, auch reiche Ernten und eine über= triebene Kapitalfixierung können eine allgemeine Überproduktion bewirken.

Nachdem Roscher derart nicht nur die Möglichkeit einer allgemeinen Aberproduktion grundsählich anerkannt, sondern auch eine Reihe einzelner Faktoren als krisenbildende Störungsmomente hervorgehoben hatte, wurde von anderen Seiten teils dieses, teils jenes Moment stärker in den Bordergrund gestellt. So, wenn E. Nasse die Schwierigkeit eines richtigen Aberblicks über die Absahrenhältnisse in der Bolkswirtschaft, und Brentano in einem älteren Aufsahe die Individualität des Konssums und die daraus folgenden Irrtümer der Bedarfsseststellung hervorshebt, während derselbe später die Produktion für den Weltmarkt maßegebend sein läßt.

Eine Reihe anderer Schriftsteller wiederum, wie Kirchmann, Rodbertus, Dühring, Flürscheim und Herkka greisen wieder auf die Ideen von Malthus und Sismondi zurück, und auf die unbefriedigende Einkommensverteilung insbesondere auf seiten der Arbeiter, nicht zwar, wie spätere Sozialisten, im Sinne einer absoluten Verzschlechterung der Lage und daraus solgender sogenannter Unterkonsumtion, sondern wegen des relativen Zurückbleibens des Arbeitslohnes im Verzgleich zum gesamten Arbeitsertrag. Robbertus, wie übrigens auch

Marx, weist daraus hin, daß den Krisen in der Regel ein verhältnismäßig reichlicher Arbeitslohn vorausgegangen sei, wogegen Herkner (Art. Krisen i. H. d. d. St.) allerdings geltendmacht, daß den hohen Löhnen meist auch sehr hohe Gewinne und hohe Warenpreise gegenüberstehen. Wie Marx und die ihm folgenden neueren deutschen Sozialisten in teilweiser Anlehnung an Malthus, Sismondi und die älteren Sozialisten die Entstehung der Krisen als Wirkung der kapitalistischen Organisation begründen, ist an dieser Stelle nicht weiter zu versolgen. Denn wenn hierbei auch das Mißverhältnis von Produktion und Konsumtion gewissermaßen als Schlußergebnis dieser Wirkungsweise eine Rolle spielt, die eigentliche Basis der Beweissührung liegt doch in der Kritik der kapitalistischen Wirtschaftsordnung überhaupt, in der Marxschen Lehre vom Mehrwert und dem Fallen der Prositrate.

Ohne im übrigen in der Art der Begründung und den weiteren Folgerungen sich dem Sozialismus anzuschließen, hat eine Reihe maß= gebender Autoren, wie Schäffle, A. Wagner, W. Neurath und Lexis, die krisenbildende Wirkung der modernen kapitalistischen Organis sation der Volkswirtschaft anerkannt. Lexis geht in seinen Ausführungen besonders auch auf die Frage der Möglichkeit einer allgemeinen Aber= produktion ein. Er bejaht diese, im Gegensatz namentlich zu Mill und seinen Anhängern, die bei ihrer Beweisführung die privatwirtschaftliche Natur der Produktion in unserer Gesellschaftsordnung außer acht gelassen hätten. Produkte würden nicht einfach in einer Masse mit Produkten gekauft, sondern es geschehe dies nur durch die Vermittlung isolierter Produzenten mit bestimmten wirtschaftlichen Existenzbedingungen. Zu diesen Bedingungen gehöre auch die Notwendigkeit der Kapitalverzinsung. Für die Produzenten irgendeines Zweiges trete daher privatwirtschaftlich und relativ Überproduktion ein, nicht wenn sie ihre Waren überhaupt nicht mehr absetzen können — denn das werde bei einem gewissen niedrigen Preise immer möglich sein —, sondern wenn sie für dieselben unter den bestehenden Konkurrenzverhältnissen nicht mehr einen Preis erzielen können, der den normalen Gewinn abwirft. Infolge der Verflechtung der einzelnen Zweige der Volkswirtschaft könne sich die Absattrisis allmählich über alle Probuktionszweige ausdehnen. Bei alledem handelt es sich, nach Lexis, nur um eine privatwirtschaftliche Aberproduktion; eine objektive Aberproduktion, bei der die Erzeugung in solcher Menge erfolgt, daß die vorhandene natürliche Aufnahmefähigkeit der Konsumenten für sie nicht ausreicht, kann nur lokal, bei rasch verderbenden Gütern eintreten. Im übrigen ist, wie Lexis näher zeigt, die Nichtübereinstimmung von Produktion und Konsumtion auch noch an manche andere, eine privatwirtschaftliche Uberproduktion und objektive Unterkonsumtion herbeiführende Umstände geknüpft, die u. a. auf dem Gebiete der Bevölkerungsbewegung liegen; auch die Kriege, die Wertvernichtungen und eine Störung der Produktion wie der Konsumtion zur Folge haben, gehören hierher.

So hat überhaupt die neuere nichtsozialistische Volkswirtschaftslehre die in unserer kapitalistischen Wirtschaftsordnung liegende Gesahr der Nichtübereinstimmung von Produktion und Konsumtion anerkannt, ohne deshald die Entstehung dieses Mißverhältnisses, auch bei den sogenannten Produktionskrisen, stets in einem einzelnen Grunde suchen zu wollen. Die Krisen lassen sich, wie Herk fagt, nicht aus einem einzigen Prinzip heraus erklären; es treten bei jeder allgemeinen Krise vielmehr ganze Reihen von Ursachen teils konstanter, teils variabler Natur in Wirksamskeit, die auf dem Gediete der Produktion, des Verkehrs, der Verteilung wie der Konsumtion zu suchen sind. In letzterer Beziehung handelt es sich, wie Herk ner hervorhebt, um gewisse durch den Modewechsel herbeisgeführte schrosse Anderungen der Richtung der Konsumtion auf den versschiedensten Gebieten.

In dieser, alle Momente sorgfältig abwägenden Weise ist das Problem auch in den Lehrbüchern von Lehr=Frankenstein, Cohn, Conrad, Philippovich, Kleinwächter und zuletzt namentlich von Schmoller behandelt, der die einzelnen Entstehungsursachen der Arisen unter Berücksichtigung der disherigen Erklärungsversuche übersichtlich zussammensaßt. Dieser konnte in seiner Darstellung bereits die mannigsachen krisentheoretischen Erörterungen verwerten, welche sich an die Depressionssperiode 1900/01 geknüpft haben.

Bezüglich des Tatsächlichen sei hier nur auf die einschlägigen Untersuchungen des Vereins für Socialpolitik und den Aufsat von Fr. Eulendurg, "Die gegenwärtige Wirtschaftskrise, Symptome und Ursachen" (in Conrads Jahrd. III. F. 24. Bd. 1902) verwiesen. In theoretischer Hinschaft kommen, abgesehen von anderen kleineren Einzelschriften, namentlich die Arbeiten von Spiethoff, Pohle und Oldenberg in Betracht. Ersterer hebt für die Beurteilung der Aberproduktion namentlich die Bedeutung der reproduktiven Konsumtion hervor. Durch die Aberproduktion und die hieraus solgende Verschlechterung der Einkommensverhältnisse werde dann auch der unmittelbare Konsum gestört (vgl. die Aufsähe Spiethoffs in Schmollers Jahrd. 1902 und 1903). Pohle (in seiner Schrift "Bevölkerungsbewegung, Kapitalbildung und periodische Wirtschaftskrisen", 1902) sieht demgegenüber weniger in Störungen innershalb der Produktionssphäre als darin, daß der besonders durch die Bespölkerungsentwicklung bestimmte Bedarf wechselt, die Ursache der Krisen

und meint. daß soie periodischen allgemeinen Krisen dadurch entstehen, daß die beiden Afte, die bei der Kapitalbildung zu unterscheiden sind, nämlich die Ersparung oder Zurücklegung von Einkommensteilen und die produktive Anlage des ersparten Einkommens oft zeitlich weit auseinander sallen. Old en berg (in Schmollers Jahrb. 1903) hält eine allgemeine Aberproduktion insosern für unmöglich, als die Produktivkräfte niemals über die Kaufkraft hinauswachsen, vielmehr selbst die ihnen entsprechende Kaufkraft erzeugen. Er berührt sich hierbei in etwa mit v. Manteufsel, der in seiner oben zitierten Monographie über das Sparen sowohl die Unterkonsumtionstheorie ablehnt, wie auch die Möglichkeit von Aberzkapitalisationen und einer allgemeinen Überproduktion in Abrede stellt.

Alles in allem zeigen sich diese Erörterungen von einer einheitlichen Auffassung des Krisenproblems noch weit entfernt, und auch die Verhandlungen, welche im Jahre 1903 auf der Generalversammlung des Vereins für Socialpolitif über die jüngsten Störungen im deutschen Wirtschaftsleben stattfanden (vgl. Schriften d. B. f. S., Band 113), konnten die Tatsache eines mehr oder minder weiten Auseinander= gehens der Ansichten nur bestätigen. Das damals von Sombart über die theoretische Seite der Frage erstattete Referat knüpfte besonders an die von M. v. Tugan=Baranowsky ("Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen in England", 1901) vorgetragene Lehre an, die darin gipfelt, daß die in starkem Wechsel vor sich gehende un= proportionelle Produktion infolge ungleicher Verteilung der Produktiv= kräfte die Krisen zeitige. Sombart macht in Ergänzung hierzu besonders auf den Unterschied der "organischen" und "anorganischen" Industrien aufmerksam; in ersteren, welche organische Stoffe verarbeiten, werde die Konjunktur durch die Ernte, in letzteren, welche anorganische Stoffe verarbeiten, die Konjunktur durch die Rohstoffproduktion bestimmt. übrigen macht Sombart im Hinblick auf die Preisentwicklung der letzten Krisenjahre den Goldüberfluß bezw. die spätere relative Goldknappheit für die Krisis verantwortlich.

Weiterhin sei erwähnt, daß jüngst auch Hasbach in seiner schon zitierten Schrift das Mißverhältnis zwischen Güterverzehrung und Gütershervorbringung erörtert. Unter Abweisung der Unterkonsumtionstheorien sindet auch er die Entstehung der Krise in der Sphäre der Produktion. Die Ursachen der Produktionskrisen seien einmal eine den Bedarf weit überschreitende Erzeugung gewisser Naturgüter und sodann die bei der ungünstigen Verteilung des Volkseinkommens infolge eines außerordentslichen Bedarfs an Sozialkapitalien stoßweise auftretende Entstehung von stehenden Kapitalien, nicht nur zur direkten Herstellung der Nachstrages

1

güter, sondern auch zur Begründung anderer Unternehmungen, wodurch ein beträchtlicher Teil des vorhandenen stehenden Kapitals entwertet wird. Endlich hat M. Bouniatian im ersten Bande seiner "Studien zur Theorie und Geschichte der Wirtschaftskrisen", 1908, eine Untersuchung der Erscheinungssormen und Ursachen der periodischen Krisen geliesert. Er betrachtet die Aufschwungsperiode mit den hohen Preisen und schließelicher Überproduktion von Gütern und die Depressionsperiode mit den niedrigen Preisen und verminderter Geschäftskätigkeit als die zwei Seiten eines und desselben Phänomens, der permanenten Überkapitalisation. Das inhärente Streben der im Dienste der unumschränkten Kapitalisation stehenden Produktivkräfte nach Entsaltung und die Notwendigkeit, die Produktivität in Übereinstimmung mit der wenig expansiven Konsumtion einzuschränken, erschweren die Erhaltung des Gleichgewichts im Wirtsschaftsleben und erzeugen seinen periodischen Aufs und Niedergang.

Hiermit möge dieser Überblick schließen. Wenn schon in der Darstellung des eigentlichen Konsumtionsproblems ein Eingehen auf Einzelheiten tunlichst vermieden werden mußte, so war solche Beschränkung auf wenige Hindeutungen erst recht bei der Besprechung des Verhältnisses der Konsumtion zur Produktion notwendig, um die Betrachtung innerhalb des verfügbaren Raumes zu halten. Eine klare Darstellung der Ents wicklung der Krisentheorien war damit freilich ausgeschlossen, sie lag aber auch nicht im Bereiche der zu lösenden Aufgabe. Denn nachdem die Erkenntnis Boden gewonnen hatte, daß eine Erklärung der volkswirtschaftlichen Störungen nicht in dem einfachen quantitativen Verhältnis von Produktion und Konsumtion zu suchen sei, sondern in denjenigen tieferen Ursachen, welche Maß und Richtung beiber bestimmen, erweiterte sich das Problem immer mehr zu einer Kritik der gesamten volkswirtschaftlichen Grunderscheinungen. Die hierbei naturgemäß weit auseinandergehenden Anschauungen im einzelnen zu verfolgen, lag aber nicht im Rahmen bieses Auffatzes.

| •                |  |  |
|------------------|--|--|
|                  |  |  |
|                  |  |  |
| i<br>,<br>,<br>! |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |

### XIII.

# Die Bevölkerungstheorie.

Von

### Ladislans von Bortkiewicz, Berlin.

### Inhaltsverzeichnis.

I. Die herrschende Richtung: 1. Die dem Menschengeschlecht innewohnende Bermehrungstendenz S. 1. — 2. Das Mißverhältnis zwischen dieser Vermehrungstendenz und der möglichen Ausdehnung des Nahrungsspielraums S. 13. — 3. Das Bevölkerungsgleichgewicht und die Übervölkerung S. 21. — 4. Das Bevölkerungsprinzip und der Aultursortschritt S. 35. — II. Die von der herrschenden Richtung abweichenden Aufsassungen: 1. Der Voluntarismus und der Intellektualismus S. 51. — 2. Die Bevölkerungsverdichtung, der technische Fortschritt, der Exportindustrialismus und der Sozialismus als Mittel zur Lösung der Bevölkerungsfrage S. 54.

Die volkswirtschaftliche Bevölkerungslehre, wie sie in der deutschen Wissenschaft seit Beginn des 19. Jahrhunderts vertreten wird, steht unter dem vorwaltenden Einfluß von Robert Malthus. Die namhaftesten deutschen Nationalökonomen der Neuzeit erklären, seine Grundauffassungen im wesentlichen zu akzeptieren. Sie suchen aber zugleich, im Einklang mit ihren allgemeinen wissenschaftlichen überzeugungen, seiner Theorie eine dem 'relativistischen Prinzip mehr Rechnung tragende Formulierung zu geden und sind bestrebt, auch hier, zum Teil in direktem Gegensatz zu Malthus, dem Standpunkt der positiven Sozialpolitik Geltung zu versschaffen.

An der Spitze der Malthusschen Theorie steht die Behauptung, daß der Bevölkerung die Tendenz, sich zu vermehren, innewohne. Vielsach wird dies als unmittelbar einleuchtend hingestellt. So deduziert Robert v. Mohl die Vermehrungstendenz aus der Fähigkeit und dem Trieb

zur Fortpflanzung, die dem Menschen in dem Maße eigen seien, daß je zwei Menschen verschiedenen Geschlechts eine größere Anzahl als sie selbst zu erzeugen vermögen 1. Dabei läßt aber Mohl und einige andere Autoren, bei denen sich dieselbe Erwägung findet 2, ganz außer acht, daß von den erzeugten Kindern, selbst wenn ihre Zahl, pro Elternpaar gerechnet, z. B. vier oder fünf betragen würde, so viele vor Erreichung des zeugungs= bzw. gebärfähigen Alters sterben können, daß die überlebenden nicht ausreichen würden, um den status quo aufrecht zu erhalten. Wollte man hier die Sterblichkeit unter dem Vorwand aus der Betrachtung eliminieren, daß sie ein "Hemmnis der Volksvermehrung" sei, so würde dies der Auffassung von Malthus keinesfalls entsprechen. rechnet zu den Hemmnissen der Volksvermehrung die Sterblichkeit nur insofern, als sie ein gewisses "normales" Maß übersteigt. Mit dem Hinweis auf die Fähigkeit eines Chepaares, mehr als zwei Kinder in die Welt zu setzen, ist es also nicht getan. Es kommt vielmehr darauf an, daß jedes Paar mehr als zwei Kinder "zur Reife bringe", wie sich Roscher<sup>8</sup> ausbrückt.

Nimmt man an, daß von je 1000 Geborenen z. B. 300 vor der Erreichung des zeugungs- bzw. gebärfähigen Alters normaler Weise (d. h. unter Ausschluß der durch die repressiven Hemmnisse verursachten Sterbefälle) dem Tode verfallen, so sindet man, daß jedes Shepaar nicht mehr über 2, sondern über  $\frac{1000}{700} \times 2 = 2,86$  Kinder in die Welt zu

setzen hätte, damit eine Vermehrung der Bevölkerung zustande kommt 4. Dabei wird vorausgesetzt, daß alle Reifgewordenen heiraten. Diese Voraussetzung entspricht aber nicht ganz der gegebenen Problemstellung. Man müßte vielmehr damit rechnen, daß ein Teil, z. B. 8 % der heiratsfähigen Männer und Frauen aus Gründen, die mit den präventiven

<sup>&</sup>quot; Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften, 1858. Bd. III, S. 480—481. Ugl. Mohl, Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates, 3. Ausl., Bd. I, S. 105.

<sup>2 3.</sup> B. M. Haushofer, Bevölkerungslehre, Leipzig 1904, S. 97.

<sup>\*</sup> Grundlagen der Nationalökonomie, 19. Aufl., Stuttgart 1888, § 238, S. 629.

Die wenig Mohl sich über diesen Sachverhalt klar war, ersieht man am besten aus seinen kritischen Bemerkungen gegen Godwin (Gesch. u. Lit. d. Staatsw. III, S. 496). Dieser hatte die ganz zutreffende Behauptung aufgestellt, daß die Bevölkerung stationär bleiben würde, wenn jedes Chepaar 4 Kinder erzeugen würde und wenn von diesen nur 2 das heiratsfähige Alter erreichen würden. Mohl wendet dagegen ein, man müsse bedenken, daß zu der Zeit, wo die Kinder dieses Alter erreicht haben, die Eltern nicht gestorben zu sein brauchen. Also würde die Bevölkerung nicht stationär bleiben, sondern wachsen.

Hemmnissen nichts zu tun haben, ledig bleibt. Dieser Umstand würde eine Erhöhung der kritischen Kinderzahl von 2,86 auf 3,11 dewirken. Dabei ist noch solgendes zu beachten: wenn man die Zahl 3,11 als Durchsschnittswert ansieht und demgemäß die Behauptung aufstellt, daß aus je einer She im Durchschnitt mehr als 3,11 Kinder hervorgehen müssen, damit die Bevölkerung zunimmt, so wäre es bei den gemachten Vorausssehungen nur unter der Bedingung zutreffend, daß man bei der Durchschnittsbildung die kinderlosen Shen mit berücksichtigt. Bilden daher die kinderlosen Shen z. B. 10 % aller Shen i, so erhöht sich der in Frage stehende Durchschnitt sür die nichtsterilen Shen auf 3,46.

Um also eine Vermehrungstendenz unter den gegebenen numerischen Ansähen bezüglich der Kindersterblichkeit, der Ehelosigkeit und der Sterilität als vorhanden anzunehmen, müßte man zu der Aussage berechtigt sein, daß im Durchschnitt ein Ehepaar mehr als 3,46 Kinder in die Welt setzen würde, falls keine Hemmnisse der Volksvermehrung im Spiel wären und salls insbesondere kein Aufschub der Eheschließung aus ökonomischen Erwägungen stattsinden würde.

Man könnte dann auf dieser Grundlage berechnen, in welchem Vershältnis sich die Bevölkerung vermehren würde in der Voraussehung, daß aus jeder Ehe durchschnittlich z. B. 4, 5, 6 Kinder hervorgehen. Bei einer Durchschnittszahl 5 würde die Bevölkerungszahl generationsweise im Verhältnis von 5 zu 3,46 oder von 1,445 zu 1 zunehmen. Setzt man die Dauer der Generation z. B. gleich 28 Jahren, so ergibt sich eine jährsliche Zuwachsrate von 13,2 %, nämlich aus der Gleichung

$$(1 + x)^{28} = 1,445,$$

in welcher mit x die gesuchte Zuwachsrate bezeichnet ist. Der so ers mittelten Zuwachsrate entspricht eine Verdoppelungsperiode von 52,5 Jahren.

Diese ganze Kalkulation erhebt keinen Anspruch auf Genauigkeit. Namentlich ist es, streng genommen, nicht statthaft, wie im obigen gesichehen ist, die beiden Geschlechter zusammenzuwersen. Aber es sollte mit dieser absichtlich roh skizzierten Ableitung nur gezeigt werden, wie in prinzipiell korrekter Weise die Vermehrungstendenz aus gewissen statistischen Ansähen deduziert werden kann.

Mehrere deutsche Theoretiker haben sich mit der so formulierten kon-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dabei muffen die Falle, in benen die Kinderlosigkeit durch irgend ein Hemmnis verursacht wird, natürlich außer Betracht bleiben.

Bulletin de l'Institut international de Statistique, Tome XIV, Livraison 4 und in ber Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 4. Bb. (1904), S. 155—160.

struktiven Aufgabe beschäftigt, aber sie haben sich dabei eines anderen, grundsätlich ansechtbaren, Versahrens bedient. Als typisch dürfte in dieser Beziehung die von Rümelin aufgestellte Berechnung erscheinen 1, welche unverändert oder mit unwesentlichen Modifikationen sich auch bei anderen Autoren wiedersindet.

Rümelin geht davon aus, daß die Zahl der gebärfähigen, etwa im Alter von 19 bis 41 Jahren stehenden, verheirateten Frauen 165 %00 der Gesamtbevölkerung ausmacht. Von 165 Frauen seien etwa 15 uns sruchtbar. Auf Grund dieser Annahmen wird dann unter Fixierung der Zahl der Geburten, die auf je eine Frau während der ganzen Dauer ihrer produktiven Periode durchschnittlich entfällt, die Geburtszisser berechnet. Diese stellt sich z. B. bei einer durchschnittlichen Geburtenzahl 3 auf  $\frac{150 \times 3}{22}$  oder auf 20,45 %00, bei einer durchschnittlichen Geburtenzahl 4 auf  $\frac{150 \times 4}{22}$  oder 27.27 %00 usw. Die Rahl 22 im Nenner der betressenden Kormel

ober 27,27 %00 usw. Die Bahl 22 im Nenner der betreffenden Formel ist darin begründet, daß die Periode der Gebärfähigkeit auf 22 Jahre festgesetzt worden ist. Es handelt sich weiter darum, numerische Werte der Sterbezisser zu bekommen. Rümelin verzichtet hierbei auf die Konstruktion einer idealen Sterbezisser und greift vielmehr zu den unmittelbaren Ergebnissen der statistischen Ersahrung. Eine Sterbezisser von 20 %00 sei als das niedzisste anzusehen, das wenigstens dis jetzt überhaupt nur selten, aber jedenfalls noch nie in einem längeren Zeitraum von mehreren Jahrzehnten und nur von den zivilissertesten Völkern in der günstigsten Entwicklungsperiode einigermaßen erreicht worden sei. Dieses Maß der Gesamtsterblichseit sei außerzdem nur bei einer mäßigen Gedurtenzahl denkbar. Die Sterbezisser wird, meint Rümelin, mit steigender Fruchtbarkeit stetig hinausgerückt werden müssen, weil dann in der lebenden Bevölkerung die jüngsten Jahresklassen mit der größten Lebensgefährdung relativ immer stärker vertreten sein werden. So gelangt Rümelin zu solgender Tabelle:

| Zahl ber Ge-<br>burten auf eine<br>Frau | Geburtsziffer | Sterbeziffer | Natürliche Zu-<br>wachsrate | Verdoppelungs-<br>periode. |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| 3                                       | 20 º/oo       | 20 º/oo      | 0 º/00                      | 0 a                        |
| 4                                       | 27            | 22 "         | 5 "                         | 139                        |
| 5                                       | 34 "          | 24 ,         | 10 "                        | 69,6                       |
| 6                                       | 41 ,          | <b>26</b> ,  | 15 "                        | 46,3                       |
| 7                                       | 48 ,          | 28 ,         | 20 "                        | 35                         |

<sup>1</sup> Über die Malthusschen Lehren, in den Reden und Auffagen 1875, S. 312ff.

<sup>2</sup> Es ist klar, daß hier statt 0 stehen muß ...

Daran knüpft Rümelin die Bemerkung an, der von Malthus zugrunde gelegte Fall, daß auf eine She 4 Kinder kommen, bringe nach dem obigen eine Verdoppelung der Bevölkerung nicht alle 25, sondern erst alle 139 Jahre mit sich.

Diese von Kümelin ausgestellte Berechnung bietet zu verschiedenen Einwänden Anlaß. Bor allem geht es nicht an, anzunehmen, daß der prozentuelle Anteil der verheirateten Frauen im gebärfähigen Alter an der Gesamtbevölkerung von den Mortalitäts= und Natalitätsverhältnissen un= abhängig sei. Die statistischen Berhältnisse, welche Kümelin variieren läßt, üben doch einen Einfluß auf die Altersgliederung der Bevölkerung aus und sind demnach mitbestimmend dafür, ob jener Anteil der gebär= sähigen Frauen sich höher oder niedriger stellt. Unbegründet ist aber auch die andere von Kümelin gemachte Annahme, daß nämlich die allgemeine Sterblichkeitszisser durch eine steigende Geburtszisser in die Söhe getrieben werde. Diese Annahme entspricht einer zwar sehr verbreiteten aber durchaus unzutressenden Auffassung von dem Zusammenhang zwischen Geburts= und Sterblichkeitszisser und sie hat im gegebenen Fall dazu gesührt, daß die Zuswachsraten zu niedrig, die Berdoppelungsperioden zu lang ausgesallen sind.

Abgesehen davon, ist es nicht statthaft, die Verdoppelungsperiode von 139 Jahren, welche nach Rümelin sich aus dem Ansatz ergibt, daß auf eine Frau durchschnittlich 4 Geburten entfallen, der 25 jährigen Ver-Hierzu bemerkt doppelungsperiode des Malthus gegenüberzustellen. Rümelin, Malthus hätte gerade damit gerechnet, daß auf eine Che 4 Kinder kommen. Bei Malthus finden wir allerdings die Behauptung, daß das Durchschnittsverhältnis der Geburten zu den Ehen in Europa ungefähr 4 zu 1 ift. Aber diese Behauptung beckt sich mit jenem Rümelinschen Ansatz keineswegs. Denn erstens bleibt das Verhältnis der Bahl der in einem bestimmten Zeitraum Geborenen zu der Bahl der in demselben Zeitraum geschlossenen Ghen überall dort hinter dem wahren numerischen Ausbruck der Fruchtbarkeit der Ehen zurück, wo die Bevölkerung in Zunahme begriffen ist. Malthus ist sich darüber vollkommen im klaren und spricht sich ausdrücklich dahin aus, daß aus je einer Che in Europa durchschnittlich mehr als 4 Rinder hervorgehen 8. Es ist zweitens zu beachten, daß wegen der Fälle der Wiederverheiratung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe meine "Aritischen Betrachtungen zur theoretischen Statistik", 3. Artikel, in Conrads Jahrbüchern, 3. Folge, Bd. XI (1896), S. 687—696.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An Essay on the Principle of Population, reprinted from the last edition revised by the author. Conton, Ward, Lock & Co., Book II, Ch. XI, p. 262.

<sup>3</sup> Cbendafelbst, S. 263.

der Chen immer die Fruchtbarkeit fleiner der Witwen Fruchtbarkeit der Frauen — ein Punkt, auf welchen die Malthus ebenfalls hinweist. Und in der Rümelinschen Berechnung handelt es sich eben um die Kinderzahl, welche je eine Frau, und nicht je eine She liefert. Drittens kommt der Umstand hinzu, daß Rümelin die sterilen Frauen von der Rechnung ausschließt, während dies bei der Bestimmung der Fruchtbarkeit der Ehen bzw. der Frauen sonst und auch von Malthus nicht gemacht wird. Nach der gewöhnlichen Berechnungsweise würde also die durchschnittliche Kinderzahl in dem Fall, wo Rümelin als Verdoppelungsperiode 139 Jahre erhält, sich nicht auf 4, sondern auf  $4 imes rac{150}{165} = 3,64$  stellen. Viertens endlich — und das ist bei weitem der wichtigste Gesichtspunkt — widerspricht es der Problemstellung, wenn zum Zweck der Bestimmung der Vermehrungstendenz in die Rechnung eine durch= schnittliche Kinderzahl eingestellt wird, die unmittelbar an der Hand der Stati= stik gewonnen ist und daher für einen Zustand gilt, in welchem das präventive Hemmnis der Cheaufschiebung bzw. des Verzichtes auf die Che sich mehr oder weniger stark geltend macht. Will man auf konstruktivem Wege, wie es Rümelin versucht hat, zu einer quantitativen Vorstellung von der Vermehrungstendenz gelangen, so muß man seine numerischen Ansätze in Einklang mit der Annahme bringen, daß die Bevölkerungsbewegung sich ungestört abspielt, d. h., daß sie weder durch präventive, noch durch repressive Hemmnisse beeinflußt wird. Dieser Forderung entspricht der Ansatz "4 Geburten auf eine Frau" sicher nicht und man braucht nur einigermaßen mit den hier in Betracht kommenden formalstatistischen Größen= beziehungen vertraut zu sein, um sofort zu finden, daß solch ein Ansatz mit der Annahme 25 jähriger Verdoppelungsperioden sich nicht verträgt. Malthus hatte aber für die betreffenden Größenbeziehungen einen scharfen Blick's und es kann daher keine Rede davon sein, er hötte seine Behauptung, daß der Bevölkerung die Tendenz innewohne, sich in 25 Jahren zu verdoppeln, auf jenen viel zu niedrigen Ansatz bezüglich der Fruchtbarkeit der Frauen gegründet. Er ist sich vielmehr sehr wohl dessen bewußt gewesen, daß in den englischen Kolonien bzw. den Ver= einigten Staaten Amerikas, für welche 25 jährige Verdoppelungsperioden sich mit hinreichender Annäherung nachweisen ließen, die Fruchtbarkeit der Frauen eine viel größere im Vergleich zu dem erwähnten Ansatz hatte sein müssen 8.

<sup>1</sup> Ebenbaselbst, S. 264. Vergl. Book II, Ch. V, p. 192, Fußn. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Essay, Book II, Ch. XI, S. 269.

<sup>\*</sup> Frank Fetter (The Principles of Economics, New York 1904, S. 193)

Gegen die Malthussche Lehre, daß die Bevölkerung, wenn unsgehemmt, sich in Zeiträumen von höchstens 25 Jahren verdoppeln würde, hat Rümelin nicht nur mit Hilfe der im obigen besprochenen statistischen Konstruktion, sondern auch noch in der Weise anzukämpfen versucht, daß er die Beweiskraft der von Malthus herangezogenen amerikanischen Berhältnisse direkt anzweiselte. Die Alterszusammensehung der Bevölkerung eines jungen Koloniallandes sei nämlich eine abnorme und bringe eine übermäßig hohe Gedurtszisser mit sich. Außerdem käme in Betracht, daß in jenen Gedieten Amerikas die Bevölkerung sich nicht ausschließlich aus sich heraus vermehrt, sondern Zuwachs von außen erhalten hätte. Malthus hätte zwar der Einwanderung aus Europa Rechnung getragen, nicht aber der von der Landseite, aus den damaligen französischen und englisch gebliebenen Besitungen. Diese letzte Einwanderung sei nach Rümelin nicht unbeträchtlich gewesen.

Es ist nach dem Stand der statistischen Quellen schwer zu entscheiden, inwiesern Rümelin darin recht hat. Im übrigen hat er dem Umstand, daß, wie er meinte, Malthus die natürliche Verdoppelungsperiode einer Bevölkerung viel zu niedrig berechnet hätte, keine große Bedeutung beisgelegt. Prinzipiell sei dies nicht von Belang. Die ganze Argumentation gelte für eine Verdoppelungsperiode von 100 und mehr Jahren ebensogut wie sür eine solche von 25 Jahren Wein theoretisch betrachtet, trifft das zu. Es ist jedoch klar, daß die praktische Tragweite der Malthussschen Lehre wesentlich davon abhängt, ob man eine stärkere oder eine schwächere Verzmehrungstendenz annimmt.

Andere Anhänger von Malthus haben ihn dahin berichtigen zu müssen geglaubt, daß die Vermehrungstendenz nicht als konstante Größe betrachtet werden dürfe<sup>4</sup>. Hiermit wurde eine wirkliche Schwäche der Malthusschen Theorie aufgezeigt.

Die Annahme einer dem Menschengeschlecht als solchem innewohnens

jagt: "The average number of children reaching maturity in the families of American colonists was six."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rümelin, Reden und Auffätze 1875, S. 373. Bgl. Malthus, Essay, Book II, Ch. XIII, p. 286—287.

<sup>\*</sup> Art. Bevölkerungslehre in Schönbergs Handbuch der pol. Ök. 1. Aufl. Bb. I (1882), S. 1240.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Reden und Auffäße, 1875, S. 325. Ähnlich hatte viel früher Mohl die Behauptung aufgestellt, daß es auf die Länge der Berdoppelungsperiode nicht ankommt. Gesch. u. Lit. d. Staatsw. III, S. 492.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe z. B. Abolph Wagner, Grundlegung, 3. Aufl., I, S. 530. Ugl. Schmoller, Grundriß I, S. 175.

den Vermehrungstendenz von bestimmter Stärke involviert die Vorstellung, daß die statistischen Verhältnisse, auf die es hierbei ankommt (die Nuptialität, die Natalität und die Mortalität), durch bestimmte Maßzahlen von allgemeiner Gültigkeit ausgedrückt werden können, die erst unter dem Einfluß der repressiven und präventiven Hemmnisse mehr oder weniger erhebliche Modifikationen erfahren. Demnach würde ein für ein bestimmtes Land und einen bestimmten Zeitraum burch wirkliche Massenbeobachtung festgestellter numerischer Ausdruck, wie z. B. das durchschnittliche Heirats= alter oder die durchschnittliche Kinderzahl, die auf eine Che entfällt, oder die mittlere Lebensdauer, gedacht werden müssen als ein von dem betreffenden Normalwert nach oben (beim Heiratsalter) bzw. nach unten (bei der Rinderzahl und der Lebensdauer) abweichender Spezialwert, wobei die Größe der Abweichung jeweils angeben würde, wie stark im gegebenen Fall die betreffenden Hemmnisse wirken 1. Solch eine begriffliche Konstruktion würde ohne weiteres erlaubt sein, wenn das Wort Hemmnis nicht mehr bedeuten würde, wie einen beliebigen Faktor, der die Nuptialität oder die Natalität oder die Mortalis tät in ungünstigem Sinne beeinflußt, d. h. die Cheschließungen hinausschiebt, die Kinderzahl verringert, die Lebensdauer verkürzt. Ungehemmte Bevölkerungsvermehrung würde dann so viel heißen wie eine Bevölkerungsvermehrung, die unter den günstigsten Bedingungen stattfindet. dem Satz, daß die Vermehrungstendenz überall gleich stark ist, wäre zum Ausdruck gebracht, daß unter den günstigsten Bedingungen die Bevölkerung in jedem Ort und zu jeder Zeit in dem gleichen Tempo zunehmen würde. Sofern der Begriff der günstigsten Bedingungen so definiert ist, daß dabei alle Faktoren (die natürlichen sowohl wie die sozialen), welche von Einfluß auf die Volksvermehrung sein können, Berücksichtigung finden, gewinnt jene Behauptung einen rein formalen Charakter, und es ist nicht abzusehen, daß sie bevölkerungstheoretisch irgendwie zu verwerten wäre.

Nun spricht aber Malthus von Hemmnissen der Volksvermehrung nicht in jenem farblosen Sinne. Er versteht darunter in erster Linie solche auf die Volksvermehrung ungünstig wirkende Faktoren, die entweder unmittelbar als Nahrungsmangel sich darstellen oder auf den Nahrungsmangel (als "das in letzter Instanz maßgebende Hemmnis") kausal zusrückgeführt werden können. Faktoren dagegen, die, ohne mit der Kargsheit der Unterhaltsmittel zusammenzuhängen, die Volksvermehrung hintsanhalten, bezeichnet Malthus zwar auch als Hemmnisse, aber er läßt diese Faktoren eine ganz nebensächliche Rolle spielen. Daher bedeutet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Essay, Appendix, S. 552.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Essay, Book I, Ch. XIV, p. 138—139.

ungehemmte Bevölkerungsvermehrung in seinem Sinn soviel wie eine Bevölkerungsvermehrung, die unbeeinflußt ist von Faktoren, welche in der Rargheit der Nahrungsmittel wurzeln. Und seine These, daß dem Menschengeschlecht eine Bermehrungstendenz von konstanter Intensität innewohnt, ist im wesentlichen identisch mit der Behauptung, daß die Bevölkerung stets mit der gleichen Geschwindigkeit anwachsen würde, wenn sie an der Kargheit der Nahrungsmittel keine Grenze fände. Die Art, wie Malthus diese seine Ansicht plausibel zu machen versucht 1, läust auf willkürliche Analogien, wenn nicht auf eine potitio principii hinaus. Man muß also den deutschen Anhängern von Malthus unbedingt beipsslichten, wenn sie ihm in diesem Punkt nicht gesolgt sind.

Eine andere noch wichtigere Frage, die sich an die Erörterungen über die Vermehrungstendenz knüpft, betrifft die von Malthus als Ausdruck der Vermehrungstendenz aufgestellte mathematische Formel. Nach dieser Formel sollen die in gleichen Zeitabständen auf einander folgenden Be-völkerungszahlen eine geometrische Reihe bilden. Die Ansichten darüber, ob diese Formel Gültigkeit habe oder nicht, sind unter den deutschen Anshängern von Malthus geteilt. Die meisten unter den älteren Autoren, wie z. B. Luden², Rau³, Roscher¹ und, wie aus obigem hervorgeht, auch Rümelin akzeptieren die geometrische Reihe. Die neueren, wie Abolph Wagner³, Schmoller³, Elster², verwersen sie meist mit großer Entschiedenheit.

Diese Kontroverse dürfte wohl ihre Erklärung in der Zweideutigkeit des Worts "Vermehrungstendenz" sinden. An sich läßt, wie in anderen Fällen, so auch hier, das Wort Tendenz eine doppelte Auslegung zu. Es bedeutet entweder eine Wirkung, die durch einen bestimmten Faktor unter zewissen theoretisch konstruierten Bedingungen erzeugt wird, oder aber einen tatsächlichen, wenn auch nicht ausnahmslos, so doch überwiegend sich zeigenden Verlauf dieser oder jener Erscheinung. So wird z. B. den Schutzöllen die Tendenz zugeschrieben, die Preise der Waren, die von ihnen betroffen werden, in die Höhe zu treiben, ohne Rücksicht darauf,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Essay, Book IV, Ch. I, p. 447 und Appendix, p. 576—577, 580; vgl. Book II, Ch. XI, p. 263.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Handbuch der Staatsweisheit oder der Politit, 1. Abt. Jena 1811, S. 401.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lehrbuch der polit. Öfonomie, 2. Bb. 1. Abtg. 5. Aufl. 1862, S. 26—27.

<sup>4</sup> Grundlagen ber Rat.-Ot. 19. Aufl. 1888, § 242, S. 639.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Grundlegung 3. Aufl. I, S. 453.

<sup>6</sup> Grundriß der allg. Bolfswirtschaftslehre I, S. 175.

<sup>7</sup> Art. Bevölkerungswesen im Handwörterbuch der Staatsw., 2. Aufl., Bd. E. 768—769.

daß diese Wirkung möglicherweise gar nicht in die Erscheinung tritt, weil sie von anderen Faktoren durchkreuzt wird, und so wird anderseits z. B. von der sinkenden Tendenz der in Gold ausgedrückten Silberpreise gesprochen, wobei diese Ausdrucksweise temporäre Preissteigerungen des Silbers nicht ausschließt, aber doch nur insofern als sie relativ unbedeutend und selten in dem betreffenden Zeitraum waren.

Auf den Fall der Bevölkerungsvermehrung angewandt, würde "Tendenz" in dem zuerst erwähnten oder im hypothetischen Sinn auf das Vorshandensein eines Faktors hinweisen, welcher unter bestimmten näher zu besinierenden Bedingungen eine Zunahme der Bevölkerung hervorrust, während "Tendenz" in dem an zweiter Stelle angegebenen oder im kates gorischen Sinne als Ausdruck der Tatsache aufzusassen wäre, daß die Bevölkerung dieses oder jenes Landes oder Gebiets, von etwaigen Rücksichlägen vorübergehender Natur abgesehen, im allgemeinen tatsächlich zusnimmt.

Den bisherigen Erörterungen zu der Frage, ob eine Vermehrungs= tendenz vorhanden und wie stark sie sei, haben wir den hypothetischen Sinn des Wortes Tendenz zugrunde gelegt 1. Tut man das, so wird man die geometrische Progression als Ausdruck der Vermehrungstendenz hinnehmen mussen. Es wird gefragt, wie sich die Bevölkerung vermehren würde, wenn die Verehelichungs-, Fruchtbarkeits- und Sterblichkeitsverhältnisse sich in bestimmter Weise gestalten und dauernd dieselben bleiben. Bringt man diese Verhältnisse auf eine Geburtsziffer von bestimmter Höhe und eine Sterbeziffer von bestimmter Höhe, wie es in der früher besprochenen Rümelinschen Konstruktion geschehen ist, so ergibt sich eine bestimmte Zuwachsrate, die, weil sie konstant ist, eine Vermehrung der Bevölkerung in geometrischer Progression notwendig zur Folge hat. Aber auch in dem Fall, wo man, statt mit Geburts- und Sterbeziffern zu operieren, sich auf den Boden jener Konstruktion stellt, welche die aufeinanderfolgenden Generationen in ihrem Entstehen und Erlöschen verfolgt, gelangt man zu der geometrischen Progression als Norm berjenigen (hypothetischen) Vermehrung, die aus bestimmten Ansätzen bezüglich der Absterbeordnung und der Fruchtbarkeit resultiert. Nur insofern als für diese hypothetische Vermehrung außer derartigen Ansätzen noch die Alterszusammensetzung der Bevölkerung in dem Zeitpunkt, von welchem man ausgeht, maßgebend ist, könnten sich Abweichungen von der Norm heraus-

Dabei ist der Faktor, dessen Wirkung sich in der Vermehrungstendenz äußert, im Sinne von Malthus nicht sowohl der Geschlechtstrieb als vielmehr die Neigung, schon im jungen Alter in den Stand der Ehe zu treten. Siehe Essay, Book I, Ch. II, p. 8 und Book IV, Ch. I, p. 443—444 und 448.

stellen. Es ist daher an sich möglich, daß die Bevölkerung generationsweise um ein und denselben aliquoten Teil ihrer selbst zunimmt, ohne daß die jährliche Zuwachsrate konstant ist. Letztere würde vielmehr eine gewisse Wellenbewegung mit einem ausgesprochenen Charakter der Periodizität ausweisen. Auch dürfte diese Wellenbewegung sich mit der Entsernung von dem Ansangszeitpunkt immer mehr verwischen. Jedenfalls entfernt man sich kaum merklich von dem wahren Sachverhalt, wenn man die geometrische Progression auch für einjährige Zeiträume gelten läßt.

Die geometrische Progression ist hiermit rationell begründet. Sie sußt keineswegs bloß auf der Wahrnehmung, daß auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten Amerikas im Laufe des 18. Jahrhunderts die geosmetrische Progression, wie Malthus annahm, mit großer Deutlichkeit in die Erscheinung getreten sei. Die mathematische Formel, welcher Malthus die ungehemmte Bevölkerungsvermehrung unterzuordnen sich für berechtigt hielt, war nicht eine unter vielen Formeln, die sich ihm darboten, sondern das war die einzige der Problemstellung abäquate Formel.

Nun ist aber gegen Malthus gerade auch von seiten seiner beutschen Anhänger verschiedentlich eingewendet worden, daß es sich bei der Bevölkerungsvermehrung um viel zu mannigsaltige und veränderliche Berhältnisse handle, als daß es möglich wäre, sie auf eine einsache mathematische Formel zu bringen. Das ist z. B. auch der Standpunkt Adolph Bagners<sup>2</sup>. Er bemerkt hierzu, daß die in Frage stehende Formel auf einem "statistischen Fehler" beruhe und vindiziert für die "Fachstatistis, insbesondere die Bevölkerungsstatistis" das Berdienst, die statistischen Grundlagen der Malthusschen Lehre, "namentlich die "geometrische Progression" untersucht und berichtigt" zu haben<sup>3</sup>. Es ist klar, daß Wagner hierbei die geometrische Progression als Ausdruck nicht einer hypothetischen,

<sup>1</sup> Bgl. P. Süßmilch "Göttliche Ordnung", 4. Aufl., Berlin 1788, 1. Teil § 160, S. 291—299, wo mit Berufung auf Euler dargetan wird, daß, wenn man von einem Menschenpaar ausgeht und bestimmte Ansähe bezüglich der Absterbeordnung und der Fruchtbarkeit der Ehen macht, die Zahlen der Lebenden, die man erhält, sich der Formel der geometrischen Progression fast genau anpassen werden. Die dagegen von David Booth in Godwins Wert "On population" London 1820, S. 243 fg. erhobenen Einwände sind nicht stichhaltig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grundlegung der politischen Ökonomie, 3. Aust. 1892/93, 1. Teil, S. 453. **Bgl.** Theoretische Sozialökonomik, 1. Abtg. 1907, S. 55. Bgl. Joseph Gerstner. Die Grundlehren der Staatsverwaltung, II. Bd., 1. Abtg. Würzburg 1864, S. 104 und 112—113, aber auch S. 105.

<sup>\*</sup> Ebendaselbst S. 463. Ähnlich Schmoller, der mit den Worten: "Seine (b. h. die Malthusschen) Formeln sind falsch" die geometrische Progression mit verwirft. S. Grundriß I, S. 175.

sondern einer wirklichen Vermehrung ansieht 1; und das haben auch die Statistiker, auf die er sich beruft, getan, so namentlich Wappäus.

Dieser, der im übrigen die Grundansichten von Malthus für "ein sestes Gigentum der Wissenschaft" erklärt, meint, Malthus hätte überssehen, daß das Verhältnis, in welchem die Bevölkerung jährlich anwächst, mit ihrem Dichterwerden abnehme. Aber selbst wenn diese Behauptung ausnahmsloß zuträfe, würde Malthus immer imstande sein, das Sinken der Zuwachsrate aus der verstärkten Wirkung der Hemmnisse, insbesondere der präventiven Hemmnisse zu erklären. Ahnlich würde sich der Einwand von Wappäus erledigen, daß bei Anwendung der Formel der geosmetrischen Progression auf die Zukunst man "bald zu Resultaten gelangt, die alles überdieten, was die Einbildungskraft noch zu erfassen vermag"2. Gerade darum werden stets irgend welche Hemmnisse der Volksvermehrung wirksam sein müssen, möchte man vom Standpunkte der Walthusschen Lehre aus erwidern. Vildet es doch einen der Hauptpunkte dieser Lehre, daß, von dem Fall eines jungen Koloniallandes abgesehen, ohne irgends welche Hemmnisse überhaupt nicht auszukommen seis.

Kurz, diese Einwände von Wappäus, genau ebenso wie diejenigen Wagners, gegen die geometrische Progression beruhen auf einem Miß-verständnis 4: Durch den Nachweis, daß die Bevölkerung niemals genau

<sup>1</sup> Nur so wird es begreiflich, daß Wagner das Ergebnis, zu welchem er selbst gelangt, daß nämlich dem "physiologisch möglichen Maximum der Bevölkerungsvermehrung" eine Verdoppelungsperiode von 25,2 Jahren entspricht, gegen Malthus ins Feld führen kann. (Grundlegung I, S. 509—510). Nebenbei bemerkt, ist das von Wagner zur Bestimmung jener maximalen Bevölkerungsvermehrung angewandte Versahren keineswegs einwandfrei. Zwar ist er sich zum Teil selbst dessen bewußt, aber Verschiedenes hat er doch übersehen. So wird z. B. der Umstand nicht berückssichtigt, daß der prozentuale Anteil der Francn des gebärfähigen Alters an der Gessamtbevölkerung von den Sterblichkeitss und Fruchtbarkeitsverhältnissen mit abhängt (vgl. oben über Rümelin). Auch über die Beziehungen zwischen Geburtenfrequenz und Gesamtsterblichkeit scheint Wagner zum Teil falsch orientiert zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wappäus, Allgemeine Bevölkerungsstatistik, 1. Teil, S. 111—120. Bgl. S. 42—43, 230—232, 340.

Bgl. Rümelin, ber in den übermäßig hohen Bevölkerungsziffern, die für eine nicht allzu ferne Zukunft unter Annahme einer konstanten, wenn auch kleinen, Zuwachsrate herauskommen, keine Wiberlegung, sondern eine Bestätigung der Malthusschen Auffassung sieht.

<sup>4</sup> Es mag bis zu einem gewissen Grade zur Erklärung dieses Mißverständnisses dienen, daß Malthus selbst sich vielsach in einer Weise ausdrückt, als ob er die Vermehrungstendenz im kategorischen Sinne meinte. S. z. B. Book I, Ch. II, erster Satz, oder Appendix, S. 552. Vgl. Frank Fetter, Versuch einer Bevölkerungslehre ausgehend von einer Kritik des Malthusschen Bevölkerungsprinzips. Jena 1894. S. 6. Die Frage, ob die Bevölkerung gewisser Teile Europas im Laufe der Jahr-

und selten annähernd nach der Formel der geometrischen Progression sich in Wirklichkeit vermehrt hat, wird Malthus nicht im mindesten gestrossen. An seiner Formulierung könnte man höchstens bemängeln, daß er das Konstantsein der Vermehrungstendenz als Bedingung der Gültigkeit seiner Formel nicht eigens erwähnt. Es hätte also heißen müssen: eine ungehemmte Vermehrung der Bevölkerung sindet ihren Aussdruck in einer geometrischen Reihe, gesetzt, daß die Vermehrungstendenz gleich stark bleibt. Daß letzterer Zusatz bei Malthus sehlt, darf nicht überraschen, da er doch, wie in einem anderen Zusammenhang bereits erzwähnt wurde, mit der Annahme operiert, daß die Vermehrungstendenz immer dieselbe Stärke hat.

Die Vermehrungstendenz, die der Bevölkerung innewohne, ist nach Malthus aus dem Grunde verhängnisvoll, weil es keine Möglichkeit gebe, die Nahrungsmittelproduktion in demselben Verhältnis zu steigern, in welchem die Bevölkerung, wenn ungehemmt, anwachsen würde. Die Menge der (jährlich) produzierten Nahrungsmittel könne höchstens in arithmetischer Progression zunehmen.

In seiner Begeisterung für Malthus meinte Hegewisch, daß berjenige sich lächerlich machen würde, der es wagen wollte, dem Sat von den beiden Progressionen zu widersprechen. Mit dieser Auffassung dürfte Hegewisch unter den deutschen Anhängern von Malthus ziemzlich allein da stehen. Die arithmetische Progression wird fast ausnahmszlos verworfen und zwar auch von denjenigen, welche die geometrische Progression gelten lassen. Und das mit Recht. Wie wenig glücklich diese mathematische Formulierung ist, das geht schon daraus hervor, daß sie beim näheren Zusehen eines präzisen Sinnes entbehrt. Je nachdem nämlich man das erste Glied der betressenden arithmetischen Reihe, welche die künstige mögliche Produktionssteigerung zum Ausdruck bringen soll, auf ein früheres oder ein späteres Jahr bezieht, ändert sich das Verzhältnis, in welchem man den Produktionsertrag von einem bestimmten

hunderte bzw. Jahrtausende zus oder abgenommen hat, berührt Malthus gelegentslich, z. B. in Book I, Ch. VI, p. 59 ff. und Book I, Ch. XIV, p. 139 ff., und obschon er im Gegensatzu einigen älteren Autoren die Meinung vertritt, daß unser Weltteil am Ansang des 19. Jahrhunderts dichter bevölkert war als im Altertum, ist er weit davon entsernt, zu behaupten, daß die Bevölkerung irgend eines europäischen Landes regelmäßig alle 25 Jahre sich verdoppelt hätte.

Malthus, Versuch über die Bedingung und die Folgen der Volksvermehrung, übers. von F. H. Hegewisch, Altona 1807 II, S. 357. (Nachwort des Übersetzers.)

<sup>\*</sup> Eigentümlicherweise halt Georg Hansen an ber arithmetischen Progression eft. Siehe Die brei Bevölkerungsstusen, München 1889, S. 5—6; vgl. S. 320!

Fahr zu einem anderen bestimmten Jahr anwachsen läßt. So würde die Reihe 1, 2, 3, 4 usw., deren einzelne Glieder die relative Größe der Nahrungsmittelproduktion in Abständen von je 25 Jahren angeben, ebensogut besagen können, daß der jährliche Produktionsertrag in der Zeit z. B. von 1825 dis 1850 um 50 % wie auch, daß er in demselben Zeitzraum um 100 % erhöht werden kann. Man hätte nur nötig, die Zisser 1 der Reihe das eine Mal auf das Jahr 1800 und das andere Mal auf das Jahr 1825 zu beziehen.

Indessen kommt der in Frage stehenden mathematischen Formulierung — und das ist gerade auch von deutscher Seite oft genug ausgesprochen worden — keine entscheidende Bedeutung zu. Das Wesentliche ist, daß die Nahrungsmittelproduktion mit einer ungehemmten Bevölkerungsvermehrung auf die Dauer nicht Schritt halten kann. In dieser allgemeinen Fassung wird die Ansicht von Malthus, daß zwischen der Tendenz der Bevölkerung, sich ins unbegrenzte zu vermehren, und der beschränkten Möglichkeit, die Produktion von Nahrungsmitteln zu steigern, ein Nißperhältnis besteht, auch von den deutschen Bevölkerungstheoretikern der herrschenden Richtung geteilt.

Dabei bringt man diese Ansicht mit dem Gesetz des abnehmenden Bodenertrages in Zusammenhang<sup>2</sup>, woraus sich ergibt, daß dem in Frage stehenden Mißverhältnis eine Reihe von Faktoren entgegenwirken können.

Ein solcher Faktor sei zunächst durch die Fortschrittte der landwirtsschaftlichen Technik gegeben. Durch Anwendung vollkommenerer Methoden der Bodenbewirtschaftung würde das Gesetz des abnehmenden Bodenertrags für Zeiträume von kürzerer oder längerer Dauer gleichsam außer Kraft gesetzt. Jedoch führe diese Erwägung nur dazu, die Malthussiche Lehre vorsichtiger zu sormulieren. Im wesentlichen behalte aber Malthus recht, weil dem technischen Fortschritt doch sicher bestimmte, wenn auch nicht genau angebbare Schranken gesetzt seien, während der Vermehrungstrieb der Bevölkerung an keine Grenzen gebunden sei<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist baher ziemlich nichtssagend, wenn z. B. J. Gerstner Malthus gegenüber bemerkt, seine arithmetische Progression für die Vermehrung der Nahrungs-mittel bleibe hinter der Wirklichkeit zurück. Die Grundlehren der Staatsverwaltung, 2. Bd., 1. Abt., Würzburg 1864, S. 112. Vgl. Rümelin, Zur Übervölkerungs-frage, S. 583.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe z. B. A. Schäffle, Das gesellschaftliche Spstem der menschlichen Wirtschaft, 3. Aufl. 1873, II, S. 566, oder Wagner, Grundlegung I, 3. Auflage, S. 654—655.

<sup>\*</sup> Roscher, Grundlagen der Nationalokonomie, 19. Aufl. 1888, S. 640.

Sodann wird auf die Fortschritte der industriellen Technik hingewiesen, welche insofern in Betracht kommen, als zum Lebensbedarf der Bevölkerung Erzeugnisse nicht nur des Ackerbaues und der Viehzucht, sondern auch des Gewerbefleißes gehören. Die Bedeutung dieses Faktors wird übrigens von den deutschen Bevölkerungstheoretikern nicht immer gleich hoch veranschlagt. Während z. B. Julius Wolf die Behauptung aufstellt, daß die gesteigerte Produktivität der industriellen Arbeit niemals das Sinken des Ertrags in der Landwirtschaft aufzuwiegen vermöge, "weil die Stoffveredlungsgewerbe im Wesen doch nicht Unterhaltsmittel schaffen, sondern . . . . hauptsächlich Gegenstände des Komforts 1", macht H. Dietel darauf aufmerksam, daß eine Erhöhung der Ergiebig= keit der Produktion auch in solchen Industriezweigen stattfinden kann, welche Produktionsmittel (z. B. Maschinen) für die Landwirtschaft liefern. Auf diese Weise würde der in Frage stehende Faktor indirekt auch der Produktion von Nahrungsmitteln zugute kommen 2. Trotzem dürfte es flar sein, daß man es hier mit einer Gegentendenz zu tun hat, die umsoweniger ins Gewicht fällt, als die Arbeitskosten des Lebens= unterhalts der großen Masse der Bevölkerung in der Hauptsache doch bestimmt werden durch die größere oder geringere Ergiebigkeit der Ar= beit, die unmittelbar auf die Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte gerichtet ist<sup>3</sup>.

Sanbel, sofern er gestattet, ber im Verhältnis zur steigenden Bevölkerungszahl wachsenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln, statt durch Steigerung der einheimischen Urproduktion, durch Ausdehnung der Exportindustrie und Austausch von Fabrisaten gegen Nahrungsmittel zu begegnen. Indem man auf diese Möglichkeit, welche im Lause des 19. Jahrhunders inszbesondere für England, dann aber auch für andere europäische Staaten in immer steigendem Maße zur Wirklichkeit geworden ist, Malthus gegenüber hinweist, meint man aber, daß seine Lehre, prinzipiell betrachtet, dadurch nicht berührt würde. Denn er hat ihre Gültigkeit ausdrücklich auf "vollbesetze" Länder beschränkt. Sosern man sich aber die Grenzen zwischen den Staaten und Kontinenten wegdenkt, tritt an die Stelle des einzelnen Landes das Gesamtterritorium der verkehrswirtschaftlich miteinander verdundenen Staaten, welches solange nicht als "vollbesett" ans gesehen werden kann, als die Intensität der Bodenbewirtschaftung noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für Sozialwissenschaft 1901, S. 271.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diegel, Der Streit um Malthus' Lehre in den Festgaben für Abolph Wagner, Leipzig 1905, S. 25—29.

<sup>3</sup> Rumelin, Bur übervölterungsfrage, S. 594.

nicht überall diejenige Grenze erreicht hat, wo das Gesetz des abnehmens den Bodenertrags wirksam wird — von solchen Gebieten nicht zu reden, die landwirtschaftlich überhaupt nicht benutzt waren und erst allmählich der Kultur erschlossen werden. Eine unerschöpfliche Quelle der Nahrungssmittelproduktion stellen jedoch diese halds und unkultivierten Gediete nicht dar, zumal da ihre eigene Bevölkerung sich ebenfalls vermehrt und einen immer größeren Teil der erzeugten Mengen von Nahrungsmitteln für sich in Anspruch nimmt. Stellt man daher die gesamte Menschheit dem Flächenraum der Erde gegenüber, so wird sich früher oder später das von Malthus behauptete Mißverhältnis zwischen (ungehemmter) Bevölkerungsvermehrung und Nahrungsspielraum doch herausstellen.

"Wohnslächen und Nährslächen des Menschengeschlechts fallen in der Regel nicht zusammen", bemerkt A. Penck. Sie mögen sogar mit der fortzschreitenden Entwicklung in der Richtung zur Weltwirtschaft sich immer mehr voneinander entfernen. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, daß für die Existenz jedes Menschen das Vorhandensein einer Nährsläche von größerer oder kleinerer Ausdehnung die unerläßliche Bedingung ist. Der Flächenraum der Erde ist aber begrenzt und darum müsse, wie es Penck ausdrückt, die natürliche Vermehrungsfähigkeit des Menschen sich absolut an den Grenzen des Raumes stoßen.

In dieser oder ähnlicher Weise wird von verschiedener Seite zu zeigen gesucht, daß durch die Leistungen und Aussichten des weltwirtschaftslichen Verkehrs, mögen sie noch so großartig und glänzend sein, die von Malthus behauptete "prästabilierte Disharmonie" zwischen dem Versmehrungstrieb der Bevölkerung und der Ernährungsmöglichkeit nicht aus der Welt geschafft wird.

Vielfach begnügt man sich aber mit dieser rein theoretischen und etwas summarischen Argumentation nicht und sucht an der Hand der Tatsachen durch eine eingehende Analyse der Voraussetzungen, unter denen es möglich ist, daß ein Volk einen größeren Teil seines Nahrungsbedarfes von außerhalb bezieht, sowie durch Betrachtung der Begleit= und Folge=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Klima, Boden und Mensch, in Schmollers Jahrbuch, 31. Jahrgang (1907), **5.** 588.

Bendaselbst, S. 586—587. Wenn Pen & diesen Gesichtspunkt als Ergänzung der Malthusschen Auffassung hinstellt, derzusolge es nur auf die im Vergleich zur Vermehrungsfähigkeit des Menschen "weniger rasche Vermehrungsfähigkeit der Nahrung" ankomme, so scheint er zu übersehen, daß die Unmöglichkeit, für die Nährsläche unter ein bestimmtes Minimum zu sinken, doch im Gesetz des abnehmenden Bodenertrags begründet ist. Es handelt sich also bei Penck lediglich um eine neue Formulierung des Malthusschen Standpunktes.

erscheinungen, die sich daraus ergeben, den Nachweis zu führen, daß es sich da immer nur um ein Auskunftsmittel von mehr oder weniger erzeptioneller Natur und von beschränkter Wirksamkeit handle. So behauptet z. B. H. Die zel, daß die "Okkupation ganzer Kontinente binnen weniger Menschenalter", wie sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor sich gegangen wäre, "ein weltgeschichtliches Unikum" darstelle. Auf eine ähnliche "Ausdehnung der Bodenproduktionsbasis" sei in der Zukunft nicht zu rechnen. Auf die Dauer werde es nicht möglich sein, das Gesetz des abnehmenden Bodenertrages in Schach zu halten und darum werde auch die Volksvermehrung sich künftig nicht mehr in solchem Geschwindschritt vollziehen, wie in der Zeit von 1850 bis 1900 1.

Andere wiederum weigern sich anzuerkennen, daß die Beschaffung der Nahrungsmittel von außerhalb geeignet sei, jenem Mißverhältnis, von welchem bei Malthus die Rede ist, vorzubeugen, auch noch aus dem Grunde, weil sie es an sich für bedenklich halten, daß ein Volk in der Besriedigung seiner elementarsten Bedürfnisse auf die Hilfe des Auslandes angewiesen sei. Diesen Gesichtspunkt haben sich sowohl Kümelin, wie namentlich in jüngster Zeit Adolph Wagner zu eigen gemacht, und sie haben von hier aus eine rasche Volksvermehrung speziell für Deutschland als verhängnisvoll hingestellt.

Ein vierter und letzter Faktor, der dem Mißverhältnis zwischen der Bolksvermehrung und der Erweiterung des Nahrungsspielraums entgegenwirken soll, ist nach der Lehre der deutschen Anhänger von Malthus durch jene Anderungen in der sozialen Struktur der Volkswirtschaft und in den staatlichen und rechtlichen Bedingungen der Güterproduktion gezgeben, die, sei es eine Bergrößerung der Menge der erzeugten Nahrungszmittel, sei es eine Erhöhung des Anteils der unteren Klassen an dem Erztrage der nationalen Produktion, sei es beides mit sich bringen und auf die Weise sür mehr Menschen Kaum schaffen. Die Bevölkerungskapazität der verschiedenen Wirtschaftsverfassungen sei nicht die gleiches. Es biete sich daher die Möglichkeit, vorkommenden Falles dem Druck, den die sich vermehrende Bevölkerung auf die Grenzen des Nahrungsspielraums auszsibt, durch entsprechende soziale Reformen nachzugeben. Aber ins Unzbegrenzte lasse sich der Nahrungsspielraum auf diesem Wege nicht erzweitern, und darum handle es sich auch hierbei um einen Gesichtspunkt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. D., S. 36—37.

<sup>\*</sup> Rümelin, Zur Übervölkerungsfrage, S. 585—589. Wagner, Agrar- und Industriestaat, 2. Aufl. 1902.

<sup>\*</sup> Bgl. unten die Ausführungen über "relative Übervölkerung".

der die Malthussche Auffassung zu mildern, nicht aber umzustoßen vermöge.

Wenn auch die deutschen Anhänger von Malthus immer wieder erklären, daß durch den Nachweis aller im obigen berührten Gegentendenzen der Kern der Malthusschen Bevölkerungstheorie keineswegs getroffen würde, so neigen sie in ihrer Mehrzahl doch dazu, die Sache so darzustellen, als ob Malthus selbst mit den genannten Gegentendenzen nicht oder doch nicht genügend gerechnet hätte. Dieses trifft am ehesten noch in bezug auf die Steigerung der Arbeitsproduktivität in der Inbustrie zu. Was dagegen die technischen Fortschritte der Landwirtschaft und die Beschaffung der Nahrungsmittel von außerhalb anlangt, so hält sich Malthus des längeren bei jedem dieser beiden Faktoren auf und beurteilt ihre Bedeutung nicht wesentlich anders als seine Nachfolger 2. Vollends unbegründet ist aber der stets wiederkehrende Einwand, Malthus hätte die Abhängigkeit des Nahrungsspielraums von dem sozialen Faktor, insbesondere von der geltenden Eigentumsordnung und der gegebenen Vermögens= und Einkommensverteilung, ignoriert. Auf diesen Punkt wird weiter unten bei der Besprechung der Übervölkerungsfrage zurückzukommen sein.

Und doch besteht zwischen Malthus und den Neueren in der Stellung zu diesem Faktor sowie zu den anderen in gleichem Sinne wirkenden Faktoren ein gewisser Unterschied. Dieser Unterschied bezieht sich auf die Frage, unter welchen Voraussetzungen die genannten Faktoren in Wirksamkeit treten.

Malthus lehrt nämlich, daß die Vermehrung der Nahrungsmittel der Bevölkerungszunahme immer vorausgehe, so daß diese nicht als Ursache,

<sup>1</sup> Bgl. jeboch Essay, Book III, Ch. X, p. 385. und Ch. XIII, p. 424.

Sätte Malthus diese Fattoren, namentlich die Fortschritte der Landwirtsschaft, nicht berücksichtigt, so wäre er für die Tatsache, daß die Bevölkerung auch in altbesiedelten Ländern zunimmt, ohne daß ein Sinken des standard of life der Masse volkes Kattsindet, die Erklärung schuldig geblieden. Was aber speziell die Beschaffung der Nahrungsmittel von außerhalb anlangt, so beurteilt Malthus dieses Abhilsemittel nicht wesentlich anders als z. B. A. Wagner und betont, genau wie dieser, den Zusammenhang, welcher zwischen der Frage der Agrarzölle und der Bevölkerungsfrage besteht, wobei auch für Malthus der Standpunkt der Autarkie des Staates wesentlich ins Gewicht fällt. Siehe Essay, Book III, Ch. IX, p. 373, Ch. X, p. 379—382 und Ch. XII, p. 408—409. Es ist daher nicht ganz zutressend, wenn Diehel (a. a. D., S. 20—21) von A. Wagner bemerkt, daß er der Lehre von Malthus eine praktisch-politische, gegen die "weltwirtschaftliche Entwicklungsgerichtete Spihe anschliss". Diese Spihe hätte Diehel schon bei Malthus sinden können.

sondern als Folge jener zu betrachten sei 1. Freilich müsse die Bevölkerung auf eine Erweiterung des Nahrungsspielraums dadurch reagieren, daß sie sich vermehrt, damit ein ferneres Wachstum des Ertrags des Bodens und der Arbeit in dem betreffenden Land stattfindet, und insofern könne von einer Wechselwirkung zwischen Ackerbau und Bevölkerung die Rede sein. Die Fortschritte des einen und die Zunahme der anderen bedingen sich gegenseitig. Aber der Anstoß zu einer Bevölkerungsvermehrung gehe von dem Ackerbau aus und nicht umgekehrt. In unzähligen Fällen meint Malthus, hätte eine Vermehrung der Geburten platzgegriffen, welche ohne Einfluß auf den Ackerbau geblieben und deren alleinige Folge eine Vermehrung der Krankheiten gewesen sei; vielleicht gebe es aber nicht einen Fall, wo eine dauernde Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion nicht da oder dort einen dauernden Bevölkerungszuwachs mit sich gebracht hätte 2. Was hier von den Fortschritten des Ackerbaues ausgesagt wird, kann man im Sinne von Malthus auf die Fortschritte der Industrie, die Ausdehnung des auswärtigen Handels und die Umbildung der Tozialen Verhältnisse mit anwenden. Auch diese Faktoren, sofern sie ebenfalls dazu beitragen, die Menge der Nahrungsmittel, welche der Masse der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, zu vergrößern, wirken wie ein Ansporn der Volksvermehrung, sie setzen aber unter dem Einfluß einer Volksvermehrung nicht von selbst ein 8.

Demgegenüber nehmen die Neueren an, daß die Volksvermehrung als solche auf Verbesserungen der Produktionstechnik, auf Ausdehnung der internationalen Handelsbeziehungen und auf Umgestaltung der Gesellschaftsverfassung in einer bestimmten Richtung hindrängt. Nur wenn man sich auf letzteren Standpunkt stellt, der, nebenbei bemerkt, an den Hauptgedanken der merkantilistischen Bevölkerungslehre anklingt, wird es mögslich, in den Gegentendenzen, von denen die Rede war, gleichsam eine Selbstkorrektur des Malthusschen Bevölkerungsprinzips zu sehen.

Im übrigen gehen die Ansichten der deutschen Anhänger von Malsthus darüber, ob unter allen Umständen und in welchem Maße solche Gegentendenzen durch die Bevölkerungsvermehrung erzeugt, bzw. verstärkt

<sup>1 &</sup>quot;Vermehrung der Nahrungsmittel" bedeutet bei Malthus in diesem Zusammenhang eine solche Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die es möglich macht, mehr Nahrungsmittel zu produzieren bzw. zu beschaffen. Vgl. Frank Fetter, Versuch einer Bevölkerungslehre, Jena 1894, S. 32.

<sup>\*</sup> Essay, Book III, Ch. XIV, p. 432-433; vgl. Book IV, Ch. I, p. 446-447.

<sup>\*</sup> Bgl. v. Mangoldt, Art. "Bevölkerung" in Bluntschli und Brater, Deutsches Staatsworterbuch, 2. Bb. 1857, S. 123.

werden, ziemlich weit auseinander. Daß eine Bevölkerungsverdichtung indem sie eine Vergrößerung des Marktes und daher eine fortschreitende Arbeitsleiftung mit sich bringt, auf die Produktivität der industriellen Arbeit im günstigen Sinne wirken kann, wird allgemein zugegeben. Aber mährend z. B. Dietel diesem Moment eine so große Bedeutung beilegt, daß er Veranlassung nimmt, sich mit den Gegnern von Malthus des längeren darüber auseinanderzuseten, ob durch das "Progressingeset", d. h. "das Gesetz der mit steigender Volksziffer steigenden Produktivität der industriellen (und transportierenden) Arbeit", das "Degressitzgeset" d. h. das Gesetz des abnehmenden Bodenertrages, nicht "überkompensiert" werde 1, scheinen die anderen Autoren in ihrer überwiegenden Mehrzahl das Progressingesetz für so eng begrenzt in seiner Wirksamkeit zu halten, daß sie dem Hinweis auf dieses Gesetz die Bedeutung eines ernstlichen Arguments gegen Malthus nicht beimessen. Auch darüber, inwiefern eine Bevölkerungsvermehrung als solche eine Umbildung der Wirtschaftsund Gesellschaftsverfassung zu verursachen imstande ist, dürften nicht alle deutschen Malthusianer einer Meinung sein; die z. B. von E. v. Philippovich? ausgesprochene Auffassung, daß "die wirtschaftliche Organisation stets das Bestreben hat, sich der Bevölkerungsgröße anzupassen", wird manchem allzu optimistisch, ja bis zu einem gewissen Grade unrealistisch erscheinen. Denn fofern man es mit dem Zustande der (kapitalistischen) Verkehrswirtschaft zu tun hat, ist es nicht abzusehen, wieso unter dem Druck der Bevölkerung auf den Nahrungsspielraum von selbst, d. h. ohne staatlichen Eingriff, entsprechende Anderungen der Wirts schafts- und Gesellschaftsverfassung eintreten sollen. Und was die Fälle anlangt, in denen von Staats wegen die Gesellschafts= und Wirtschafts= verfassung eine Umbildung erfährt mit dem Erfolg, daß einer größeren Menschenzahl die Existenzmöglichkeit verschafft wird, so würden solchen Fällen, auch wenn sich nachweisen ließe, daß dabei wirklich bevölkerungspolitische Motive ausschlaggebend gewesen sind, andere Fälle gegenübergestellt werden können, wo unter analogen Verhältnissen entsprechende staatliche Magnahmen unterblieben sind 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. D., S. 23—36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grundriß der politischen Ökonomie, 2. Aust. S. 59, vgl. Schmoller Grundriß I, S. 187.

Dabei ist noch folgendes zu beachten: Wird die Behauptung aufgestellt, daß gerade der Druck, den die Bevölkerung auf den Nahrungsspielraum ausübt, geeignet ist, in dieser oder jener Weise zu einer Erweiterung des Nahrungsspielraums zu führen, so involviert dies die Annahme, daß das Mißverhältnis zwischen der Bersmehrungstendenz der Bevölkerung und der möglichen Steigerung der Nahrungss

Soviel über die Gegentendenzen, welche geeignet erscheinen, das Mißverhältnis zwischen dem Vermehrungstrieb der Bevölkerung und der möglichen Vergrößerung der verfügbaren Subsistenzmittelmenge abzuschwächen.

Das Mißverhältnis, von welchem in obigem die Rede war, kenn= zeichnet im Sinne von Malthus nicht sowohl einen realen Tatbestand als vielmehr einen rein hypothetischen Sachverhalt, einen Sachverhalt nämlich, der aus einer ungehemmten Bevölkerungsvermehrung entspringen Der wirkliche Gang der Bevölkerung wird aber immer von den sogenannten Hemmnissen der Volksvermehrung mit beeinflußt. scheinen im Malthusschen System als ein selbsttätiger Regulator der Bu- und Abnahme der Bevölkerung und bewirken, daß ihre Größe auf das Niveau der Unterhaltsmittel gebracht oder anders in Verhältnis zu den gegebenen Produktiv= und Erwerbsquellen gesetzt wird. Werden neue derartige Quellen erschlossen, so hat das zur Folge, daß die Wirkung der Hemmnisse nachläßt und die Bevölkerung sich dementsprechend rascher als bisher zu vermehren, bzw. überhaupt erst zu vermehren beginnt, und zwar genau in dem durch die wirtschaftliche Lage vorgezeichneten Maße. Im entgegengesetzten Falle aber, wo einige der betreffenden Quellen verfiegen, gelangen die Hemmnisse um so stärker zur Geltung, wodurch eine Verlanzsamung der Volksvermehrung, wenn nicht ein Stillstand ober gar ein Rückgang der Bevölkerung herbeigeführt wird.

Die Hemmnisse sind präventiver oder repressiver Art, je nachdem sie die Geburtenfrequenz reduzieren oder die Sterblichkeit erhöhen. Die präventiven und die repressiven Hemmnisse vertreten sich nach Malthus gegenseitig, indem nämlich die Bevölkerung auf den durch die wirtschaftsliche Lage jeweilig vorgezeichneten Stand in der Weise gebracht wird, daß die repressiven Hemmnisse um so stärker wirken, je weniger die prävenstiven Hemmnisse sich Geltung zu verschaffen vermögen, und umgekehrt.

mittelproduktion schon als reale Tatsache in die Erscheinung getreten war. Es handelt sich also nicht mehr darum, wie jenem Mikverhältnis vorgebeugt werden könne, sondern darum, wie eine Übervölkerung zu überwinden sei. Die Frage der Übervölkerung soll weiter unten für sich behandelt werden.

Den Fall, in welchem die Hemmnisse ganz zu wirken aufhören müßten, um die Bevölkerung in Stand zu sehen, den erweiterten Nahrungsspielraum auszufüllen, schließt Malthus von der Betrachtung aus, weil er die dem Menschen innewohnende Vermehrungstendenz für so start hält, daß sie nicht einmal unter den günstigsten wirtschaftlichen Bedingungen sich ganz entfalten könne.

Eine Stütze für diese Auffassung sieht Malthus in der häufig beobachteten oinzidenz hoher Geburtsziffern mit hohen Sterbezissern und niedriger Geburtsziffern

Von der Erwägung ausgehend, daß die präventiven Hemmnisse oder das präventive Hemmnis par excellence, nämlich die Hinausschiedung der She auf ein späteres Alter, dzw. der Verzicht auf die She von seiten eines Teils der Bevölkerung, mit den relativ geringsten Leiden für die Menschheit verdunden ist, hat sich Malthus zum Anwalt des prävenstiven Hemmnisses gemacht. Er hat zugleich angenommen, daß die tatssächliche Entwicklung von der Unkultur zu immer höheren Stufen der Zivilissachliche Entwicklung von der Unkultur zu immer höheren Stufen des prävenstiven Hemmnisses ihren Ausdruck sinde und daß dies in Zukunst in noch höherem Grade der Fall sein würde. Zu diesem Erfolg glaubte Malstus durch seine Propaganda mit beitragen zu können.

Was also Malthus in der Gestaltung der Bevölkerungsverhältnisse als erstrebenswert und überhaupt als vom menschlichen Willen abhängig ansah, würde gewissermaßen nur die Wahl der Mittel betressen, welche zur Herbeisührung des Bevölkerungsgleichgewichts dienen. Nicht darauf täme es für ihn an, zu entscheiden, ob die Volkszahl und die Zuwachsrate größer oder kleiner sein sollen, sondern die Frage sei die, od eine bestimmte Volkszahl und eine bestimmte Zuwachsrate, wie sie durch die wirtschaftlichen Verhältnisse diktiert werden, durch diese oder jene Kombination von Gedurtszisser und Sterbezisser zustande kommen sollen. Denn od z. B. die Gedurtszisser 45 % und die Sterbezisser 30 % der der Gedurtszisser 35 % und die Sterbezisser 20 % der det geden Fällen ergibt sich die gleiche Zuwachsrate von 15 % und es ergibt sich auch auf der Grundlage dieser Zuwachsrate und einer etwa für die Gegenwart gegebenen Volkszahl in beiden Fällen die gleiche Volkszahl sür irgend einen späteren Zeitpunkt.

Mit diesen Sätzen wäre indessen der Malthussche Standpunkt

mit niedrigen Sterbeziffern. Es würde zu weit führen, wollte man hier untersuchen, inwiefern er diese Koinzidenz richtig deutet. Es ist mir nicht bekannt, daß von irgend einer Seite dieser für die statistische Begründung, die Malthus seinen Thesen zu geben versucht hat, wesentliche Punkt beachtet worden wäre.

logen zu wittern. Wo ethische Gesichtspunkte in Betracht kommen, stellt er sich vielmehr im entscheidenden Punkte auf den rein eudämonistischen Standpunkt. Die christliche Moral kommt nur ergänzend hinzu. Charakteristisch in dieser Beziehung ist solgender Ausspruch: "Our virtue, as reasonable beings, evidently consists in educing from the general materials, which the Creator has placed under our guidance, the greatest sum of human happiness". Essay, Book IV, Ch. III, p. 446; vgl. p. 456.

<sup>2</sup> Nach Malthus ist die Geburtsziffer um so niedriger, je nachhaltiger die präventiven Hemmnisse wirken und fällt die Sterbezisser größer oder kleiner aus, je nachdem die repressiven Hemmnisse einen stärkeren oder schwächeren Einfluß ausüben.

nicht ganz genau getroffen. Letterem zufolge stellt sich nämlich das Bevölkerungsgleichgewicht nicht auf einer absolut gleichen Basis ein in dem Fall, wo die repressiven und in dem anderen Fall, wo die präventiven Hemmnisse vorwalten. Dort wird eine etwas größere, hier eine etwas kleinere Bevölkerungsziffer herauskommen. Als Ideal betrachtet Mal= thus diejenige Gleichgewichtslage, bei welcher das präventive Hemmnis allein wirksam ist und also keine Aberzähligen in die Welt gesetzt werden. Alle anderen Gleichgewichtslagen hingegen weisen im Vergleich zu jenem idealen Zustand eine überflüssige Bevölkerung oder einen Bevölkerungs, überschuß auf, der ein um so stärkeres Gingreifen der repressiven Hemm= nisse bedingt, je beträchtlicher er selbst ist. Wesentlich ist es aber für die Malthussche Auffassung, daß die verschiedenen möglichen Gleichgewichts= lagen, die einem gegebenen Nahrungsspielraum entsprechen, in engen Grenzen eingeschlossen erscheinen. Weist doch Malthus unzählige Male darauf hin, daß durch eine künstliche Hebung der Geburtenfrequenz nur eine mäßige Vermehrung der Bevölkerung erzielt werden kann, weil eine gesteigerte Geburtenfrequenz, den Nahrungsspielraum als gegeben vorausgesett, stets zu einer verstärkten Wirkung der repressiven Hemmnisse führen musse. Und anderseits wird von Malthus betont, daß, wenn es gelingt, die repressiven durch die präventiven Hemmnisse zu ersetzen (wofür er so energisch eintritt), dies keine wesentliche Verminderug der Bevölkerung zur Folge haben könne 1.

Es ist klar, daß die Fähigkeit der Hemmnisse, als Regulator der Zu- und Abnahme der Bevölkerung zu wirken, ihnen nur insofern zukommen kann, als sie kausal mit der Gestaltung des Nahrungsspielraumes zusammenhängen, oder anders als sie, um mit Malthus zu reden, durch eine Kargheit der Unterhaltsmittel erzeugt werden.

Was aber die Hemmnisse anlangt, welche nicht aus einer Kargheit der Unterhaltsmittel entspringen, so können sie offenbar nur gleichsam zufällig zur Herbeiführung des Bevölkerungsgleichgewichts beitragen. Es ist aber auch denkbar, daß sie in ihrer Wirkung über das Ziel hinaussschießen und dazu sühren, daß der gegebene Nahrungsspielraum nicht auszgefüllt wird. Nun hat aber Malthus den Hemmnissen der zuletzt genannten Art, wie bereits früher erwähnt wurde, eine sehr untergeordnete Bedeutung zugeschrieben und hielt sie daher, von seltenen Ausnahmefällen abgesehen, nicht für geeignet, seine Kreise zu stören.

Wollte man die so gekennzeichneten Malthusschen Ansichten über

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Essay, Appendix, p. 550; vgl. Book IV, Ch. IV, p. 461.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Essay, Appendix, p. 577—579.

die Frage des Bevölkerungsgleichgewichts zu dem Schema in Beziehung setzen, welches in der deutschen Wissenschaft den Erörterungen über diese Frage seit Mohl vielsach zugrunde gelegt worden ist, und welches auf einer Unterscheidung der drei Fälle: Untervölkerung, angemessene Be-völkerung und Übervölkerung beruht, so würde man etwa auf folgende Formulierungen kommen:

Untervölkerung ist, vom Standpunkt der Malthusschen Theorie aus gesehen, ein Zustand, bei welchem der gegebene Nahrungsspielraum nicht voll ausgefüllt ist, sei es aus dem Grunde, weil die Bevölkerung eben noch in einem Vermehrungsprozeß begriffen ist, der sie auf das Niveau der Unterhaltsmittel bringen soll, sei es weil die Bevölkerung durch irgendwelche Hemmnisse, die nicht aus der Kargheit der Nahrungse mittel entspringen, dauernd daran verhindert wird, jenes Niveau zu erzreichen. Dort hat man es mit einer vorübergehenden Erscheinung, hier mit einer seltenen Anomalie zu tun.

Der Fall einer angemessenen Bevölkerung liegt im Sinne von Malsthus vor, wenn die Bevölkerung ausschließlich durch die Wirkung des präventiven Hemmnisses auf dem Niveau der Unterhaltsmittel erhalten wird. Die geschichtliche Erfahrung dicte kein Beispiel, wo dieser Fall in aller Strenge sich verwirklicht fände.

Schließlich entspricht dem Fall der Übervölkerung jener Zustand, bei welchem, wie oben ausgeführt, ein Bevölkerungsüberschuß gleichsam immer von neuem erzeugt und durch das Spiel der repressiven Hemmnisse besseitigt wird. Dieser dritte Fall wurde von Malthus geradezu als der normale hingestellt, soweit wenigstens die Vergangenheit und die Gegenswart in Betracht kamen.

So sieht man, daß die drei Zustände der Untervölkerung, der ansgemessenen Bevölkerung und der Übervölkerung auch im Malthusschen System ihren Platz sinden. Und wenn Mohl glaubt, durch Unterscheidung dieser drei Zustände über Malthus hinausgegangen zu sein , so kann man diesen Anspruch für berechtigt nicht anerkennen.

Was aber die genauere Abgrenzung der drei Zustände gegen einander anlangt, so repräsentiert der von Mohl in dieser Richtung gemachte Verssuch keineswegs einen höheren Grad der wissenschaftlichen Erkenntnis im Vergleich zu Malthus. Mohl läßt im Gegenteil gerade auch bei dieser Gelegenheit eine tiesere Einsicht in die maßgebenden volkswirtschaftslichen Zusammenhänge vermissen und vertritt um so deutlicher die naivs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften I, S. 514—515. Polizeiswissenschaft I, S. 98 fg.

praktische, von keiner Theorie getrübte Auffassungsweise der Kameralisten alten Schlages 1.

Die Späteren haben, übrigens im Einklang mit Malthus, ihr Augenmerk mit einiger Ausschließlichkeit auf den Zustand der Übervölkerung gerichtet.

In bezug auf die Begriffsbestimmung sind sich hier die verschiedenen Autoren nicht ganz einig. Man läßt zwar ziemlich allgemein die Ubervölkerung dadurch charakterisiert sein, daß die tatsächliche Bevölkerungsziffer eines Landes infolge der stattgehabten Bevölkerungsvermehrung diejenige Menschenzahl übersteigt, welche unter Einhaltung
eines bestimmten Niveaus der Lebenshaltung dauernd im Lande existieren
kann. Aber die Frage, welcher Stand der Lebenshaltung hierbei maßgebend sein soll, wird verschieden beantwortet.

Bon ben bekannteren beutschen Bevölkerungstheoretikern dürfte sich in diesem Punkte keiner an Malthus angeschlossen haben, für welchen, wie oben dargelegt, die in Frage stehende kritische Grenze der Lebenshaltung dort liegt, wo die repressiven Hemmnisse zu wirken aushören. So will z. B. Adolph Wagner im Gegensatzu Malthus den Ausdruck Übervölkerung auf Fälle angewandt wissen, in denen unter dem Einflußeiner zahlreichen bzw. sich stark vermehrenden Bevölkerung die Lage der Arbeiterklasse herabgedrückt oder niedrig gehalten wird, auch ohne daß dadurch repressive Hemmnisse ausgelöst zu werden brauchten?. Noch weiter gehen in dieser Richtung diesenigen, welche von Übervölkerung schon dort sprechen, wo die Lebenshaltung insolge einer zu großen Einwohnerzahl das denkbar höchste Niveau nicht erreicht. Solch einer Auffassung entsprechend wird eine ideale Bolkszahl konstruiert, welche das Maximum des durchschnittlichen auf den Kopf der Bevölkerung entfallenden Einskommens gewährleistet, und als Übervölkerung erscheint jedes Hinausgehen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein viel zu günstiges Urteil über Mohls bevölkerungstheoretische Arbeiten sindet sich bei A. Wagner, Grundlegg. I, S. 451 und 457. Das entgegengesette Extrem stellt das Urteil Franz Stöpels (Die Bevölkerungsfrage, Leipzig 1884, S. 56) dar, welcher von "den flachen und schalen Arbeiten" Mohls spricht.

Grundlegung I, S. 659—660. Auch Rosch er hält das Walten der repressiven Hemmnisse nicht für ein notwendiges Rennzeichen der Übervölkerung. Er sagt: "Ich rede von Übervölkerung allenthalben, wo das Mitverhältnis zwischen Bewohnerzahl und Unterhaltsmitteln eine drückende Kleinheit der Durchschnittsportionen bewirkt, mag dies nun weiterhin zu auffallender Sterblichkeit oder zu peinlicher Beschränkung ber She und Fortpslanzung führen." S. Grundlagen der Nationalösonomie, 19. Ausl. 1888, § 253, S. 692. Die Übervölkerung kann sich also dieser Definition gemäß nicht bloß in einem Zuviel, sondern auch in einem Zuwenig von Menschen außern. Wie gewöhnlich bei Begriffsbestimmungen versagt Roscher auch hier.

der wirklichen Bevölkerungsziffer über diese ideale Volkszahl. Letztere kann aber mangels greifbarer Unterlagen äußerst schwer angegeben werden, zumal da die näheren Bedingungen, unter denen das Problem der optismalen Volkszahl gelöst werden soll, sich nicht leicht sixieren lassen. Der Begriff der Übervölkerung wird also schwankend und unbestimmt, wenn man ihn in dieser Weise zu fassen such 1.

Von den bisher betrachteten Auffassungen weicht diejenige Rümelins dahin ab, daß er das für seinen Begriff der Übervölkerung maßgebende Niveau der Lebenshaltung einfach aus den tatfächlichen Verhältnissen ent= nimmt und demnach eine Übervölkerung darin erblickt, daß der unmittel= bar gegebene standard of life nicht aufrecht erhalten werden kann. Im Einklang damit definiert er die Übervölkerung als einen die Steigerung des Volkseinkommens weit und nachhaltig überholenden Volkszuwachs?. Die Übervölkerung müsse daher nach Rümelin notwendig in einem Rückgang der Lebenshaltung ihren Ausdruck finden. Gesetzt also, man hätte es mit einem Zustand niedriger, aber doch fortschreitender Lebenshaltung zu tun, in welchem die repressiven Hemmnisse fortfahren, mächtig zu wirken, so müßte Rümelin hier auf Grund seiner Definition bas Vorhandensein einer Übervölkerung in Abrede stellen, was der Malthusschen Auffassung nicht entsprechen würde. Nach Malthus kommt es aller= dings nicht selten vor, daß die Bevölkerung rascher anwächst, als sich der Nahrungsspielraum erweitert, aber es handelt sich dabei immer nur um eine temporäre Erscheinung, zumal da dieser Fall nur dann möglich ist, wenn das erreichte Niveau der Lebenshaltung eine Senkung zuläßt, ohne daß dadurch die repressiven Hemmnisse zu einer entsprechend stärkeren Wirksamkeit gelangen8. Verbindet man also mit dem Ausdruck "Über= völkerung" den Sinn, welchen ihm Rümelin beilegt, so würde es

Das tut z. B. v. Mangoldt. Siehe Bluntichli und Brater, Deutsches Staatswörterbuch, 2. Bb. 1857, Art. "Bevölkerung", S. 127—128. Wenn Mangoldt unter anderem behauptet, daß die ideale Volkszahl beständig wechselt und mit der sortschreitenden Beherrschung der Natur und seiner eigenen Anlagen durch den Menschen immer mehr zunehmen müsse, so möchte man dazu einige Fragezeichen machen. So können z. B. die Fortschritte der Verkehrstechnik ebensogut zu einem Kleinerwerden der idealen Volkszahl beitragen, indem sie die Vorteile der großen Bevölkerungsdichtigkeit in einem gewissen Sinne weniger hervortreten lassen. Auch K. Marlo (Untersuchungen über die Organisation der Arbeit, 2. Ausl., Tübingen 1885/86) geht bei seinen Erörterungen über die Frage der Übervölkerung (Bd. III, S. 338—347) davon aus, daß es eine derartige ideale Volkszahl gibt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bur Übervölkerungsfrage, S. 569 und 612.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Essay, Book III, Ch. XIV, p. 433—434.

nicht mehr heißen können, daß Malthus den Zustand der Übervölkerung als den normalen Fall ansieht.

Je nachdem man den Begriff der Übervölkerung so oder anders auslegt, gestaltet sich der Nachweis, daß in einem gegebenen Fall Übervölkerung vorliegt, etwas verschieden.

Stellt man sich auf den Malthusschen Standpunkt und faßt man den Fall einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung ins Auge, deren Kennzeichen es ist, daß die große Masse der Bevölkerung auf Lohnarbeit angewiesen ist, so wäre dieser Nachweis wie folgt zu führen. Da müßte man 1. um zu zeigen, daß die repressiven Hemmnisse tatsächlich im Spiel find, eine hohe Sterblichkeit feststellen, wobei es, nebenbei bemerkt, bei der Wahl des Maßstabs, welcher an die registrierten Sterblichkeitsziffern anzulegen wäre, nicht ohne eine gewisse Willfür abgehen würde; es müßte 2. die als übernormal erkannte Sterblichkeit in einen ursächlichen Zusammenhang zu dem niedrigen Lohn oder, allgemeiner gesprochen, zu der ungünstigen wirtschaftlichen Lage der Arbeiterklasse gebracht werden; man hätte 3. diese ungünstige Lage der Arbeiterklasse aus dem Verhält= nis zwischen dem Angebot von Arbeitsfräften und der Nachfrage nach Arbeitskräften zu erklären, und es müßte 4. gezeigt werden, daß solch eine für die Masse der Bevölkerung unvorteilhafte Gestaltung des Arbeitsmarktes durch eine zu hohe Heirats= und Geburtenfrequenz verursacht worden ist.

Akzeptiert man hingegen die Wagnersche ober jene ihr verwandte Auffassung, welche mit einer optimalen Bolkszahl operiert, so kommen die unter 1 und 2 verzeichneten Etappen des in Frage stehenden Beweissganges in Wegfall. An ihre Stelle tritt die Konstatierung, daß die Lage der großen Masse der Bevölkerung einem bestimmten idealen standard of life nicht entspricht.

Was schließlich die Auffassung Rümelins anlangt, so führt sie ebenfalls zur Ausschaltung der Beweisstufen 1 und 2. Als Ersatz dafür dient hier die Feststellung, daß die Lebenshaltung dauernd zurückgeht.

Die weiteren Beweisstufen 3 und 4 bleiben aber von den gekennzeichneten Unterschieden in der Deutung des Übervölkerungsbegriffs unberührt.

Mit der angedeuteten Beweisführung hat es Malthus in den konkreten Fällen, die er zur Illustration seiner theoretischen Lehrsätze heranzieht, meist nicht sehr genau genommen. Er legt insbesondere die Neigung an den Tag, die dritte Beweisstufe zu überspringen, was bei einem Anhänger der Lohnfondstheorie, der er war<sup>1</sup>, erklärlich ist. Seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Arthur Salz, Beiträge zur Geschichte und Kritif ber Lohnfondstheorie, Stuttgart und Berlin 1905, S. 24 fg.

beutschen Abepten dürften sich in dieser Beziehung kaum zu ihrem Vorzteil von ihm unterscheiden, was um so schwerer ins Gewicht fällt, als sie Lohnfondstheorie nur mit wesentlichen Einschränkungen, wenn überhaupt, anerkennen.

Auch hinsichtlich des Punktes 4 läßt die Beweisführung meist zu wünschen übrig. Da ift namentlich zu bedenken, daß ein ungünstiges Verhältnis zwischen dem Angebot von Arbeit und der Nachfrage nach Arbeit auch durch Ursachen hervorgerufen werden kann, die nicht auf der Seite des Angebots, sondern auf der Seite der Nachfrage liegen 1. Von dem Phänomen der "schlechten Zeiten" abgesehen, das hierbei aus dem Grunde nicht in Betracht kommt, weil von Übervölkerung nur in bezug auf einen dauernden Zustand die Rede sein kann2, wird sich eine sinkende Nachfrage nach Arbeitsfräften z. B. aus der Tatsache ergeben können, daß dem betreffenden Land ein Absatzgebiet für seine Produkte bzw. die ausschließliche Herrschaft über ein Absatzgebiet verloren geht. Folge davon sich ein Überangebot von Arbeitsfräften zeigt, so wird hier von Übervölkerung nicht die Rede sein können, da das Zuviel an Menschen in diesem Fall nicht in der stattgehabten Bevölkerungszunahme seine unmittelbare Ursache haben würde. Ein solcher Zustand, den man vielleicht am besten als Übervölkerung im uneigentlichen Sinne bezeichnen könnte, braucht kein schnell vorübergehender zu sein, weil ja der Prozeß, vermöge dessen sich die Bevölkerungsgröße durch einen Rückgang der Heirats= und Geburtsziffer der veränderten Sachlage anpaßt, immer eine längere Zeit in Anspruch nimmt8. Läßt aber die Bevölkerung unter dem Einfluß der ungünstiger gewordenen Erwerbschancen das präventive Hemmnis nicht stärker walten, dann freilich, aber erst dann entwickelt sich der gekennzeichnete Zustand zu einer Übervölkerung im eigentlichen Sinne des Wortes. So sieht man, daß der Punkt 4 nicht fehlen darf, wo es gilt, das Vorhandensein einer Übervölkerung nachzuweisen.

Wie wenig übrigens die deutschen Malthusianer darauf acht geben, daß in jedem konkreten Fall die Kausalbeziehungen aufgedeckt werden möchten, auf die es bei der Subsumierung des betreffenden Falles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. H. Soetbeer, Die Stellung der Sozialisten zur Malthusschen Bevölkerungslehre, Berlin 1886, S. 46—47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> F. Oppenheimer, Das Bevölkerungsgesetz bes T. R. Malthus und der neueren Nationalökonomie, 2. Aufl. 1901, S. 81.

<sup>\*</sup> Bgl. Malthus, Principles of Political Economy, London 1820, S. 242, wo in einem anderen Zusammenhang darauf aufmerksam gemacht wird, daß Anderungen der Heirats- und Geburtenfrequenz erft nach 16—18 Jahren ihren Einfluß auf die Lage des Arbeitsmarktes auszuüben vermögen.

unter den Begriff der Übervölkerung ankommt, das geht schon daraus hervor, daß ihre Definitionen dieses Begriffs vielsach keinen ausdrücklichen Hinweis auf jene Kausalbeziehungen enthalten. Als ob es ausgemacht wäre, daß wenn die Lebenshaltung der großen Masse der Bevölkerung hinter einem bestimmten für wünschenswert erachteten Stand zurückbleibt (Wagner) oder wenn diese Lebenshaltung dauernd zurückgeht (Kümelin), dies nur in den Verhältnissen der Bevölkerungsbewegung seinen Grund haben könne!

Nicht nur bei allgemeinen Erörterungen, sondern auch bei Beurteilung konkreter Verhältnisse ist namentlich Rümelin mit dem Begriff der Übervölkerung nicht immer vorsichtig genug umgegangen. sich insbesondere darin gezeigt, daß er für Deutschland um das Jahr 1875 mit der größten Entschiedenheit eine stark ausgesprochene Abervölkerung als gegeben annahm<sup>2</sup>. Abgesehen von der mangelhaften Aufklärung der maßgebenden fausalen Beziehungen, die erforderlich gewesen wäre, um solch eine Behauptung zu rechtfertigen, verstieß Rümelin in diesem Falle gegen die von ihm selbst betonte Forderung, daß nämlich der Rückgang der Lebenshaltung einen dauernden Charakter tragen muß, damit von Übervölkerung gesprochen werden kann. Gegen abnorme Zeitlagen, Krisen und absteigende Konjunkturen bietet auch der Zustand einer "angemessenen" Bevölkerung keinen Schutz. Dieser Zustand hilft nur, gerade vom Standpunkte der Malthusschen Theorie aus gesehen, die "schlechten Zeiten" leichter ertragen, während die Übervölkerung sich nicht zuletzt darin äußert, daß die zufälligen Schwankungen des Wirtschaftslebens, soweit sie in un= günstigen Abweichungen von der Norm bestehen, schwere Schädigungen für die Masse der Bevölkerung mit sich bringen und nach Malthus die repressiven Hemmnisse um so stärker wirken lassen8. Rümelin hat übrigens mit seiner Beurteilung der wirtschaftlichen Lage Deutschlands in den siebziger Jahren nicht einmal bei den ihm wissenschaftlich am nächsten ftehenden Fachgenossen nnbedingte Zustimmung gefunden 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abolph Wagner, Grundlegung I, S. 658—659, und Rümelin, Zur Übervölkerungsfrage, S. 612.

<sup>\*</sup> Es steht mit diesem Mangel an wissenschaftlicher Vorsicht nicht ganz in Einklang, wenn Rümelin in Schönbergs Handbuch I, S. 1243, sich selbst dahin ausspricht, daß die Frage, woran eine drohende oder schon vorhandene Übervölkerung zu erkennen sei, sich recht schwer beantworten lasse.

Bu der Frage, ob und inwiefern eine schnelle Bevölkerungszunahme Krisen befördert, haben neuerdings L. Pohle (Bevölkerungsbewegung, Kapitalbildung und periodische Wirtschaftskrisen, Göttingen 1902) und R. Olbenberg (Schmollers Jahrsbuch, 27. Jahrg. 1903, S. 76/78) Stellung genommen.

<sup>\*</sup> Bgl. A. Wagner, Grundlegung I, S. 457. Wenn im Text auf die Ansichten Rümelins mit einiger Ausführlichkeit eingegangen wird, so dürfte dies seine

In den Erörterungen über den Zustand der Übervölkerung wird von deutscher Seite auf den relativen Charakter des Übervölkes rungsbegriffs großer Nachdruck gelegt. Damit ist gemeint, daß ein Land von gegebener Ausdehnung und Bodenbeschaffenheit dei einer bestimmten Einwohnerzahl übervölkert sein kann oder auch nicht, je nachdem gewisse Verhältnisse, die einem Wandel in der Zeit unterliegen, sich so oder anders gestalten.

Unter diesen Verhältnissen spiele namentlich der erreichte Stand der wirtschaftlichen Kultur eine Rolle, wobei es nicht nur auf die Produktionstechnik, sondern auch auf den Produktenaustausch mit fremden Ländern ankomme. Die Größe der Bevölkerung, die ein Land fassen kann, ersscheint demnach durch den Charakter der wirtschaftlichen Tätigkeit seiner Einwohner mit bestimmt. Es wurde zugleich von verschiedener Seite darauf hingewiesen, daß die Bevölkerungskapazität eines Landes von seiner Gesellschaftsversassung und den damit zusammenhängenden Tatsachen der Verteilung des Volkseinkommens und des Volksvermögens, insbesondere des Grundbesitzes, in starkem Maße abhängt. Es werden also hier zusnächst dieselben Gesichtspunkte herangezogen wie dei der Frage von den Faktoren, die als Gegengewicht gegen das Geset des abnehmenden Bodensertrages erscheinen.

Sodann wurde, namentlich von Abolph Wagner, hervorgehoben, daß sich hier noch als selbständiger Faktor die größeren oder geringeren Lebensansprüche der Bevölkerung geltend machen, derart, daß ceteris paribus die Menschenzahl, die ein Land fassen kann, um so größer ist, je niedriger und um so kleiner, je höher diese Ansprüche sind. Die letzteren schließen in sich nach Wagner sowohl die Bedürfnisse der Bevölkerung nach Gütern verschiedener Art wie auch die Ansorderungen, welche die Bevölkerung in bezug auf das Maß und die Bedingungen der zu leistenz den Arbeit zu stellen gewohnt ist. Die Betonung dieses Faktors steht übrigens in Übereinstimmung mit den früheren Erörterungen über den Bezgriff der Übervölkerung.

Rechtfertigung mit in der hohen Wertschätzung finden, die seinen bevölkerungstheo, retischen Arbeiten von maßgebender Seite zuteil wird. Nach Wagner z. B. geshören diese Arbeiten "zum Besten, was wir über die volkswirtschaftliche Seite der Bevölkerungsfrage besitzen", und Schmoller (in seinem Jahrb. 31. Jahrg., S. 1508) spricht sich fast mit denselben Worten über die Bedeutung Rümelins als Bevölkerungstheoretiker aus, wobei er übrigens, auch darin mit Wagner übereinstimmend, die Rümelinsche Erklärung der wirtschaftlichen Stockungen der Jahre 1875—1880 in Deutschland durch eine Übervölkerung ablehnt. Auch Ludwig Elster vindiziert sur Kümelin als Bevölkerungstheoretiker in der deutschen Wissenschaft den ersten Plat. S. Handwörterbuch der Staatsw. 2. Ausl. Bb. II, S. 755.

Das sind also die Erwägungen, aus denen heraus man die Bevölkerungskapazität eines Landes und daher auch die Übervölkerung, als Ausdruck der Tatsache, daß die vorhandene Menschenzahl die Bevölkerungskapazität übersteigt, für "relative Begriffe" erklärt.

Man hat vielsach daneben einen Begriff der "absoluten Übervölkerung" zu konstruieren versucht, der daraus entsteht, daß man die Bevölkerungs-kapazität nicht mehr nach den wirklich gegebenen, sondern, sosern sie wandelbar sind, nach den denkbar günstigsten Bedingungen beurteilt, wobei unter günstig alles verstanden wird, was geeignet ist, die Bevölkerungs-kapazität zu steigern. Demnach würde absolute Übervölkerung eine Menschenzahl bedeuten, welche, wie es Schmoller ausdrückt, "auch bei vollendetster Technik, Verkehrsentwicklung, Kolonisation, Moral- und Gesellsschaftsversassung nicht die Möglichkeit hätte, auf dem betressenden Gebiet zu leben".

Der so besinierte Begriff ber absoluten Übervölkerung läßt sich äußerst schwer auf wirkliche Fälle anwenden, weil man sich unter den günstigsten oder vollendetsten Bedingungen der Produktion, des Verkehrs, der Gesellsschaftsversassung usw. kaum etwas ganz Präzises denken kann. Wenn man aber mit Abolph Wagner anstelle dieser denkbar günstigsten Bestingungen die Ausnutzung aller zur Zeit sich darbietenden Möglichkeiten der Versorgung des Volkes mit Nahrungsmitteln setz, so wird der Besgriff der absoluten Übervölkerung praktisch eher verwendbar, ohne jedoch daß damit ein ganz sester Maßstab der Beurteilung gewonnen wäre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundriß der Allg. Volkswirtschaftslehre I, S. 186. Ähnlich v. Philippovich, Grundriß der politischen Ökonomie I, S. 52. Sollte das Moment der Lebensansprüche in der Begriffsbestimmung mit berücksichtigt werden, so hätte man hinzuzufügen: "und bei den denkbar bescheidensten Lebensansprüchen".

<sup>\*</sup> Darauf läuft die Wagnersche Definition des Begriffs der absoluten Übervölkerung hinaus. Grundlegung I, S. 657.

Daß Wagner in biefem Puntte von der herrschenden Auffassung bzw. Terminologie abweicht, geht u. a. daraus hervor, daß er auf Berhältnisse, wie sie bei Mißernten in Indien, China, zum Teil auch in Rußland beobachtet werden, die Bezeichnung "absolute Übervölkerung" anwendet, während den meisten Theoretikern solche Berhältnisse, da sie aus einer zurückgebliebenen Wirtschaftsordnung entspringen, im Gegenteil als unzweiselhafte Fälle einer relativen Übervölkerung erscheinen müssen. Gegen den von Wagner gebildeten Begriff der absoluten Übervölkerung spricht noch der Umstand, daß hier auf vorübergehende Erscheinungen, "akute Notskände", unmittelbar Bezug genommen wird, während es sonst, wie oben im Text dargetan wurde, üblich ist, den Ausdruck Übervölkerung nur auf einen dauernden Bustand anzuwenden. Es entspricht namentlich dem Malthusschen Standpunkte nicht, zu sagen: mit einer Wißernte, sosen sie zu einer Hungersnot geführt hat, sei eine Übervölkerung eingetreten, sondern es muß heißen: daß eine Mißernte zu einer

Man ist sich übrigens ziemlich allgemein darüber einig, daß historisch und praktisch fast ausschließlich die "relative Übervölkerung" in Betracht kommt".

In der Auffassung von dem relativen Charakter des Begriffs der Übervölkerung bzw. in der Distinktion zwischen absoluter und relativer Übervölkerung pflegt man eine wesentliche Ergänzung ober Korrektur zu der Malthusschen Lehre zu erblicken. Ein aufmerksameres Studium des "Versuchs über das Bevölkerungsprinzip" fördert aber das Ergehnis zutage, daß sich der Verfasser dieses Werkes des relativen Charakters des Begriffs der Übervölkerung oder anders der Tatsache, daß die Bevölkerungs= kapazität eines Landes eine elastische, von ökonomischen, sozialen und kulturellen Faktoren abhängige Größe sei, wohl bewußt war. Malthus gibt insbesondere ausdrücklich zu, daß die bestehende Eigentumsordnung. indem sie einer Minorität der Bevölkerung Luxus zu treiben und einen Teil der anbaufähigen Fläche dem Kornbau zu entziehen |gestattet, not= wendig dazu beiträgt, den Nahrungsspielraum einzuengen?. Und aus jeder Seite seiner historischen Darstellung, welche sich auf die verschiedensten Wirtschafts- und Kulturstufen bezieht, spricht die klare Erkenntnis, daß die Volkszahl, welche ein Land ernähren kann, sich nicht sowohl nach dem Flächeninhalt und der Bodenbeschaffenheit desselben, als vielmehr nach der Gesamtlage richtet, für welche neben natürlichen auch kulturelle, soziale, politische Momente bestimmend sind8.

Hungersnot hat führen können, ift ein Zeichen der (dauernd) bestehenden Übervölkerung.

bertritt M. Haushofer (Bevölferungslehre, Leipzig 1904, S. 103—104). Danach soll erstere darin bestehen, daß der zeitliche Bedarf an Rahrungsmitteln die zeitliche Inlandsproduktion von Nahrungsmitteln übersteigt, und letztere darin, daß "ein Bolk einmal so zahlreich geworden ist, daß ihm die einheimischen Erwerbsgelegenheiten überhaupt, also Ackerbau, Industrie und Handel zusammen, nicht mehr den notwendigen Unterhalt beschaffen können". Dabei glaubt Haushofer speziell mit seiner Definition des Begriffs der relativen übervölkerung den Sinn getroffen zu haben, den man "hergebrachtermaßen" mit diesem Ausdruck verbindet. Den Fall, den Haushofer als relative Übervölkerung bezeichnet, nannte Gerst ner "natürliche Übervölkerung" im Gegensatz zur "sozialpolitischen übervölkerung". Siehe die Grundlehren der Staatsverwaltung, 2. Bb. 1. Abt. 1864, S. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe z. B. Essay, Book III, Ch. VIII, p. 367 ober Book III, Ch. X p. 387.

Wie sehr die höheren oder niedrigeren Lebensansprüche der großen Masse der Bevölkerung auf die Bevölkerungskapazität eines Landes einwirken, das erörtert Malthus speziell an dem Fall Irlands, wo der Übergang zur Kartossel als Haupt-nahrungsmittel des Volkes eine rasche Bevölkerungszunahme ermöglicht hat. Siehe Essay, Book II, Ch. X, p. 259 und Book III, Ch. III, p. 365. Dagegen führt

Es gibt baher keinen schlechter fundierten Einwand gegen Malthus als benjenigen, der ihm von seinen deutschen Anhängern nur zu oft gesmacht wird, er wäre durch "eine unvermittelte Gegenüberstellung von Menschheit und Nahrungsmitteln" zu einem Begriff der Übervölkerung gelangt, der "halts und zwecklos" wäre 1. Daß dieser Einwand sich einer großen Popularität bei den deutschen Nationalökonomen der herrschenden Richtung erfreut, darf nicht wundernehmen 2. Paßt er doch ausgezeichnet zu der für diese Theoretiker charakteristischen Tendenz, den relativistischen, historischen gegen den absoluten, naturgesetzlichen Standpunkt hervorzukehren. In diesem Spezialfall versagt jedoch die so orientierte Polemik". Durch Betonung des relativen Charakters des Begriffs der Nbervölkerung

er Polen als Beispiel eines Landes an, dessen Bevölkerungskapazität durch eine schlechte Verwaltung und durch die Struktur der Gesellschaft eingeschränkt wird. S. Essay, Book III, Ch. VIII, p. 367—368.

<sup>1</sup> ф. v. Scheel in Schönbergs Handbuch der politischen Okonomie, 4. Aufl., I, S. 876. Ahnlich wendet fich E. v. Philippovich (Grundriß I, S. 59) gegen eine "abstratte Bergleichung von Bevölkerungsgröße und Möglichkeit der Unterhaltsmittelproduktion" und er glaubt (ebendaselbst, S. 56) das Malthussche Bevölkerungsgesetz dahin richtigstellen zu mussen, daß die Bevölkerung die Tendenz hätte, sich "über die Grenze der durch die gegebene wirtschaftliche und gesellschaftliche Organisation bargebotenen Unterhaltsmittel hinaus zu vermehren". Ratürlich wiederholt auch A. v. Firds, der alles eher als ein Renner von Dalthus war, die Phrase von der angeblich bei diesem sich findenden "unvermittelten Gegenüberftellung ber Menschen und ber zu ihrer Erhaltung geeigneten Rahrungsmittel". 6. Bevölkerungslehre und Bevölkerungspolitik, Leipzig 1898, S. 219. Cbenfo verfehlt ift es, wenn mit der Absicht, Malthus zu korrigieren, darauf hingewiesen wird, daß eine Übervölkerung keineswegs mit besonders hoher Bevölkerungsdichtigkeit zusammenzufallen brauche. Hebt Malthus nicht selbst hervor, daß z. B. die armen und bunn besiedelten Strecken des schottischen Hochlandes an einer Ubervölkerung (redundant population) mehr zu leiden haben als die volfreichsten Gegenden Europas (Essay, Book II, Ch. XIII, p. 295)? 2gl. Essay, Appendix, p. 546.

Es ift aber überraschend, daß Abolph Wagner, welcher ber historischen Schule gegenüber immer so entschieden gegen die Herabsehung der Leistungen der "britischen Ökonomik" Front macht, den Einwand gegen Malthus, er hätte die Ab-hängigkeit der Bevölkerungskapazität eines Landes von der gegebenen Organisation der Bolkswirtschaft und der geltenden Rechtsordnung nicht genügend berücksichtigt, als "relativ berechtigt" anerkennt (Grundlegung I, S. 454 und 460).

Im Gegensatz zu der Meinung der Mehrzahl der deutschen Anhänger von Malthus, die ihm einen Mangel an historischem Sinn vorwerfen, lobt an ihm Alfred Marshall "the careful investigation of history" und sieht in ihm einen der Begründer der Wirtschaftsgeschichte. Principles of Economics I, 1898, S. 59 und 256. Man kann freilich nicht behaupten, daß Malthus an das Studium der Geschichte voraussezungslos herangetreten wäre. Ugl. F. Fetter, a. a. O., S. 40 und F. Oppenheimer, a. a. O., S. 20–21.

hat die Malthussche Lehre, der Sache nach, weder eine Richtigstellung noch irgend welche Einschränkung erfahren 1.

Eine andere Frage ist die, ob Malthus auf der einen Seite und die Neueren auf der anderen Seite aus der Erkenntnis, daß die Übervölkerung ein relativer Begriff sei, dieselben Folgerungen, namentlich nach
der sozialpolitischen Seite hin, gezogen haben.

Malthus vertritt nämlich den Standpunkt, daß es für das Los der großen Masse der Bevölkerung gleichgültig sei, ob die Grenze, bis zu welcher sich die Bevölkerung vermehren kann, durch die natürliche Ertragsfähigkeit des Bodens allein oder mit durch die gegebene Verteilung des Grundbesitzes, durch den relativ großen Anteil der höheren Gesell= schaftsklassen am Nationaleinkommen und ähnliche soziale Faktoren mehr sich bestimmt. Namentlich der Umstand, daß unkultivierte Ländereien vorhanden sind, biete für die große Masse der Bevölkerung keinen Nachteil. Eine plötzliche Erweiterung der bebauten Fläche würde wohl einige Zeit hindurch eine günstige Wirkung auf die Lage der arbeitenden Klassen ausüben und umgekehrt würde eine plötzliche Einengung der bebauten Fläche diese Lage für eine Zeit lang verschlechtern. Aber von derartigen plötzlichen Anderungen abgesehen, wirkt das Vorhandensein brach liegender Ländereien wie die Verfügung über ein kleineres Territorium. Dieser Umstand bedingt, daß die Bevölkerung weniger zahlreich, nicht aber auch daß sie schlechter versorgt ist, als in dem anderen Fall, wo die gesamte Fläche der landwirtschaftlichen Kultur erschlossen ist 2.

Ein Mehr an Nahrungsmitteln sett sich eben nach Malthus immer in ein Mehr an Menschen um, sodaß durch die Beseitigung der sozialen Schranken des Nahrungsspielraums der Masse der Bevölkerung auf die Dauer nicht gedient werden könne. Ja, es liege sogar im Interesse der ärmeren Volksschichten, wenn für die Bevölkerungsvermehrung, statt der weiter gezogenen natürlichen, die enger gezogene soziale Grenze maßgebend ist. Denn das wirke bei temporären Schwierigkeiten in der Beschaffung der Nahrungsmittel gleichsam wie das Vorhandensein von Reservevorräten, da die soziale Grenze beweglich, während die natürliche unverrückbar ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Noch weniger geht es an, in der Konstruktion des Begriffs der relativen Übervölkerung mit Oppenheimer einen Abfall von der Malthusschen Theorie zu sehen. Ebendaselbst, S. 68—69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Essay, Book III, Ch. XIV, p. 435; vgl. p. 428-429.

<sup>3</sup> Nebenbei bemerkt, steht die ausdrückliche Behauptung von Malthus, daß der Nahrungsspielraum unter der Herrschaft des Privateigentums nicht unmittelbar durch die Ertragsfähigkeit des Bodens begrenzt ist, keineswegs in Widerspruch damit, daß er, Malthus, seine ganze Lehre auf dem Gesetz des abnehmenden Boden-

Nichts liegt also Malthus ferner, als die Übervölkerung durch eine Hinausschiebung der sozialen Grenze des Nahrungsspielraums, durch eine Annäherung derselben an die natürliche Grenze, überwinden zu wollen. Von seinem Standpunkte aus handelt es sich da um eine Heilungsmethode, welche das Übel in immer schwererer Form neu erstehen läßt.

Demgegenüber versprechen sich die deutschen Malthusianer von dieser Heilungsmethode in der Regel mehr. Bei Übervölkerung sei nach ihrer Ansicht in erster Linie eine Umgestaltung der sozialen Verhältnisse zwecks Erweiterung des Nahrungsspielraums ins Auge zu fassen. Von der seindslichen Haltung des Malthus gegenüber sozialpolitischen Maßnahmen, die dieses Ziel erstreben, ist der Mehrzahl der deutschen Bevölkerungstheoretiker der herrschenden Richtung nichts zu spüren. Sie stehen im Gegenteil sast ohne Ausnahme auf dem Boden der sozialen Resorm.

Die darin sich zeigende Abweichung von Malthus kann offenbar nur darin ihre Erklärung finden, daß man seiner These, wonach die Wenschen auf jede Erweiterung des Nahrungsspielraumes durch eine Vermehrung ihrer Zahl reagieren, keine entscheidende Bedeutung mehr beimißt.

Damit sind wir bei einem Punkt angelangt, der nicht bloß für die Beurteilung der mutmaßlichen Erfolge einer positiven Sozialpolitik von Wichtigkeit ist. Es handelt sich vielmehr bei diesem Punkt um das alls gemeinere Problem, ob das Bevölkerungsprinzip, wie es in der soeben ans geführten These zum Ausdruck kommt, mit dem Kultursortschritt übershaupt vereindar ist.

ertrages beruhen läßt. Denn dieses Gesetz spielt in die tatsächlichen Berhältnisse der Güterverteilung, wie sie sich unter der geltenden Rechtsordnung gestalten, mit hinein, indem es vor allem auf die Entstehung und Bewegung der Grundrente einen entscheibenden Einsluß nimmt und so den Punkt bestimmt, dis zu welchem die Grundbesitzer bzw. die Farmer in der Steigerung der Produktion durch Auswendung von immer mehr Arbeit und Rapital mit Rücksicht auf ihr eigenes Interesse gehen werden. Malthus erkennt an, daß dieser Punkt bei einer anderen Gesellschaftsversassung, wo nicht mehr das Interesse der Besitzenden für den Umfang und die Richtung der Produktion ausschlaggebend wäre, tieser liegen würde (Essay, Book III, Ch. X, p. 383), aber das Wesen des Bevölkerungsproblems bleibe davon unberührt. Es lasse sich immer noch behaupten, daß es die Kargheit der Katur sei, die der Bevölkerungsvermehrung ein Ziel setzt, ähnlich wie man von einem Menschen, der in einem Zimmer eingesperrt ist, wohl sagen könne, er werde von den Wänden setzgehalten, wenn er auch niemals dieselben berührt. (Ebendaselbst, Book III, Ch. XIV, p. 438.)

Ugl. jedoch Abolph Wagner, der diese These bei jeder sozialpolitischen Aktion mit in Erwägung zu ziehen empfiehlt. Grundlegung I, S. 637, 652, 656, 665 und Agrar- und Industriestaat, 2. Aufl., S. 54—55.

Nach Rümelin nötigt die Wahrnehmung, daß ein Kulturfortschritt im Sinne einer Hebung der wirtschaftlichen Lage der Masse des Volkes effektiv stattfindet, dazu, die in Frage stehende Malthussche Formel zu modifizieren. Er meint, daß eine steige Steigerung und Verfeinerung der Bedürfnisse nicht eintreten könnte, wenn jeder Überschuß an Unterhaltsmitteln von dem numerisch verstärkten Nachwuchs in Anspruch genommen Die Gesellschaft bliebe dann an die erste Stufe ihrer Lebensweise gefesselt. "An die Stelle des aus den Malthusschen Sätzen folgenden Gesetzes, daß die Gesellschaft die Tendenz habe, jede Steigerung ihrer wirtschaftlichen Mittel mit einer entsprechenden Vermehrung der Bevölkerung zu begleiten, scheint", behauptet Rümelin, "eine andere und noch schärfere Regel gestellt werden zu dürfen, daß jedes zur Gesittung berufene Volk die Tendenz hat und haben soll und muß, sein Einkommen rascher zu vermehren als seine Kopfzahl und mit dem Zuwachs an Personen in einer stetig wachsenden Entfernung hinter dem Zuwachs an wirtschaftlichen Mitteln zurückzubleiben 1."

Dies wäre Malthus entgangen, weil er die Motive, welche auf eine Einschränkung der menschlichen Fruchtbarkeit, namentlich bei Rulturvölkern hinwirken, nicht genügend gewürdigt hätte. Er operiere immer nur mit den zwei psychischen Faktoren, Hunger und Liebe, während das gesamte Wechselspiel des menschlichen Trieblebens eine viel kompliziertere Sache sei. Es sei vor allem, meint Rümelin, ein fast allgemeiner Jrrtum oder Euphemismus, der menschlichen Natur einen Fortpflanzungstrieb beizulegen oder den Ausdruck Geschlechtstrieb in diesem Sinne zu ge= Man müsse vielmehr zwischen dem Wunsch, Kinder zu haben, brauchen. und dem Sexualtrieb im eigentlichen Sinne streng unterscheiden. beiden Triebe seien psychologisch ganz von einander unabhängig; sie treffen auch tatsächlich nur in einer relativ kleinen Anzahl von Fällen zusammen. Wenn die Erhaltung und Vermehrung der menschlichen Gattung von dem Verlangen der einzelnen, Kinder zu haben, abhinge, so wäre es gar schlecht um dieselbe bestellt. Es komme also in der Hauptsache auf die Rechnung des Sexualtriebes als solchen, daß die Bevölkerung sich in ihrem Bestande erneuert bzw. zunimmt. Aber mit steigender Kultur erfahre dieser mächtige Trieb einen immer größer werbenden Gegendruck von seiten gewisser Seelenkräfte, die es bewirken, daß die Fortpflanzung des Menschengeschlechts bis zu einem gewissen Grade unter die Kontrolle des Willens gestellt wird, und zwar lassen sich die hier in Betracht kommenden psychischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Malthusschen Lehren, S. 310 und Schönbergs Handbuch 1. Aufl. I. S. 1241.

Faktoren keineswegs sämtlich unter den Malthusschen Rubriken der "sittlichen Enthaltsamkeit" und des "Lasters" unterbringen. Zwischen beiden liege ein weites Feld von Motiven, meint Kümelin, wie z. B. die Lust bequem zu leben, seine Genüsse und sein Einkommen zu steigern, der Bunsch, nicht im Haushaltungswesen, in der Sorge für die Angehörigen aufzugehen, den Kindern ihr Erbteil nicht zu verkleinern und dergl. mehr, die weder moralisch noch unmoralisch zu nennen seien, aber tatsächlich durch ihre die Kindererzeugung einschränkende Wirkung viel schwerer ins Sewicht sallen, als die von Malthus berücksichtigten präventiven Hemmenisse. In diesem Zusammenhang berührt Kümelin die Frage des "Neomalthusianismus", d. h. der Beschränkung der Kinderzahl durch Answendung antikonzeptioneller Mittel, und legt bei der ethischen Beurteilung dieser Praktiken eine viel größere Milde an den Tag, als es namentlich in früheren Zeiten meist üblich war 1.

Wenn aber Kümelin auf diese Weise auf die sittlich mehr oder weniger indisserenten Faktoren aufmerksam macht, deren "sponstane" Einwirkung auf die Bevölkerungsbewegung Malthus nicht genügend beachtet hätte, so glaubt er sich doch wieder mit diesem zu begegnen, indem er den Kulturvölkern die schwersten Katastrophen für den Fall in Aussicht stellt, daß die Volksvermehrung auch weiterhin in demselben Tempo wie etwa in der Zeit von 1850 bis 1880 vor sich geht. Einer "Kollision der dämonischen Gewalten des Geschlechtsslebens mit den Grenzen der Unterhaltsmittel" sei in Zukunft nicht auszuweichen. Darauf komme es aber gerade an und darum seien alle obigen Aussührungen "so weit entsernt, Malthus zu widerlegen, daß sie vielmehr nur das Gewicht und die Tragweite seiner Säte erweitern und verstärken".

Dreierlei ist es also, was für die Auseinandersetzung Kümelins mit Malthus über den Zusammenhang zwischen dem Bevölkerungs-prinzip und dem Kultursortschritt in Betracht kommt: 1. die Frage, ob die Bevölkerungsvermehrung mit dem Zuwachs an Unterhaltsmitteln, durch welchen sie hervorgerusen wird, normaler Weise Schritt hält oder hinter diesem Zuwachs zurückbleibt; 2. die psychologische Erklärung dessen, wie sich die Bevölkerung dabei verhält, und 3. die Bezugnahme auf die zukünstige Gestaltung der Verhältnisse unter dem Einfluß des Bevölkerungsprinzips.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe auch Zur Übervölkerungsfrage S. 616, wo zu lesen ist, daß es ein intelligenter Masseninstinkt sei, der die Franzosen zu unbewußten Malthusianern gemacht hat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schönbergs Handbuch, I, S. 1241—1243.

Was den ersten Punkt betrifft, so liegt die Sache nicht so, als ob das Bevölkerungsprinzip, wie es Malthus selbst formuliert hat, eine dauernde Hebung der Lebenshaltung überhaupt ausschließen würde. Nur daß seinem Standpunkt zufolge jede Verbesserung in der materiellen Lage der Masse der Bevölkerung, von vorübergehenden Schwankungen abgesehen, eine Verdrängung der repressiven durch die präventiven Hemmnisse, wie früher dargetan, zur Voraussetzung hat. Bleibt dabei der Nahrungsspiel= raum unverändert, so ist es notwendig, daß die präventiven Hemmnisse zu stärkerer Wirksamkeit gegenüber früher gelangen, damit die Geburten= frequenz zurückgeht, die Volkszahl, wenn auch unbedeutend, ebenfalls abnimmt und als Folge bavon die Lebenshaltung sich hebt. Wenn sich aber der Nahrungsspielraum erweitert, so wird es genügen, daß die präventiven Hemmnisse nur nicht nachlassen, um einen Zustand herbeis zuführen, bei welchem die Bevölkerung langsamer als die Unterhaltsmittel anwächst. Da gleichzeitig die repressiven Hemmnisse eine Abschwächung ihrer Wirkung erfahren würden, so kann man auch hier von einer Verdrängung dieser Art von Hemmnissen durch stie präventiven Hemmnisse sprechen. Die letzteren würden eben, srelativ genommen, an Bedeutung gewinnen. Je nachdem nun dieser Verdrängungsprozeß weitere Forts schritte macht oder nicht, würde sich auch die Lebenshaltung entweder fortgesetzt erhöhen oder bloß auf der erreichten Höhe behaupten.

Malthus stellt also keineswegs in Abrede, daß eine Erweiterung des Nahrungsspielraumes von einer dauernden Besserung der Lage der Arbeiterbevölkerung begleitet sein kann, sondern er meint nur, letzteres Resultat werde nicht von selbst dadurch erzielt, daß man den Arbeitern reichlichere Unterhaltsmittel in dieser oder jener Form, direkt oder indirekt, zuweist. Es komme vielmehr stets auf die Wirkung bzw. Mitzwirkung der präventiven Hemmnisse an 1. Die letzteren können zwar nach Malthus dadurch an Boden gewinnen, daß die Bevölkerung sich an einen gewissen Luxus und Komfort gewöhnt hat. Denn gerade die Erzwägung, daß man auf die verseinerte Lebensweise späterhin als Familienzvater vielleicht wird verzichten müssen, wird manchen von dem Heiraten abhalten. Jedoch wird dieser Sinn sür die Bequemlichkeiten und Anznehmlichkeiten des Lebens nach Malthus nicht sowohl durch eine Steigerung der verfügdaren Unterhaltsmittel als vielmehr durch moralische

<sup>1</sup> Essay, Book III, Ch. XIII, p. 419 und Book IV, Ch. IV, p. 461 113 462; vgl. Book III, Ch. VII, p. 361--62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Essay, Book IV, Ch. XIII, p. 535.

Faktoren, wie gute Verwaltung, anständige Behandlung der Arbeiterklasse, Schulbildung usw. großgezogen 1.

Demnach hat Rümelin mit der Behauptung, daß das Malthussche Bevölkerungsprinzip in seiner ursprünglichen Fassung zu einer Negation jedes Kulturfortschrittes führe, über das Ziel-hinaus geschossen. Seine modi= fizierte Formel aber, die oben im Wortlaut wiedergegeben worden ist, steht zu der Auffassung von Malthus in folgendem Verhältnis: Was sich für diesen aus einem gleichsam zufälligen Zusammentreffen zweier von einander so gut wie unabhängiger Erscheinungen, nämlich einer Erweiterung des Nahrungsspielraums und des Überhandnehmens der präventiven Hemmnisse, ergibt, das wird von Rümelin als allgemeine Regel hingestellt. Wenn nun Rümelin selbst sagt, daß die Malthussche Theorie damit eine Verschärfung erfahren hat, so trifft das in einem gewissen Sinne zu: der Rümelinschen Regel zufolge wirken die Hemmnisse stärker als es nach Malthus der Fall sein muß, bzw. meistens der Fall ist. Aber das Wesentliche dabei ist, daß diese stärker wirken sollenden Hemmnisse präventiver Natur und, wie es Rümelin darstellt, in der Hauptsache mit keinen sittlichen Schäben verbunden sind. Daher ist man ebensogut zu der Aussage berechtigt, daß die Malthussche Auffassung hier eine Milderung erfahren hat, wie es denn allgemein üblich ist, in bezug auf Malthus selbst zu behaupten, er hätte seine Theorie dadurch, daß er der sittlichen Enthaltsamkeit einen gewissen Plat eingeräumt hat, gemilbert 2.

Bu den psychologischen Erörterungen Kümelins möchte man zus nächst bemerken, daß die Behauptung, Malthus hätte alle menschlichen Triebe, die bevölkerungstheoretisch irgendwie in Betracht kommen, auf Hunger und Liebe reduziert, eine arge Abertreibung darstellt. In Wirkslichkeit rechnet Malthus sehr wohl z. B. mit dem Streben der Menschen, ihre bzw. ihrer Kinder Lage zu verbesserns und wenn diese und ähnliche Gesichtspunkte in seiner Darstellung etwas in den Hintergrund treten, so muß man bedenken, daß er in erster Linie die Verhältnisse der Arbeiters bevölkerung und nicht der bürgerlichen Kreise im Auge hat 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Essay, Book IV, Ch. VI, p. 479—480, Ch. IX, p. 498 unb Principles of Political Economy, Ch. IV, Section II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> F. Oppenheimer (a. a. O. S. 75) behauptet, Rümelin hatte mit feiner modifizierten Formulierung des Bevölkerungsprinzips den gesamten Gedankensinhalt der Malthusschen Theorie preisgegeben. Diese Aufsaffung kann nach den Darlegungen im Text der Kritik nicht stand halten.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Essay, Book III, Ch. VI, p. 347.

<sup>4</sup> Essay, Book IV, Ch. IX, p. 494.

Was sodann die Unterscheidung zwischen dem Geschlechtstrieb als solchem und dem Wunsche, Kinder zu haben, anlangt, so fand Malthus aus dem Grunde keine Veranlassung, sich dabei aufzuhalten, weil für ihn mit der Befriedigung des Geschlechtstriedes oder, korrekter ausgedrückt, des Triedes, sich mit einer Frau zu gemeinschaftlichem Leben zu verbinden, auch das Kinderkriegen als natürliche Begleiterscheinung gegeben war, ohne daß es dabei auf die Wünsche der Chegatten ankäme. Es entspricht dieser, wenn man so sagen darf, harmlosen Auffassung, daß Malthus alle die Fortpslanzung retardierenden Motive vor der Cheschließung wirksam sein läßt. Weder die "sittliche Enthaltsamkeit" (moral restraint), noch die "vernünftige Enthaltsamkeit" (prudential restraint) haben irgend etwas mit der bewußten Einschränkung der Kinderzahl in der Che zu tun 1.

Rümelin dagegen operiert bei seinen psychologischen Erörterungen in der Hauptsache doch gerade mit der Annahme, daß ein solches Bershalten der Shegatten in einem mehr oder weniger ausgedehnten Maße stattsindet; ja, man kann sagen, daß er gleichsam unter dem Borwand, die Malthussche Lehre nach der psychologischen Seite zu vertiesen, im Grunde genommen, die bewußte Einschränfung der Kinderzahl in der She als einen neuen Faktor in die Nechnung einbezieht. Um die Tragweite dieser Neuerung richtig einzuschätzen, muß man bedenken, daß es sich hier um ein Hemmis der Bolksvermehrung handelt, welches ziemlich lose, ja unter Umständen überhaupt nicht mit der "Kargheit der Nahrungsmittel" zusammenhängt. Je weiter aber der Kreis solcher von der Kargheit der Nahrungsmittel mehr oder weniger unabhängiger Hemmnisse gezogen wird, und je größer die Wirksamkeit ist, die man ihnen zuschreibt, um so mehr verblaßt die Malthussche Theorie und um so schwankender wird ihre Grundlage<sup>2</sup>.

Auf diesen Punkt wird weiter unten zurückzukommen sein, wo von Autoren die Rede sein wird, welche die Einschränkung der Kinderzahl in der She als Signatur des Kulturfortschritts noch mehr, als es Rümelin getan, in den Vordergrund der Betrachtung gestellt haben. Um aber die Besprechung der Ansichten Rümelins über den Zusammenhang zwischen dem Bevölkerungsprinzip und dem Kulturfortschritt zum Abschluß zu

Das wird namentlich auch von den deutschen Anhängern von Malthus oft übersehen. Sie behaupten fälschlich, er hätte mit seiner "moral restraint" auch die Enthaltsamkeit in der Ehe (siehe z. B. Mohl, Gesch. u. Lit. d. Staatsw. III, S. 481) oder "die Selbstbeschränkung in bezug auf Verheiratung und Kindererszeugung" (Adolph Wagner, Grundlegung I, S. 453) gemeint.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ngl. oben S. 7-9.

bringen, muß noch auf seine Ausführungen über die Zukunft kurz einsgegangen werden.

Ein gewisser Pessimismus, den er da zur Schau trägt, dürfte in erster Linie in folgender Erwägung begründet sein: Die "vernünftigen Auskunftsmittel", welche die Menschen gegen eine zu starke Volksvermehrung ins Werk sehen, mögen in dem Umfang, in welchem sie von einem gegebenen Volk unter der Herrschaft bestimmter Sitten und Anschauungen angewendet werden, ausreichen, um zu einer Zeit, wo die produktiven Kräste der Nation einen mächtigen Ausschwung nehmen, die Bevölkerungszunahme in einer gewissen Entsernung hinter dem Zuwachs an Unterhaltszmitteln zurückzuhalten. Aber dieselben Auskunftsmittel, in dem gleichen Umfang angewendet, können bei einem langsameren Tempo des wirtschaftzlichen Fortschritts versagen.

Gerade diese Möglichkeit scheint Rümelin speziell für die europäischen Nationen ins Auge gesaßt zu haben und dem entsprechend hält er Unterbrechungen des stetigen und ruhigen Anwachsens ihrer Volkzahl in der Zukunft nicht für ausgeschlossen. Solche Befürchtungen würden offenbar in Wegsall kommen, wenn man annähme, daß die gegen eine zu rasche Volksvermehrung gerichteten "vernünftigen Auskunstsmittel der Menschen" in dem Maße an Verbreitung gewinnen, als dies der Gang der wirtschaftlichen Entwicklung erfordert.

Es wäre also für Rümelin charakteristisch, daß er eine derartige Akkomodation nicht als etwas betrachtet, worauf man unter allen Umsständen zu rechnen berechtigt wäre.

In zweiter Linie mag Rümelin bei seiner pessimistischen Prognose an die Fälle einer mehr oder weniger plötzlichen Einengung des Nahrungssspielraums gedacht haben, wie sie sich bei Völkern, die ihren Nahrungssbedarf zu einem großen Teil von außerhalb beziehen, wegen veränderter Absaberhältnisse einstellen können.

<sup>1</sup> Es ist neuerdings von F. Oppenheimer (a. a. O., S. 90 fg.) Rümelin und anderen deutschen Autoren gegenüber, welche ähnliche Befürchtungen wie er in bezug auf die Zukunft der Aulturvölker hegen, behauptet worden, daß sie damit den Boden der Malthusichen Theorie verlassen und sich ihren eigenen "prophetischen Malthusianismus" zurecht konstruiert hätten. Darauf ist zu erwidern, daß die in Frage stehenden deutschen Autoren die Vergangenheit und Gegenwart keineswegs von der Wirkung des Bevölkerungsprinzips ausgenommen wissen wollen und daß anderseits die Bezugnahme auf die Zukunft auch bei Malthus nicht sehlt. Gerade die unglaublich großen Bevölkerungszissern, die sich unter der Annahme einer bestimmten Zuwachsrate für künftige Zeiten ergeben, dienen ihm als Argument dafür, daß irgendwelche Hemmnisse der Volksvermehrung stets werden im Spiel sein müssen, um zu verhindern, daß die Bevölkerung über die Grenzen des Nahrungsspielraums hin-

Während Rümelin, wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, in dem Bevölkerungsprinzip, wenn nicht ein unüberwindbares Hindernis des Kulturssortschritts, so doch jedenfalls ein Moment erblickt, welches dem Kultursfortschritt unter Umständen entgegenzuwirken geeignet ist, vertritt. H. Die zel den Standpunkt, daß zwischen Bevölkerungsprinzip und Kulturfortschritt durchaus kein Antagonismus besteht. Er leugnet zugleich, daß die Vorstellung von einem derartigen Antagonismus der Malthussischen Lehre eigentümlich wäre und hält dementsprechend die Korrekturen, welche Rümelin und andere sich veranlaßt sahen, an dieser Lehre anzubringen, für überslüssig.

Es genüge freilich nicht, um das angeblich von Malthus beshauptete seindliche Verhältnis zwischen dem Bevölkerungsgesetz und dem Kulturfortschritt als nicht vorhanden nachzuweisen, sich auf die bloße Tatssache zu berusen, daß in den europäischen Kulturländern im Lause der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Lage der breiten Schichten der Gesellschaft sich trotz einer rapiden Volksvermehrung bedeutend gebessert hätte. Denn dies sei ermöglicht worden durch solche Vervollkommnungen der industriellen und der Transporttechnik, sowie der industriellen Organissation, die einen durchaus singulären Charakter tragen. Auf ähnliche Fortschritte in der Zukunft könne man nicht rechnen. Es werde also entsweder die Hebung der unteren Klassen aufhören oder die Bevölkerungsswoge langsamer sließen müssen.

Dietel behauptet nun, daß von diesen Eventualitäten die zweite

auswächst (vgl. oben S. 12 Fußnote 3). Allerdings findet Malthus nichts Besorgniserregendes z. B. darin, daß die Bevölkerung Groß-Britanniens zu seiner Zeit (1801—1821) um etwa 14—15 % in 10 Jahren anwuchs (was einer Berdoppelungsperiode von ungefähr 50 Jahren entspricht), aber doch nur deshalb, weil er glaubt, daß die Zuwachsrate schon von selbst zurückgehen werde, wenn, was nach ihm zu erwarten war, die Nachfrage nach Arbeit und die Produktivkraft in der Landwirtschaft und in der Industrie kunftighin nicht mehr in demselben Mage, wie in der betrachteten Periode, sich steigern (Essay, Book II, Ch. IX, p. 243—244). Man könnte also, was die Beurteilung der fünftigen Entwicklung anlangt, hochstens darin einen Unterschied zwischen Malthuß und den Neueren finden, daß diefe, wie im Text hinsichtlich Rumelins bereits bemerkt wurde, auf die Hemmnisse, insbesondere auf die präventiven, als Mittel der Regulierung der Bevölkerungsbewegung weniger vertrauen als Malthus. Dazu kommt, daß letterer auch bei seinen Erörterungen über die Zukunft meist einen Zustand ins Auge faßt, bei welchem der Nahrungsbedarf im wesentlichen durch einheimische Produktion gedeckt wird. Daher findet er auch keine Beranlassung, den brobenden Absatztodungen, welche die Reueren mit Sorge erfüllen, eine größere Beachtung zu schenken. (Man vergleiche jedoch Essay, Book III, Ch. IX, p. 373 und Ch. XII p. 409.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben S. 7.

eintreten wird. Er stützt sich babei auf statistische Ersahrungen, aus benen hervorgeht, daß im allgemeinen die Geburtszisser bei den europäischen Bölsern desto niedriger sei, je höher Kultur und Wohlstand stehen und daß die Geburtszisser gerade bei den Völsern, die in Kultur und Wohlstand fortschritten, zurückging, und zwar am deutlichsten in der Zeit von 1870 bis 1900, das heißt in der Periode, wo der soziale Fortschritt am raschesten sich vollzog, wo dank einer rasch sich vervollkommnenden Technik das Durchschnittseinkommen am raschesten stieg. Mit steigender Kultur sinke also die Geburtszisser.

Dies sei leicht begreiflich: "Während der Mensch", meint Dietel, "auf niedrigerer Kulturstufe bzw. innerhalb eines Bolkes mit höherer Kultur der Mensch der unteren Klasse sich dem Geschlechtsgenusse hingibt, ohne seine Vernunft lange zu befragen, welches die Folgen für seine wirtsschaftliche und soziale Lage sein werden, so handelt der Kulturmensch in diesem Punkte, wie in allen übrigen, erst auf Grund sorgsamer "Erswägungen" jener Folgen; er bilanziert den Genuß, welchen ihm die Bestriedigung des Triedes gewähren würde, mit anderen Genüssen (wirtschaftslichen, sozialen Vorteilen), die er sich in diesem Fall vielleicht versagen müßte. Zunächst versährt nur das Mitglied der "upper ten" in dieser Weise, allmählich aber gewöhnen sich, je mehr die Früchte der Kultur auch ihnen zugute kommen, auch die Mitglieder der mittleren und niederen Schicht an solches Versahren — "malthusisches" oder "neomalthusisches"."

Nichts anderes lehre Malthus. Er baue ja gerade darauf, daß das "Naturgeset" durch menschliche Vernunft gebrochen werde. Und dies gebe seiner Lehre "das eigenartige, neue, sie von ähnlichen Lehren der Vorläufer — denen zumeist "Not und Laster" als ewig notwendige Korrektive galten — unterscheibende Gepräge". Daß "moral restraint" weniger oder mehr geübt werde, je niedriger bzw. höher Kultur und Wohls siand stehen, sei so oft und so eindringlich von Malthus selbst betont worden, daß es nur auf mangelhafter Vertrautheit mit seinem Hauptwerke beruhen könne, wenn die Neueren durch Hervorhebung dieses Ge= sichtspunktes ihn zu korrigieren meinen. Und gerade weil nach Mals thus der Kulturfortschritt geeignet sei, die moral restraint zu fördern, trete er so energisch für die materielle und geistige Hebung der unteren Klassen, für die soziale Reform, ein. "Seine Zuversicht", behauptet Dietel, "daß mit höherer Kultur allmählich die Geburtsziffer sinken werde, ist verwirklicht worden — vermutlich rascher und in höherem Umfange, als er selbst es erwartete. Wenn man ihm die Daten vorlegen würde, welche diese Fortschrittstendenz innerhalb des Kulturkreises erweisen, so murde er darin keinen Grund zu ,anderer Fassung' seiner Lehre erblicken, sondern die Erfüllung seines Lieblings= traumes 1."

Soweit Dietel. Man wird zunächst ihm darin beipflichten muffen, daß die von verschiedener Seite für die europäischen Kulturländer konstatierte sinkende Tendenz der Geburtsziffer in einem gewissen Zusammenhang mit der Hebung der wirtschaftlichen Lage und der Bildung des Volkes stehen dürfte. Sodann wird man zugeben müssen, daß der Rückgang der Geburtenhäufigkeit, wenn er stark genug ist, um in seiner Wirkung durch eine gleichzeitige Abnahme der Sterblichkeit nicht paralysiert zu werden, wohl dazu geeignet erscheint, die Gefahr der Übervölkerung abzuwenden und so bis zu einem gewissen Grade die Befürchtungen derer zu beschwichtigen, welche die Zukunft der Kulturmenschheit als bedroht durch das Walten des Bevölkerungsprinzips hinstellen. Es ist schließlich richtig, daß die deutschen Anhänger von Malthus in der Regel eine zu geringe Beachtung seiner Auffassung geschenkt hätten, wonach der Kulturfortschritt eine Verdrängung der repressiven durch die präventiven Hemm= nisse der Volksvermehrung mit sich bringt.

Die Ausführungen Dietzels fordern aber auf der anderen Seite die Kritik heraus. Namentlich erscheint seine Auslegung der Malthusschen Lehre zum Teil willkürlich, um nicht zu sagen gewaltsam.

Es berührt vor allem etwas eigentümlich, daß Dietel der Untersscheidung zwischen der sittlichen Enthaltsamkeit (moral restraint) und der vernünftigen Enthaltsamkeit (prudential restraint) in seinen Darlegungen keinen Raum gewährt. Er schließt von einem Rückgang der Geburtenshäusigkeit ohne weiteres darauf, daß die sittliche Enthaltsamkeit eine größere Verbreitung gegenüber früher gefunden hätte und imputiert dem Malthus dieselbe unvorsichtige und allzu optimistische Art, die Abnahme der Geburtsziffer, sofern sie schon zu seiner Zeit beobachtet werden konnte, zu erklären. In Wirklichkeit ist aber Malthus in bezug auf die Vers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Streit um Malthus' Lehre. Festgaben für Abolph Wagner, Leipzig 1905, S. 38—52.

Bei beiden Arten der Enthaltsamkeit handelt es sich im Sinne von Malthus um eine Hinausschiebung der She bew. einen Berzicht auf die She, und je nachdem man sich dafür durch außerehelichen Geschlechtsverkehr zu entschädigen sucht oder es nicht tut, ist von vernünftiger oder moralischer Enthaltsamkeit die Rede.

<sup>3</sup> Auf S. 47 der Diehelschen Abhandlung werden nicht weniger als drei verschiedene Stellen aus Malthus zitiert, die in der Wiedergabe von Diehel direkte Hinweise auf die "moral restraint" enthalten. Dabei wird dieser Ausdruck sogar in der Ursprache angeführt, so daß beim Leser kein Zweisel entstehen kann, daß das Original an den betreffenden Stellen wirklich von der sittlichen Enthaltsamkeit handelt. Ein Vergleich mit dem englischen Text führt aber zu dem überraschenden

breitung der sittlichen Enthaltsamkeit außerordentlich skeptisch gewesen. Er führte daher den Rückgang der Geburtenhäusigkeit, wenn ein solcher sich bemerkdar machte, darauf zurück, daß nicht die sittliche, sondern die vernünftige Enthaltsamkeit an Boden gewonnen hätte. In dem Fall aber, wo ein Wandel der Volkssitte sich in dieser Richtung vollzieht, kann offendar von einer Bändigung des Geschlechtstriebes oder einer Zurücksdrängung des Geschlechtsgenusses kaum mehr die Rede sein, und die Diehelsche Darstellung von dem Siegeszug der "moral restraint" müßte als Schönfärberei erscheinen.

Diese Darstellung wird man vollends verwerfen müssen, man bedenkt, daß die für die Neuzeit festgestellte Abnahme der Geburts= ziffer in der Hauptsache nicht einmal auf das Konto jener inferioren Art der Enthaltsamkeit im Malthusschen Sinne zu setzen ist, sondern daß sie mit einer absichtlichen Einschränfung der Kinderzahl in der Che zusammenhängt. Das ist wenigstens der dominierende Eindruck, den man von dem Studium der einschlägigen statistischen Untersuchungen empfängt 2. Weber das durchschnittliche Heiratsalter, noch der Anteil der Ledigen an der Bevölkerung haben sich im allgemeinen in den letzten Dekaden des 14. Jahrhunderts erhöht. Ebensowenig ist die Heiratshäufigkeit (auch nach Altersklassen gesondert berechnet) zurückgegangen. Eher ist, zumal in Deutschland, das Gegenteil eingetreten. Dagegen weist die Statistik für dieselbe Periode fast in allen europäischen Kulturländern eine deutlich ausgesprochene, zum Teil recht erhebliche Abnahme der ehelichen Fruchtbarkeit auf, und man ist sich darüber ziemlich einig, daß dies durch die immer mehr um sich greifende Sitte der absichtlichen Einschränkung der Kinderzahl in der Ehe verursacht wird. Dabei fehlt es nicht an Indis zien, daß zur Verhütung von Geburten fünstliche Mittel in großem Umfange angewendet werden.

Dietzel selbst rechnet wohl mit der Möglichkeit, daß die Verbreitung

Ergebnis, daß bei Malthus in jenen drei Fällen von "prudential restraint", "prudential check to marriage", "prudential habits" und nicht ein einziges Mal von "moral restraint" die Rede ist. Essay, p. 538, 539, 479. Auch auf S. 51 (3. Zeile v. oben) des Diehelchen Aufsahes entspricht der "moral restraint" der Übersehung die "prudential restraint" des Originals. Essay. p. 582. Stöpel, dessen Übersehung Diehel benüht hat, trägt keine Schuld daran. Bei ihm stehen au den betreffenden Stellen Ausdrücke, wie "vorsichtige Einschränkung", "kluge Borssicht", "vorsichtige Hemmung", welche Diehel etwas eigenmächtig und nicht ganz glücklich mit "moral restraint" ins Englische zurücküberseht hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Essay, Book IV, Ch. XIV, p. 539.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe namentlich Paul Mombert, Studien zur Bevölkerungsbewegung in Deutschland. Karlsruhe 1907.

des sogenanntn präventiven Geschlechtsverkehrs zwischen Cheleuten die Senkung der Geburtenhäufigkeit bedingt hat. Es musse, meint er, dahingestellt bleiben, "ob das Fallen der Geburtenziffer sich aus Hinausschiebung des Heiratstermins oder aus Zurückhaltung betreffs Kindererzeugung in der Ehe erklärt". Wie reimt sich aber das Offenlassen dieser Frage mit den sehr bestimmten Außerungen Dietzels über die Eroberungen, welche die sittliche Enthaltsamkeit machen soll? Selbst wenn man es bloß als möglich ansieht, daß das Sinken der Geburtsziffer durch Anwendung antikonzeptioneller Mittel herbeigeführt worden ist, ist es nicht ftatthaft, die neuesten Ergebnisse der Natalitätsstatistik, wie es Dietel tut, für die Realisierung eines Lieblingstraumes von Malthus auszugeben. Was Malthus herbeiwünschte, hat mit der absichtlichen Beschränfung der Kinderzahl nichts zu tun. Lettere Handlungsweise hat er vielmehr mit der größten Entschiedenheit verurteilt und zwar nicht nur aus moralischen Gründen, sondern noch — und darauf kommt es hier hauptsächlich an — aus dem weiteren Grunde, weil derartige künstliche und unnatürliche Hemmungsmittel die Tendenz hätten, "einen notwendigen Anreiz zu wirtschaftlicher Tätigkeit (industry) zu beseitigen". "Wäre es für jedes Chepaar möglich, die Zahl ihrer Kinder nach Wunsch zu beschränken, dann hätte man", meint Malthus, "sicher Grund zu befürchten, daß die Indolenz des Menschengeschlechts sehr beträchtlich zunehmen würde und daß die Bevölkerung weber der einzelnen Länder, noch der ganzen Erde jemals ihre natürliche und richtige Größe erreichen Ebensowenig entspricht es dem Standpunkt von Malthus, mürde<sup>8</sup>." die Einschränkung der Kinderzahl durch das "natürliche" Mittel des Verzichts der Gheleute auf den geschlechtlichen Verkehr zu empfehlen. Darum erklärt er sich auch dafür, daß die Familien mit mehr als sechs Kindern von Gesellschafts wegen unterstützt würden 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O., S. 51 Jugnote. Bgl. S. 42 Jugn.

Denjenigen idealen Zustand, auf welchen der Ausdruck "Lieblingstraum" mit etwas mehr Recht angewandt werden könnte, schildert Malthus ziemlich ausführslich in Book IV, Ch. II seines "Essay". Das Wesentliche dieses Zustandes besteht darin, daß die jungen Leute, ehe sie sich verheiraten, jahrelang ein rein platonisches Verhältnis unterhalten, wobei auch der männliche Teil diese Vorbereitungszeit in "strenger Keuschheit" verbringt. Daß man sich seit Malthus diesem seinem Ideal genähert hätte, wird wohl niemand behaupten wollen.

<sup>\*</sup> Essay, Appendix, p. 572. Ugl. Book III, Ch. I, p. 301. Ähnlich wie Süßmilch glaubt Malthus, "that it is an object of the Creator, that the earth should be resplendished". Essay, Book IV, Ch. I, p. 446. Ugl. Book IV, Ch. IV p. 460 und Appendix, p. 546—547.

<sup>4</sup> Essay, Book IV, Ch. XIV p. 536.

Demnach ist es, mit Rücksicht auf die Modalitäten, unter denen ein Rückgang der Geburtsziffer in der neuesten Zeit stattfindet, mehr als fraglich, ob Malthus, wenn er heute lebte diese Erscheinung, wie Diehel will, freudig begrüßen würde 1.

Ob er aber in der modernen Entwicklung eine Bestätigung oder eine Widerlegung seiner Theorie erblicken würde? Um diese Frage zu beant= worten, muß auf eine der Grundvorstellungen von Malthus zurückgegriffen werden, die bei seinen deutschen Anhängern nur zu oft in den Hintergrund gedrängt wird. Dieser Grundvorstellung gemäß entspringen die Hemmnisse der Volksvermehrung im wesentlichen der Kargheit der Nahrungsmittel, möge letztere als Gegenwartstatsache empfunden oder als Bukunftsmöglichkeit befürchtet werden. Und die Bedeutung der ganzen Malthusschen Bevölkerungstheorie erscheint an die Bedingung geknüpft, daß diejenigen Hemmnisse, welche anderen Ursachen als einer Kargheit der Nahrungsmittel entspringen, ihrerseits zu schwach seien, um die Bevölkerung auf bzw. unter das Niveau der verfügbaren Nahrungsmittel zu bringen. Über diesen logischen Zusammenhang war sich Malthus völlig im klaren. Darum gibt er unumwunden zu, daß Fälle, in denen Hemm= nisse jener zweiten Art an sich ausreichen, um die Bevölkerung innerhalb der Grenzen des gegebenen Nahrungsspielraums zu halten, geeignet wären, wenn sie die Regel bildeten, die Schlußfolgerungen des "Versuchs über das Bevölkerungsprinzip" wesentlich zu modifizieren. Die sittliche Enthaltsamkeit würde dann als eine ganz nutlose und überflüssige Tugend erscheinen 2.

In diesem Zusammenhang nimmt Malthus zu dem Einwand Stellung, seine Theorie würde durch den Umstand widerlegt, daß in den Kulturvölkern der Anteil der städtischen Bevölkerung regelmäßig zunehme, wodurch die Gesamtsterblichkeit in die Höhe getrieben würde. Diesem Einwand sucht Malthus durch statistische Daten zu begegnen, aus denen hervorgehe, daß die Übersterblichkeit der städtischen Bevölkerung kein hinzreichend stark wirkender Faktor sei, um der Bevölkerungsvermehrung zu steuern. An sich ist es aber durchaus denkbar, daß die Indikationen der Statistik hier im entgegengesetzen Sinne ausgefallen wären. Und dann hätte sich Malthus zu dem Zugeständnis bequemen müssen, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Malthus hält das Sinken der Geburtsziffer freilich für ein günstiges Sympstom, aber doch nur insofern, als darin indirekt zum Ausdruck komme, daß die späten Heiraten und die Fälle der Chelosigkeit häusiger werden. Essay, Book II, Ch. XI, p. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Essay, Appendix, p. 578.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Essay, Appendix, p. 577—579.

die betreffenden statistischen Ergebnisse sich nicht mehr unter denjenigen Fall subsumieren lassen, der in seiner Theorie als der normale hingestellt wird. Es würde sich vielmehr bei diesen Ergebnissen um eine jener Auspahmeerscheinungen handeln, denen er zwar durch einen Zusat zu seiner zweiten These Rechnung getragen hat 1, von denen er aber wiederholt bemerkt, daß sie äußerst selten vorkommen 2.

Es dürfte jetzt klar sein, daß die Entscheidung der Frage, ob und in welcher Weise der Rückgang der Geburtenhäusigkeit, sosern er durch eine absichtliche Einschränkung der Kinderzahl bedingt ist, in Einklang mit der Malthusschen Theorie gebracht werden kann, wesentlich davon abhängen wird, wie man den Zusammenhang zwischen diesem Hemmis der Volksvermehrung und einer Kargheit der Nahrungsmittel beurteilt.

Auf Grund der vorhin wörtlich wiedergegebenen !Stelle aus dem "Essay" kann jedenfalls mit Sicherheit behauptet werden, daß Malthus selbst einen derartigen Zusammenhang nicht als gegeben annahm. Er weigert sich, in der absichtlichen Einschränkung der Kinderzahl ein Hemmenis zu sehen, welches in seiner Wirkung nachläßt oder intensiver zu wirken beginnt, je nachdem der Nahrungsspielraum eine Erweiterung oder eine Einengung erfährts. Die absichtliche Einschränkung der ehelichen Fruchtsbarkeit erscheint dem Malthus nur als ein Mittel gegen Volksvermeherung, nicht aber als ein Regulator derselben.

Malthus rechnet offenbar damit, daß, wenn die in Frage stehende

Diese These lautet: Die Bevölkerung nimmt unwandelbar zu, wenn die Subfistenzmittel zunehmen, es sei denn, daß sie durch irgendwelche sehr mächtige und augenfällige Hemmnisse daran verhindert wird.

<sup>2</sup> Es liegt nahe, sich zu fragen, warum Malthus in diesem Fall nicht dazu gegriffen hat, die Übersterblichkeit der städtischen Bevölkerung durch ihre niedrige Lebenshaltung zu erklären und daraus zu folgern, daß es schließlich auch hier "die Rargheit der Nahrungsmittel" sei, auf die alles ankommt. In Wirklichkeit wäre aber diese Argumentation nur dann stichhaltig, wenn zugleich hätte bewiesen werden können, daß der Zug in die Stadt durch ein auf dem Lande sich bemerkdar machendes Pressen der Bevölkerung auf den Nahrungsspielraum und nicht, wie es tatsächlich zum größten Teil gewesen ist, durch einen Ausschwung der Industrie (also durch eine Erweiterung des Nahrungsspielraums) verursacht worden sei. Im übrigen handelt es sich hier nicht darum, wie Malthus hätte argumentieren können, sondern wie er tatsächlich argumentiert hat.

Bei der sittlichen und vernünftigen Enthaltsamkeit trifft das aber nach Malthus so zu sagen ex definitione zu, weil die Hinausschiedung der Che oder der Berzicht auf die She hierbei aus ökonomischen Erwägungen entspringt. Eine davon unabhängige Abschwächung des Heiratsdranges (a diminution in the desire of marriage) hält Malthus für durchaus unerwünscht. Essay, Book IV, Ch. I, p. 447—448.

Sitte, z. B. in Gestalt des Zweikinderspstems, immer mehr in die Massen vordringt, die Bevölkerung früher oder später bei einem Punkt anlangen kann, wo das Bevölkerungsprinzip gleichsam außer Kraft gesett wird. Denn unter der Herrschaft des Neomalthusianismus könnte es sich leicht herausstellen, daß die Bevölkerung nicht mehr imstande wäre, auf eine Erweiterung des Nahrungsspielraums durch eine entsprechende Vermehrung zu reagieren, ja daß unabhängig von der jeweiligen Gestaltung der Produktions, möglichkeiten und der Erwerbschancen die Bevölkerungszisser zu sinken ansinge.

Soweit also der Rückgang der Geburtenhäusigkeit mit den Fortschritten des Neomalthusianismus zusammenhängt, liegt ein Phänomen vor, welches Malthus, entgegen der Ansicht Dietzels, weder vorausgeahnt hat, noch vom Standpunkte seiner Theorie aus unbedingt als Normalfall hätte betrachten können.

Mit seinem Versuch, zwischen den neuesten Ergebnissen der Bevölkerungsstatistik und der Malthusschen Lehre eine völlige Harmonie herzustellen, wendet sich Dietzel namentlich gegen Julius Wolf, welcher durch dieselben statistischen Ergebnisse sich dazu veranlaßt sieht, der Malthusschen Theorie eine "neue Fassung" zu geben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist zuzugeben, daß das neomalthusianische Mittel gegen Übervölkerung in seiner Anwendung leicht zu einer Überspannung führen kann, wodurch die entgegengesetzte Sefahr der Untervölkerung heraufbeschworen würde.

<sup>2</sup> Die diesem Bersuch zugrunde liegende Auffaffung, daß es, vom bevölkerungstheoretischen Standpunkte aus gesehen, gleichgültig sei, ob die von Dalthus ober bie von den Neo-Malthusianern befürworteten praventiven hemmnisse im Spiel find, ift übrigens keineswegs originell. Dagegen steht Dietzel mit seiner Behauptung, daß Malthus ein Förderer der Sozialreform wäre, ziemlich isoliert da. Man wird bieses Urteil über einen so energischen Vertreter des Prinzips der Selbsthilfe und einen so überzeugten Gegner nicht nur des eigentlichen Sozialismus, sondern auch jeglicher an diesen anklingenden Dagnahmen selbst dann nicht unterschreiben konnen, wenn der Ausdruck "Sozialreform" dabei in einem ganz allgemeinen Sinne gemeint sein sollte. Gerade zur Bekämpfung (weitergehender) sozial- und armenpolitischer Maßnahmen muß bei Malthus sein Bevölkerungsprinzip herhalten. Darüber setzt sich Diepel allzu leicht hinweg, und wenn er überhaupt bas Malthussche Bevölkerungsprinzip für die Reuzeit nur soweit gelten laßt, als zeitweise Oszillationen in Frage kommen (a. a. O. S. 41), so liegt barin eine so wichtige Einschränkung ber Malthusschen Lehre, daß sich die Behauptung, Malthus behalte "in allem wesentlichen Recht" (ebendaselbst, S. 52), nicht gut bamit verträgt. In diesem Bufammenhang möchte man auch gegen bie Art, wie Diegel bie Außerung F. Gulenburgs, jede positive Sozialpolitit ware vom Malthusschen Standpunkte aus "bie awedloseste Danaidenarbeit", abtut (S. 48), Ginspruch erheben. Eulenburg hat fich in biefem Falle nur in einem zu absoluten Sinne ausgesprochen (vgl. oben, S. 37/38), aber teineswegs, wie es Die gel barftellt, bem Dalthus eine Auffassung zugeschrieben, die das Gegenteil von seiner wahren Auffassung ware.

Nach Wolf gelte das Malthussche Bevölkerungsprinzip nur für den "Naturzustand der Völker" und den "Zustand zurückgebliebener Kultur", nicht aber auch für die "Kulturmenschheit". Diese hätte nicht mehr die Tendenz, über den gegebenen Nahrungsspielraum hinauszuwachsen und reagiere nicht mehr mit einer entsprechenden Volksvermehrung auf jede Erweiterung des Nahrungsspielraumes, sondern sie hätte die entgegengesette Tendenz, "je mehr der Nahrungsspielraum wächst, desto mehr hinter ihn zurückzuweichen".

Diese Formulierung unterscheidet sich kaum von derjenigen Rümeslins<sup>2</sup>. Mit letzterem begegnet sich Wolf außerdem darin, daß er eine Hebung der Lebenshaltung für unvereindar mit der Malthusschen Lehre erklärt<sup>3</sup>. Auch in anderen Punkten ist die Deutung, die Wolf dieser Lehre gibt, nicht einwandfrei. Es geht z. B. nicht an, die Vermehrungstendenz, von welcher bei Malthus die Nede ist, ohne weiteres mit der rein physiologisch bestimmten "Vermehrungspotenz" zu identisizieren 1. Unrichtig ist es serner, daß Malthus an eine nachhaltige und weittragende Wirksamkeit seiner präventiven Hemmnisse nicht geglaubt hätte 1. Ebenso wenig entspricht es dem wirklichen Sachverhalt, wenn es bei Wolf heißt, daß die Malthussche Bevölkerungstheorie eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Kulturstusen vermissen lasse 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein neuer Gegner von Malthus (Besprechung der oben genannten Schrift F. Oppenheimers), in der Zeitschrift für Sozialwissenschaft. IV. Jahrgang (1901), S. 285, vgl. S. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oben, S. 36.

<sup>3</sup> A. a. D., S. 264.

<sup>4</sup> Siehe oben, S. 10, Fugnote.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. a. D., S. 284.

<sup>6</sup> Chendaselbst, S. 278 und S. 286. Bgl. Diegel, a. a. D. S. 46-47. Wolf selbst meint, daß ein Pressen der Bevölkerung gegen den Nahrungsspielraum nur stattfinde auf den niedrigeren Kulturstufen, nämlich solange als der Widerspruch zwischen der Vermehrungsfähigkeit des Menschengeschlechts und der möglichen Steigerung der Nahrungsmittelproduktion "nicht wahrgenommen wird"; mit dem Rulturfortschritt aber würden sich bie Menschen biefes Widerspruchs immer mehr bewußt, woburch fie die Möglickkeit erhielten, bessen nachteiligen Folgen durch eine entsprechende Handlungsweise auszuweichen. Wenn Dietel (a. a. O., S. 39) Wolf gegenüber diese feine Auffassung für durchaus malthusianisch erklärt, so hat er damit bis zu einem gewissen Grade Recht. Malthus hat in der Tat gehofft, durch eine Popularisierung seiner bevölkerungstheoretischen Ansichten, die ja im wefentlichen gerade auf der Annahme beruhen, daß der in Frage stehende Widerspruch tatsächlich besteht, der Verbreitung bes präventiven Hemmnisses, welches das kleinste Ubel sei, Borschub zu leiften (Essay, Appendix, p. 565). Freilich meint Malthus nicht, daß auf diese Weise ein Naturgesetz umgestoßen oder "gebrochen" würde (Wolf, S. 285, Dietel, S. 39), sondern er faßt die Cache so auf, daß der Mensch in diesem Falle, wie in

Infolge solcher Ungenauigkeiten der Interpretation ist es Wolf nicht gelungen, für das Verhältnis, in welchem seine eigenen positiven Anschauungen zu denjenigen von Malthus stehen, den richtigen Auss druck zu sinden. An und für sich sind- aber Wolfs «positive Anschaus ungen vornehmlich durch eine starke Betonung der Tatsache charakterisiert, daß in der Kulturwelt von heute die willkürliche Beschränkung der Ges burtenzahl sich immer mehr zu einem die Bevölkerungsbewegung des herrschenden Faktor entwickelt.

In diesem Punkt berührt sich Wolf mit Frank Fetter, der, von der Ansicht ausgehend, daß der menschliche Wille, zumal auf höheren Kulturstusen, und zwar nicht zulet auf dem Wege der absichtlichen Einsschränkung der Kinderzahl, einen entscheidenden Einfluß auf die Bevölkerungsbewegung ausübt, zu einer "voluntaristischen" Bevölkerungstheorie gelangt, die er der "fatalistischen" Malthusschen Bevölkerungstheorie entgegenstellt". Letztere nehme zwar auf motivierte Handlungen der Menschen Bezug, indem sie die sittliche und die vernünftige Enthaltsamskeit heranzieht, aber das sei eben, meint Fetter, eine Inkonsequenz".

Demgegenüber möchte man bemerken, saß bei Malthus nicht nur das präventive Hemmnis, sondern auch die Vermehrungstendenz selbst durchaus willenspsychologisch begründet erscheint. Von einem blinden Walten des Geschlechtstriebs ist bei ihm im allgemeinen nicht die Rede. Nur daß Malthus, indem er die Normierung der Kinderzahl in der

anderen Fällen, die Kenntnis eines Naturgesetzes, welches als solches unumstöhlich ist (Essay, Book IV, Ch. I, p. 440), sich zunutze machen könne. Außer diesem mehr formalen Unterschied besteht aber zwischen Wolf und Malthus eine — von Dietzel ebenfalls nicht beachtete — sachliche Meinungsdifferenz insosern, als nach Malthus der Umstand, ob die Vorstellung von einem Widerspruch zwischen der virtus generativa des Menschengeschlechts und der virtus nutritiva der Erde mehr oder weniger im Volt verbreitet ist, sür die Gestaltung der tatsächlichen Bevölkerungs-verhältnisse nur akzessorisch in Vetracht kommt, während Wolf diesem Umstand in derselben Beziehung einen geradezu entscheidenden Einsluß zuschreibt. Hier liegt auf seiten Wolfs zum mindesten eine starte Überschätzung der Bedeutung eines "ideologischen" Faktors vor.

¹ A. a. D., S. 282—284.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bersuch einer Bevölkerungslehre, Jena 1894. Der Verfasser ist Amerikaner, jett Professor an der Cornell University; da aber die genannte Monographie als Originalschrift deutsch erschienen ist, so mag sie hier Erwähnung sinden. Ein gewisses hyperkritisches Verhalten Malthus gegenüber ist für Fetter charakteristisch. Nichtsbestoweniger trägt er zu einem richtigeren Verständnis der Malthusschen Theorie manches bei.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. a. D., S. 43.

Ghe von der Betrachtung ausschließt, dem menschlichen Willen auf dem betreffenden Gebiet eine kleinere Einflußsphäre zuweist als Fetter und als die Neueren überhaupt.

Der Fettersche "Voluntarismus" bedeutet noch, daß die Motive, welche auf die Bevölkerungsbewegung einwirken und namentlich diejenigen, welche die Volksvermehrung hintanhalten, nicht unbedingt mit wirtschaft= lichen Faktoren, insbesondere nicht mit der Kargheit der Subsistenzmittel zusammenzuhängen brauchen. Auf diesen Punkt legt Fetter das größte Gewicht und konftruiert auch hier einen Gegensatzu Malthus. Freilich ift die Malthussche Theorie, worauf Fetter mit Recht wieder= holt hinweist, an der Vorstellung orientiert, daß die Hemmnisse der Volks= vermehrung im wesentlichen in der Kargheit der Subsistenzmittel ihren Ursprung haben 2. Aber Malthus gibt doch zu, daß daneben Hemm= nisse im Spiel sein können, die einer anderen Quelle entspringen. oben bei Besprechung der Ansichten Dietzels gezeigt wurde, läuft die ganze Frage darauf hinaus, ob die Hemmnisse dieser zweiten Art mächtig genug sind, um einen Zustand herbeizuführen, der vom Standpunkte der Malthusschen Theorie aus als Ausnahme erscheint. Mit einem bloßen Hinweis auf solche Hemmnisse ist es daher nicht getan. Abgesehen davon, darf der Begriff der Kargheit der Subsistenzmittel nicht zu eng aufgefaßt Wenn also die Statistik zeigt, daß der Kinderreichtum mit werden. steigender Wohlhabenheit kleiner wird, so ist das nicht ohne weiteres in dem Sinne zu deuten, als ob die Beschränkung der Kinderzahl mit der Kargheit der Subsistenzmittel nichts zu tun hätte8.

Mit dem voluntaristischen ist der intellektualistische Standpunkt verswandt, demzufolge der Kultursortschritt die Fruchtbarkeit des Menschensgeschlechts verringere, aber durch die Vermittlung nicht des Willens, sondern des Intellekts. Die Verringerung der Fruchtbarkeit werde demsnach durch eine Steigerung der geistigen Fähigkeiten bzw. dadurch erzielt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O., S. 21—22 und 71—72. Dabei scheint Fetter nicht in erster Linie an die Anwendung neomalthusianischer Mittel zu denken. Siehe S. 61, 80, 84.

<sup>2</sup> A. a. O., S. 26—28. Bgl. oben S. 8—9, 23 und 40.

Fetters Ausführungen darüber, daß die wirtschaftlichen Faktoren, wenn sie durch das Medium der menschlichen Psyche auf die Bevölkerungsbewegung einwirken, einen sehr verschiedenen Einsluß ausüben können, weil die Motive, die dabei ausgelöst werden, sich nach der sozialen Lage, dem Grad der Wohlhabenheit, der moraslischen Beschaffenheit und anderen Eigenschaften der handelnden Personen differenzieren, sind an sich zutreffend. Aber das schließt in den meisten Fällen die Möglicheit nicht aus, wenn nicht das Maß, so doch die Richtung jener Einwirkungen a priori zu bestimmen, was Fetter selbst zugibt. Eine "mathematische Senauigkeit" kommt hier selbstverständlich nicht in Frage. A. a. O. S. 80—88.

daß der Anteil der geistig tätigen und geistig relativ hoch stehenden Menschen an der Bevölkerung mit dem Emporsteigen der Gesellschaft zu höheren Stufen der Zivilisation immer größer wird.

Die biologische Begründung, welche Herbert Spencer und andere dieser Auffassung zu geben versucht haben, sindet bei den deutschen Nationalökonomen wenig Anklang. So greift z. B. L. Brentano, welcher dem intellektualistischen Standpunkt zuneigt, zu einer psychologischen Erklärung des in Frage stehenden Sachverhalts. Er stellt in diesem Zussammenhang den Satz auf, daß, je mehr der Mensch sich über die tierische Stuse erhebt, desto geringer die Bedeutung werde, welche er dem Gesschlechtsgenuß für sein Wohlbesinden beilege, weil andere Erwägungen und Genüsse mit ihm in Konkurrenz treten.

Wenn das zuträfe, so hätte man es hier mit einem neuen, von Malsthus nicht beachteten Hemmnis der Volksvermehrung zu tun, und zwar mit einem solchen, welches keineswegs von der Kargheit der Subsistenzsmittel abhängt. Man könnte auch sagen, daß die höhere geistige Entwicklung dazu führt, die Vermehrungstendenz abzuschwächen, wenn nicht zu annullieren. Dadurch würde das Bevölkerungsproblem in eine neue Veleuchtung rücken.

Indessen sehlt es der mit Brentanos Worten wiedergegebenen Weinung so sehr an greifbaren wissenschaftlichen Unterlagen, daß man. sie wohl mit Adolph Wagner als "willfürliche Annahme" wird charakterisieren dürsen. Im übrigen tritt uns bei Brentano der instellektualistische Standpunkt nicht rein, sondern in Verbindung mit dem Voluntarismus entgegen.

Auch F. Prinzing<sup>5</sup> legt als Gegner von Malthus Wert darauf, daß der Grad der "Intelligenz" eines Volkes ein wesentlicher Faktor der Bevölkerungsbewegung sei, jedoch nicht in dem Sinne der soeben bes sprochenen Anschauung, sondern insofern, als die Intelligenz in Zusammenshang mit der "Lebenskraft" eines Volkes ausschlaggebend erscheine für die größere ober kleinere Bevölkerungskapazität des von ihm bewohnten Landes.

<sup>1</sup> Siehe L. Elster, a. a. D., S. 754.

Die zel (a. a. O., S. 42) meint, daß die zitierte Behauptung Brentanos nicht als Einwand gegen Malthus dienen könne. Die zel scheint dabei an die Ausführungen von Malthus darüber, daß die "passion between the sexes" eine viel größere Rolle im Leben des Kulturmenschen als des Wilden spielt (Essay, Book IV, Ch. I, p. 444—445), nicht gedacht zu haben.

<sup>\*</sup> Agrar- und Industriestaat, 2. Ausl., S. 51. Bgl. Legis, Schmollers Jahrbuch, 27. Jahrg. (1903), S. 344.

<sup>4</sup> Frankfurter Zeitung vom 25. Dezember 1907, Rr. 357. Erftes Morgenblatt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Das Bevölkerungsgesetz, in G. v. Mayrs Allg. Statist. Archiv, VI : (1904).

Nicht der Nahrungsspielraum bedinge die Größe der Bevölkerung, meint Prinzing, sondern die Lebenskraft einer Bevölkerung schaffe erst den Nahrungsspielraum. Das Wort Lebenskraft drücke einerseits die Stärke der Fortpslanzung, die bei den einzelnen Rassen sehr verschieden sei, und anderseits die Energie aus, mit der neue Ziele ins Auge gesfaßt und verfolgt werden. "Die Intelligenz, die Einsicht, die Kultur", heißt es dann weiter, "ist aber selbst bei höchster Entfaltung der Lebensskraft nötig, da sonst die errungenen Erfolge in kurzer Zeit durch Seuchen wegen Unkenntnis der notwendigen hygienischen Vorkehrungen oder durch Hungersnot wegen mangelnder Verkehrsmittel in Frage sessellt werden. Ein richtiges Verhältnis zwischen Lebenskraft und Intelligenz muß in beszug auf die Bevölkerungszunahme die günstigste Wirkung haben.

Die obigen Sätze stehen keineswegs in einem so schrossen Gegensatzu der Malthusschen Bevölkerungslehre, wie es Prinzing selbstglaubt<sup>3</sup>. Denn daß diese Lehre den Nahrungsspielraum als etwas von Natur Gegebenes betrachten würde, das von menschlichem Wollen und Tun unabhängig wäre, kann nicht zugegeben werden<sup>4</sup>. Anderseits hat auch Prinzing mit seiner Formulierung, daß die Lebenskraft der Bevölkerung den Nahrungsspielraum selbst schaffe — einer Formulierung, die den Eindruck erwecken kann, als ob damit die Malthussche Theorie auf den Kopf gestellt würde —, nicht sagen wollen, daß es in allen Fällen nur einer entsprechenden Anstrengung der Menschen bedürfe, um den Nahzrungsspielraum nach Belieben zu erweitern<sup>5</sup>.

Im Unterschied von Prinzing, welcher die Abhängigkeit des Nahsrungsspielraums von rein subjektiven Faktoren in den Vordergrund seiner bevölkerungstheoretischen Betrachtungen stellt, knüpfen die meisten Antimalthusianer an diese oder jene den Nahrungsspielraum mitbestimmens den Tatsachen objektiven Charakters an. Solche Tatsachen, sofern sie zur Erweiterung des Nahrungsspielraums beitragen, sprächen deshalb gegen Malthus, weil sie gerade durch die Volksvermehrung hervorgerusen würden oder zum mindesten eine normale Begleiterscheinung dieser wären.

Es wird insbesondere hingewiesen auf die höheren Formen der Ar-

<sup>1</sup> U. a. O., S. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbendaselbst, S. 31.

<sup>3</sup> Über die Prinzingsche Behauptung, daß die verschiedenen Rassen mit einer ungleich starken Fortpflanzungsfähigkeit ausgestattet sind, vgl. oben S. 7—9.

<sup>4</sup> Daß die wörtlich angeführten Bemerkungen Prinzings über die Rolle der Intelligenz im Rampf gegen die das menschliche Leben zerstörenden Ursachen keinen Gegensatzu Malthus begründen können, ift ohne weiteres klar.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe ebendaselbst, S. 34, wo auf den "weittragenden Einfluß" der "wirtschaftlichen Verhältnisse" hingewiesen wird. Vgl. auch S. 29—30.

beitsteilung und Arbeitsvereinigung, für welche durch das Dichterwerden der Bevölkerung erst die Voraussetzungen geschaffen werden, serner auf die Fortschritte der Produktions= und der Transporttechnik, dann auf den Exportinduskrialismus und schließlich auf die Anderungen in der sozialen Ordnung, welche eine gleichmäßigere Verteilung des Volksvermögens und Volkseinkommens bewirken und auf diese Weise die Bevölkerungskapazität des Landes steigern.

Alle diese Faktoren sind bereits bei Besprechung der Ansichten der Anhänger von Malthus berücksichtigt worden und es würde zu Wiedersholungen sühren und keine neuen Gesichtspunkte zutage fördern, wollte man jeht in eine abermalige Diskussion der Frage eintreten, welche Besteutung jedem der aufgezählten Momente zukommt. Für die Zwecke dieser Abhandlung, die nur über die allgemeinsten bevölkerungstheoretischen Gedanken und ihre Hauptvertreter informieren soll, genügt es daher, die wichtigsten Autoren zu nennen, welche unter Hervorhebung der Bedeutung irgend eines oder mehrerer von den genannten Faktoren zu einer Abslehnung des in der deutschen Nationalösonomie der Neuzeit herrschenden bevölkerungstheoretischen Standpunkts gelangen.

Da ist z. B. Ernst Engel, ber die "völlige Nichtigkeit der Malthussschen Ansichten, sowie der Furcht der Übervölkerung" nicht zuletzt damit zu beweisen sucht, daß er auf die Fortschritte der Technik ausmerkssam macht. Da ist serner Eugen Dühring, welcher den Satz aufstellt, "daß die Bedürsnisse, wo sie nicht willkürlich nach Maßgabe der größeren Leistungen ausgedehnt werden, nur proportional mit der Anzahl [der Menschen] steigen, während die Kräfte weit mehr als bloß proportional wachsen". Dieses "Grundgeset" hätte "die Tendenz, die Lage der Bevölkerung in dem Grade zu verbessern als die Dichtigkeit derselben eine wirksamere Kraftentsaltung gestattet". Freilich könne sich einer derartigen Kraftentsaltung die überkommene Wirtschaftsversassung in den Weg stellen. Dieses Gegenargument will aber Dühring nicht gelten lassen. In solch einem Fall sei eben die gegebene Wirtschaftsversassung zu sprengen und durch eine andere zu ersehen, welche neue Duellen der Produktion und des Erzwerds der andrängenden Bevölkerung öffnet. Dühring nennt seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift des statist. Bureaus des kgl. sächsischen Ministeriums des Innern. 1. Jahrg. 1855, S. 141—160. Engel hat übrigens Malthus in dem wichtigsten Punkt mißverstanden. Er imputiert ihm die Auffassung, daß die Bevölkerung tatsächlich immer rascher als die Subsistenzmittel anwachse. Bgl. oben S. 21 und 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aursus der National- und Sozialökonomie, 3. Aufl. 1892, S. 98 fg.

Theorie ein "Ausdehnungssystem" im Gegensatz zu dem "Einschnürungssystem" des "Entvölkerungstheoretikers" Malthus¹.

Einen ähnlichen Standpunkt vertritt Franz Oppenheimer. Auf Grund von Ansähen, zu beren Begründung er sich mit auf Autoritäten der landwirtschaftlichen Betriedslehre beruft, kommt er zu dem Ergebnis, daß die Erde, unter Hinzurechnung der heute als Steppen und Wüsten sast ertraglosen Ländereien und unter Einrechnung dessen, was die Flüsse, Seen und Ozeane bei rationeller Ausnuhung an Nahrungsmitteln liefern könnten, stark über 200 Milliarden Menschen zu ernähren imstande sei. Oppenheimer verwahrt sich dagegen, daß er in einem solchen Zustand der "Zusammenpferchung" ein Ideal erblickt. Er will nur mit seinem Rechnungsergebnis zeigen, daß die natürlichen Reichtümer praktisch als unerschöpslich betrachtet werden können und daß daher die "absolute Übervölkerung" ein Phantom sei. Die "relative Übervölkerung" aber erheische zu ihrer Überwindung eine Reorganisation der Gesellschaft und des Staats und nicht die Malthusschen Hemmnisse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kritische Geschichte der Nationaldkonomie und des Sozialismus. 4. Aufl. 1900, S. 196.

Das Bevölkerungsgesetz des T. R. Malthus und der neueren Nationalsökonomie, 2. Aufl., Berlin 1901, S. 158.

Boppenheimer legt auch auf den Exportindustrialismus als ein Moment, das für die zivilifiertesten Nationen den Nahrungsspielraum wesentlich erweitert, ein großes Gewicht und meint, daß, vom Standpunkte ber "modernen Internationalwirtschaft" aus gesehen, "England, Sachsen und sogar ganz Westeuropa heute ,Stäbte' find". Sobald man sich dies klar gemacht habe, verliere die Feststellung, daß solche Länder in der Deckung ihres Nahrungsbedarfs vom Ausland abhängen, ihr drohenbes Gesicht (a. a. D., S. 101). Nicht ganz so weit geht Rarl Helfferich, ber in seiner Abhandlung "Die Malthussche Bevölkerungslehre und der moderne Induftriestaat" (Separatabbruck aus ber Beilage zur "Allgemeinen Zeitung", Rr. 177 und 178 vom 5. und 7. September 1899), soweit Deutschland in Betracht kommt, die Weiterentwicklung der Exportindustrien als Lösung des Bevölkerungsproblems hinstellt. Die allgemeine Auffassung Helfferichs von diesem Problem gipfelt aber in der Behauptung, daß bei unserer Gesellschaftsverfassung für den größten Teil des Bolkes die Beschaffung der zu seiner Erhaltung und Vermehrung erforderlichen Unterhaltsmittel nur mittelbar abhängig fei von ber größeren ober geringeren Schwierigfeit der Nahrungsmittelproduktion, unmittelbar dagegen von der größeren oder geringeren Schwierigkeit, Beschäftigung gegen Lohn zu finden (a. a. O., S. 15, vgl. S. 29—31). An fich ist diese Behauptung unwiderlegbar, aber Helfferich greift vollständig daneben, wenn er sie als Argument gegen Malthus ins Feld führt. Bu vergleichen Essay, Book III, Ch. XIV, p. 426, 428-429. Ganz ähnlich haben schon Sismondi (Nouveaux principes d'économie politique, Paris 1819, II, p. 267-268) und Friedrich Engels (Umriffe zu einer Kritit der Nationalotonomie, 1844, abgedruckt in ben "Gefammelten Schriften von Mary und Engels 1841-50", Stuttgart 1902, 1. Bb., S. 432fg.) an Malthus vorbeiargumentiert.

Auch die Vertreter des eigentlichen Sozialismus stellen mit Vorliebe Betrachtungen über die vorhandenen Produktionsmöglichkeiten an, die, wenn sie ausgenützt würden, ungeheuere Menschenmassen instand setzen würden, unter viel günstigeren Bedingungen zu leben, als es der viel weniger zahlreichen Bevölkerung von heute beschieden ist.

F. A. Lange nennt es "einen durchaus verwerslichen Optimismus", "wenn man sich die Sache so vorstellt, als ständen neue Ersindungen, Kulturverbesserungen usw. dem Menschen stets in solcher Fülle zu Gebote, daß durch permanente Tätigkeit auf diesem Gebiete jedem möglichen Bevölkerungszuwachs genügt werden könnte". Manche Sozialisten und ihnen nahe stehende Autoren scheinen denn auch diesen Optimismus, im Grunde genommen, nicht unbedingt zu teilen. Sonst hätten sie es nicht nötig, das voluntaristische und das intellektualistische Argument mit heranzuziehen. Das tun sie aber, indem sie für die Zukunft, welche die Realisterung ihrer sozialen Jbeale bringen soll, eine Abnahme der Fruchtbarkeit des Menschensgeschlechts als Folge größeren Wohlstandes und höherer geistiger Kultur in Aussicht stellen.

Engels (S. 454) wirft ihm eine "Verwechslung von Subsistenzmitteln und Beschäftigung" vor. Vgl. H. Soetbeer, Die Stellung der Sozialisten zur Malthusschen Bevölkerungslehre. Berlin 1886, S. 5—6 und 55. Ebensowenig kann die von Otto Effert, (Arbeit und Boden, Berlin 1897, S. 216 fg.) so start bestonte Distinktion zwischen "Übervölkerung" und "Überfüllung des Arbeitsmarktes" Malthus treffen.

<sup>1</sup> Siehe z. B. Engels, a. a. D., S. 456—457. Bgl. Soetbeer, a. a. D., S. 70—72, über Robbertus. Für die sozialistischen Schriftseller ist es außerdem charakteristisch, daß sie bei ihren Erdrterungen über das Bevölkerungsproblem ihre Hauptausmerksamkeit einem besonderen Fall der Übervölkerung im uneigentlichen Sinne (vgl. oben, S. 28) zuwenden, nämlich dem Fall, wo ein Überangebot von Arbeitskräften sich als Folge einer "Freisehung der Arbeiter durch die Maschine" einstellt. Es gehört hierher vor allem die Marzsche Lehre von der "industriellen Reservearmee". Siehe Soetbeer, a. a. D., S. 35—43. Bgl. Max Schippel von Soetbeer nicht berücksichtigt), Das moderne Elend und die moderne Übervölkerung (als besonderer Bestandteil der Schrift "Bismarck, Wagner, Rodbertus", von Morik Wirth, Leipzig 1883), S. 312. Mit Rücksicht auf die Zeit ihres Erscheinens verdient noch Beachtung die Schrift A. Th. Woenigers, Publizissische Abhandlungen, 1. T., 2. Aust., Berlin 1843, wo die Bevölkerungsfrage ganz im Sinne des modernen Sozialismus behandelt wird.

Die Arbeiterfrage, 5. Aufl., Winterthur 1894, S. 35. Bgl. Legis, Schmollers Jahrbuch, 27. Jahrg. (1903) S. 343.

<sup>\*</sup> Soetbeer, a. a. D., S. 114. Bgl. August Bebel, Die Frau und der Sozialisemus, 42. Aust., Stuttgart, S. 463-467.

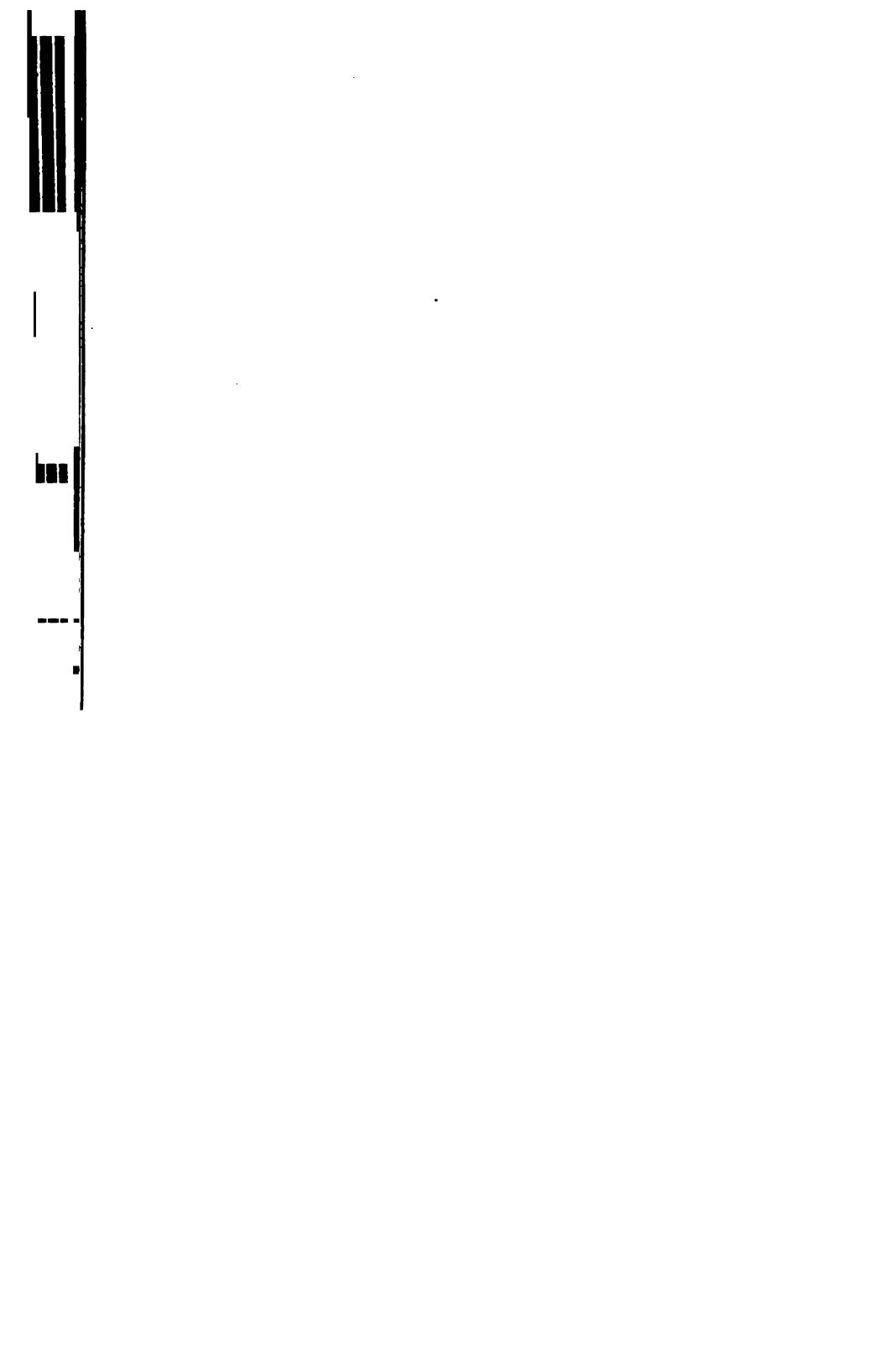

## Entwicklung der Soziologie in Deutschland im 19. Jahrhundert.

Von

## Ferdinand Tonnies, Eutin.

## Inhaltsverzeichnis.

Das soziologische Denken und Einstüffe barauf S. 1—3. — I. Philosophie in der Staats- und Rechtslehre. — Kant. — Die Romantik. — Die historische Schule. — Hegel S. 3—10. — II. Das historische Bewußtsein. — "Politik". — Die französischen Sozialisten. — Feuerbach. — Marx. — Hegels Philosophie der Geschichte. — Materialistische Ansicht. — Aulturgeschichte. — Statistik. — Ur. und Agrargeschichte. — Mutterrecht. — Lorenz Stein. — Der Begriff der Gesellschaft. — Mohl. — Völlerpschologie. — Riehl u. a. S. 10—25. — III. Einstüsse der Naturwissenschaften. — Comte. — Spencer. — Gesellschaft als Organismus. — Lilienfeld. — Schäffle — Ihering. — Bastian. — Gumplovicz. — Sozialismus und Entwicklungslehre. — Maine u. a. — Rechts. und Wirtschaftsgeschichte. — "Gemeinschaft und Gesellschaft". — Aulturgeschichtliche und ethnologische Schristen 1887—1900. — Entwicklung der Familie. — Sozialer Darwinismus. — Theorie der Geschichte. — Simmel. — Schluß S. 25—42.

Drei große Hauptströme haben miteinander und nacheinander über das deutsche Geistesleben im 19. Jahrhundert sich ergossen. Diese sind: 1. die philosophische, 2. die historische, 3. die naturwissenschaftliche Denkungsart, daraus hervorgehende Studien und Interessen, darin beruhende Aufsassungen und Urteile.

Alle drei Richtungen waren auch im vorhergehenden (18.) Jahrschundert schon zu mächtiger Breite und Fülle angewachsen, aber die erste am meisten, die dritte am wenigsten. Sie hängen untereinander zusammen, sie befördern einander, aber sie sind einander auch zuwider und liegen oft in Streit und Fehde. Sie haben mit ihren Wirkungen auf die Jurisprudenz und auf die Nationalökonomie, teils einzeln, teils zusammen, teils nach= teils gegeneinander das soziologische Denken erzeugt

und soweit entwickelt, wie es bis zum Schlusse des Jahrhunderts gebiehen ist.

Als soziologisches Denken verstehe ich das Denken über 1. soziale Berhältnisse — z. B. die Ehe und andre Familienverhältnisse, das Verhältnis von Meister und Gesell, Unternehmer und Arbeiter, König und Minister, Volksvertreter und Wähler und die Sesamtheiten sozialer und politischer Verhältnisse, die durch Begriffe wie Gesellschaft, Volk, Nation, Stand, Klasse u. a. bezeichnet werden — 2. sozialen Willen — insebesondere Sitte und Recht, Gesetz, Religion und öffentliche Meinung nehst den dadurch geschaffenen sozialen Werten —, 3. soziale Verbindung nehst den dadurch geschaffenen sozialen Werten —, 3. soziale Verbindung en, Staat und Kirche, Bundesstaat, Reich und andere Arten von Gemeinswesen.

Jene Strömungen lassen sich annähernder Weise auf je ein Drittel des Jahrhunderts, also etwa ein Menschenalter, so beziehen, daß die Philosophie noch das erste, die Historie das zweite, die Naturwissenschaft das dritte vorzugsweise beherrscht und bestimmt hat.

Das soziologische Denken mündet überall in eine Ansicht der Gesschichte, als der Entwicklung des sozialen Lebens — der Menschheit im ganzen, der Kulturvölker besonders. Der Philosophie der Geschichte gegenüber erhebt sich die reine Geschichte und endlich die naturwissenschaftsliche Auffassung der Völkerentwicklungen, die auch als eine neue Philosophie der Geschichte begriffen wird.

Aber die reichste Quelle des soziologischen Denkens lag tatsächlich immer im Denken über den Staat, in politischen Theorien, und auch diese machen sichtlich die drei Phasen durch: Philosophie — Geschichte — Naturwissenschaft, haben je als die wirksamsten Elemente sie bedingt und bereichert.

Mit der Betrachtung des Staates verwoben erscheint überall die des "Rechtes". Aber seinem Wesen nach ist das Recht unabhängig vom Staate, es bedingt und trägt den Staat mindestens ebenso sehr als es in der uns näheren Ersahrung von ihm bedingt und getragen wird. Recht ist der Inhalt eines die Verhältnisse von Willenssphären zueinander regelnden gemeinsamen Willens. Es ist daher soziale Tatsache im Unterschiede von politischen und vor diesen Tatsachen. Als politische Tatsachen werden hier alle solche verstanden, deren Merkmal die im Namen eines Gemeinswesens, also einer bestimmt konstituierten sozialen Verbindung ausgeübte Gewalt (öffentliche Gewalt) ist.

Auch die Lehren vom wirtschaftlichen Leben wurden zuerst regelmäßig an die Staatslehre angeknüpft; sie sind "politische Okonomie", und betreffen zunächst den öffentlichen Haushalt, der auf ein bevölkertes Land, auf arbeitende Hände und eine günstige Balance des Handels angewiesen ist. Dann aber wird die Arbeit des Volkes als soziale Tatsache begriffen, und indem Freiheit dafür als zweckmäßig postuliert wird, schiebt sich als Zwecksubjekt "die Gesellschaft" anstelle des Staates, Gesellschaft, die sich selber reguliert, deren objektives Recht durch die Verträge ihrer von Haus aus selbstherrlichen Individuen gesetzt ist. Mit dem "natstr= lichen Recht" bleibt die "Volkswirtschaft" in nahen Beziehungen. entspricht dem allgemein angenommenen nominalistischen Fundament des gesamten wissenschaftlichen Denkens, wenn von den Individuen als den allein wirklichen Wesen ausgegangen wird, von ihren Bedürfnissen hier, von ihren "Rechten", d. h. durch die Vernunft anzuerkennenden Machtbefugnissen dort. Insbesondere ergibt sich aus diesem Gesichtspunkte selbstverständlich, daß der Staat als ein Vernunftgebilde gedacht wird, das die sich verbindenden Individuen für ihre gemeinsamen Intereffen ins Leben rufen und erhalten.

I.

Die Gebanken über Staat und Recht sinden wir im Anfange des Jahrhunderts in Deutschland beherrscht durch den Einfluß Kants. Die Lehren des "Naturrechts", die im 18. Jahrhundert feste akademische Geltung gewonnen hatten, erhielten durch ihn und seine Nachfolger noch einmal ihre gehaltvolle und wirksame Ausprägung. Und zwar geschah dies in einem Sinne, der nicht mehr der unumschränkten Fürstengewalt und der merkantilistischen Bevormundung günstig war, sondern die Freiheit der Individuen in den Vordergrund stellte und ihren gemeinsamen Interessen ben Staat dienstbar machte — den Staat, der das Recht bestimmen und ausgestalten, die Staatsbürger in ihren Rechten beschützen soll. Diese Staatsidee entsprach den Joealen des neuen ökonomischen Liberalismus, der von Frankreich her als Physiokratie, von Großbritannien als Lehre Abam Smiths schon in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts auch in Deutschland die Meinungen der aufgeklärten Denker und Politiker für sich gewonnen hatte — das Programm der Handels= und Gewerbe= In allen diesen Gedanken regt und rührt sich die in ihrem freiheit. Selbstbewußtsein und Streben erstarkende Bürgerklasse, der "dritte Stand", ber in Anspruch nimmt, der allgemeine Stand zu sein; der zugleich die korporativen und feudalen alten Fesseln, soweit der absolutistische Staat ste schont und erhalten hat, und die neuen Fesseln des Absolutismus selber sprengen will; der sich im Bunde mit den freieren oder befreiten Bauern als nationale Rlasse, als die Nation selber behauptet. Das waren die

Tendenzen der großen Staatsumwälzung in Frankreich, Prinzipien, die in Deutschland freilich noch im Rahmen einer absolutistischen Gesetz= gebung nach einigen Richtungen hin Anwendung gefunden hatten und unter dem Einfluß der Revolution des Nachbarlandes um so mehr zur Geltung gelangten. Aber mit der Revolution war auch ihre Kritik und Verneinung da, die auf die gesamte Aufklärung und den Rationalismus, die in ihr lebendig waren, zurückschlug, an Kraft zunehmend mit den Schrecken, Enttäuschungen und schweren Zeiten in ihrem Gefolge. Vorbild der politischen Entwicklung Englands — wo denn freilich die analogen Ereignisse vergessen wurden — gewann durch den Kontrast; die Reden Burkes fanden unter den Deutschen lebhaften Widerhall. Das Vorbild bewahrte in den Anfängen der Revolution selber, durch den nachwirkenden Einfluß Montesquieus starke Bedeutung; aber durch den Geist Rousseaus, der die Radikalen erfüllte, wurde Montesquieu bald in den Hintergrund geschoben. Der "Bürger von Genf" hatte sein Ibeal der antiken Stadt in die ganz anders gemeinten Begriffe des Hobbes hineingegossen; die Staatsomnipotenz entnahm er diesen, aber die Souveränetät ließ er unveräußerlich dem Volke gehören, d. h. der Mehrheit der Staatsbürger — nach seiden Theorien shat sich die im Laufe des 19. Jahrhunderts vorherrschend gewordene Ansicht gestreckt, und nicht in Frankreich allein; wenn sie auch weit seltener prinzipiell ausgesprochen wird: von benen, die für gutgefinnt gelten wollen, fast nie. Die Theoreme sind scheinbar das letzte Wort des Rationalismus in logischer Konsequenz; aber gerade in Rousseau war auch eine starke Neigung, die den Rationalismus umbog, und in diesem Sinne vielleicht am stärksten unter seinen zahlreichen deutschen Anhängern wirkte. Er verneinte ja die Kultur, deren Früchte und Fäulnis der Hof von Versailles und die vielen kleinen Höfe, die ihn nachahmten, zum Ekel darboten; sein poetischer Sinn hielt gerade die Wissenschaft für Quelle des Verderbens, des Verfalles der Sitten, des Verlustes glückseliger Einfalt und unschuldiger Güte. Ganz in seinem Sinne stellte Fichte die "Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters" dar, freilich in jenem tieferen Sinne, wie auch Rant Rouffeau deutete, wenn er meinte, dieser wolle im Grunde nicht, daß der Mensch wiederum in den Naturzustand zurückgehen, sondern von der Stufe, auf der er jetzt steht, dahin zurücksehen sollte — d. h. sich bestreben, durch Vernunft "aus dem Jrrsal der Abel, womit sich unsere Gattung durch ihre eigene Schuld umgeben hat", heraus zu finden, Vernunft also durch Vernunft zu überwinden. So lehrte ja auch Schiller, den Weg zur Natur durch Kultur und in Kultur zu suchen. Schiller und Fichte konnten, als redliche und klare Naturen, kein anderes Programm haben,

als über die Aufklärung hinauszugehen, anstatt hinter sie zurückzugehen. Auch in Kant, in Rousseau selber lebte diese Idee, die von Goethe mehr in seinem Wesen und Wirken als in eigenen Worten bejaht wurde. Aber die Romantik, die zunächst vom Geiste Fichtes am stärksten inspiriert war und in revolutionärer Schwärmerei sich erging, schlug bald andere Wege ein. Sie hing sich an den Gedanken des idealen Urvolkes, worin Fichte die Rousseausche Anschauung symbolisiert hatte; sie verklärte in poetischem Glanze die ritterliche Zeit, die Zeit des Glaubens und der Treue, also das "Mittelalter". Die geiftige Heimkehr in diese Gefilde schuf die Stimmungen für die Politik der Restauration, der versuchten Wiederherstellung und Erneuerung angeblicher und wirklicher Institutionen der Vergangenheit, die Erhaltung des noch lebendigen feudalen Geiftes und seiner Interessen. Politik und Poesie wirkten beide auf die Theoreme von Staat und Recht zurück. Die Aufklärung und die rationalistischen Ansichten über diese Dinge wurden teils wegen ihrer Nüchternheit verachtet, teils wegen ihrer Gefährlichkeit angeklagt. Zweifel an dem Werte der Aufklärung waren seit den Entrüftungen über die Greuel der Revolution immer lauter geworden; die Staats- und Rechtslehre bildete gerade von diesem Ausgangspunkte die nächste Angriffsfläche. Noch im alten Jahrhundert hatte der Göttinger Professor Hugo begonnen, ihr eine gelehrte und geistreiche, nagende Stepsis unter dem alten Namen "Naturrecht", den er als Philosophie des positiven Rechts deutete, entgegen-Er meinte, auch Rantianer zu sein, aber seine Voraussetzungen waren unklar, seine Folgerungen gingen in den Spuren Hobbes', denen freilich Kants eigene Staatslehre nahe kam. Ganz anders gerichtet sind die Ansichten des Schweizers R. L. von Haller, der bald nach Hugo seine "Staatskunde" herausgab (1808), aber erst mit seiner großen "Restauration der Staatswissenschaften" 1816 ff. so bedeutende Erfolge hatte, daß der geborene Republikaner der Staatsphilosoph der kleinen deutschen "Souveräne" wurde. Haller ist der bewußteste und konsequenteste Reaktionär, seine Lehren sind auch nicht ohne wissenschaftliche Bedeutung. Wenn er endlich, wie so manche der Romantiker, in den Schoß der allein seligmachenden Kirche zurückfehrte, so ist doch seine Theorie wesentlich untheologisch wie die des geiftesverwandten Franzosen de Maistre. ift naturalistisch und in einem Sinne gehalten, den schon Hobbes und Spinoza mit ihren naturrechtlichen Doktrinen vom Staate konkurrieren ließen: nämlich, daß in der Wirklichkeit überall der Starke herrsche über die Schwachen, und daß dies auch "natürliches" Recht genannt werden dürfe, sofern es dem Schwachen selber zugute komme oder er sogar es ausdrücklich gut heiße und durch Vertrag sich unterwerfe; oder einfach,

sofern es Regel und "Gesetz" der Natur sei. Haller stellt diese Ansicht jenen Lehren auf das schärffte gegenüber, deren Gegenstand er die Chimäre des künstlich-bürgerlichen Zustandes nennt, wogegen er seine Theorie als die des "natürlich=geselligen" Zuftandes empfehlen will. Weniger heftig in der Polemik, und weniger gegen moderne Ansichten als gegen moderne Lebensgestaltung, wendet sich Abam Müller, der von ökonomischen Erörterungen ausgeht und die Lehren Adam Smiths angreift, um mit ihm die ganze auf dem Geldumlauf beruhende Wirtschaft ideell aus den Angeln zu heben. In ihm versucht schon die Romantik, beren äfthetischem Geiste Haller als praktischer Staatsmann fern stand, Einfluß auf die Staatskunde und auf die praktische Politik zu gewinnen, nachdem sie inzwischen in Schelling den Philosophen gefunden hatte, der ihre Ahnungen und poetischen Gefühle ins System zu bringen wußte; ein System, das seinem Wesen nach pantheistisch und als solches allen Tatsachen des Lebens, des unbewußten Schaffens und Werdens in Natur und Kunft, gerechter zu werden angetan war, als der in seinen eigenen Sphären so unwiderstehliche, klare und scharfe, mathematisch=mechanische Rationalismus es je vermochte, der in dem von außen stoßenden Gotte sein metaphysisches Komplement geschaffen hatte. Auch in dieser Richtung hatte der große Kant einen Umschwung eingeleitet durch die Kritik der Urteilskraft, ein Werk, von dem bezeichnenderweise auch Goethe sich angesprochen und gefördert fand; aber schon im kritischen Hauptwerke war diese Wandlung angebahnt. Ein künstlerischer Sinn wächst hier aus dem wissenschaftlichen heraus und über ihn hinaus; aber er trifft auf die Begeisterung für das Studium des Lebens, das der wissenschaftlichen Analyse so starke Widerstandsslächen bietet. Die Anschauung nimmt hier anstatt des Kalkuls ihre Rechte, und Schelling will seine Natur= philosophie in einer intellektuellen Anschauung begründen. religiöse Gefühl und die Phantasie werden zur Erkenntnis verborgener Wahrheiten herangezogen und die Mystik ist nicht sern. Zugleich aber bahnt in einem idealistisch-dunklen Gewande die biologische Entwicklungslehre sich an. Mit dieser Geistesströmung, die also, auch wo sie Wissen= schaft zu fördern angetan war, es vorzog, in poetischen Dämmerungen zu verweilen, begegnete sich nun der große Rückschlag gegen die Hoffnungen und Illusionen, mit denen alle Freidenkenden die französische Staats= umwälzung begrüßt hatten. Gine antirevolutionäre Politik, eine legiti= mistisch-konservative Rechtsphilosophie bereitet sich in den Gedanken vor. Was in der Metaphysik mehr oder minder Ahnung und Schwärmerei, wird hier bewußt oder unbewußt Tendenz. Die Rettungen des dunklen Mittelalters, das für die Romantik im Glanze einer andächtigen und

idyllischen Sinnesart sich abhob gegen ein nüchtern räsonnierendes, egoistisch fabrizierendes Zeitalter, dem man wenigstens in der Vorstellung entfliehen wollte, bedeuteten für die Praxis eine ideelle Wiedereinsetzung des Abels in den vorigen Stand, der Kirche in ihre heilige Allgewalt, der Monarchie in ihren auf göttliches Recht gegründeten Beruf, beide in ihren überlieferten Vorrechten zu schützen. Es gab ja auch in mehreren Gestalten eine demokratisch=bürgerlich wenigstens tendierende, die Aufklärung begünstigende Monarchie; der jüngere Absolutismus und der Cäsarismus, den das erfte Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts in seinem Zenit erblickte, standen einander nicht sehr ferne. Beide wollten reformieren, uniformieren, nivellieren, im Sinne der emporkommenden bürgerlichen Ge= sellschaft, ihres Verkehrs und öffentlichen Lebens, im Sinne des reinen Staatsgebankens. Beibe waren rationalistisch wie die Revolution, wie das ganze ungläubige, sogar nach dem revolutionsfreundlichen Fichte auf dem Tiefpunkte der Verderbnis angelangte Zeitalter. Der akademisch befestigte Rationalismus hatte ehrlich das Bedürfnis eines Bürgerlichen Gesetzbuches vertreten, ein praktisches Bedürfnis, das sich bei zunehmendem Verkehr in großen Wirtschafts= und Staatsgebieten fühlbarer machte. Es schien ihm aber auch theoretisch einfach, daß der Gesetzgeber — wenn auch etwa mit Schonung überlieferter Verhältnisse — in Formeln bringe, was ein natürliches und richtiges Denken als das, was das wahre Recht sei, lehre, wie denn schon die Römer, bei der allmählichen Umwandlung ihres quiritarischen Stadtrechts in das vielbewunderte Weltrecht, nach solchen Normen fortwährend sich gerichtet hatten, die sie nach griechischem Vorbilde als das Recht der Natur verkündeten. Es war für diesen Gesichtspunkt gleichgültig, ob ehemals das Recht durch mythische oder historische Gesetzgeber geschaffen, ob es aus bloßer tatsächlicher Uebung, also aus Gewohnheiten und Gerichtspraxis entstanden sei; aber Gesetzgeber als typische Urheber vorzustellen mochte immerhin als die logisch klarere Jdee sich empfehlen. Nun aber hängte der Anti-Rationalismus sich gerade an diesen Punkt. Gerade das Unklare war ihm ehrwürdig; die in Gefühlen ruhende Weisheit grauer Vorzeit; das unbewußte, doch innerlich zweckerfüllte Werden, der Staat als eine Manifestation des Weltgeiftes, ein Naturgebilde als Geiftgebilde, "der äußere Organismus einer in der Freiheit selbst erreichten Harmonie der Notwendigkeit und Freiheit", "objektiver Organismus der Freiheit" — so hatte Schelling in seinen Jenaischen Vorlesungen vornehm sich ausgebrückt. Ein aristokratischer junger Rechtsgelehrter unternahm die Anwendung solcher Gedanken auf die Kritik des "Berufs unserer Zeit für Gesetzgebung" — "Wo wir zuerst urkundliche Geschichte finden, hat das bürgerliche Recht schon einen be-

stimmten Charakter, dem Volk eigentümlich, wie seine Sprache, Sitte, Verfassung. Ja diese Erscheinungen haben kein abgesondertes Dasein, es sind nur einzelne Kräfte und Tätigkeiten des einen Volkes, in der Natur untrennbar verbunden . . "Die Summe dieser Ansicht also ist, daß alles Recht auf die Weise entsteht, welche der herrschende Sprachgebrauch als Gewohnheitsrecht bezeichnet, d. h. daß es erst durch Sitte und Volksglaube, dann durch Jurisprudenz erzeugt wird, überall also durch innere stillwirkende Kräfte, nicht durch die Willfür eines Gesetzgeberk." Ansicht war einseitig und unzulänglich; aber sie erwarb das Verdienst, die rechtsgeschichtliche Forschung zu befruchten, insbesondere das Studium der Entwicklung des römischen Rechtes, das in Deutschland freilich keineswegs bloß durch stillwirkende Kräfte rezipiert war, zu vertiefen. aber irrtümlich, zu meinen, daß die historische Rechtsschule durch Savignys Wirken, dem sich für die deutsche Rechtsgeschichte R. F. Eichhorn ebenbürtig zur Seite stellte — alsbald zur Herrschaft gelangt sei, daß das Naturrecht am Boden gelegen habe usw. Vielmehr stand die nach Rant gerichtete Rechtsphilosophie, besonders in West- und Süddeutschland, noch in hohem Ansehen und wurde mit Eifer gepflegt, das Lehrbuch von Gros brachte es bis 1841 auf sechs Auflagen. Es werden über 100 zwischen 1788 und 1831 erschienene Schriften über Naturrecht angeführt, die beinahe alle der Kantischen Schule angehören, wie denn deren Geist auch in den Staatsmännern der Epoche am meisten lebendig war. — Unter denen, die in ihrem eigenen spekulativen Geiste die gesamten sozialen und politischen Probleme aufnahmen, ist Franz Baaber zu nennen, der sinnreiche, technisch=ökonomisch gebildete Vertreter eines mystisch veredelten Katholizismus; seine Gedanken zur "Sozietätsphilosophie" knüpfte er früh an Fichte, besonders dessen geschlossenen Handelsstaat, an, und nahm "einige Gebanken dieser damals sehr verschrieenen Schrift mit der ihm eigenen Energie in Schutz" (F. Hoffmann).

In ganz neuem Geist und Stil trat aber durch sein gesamtes System (Enzyklopädie 1817), dann mit besonderer Fassung seines "Naturrechts" (1820) Hegel dazwischen. Auch Hegel ist ein Ast vom Stamm des Fichte-Schellingschen Pantheismus. Mehr im Sinne Fichtes, der auf Spinoza zurückging, als Schellings, rationalisiert er dessen Gedanken. Das Wirkliche begreisen heißt, es aus der Idee ableiten. Der Philosoph soll begreisen, nicht verbessern. Die Wahrheit über Recht, Sittlichkeit, Staat ist in den Gesetzen, der öffentlichen Moral und Religion offen dargelegt und bekannt. Hegel denkt mit der Romantik: die Erzeugnisse des Geistes anschauen und ehren; aber sehr gegen die Romantik: nicht bloß und nicht sowohl, die einer idealisierten Vergangenheit, als viel

mehr die der greifbaren Gegenwart. "Hier ist die Rose, hier tanze". Während Haller, A. Müller, Savigny, das moderne Wesen des Staates, der großen Vernunftmacht der Neuzeit haffen, so verherrlicht Hegel den Staat, dessen gegenwärtige Entwicklung er anschaut, als die Realität der sittlichen Idee. Er verneint die historische Rechts= schule nicht weniger heftig als das alte Naturrecht, seine Vernunft will sich hoch über diese Gegensätze erheben, sie ist die Sache selbst in ihrer logischen Entwicklung, in ihrem Fortschritt zur Synthese. nünftige ist Synthese. Ohne es auszusprechen, will Hegel die Synthese der Gegensätze von verstandesmäßigem Rationalismus und gefühlsmäßigem Romantismus darftellen, aus letzterem hervorgehend, zur Potenzierung jenes zurückkehrend. Die Idee einer solchen Synthese wird um dieselbe Reit auch in Frankreich lebendig. Sie bleibt aber dort nicht bei der Bejahung irgend eines Gegenwärtigen stehen, sondern postuliert die Zu= kunft, als Einheit der widerstreitenden katholischen und revolutionären Meinungen und sozialen Systeme. Aus der Schule Saint=Simons hervorgehend, begann schon der junge Comte diese Gedanken in ein "System der positiven Politik" zu formen, dessen Entwurf 1822 durch Hegels Hände gegangen ift. So stark auch Hegel die Vernunft bes wirklichen Staates betont, so nahe liegt doch seinen Gedanken die Ausdeutung in eine sozialistische Konsequenz; denn eben der Staat ift, weil eine wirkliche, so auch im Flusse der Realisierung begriffene Idee. Er überwindet die "Stufe" der bürgerlichen Gesellschaft. "Diese Stufe hat man häufig für den Staat angesehen. Aber der Staat ift erft das Dritte, die Sittlichkeit, und der Geist, in welchem die ungeheure Vereinigung der Selbständigkeit der Individualität und der allgemeinen Substantialität stattfindet." Rechtspflege und Polizei rechnet Hegel mit dem "System der Bedürfnisse", d. h. der ökonomischen Basis, zum Begriff der bürgerlichen Gesellschaft des "Not- und Verstandesstaats", aber die gesetzgebende Gewalt gehört zum Wesen des wahren Staates; "indem er objektiver Geist ist, so hat das Individuum selbst nur (insoweit) Objektivität, Wahrheit und Sittlichkeit, als es ein Glied besselben ift." Die Opposition von Staat und Gesellschaft, ob sie gleich empirischer verstanden wurde als dem Sinne der Dialektik gemäß ist, blieb ein dauerndes Ergebnis für das wiffenschaftlich-philosophische Denken, das wir heute soziologisches nennen; aber es gelangte erst in der folgenden Epoche zu seiner Entfaltung. Hegels getreuer Anhänger und Herausgeber, Eduard Gans, der von der geschichtlichen Juristenschule spöttisch sagte (1833), durch den späteren Schelling scheine ihr die Ehre zu widerfahren, daß sie, nicht wissend wie, zu einer Philosophie käme, wagte selber den

soziologischen Wurf, das "Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung" darzustellen (1824—35).

II.

Die deutsche spekulative Philosophie vollendet sich in Hegel und löst in seiner Schule sich auf. Mit Hegels Tode, der dem Tode Goethes und der Julirevolution naheliegt, erhebt sich der deutsche Geist zu einem neuen Fluge. Die Generation, die unter den Eindrücken der Revolution und ihrer Folgen aufgewachsen ift, gelangt auf die Höhe. In ihr trennen sich schärfer die auseinanderlaufenden Richtungen. Hinter ihr brängt eine stürmische Jugend, die bald als das "junge Deutschland" ihre Fahnen flattern läßt. Aber als das reifste Produkt der vorangegangenen klassischen und romantischen Geistesbewegungen tritt das historische Bewußtsein in den Vordergrund, teils sich lösend von der Philosophie, teils von vornherein unabhängig ihr gegenüber. reinster und unabhängigster Vertreter war freilich um dieselbe Zeit (1831) schon aus dem Leben geschieden. B. G. Niebuhr, wenngleich Savigny nahe befreundet, war kein Romantiker; ihm war es um die historische Erkenntnis rein als solche zu tun. Politisches Interesse freilich war ihnen gemein; mährend aber die historische Jurisprudenz ebenso konservativ oder reaktionär wie das Naturrecht und die Kant-Fichtesche Schule liberal bis radikal war, so kann Niebuhrs Richtung, der das Vorbild des englischen Staates mit seiner ständischen Selbstverwaltung immer imponierte, am ehesten als Anbahnung des späteren Nationalliberalismus verstanden werden. Dieser Charakter tritt aber stärker bei dem geistesverwandten, wenn auch minder geistesstarken Dahlmann hervor, der den Glauben an den konstitutionellen Staat historisch begründen wollte. Beide sind als Historiker für unsere Betrachtung wichtig durch das Augenmerk, das sie auf die Entwicklung der Institutionen lenken. Niebuhr, auch durch die strenge Scheidung von Sage und Geschichte Epoche machend, gab ein leuchtendes Beispiel vergleichender Erklärung sozialer Urzustände, wenn er für das Verständnis der römischen Gentes auf die "Schlachten und Kluften" seiner Heimat Dithmarschen hinwies; und nicht weniger, wenn er überall aus intimer Kenntnis die ökonomische, besonders finanzielle Seite politischer Begebenheiten hervorhob. Dahlmann gab eine klassische Schilderung nordischer Rechtssitten und ursprünglicher Lebensformen, wie sie in Island teils erhalten, teils urkundlich bezeugt Dahlmann begab sich auch auf das von Niebuhr nur gelegentlich berührte Gebiet der politischen Theorie. Überhaupt bemächtigen sich nunmehr die Historiker dieses Feldes. Nun erft wird das

Bollwerk des Naturrechts, seine Staatstheorie, niedergerissen. Bezeichnend ist es, daß die Historiker den Namen der Politik, im allgemeinen und theoretischen Sinne, wiederaufleben lassen. Schon der überkluge Erzreaktionär H. Leo rühmte die Politik des Aristoteles als eine "Naturlehre des Staates", die er der "abstrakten Ansicht" entgegenstellte, und entwarf selber "Studien und Skizzen" zu einer solchen Naturlehre (1833). Er betrachtet alle Lebensregungen des Volkes als Ausflüsse und Darstellungen des Einen und eingeborenen Volksgeistes, "und auch die öffentlichen Verhältnisse, d. h. die gesellschaftlichen Beziehungen, der Staat . . . haben bei jedem Volke Regel, Zusammenhang, Verständnis und innere Notwendigkeit — und ihr Bau ist um so ungetrübter, ihre Regel um so ungestörter, der Staat ist um so reiner ein Kunstwerk göttlichen Ursprungs, je weniger noch sich frei ihm gegenüberstellende Reslexion sich seiner bemächtigt hat, je naturwüchsiger noch seine Entwicklung gewesen ist". Er versucht danach, den Unterschied des organischen und mechanischen Staates zu bestimmen, und tiefer noch den der organischen und mechanischen Elemente im "Elementarstaate". Das Büchlein enthält neben recht sonderbaren ziemlich bedeutende Gedanken. Als Hilfskenntnisse seiner Physiologie betrachtet er a) die Staatswissenschaft und "insbesondere die Renntnis von der Wirkung der verschiedenen Besitzgegenstände auf gesellschaftliche Verhältnisse": die Staatswirtschaftslehre,  $\beta$ ) die Renntnis eben dieser gesellschaftlichen Verhältnisse in ihren bestimmten, vorhanden gewesenen und noch vorhandenen Gestalten: die "Rechts= wissenschaften". Mit Dahlmanns "Politik" haben diese Skizzen gemein, daß mehr als ein erster Band nie erschienen ist. Aber Dahl= mann, der nur zwei Jahre später als Leo seine Lehre zuerst bekannt machte, traf in die "gegebenen Zustände", auf deren "Grund und Maß" er die Politik zurückführen will, mitten hinein. Fast mit den Worten wie vor ihm W. Humboldt stellt er fest, fast überall im Weltteile bilde ein weitverbreiteter, stets an Gleichartigkeit wachsender Mittelstand den Rern der Bevölkerung; er habe das Wiffen der alten Geiftlichkeit, das Vermögen des alten Abels zugleich in sich aufgenommen. Wozu sogar Treitschke die Glosse nicht unterdrücken mag, es sei "über die drohenden sozialen Gegensätze bes Zeitalters noch ganz im Sinne bes selbstgefälligen liberalen Bürgertums geurteilt". Für die Erkenntnis der Zusammenhänge sozialer und politischer Tatsachen und Bestrebungen ist aus dem (damals) zeitgemäßen Werke in der Tat nichts zu lernen. Die große Anregung und Förderung dieser Erkenntnisse kam um dieselbe Zeit von den frangösischen Sozialisten. Man kann die drei Parteien auf Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft beziehen. Hier zuerft erhoben sich

die Ideen einer Partei der Zukunft. Bisher war die Kritik der Gegenwart fast ausschließlich den Konservativen, den Romantikern zugefallen; und die Association wiederholt sich immer neu und bringt noch viel später interessante Blendlinge hervor. Schon Ad. Müller hatte die Stlaverei angeklagt, welche die große Masse des Volkes von den Aufkäufern des Geldes erleide, und das absolute Privateigentum an Grund und Boden als einen theoretischen und gesetzgeberischen "Raub" zu bezeichnen gewagt. Die Entwicklung der englischen Zustände galt hier, und z. B. auch in Fichtes Sozialismus, schon ebenso als typisch, wie später im Maryschen Nun aber meldete sich, nach Leos Ausdruck (a. a. D.) eine "neue Ideokratie", die als Grundlage ihrer Verhältnisse die ungehemmte Entwicklung ausspreche, eine Religion du progrès an die Spite stelle "und, wenn es ihr gelingen sollte, je irgendwo zu unabhängiger Existenz zu gedeihen, wahrscheinlich auch ihren Staat durch alle politischen Formen, der momentan angenommenen Entwicklungsftufe jedesmal gemäß, würde avancieren lassen". Dies sei der "Nouveau Christianisme" des Herrn von St. Simon, summt der Hallische Löwe mit dem ihm eigenen Sinn für das Starke und Große. — Aber als 1842 auf Grund von Studien, die in Paris gemacht waren, Lorenz Stein über den Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs schrieb, Mang es dem deutschen Publikum großenteils noch "wie ein Märchen aus weiter Ferne" (Roscher). Dem großen (wohl größten) Teil des gelehrten Publikums gegenüber standen freilich etliche nationalökonomische Denker, unter ihnen Robbertus, und die in Halle, Leipzig, Berlin und sonst in Norddeutschland schriftstellernde und redende Sekte der Junghegelianer. wurde Feuerbach, der den Hegelschen Idealismus umftülpte, geiftiger Führer; unter den kecken jungen Literaten, die sich emsig und eifrig an ihn anschlossen, waren Karl Mary und Friedrich Engels. historische Geist war auch in die Hegelei gefahren, die ihn zugleich negieren und in sich aufsaugen wollte. Auch Strauß, dessen Jesu 1835 mit der heiligen Überlieferung verfuhr wie Niebuhr früher mit der profanen verfahren war, ging aus der Hegelschen Schule hervor. Feuerbach will das Wesen und die gesamte Geschichte ber Religionen, besonders aber der christlichen, anthropologisch verständlich machen. Marx bildet den auch sonst vielfach angeregten, unter den Saint-Simonisten vorbereiteten Gedanken aus, daß man die Geschichte überhaupt aus dem wirtschaftlichen Leben, als den "materiellen" Bedingungen erklären Er gestaltet dies Theorem in bewußtestem Gegensat zu Begel, den er doch fortfährt als den Meister der klassischen beutschen Philosophie zu ehren. — Hegels Rechtsphilosophie mündete in die Philosophie der

Geschichte; die "Vorlesungen" über diesen tiefsinnigen Gegenstand erschienen 1837. Sie entwickeln den Gedanken, daß die Weltgeschichte nichts ift als die Entwicklung des Begriffs der Freiheit. Die vernünftige, sich objektiv wissende und für sich seiende Freiheit ift ihm der Staat. Das Berhältnis zwischen Entwicklung des Begriffes und zeitlicher Entwicklung bleibt bei Hegel immer in Dunst und Nebel. Daß die höheren Gebilde die zeitlich späteren seien, ist an und für sich der Dialektik fremd; aber es ift Folgerung aus der liberalen, antiromantischen Richtung des Hegelschen Denkens. Die Joee als Natur legt sich aus im Raume, die Joee als Geist in der Zeit — so formuliert sich ihm der Gegensatz, bei dem klar ift, daß die eigentliche, in der Philosophie nachgebildete Entfaltung der Ibee von beiden Auslegungen verschieden sein muß; dennoch erscheint die Weltgeschichte als Fortsetzung jener Entfaltung, also selbst als eine solche. Die Entwicklung der Jdee, in der Logik "die eigene Seele des Inhalts, die organisch ihre Zweige und Früchte hervortreibt", jedenfalls ein außerzeitliches Geschehen, erscheint hier dennoch als historischer Borgang. Eben darum ift aber der eigentliche Inhalt der Geschichte die Entwicklung des Geistes, und zwar des "objektiven", wir könnten dafür einsetzen des sozialen Geiftes, wie benn Hegelich als "Volksgeift" näher bestimmen will. Ursachen jeder solchen Entwicklung denn es ift eine Folge von Volksgeiftern, die zugleich die Folge der vier "Reiche" ist (Wiederaufnahme der christlich-scholaftischen Einteilung) kann es nur immanente geben; denn das ist eben das Wesen der Dialektik, daß sie ein "bewegendes Prinzip" ist, das die "Besonderungen des AUgemeinen" nicht nur auflöst, sondern auch hervorbringt, oder die im Begriff enthaltene Bestimmung nicht bloß als Schranke und Gegenteil auffaßt, sondern aus ihr den positiven Inhalt und das Resultat ent= wickelt. Dies geschieht also auch in der Geschichte: der Weltgeift benkt in ihr. Wenn wir Marx und Engels, wenn wir die "mateterialistische Geschichtsauffassung" verstehen wollen, so müssen wir fortwährend uns gegenwärtig halten, daß sie in dieser Ansicht, die sie selber nachher "ideologisch" nannten, mit jugendlichem Enthusiasmus gelebt haben, daß erst Feuerbach sie darin erschüttert hatte, daß sie dann, davon sich losreißend, ihr "ehemaliges philosophisches Gewissen" hinter sich ließen, mit dem "abzurechnen" sie für notwendig hielten. der 14 Jahre später (1859) so darauf zurücklickt, gibt zugleich den ursprünglichen und eigentlichen Gegenstand seiner (und offenbar auch der Engelsschen) neugewonnenen "Ansichten" richtig wieder, wenn er sie direkt auf das Hegelsche Begriffspaar "Staat" und "Gesellschaft" und auf das Verhältnis zwischen diesen soziologischen Kategorien bezieht. Eine

tritische Revision der Hegelschen Rechtsphilosophie war seine — des gelernten Juristen — erste Arbeit "zur Lösung der Zweifel", die ihn "beftürmten". Hegel habe die Gesamtheit der materiellen Lebensverhältnisse "nach dem Vorgang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts" (in Wahrheit war es auch der deutschen Publizistik vor Hegel geläufig) unter dem Namen "bürgerliche Gesellschaft" zusammengefaßt; in den materiellen Lebensverhältnissen aber — so verkündete nun Marg als neue Erkenntnis — "wurzeln" "Rechtsverhältnisse wie Staatsformen". Dies Hauptergebnis wird ausdrücklich in Gegensatz zur Hegelschen Doktrin gestellt; undeutlich bleibt aber, ob diese dahin verstanden wird, daß sie Rechtsverhältnisse und Staatsformen "aus sich selbst" ober dahin, daß sie sie "aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes" ableiten wolle. Ohne Zweifel gibt das zweite den wahren Sinn Hegels wieder; aber für Hegel bedeutet diese Entwicklung nicht schlechthin dasselbe, wie etwa Fortschritt der Erkenntnis, des Wissens und Denkens, oder Entwicklung der Meinungen und in diesem Sinne ber "Ideen". Schroff genug hatte der Meister sich darüber ausgesprochen. "Als der Gedanke der Welt erscheint sie — die Philosophie — erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß vollendet und sich fertig gemacht hat" (Rechtsphilosophie, Vorrede von 1820). In den Ausführungen zur Philosophie der Geschichte (wie früher in der Phänomenologie) tritt es deutlicher hervor, daß ihm die Reslexion und Selbsterkenntnis wesentlich ein Moment des Sterbens für den "Volksgeist" bedeutet, eben darum freilich eine Bedingung der ferneren Ent= wicklung des Ganzen (der Menschheit). "Der allgemeine Geist stirbt überhaupt nicht bloß natürlichen Todes, er geht nicht nur in die Gewohnheit seines Lebens ein, sondern insofern er ein Volksgeist ift, welcher der Weltgeschichte angehört, so kommt er auch dazu zu wissen, was sein Werk ist und dazu, sich zu benken." In seinem Grundzweck muß ein allgemeines Prinzip liegen; "Jupiter ist der politische Gott, der ein sittliches Werk, den Staat, hervorgebracht hat." Ohne den Gedanken hat aber ein Werk keine Objektivität, er ist die Basis. "Der höchste Punkt der Bildung eines Volks ist nun dieser, auch den Gedanken seines Lebens und Zustandes, die Wissenschaft seiner Gesetze, seines Rechts und sfeiner] Sittlichkeit zu fassen; denn in dieser Einheit liegt die innerste Einheit, in der der Geist mit sich sein kann" . . . "Auf diesem Punkt weiß also der Geist seine Grundsätze, das Allgemeine seiner Handlungen. Dieses Werk des Denkens aber ist als das Allgemeine verschieden zugleich ber Form nach von bem wirklichen Wert \* und von bem wirksamen Leben, wodurch dieses Werk zustande gekommen\*. Es gibt

jetzt ein reales Dasein und ein ideales" (WW. 9, S. 93f). "In solcher Zeit" finde ein Volk eine Befriedigung in der Vorstellung von der Tugend. Der einfache allgemeine Gedanke weiß aber, weil er das Allgemeine ift, das Besondere und Unreflektierte — den Glauben, das Zutrauen, die Sitte — zur Reflexion über sich und über seine Unmittelbarkeit zu bringen . . . "Damit tritt zugleich die Jolierung der Individuen von= einander und vom Ganzen ein, die einbrechende Eigensucht derselben und Eitelkeit, das Suchen des eigenen Vorteils und Befriedigung desselben auf Rosten des Ganzen: nämlich jenes sich absondernde Innere ist auch in Form der Subjektivität — die Eigensucht und das Verderben in den losgebundenen Leidenschaften und eigenen Interessen der Menschen" (das. S. 95). Man erkennt hieraus, und durch das Schlußkapitel der Vorlesungen, wie durch viele andere Stellen, wird es bestätigt, wie tief in Hegels Seele die Revolution, und der auflösende, zersetzende Charakter des Zeitalters sich eingeprägt hatte, daß er hier "den Knoten, das Problem" fand, "an dem die Geschichte steht und den sie in künftigen Beiten zu lösen hat" (bas. S. 541). Von der wahren, der vernünftigen Einsicht erwartete er freilich keine Umgestaltung der Wirklichkeit, sondern eine Versöhnung mit ihr, den "wärmeren Frieden" im Begreifen des Staates als der sittlichen Idee. Aber die Einräumung, daß "die Revolution von der Philosophie ihre erste Anregung erhalten habe," hebt doch den all= meinen Satz, daß die Philosophie zum Belehren, "wie die Welt sein soll", immer zu spät komme, wieder auf. Es wäre aber auch sonst nicht zu verwundern, wenn Hegel gemeiniglich so gedeutet wurde, als halte er die Wandlungen der Vorstellungen (als der "Jdeen") für die Ursachen der hiftorischen Veränderungen überhaupt. Marz gewann nun aus dem Studium der Sozialisten die Ansicht eines Gegensatzes der Jbeen über Dkonomie und Politik, der im Gegensatze sozialer Rlassen seinen Grund habe; d. h. in entgegengesetztem Streben, entgegengesetzten Interessen. Woher aber diese? Aus den Verhältnissen zum Eigentum: bürgerliche Eigentümer gegen Feudalherren, Nichteigentümer gegen Gigentümer. Die Produktivkraft der Arbeit nimmt zu jeder Zeit eine gewisse Entwicklungsftufe ein und dieser gemäß fallen Teile des Arbeitsproduktes einer ober mehreren Klassen zu, die nicht arbeiten, sondern andere soziale Funktionen vollziehen und zwar die der Herrschaft: das Mittel dafür ist regelmäßig das Eigentum dieser Klasse ober Klassen an den Produktionsmitteln. Durch Entwicklung der Produktivkräfte, die bis zu gewissen Grenzen Wirkung dieses Privateigentums ist, indem die Eigentümer durch ihr Interesse angestachelt werden, sie zu entwickeln, verschieben sich aber die Berhältnisse zwischen den Rlassen: die Eigentumsverhältnisse hören auf,

die Entwicklungsstufe der Produktivkräfte auf adäquate Weise auszudrücken, und dies Mißverhältnis gibt sich kund in der Unzufriedenheit und Empörung derjenigen Gesellschaftsklasse, die durch eine Anderung der Eigentumsverhältnisse gewinnen kann und will, und von weiterer Förderung der Produktivkräfte diese ihr günstige Umwälzung, die "Sprengung der Der elementare natürliche Vorgang, der also der Fesseln" erwartet. Bewegung des sozialen Prozesses zugrunde liegt, ist demnach das Wachstum der Produktivkraft der Arbeit, die Steigerung des menschlichen Könnens, der Fortschritt der Technik. Natürlich und "naturwissenschaftlich treu zu konstatieren" ist dieser Vorgang, weil und sofern die Menschen sich bemühen und intelligent genug sind, ihre Arbeiten sich zu erleichtern, mit weniger Arbeit mehr Erfolg und Nuten zu erzielen, kurz ökonomisch zu verfahren. "Daß die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Okonomie zu suchen sei" (Marx a. a. D. 1859). trachtet, ergibt sich der Charafter der Marxischen Urkonzeptionen als ein dreifacher: 1. als Abkehr vom Hegelianismus, Rückkehr zur realistisch= empirischen Ansicht des sozialen Lebens und der Geschichte. In diesem Punkte stellt sich Marx einfach auf den Boden, auf dem die gesamte heutige Wissenschaft, also auch die Soziologie sich befindet. will mehr die Rechtsverhältnisse oder Staatsformen aus sich selber oder aus der allgemeinen Entwicklung des Geistes begreifen. Auch hatte es immer eine starke nationalökonomische und kulturhistorische Richtung in Deutschland gegeben, die von allen Anwandlungen spekulativer Philosophie sich frei erhielt. Wenn Roscher nachgerühmt wird, daß er die Traditionen der Göttinger kulturhistorischen Schule gerettet habe und daß er "die Fragen des staatlichen Lebens zu vertiefen suche durch Aufdeckung der wirtschaftlichen Prozesse" (Schmoller, Z. Literaturgesch. S. 153), so sieht man deutlich die Berührungen zwischen der historischen Denkungsart in Anwendung auf Nationalökonomie, als deren Haupturheber Roscher gilt, und der prinzipielleren "materialistischen" Ansicht. Als Denker freilich ist Mary durch Radikalismus und Konsequenz Roscher stark überlegen; er ist nicht umsonst durch die Hegelsche Schule gegangen. Es bleibt ein starker Rest von dem Gegensatze, in den von Anfang an Hegel und seine Anhänger gegen allen Mystizismus und die reaktionären Tendenzen der historischen Rechtsphilosophie sich gestellt Wir finden aber 2., daß Mary generell erklärt, die gesellschaft= haben. lichen Verhältnisse seien die unabhängige Variable, die politisch=rechtlichen die abhängige. Damit ist noch nichts entschieden über den Anteil des Denkens und Wollens, also bes "Bewußtseins" an der einen oder anderen. In Wahrheit haben beide Arten ein höchst mannigfaches Denken und

Wollen zur Voraussetzung, und innerhalb weiter Grenzen gilt, daß das gesellschaftliche, hier aber das auf ökonomische, also auf Eigentums- und Einkommensinteressen bezogene Denken und Wollen dem politischen, namentlich sofern es auf bestehende ober zu verändernde Rechte und Gesetze sich bezieht, zugrunde liegt, die Gegensätze zwischen gesellschaftlichen Rlassen den politischen Parteikämpfen, und daß diese aus jenen methodisch sich erklären. Näher besehen, handelt es sich aber hier zugleich um das Verhältnis zwischen Wollen und Denken, oder richtiger ausgedrückt zwischen dem Begehren und den Bedürfnissen einerseits, dem Denken und (benkenden) Wollen anderseits. Das wirtschaftliche Leben ift die Welt des Begehrens, der Bedürfnisse, der Leidenschaften. Das politische Leben, Staat und Recht, stehen ihm ihrer I dee nach als die Vernunft gegenüber. Aber das Vernünftige hat kein Dasein für sich; die Motive entspringen immer den dunklen Regionen der Gefühle; die politischen Überzeugungen, ob konservativ oder revolutionär, sind (im normalen Falle) an die sozialen Interessen gekettet. So verstanden liegt das Theorem auf der gleichen Linie mit der modernen Psychologie, die sich (in Anlehnung an Schopen = hauer) voluntaristisch nennt, die schon von Hobbes und Spinoza angebahnt war; und diese geht zurück auf die Erkenntnis des Menschen als eines schlechthin natürlichen, sinnlichen, d. h. wesentlich animalischen Wesens; eine Erkenntnis wiederum, die in der Abstammungslehre sich vollendet. Auch dieser ganze Gedankengang ist mithin der Anlage nach, mit dem — durch Feuerbach eingeleiteten — Abfall vom Hegel= schen Intellektualismus gegeben, ist eine Wiederaufnahme des Naturalis= mus, der im Denken des Aufklärungszeitalters vorherrschte und, auf die Naturwissenschaften hinweisend, im letzten Drittel des Jahrhunderts wieder maßgebend geworden ift. — Nun gehört aber zum Charakter der Marxischen Lehre 3. die Behauptung der Produktionsverhältnisse als der "realen Basis" jeder Gesellschaft und der Produktivkräfte als des motorischen Faktors, dessen Entwicklung die wirksame Ursache der gefamten Kulturentwicklung sei. Dies ist eine sehr spezielle Ausführung des in 2 enthaltenen Grundgedankens. Wie aus dem "Kommunistischen Manifest" zu ersehen, ist sie lediglich eine Verallgemeinerung der Ent= wicklung der Industrie und der bürgerlichen Klasse, die dort einerseits als "Produkt" einer Reihe von Umwälzungen in der Produktions- und Verkehrsweise, anderseits als die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fort= während revolutionierend dargestellt wird; als Objekt und als Subjekt Daß die Theorie "unfertig und unausgedacht", m. a. W. nur stiggiert vorliegt, ist richtig bemerkt worden; ob aber diese Bemerkung Festgabe. Band I. XIV

ein Buch von fast 700 Seiten erforderte? Jedenfalls tut man jenem Entwurfe Unrecht, wenn man den in einer Vorrede mitgeteilten Formeln, deren gehaltvolle Knappheit freilich bewunderungswürdig ift, die übermäßige Ehre erweist, sie zu pressen und gewaltsam mit dem abstrakt naturwissenschaftlichen Materialismus zusammenzuzwingen, dessen "Mängel" derselbe Marx im "Kapital" (I4 S. 336 Anm.) stark hervorgehoben hat. Jene Vorrede will nur angeben, welches allgemeine Resultat nationalökonomischer Forschungen, einmal gewonnen, den ferneren Studien eines entschlossenen Denkers zum Leitfaden gedient habe. Eine Theorie der "materialistischen Geschichtsauffassung" liegt nicht vor, man kann nur von dem entwicklungsfähigen Reim einer wissenschaftlichen Ansicht der Geschichte sprechen. Dieser Keim aber ift mit irgendwelchem Phänomenalismus ober Spiritualismus ebenso verträglich wie mit dem Gegenteil, mit teleologischen Idealen so gut wie mit deren Ablehnung. Prinzip, die Geschichte anthropologisch zu betrachten, und die Anthropologie frei von supranaturalistischen und theologischen Vorurteilen aufzufassen. Es ergibt sich dann von selbst die unermeßliche Bedeutung der Arbeitswerkzeuge (aber auch der Waffen!) und des ihre Vervoll= kommnung fördernden wissenschaftlich-technischen Denkens und Erkennens für alle sozialen Verhältnisse, deren von Rechtszuständen und politischen Formen relativ unabhängige Entwicklung, wogegen diese in hohem Grade nach jenen sich richten oder von ihnen geschoben, bedrängt, zuweilen auch gesprengt werden. So verstanden erscheint jene berufene Theorie im Einklange mit den Tendenzen der gesamten prähistorischen und historischen Forschungen, die das Jahrhundert erfüllen, mit den Studien über die Entwicklung vom Stein- zum Bronze- und zum Gisenalter, vom Jägerleben zum Ackerbau und zum Handwerk; mit dem immer zunehmenden Gewicht, das man für das Verständnis aller politischen, militärischen, aber auch geistigen Veränderungen auf die Einsicht in die ökonomische Lage der Bevölkerungen, ihre Ursachen und Wirkungen zu legen gelernt hat; in den davon größtenfalls abhängigen Stand der Staatsfinanzen, in die Handels= politik, die durch gesellschaftliche Interessen diktiert wird. Die Komplikation dieser Aufgabe kann hier nicht einmal angedeutet werden. die Versuche, von verschiedenen Seiten darin einzudringen, wird aber noch zurückzukommen sein. Im allgemeinen genüge es darauf hinzuweisen, wie in offenbarem Zusammenhange mit der "sozialen Frage", aber auch aus anderen Ursachen, das Interesse sich den Besitzverhältnissen, Erwerbsverhältnissen, überhaupt dem "Zuständlichen" in der Geschichte zugewandt hat; die ganze Richtung auf Rulturgeschichte und ihre Opposition gegen die hergebrachte Epik der Berichte über Kriege und andere "Haupt-

und Staatsaktionen", darf als ein wenn auch oft einseitig gestalteter Ausdruck davon gelten. Die "Statistik" in ihrem alten wissenschaftlichen Sinne, als "stillstehende Geschichte" ober Kunde von den Staatsfräften und Staatsmerkwürdigkeiten, stellte sich ebenso mit prosaischer Sachlichkeit und dem Dringen auf klare Kausalitäten jenen heroisch-dynastischen Geschichtsschreibungen entgegen; auch noch nachdem diese sich in politisch-diplomatische gewandelt haben. Ein Meister wie Niebuhr weiß, daß "im gesellschaftlichen Zustande von Europa die größere Beweglichkeit des Eigentums, eine große Veränderung bewirkte", daß aber "auch in den beweglichen Ländern Europas fast nirgends die Regierungen (vor der Revolutionsepoche) verstanden hatten, mit den Entwicklungen fortzugehen (Gesch. d. Zeitalters der Revolution I). Hingegen bei Ranke, der durch Fichte und Hegel, mehr aber noch durch eine etwas vage Gläubigkeit, in idealistischem Sinne wurde, weist sogar Treitschke darauf hin, daß der "breite Unterbau der Gesellschaft, die Masse des Volks mit ihrer Not und Sorge, mit ihrer Tapferkeit und ihren dunkeln Instinkten nicht genügend beachtet" wurde; wenn er auch nur als "Gefahr" dies ausdeuten mag (D. G. 3, S. 698). Daß für ein kausales Verständnis historischer Vorgänge unsere statistische Unkenntnis der Vergangenheit, besonders der Bevölkerungsbewegungen und der Wohlstandsverschiebungen, schwere Hemmungen bedeutet, können nur diejenigen leugnen, die Geschichte als eine "Wissenschaft" des Einmaligen und Individuellen festnageln wollen (obgleich das Ringen des Volkes um die Nahrung, Kleidung, Wohnung, Tag für Tag, Jahr aus Jahr ein, sich wiederholt). Um so mehr ist die Erkenntnis der ursprünglichen Besitz und Arbeitsverhältnisse, insbesondere seit Einführung des Ackerbaus, dafür bedeutungsvoll geworden. Die Entdeckung oder doch wissenschaftliche Erschließung des Agrar-Rommunismus bei den Russen durch Harthausen, bei den germanischen Bölkerschaften durch dänische Gelehrte, denen sich Hanssen anschloß, durch Maurer und andere ausgezeichnete Forscher, die spätere vergleichende Heranziehung indischen Dorfgemeinde, und die reichen ethnologischen Studien, die im Busammenhange damit in die Urgeschichte der Institutionen, namentlich der Familie, hineingedrungen sind, bedeuten hierfür, wie auch Marx und Engels scharf und früh erkannt haben, Epoche machende Fortschritte. Manches davon gehört der Zeit nach erst in unsern dritten Abschnitt, aber mit den wichtigsten jener Werke erschien noch vor 1866 das merkwürdige, von Phantasmen nicht freie, aber genial-tiefsinnige Buch des Schweizers J. J. Bachofen "Das Mutterrecht" (1861), von dem man sagen darf, daß es eine noch unerschöpfte Bedeutung in sich trägt.

Auch Bastians, des großen Reisenden, "Mensch in der Geschichte" und Wait' "Anthropologie der Naturvölker" (Band 1), auf denen nach ·seiner eigenen Aussage E. B. Tylors "Primitive Culture" ebenso beruht wie Sir J. Lubbock Gedanken Bachofens popularisiert hat, fallen noch in diese frühere Periode (1860 und 1859). Die Ansicht, daß menschliche Urzuftände und Uranschauungen wenigstens in Analogie unter den heutigen "Wilden" sich müßten beobachten lassen, ist längst, ehe eine Entwicklungstheorie durchgedrungen war, in anerkannter Geltung gewesen, und zwar freilich gemäß der Meinung, von der Savigny 1814 fagt, sie sei in neueren Zeiten herrschend geworden, "daß alles zuerst in einem tierähnlichen Zustand gelebt habe, und von da durch allmähliche Entwicklung zu einem leidlichen Dasein bis endlich zu der Höhe gekommen sei, auf welcher wir jetzt stehen." Dieser Ansicht, die auch Hegel in seiner besonderen Gestaltung reproduziert, hatte sich die romantische, die in den theologischen, und zwar am besten in katholisch=theologischen, ihren Stützunkt fand, entgegengewälzt. Eine dritte Ansicht, auf der Basis jener rationalistischen, ist mit den sozialistischen Gedankensystemen eng verknüpft; sie wird zuerst von den Schülern Saint=Simons ausgebildet. Sie läßt nicht in jeder Hinsicht, und gerade in fundamentaler Hinsicht nicht, die "Neuzeit" dem "Mittelalter" überlegen sein; sie erkennt und anerkennt vielmehr den desorganisierenden, kritisch-zersetzenden, revolutionären Charafter des Zeitalters, in das wir hineingesetzt sind; will also die Möglichkeit des Unterganges einer Kultur trot des (insbesondere intellektuellen und technischen) Fortschrittes innerhalb ihrer, durch solchen Fortschritt, mit Anerkenntnis der Perfektibilität der Menschheit vereinen, in diese Gesamtanschauung aufnehmen. Obgleich sie also prinzipiell übereinstimmt mit der aufgeklärten, so berührt sie sich doch empirisch stärker mit der reaktionären und romantischen Philosophie der Geschichte. Im "Kommuniftischen Manifest" verraten dies die starken Entlehnungen von Carlyle, offenbar von Engels herrührend, ber 1844 bie Schrift Past and Present mit starker Sympathie besprach, wenn auch unter Hervorhebung Feuerbachscher Kritik und unter Protesten gegen die "Reste torystischer Romantik". Aber Marx und Engels waren zu sehr mit der Arbeiter= bewegung praktisch liiert, um ihre theoretische Kritik durchzuführen; sie glaubten mit jener das Kraut in Händen zu haben, das gegen den Tod (bieser Zivilisation) in Wahrheit nicht gewachsen ift, wenn gleich beilsame Wirkung mit Recht davon erwartet werden mag.

Gemeinsame Ausgangspunkte mit den beiden revolutionären Geistern hatte unter den Deutschen Lorenz Stein. Auch er war durch die Hegelsche Philosophie hindurchgegangen, auch er hatte die französischen

"Reformatoren" ftudiert und mit einer Darstellung ihrer Lehren be= deutende Wirkungen erzielt. Aber er blieb Hegel näher, dem proletarischen Radikalismus ferner; er wurde in Wien Professor. Den Hegelschen Gegensatz der Begriffe Staat und Gesellschaft, den auch Mary angeregt hatte, machte er zum Zentrum eines Syftems, das den Staat, und insbesondere die Monarchie, gleichsam als notwendigen und beständigen Retter vor ihrer durch die Kämpfe zwischen besitzenden und besitzlosen Klassen drohenden Zerrüttung darstellt. Es ist das Programm des Staatssozialismus, und speziell des sozialen Königtums, das hier entfaltet wird. In seinem "System der Staatswissenschaft" und zwar hauptfächlich in bessen zweitem Bande, der "Gesellschaftslehre" (Erste Abteilung "Der Begriff der Gesellschaft und die Lehre von den Gesellschaftsklassen", 1856) hat er ihm eine breite theoretische Grundlage gegeben; in knapperer Fassung war sie schon 1850 als Einleitung seiner "Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage" (3 Bände) dar= gestellt worden. Diese Geschichte des Zeitalters soll die Lehre illustrieren. Sie ift ein Werk von packender Gewalt, von hinreißendem Stile; ein Bersuch begrifflicher, soziologischer Geschichtschreibung, der kaum seines= gleichen hat. Die jüngste Zeit freilich stand noch zu nahe, die Prognose blieb unzulänglich. Gerade an dieser hat auch Marx seine Kunft versucht, am glänzendsten im "18. Brumaire des Louis Napoleon"; im Werke über das "Rapital" behauptet die historische Schilderung der eng= lischen Industrie und Fabrikgesetzgebung einen Wert, der unabhängig von der Geltung seiner ökonomischen Theorien ist. Schade, daß er bei zeit= genössischer Geschichte stehen geblieben ift. "Uns fällt es nicht ein, die "Offenbarung der Geschichte" zu bezweiseln oder zu verachten, die Ge= schichte ift unser Eins und Alles, und wird von uns höher gehalten, als irgend von einer anderen früheren Richtung, höher selbst als von Hegel, dem sie am Ende auch nur als Probe auf sein logisches Rechenexempel dienen konnte", so schrieb 1844 Engels in jener Carlyle-Aritik. also trafen sich wiederum Hegel und die Romantiker, die sozialistische und die historische Schule der Nationalökonomie. Das Interesse des Nationalökonomen und Politikers an der Geschichte ist notwendig philosophisch-soziologischer Natur. So wäre hier der Versuche zu gedenken, mit denen Lift, Roscher, Hildebrand, Anies, aber mit sozialiftischer Kritit tiefer bohrend Robbertus, sich und anderen den Blick für Vergangenheit un's Zukunft der Kultur geklärt haben. — Was aber die Systematik angeht, so bürgerte sich in der Rechts- und Staatsphilosophie, wie auch in der Ethik, die das soziale Leben in ihr Bereich zu ziehen lernte, der Begriff der Gesellschaft mehr und mehr ein, nachdem von

Hegel, wie Mohl sagt, der große Anstoß gegeben, von da an sei der Gedanke nicht wieder untergegangen. In der Tat wäre es lohnend, diesen Fortschritt durch die Literatur zu verfolgen, und Mohl hat dazu die Wege bereitet. Unter den Philosophen nahmen der jüngere Fichte in seiner "Ethit", Herbart in der "Allgemeinen praktischen Philosophie", Ahrens, der Schüler Krauses, in der "Organischen Staatslehre" (1850), Stahl, der Schellings Lehre gegen die Hegelianer wiederherzustellen und mit protestantischer Theologie zu verschmelzen sich berufen fühlte — diese und manche andere nahmen den Begriff der "Gesellschaft" als eines vom Staate verschiedenen Gebildes, den sie so oder so zu bestimmen ver= suchen, auf. Am sorgfältigsten und gründlichsten ist dabei Mohl selber verfahren, der alle aus einem bestimmten Interesse sich entwickelnden natürlichen Genossenschaften, ob förmlich geordnet oder nicht, gesellschaftliche Lebenstreise nennt, gesellschaftliche Zustände davon unterscheibet, und "die Gesellschaft" als den Inbegriff aller in einem bestimmten Umfreise, z. B. Staate, Weltteile, tatsächlich bestehenden gesellschaftlichen Gestaltungen, aufzusassen lehrte (zuerst 1851 in der Tübinger Zeitschrift). Der Unterschied soziologischer von biologischer und psychologischer Erkenntnis des menschlichen Zusammenlebens ift Mohls Denken fern geblieben, während Hegels Jünger, von der Idee des objektiven Geistes geleitet, bessen nicht ganz verfehlen konnten. Steins Lehre ist einflußreicher geworden, namentlich dadurch, daß Gneist sie adoptierte und auf seine weitreichenden Studien über englische Verwaltung und Verfassung an-Noch in seinem "Rechtsstaat" (2. Aufl. 1879) legt er diese Begriffe zugrunde und verkündet nachdrücklich, daß "die heutige Welt in ihren tiefen Gegensätzen auf dem Boden der Gesellschaft begriffen werden" muffe. Ein früherer Nachfolger Steins, A. Widmann (ber auch in der schönen Literatur als einer unserer feinsten Novellisten seinen Namen hinterlassen hat), setzte sich zum Ziele, ben Zusammenhang der ökonomischen und politischen Erscheinungen zu erforschen, und läßt die Menschengeschichte in einem fortwährenden Kampfe zwischen dem Wesen der Gesellschaft und des Staates einerseits, ihrer faktischen Erscheinung anderseits, aufgehen; eine Betrachtung, die in sich stark ist und in schlichteren Formen tiefer auf den Grund der Dinge geht als die Steinsche (Die Gesetze der sozialen Bewegung, 1851).

Die Anregungen Herbarts trugen gute Früchte in den Arbeiten von Lazarus und Steinthal, die 1860 den ersten Band der "Zeitschrift für Bölkerpsychologie und Sprachwissenschaft" herausgaben. Sie wollen neben die individuelle Psychologie die Psychologie des gesellschaftlichen Menschen oder der menschlichen Gesellschaft stellen . . . die Form des

Zusammenlebens der Menschen sei aber ihre Trennung in Völker, an deren Verschiedenheit die Entwicklung des Menschengeschlechts gebunden sei. Sie berufen sich auch auf Carl Ritter, auf W. Humboldt u. a. als Vorgänger im Gedanken der psychischen Ethnologie oder Völkerpsychologie. "Wie die Biographie der einzelnen Persönlichkeit auf den Gesetzen der individuellen Persönlichkeit beruht, so hat die Geschichte, d. h. die Biographie der Menschheit, in der Völkerpsychologie ihre rationale Begründung zu erhalten." Sie bemühen sich um Definitionen des Volkes und des Volksgeistes, unter dessen Elementen ihnen die Sprache obenan steht, danach die Mythologie und als praktisches Leben des Volksgeistes die Sitte. Wenn man die ersten Bände dieser merkwürdigen Zeitschrift liest, so wird man auf viele Gedankengänge stoßen, die in jüngster Zeit als nagelneu und modern sich vorstellen. Die Soziologie hat aus diesen sozialpsychologischen Untersuchungen noch manches zu lernen. Die beiden Begründer der Völkerpsychologie, von denen Steinthal der gelehrtere und tiefere, Lazarus der elegantere und geistreichere, sind (als Jeraeliten) nicht zur gehörigen öffentlichen Entfaltung ihrer Ge= dankenwelt zugelassen worden. Die Hemmungen, denen (im Deutschen Reiche mehr als in anderen Ländern) die Soziologie noch heute begegnet, sind zum Teil eine Folge davon oder hängen mit noch flacheren Vor= urteilen zusammen. Das schon erwähnte, gleichfalls aus Herbarts Schule hervorgegangene Werk von Wait, namentlich der erste einleitende Band, weift ebenfalls ein Menschenalter über sich hinaus. Auch dieser scharffinnige Forscher hat sich die Aushellung des psychologischen Kausal= zusammenhanges der Kulturgeschichte zum Ziele gesetzt, und es hat sich ihm ergeben, daß die verschiedenen Kulturzustände der Völker in weit höherem Maße von dem Wechsel ihrer gesamten Lebenslage und ihrer Schicksale, überhaupt von anderen Momenten abhängen als von ihrer ursprünglichen geiftigen Begabung. Eine Wissenschaft vom Volke, die als solche auch Gesellschaftswissenschaft sein sollte, wollte 28. Hiehl begründen; eine konservative "Sozialpolitik" — der Ausdruck wurde durch ihn und andere, namentlich in der Deutschen Vierteljahrsschrift, nach 1850 gebräuchlich — sollte daraus genährt werden. Riehl war ein Poet, von Liebe zu Land und Leuten, zu deutscher Sitte erfüllt, für alles Warme, Heimatliche, Familienhafte begeiftert, ein feiner Beobachter, ein Kenner bes echten Bauernsinnes und Bürgergeistes, der letzte Barde einer rasch versinkenden Jdylle des sozialen Lebens, die sonst durch alles Ungemach der Zeiten sich leidlich konserviert hatte. Seine Schriften find mehr kulturhistorisch merkwürdig und auch lehrreich, als wissenschaftlich bedeutend. Gegen seine und zugleich gegen Dohls "Gesellschaftswiffenschaft" erhob sich

kritisch der noch jugendliche H. Treitschke. Auch er ein Dichter und Seher, Herold des neuen preußisch-deutschen Staates, dessen Herrlichkeit seinem Geiste nur durch sozialistischen Wahn und Jrrlehre, und durch unwill= kommenes Judentum getrübt wird — wenn er auch zuweilen hinter diese Oberflächen zu schauen vermag. In jener Jugendschrift glaubt er, aus unseren unnormalen politischen Zuständen sei die Theorie zu erklären, welche Staat und Gesellschaft trennen wolle; aber die Staatswissenschaft bedürfe eines gänzlichen Umbaues nicht. Wie in England schon heute Staat und Gesellschaft eins seien, so musse auch der deutsche Staat werden, was seine Bestimmung sei: die einheitlich geordnete deutsche Gesellschaft. Voll von lebendiger Anschauung und hoher Gesinnung zeigt sich schon hier der spätere geistvolle Historiker. Rlarheit und Schärfe des Denkens war nicht seine starke Seite. — Als vielseitig gewandter Bertreter der "Staatswissenschaften" versuchte sich auch an allen diesen Problemen im Sinne eines nicht durchaus beschränkten Liberalismus der Schweizer Jurist J. C. Bluntschli, ein fruchtbarer und einflußreicher Gelehrter. würdiger sind seine Freunde, die Gebrüder Rohmer, die das soziologisch gewichtige Thema einer fritischen Analyse bes Parteiwesens mit Geist, wenn auch unzulänglich, in Angriff nahmen (1843); unbefangener jedenfalls als Stahl, aus dessen Nachlaß sehr parteiische Vorlesungen über den Gegenstand herauskamen (1863). Gleichfalls vom konservativen Standpunkt, aber mit weit höherer Erkenntnis schrieb Clemens Theodor Perthes über "Das deutsche Staatsleben vor der Revolution" (1844) und über "Politische Zustände und Personen in Deutschland zur Zeit der französischen Herrschaft" (1862 und 1869) — leider unvollendete Studien zur Geschichte der politischen Parteien, "welche jett in Deutschland (und Ofterreich) einander gegenüberstehen". Auch ein konservativer (und zugleich katholischer), aber (wie Perthes) ein redlichstreuer Forscher war Josef Held, der in drei mächtigen Bänden über "Staat und Gesellschaft vom Standpunkte der Geschichte der Menschheit und des Staates, mit besonderer Rücksicht auf die politisch-sozialen Fragen unserer Zeit" aus großem Wiffen und ernstem Denken sich verbreitete (1861 ff.); auch durch reichhaltige Bibliographie zeichnet sich das Werk aus. Held wurde auch der Neuherausgeber von Vollgraffs "Polignosie und Polilogie", sowie der zwei vorausgehenden Teile des "Ersten Versuchs einer Begründung.. der Ethnologie durch die Anthropologie.. der Staats- und Rechtsphilosophie durch die Ethnologie" (1851-55), eines, bei allen Wunderlichkeiten in Form und Inhalt, keineswegs unbedeutenden Werkes, in das manches Zukünftige hineingeheimnißt ist; denn der Verfasser, freier hisponiert als Held und viele andere, zeigt das heiße Bemühen, "in

der sozialen Chemie und Physik zu einer wissenschaftlichen Theorie zu gelangen", und unter seinen Ansätzen zu einer "genetischen und kom= parativen Staats= und Rechtsphilosophie" ift dieser und jener Bauftein noch heute brauchbar. — Die "Allgemeine Kulturwissenschaft" von Gustav Klemm (1854 ff.) will ausdrücklich die "materiellen Grundlagen mensch= licher Kultur" darstellen und behandelt im ersten Bande das Feuer, die Nahrung usw., im zweiten die "Werkzeuge und Waffen" mit gründlichen Museumskenntnissen. Die "soziale Anthropologie" ließ auch W. Kiesselbach, ein fleißiger Mitarbeiter der "Deutschen Vierteljahrsschrift" sich angelegen sein, und möchte die darauf zu gründende, mit der National= ökonomie zu verschmelzende "junge Wissenschaft vom gesellschaftlichen Leben" Sozialistik nennen (womit er, soweit ich sehe, nur bei Dühring Nachfolge gefunden hat). Die wahre Verfassung sei nicht ein juridisches, sondern ein sozial-politisches Produkt: aus diesem Grundgebanken will er vorzugsweise Ursachen und Wirkungen der Handels= entwicklung in Europa, überhaupt "die großen ökonomischen Hebel" dar= stellen, und gibt hier Einsichten kund, die erkennen lassen, wie (seit 1840 etwa) die volkswirtschaftliche Ergründung der historischen Prozesse "in der Luft" gelegen hat ("Der Gang des Welthandels und die Entwicklung des europäischen Völkerlebens im Mittelalter", 1860, "Sozialpolitische Studien", 1862). Als in ähnlichem Sinne geographisch gedacht möge des trefflichen Reisenden J. G. Kohl "Der Verkehr und die Ansiedlungen der Menschen in ihrer Abhängigkeit von der Gestaltung der Erdoberfläche" (zuerst 1841) erwähnt werden; ein Buch, dem manche ähnliche Arbeiten des Autors und von dem Holsteiner R. Jansen "Die Bedingtheit des Verkehrs und der Ansiedlungen der Menschen durch die Gestaltung der Erdoberfläche" (1861) sich angeschlossen haben.

## III.

Auguste Comte hatte das Wort Soziologie ersunden und zuerst im vierten Bande des Cours de philosophie positive (1838) bekannt gegeben. Er wandte aber auf den Begriff auch zwei andere Ausdrücke an; 1. positive Politik, 2. soziale Physik. Der letzte dieser Namen zeigt, daß es ihm um Naturwissenschaft zu tun ist; positive Wissenschaft bedeutet ihm Naturwissenschaft, im Gegensate zur Wissenschaft, die durch theoslogische oder metaphysische Vorurteile gefärbt ist. Er selber meint, die Lehre vom sozialen "Organismus", die an jene vom individuellen Organismus sich anschließen soll, positiv zu begründen. Der Kern dieser Lehre ist mit dem Geseh der die Stadien des Denkens gegeben. Daß die "Gesellschaft" gleich der (übrigen) Natur, in ihrer Ordnung und ihrer

Entwicklung, Gesetzen unterworfen ist, ist ihm notwendige Voraussetzung Als die spezifische Tatsache des ihrer wissenschaftlichen Erkenntnis. sozialen Lebens stellte er die Folge der Generationen und den Einfluß der vergangenen auf die gegenwärtigen dar. Die hauptsächliche Methode, über die vergleichende Methode hinaus, ift für die Soziologie die Ge= Von den beiden Hauptstücken, von denen das erste die Ordnung, das andere den Fortschritt behandeln soll, — er nennt sie soziale Statik und soziale Dynamik — hat Comte (im Cours) fast nur das zweite zum Gegenstande seines Studiums gemacht, so daß seine Soziologie einem Abriß philosophischer Universalgeschichte gleichkommt. Auf die Statik konzentriert sich später die positive d. h. die Zukunftspolitik, die nicht ausgesprochen sozialistisch, aber durchaus antiliberal ist und die Wiederherstellung eines Systems der geiftlichen Herrschaft auf dem Grunde der positiven Wissenschaften und des Positivismus als einer philosophischen Religion, zum Ziele sett: das ist das Übergewicht der Moral über die Politik, welches er leidenschaftlich postuliert, als Wiederherstellung des gesunden sozialen Zustandes, der das Mittelalter, und in ihm das soziale Syftem der katholischen Kirche, vorbildlich ausgezeichnet habe. — Die Einflüsse Comtescher Lehren sind in Deutschland unbedeutend gewesen, wenn auch allmählich etwas gewachsen (um die Renntnis seines Syftems haben sich Krohn und Eucken, später Brütt, Waentig, Barth Verdienste Um meisten haben die Ethnologen, namentlich Bastian, erworben). seine Ideen ausgebaut; unter bekannteren Philosophen ist Dühring wohl am stärksten von ihm angeregt worden. Bedeutender sind die Wirkungen Comtes in England gewesen, und haben sich auf indirekten Wegen auch Herbert Spencer mitgeteilt, der indessen viel stärker durch Lamarck bestimmt, in einem anderen noch ausgesprochener naturwissenschaftlichen Geiste, sein System der synthetischen Philosophie entwarf, dessen Vollendung er aber mit dem Comteschen Kunstausdruck als Soziologie bestimmt (und ganz wie bei Comte soll noch barüber hinaus die "Moral" sich erheben). Auch Spencer will die Entwicklung der Menschheit in ihren "Gesellschaften" darstellen und legt großes Gewicht auf den Sat, daß "die Gesellschaft" ein Organismus sei; er sucht die vollkommene Analogie am Gesetz der Differenzierung und Arbeitsteilung nachzuweisen. In einem Widerspruch, wenn auch nicht unlösbarem, steht diese Betrachtung bei Spencer zur individualistisch-liberalen Tendenz seines praktischen Denkens. Den ganzen Fortschritt der Menschheit teilt er, wenn auch nicht mit diesen Worten, ein in 1. einen unmoralischen: die Bildung großer Zwangsvereine durch Krieg, 2. einen moralischen: die Auflösung dieser Zwangsvereine, die Substitution freiwilligen Zusammenwirkens — des Kontrakts — für das unfreiwillige — der "Status" — die Reduktion des Staates auf die Funktion des Schukes. Spencer scheint am Schlusse seines Lebens erkannt zu haben, daß wenigstens eine moderne, also höhere "Gesellschaft", seiner eigenen Joee gemäß, nicht als Organismus begriffen werden könne; und damit ist ihm wohl die ganze Analogie hinfällig geworden.

In der deutschen Literatur war die Anwendung "organischer" Vorstellungen auf das soziale Leben nicht neu, wenn sie auch regelmäßig nur für den Staat gebraucht wurde. Die Vergleichung eines Gemeinwesens und einer Ständeordnung mit dem menschlichen Leibe war dem indischen wie dem griechischen Denken geläufig, durch Platons Republik zu höchster Celebrität gelangt, in der mittelalterlichen Scholastik um so lieber aufgenommen, da es geboten schien, die Kirche als die Seele über den Staat als zugehörigen Leib zu erheben. Als Gegenwirkung gegen das Naturrecht taucht die Theorie der organischen Natur des Staates und zugleich des Rechtes alsbald wieder auf. Der Schellingschen Naturphilosophie lag sie ebenso wie den allgemeinen Entwicklungsgedanken nahe, so daß fich hier die feindlichen Ideenwelten, die theologische und die naturwissen= schaftliche, in einer Wurzel begegnen. Schelling selber hatte schon in seiner jugendlichen Periode seine Auffassung des Staates (als des objektiven Organismus der Freiheit) der mechanischen entgegengesetzt, und dies blieb der Grundgedanke, bis die Formel "der Staat ist das organisierte Volk" in der hiftorischen Schule gewissermaßen orthodoxe Geltung erhielt.

Nun aber gewann der pantheistische Gedanke, den Menschen und seine Werke — oder die Menschheit und ihre Werke — als Teile der Natur anzuschauen, eine viel realere Bebeutung durch die Neubegründung der Abstammungstheorie, die in Darwins Lehre der gemeinen Meinung als etwas schlechthin Neues sich darbot. Einen frühen Versuch, nach dieser Richtung hin die naturwissenschaftliche Weltanschauung zu verwerten, machte der Deutsch-Russe Paul von Lilienfeld in seinen Gedanken über die Sozialwissenschaft der Zukunft 1873 ff., später in der Pathologie sociale (1895). Er behauptet aufs neue, die menschliche Gesellschaft sei ein realer Organismus, er behandelt deren Struktur und Wachstum, die Elemente des sozialen Nervensystems, die soziale Interzellularsubstanz, dann die soziale Pathologie und Therapie, in unfruchtbaren Vergleichungen. — Von ähnlichem Charakter, aber umsichtiger durchgeführt, war das große Werk "Bau und Leben des sozialen Körpers" von Albert Schäffle. Auf Comte, Littré (den Schüler Comtes), Spencer, aber auch mit Nachdruck auf Lilien feld sich beziehend, will Schäffle die "realen Analogien" der Biologie systematisch weiter vers

Es müsse solche geben, weil der soziale Körper Energien organischer Körper und mit den Kräften der organischen Natur denselben äußeren Lebensbedingungen gegenübertrete, welchen auch die Organismen ihr Leben abringen. Indessen die Ausdrücke "Organ" für zusammengesetztere soziale Institutionen, "Gewebe" für die aus Personal und Gütern zusammengesetzten einfachen Anstalten, sowie die Vergleichung der Familie mit der organischen Zelle, der Exekutive als sozialer Bewegungserregung mit der motorischen Nerventätigkeit und dergleichen — alle diese Ausdrucksweisen, werde der einsichtige Leser leicht und vollständig ausmerzen können, ohne an den vorgelegten Analysen etwas anderes als eben nur die Analogie und ihre Anschaulichkeit einzubüßen. Aber schon die gleich darauf in der Vorrede folgenden Worte zeigen, daß es Schäffle um mehr als Anschaulichkeit zu tun war. Im sozialen Körper scheine nach Comtes Wort die ganze Gattung Ein unermeßliches und ewiges Individuum geworden; die Vergleichung zeige auch, daß "wie die organischen Körper in der Sukzession von Zellgenerationen erwachsen und fortbestehen, so der soziale Körper in der Sutzesston und Tradition der Familiengenerationen sich physisch forterhält und geiftig vervollkommnet." In der Tat verliert Schäffles bedeutender Versuch (in Band I), für die Gesellschaftslehre diejenige analytische Vorarbeit zu leiften, welche für die Biologie durch Histologie, Anatomie und Physiologie großenteils getan sei, die von ihm selbst sogenanten "großen Reize", durch die er bei erster Bekanntschaft in die Augen sticht. Es bleibt aber eine Menge Wissen und Weisheit übrig, und das ganze Unternehmen ist bewunderungswürdig. Der stärkste Einwand, der dagegen erhoben werden muß, ist, daß der "soziale Körper" ein ganz unbestimmtes, unfaßbares Ding ist, das bald der Menschheit, bald einer Nation, öfter noch der in einem Staate verbundenen Gesellschaft ähnlicher sieht, von Schäffle aber nachdrücklich (I 2, der 2. Aufl.) mit der zivilen Gesellschaft schlechthin, ja der Zivilisation (!) gleichgesetzt wird; diese, sagt er, stelle wirklich einen belebten Körper, jedoch einen solchen von völlig eigener Art dar; er habe ein "unvergleichlich eigenartiges Leben"; er sei "geistige, potenziert bewußte, symbolisch und technisch vollzogene Lebensgemeinschaft." soziale Körper folge aber auch (S. 4) einer völlig eigenartigen, wenngleich gesetymäßigen Entwicklung. "Von ber primitiven Stufe ber menschlichen Urvölkerschaft aus erhebt sich die Zivilisation der verschiedenen Völker und Völkerkreise in einem regelmäßigen Stufengang, welcher ebenso in der idealsten Region der Religion, der Wissenschaft und Kunst, wie in der Staatsorganisation und der Technik, in den Unterhalts-, Sicherheits- und Niederlassungseinrichtungen für jede Entwicklungs-

epoche Eigentümliches zur Erscheinung bringt." Der zweite Band des großen Werkes, der unter diesen Gesichtspunkten eine Philosophie der Geschichte entwirft, ift wohl der merkwürdigste und dürfte mehr dauernde Bedeutung haben als der erste; der dritte, eine neue Ausgabe von Schäffles "Rapitalismus und Sozialismus", und der vierte, der eine Enzyklopädie der Staatslehre enthält, sind ihrem Wesen nach nicht abhängig von der soziologischen Theorie. Jener zweite Band beruht auf dem formulierten Gesetz der sozialen Entwicklung, das Schäffle gefunden haben will. Er läßt die soziale Auslese als eine besondere, höchste Form der Außerung des Weltgesetzes der Herrschaft des Stärkeren erscheinen und soll der einfachen Unterstellung unter die zoologische Formel der natürlichen Auslese zwischen den Bestien entzogen werden. Immer mehr gehe der soziale Kampf in die Richtung vertragsmäßigen Ringens und des Wettstreites über. Besonderes Gewicht wird auf die entwicklungsgeschichtliche Bedeutung von Recht und Sitte gelegt; sie seien Kräfte und Postulate der sozialen Selbsterhaltung; die sozialrechtliche Richtung der Gesellschaftslehre werde damit gerechtfertigt. Von dem Inhalt des Entwicklungsgesetzes wird der allgemeine Form charakter der Entwicklungserscheinungen unterschieden, der in Gradation, Mehrung und Verstärkung, dann in Sonderung, endlich in einheitlicher Zusammenfassung und Verkehr besonderer Organe, Formen und Vorrichtungen bestehe, mährend die rückschreitende Entwicklung sich als Schwächung, Nivellierung, Auseinanderfallen der besonderen Glieder einer lebendigen Gemeinschaft äußere. Das Originellste und Feinste des Bandes dürfte in der fünften und sechsten Abteilung enthalten sein, wo über den gesellschaftlichen Daseins= und Interessenkampf im allgemeinen, und über die einzelnen Arten der Streit= entscheidung und des Streiterfolges mit Geift und tiefer Kenntnis gehandelt wird. Hieraus ift noch viel zu lernen, und die Anerkennung dessen, was Schäffles starker Verstand geleistet hat, wird umsomehr steigen, je mehr man den Versuch, mit seinen Entwicklungsformeln die verwickelten Erscheinungen der menschlichen Kultur zu decken, als gescheitert anzusehen, außer Zweifel sein muß. — In ganz anderem Stile als Schäffle, in der Tat ohne erhebliche Fühlung mit den naturwissenschaftlichen Tendenzen des Zeitalters, unternahm um dieselbe Zeit (1877 ff.) Rudolf von Ihering, die "Gesellschaftswissenschaft" analytisch zu begründen. Er untersucht den "Zweck im Recht", indem er dem Zweckgesetz und Zweckbegriff psychologisch nachgeht und so auf das "Leben durch und für andere oder die Gesellschaft" kommt, um als die "Hebel der sozialen Bewegung" in zwei großen Kapiteln, den "Lohn" und den "Zwang" darzustellen; er nennt sie die egoistischen Hebel, und will im Verfolge die "anderen Motive"

nachweisen, nämlich die sittlichen, weil die Gesellschaft bei Lohn und Awang allein nicht bestehen könne. Ihering erfüllt daher seinen zweiten Band mit Ausführungen über das Sittliche und seine Teleologie, die ihn endlich eine Theorie der Sitte entwickeln, diese aber in eine Lehre von den Umgangsformen und folglich der Höflichkeit ausmünden lassen. Indessen konnte es dem Scharfsinn Iherings nicht entgehen, daß seine begrifflichen, an die Etymologie angelehnten Analysen einer genetischen, also historischen Betrachtung zum mindesten als ihres Komplementes bedurften, und so vollendete er noch als eine Art von Zwischenspiel die "Vorgeschichte der Indo-Europäer", die aus seinem Nachlaß 1894 herausgegeben wurde. Der in großem Stile angelegte "Zweck im Recht" ift also unvollendet geblieben. Er war seinem Autor freilich über den Kopf gewachsen. "Es ging mir wie dem Fischer, der ein Netz ausgeworfen, um einen kleinen Fang zu machen, und das, wie er es heraufziehen will. er so voll findet, daß die Maschen zu zerreißen drohen" (II, S. 2). Wenn nicht zerrissen, so sind die Maschen doch über Gebühr ausgedehnt Aber nichts desto weniger ist der Torso ein Werk hohen Ranges, worden. das Werk eines Selbstdenkers von Energie und Einsicht.

Inzwischen drängten von vielen Seiten die mächtigen Anstöße der Forschung zu theoretischen Verallgemeinerungen. Die Ethnographie und Ethnologie stehen hier im Vordergrunde. Der unermüdliche Reisende und Sammler von Tatsachen, Bastian, fährt fort, massive Bausteine zur "Ethnologie als Naturwissenschaft" zu fügen. Von Soziologie war unter diesem Namen um 1880 in Deuschland kaum noch die Rede; aber das Interesse der Ethnologen wie anderer Forscher richtete sich stärker auf die sozialen Institutionen, ihre Ursprünge und Entwicklungsgeschichte. Peschels Völkerkunde (zuerst 1874) hatte den technischen, "bürgerlichen" und religiösen Entwicklungsstufen sehr eingehende Betrachtung gewidmet; Friedrich Müllers "Augemeine Ethnographie" (2. Aufl. 1879), die sich an Haeckels Einteilung der Menschenrassen anschloß, erörterte diese als Momente der allgemeinen Kulturentwicklung. An Haeckel lehnt ebenfalls F. v. Hellwald mit seiner "Kulturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung bis zur Gegenwart" (2. Aufl. 1876) sich an. Die meisten dieser Autoren ermangelten tieferen Verständnisses für das eigentliche historische Kulturleben, das auch Spencers schwache Seite Förderlicher waren in dieser Richtung die Schriften von J. Lippert, besonders die "Allgemeine Geschichte des Priestertums" (1883), der eine "Geschichte der Familie" (1884) sich anschloß. Vorzugsweise auf Bastian und Lippert berufen sich die Theorien des österreichischen Polen Gumplovicz ("Der Rassenkampf", 1879, Grundriß der Soziologie,

Von Gumplowicz stammt wohl das erste, wenigstens das erste noch heute nennenswerte Buch in deutscher Sprache, das die Soziologie auf dem Titelblatt führt. Die Lehre wird auf die Annahme des "Polygenismus" begründet, d. h. es soll in Urzeiten eine Unzahl von heterogenen Stämmen, Horden und Schwärmen gegeben haben, die allmählich abnahmen, und die kleinere Anzahl auf Amalgamen beruhender Stämme sei nun seit Beginn hiftorischer Zeiten in fortwährendem Wachsen und stetiger Vermehrung begriffen. Also habe auch eine ursprüngliche Vielheit der Sprachen und Kulte sich entwickelt. Die sozialen Vorgänge seien ewig wesensgleich; der Naturprozeß der Geschichte sei durch das all= gemeine Gesetz gegeben, daß jedes mächtigere ethnische oder soziale Element danach strebe, das in seinem Machtbereiche befindliche schwächere Element seinen Zwecken dienstbar zu machen. Im naturwissenschaftlichen Sinne gebe es in hiftorischen Zeiten keine Raffen; aber die kampfenden Gruppen können Rassen genannt werden, sind aber Einheiten, die in geistigen Momenten ihren Ausgangspunkt finden. Diese Theorie wird dann auf Stämme und Staaten angewandt; Staaten seien niemals anders entstanden als durch Unterwerfung fremder Stämme seitens eines ober mehrerer verbündeter und geeinigter Stämme. In der Regel entstehen Stände und Klassen originär aus heterogenen ethnischen Elementen ober solchen, die gerade auf verschiedener Stufe der Entwicklung sich befinden; es gebe aber auch Beispiele von Stände- oder Klassenbildung auf sekundäre evolutionistische Art. Im Ganzen der Entwicklung gebe es keinen Fortschritt, und es könne auch auf dem Gebiete geiftiger Erkenntnis nichts wesentlich Neues geben. Immer werden Minoritäten herrschen usw. — Gumplowicz, der auch stark von Gobineau beeinflußt ift, bleibt von Widersprüchen und Verworrenheiten nicht frei; wenn man aber seine sehr unwahrscheinlichen Voraussetzungen gelten läßt, so muß man anerkennen, daß er mit Kraft und Schärfe seine Gedanken ausführt; und eine große Masse historischer Tatsachen wird durch seine Begriffe gedeckt. Bu einer allgemeinen Theorie reichen sie zwar in keiner Weise aus, aber schätzenswert ist die Bemühung um strenge Begriffe, und die Richtung auf unbefangenes kaufales Verständnis der sozialen Vorgänge; über die Bedeutung der Gruppen im überragenden Verhältnis zur Bedeutung der Individuen finden sich gute Bemerkungen.

In diesen Jahren (1880—90) wurden allmählich die Systeme A. Comtes und Herbert Spencers, in denen die Soziologie ein so bedeutendes Element bildet, in deutschen Landen bekannter; Spencers Prinzipien der Soziologie blieben freilich noch unvollendet, aber der erste Band war doch schon 1876 (ein Teil davon in deutscher Übersetzung

1877) herausgekommen. Darin fanden sich die trefflichen Kapitel über die primitiven Ideen und über den Ahnenkult, zugleich aber schon der ganze Abschnitt, der "die Gesellschaft" als Organismus darstellt, dessen Wachstum, Struktur, Funktionen, Organsysteme und Metamorphosen ins einzelne verfolgend. Auch die Familienbeziehungen waren schon in dem englischen Bande erörtert. Zugleich begann Spencer die destriptive Soziologie herauszugeben, an der ein deutscher Ethnologe, R. Scheppig, tätig mitgewirkt! hat. Mc Lennans Theorien über Exogamie und Frauenraub, gegen die Spencer teilweise polemisiert, hatten zu gleicher Zeit das Studium dieser Dinge gefördert. Aus Frankreich kam durch Giraud-Teulon wiederum Bachofens Mutterrecht zurück. Unter den Deutschen machte sich Post durch fleißige Arbeiten um die von ihm sogenannte ethnologische Jurisprudenz verdient. Sir Henry Maines Bücher, die in lichtvollem Vortrage römische Urinftitutionen mit germanischen und mit indischen verglichen, dann auch die irische Rlanorganisation herangezogen hatten, und nach vielen Richtungen die Gegensätze zwischen primitivem Kommunismus und modernen sozialen wie politischen Einrichtungen und Anschauungen erörterten, wurden dem Berichterstatter damals innig bekannt; des Australiers Hearne durchdachte Schrift über den "Aryan Household" wurde ihm gleichfalls schätzbar. Ebenso erwarb er Morgans Werk "Ancient Society", bedeutsam als Darstellung der Klanverfassung der Frokesen, aber von da aus, wie der Titel angibt, durch Untersuchungen über die Richtlinien menschlichen Fortschrittes von der Wildheit durch die Barbarei zur Zivilisation; vorzugsweise in Anlehnung an die Betrachtung technischer Fortschritte. Gine genial entworfene Entwicklungsgeschichte der Formen der Familie, methodisch entwickelt aus den Verwandtschaftssystemen, war darin enthalten. R. Mary hatte dies Werk noch kennen gelernt und den Plan gefaßt, die Resultate der Morganschen Forschungen im Zusammenhange mit den Ergebnissen seiner "materialistischen" Methode, die der Amerikaner auf seine Art neu entdeckt habe, darzustellen und dadurch erft ihre ganze Bedeutung klarzustellen. Nachdem Marx gestorben war, unternahm es F. Engels, unter dem Titel "Der Ursprung der Familie, des Brivateigentums und des Staates" "im Anschluß an Lewis H. Morgans Forschungen" einen Ersat für das, mas Mary gewollt hatte, zu ver= fassen. Dank seiner Anregung ist später das ganze Werk ins Deutsche übersetzt worden (1891). Die sozialistischen Lehren mit der in ihnen enthaltenen Kritik der auf den Höhepunkten heutiger Kultur gegebenen Zustände der Gesellschaft und des Staates, sind auch im letzten Drittel des Jahrhunderts wie schon früher der schärfste Stachel gewesen, der zur

erneuten Prüfung überkommener Ansichten von der Zivilisation und ihren Fortschritten antrieb. Es handelte sich dabei immer um eine gewisse Vermittlung und Synthese konservativer und liberaler "Weltanschauung", die am unmittelbarften in den Meinungen über Mittelalter und Neuzeit, Religion und Aufklärung, Ackerbau und Industrie, Zunftverfassung und Kapitalismus aufeinander platen. Mit dem allmählichen Durchdringen der Abstammungslehre in der Gestalt des Darwinismus, überhaupt mit dem Siege der Naturwissenschaft, der in Herbert Spencers allgemeiner Entwicklungslehre einen großen philosophischen Ausdruck fand, wurden die alten romantischen Träume, die zur Rettung religiöser Vorstellungen ersonnen waren, haltlos. Nahe schien es zu liegen, die sozialistischen Ideen mit dem Gedanken der Menschheit-Vervollkommnung zu verflechten, also die Verwirklichung als Endstück eines stetigen Fortschrittes der Zivilisation vorzustellen: dies ist auch die vorwiegende Auffassung von Marx und Engels gewesen, angeknüpft an die Betrachtung immer wirkungsreicherer Technik und Produktionsweise. Mit der "bürgerlichen" Gesellschafts= formation schließt nach jener Marxischen Vorrede die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab. "Der Umkreis der die Menschen umgebenden Lebensbedingungen, der die Menschen bis jett beherrschte, tritt jett unter die Herrschaft und Kontrolle der Menschen, die nun zum ersten Male bewußte, wirkliche Herren der Natur, weil und indem sie Herren ihrer eigenen Vergesellschaftung werden. . . . Erst von da an werden die Menschen ihre Geschichte mit vollem Bewußtsein selbst machen . . . Es ist der Sprung der Menschheit aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit", so Engels in der Streitschrift gegen Dühring — Dühring, der, wenn auch auf intellektualistischer und humanitär-moralischer Basis, der Grundanschaung des stetigen Fortschritts, der zum Sozialismus hinüberführe, auch seinerseits hulbigt. Dagegen erblickte man die Vertreter der Abstammungslehre, auch Herbert Spencer, im anderen Lager. Mit der Naturwissenschaft ist der Liberalismus alten Sinnes liiert. Haedel verkündete, daß die freie Konkurrenz (die damals noch als Merkmal der bestehenden Gesellschaft galt) notwendige Bedingung auch des Rulturfortschrittes sei, weil sie unter den Lebewesen die stärksten erhalte. Spencer wehrte allen staatlichen Sozialismus ab, als einen Rückfall in den militärischen Gesellschaftszustand, der zwar ehemals naturgesetzlich sich entwickelt habe, nun aber seit 400 Jahren dem industriellen Zustande weiche — der Status dem Kontrakte nach den Begriffen Sir Haines — und weichen solle. Jene Formel entlehnte Spencer von Comte und Saint-Simon, sie beruhte auf einer Verallgemeinerung der aufgeklärten Opposition gegen den Feudalismus; aber der Wechsel

organischer und kritischer Perioden, der die Gedanken Saint=Simons beschäftigte, war schon bei Comte verschüttet, er ist auch Spencer unbekannt. Dagegen kommen bei diesem, wenn auch in anderem Stile als beim Philosophen des Positivismus, mehr und mehr Wiederherstellungsgedanken zum Durchbruch. Mehr und mehr verwies er mit Vorliebe auf bie friedliche Gesinnung, die sittlichen und freien Zustände gewisser Ur= völker, die noch nicht durch die Entwicklung des Militarismus und der erzwungenen Rooperation verdorben waren. Hierin begegnete er sich nun wieder mit den Sozialisten, die dafür schwärmen, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der alten Gentes auf der Basis der Kulturerrungen= schaften zu erneuen; wie denn auch Morgan, obgleich für seine Person dem Sozialismus fern, dies Problem aufgestellt hatte. Und längst war ja durch Marx der ganze Kapitalismus (wenn auch damit nicht die ganze Kulturgeschichte) als Negation (des auf eigener Arbeit beruhenden Privateigentums) und der kommende Sozialismus als Negation der Negation ausgesprochen worden! — Die Aufhellung der alten Gentilverfassungen erinnerte aber zugleich an den primitiven Kommunismus, der allerdings, auf den Grund und Boden bezogen, mit der Entwicklung des Privateigentums völlig vereinbar ift, und zwar keineswegs bloß des auf eigener Arbeit beruhenden. Aber je heftiger die Kritik gegen die spezifischen Gigenheiten und Wirkungen des Geldreichtums und der Ronzentration des Kapitals sich richtet, desto mehr muß notwendigerweise die dieser Entwicklung vorausgehende und zugrunde liegende Kultur durch den Rontrast im Werte steigen. In diesem Sinne konnte die tiefere Erkenntnis der Rechtsgeschichte und der Wirtschaftsgeschichte an soziologischer oder geschichtsphilosophischer Bedeutung stark gewinnen. Ein Werk wie das "Genoffenschaftsrecht" von D. Gierke (wovon der 3. Band, die "Staats- und Korporationslehre des Altertums und des Mittelalters und ihre Aufnahme in Deutschland" darstellend, 1881 erschien) gewährte dem aufmerksamen Leser Einsichten in einen Reichtum des gemeinschaftlichorganischen Lebens und Denkens jener früheren Jahrhunderte, demgegenüber die gesamte neuere Gesellschafts= und Staatskultur als bloß mechanische Neubildung, bei "entschiedener Abnahme der schöpferischen Volkstraft", erscheinen muß, wenn auch Gierke selber diese nur für das Jahrhundert, das in Deutschland der Reformation folgte, behaupten will. — Mit Sir Haine begegnete sich des Belgiers Laveleye "De la propriété et de ses formes primitives", das 1879 von R. Bücher deutsch herausgegeben und vermehrt wurde. Lavelege hatte, wie Bücher sich ausdrückt, mit größerer Lebhaftigkeit, als wir gewohnt sind, die Vorzüge der "kollektiven" Eigentumsformen hervorgehoben; er war auch bestissen, ihre Betrachtung für die rechtsphilosophische Theorie des Eigentums zu verwerten. Handlungen" (Bd. I), eine Sammlung seiner früheren leitenden Arbeiten, weisen in dieselbe Richtung. Dagegen konzen= trierten sich die Forschungen Leists auf die rechtliche Urgeschichte der Arier und warfen neues Licht in die Jdeen= und Gefühlskomplexe, die den In= ftitutionen der großen Völker, in deren Schoße die europäische Kultur erwachsen ist, zugrunde liegen (Graeko-italische Rechtsgeschichte 1884). Auch von anderen Seiten wurde die vergleichende Rechtswissenschaft gepflegt; eine Zeitschrift, die ihr gewidmet ist, wurde 1878 von Bern= höft und Cohn begründet; später hat Rohlers Mitredaktion fie ge= Von Posts Arbeiten ist schon Erwähnung geschehen. fördert. sondere Vertiefung fand die Renntnis der altindischen Gewohnheitsrechte und Institutionen durch die vermehrte Sanskritgelehrsamkeit deutscher und englischer Provenienz. — Zu gleicher Zeit kamen — in Deutschland zumeist — die wirtschaftsgeschichtlichen Studien in Schwung; dies war vor anderen das Verdienst Gustav Schmollers. Wie aber Schmoller selber bekennt, hatten fie auch in R. W. Nitsichs Geschichte bes beutschen Volkes, in W. Arnolds Arbeiten, in Jnama-Sterneggs Deutscher Wirtschaftsgeschichte (wovon Bb. I 1879), in Lamprechts Deutschem Wirtschaftsleben im Mittelalter (1886) "eine Fundamentierung erhalten, wie sie kaum ein anderes Volk besitzt". Noch näher im Zusammenhange mit den Tagesfragen standen Brentanos Arbeitergilden, Helds neuere soziale Geschichte Englands, und mit agrarischen Problemen Meitens, Conrads, Miaskowskis Arbeiten. Rodbertus' "Areditnot" hatte, ebenso wie seine tiefen Studien über Wesen und Auflösung des antiken Hauses und Fronhofes — bes Dikos — mächtige Anregungen im Sinne des Sozialismus enthalten, die gerade damals scharf mit den Wirkungen von Mary konkurrierten. In A. Wagners "Grundlegung" trugen sie reiche Früchte für tieferen volkswirtschaftlichen und rechtsphilosophischen, darum auch psychologischen und soziologischen Neubau der Theorie. Schmollers eigene Arbeiten eröffneten neue Wege zum Verftandnis bes Handwerks in älteren und neueren Zeiten; sie lehrten ferner merkantilistische Verwaltung in ihren Motiven würdigen und unterschieden lichtvoll zwischen städtischer, territorialer und staatlicher Wirtschaftspolitik; auch für die begriffliche Erfassung des modernen, d. h. des wirklichen Staates mußten daraus Folgerungen gewonnen werden. — Alle Begriffe sozialer Erscheinungen müffen die religiösen Ideen und Gemeinschaften in sich aufnehmen. Die Schriften Maines und noch gründlicher Leifts wiesen tief in die Zusammenhänge von Recht und Religion; auch das ältere geniale Werkchen des französischen Hiftorikers Fustel de Coulanges

"La cité antique" enthält eine Fülle von Belehrung dieses Sinnes. Hierzu kamen Sir Alfred Lyalls "Asiatic Studies", gesammelte Abshandlungen, die über die Bildung von Religionen und Sekten bei Indern und Chinesen, über die Wurzeln dieses Lebens und Denkens im Klansgeiste, frische und höchst merkwürdige Beobachtungen darbieten. —

Der Berichterstatter hat hier auf diejenige Literatur hingewiesen, die für ihn selber in dem Sinne bedeutend geworden war, daß er unter ihren Eindrücken den in seiner Schrift "Gemeinschaft und Gesellschaft" (1887) entworfenen Grundriß eines Systems verfaßt hat, das für die Entwicklung der Soziologie einen Platz in Anspruch nehmen darf und Hinzufügen muß er aber, daß er von philosophischen Studien ausgegangen war und die philosophische Staatslehre durch Hobbes und Spinoza in sich aufgenommen, auch den späteren naturrechtlichen Autoren viele Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Daher war ihm auch die Kontroverse zwischen Naturrecht und historischer Rechtsschule von großer Bedeutung Daß diese — die historische Schule — in bezug auf das geworden. größte Gebiet der Erfahrung recht habe, aber, wie die Hegelianer ihr vorwarfen, jeder Philosophie ermangele, war ihm zur Gewißheit geworden. Er gewann die Erkenntnis, daß der Seinsgrund jedes menschlichen Verbandes, daher auch jedes subjektiven Verhältnisses, also das, was diese von den bloß tatsächlichen Verhältnissen und Verbindungen von Tieren in einer Herde unterscheide, in eigenem Wollen und also im Denken der Menschen gefunden werden müsse, daß jene naturrechtlichen Lehren nur darin gefehlt hatten, dies Wollen und Denken auf ausschließlich rationale Ausbrücke zu bringen. Es sei zwar denkbar und für einen weiten Umfreis der Erfahrung zutreffend, in diesem Sinne von den Individuen aus ihre gefamten Verhältnisse und Verbindungen zu konstruieren. Aber alle jene kommunistischen und gewohnheitsrechtlichen Institutionen, die in den späten "Individualismus" als die Substanz, von der er sich ablöst, hinüberragen, muffen ein menschliches Wollen und Denken auf ganz andere Art in sich enthalten: vor allem in einer Art, in der das ideelle Dasein dieser Verhältnisse und Verbände von ihrer Realität, nämlich der Wirklichkeit menschlicher Zusammenhänge, durch die Abstammung (das "Blut") und andere Ursachen, noch wenig sich geschieden habe, wohl aber in zunehmender Scheidung sich beobachten lasse. Als gemeinsames und wesentliches Merkmal ergab sich, daß das Dasein des Verhältnisses und der Verbindung von den Menschen, die darin stehen, bejaht werde, und zwar im typischen Falle aus freiem Wollen, in dem richtigen und tieferen Sinne, den diese Freiheit allein haben kann. So entsprang die Idee eines Gegensates, indem einerseits ein Verhältnis, eine Ver-

bindung unmittelbar — um ihrer selbst willen — bejaht wird, wenn auch etwa zugleich mit dem Bewußtsein ihres Wertes, ihres Nugens, also ihrer Zweckgemäßheit; anderseits rein als Mittel, in klarer Scheidung und Unterscheidung von den ihrer ersten Natur nach individuellen Zwecken, ja möglicherweise in Opposition gegen diese. Eben hier schien das Kriterium, der Scheitelpunkt, an dem die Begriffe auseinanderzugehen hätten, zu liegen. Denn eben an diesem Punkte gewinnen auch Verhältnis und Verbindung ein rein ideelles, d. h. von jenem Realgrunde völlig losgelöftes Dasein; ste erwerben also die Natur eines geistigen Mechanismus, während sie in dem früheren Begriff als ein Geistig-Organisches gedacht werden, d. h. die Teile (Individuen oder selber Verbände) denken (in einer Verbindung) sich als Glieder eines wirklichen Ganzen (der Gemeinschaft), während die rein ideelle oder fingierte Gesamtperson (Gesellschaft) nur in einem Syftem von Personen gedacht wird, innerhalb dessen sie, mit bestimmten Kräften oder Rechten ausgestattet, auf die außer und neben ihr stehenden zu wirken vermag. Jener Gegensatz, der Spencers soziologisches Denken beherrscht und von ihm auch auf die Mainesche Berallgemeinerung "von Status zu Kontrakt" bezogen wird, hat hier seine wahre Wurzel. Er ist völlig entstellt, wenn auf der einen Seite nichts als Zwang und Gewalt, auf der anderen nichts als Freiheit gesehen wird. Zwang und Gewalt, und zwar sowohl autorisiert, d. h. aus den sozialen Verhältnissen folgend, als nicht autorisiert, sind mit beiden Gattungen vereinbar; aber Freiheit ift das Wesen beider, sofern sie eben bejaht werden, und insofern sind sie auch (unter gewissen hinzukommenden Bedingungen) recht liche Verhältnisse und Verbindungen. Es war nun die Aufgabe gestellt, den menschlichen Willen tiefer zu untersuchen und in ihm einen durchaus korrespondierenden Gegensatz zu finden, der in seinen Verhältnissen zum Denken beruhe: objektiver und subjektiver Wille; Wesenwille und Willfür; Wille als etwas mit dem Denken natürlich Gewordenes, Wille als etwas im Denken, durch Denken Gemachtes. Dieser Gegensatz involviert, gleich dem von Gemeinschaft und Gesellschaft, die Idee einer Entwicklung vom einen zum anderen Terminus, und diese Entwicklung ist die Entwicklung der individuellen und der sozialen Vernunft, daher des Rationalismus als sozialer Erscheinung; und hierin erkannte der Verfasser den Charakter des Handels und der kapitalistischen Produktionsweise, der wesentlich städtischen ökonomischen Gesellschaft und des modernen, eigentlichen Staates, der Wissenschaft, in ihrem Gegensatz gegen alle phantaftischen, herkömmlichen und religiösen Vorstellungen, daher auch im Gegensatz gegen das Wesen der Runft. Auch hier ift es die Lösung der Vernunft und Willfür, die, vielleicht nie absolut wirklich, doch in ihrer unablässigen Tendenz als vollendet besgriffen werden muß. Es ergeben sich viele Kombinationen und Komsplikationen, die in dem Buche nur angedeutet, später in kleinen Schriften nach einigen Seiten hin erläutert worden sind. Die Hauptbegriffe waren auch in fortwährender kritischer Beziehung auf die Theoreme Lorenz Steins, Iherings und Schäffles gedacht, deren in dieser Skizze Erwähnung geschehen ist. Sie beruhten durchaus auf Annahme der Deszendenztheorie, wollten aber einer unkritischen Anwendung auf die Soziologie und den "realen Analogien" des vermeintlichen, "sozialen Körpers" mit irgendwelchen Organismen, auch wenn es nicht ausgesprochen wurde, in entschiedener Weise wehren.

Von der soziologischen Literatur, die in Deutschland bis zum Ende des Jahrhunderts ferner ans Licht getreten ift, kann hier nur eine bündige Charakteristik angefügt werden. Die allgemeine Staatslehre, die mit allen diesen Problemen nahe Beziehungen hat, ist von neuem aufgenommen worden durch Rehm, Bruno Schmidt, Bornhak, Richard Schmidt und am meisten in soziologischer Fassung von Jellinek; um die Rechtsphilosophie überhaupt und speziell um ihre ethnologischen Voraussetzungen haben Kohler und andere sich bemüht. Rümelin, der schon 1867 "über den Begriff eines sozialen Gesetzes" geredet hatte, wandte 1888 seine Ausmerksamkeit auch dem "Begriff der Gesellschaft und einer Gesellschaftslehre" mit Beziehung auf den neuen Namen "Soziologie" zu. Von Post († 1895) erschienen ferner Werke in der Richtung auf "ethnologische Jurisprudenz". Bastian legte seine emsigen Forschungen weiter in frausen Büchern nieder; von Leist kamen noch "Altarisches Jus civile" und "Altarisches Jus gentium" heraus; Goldschmidt gab eine "Universalgeschichte des Handelsrechts", leider nicht über die "erfte Lieferung", die aber ein Buch darstellt, fortgeschritten. Jul. Lippert verfaßte noch eine "Kulturgeschichte der Menschheit in ihrem organischen Aufbau" (1887), F. v. Hellwald eine Monographie über "Die menschliche Familie nach ihrer Entstehung und natürlichen Entwicklung" (1889). Th. Achelis, der auch sonst mit starkem Fleiß in diesen Gebieten arbeitet, schrieb einen umfassenden Bericht "Moderne Völkerkunde, deren Entwicklung und Aufgaben", worin er die Bölkerkunde "als soziologische Wissenschaft" in einem großen Kapitel behandelt. Im gleichen Jahre (1896) erschien von Vierkandt das inhaltreiche Werk "Naturvölker und Kulturvölker", ein "Beitrag zur Sozialpsychologie", das u. a. die Unterschiede zwischen Natur= und Kulturvölkern, das Wesen, die Eigenschaften und die "Gebrochenheit" der "Vollkultur" eingehenden Betrachtungen unterwirft; und (ebenfalls 1896) der erfte Teil eines Werkes von

R. Hildebrand "Recht und Sitte auf den verschiedenen wirtschaftlichen Rulturstufen", das hauptsächlich mit der Geschichte des Grundeigentums sich beschäftigt. Im selben Jahre erschien ferner Ernst Grosses Schrift "Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschaft": auch darin ist die Wirtschaft als soziologisches Entwicklungsprinzip zugrunde gelegt. Aber die Stufenfolge von Jägern, Viehzüchtern und Ackerbauern, die hier noch angenommen war, wurde durch Eduard Hahn, dessen Werk auch noch in das gleiche fruchtbare Jahr siel, (nicht zum ersten Male) erschüttert; seinen geistreichen Vermutungen gab der Beifall Schmollers, der auch auf den Vorgang von Nowacki ("Jagd und Ackerbau") hinwies, eine bedeutende Stütze. Auch sonft weist das "Jahrbuch für Gesetzgebung" vom 13. Jahrgange ab (1889: "Die Tatsachen der Arbeitsteilung") bedeutende Merkmale soziologischer Studien seines Herausgebers und anderer Nationalökonomen auf, von denen einige ein neues Organ in dem von H. Braun begründeten "Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik" (seit 1888) fanden, worin vorzugsweise der Geist des Marxismus, aber auch dessen Kritik, gepflegt ward. In der alten Tübinger "Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft" hatte sich Schäffle ein Magazin für die Früchte seiner raftlosen Arbeit angelegt, die dann als "Gesammelte Aufsätze", "Kern- und Streitfragen" wiedererschienen. Im Jahre 1896 gab er von seinem "Bau und Leben" eine zweite, abgekürzte Auflage in zwei Bänden als "Allgemeine Soziologie" und "Spezielle Soziologie" heraus. — Die frühen Zustände und Entwicklungen der Familie wurden von Ausländern neu untersucht; so in dem mit Gelehrsamkeit schwer geladenen Buche des Finnen Westermarck, das 1893 deutsch erschien; der Angriff, den es auf die Theorien Morgans, Bachofens, Lubbocks macht, hatte großen Erfolg. Verteidigt wurden aber diese, besonders Morgans Verwandtschaftstafeln, durch Kohler. (Zur Urgeschichte der Ehe. Totemismus, Gruppenehe, Mutterrecht.) Auch die Sozialisten blieben den Morganschen Lehren treu; manche Beiträge dazu wurden in der "Neuen Zeit" publiziert. Ein gründlicher Forscher aus ihrer Mitte, H. Cunow, lehrte zwar auch, daß der Amerikaner erst die Grundlage für die Entwicklungsgeschichte der Familie geliefert habe, kritifierte aber doch bedeutende Stücke des Systems (Die Verwandtschaftsorganisationen der Auftralneger 1894; Soz. Verfassung des Inkareichs 1895); derselbe gab auch Maurers "Einleitung" mit einer eigenen Einleitung neu heraus (1896). Anknüpfungen an die Biologie wurden auch hier gesucht, und die Frage, ob und wie sich Darwinismus und Sozialismus miteinander vertragen, wurde zur Streitfrage entfaltet. Eine Schrift bes Italieners Ferri (deutsch 1897) und manche ähnliche seierten Darwin und Marx

als ebenbürtige, einander ergänzende Helden. Anthropologische Untersuchungen und darauf basierte Lehren von Ammon hoben die aristofratischen Tendenzen der Natur hervor. In unklare Verbindung setzten sich diese auch mit dem erfolgreichen Buche G. Hansens "Die brei Bevölkerungsstufen", das die Ursachen für das Blühen und Altern der Völker nachzuweisen versucht, Ins Deutsche übersetzt wurde (mit einer Vorrebe bes Zoologen Weismann) Kibbs "Soziale Evolution". Balb wurden auch Niehsches poetisch=philosophische Hymnen in dem Sinne verwertet, Folgerungen zugunsten der höheren und besitzenden Klassen daraus zu ziehen. Manche Erörterungen von dieser Art zogen die Theorie ber Geschichte in ihr Bereich; eine neue Geschichtschreibung, am deutlichsten bezeichnet durch Arbeiten Lamprechts und Breysigs, gab teils der Wirtschaftsentwicklung, teils anderen universalhistorisch-soziologischen Gesichtspunkten erweiterten Spielraum, ohne doch die großen politischen Nationalentwicklungen aus den Augen zu verlieren. Mehr und mehr wurde, wie im Auslande, so auch auf deutschem Literaturgebiet die "materialistische Geschichtsauffassung" in die Diskussion gezogen. deutende Wirkung hatte in dieser Hinsicht das sehr umfangreiche Buch des Hallenser Juristen Stammler "Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung" (auch dies aus 1896). vom Neukantianismus aus, die Sozialphilosophie nur teleologisch begründen, den "sozialen Materialismus" durch "sozialen Idealismus" überwinden, das Verhältnis zwischen Sozialwirtschaft und Rechtsordnung als ein solches von Materie und Form den kausalen Betrachtungen entziehen. In ganz anderem Sinne, auf empirischer Grundlage, wurde die berufene Theorie durch P. Barth (Die Philosophie der Geschichte als Soziologie. Erster Teil: Einleitung und kritische Übersicht 1897) kritisiert, der daneben einseitige "Geschichtsauffassungen" und "soziologische Systeme" — vorzugsweise ausländische — Revue passieren läßt und sich auch mit der logischen Kritik bisheriger Soziologie und Philosophie der Geschichte auseinandersett, wie sie in der wichtigen "Einleitung in die Geifteswiffenschaften" (Erster Band 1883) von Dilthey enthalten war. Aus der stark angeschwollenen Literatur über materialistische Geschichtsauffassung ist ferner nennenswert: Masaryk "Die philosophischen und soziologischen Grundlagen des Marxismus" (1899), und Woltmann "Dershiftorische Materialismus" (1900). Auch von anderen Seiten wurde die Theorie der Geschichte in Angriff genommen. Ratel, dessen Anthropogeographie in der ersten Ausgabe schon 1882 erschien, gab einen ersten Band "Politischer Geographie" heraus (1897). D. Lorenz publizierte seine genealogischen Studien nebst Atlas, und ein "Lehrbuch der gesamten

wissenschaftlichen Genealogie" (1898). Von G. v. Mayr erschienen die zwei ersten Bände "Statistik und Gesellschaftslehre" (1895 und 1897); er betrachtet Statistif und Soziologie als die beiden genügend verselbständigten allgemeinen Gesellschaftswissenschaften. Der Kalamität, daß Statistik im Sprachgebrauch auf die Bedeutung einer Methode reduziert ist, wird durch Statuierung einer "Wissenschaft von den sozialen Massen" (das soll die Statistik sein) nicht abgeholsen. Als Versuch einer neuen Grundlegung der Gesellschaftswissenschaft bezeichnet Oppenheimer sein Buch "Großgrundeigentum und soziale Frage" (1898). "Die soziale Frage im Lichte der Philosophie" unternahm Ludwig Stein in einem ftarken Bande darzustellen ("Vorlesungen über Sozialphilosophie und ihre Geschichte", 1897). Bedeutsam ist das "Lehrbuch der historischen Methode und Geschichtsphilosophie" von E. Bernheim (zuerft 1889). Einen merkwürdigen, aber sehr wenig beachteten geschichtsphilosophischen Versuch bezeichnet das Werk von A. Fischer "Die Entstehung des sozialen Problems". Die Lehren Gumploviczs wurden fortgeführt von ihm selber (u. a. Soziologie und Politik 1892), aufgenommen und erweitert von Ratenhofer, der sonst auch von Comte beeinflußt ist und die gesamte soziale Entwicklung einer Analyse zu unterwerfen versuchte (Wesen und Zweck der Politik als Teil der Soziologie usw., 3 Bände 1893. Die soziologische Erkenntnis 1898). Der Berichterstatter hat darüber und über die gesamie soziologische Literatur dieser Jahre (auch des Aus. lands) zuerst in den "Philosophischen Monatsheften", dann im "Archiv für Philosophie" fortlaufende Mitteilungen gemacht ("Jahresberichte"). Mit anderen Soziologen deutscher Zunge hat er auch an den Arbeiten bes 1894 begründeten Institut international de sociologie teilgenommen. Hervorgegangen ift aus dessen Verhandlungen eine Diskussion über die "organische Methode" zwischen L. Stein und P. v. Lilienfeld (zwei Broschüren 1898). Eine kurze, aber sinnreiche Übersicht über "Die Soziologie im 19. Jahrhundert" gab (in deutscher Sprache) der polnische Baron Dr. von Relles-Rraus, wesentlich vom Standpunkte des Marxismus (1902). — Die reine Theorie sozialer Tatsachen ist im deutschen Sprach= gebiet vorzugsweise von G. Simmel gepflegt worden, zuerft in der Schrift "Über soziale Differenzierung", "soziologischen und psychologischen Untersuchungen", die sich auf den Begriff der Gesellschaft, auf Kollektivverantwortlichkeit, Ausbildung der Individualität, das soziale Niveau, die Kreuzung sozialer Kreise und die psychische Kraftersparnis in der Differenzierung beziehen, ferner dann durch eine Reihe von Auffätzen, die zumeist in Schmollers Jahrbuch gedruckt sind, durch zwei Bände über "Moralwissenschaft" und durch seine "Philosophie des Geldes." Es ist 3 \*\* Jeftgabe. Band I. XIV

Simmel baran gelegen, eine "Soziologie in engerer Bebeutung" auszuscheiden. Ich nenne eben diese die soziologische Theorie, und lege Wert darauf, die reine Theorie von der angewandten und den Anwendungen abzuheben. Um zur Einigkeit darüber, wie über alle terminologischen Fragen, zu gelangen, muß man eigenen Liebhabereien und Abneigungen entsagen. Simmel sucht das Spezifische der Vergesellschaftungen als Gegenstand eigentlicher Soziologie festzustellen, d. h. er will durch Abstraktionen die Formen von den mannigfachen Inhalten trennen. In diesem Sinne behandelt er z. B. Selbsterhaltung der sozialen Gruppe, die Soziologie des Raumes, der Armut u. a. Die eigentliche Bedeutung seiner Studien liegt in der scharfsinnigen psychologischen Analyse. man es richtig verstehen will, so darf gesagt werden: wir kehren mit diesem Autor zur spekulativen Philosophie (in einem etwas erweiterten Sinne) zurück. Daß diese, als kritische und dialektische Bearbeitung der Begriffe, gerade für so spezielle und komplizierte Objekte, wie das soziale Leben sie darbietet, notwendig ist, prägt sich mehr und mehr wieder in die allgemeine Erkenntnis ein. Die Spekulation Simmels hält sich indessen behutsam in Fühlung mit den Erwerbungen der Naturwissenschaften und der historischen Forschung. Durch Simmel und durch den Berichterstatter angeregt, verfaßte Eulenburg seine Antrittsvorlesung "Über Aufgabe der Sozialpsychologie", die in Schmollers Jahrbuch die gedruckt wurde (1899). Mit der "Philosophie des Geldes" findet das Jahrhundert für die Soziologie einen interessanten Abschluß. Aber nicht mit diesem Werke allein. In das gleiche Grenzjahr (1900) fallen zwei andere Werke, die eine Masse soziologischen Materiales geistvoll in sich verarbeitet haben: des (leider einige Jahre nachher verstorbenen) Ethnologen Schurt "Urgeschichte ber Kultur" und Schmollers "Allgemeine Volkswirtschaftslehre" (Erster Teil). Bücher, wie diese, haben einen Januskopf: das eine Antlit blickt rückwärts auf eine unermeßliche Arbeit; das andere schaut vorwärts und verheißt den langen Genuß einer reichen Ernte.

### XV.

## The Present Position of Political Economy in England<sup>1</sup>.

By

## W. J. Ashley, Birmingham.

The first phase of English economics. — Rise of the Ricardian doctrine. — The doctrine of Method. — Abandonment of the Ricardian system. — The present position of economic theory. — The Marginalists. — Far-reaching divergencies. — The Statical Method. — Awakened interest in economic history. — The organisation of economic teaching at the Universities. — Economists and Politics.

If I attempt what has been more than once undertaken by my predecessors in this chair—a survey of the past history and present position of political economy in this country—there are circumstances, obvious to all, which render the task to-day far easier than before. The passage of time brings many advantages, the advantage, above all, of perspective. We are able to look back and make out the relative magnitude of things; we can see how the objects in the field of vision group themselves together; and the influences which are dubious when they surround us are no longer questionable when we can stand away from them and discern their beginnings and their endings. And thus

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Presidential Address to the Economic Science section of the British Association for the Advancement of Science, at Leicester, Aug. 1, 1907. — With some additions.

it is that we can now say—and expect general acquiescence what twenty years ago would have called forth loud protest, and would, indeed, have been premature; and that is, that the first phase of economics as a systematic study in this country is now well over; that the orthodox economics of the middle of the nineteenth century has for some time been quite dead. We shall differ, unquestionably, as to its value, both as an intellectual construction and as an instrument of social and political change; we shall differ, perhaps, as to the relation to it of that presentday teaching which some will deem a natural outgrowth from the old, others its very antithesis. But about the fact of its departure we shall all be agreed. No economist of any reputation in this country, or in America, or in Germany, when left to himself, lays stress now on the propositions which Ricardo and his school emphasised; nor does he draw the same conclusions as to practical policy. At most he may seek, with natural piety, to show how certain famous sentences, properly interpreted, may still be regarded as containing an element of truth. Every new text-book that appears makes the disappearance of the old orthodoxy the more evident; indeed, it is the very consciousness that the old has passed away which is bringing the present flood of new text-books upon us. And hence the position of the first phase of English economics as a system of thought has passed in large measure out of the sphere of the controversial; we can criticise it objectively and dispassionately; it has become a closed chapter in intellectual history.

It is the additional good fortune of those who would seek to disentangle the outlines of that chapter that the materials for that, as well as for preceding chapters, are now ready to their hands in a whole series of recent publications. Among those to whom we are especially indebted, gratitude compels me to mention the names of Professor Oncken, Professor Hasbach, Dr. Cannan, Professor Foxwell, and M. Halévy. But there is one writer upon the so-called 'classical' economics whose recent masterly treatise has been peculiarly welcome; I refer to the late Sir Leslie Stephen's 'English Utilitarians'. And for this reason in particular, that Leslie Stephen was neither an historical, nor a reactionary, nor a socialist critic of laissez-faire. His sympathies were with the older economists rather than against them; his general mental attitude was still so largely that of the utilitarian circle that he

might be counted upon to do the Ricardians full justice. If anyone still doubts whether there really was such a thing as an orthodox body of economic doctrine, the doubt can be quickly resolved by reference to Leslie Stephen's pages.

Few things are more remarkable in the history of thought than the rapidity with which the Ricardian economics secured its dominion over public opinion. Adam Smith had laid the foundation in the assumption of free competition; Malthus had absolutely reversed the ideas of social philosophers on the subject of population. But neither in 1776 nor in 1798 was the man or the time ready for a 'system'. The creative period came a good deal later; it hardly extends beyond the decade from 1810 to 1820. Towards the end of that decade, in 1817, Ricardo's book rose above the torrent of controversial pamphlets; and almost at once the edifice was complete. The doctrine of rent which Ricardo championed furnished a centre round which the other doctrines could group themselves; while the conception of natural law—taken over by the Physiocrats long before from contemporary philosophy, learnt from the Physiocrats by J. B. Say, and now, through Say, impressed anew on Ricardo and his associates—gave to the new tenets a superhuman sanction. For if the word 'religion' has any meaning, we must recognise that political economy was, in a very real sense, one of the new religions of that wonderful era of fermentation. As early as 1821 the 'deposit' of doctrine was complete; it only remained to propagate it. And this completion of the system is indicated by two events. One was the foundation of the Political Economy Club; the other, the publication of James Mill's 'Elements'. The Political Economy Club was the assembly of the elders of the new Church, and its rules breathe all the spirit of ecclesiastical fervour. The just principles of political economy' are assumed to be already discovered; the members bind themselves to procure their 'diffusion'. They declare it to be their duty 'to watch carefully and to ascertain if any doctrines hostile to sound views on political economy have been propagated'; they undertake 'to avail themselves of every favourable opportunity for the publication of seasonable truths'. James Mill's manual is even more symptomatic of the stage which political economy was believed by its adepts to have reached. Political economy, it takes for granted, is already a 'science' whose 'essential principles' are known, and need only to be 'detached

from extraneous topics' and 'stated in their logical order'. What shows, perhaps, best of all how completely all hesitation has passed away from the mind of its author is the fact that the work is avowedly designed to be a 'school-book', addressed to 'persons of either sex of ordinary understanding'—the first, in fact, of those manuels by which young people have been turned into prigs before their time. And it was James Mill, we are coming more and more to realise, who did more than any other one man, first to impel Ricardo to write, and then to systematise the new faith and organise its propaganda.

How rapidly that propaganda was successful! In 1821 Ricardian political economy was the creed of a part only of what Stephen describes as 'a small and very unpopular sect', the Utilitarians, which 'excited antipathy on all sides'. Its teaching, we may recall, was received with repugnance and protest by the man of that age who saw most deeply into the human soul—I mean, of course, Wordsworth—as well as by Coleridge, who was beginning to teach his countrymen a truer philosophy of history. And yet in another ten years it had won wide acceptance, and had become the dominant force in social legislation. What Coleridge said in 1832 of the Malthusian foundation was true by that time of the system generally; it had 'gotten complete possession of the leading men of the kingdom'.

It would occupy us too long, and it might suggest a controversy I should wish to avoid, if I sought to furnish a complete explanation of this remarkable and rapid success. We should probably all agree that the system owed its general acceptance less to its intellectual merits—for when have great political forces been set moving by sheer weight of argument?—than to its singular appropriateness to contemporary conditions. It appealed both to the good and to the evil sides of the new manufacturing middle class; to the spirit of enterprise which no longer felt the need of the protective legislation of the past; and to the narrow self-satisfaction which found in the law of population a release from the sense of social obligation. The term 'manufacturing economists', applied to the Ricardian group by a pamphleteer of the period, was eminently apposite; and as the manufacturing interest coalesced with the fragments of the old Whig connection, and formed the modern Liberal party, the new political economy furnished a platform on which both these wings could unite, and

which saved them from the necessity of falling back for a policy on the more thorough-going democratic doctrines of un-'philosophical' or præ-'philosophical' Radicals and Chartists. That 'they overrated the political economists' is one of the chief reasons assigned by Dr. Arnold in 1840 for the difficulty he felt in working with the Liberal party; and it must be remembered that, in thus being taken over into practical politics political economy lost altogether the hypothetical character which its more cautious exponents attributed to it; its conclusions were no longer remembered to require 'verification'; 'other considerations besides the purely economic' were left to the other side to point out; and economic principles were regarded as rules directly and immediately applicable to existing circumstances.

It is not, however, any particular explanation of the very general acceptance of the Ricardian creed as early as 1832, but the bare fact of that acceptance that I wish to lay stress upon. Indications of it abound. Consider, for instance, the almost complete neglect which all contemporary economic writers suffered and there were not a few-who diverged from the now codified teaching. We can understand this with writers like Thompson and Hodgskin, from whom Marx seems subsequently to have derived the claim for the labourer to 'the whole product' of industry. This was a doctrine for the manual workers, and their time had not yet come. But, as Professor Seligman has recently pointed out, there was also more than one writer of the period who anticipated what has quite recently become, for the time, the current teaching of most English-speaking economists. The marginal conception of value which this generation owes to Jevons and Menger was clearly enough expounded by Longfield in 1833, but it passed unregarded. As I am not myself altogether convinced that the notion really carries us any great distance, for reasons to which I shall return, I do not particularly blame his contemporaries. But it is evident that their inattention was due, not to dissatisfaction with what men like Longfield offered them, but to satisfaction with the apparently sufficient formulæ they had already mastered.

A further indication of the victory of the Ricardian school may be found in the promulgation of what may fairly be called the orthodox doctrine of economic method. The essay of the younger Mill 'On the Definition of Political Economy and on the

Method of Investigation proper to it' was drafted and completed in these very years of triumph—between 1829 and 1833. The proper method, according to John Mill, was the a priori one, 'the only method by which truth can possibly be attained in any department of the social science'. Though he then avoided the term 'deductive', and continued to the end to use 'inductive' and 'deductive' in a fashion of his own, 'deductive' is the fairest brief description of what he had in his mind, and he finally fell back upon the word in his 'Logic'. In the treatise of Cairnes on the subject, which may be regarded as an expansion und popularisation of Mill's essay one-and twenty years later, it is clearly laid down that as 'the economist starts with a knowledge of ultimate causes' the preliminary work of induction to reach premisses is reduced to a minimum, and the economist must 'regard deduction as his principal resource'.

It cannot be necessary to examine the correctness of this opinion, for the simple reason that it is no longer entertained in all its primitive rigour and vigour by English-speaking economists, and it is held by few, indeed of those of other countries. Professor Edgeworth, in reviewing some years ago the book of the Dutch economist Pierson, remarked that 'it is refreshing to find in these days a first-rate economist who has the courage to say that deduction is the only effective method'; and Pierson's singularity sufficiently indicates the present state of opinion. indeed, be misleading to imply that all serious workers in the economic field are absolutely at one in this respect. But since Henry Sidgwick's eminently judicial review of the controversy in 1883; since the leading representatives of opposing schools in Germany, Wagner and Schmoller, have approached each other so nearly in their recognition of the equal validity of induction and deduction for 'the tasks appropriate to each'; since the doyen of English economists, Professor Marshall, has come to use, with such hearty acquiescence, Schmoller's metaphor of the two feet equally necessary in walking-sweeping assertions like those of John Mill and Cairnes sound antiquated to our ears. Let me interpose the remark that a method of observation and generalisation—the method, in fact, of historical and statistical inquiry—is peculiarly appropriate to a kind of investigation which the older economists hardly contemplated, and that is into the structure of industrial organisation and institutions and the evolution of that structure. But for this process it is misleading to use the term 'induction', since 'induction' suggests a different sort of goal. And, on the other hand, it would seem as if less use were being made of 'deduction' in recent years by abstract economists themselves. Certainly, in the various marginal theories of distribution which have been pushing the simple Ricardian tenets into the background, it is not so easy to disentangle a deductive line of reasoning as it was, for instance, in the earlier doctrine of wages or profit. The fashionable modern term 'analysis' is elastic enough to cover several different kinds of mental operation. 'No one who knows the meaning of terms', we have lately been informed in a tone of authority, 'will call the analytical study of the motives which govern men in business a strictly deductive method'.

To return, however to John Mill and the 'methodology' of 1833. Perhaps the most curious fact about it, when one comes to reflect, is its totally unhistorical character. Cairnes says somewhere that 'no economic or social truth meriting the name of scientific ever has been discovered' by induction. But it may be said with equal positiveness and more accuracy that none of the fundamental doctrines of Ricardian economics were actually discovered by deductive or à priori reasoning. As Professor Hasbach has so usefully reminded us, they were all of them conclusions directly suggested to observers by the facts of life before them—observers some of them in past centuries, some recent, like Anderson and West and Malthus. What the Ricardian group did was to work these 'truths' into a system and support them more or less by formal reasoning. Deduction became in their hands an effective pedagogical method, but it had not really been the instrument of 'discovery'.

Yet its unhistorical character only brings out more clearly the place of John Mill's doctrine of method in the history of economic thought. Its appearance marks the passage of the Ricardian faith into its third stage—the stage of apologetics; and apologetics, here as elsewhere, tended to mask and misrepresent the real character of the forces and influences which had actually given rise to the doctrine. Nevertheless for some decades it was sufficient for its purpose. When John Mill came to write his own great text-book in 1845—7, he 'spoke as one expounding an established system'; and established the system remained for at

least twenty years longer. Fawcett's book, which appeared in 1863, which ran through many editions and remained the text-book for 'passmen' well into the 'eighties', was only a simplified Mill. During all this time orthodoxy was a very real thing, and the penalties of heresy were not always light. In the bitterness of his heart Jevons once declared in a private letter that 'the Mill faction never scrupled at putting their lecturers and examiners wherever they could'. But 'faction' is too harsh a word; it was the body of the Church.

That the doctrine should remain so long in vogue in academic, civil service and journalistic circles, in spite of the assaults of Ruskin and in spite of the just anger of the working classes, is easily explained. It was due chiefly to the success, for the time, of the great Free Trade measure of 1846; a measure which, though dictated by the immediate interests of the manufacturers, was in complete accord with the then orthodox oconomics. English trade was increasing 'by leaps and bounds'; England was becoming the workshop of the world, and seemed likely so to remain. The doubts which even men like Malthus, not to mention conservative philosophers like Coleridge, had entertained as to whether a purely manufacturing policy would turn out in the long run to be safe could be contemptuously dismissed; and the literary dignity of John Mill's book did much to secure its hold on respectful attention. Those who were drawn to a more generous attitude towards the labouring population and a nobler conception of society than were congenial to the first generation of economists found much to appeal to them in the moving passages which Mill wrote under the influence of Comte and the Socialists. It was as yet hardly realised that such passages had no natural place in the body of orthodox teaching.

There were not wanting, during this long period of half a century, currents of European thought which might have been expected to disturb the complacency of English economics. But these currents never made their way into England 1. For the failure of each of them there is perhaps some explanation. Comte's criticism of political economy (1839—42) was associated with a destructive philosophy of religion, and with a personality

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. what Jevons says (Preface to his Theory of Political Economy, 1879, p. XLVI) of the 'insular narrowness of our economic learning'.

singularly alien to any usual English type. That Le Play's method of family monographs and workmen's budgets should have had to wait to our days before it called forth imitation in England is harder to explain; but that may also have been due to the association of a method of economic investigation with a large philosophy of religion and society, very different from that of Comte, but, like Comte, speaking a dialect foreign to English ears. The creators of the German 'historical' school of economists-Roscher (1843), Hildebrand (1848), Knies (1853)—had no such associations to hamper them, and in their own country their influence quietly spread over the Universities and among the official classes. But the period was one marked in England by an almost complete ignorance of contemporary German thought. While John Mill took care to keep himself well informed as to the contemporary movement of French thought, with German speculation or investigations he had only a superficial and second-hand acquaintance. In this respect he was typical of the 'enlightened' Englishmen of his time. It was indeed the time of Germany's humiliation; and I suppose the victories of 1870 did more to make us learn German than any spontaneous enlargement of interests.

I began by saying that the Ricardian orthodoxy is, by general consent, to all intents and purposes dead to-day among English-speaking economists. By that, of course, I do not mean that there are not even yet portions of their writings that are still valuable; but that what the Ricardians themselves regarded as the most vital part, the part which they frequently identified with political economy as a whole, the part which lent itself to practical conclusions in the sphere of taxation — that is to say, the doctrine of distribution—is no longer held (with the dubious exception of the doctrine of rent) in any shape which they would themselves have recognised. Its abandonment has been due to a series of assaults from several quarters and on different parts of the fabric, which occupied little more than the decade 1870—80. They were almost all, immediately if not ultimately, from English directions; they were all, not from outside humanitarians, but from professed economists; and some of them were from men who had no sort of realisation of the damage they were doing to an edifice they supposed themselves to be propping up. It will be enough to mention them in order. In 1869 John Mill threw over his disciples and renounced the wage-fund doctrine,

giving hardly a thought to the security of what remained. In 1871 Jevons produced his quasi-mathematical theory, the effect of which was to show, as he declared, how 'that able but wrongheaded man David Ricardo shunted the car of economic science on to a wrong line, a line on which it was further urged towards confusion by his equally able and wrong-headed admirer John Stuart Mill'. In 1874 Cairnes 'newly expounded' 'some leading principles of political economy' in a way which, while 'not in any sense antagonistic towards the science built up by the labours of Adam Smith, Malthus, Ricardo, and Mill', aimed at showing that, 'as at present generally received', it contained 'no small proportion of faulty material'. In 1876 Bagehot began a series of articles which were intended to rehabilitate orthodox economics among other ways by returning to the narrowness of its scope before the younger Mill tried in vain to widen it, but with the result, in many minds, of still further discrediting it. the American economist Francis Walker produced a new and farreaching doctrine of wages. In 1879 Cliffe Leshe's collected essays introduced the English reader to the German historical economists, and made clear — what the consistent advocates of a 'hypothetical' science had never denied, but what ordinary economic writings had been curiously unable to keep before men's minds—the vast difference between 'tendencies' and actual phenomena. And finally, in 1881-2, the lectures of Arnold Toynbee made an attempt to show how the historical method could be applied to the interpretation of actual conditions. Meanwhile, it should also be added, the dissemination of the teachings of the so-called 'scientific' socialists — of Lassalle's 'Iron Law of Wages', and of Marx's 'Surplus Value'—disposed conservatively minded thinkers to re-examine that Ricardian teaching to which the Socialists, with so much show of reason, were in the habit of appealing.

To what now has all this ferment led? After a time of almost complete chaos it might seem as if a new structure of theory with regard to the fundamental problem of distribution has once more been erected—to judge from the appearance in these latter years of a whole shelfful of imposing text-books. We need but glance through them to discover that there has as yet been no substantial reconstruction among English-speaking economists on historical lines. The historical study of economic conditions

has, it is true, made considerable progress; to that I shall return later. But the centre of interest among academic economists (and with them must be reckoned for this purpose some influential writers outside the Universities) is still to be found, both in this country and in America, in abstract argument. Among the diverse lines of thought which converged upon the old orthodoxy for its destruction in 1870—80, that represented by Jevons has for the time had the widest influence. It has been supplemented by the similar influences of Austrian economists — Menger, Böhm-Bawerk, and Wieser—who have been made accessible to English readers by translation or paraphrase; and partly under impulses from Jevons and the Austrians, partly from an original turn for abstract speculation, there has appeared in America an independent theorician of the first rank, Professor Clark, who has already carried most of the younger economists of the United States with him, and is beginning to make himself felt on this side of the ocean.

In speaking of this second, this newer, phase of abstract economics, my task is more perilous. The movement has only just got well under way; and it would be rash to predict its destination. I shall confine myself to a very few observations; and possibly one who occupies a detached position outside theoretic discussion may see some of the larger features of the situation more distinctly than those who are themselves taking part in the debate.

Perhaps the best term for the representatives of the newer abstract phase would be 'the Marginalists'. They employ the conception in different ways and with different results; but with all of them the notion of the Margin, the Grenz, is a neverfailing resource. They all begin, at any rate, by laying stress on the doctrine of marginal or final utility, some as the key to the whole problem of value, some as the key to the demand side And what has one to say to it? Of course, in the first place, it is quite true, so far as it goes; and, in the second place, it is pedagogically of some use. It puts an elementary bit of psychology in a way calculated to make the youthful beginner do a little thinking. Even for this purpose it is not without its dangers; for 'utility' cannot but be a constantly misleading name for mere 'desiredness', however carefully it may be explained. Suppose, however, we all remember always that 'utility' does not necessarily mean in economics what it means in ordinary speech,

how far does the doctrine take us? I cannot help thinking that it takes us a very short way indeed. Instead of leading us to the very heart of the problem, the doctrine of marginal value seems to me to remain entirely on the surface; it is not much more than a verbal description of the superficial facts at a particular point of time. The intensity of demand varies inversely, more or less rapidly, with the extent to which it is satisfied; for different commodities there are different scales of intensity; under certain circumstances one demand will be substituted for another. True, doubtless. But why do people demand just those things? On what does the rapidity of satiation depend? Have their desires always been the same; or the possibilities of production in order to meet them? How are desires related to one another? What are they likely to become? What are the limits to demand set by the economic situation of the demanders? These are the things we really want to know. The problem is, in a wide sense of the term, an historical one; or, if you prefer the phrase, a sociological one, both 'static' and 'dynamic'. Behind the workman's wife making up her mind on Saturday night whether to buy another loaf or a scrap more meat stand the whole of human nature and the whole of social history. And this is what, I suspect, the deeper thinkers among the Marginalists are obscurely realising. When Professor Marshall distinguishes between normal and market value, and invites us, in order to understand normal value, to contemplate a chain of forces operating, both on the demand and the supply side, for indefinitely long periods, is he not in substance recognising that the problem is one of age-long development? And, similarly, when Professor Clark points out that even utility is not a homogeneous thing; that every commodity is really a bundle of utilities for different purposes; and that therefore 'value is a social phenomenon', he is approaching the real complexity of a sociological problem. It is with a true instinct that Mr. Carver waives these subtleties of the Columbia economist on one side; he perceives that simplicity of economic 'analysis' would speedily disappear if the psychology became more profound.

When we pass from marginal utility to the exposition of the laws of distribution 1 to which it serves as a prelude, the attempt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This exposition has been greatly affected, in form if not in substance, by the example of von Thünen. Hereon see Marshall, *Principles*, ed. 5, pp. XIX, 523; Clark, *Distribution of Wealth*, pp. 421—424.

to judge of the true character of the neo-abstract literature of recent days becomes extraordinarily difficult. For one who should try, as I have recently done, to review that literature as a whole will be startled to find how far-reaching are the divergences within it. Its only unity would seem to consist in a common belief in the value of abstract (or, as it is sometimes called. 'general') reasoning, and in the common employment of a few specialised terms. Doubtless all the differences could be construed as differences of emphasis; but this is hardly reassuring, for the emphasis may differ so much as to give totally opposite impressions. A man may be 'coloured' with so little emphasis as to be practically white, or with so much emphasis as to be practically black. So long as the student keeps to a particular set of writings, he may cherish the impression of a triumphant analysis, solving all difficulties for intelligent men in the same way; when he extends his reading he will find that there are at least three main groups, following respectively the lead of Cambridge, of Vienna, and of New York; while among the younger men there are all sorts of ingenious but mutually irreconcilable attempts at eclectic compromise.

The want of agreement shows itself, I cannot help thinking, even before we turn to specific doctrines, when we ask ourselves what is supposed to be the relation of the several 'systems' to real life. It is the old difficulty, still giving trouble, of the relative importance of 'tendency' and 'friction'. Grant, if you will, the possibility of a doctrine of tendencies, it is surely of the first importance that we should have a pretty definite and continuous impression as to the width of the gap between the formulæ and visible phenomena. Yet, while some of the abstract economists give the impression that the tendencies they formulate are actually, with some little delay and in a rough-and-ready way, on the whole realising themselves in concrete circumstances, others give the impression that their science is so very 'pure' as to have hardly anything visibly in common with the crude doings of impure humanity. One leading writer assures us that in his book 'normal action is taken to be that which may be expected, under certain conditions, from the members of an industrial group; and no attempt is made to exclude the influence of any motives, the action of which is regular, merely because they are altruistic'. On the other hand, his persuasive American colleague turns our thoughts in just the opposite direction. He tells us that 'the impression of unreality which is made by the studies of the classical political economy is removed by completing them on the same theoretical plan on which they have been started. We must use assumptions boldly and advisedly, make labour and capital absolutely mobile, and let competition work in ideal perfection'.

There has been one fresh and welcome advance upon the position of the older writers. Both Professor Marshall and Professor Clark would seem to agree in describing their methods of treating economic phenomena as primarily 'statical', even if they are not quite at one in the meaning they attach to the adjective. Both regard a statical doctrine as, in a sense, only an introduction, though a necessary one in their eyes, to 'a more philosophic treatment of society'. It is not, indeed, easy to see how a whole abstract system can be made an essential preliminary; if, as the former writer tells us, 'the function of analysis and deduction in economics is not to forge a few long chains of reasoning, but to forge rightly many short chains and single connecting-links' a place which all sensible historic economists would readily grant to it. However, the distinction between static and dynamic is a significant precaution, if only the ordinary reader can bear it in mind. If 'actual society is always dynamic', and 'because of this continual evolution the standards of wages and of interest to-day are not what they will be ten years hence', as Clark tells us, it is evident that the lonely figure of 'the marginal shepherd' would give little help in settling, let us say, the Australian shearers' strike. And this, perhaps, is why a younger American economist already referred to, who retains the old orthodox preference for a short way with dissenters, becomes a little restive. 'The static state', he says, is 'a heroic assumption of doubtful utility'. Possibly he fears that, if the appearence of the promised 'dynamic' theory is long delayed, the assumption may be as dangerous as some other 'heroic' remedies have been.

Until that time comes, and looking only at the several 'static' systems themselves, we find that there is hardly a single point in the whole theory of distribution on which there is as yet any approach to unanimity. What was the one doctrine

The reference is to the well-known passage in Marshall, *Principles* I (ed. 4) pp. 586—7; (restated, with further explanation, in ed. 5 [1907], pp. 516—7).

associated with the name of Ricardo which survived the wreck of 1870—1880? It was the so-called 'Ricardian' doctrine of the rent of land. Most British economists cling to the conception still, and regard the distinction between land and other instruments of production as one of the first importance. Indeed, they have gone further, and have applied the marginal idea and the term 'rent' to all surpluses derived from the possession of differential It then becomes natural to see 'quasi-rent' or 'analogies to rent' in every direction. But, from seeing a peculiar thing everywhere, the transition is easy to seeing no peculiarity anywhere. And thus it is not only the Austrian writers who are disposed to rub out the distinction between land and other instruments of production; the chief American theorist, Professor Clark, throws the whole Ricardian doctrine overboard. He is daring enough to say that the arguments advanced to prove that 'rent does not enter into price' would 'prove that wages and interest are also residual amounts, having no price-making power; and this is an absurdity'. A growing band of American disciples accepts this view; and in recent text-books, like those of Professors Fetter and Seligman, the beginner is calmly told that the doctrine still taught by high authority in England 'is now being abandoned by economic students'.

The same contention reaches our ears when we approach any other part of the field of distribution. What, for instance, is profit? Is it a return for the business man's share in the work of production? Is it a marginal product? Or does it arise because the owners of the real 'factors of production' do not succeed in getting their 'marginal products'? Is there, after all, normally no absolute net profit (Unternehmergewinn) apart from interest, wages, and insurance? On all these points discord reigns among what would seem to be equally competent theorists. Or take interest. What is the explanation of the fact of interest? Large Austrian books have been translated which dismiss all previous explanations with contempt, and instruct us that the true solution is the discounting of future goods. This view, which our leading English economist condemns as 'one-sided', has, nevertheless, found some acceptance in England; and it is accepted wholesale in the Dutch treatise which has been recently translated for our benefit because of its unique combination of reasoning power with knowledge of affairs. If there were time we could

take the remaining topic of distribution, viz., wages, and entangle ourselves in the like perplexity. It may be enough if we notice in passing that, on such a vital question as whether trade-unions could effect a general rise of wages, not only would opinions differ, but those who agreed in their answers would get at them in quite different ways.

It has not been my purpose in thus displaying the present position of abstract economics to deny its interest. Its study is certainly sharpening to the wits, and it is hardly likely that all the opposing doctrines are mistaken. It may be that in another quarter of a century opinions will have shaken themselves down and assumed their permanent places and proportions, and then the 'system' to which we shall have arrived may be of evident assistance in the understanding of life. Meanwhile, an Englishman may feel a just satisfaction in the width of sympathies and the sober balance of judgment which mark the chief English treatise of this period, and even an untheoretical reader will gratefully acknowledge the abundant help to be derived from Professor Marshall's knowledge and insight. My purpose was simply to show that, though there has been a new growth of abstract speculation since the first phase of orthodoxy passed away, there has not emerged a second orthodoxy so far. There is no reason why those who think that a very moderate amount of general reasoning will go a long way in the interpretation of facts, when once these facts have been collected and arranged, should be so dazzled by any of the new systems as to be checked in their own more plodding career.

Side by side, however, with all this activity in the field of theory—an activity which, it must be confessed, has almost monopolised the attention of professed economists—there has been a most remarkable awakening of interest in the actual economic history of our land. As I have already observed, the criticisms of the historical school have not led, so far, to the creation of a new political economy on historical lines; even in Germany it is only within very recent years that some of the larger outlines of such an economics have begun to loom up before us in the great treatise of Gustav Schmoller. But what has, at any rate, been secured in this country is a most substantial increase in the knowledge of our own economic past. How remarkable the progress has been we only realise when we begin

to look back and take stock of our recent acquisitions. Fiveand-twenty years ago interest in the subject was curiously languid. This had not always been the case. In the eighteenth century Anderson and Eden had brought together great collections of material; and in the thirties and forties of last century the currency discussion had produced the work of Tooke, and pride in the new inventions a number of histories of particular The most typical book of this later period, however, trades. was the work of Ricardo's brother-in-law, the first head of the Statistical Department of the Board of Trade. Porter's 'Progress of the Nation' (1836—1843) was a prolonged statistical pæan of triumph over the results of growing enlightenment. The blessings of the new era having thus been displayed, it might seem as if it was hardly worth while to learn anything more about the past. If a student had inquired in 1880 for the best recent treatises dealing with our economic history at large, he would have been referred to Leone Levi's 'History of British Commerce' from 1763, and to the first two volumes of Thorold Rogers' 'History of Agriculture and Prices', coming down to 1400. The former was a useful compilation put together in the most unscientific and philistine spirit; the latter was the outcome of a vast amount of toil, but the material collected was not of such a nature as to afford a clear understanding of the fundamental institutions of the Middle Ages. Accordingly, those who began to interest themselves in such subjects were compelled to look abroad. In the works, on various portions of English economic history, of Brentano, Ochenkowski, Schanz, Nasse, and Held they found, in varying degrees, a scientific method and a stimulus not to be met with at home; and there can be little wonder if they were inclined to assign to one or other of these German monographs more weight than really belonged to it.

But the years 1882—1884 marked the beginning of a better time. This was certainly due, in some degree, to the influence of the contemporary historical school of German economists. But, in the main, it was an outcome of the revival of historical studies in England itself; though the impulse to this revival, marked by the names of Maine and Stubbs, came no doubt largely from Germany in earlier decades. In those years three books appeared in England, very different in their character, but each in its way opening a new era. To Toynbee's 'Industrial Revolution' (1884)

I have already referred. Its chief value lay in its showing how impartial investigation of the past could be combined with ardent enthusiasm for social improvement. Shortly before, Dr. Cunningham's 'Growth of English History and Commerce' (1882) had given us for the first time a treatise which attempted to cover the whole historical ground. It was the forerunner of those enlarged and rewritten editions which have grown into the three stately volumes now on our shelves. The time would fail me to single out the numerous particular topics on which Dr. Cunningham has enlightened us; what is a far greater service is that by his masterly and encyclopædic grasp of the whole vast field he has kept before our minds the fundamental idea of the continuity of our national development. About the same date the book of Mr. Seebohm on 'The English Village Community' (1883) gave us, for the first time, the right starting-point for our study of mediæval (and therefore of modern) agrarian history. It is an example of the way in which even the largest facts of national life are apt to drift out of the minds of the next generation that the 'open-field' system of husbandry should have been entirely forgotten in hardly more than fifty years from the time when the thing itself finally passed away. The manorial economy, as Mr. Seebohm reconstructed it, may possibly be a little more symmetrical than the facts; but, without an understanding of its main features, mediæval agricultural conditions must have remained unknown to us. Let anyone who fails to appreciate Mr. Seebohm's incomparable services try to find in any modern writer before him a clear explanation of the yardland—the pivot of the agricultural organisation of every old English village.

Of subsequent workers in this field of economic history it is only possible to give a bare list. Professor Maitland, whose untimely loss we all deplore, has enabled us to get truer notions of mediæval law: he has confirmed the impression that there were certain underlying conditions common to the whole of Western Europe by his proof of the acceptance of the canon law in England; and to his example and influence we owe a great increase in the printed materials for manorial and municipal history. Mr. Powell has added exactness to our knowledge of the great peasant rising; Mr. Leadam has printed the official evidence concerning the enclosures of the sixteenth century; Mr. Stevens, Sir George Birdwood and others have given like

assistance for the beginnings of our East India trade; Miss Leonard has explained the part played by the earlier Stuarts in establishing the English poor law; Mr. Galton and Mr. Unwin have helped to bridge over the gulf between the mediæval guild and the modern trade-union; Mr. and Mrs. Webb have laid bare the local government of the seventeenth aud eighteenth centuries, a period more obscure in some ways than the age of the Plantagenets; Mr. Gray has written the annals of philanthropy; and Mr. Slater has taken up the thread of agrarian history and systematically examined the later enclosures. The beginnings of Scotch manufactures have been explored by Mr. Scott; the troublesome story of the relation of English policy to Irish industry has been told by Miss Murray; the history of nineteenth-century factory legislation has for the first time been written in perspective by Miss Hutchins and Miss Harrison conjointly; the movement of wages during the same period has been traced by Mr. Bowley; and while the modern combination of labour has found its first serious historians in Mr. and Mrs. Webb, the even more recent tendency towards capitalist combination has been portrayed by Mr. Macrosty. For particular industries we have now the works of Mr. Ellison and Professor Chapman on the cotton trade, of Professor Clapham on the woollen trade, and Mr. Jeans' reports on the iron trade; while Dr. Creighton has dealt with a subject of the utmost economic interest in his history of epidemics. This is a recital of which we may well be proud.

And meanwhile we have been receiving assistance equally valuable from foreign scholars. Two American students trained in Germany—Messrs. Page and Gay—have thrown a strong light on the commutation of labour services in the fourteenth century and on the enclosures of the sixteenth and seventeenth. Two German scholars, Professor Ehrenberg and Dr. Lohmann, have greatly added to our knowledge of the place occupied in our history by the woollen industry, the one explaining the struggle for the admission of English cloth to the Continent, the other the methods of governmental regulation. Two others, Professor Hasbach and Dr. Levy, have turned their attention to our agrarian development; and, while the former has investigated the fortunes of the agricultural labourer, the latter has traced the rise and decline of capitalist cereal farming. And it is a sign of the recent revival of solid historical studies in the land of M. Fustel

de Coulanges that a French scholar, M. Mantoux, has just given us by far the most complete account of the industrial revolution of the eighteenth century. If we cannot but regret that some of these books do not bear the names of English scholars, there still remains a large field for English scholars to explore.

Accompanying the new zeal in this country for original research, there has come a recognition equally new of the importance of economic history in the examination requirements of the Universities. On looking at the fresh work of investigation which we have just been surveying, it will be observed that a large part of it has been more or less closely connected either with Cambridge or the London School of Economics; and it is notorious that the impulse has been due in the one place chiefly to Dr. Cunningham and in the other chiefly to Professor Hewins and Mr. Webb. Accordingly, it is appropriate that economic history should have been given a respectable place alike in the Cambridge History Tripos and in the examination for Science Degrees in Economics in the University of London. Even more significant is the room made for economic history in the Economics paper of the First Class Civil Service Examination, both for home and for Indian appointments. Quite a considerable number of undergraduates do now every year give some little attention to the subject; at east half a dozen formal examination papers must be set upon it annually; and there are already three or four elementary text. books in existence for the beginner to choose from. And all this is so far to the good; in an examination-ridden country it is the only way in which a subject can command any general attention. But I seem to observe a certain tendency towards what I should regard as an unfortunately sharp division for academic purposes between economic theory and economic history. There is an inclination to regard each as a specialism unconcerned with the other and represented by a different expert; or, if sometimes combined in one person, kept in separate compartments of the brain. It is inevitable and salutary that some economists should be much more historical, others much more theoretic, in their interests. But a complete divorce either of narrative history and description from the large consideration of cause and effect or of pure theory from the conception of historic evolution would seem to be equally undesirable.

I have not concealed my opinion that much of the labour

that has been devoted to economics in English-speaking countries during the last quarter of a century has been less fruitful than one could desire, and yet the outlook is more encouraging in many respects than ever before—certainly in this country. For look at one interesting feature of the present situation. It is only of late years that the teaching of economics has begun to be so recognised and organised in our universities that it can be said to offer a career to a young man of ability in the sense in which, for instance, chemistry offers a career.

The triumph of the Ricardians led to the creation of professorships of political economy at Oxford in 1825, at Cambridge in 1828, at Dublin in 1832. The two rival London colleges, University and King's, and the Queen's Colleges in Ireland, followed suit. But until a surprisingly recent date there was no real working professorship of political economy in Great Britain comparable to the ordinary professorships in any German university — and by 'comparable' I mean carrying with it a living wage and involving the devotion of the main strength of the incumbent to the duties of the chair. The remuneration was in most cases absurdly inadequate; the appointment at Oxford and Cambridge was the sport of election, and was at first made for a term of years; and it was commonly regarded either as a stepping-stone to a Government appointment or as an appendage and assistance to a political career. This was due partly to the place which professorial lectures generally then occupied in university life. 'Professors' lectures were considered to be mainly ornamental, and they scarcely formed a part of the real educational system'. It was due in part to the then orthodox view of the character of the study. 'According to Fawcett', says Sir Leslie Stephen diplomatically, in the biography from which I have just quoted, 'the leading principles of political economy and those which were really valuable were few, simple, and therefore capable of an exposition on the level of average intelligence'. And the same view was held by most of his contemporaries, both here and in America. The author of the best-known American handbook of economics of this period has himself described his scientific equipment: 'I had scarcely read a dozen pages of Bastiat when, closing the book, and giving myself to an hour's reflection, the field of political economy in all its outlines and landmarks lay before my mind'. In those days the presidency of an American college

was commonly given to an elderly clergyman, and in the choice of teaching duties to be attached to the office the lot usually fell upon political economy, because it was the easiest subject to get up.

But to return to Great Britain. It was not till Professor Marshall became professor at Cambridge twenty-two years ago that either of the older English universities secured in its chair of economics an effective head of a living department of university study. Meanwhile, certainly, things had been improving elsewhere. At Owens College a chair had been created - or rather a halfchair, for political economy was joined with logic — and it had been made the most of by Jevons; and in 1871 another was founded at Edinburgh. After 1871 followed a long interval, devoid of addition to the scanty number of economic chairs. In the middle of the eighties, however, came a fresh moving of the waters: first, ill-paid lecturerships made their appearance; and then these gradually blossomed out into full professorships. led the way within the Empire in 1888; Liverpool and Glasgow etablished professorships in 1891 and 1896; and since then Birmingham, Manchester, Leeds, and Bristol, as well as Montreal across the sea, have followed the example. The other universities and university colleges are, with few exceptions, already in the lecturer stage. The professor, where there is one, is also usually assisted by a lecturer; two or three graduate scholarships have already been created to assist the future economist in his earlier steps; and in the 'Economic Journal', so impartially edited by Professor Edgeworth, as well as in the 'Economic Review', both founded in 1891, there is a medium for the publication of scholarly, non-popular work. Economics, in short, is beginning to furnish a career.

This is a condition of things in itself favourable to economic studies. It has its drawbacks indeed, and I feel personally and painfully enough the dangers of academic life. We must all be aware how much we owe to writers unhampered by the duties of the professional teacher of economics—to men like Mr. Seebohm, Mr. Booth, Mr. Rowntree, Mr. Palgrave, Mr. Webb, Mr. Hobson, Mr. Money, and Mr. Welsford, to mention but a few among them. But such non-academic work involves either the possession of private means or the pursuit of some other more remunerative occupation, such as journalism. And grateful as we must be for

all original and stimulating contributions to knowledge, we cannot be so confident, either in the supply of men of means with scholarly interests or in the ability of journalists to overcome partisan predilection, as to dispense willingly with a reasonably large contingent of professed economists within the Universities.

The revival of economic studies in Great Britain of late years has been due to the almost unconscious convergence of several influences. On the one side has been the growing interest in what are called 'social questions', and, combined with this, a perception of the need for more systematic training for that work of municipal and political administration which is every day embracing a larger part of the national activity. It is to motives like these that was due the foundation of the London School of Economics. much credit can scarcely be given to those who, whatever their own economic views, had the statesmanlike courage to found an institution distinguished from the first by the largest impartiality, or to the first director, Mr. Hewins, who conducted it through the difficult years of its infancy. Coming from another side there has been a realisation of the need of systematic training for commercial careers - the conviction to which have been due the new Faculties of Commerce at Birmingham and Manchester, and the new Economics Tripos at Cambridge. On this aspect of the recent development, which naturally is to me of primary interest, I shall make only one comment—that I am convinced that the study of actual business organisation, methods and conditions is not only desirable for the preparation of our future leaders of trade and industry for their subsequent careers; though, when we consider all that means, we can hardly over-estimate its importance. It is desirable also for the enlargement and deepening of the purely scientific understanding of economic problems. To take but one example, the investigation of the modes of life of the working classes which we owe to Mr. Booth, to Mr. Rowntree, and more lately to Lady Bell, will have little meaning unless we can combine it with a study of the situation from the other end. from the end of the director of business operations, and can see how his policy is shaped, and how it affects the workpeople,

May I add one concluding observation, and that not, I hope, in an unduly controversial spirit? When one looks back on a century of economic teaching and writing, the chief lesson should, I feel, be one of caution and modesty, and especially

when we approach the burning issues of our own day. We economists—for, whether we like it or not, we of to-day have to bear the sins of our predecessors — we economists have been so often in the wrong! On so very much that had to do with the condition of the great body of the people we were for half a century either so glaringly mistaken or so annoyingly unsympathetic that even to-day a man is ashamed to avow himself an economist in the face of an English working-class audience. And on questions of trade, how hasty, how superficial, seem now many of the opinions so confidently expressed by our predecessors in the days of England's 'industrial supremacy'. In the present position of economic theory, moreover, there is everything to deter us from dogmatism. There are, it is true, a few elementary propositions on which all who have given any systematic attention to the subject are agreed; but they are so very few, and they carry us such a little way! In various directions in economic literature we can find patches of systematised fact and little bits of general reasoning which deserve attention. The outlines, moreover, of our industrial history are beginning to be unveiled. But there is not yet—perhaps there never will be—a body of generally accepted economic doctrine by which every practical proposal can at once be tested. As Professor Marshall has truly said, 'the science is still almost in its infancy'. Surely we have learnt that the time for sweeping generalities has gone by.

'In the world in which we live' — the same writer has remarked with regard to the fundamental question of value—'every plain and simple doctrine . . . is necessarily false, and the greater the appearance of lucidity which is given to it by skilful exposition the more mischievous it is'. And what is true of the foundation is true of the superstructure. Among serious economists there is hardly one left who would maintain that theory is capable of furnishing a conclusive proof either of the wisdom or the unwisdom of free trade under all circumstances. Nothing is easier than to adduce a number of theoretic arguments on either side. right decision in each case must be reached, not by abstract reasoning, but by estimating the concrete facts and probabilities which give the several arguments their due weight. What the Cambridge economist has pointed out so forcibly a few months ago with regard to economics at large is applicable equally to this particular topic. 'There is a general agreement as to the character and directions of the changes which various economic forces tend to produce.... Much less progress has been made towards the quantitative determination of the relative strength of different economic forces. And this, he confesses, is the 'higher and more difficult task'. Meanwhile, it behoves each of us to make it clear that, even if he is speaking ex cathedrá, as people say, he is still speaking in propriá personá, with all his limitations and unconscious bias; he is not the mouthpiece of Science.

I venture to lay stress upon this point, because I am most anxious that economists - not as exponents of a unanimous doctrine, but as individuals who have given time and thought to industrial and commercial affairs — should have their just share in guiding national action in the future. In 1840 John Mill startled his utilitarian friends by the remark: 'The spirit of philosophy in England is rootedly sectarian', and in 'philosophy' he included economics. We have seen how the Ricardian school, the first phase of economic orthodoxy, was in fact an appendage to the Liberal party of those days. It would be regrettable if an impression grew up to-day that economists still gave up to party what was meant for mankind. I recognise, of course, that the economist's present attitude must be affected by his forecast of the future. If he thinks that all departure from the present commercial policy of this country is likely to be permanently staved off, then the preservation of a future influence is not an object worth considering. But there must be many who, as they look around them and reflect upon what other democracies have done in our own time, will confess that change is probable, much as they may at present be inclined to regret it. And, if so, must they not desire that the measures on which the country may embark should receive as much competent criticism in detail as can possibly be directed upon them? I have always recognised that the strongest argument against a policy of preference is that it may open the door to forms of protection that are unnecessary and undesirable. Only a grave sense of the needs of the nation und empire could induce any of us to be ready to face the risk. But the risk could be, and ought to be, minimised by the pressure of competent and well-informed criticism of particular measures. The excesses of protection, both in the United States and in France, have been due, in no small degree, to the extreme doctrinaire attitude of the American and 2\*\*. Festgabe. Band I. XV

French economists of the last generation, an attitude so extreme that the busy, practical world went on its way as though they were not. Let us hope that this country will profit by the warning, and that her economists will not be put out of court at the outset by the justifiable ascription to them from either side of a disqualifying bias.

Addendum. An account of the influence which German economic writings are having to-day on some of those who are taking part in the fiscal controversy in England will be found in the paper on 'Political Economy and the Tariff Problem', by the present writer, printed in Compatriots' Club Lectures, 1905.

In that lecture the assignment to Professor Marshall of a 'static' method 'at the outset' is further explained by the remark that 'he never really gets far away from the static conception. That the market does change is recognised as a fact; but what are the effects of that change, and, still more, what are its causes, are problems into which he has scarcely entered'. Since the delivery of this address at Leicester, however, Professor Marshall has taken the opportunity of a new edition of his work (Preface, pp. VIII—XI) to distinguish between the sense in which he understands himself to use the term 'statical', viz. 'as in physical science', and that in which 'some economists' have employed it, viz. 'in Comte's sense'. It would seem, therefore, that the terms ,static' and 'dynamic' have imported new ambiguities into abstract economics which are in urgent need of being cleared up.

### XVI.

# L'Ecole économique française dans ses rapports avec l'Ecole anglaise et l'Ecole allemande.

Par

### Charles Gide, Paris.

### Sommaire.

I. Influence de l'école anglaise p. 2. — Différences caractéristiques de l'école française p. 3—6. — II. Influence de l'école allemande. Pourquoi elle a été si tardive p. 7. — § 1. Influence en ce qui concerne la politique sociale p. 12. — Différences caractéristiques de l'école française en ce qui concerne le rôle de l'Etat, la Solidarité, l'abolition du salariat p. 16—20. — § 2. Influence en ce qui concerne la méthode et l'enseignement p. 21. — Ecole historique et école autrichienne p. 22—26.

C'est une opinion très généralement répandue à l'étranger que les économistes français au XIX e siècle n'ont point constitué d'école originale, mais n'ont fait que suivre les traditions de l'Ecole classique, surtout de l'Ecole anglaise. C'est ce que dit par exemple le professeur de Philipovich: "La littérature économique française de ces dernières années se tient presque exclusivement aux traditions de l'Ecole de Smith." 1

Ce jugement contient certainement une part de vérité; mais, cependant, il procède par une généralisation trop sommaire, et, par là même, quelque peu injuste. La littérature économique en France a été peut-être plus diversifiée de tendances, surtout dans ces dernières années, que dans tout autre pays; en sorte qu'il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundriss zum Studium der Politischen Ökonomie, 1906.

est impossible de l'embrasser dans une formule unique de critique. De Bastiat à le Play, autrefois, de Mr. Yves Guyot à Mr. Cauwès aujourd'hui, il y a toutes les notes de la gamme. Sans même parler du socialisme, on peut dire qu'il y a cinq ou six courants différents et même antagonistes dans le mouvement économiste en France. Nous avons essayé ailleurs de les démêler et de caractériser chacun d'eux¹. Ici, nous nous contenterons de rechercher dans quelle mesure la littérature économique française a subi l'influence de l'école anglaise d'abord, de l'école allemande ensuite, et dans quelle mesure aussi elle a droit de prétendre constituer une école autonome.

I.

Il est certain que jusqu'à une époque rapprochée, disons jusqu'en 1878 (je dirai plus tard pourquoi je prends cette date) l'influence de l'école anglaise en France a été non-seulement prépondérante, mais exclusive. Les économistes français, y compris la génération à laquelle nous appartenons nous-mêmes, et, à plus forte raison, celles qui nous avaient précédés, s'étaient nourris d'Adam Smith, de Ricardo et de Malthus, et surtout de Stuart Mill, beaucoup plus que des Physiocrates, alors absolument dédaignés. Ceux-là même qui ne lisaient pas l'anglais trouvaient tous les classiques anglais traduits dans la collection des Grands Economistes de la librairie Guillaumin qui a eu une si grande part dans l'éducation des économistes français. De même ont fait d'ailleurs les économistes allemands jusqu'au milieu du XIXe siècle.

Cependant c'est une grande erreur de croire que l'école française s'est bornée à copier servilement les doctrines de l'école anglaise <sup>2</sup>. Quelques-unes des économistes français les plus éminents ont vivement protesté contre cette étiquette made in England qu'on leur collait toujours sur le dos. Mr. Paul Leroy Beaulieu disait récemment: "Ce qui caractérise l'ancienne école britannique c'est qu'elle est une école déductive. Nous, au contraire, nous avons

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En 1895 dans les Jahrbücher du professeur Schmoller et plus récemment dans le Economic Journal de juin 1907.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un livre vient d'être publié récemment (Les Ecoles Economiques au XIX siècle — Tome Ier, L'Ecole française, par Mr Béchaux) qui est tout entier consacré à soutenir cette thèse que l'école française a tous les droits à être reconnue comme école originale et que son enseignement est aussi distant de l'Individualisme de l'école anglaise que de l'Etatisme de l'école allemande.

pour le fait une sorte de passion." <sup>1</sup> Et ailleurs: "Ma méthode est presque en tous points l'opposé de celle de *Ricardo*, *Stuart Mill* et *Rossi*. Tout est abstrait chez eux, tout est concret chez nous." Il est vrai que Mr. *Paul Leroy Beaulieu* parle surtout pour lui; cependant beaucoup d'autres économistes français pourraient en dire autant. Et il est remarquable qu'en remontant près d'un siècle en arrière, J. B. Say déjà disait à peu près de même<sup>2</sup>.

Cependant ce qui nous paraît différencier les économistes français de leurs confrères d'Outre-Manche c'est moins une différence de méthode qu'une foi plus assurée dans un Ordre Naturel qui, s'il n'est pas le meilleur possible, du moins tend de luimême vers le mieux, vers le bien-être, vers la justice, vers l'égalisation des conditions, par le seul jeu de la libre concurrence: c'est une préoccupation plus constante de ne pas déranger ce merveilleux mécanisme par des interventions intempestives, soit par l'action de l'Etat, soit même par des modes d'association trop ambitieuse. Rien n'est plus remarquable, et à certains égards plus digne de respect, que la fidélité et la constance avec laquelle l'école française a maintenu ce point de vue pendant près d'un siècle et demi, depuis sa naissance jusqu'à nos jours. Depuis la date de 1767 où Mercier de la Rivière publiait l'Ordre Naturel et Essentiel des Sociétés Politiques et y proclamait que "le maintien de la liberté et de la propriété fait règner l'ordre le plus parfait sans le secours d'aucune autre loi" — jusqu'à la date même où j'écris ces lignes, celle de la dernière réunion mensuelle de la Société d'Economie Politique, du 5 Octobre 1907, où la discussion sur ce sujet: "Quels ont été les résultats des lois ouvrières pour la paix sociale?" a été cloturée et résumée par cette parole de son vénérable président Frédéric Passy: "Il faut combattre cette foi aveugle en la toute-puissance de la loi qui, en nous faisant tout attendre de l'intervention de l'Etat, nous détourne de la véritable voie du progrès" — pas un instant les économistes de l'école

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Compte-rendu de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, Septembre-Octobre 1902, pag. 459.

Ils (les économistes anglais) ont tiré toutes leurs conséquences d'un petit nombre de principes en faisant abstraction de tous les autres et sont arrivés ainsi à des résultats différents des cas réels . . . Affranchis du contrôle de l'expérience, ils se sont jetés dans une métaphysique sans application. Ils ont transformé l'économie politique en une science de mots et d'arguments et, sous prétexte de l'étendre, ils l'ont poussée dans le vide" (Discours préliminaire, pag. 41, écrit en 1828).

libérale n'ont perdu de vue leur drapeau. Qu'on lise la Liberte du Travail de Charles Dunoyer (1825-1845), les Harmonies Economiques de Bastiat (1849), l'Essai sur la Répartition des Richesses (1881) de Paul Leroy Beaulieu (avec ce sous-titre significatif: "De la tendance à une moindre inégalité des richesses"), ou celui de Mr. de Molinari: Comment se résoudra la question sociale? (1896), ou le dernier paru de Mr. Yves Guyot: La Science Econnomique (1907) 1, qu'on ouvre au hasard nos deux dictionnaires d'Economie Politique, aussi bien celui de 1896 que celui de 1854, ou les compte-rendus de la Société d'Economie politique, partout on retrouvera la même doctrine affirmée avec une autorité qui, si elle ne persuade pas, ne laisse pas cependant d'imposer le respect dû à toute conviction sincère et dédaigneuse de l'impopularité. Si le nom "d'Ecole" est celui qui sert à caractériser tout groupement d'hommes unis dans le passé et dans le présent par une communauté de pensées sur tous les points essentiels d'une science, on ne voit vraiment pas quel autre groupement dans le monde pourrait mieux réclamer ce titre que l'Ecole libérale française? Et même le trait qui caractérise le mieux les Ecoles spécifiées et cristallisées, je veux dire l'antipathie pour toutes les doctrines autres que celles enseignées dans l'Ecole, ne lui a pas fait défaut, hélas! C'est ainsi qu'elle a accueilli avec défiance ou indifférence, ou même totalement ignoré, les Sismondi, les Cournot, les Walras, et s'est ainsi fermé à elle-même toutes les voies latérales, où elle aurait découvrir des horizons nouveaux, pour suivre imperturbablement la grande route royale qu'elle croyait être celle de la vérité.

On peut résumer ces traits essentiels en un mot en disant qu'elle est optimiste; mais encore faut-il s'entendre sur ce mot qui pourrait induire en erreur. Elle est optimiste pour l'avenir, mais point du tout optimiste en ce qui concerne l'ordre économique actuel. Elle ne conteste point ses injustices; elle n'est point de ceux qui ferment les yeux pour ne pas voir, comme on le lui a reproché à tort. Elle admet le bien fondé de beaucoup des critiques des socialistes. Elle s'y est associée elle-même dans bien des cas. La lutte entre le protectionisme, à laquelle elle a consacré

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Citons-en cette phrase qui aura ici une certaine saveur: "Justifier le passé et le présent de l'Empire allemand, faire l'apologie des conceptions du Gouvernement, tel est le rôle de bonne à tout faire que Mr. Schmoller assigne à la science économique" (pag. 462).

e meilleur de ces forces, suffirait pour démontrer que les économistes libéraux ne sont pas des satisfaits. Et une des dernières re commandations de Bastiat avait été d'étudier "quelle place énorme la spoliation tient dans le monde". Seulement, et c'est là ce qui fait l'originalité de sa doctrine, elle estime que ces injustices tiennent précisément à ce que l'ordre naturel, et particuli èrement la libre concurrence, ne joue encore qu'imparfaitement — et tient aussi aux sottises des prétendus réformateurs qui empêchent son évolution normale. "On a inventé le Socialisme d'Etat, dit Mr. de Molinari. Cette médication étatiste actuellement en voie d'expérience et elle a déterminé l'application d'une série de remèdes empruntés au Codex socialiste. Aucun de ces remèdes ne peut avoir la vertu d'améliorer la condition de la multitude; ils ne peuvent que l'aggraver. Ce ne sont pas des remèdes, ce sont des poisons." 1

L'Ecole libérale française n'est donc optimiste que quant à l'avenir, et encore est-ce plutôt comme possibilités que comme certitudes. Elle ne répond point que la liberté du mal n'ait en définitive le dernier mot. L'histoire du jardin d'Eden peut toujours se renouveler. Il est possible que l'homme libre préfère manger la pomme ou, pour prendre l'image de Mr. de Molinari, avaler le poison.

Et qu'on ne dise point que ces doctrines se confondent avec celles de l'Ecole anglaise. L'Ecole anglaise n'est nullement optimiste; ou, si peut-être elle l'est pour le présent, elle ne l'est point du tout pour l'avenir. Il suffit de rappeler les grandes lois caractéristiques de l'Ecole anglaise: celle de la rente foncière qui confère aux propriétaires un privilège de plus en plus lucratif au fur et à mesure que, par l'accroissement de la population, s'accroîtra le prix des denrées; celle de la population qui ne laisse au salarié d'autre moyen d'améliorer son sort que de limiter le nombre de ses enfants; celle de l'antagonisme entre le taux des profits et le taux des salaires; celle de l'état stationnaire où "le fleuve de l'industrie humaine aboutira en fin de tout à une mer stagnante", pour s'assurer que tout ceci est aux antipodes de l'Ecole française.

Celle-ci, au contraire, s'est évertuée à démontrer que toutes ces lois étaient fausses ou, du moins, à en atténuer la portée. Qu'elle y ait ou non réussi, là n'est pas la question. Mais son

<sup>1</sup> Comment se résoudra la question sociale? pag. 261.

intention n'est pas douteuse. Il est évident que les perspectives sur l'avenir des sociétés humaines qu'ouvraient de telles doctrines étaient incompatibles avec l'idée que l'Ecole française se faisait du progrès. Elle n'aurait pu les accepter sans se suicider 1.

L'Ecole française a d'ailleurs parfaitement compris — ce dont les économistes anglais ne se sont nullement inquiétés — quelle force de telles doctrines donnaient aux griefs des socialistes contre l'ordre de choses existant. Et comme tout le rôle de l'Ecole libérale française a été de combattre le socialisme, elle a dû commencer par se débarrasser de doctrines trop gênantes, trop compromettantes, comme nous disons en français. C'est ainsi que Bastiat, opposant ses théories de la valeur et de la rente à celles des économistes classiques, et après avoir montré précisément comment les socialistes s'en étaient fait des armes, s'écriait: "Ces armes, je les briserai entre vos mains!" Et quand Mr. Paul Leory Beaulieu dans la préface de son livre sur la Répartition déclare "qu'il va combattre et détruire les théories de la rente, du salaire d'airain et de la population", il est bien évident qu'il ne peut faire autrement puisqu'il prétend démontrer la tendance à une moindre inégalité des conditions.

Sans doute on n'a pas manqué de dire que l'Ecole française avait obéi en cela à des préoccupations conservatrices, finalistes et apologétiques, dont l'Ecole anglaise avait su rester exempte. C'est très probable en effet, quoique les économistes français s'en défendent énergiquement et assurent que si les Physiocrates ou même les économistes du début du XIXe siècle avaient pu partir de données a priori et d'une sorte de foi religieuse en une harmonie prééablie, eux au contraire n'étaient arrivés au libéralisme que a posteriori parce que l'observation des faits et les leçons de l'histoire leur avaient démontré que telle était la vérité. Je crois bien qu'en donnant cette explication les économistes français se font illusion sur les vrais motifs qui leur ont fait adopter la doctrine libérale. Peu importerait d'ailleurs si la doctrine était bonne, car bien rares sont les théories qui n'aient été suggérées à leur auteur par quelque idée préconçue d'édifier ou de démolir!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il y a eu des exceptions, par exemple Rossi et Cherbuliez, qui sont restés fidèles aux doctrines pessimistes de l'Ecole anglaise. Mais il ne faut pas oublier que, quoique leurs livres soient écrits en langue française, Rossi était Italien et Cherbuliez était Suisse.

On ne démontre jamais que ce qu'on désire démontrer. Les théories de Ricardo, de Malthus et de Karl Marx ne font certainement pas exception à cette règle. Ce n'est donc pas par sa méthode, mais plutôt c'est dans la confirmation de ses théories optimistes par les faits que l'Ecole française paraît avoir échoué.

Malgré la divergence avec l'école anglaise que nous venons de signaler, il est indéniable que "l'entente cordiale" entre les deux pays a existé sur le terrain économique longtemps avant de se réaliser sur le terrain politique. Appuyée pendant longtemps par une campagne commune en faveur du libre échange et fortifiée par l'éclatante victoire du fameux traité de commerce conclu en 1860, grâce à Cobden et à Michel Chevalier, elle a exercé une influence énorme pendant près d'un siècle sur la littérature économique de la France — influence regrettable à certains égards d'ailleurs puisqu'elle l'a empêchée pendant si longtemps de prêter attention aux doctrines nouvelles qui venaient d'Allemagne et dout il nous reste maintenant à parler.

#### II.

L'influence de l'Allemagne sur la littérature économique française n'a commencé à se faire sentir que dans les deux dernières décades du XIXe siècle. Jusqu'alors elle avait été à peu près nulle — bien différente de son influence sur l'enseignement philosophique qui avait été très grande.

Il y a à cela bien des explications. D'abord celle-ci: c'est que l'école allemande, en tant qu'école autonome, ne date que du milieu du XIXe siècle et même, pourrait on dire, du congrès d'Eisenach de 1872. Jusqu'alors elle ne s'était guère différenciée de l'école anglaise.

C'est aussi que la connaissance de la langue allemande n'était pas très répandue en France, même parmi les économistes beaucoup moins répandue que ne l'était la connaissance de la langue française en Allemagne. Et les traductions ne venaient apporter qu'un faible secours à cette ignorance, car elles étaient rares.

Cependant, on peut citer les livres de Rau, de List, de Thünen et de Roscher, parmi ceux qui furent traduits vers le milieu du XIXe siècle; le grand ouvrage de Roschers System fut traduit par

<sup>1</sup> Le premier volume seulement; les autres ne l'ont été que beaucoup plus tard.

l'économiste Wolowski, Polonais d'origine, qui l'introduisit auprès du public français par une longue préface où il exposait la méthode historique. Mais ces publications ne firent pas grand effet. Je me rappelle moi-même le sentiment de déception que me causa, quand j'étais étudiant, la lecture du livre de Roscher. Je ne parvins pas à comprendre quel parti la science pouvait tirer de cet amoncellement de faits anecdotiques, interessants et curieux séparément mais d'où aucune vue d'ensemble ne ressortait. Peut-être en eût-il été autrement si l'éditeur français, au lieu de traduire le gros livre de Roscher, eût donné la préférence a son petit Précis (Grundris) paru en 1843 et où les principes de l'école historique se trouvaient mieux mis en lumière — ou peut-être mieux encore à celui de Knies. Mais ceux-ci restèrent ignorés.

Les événements de 1870 ne contribuèrent pas, comme on peut le penser, à rapprocher les deux peuples, même sur le terrain scientifique, mais pourtant, effet souvent constaté après les guerres, ils réveillèrent en France une certaine curiosité des choses de l'Allemagne. L'économiste belge, Emile de Laveleye, par ses écrits qui eurent une assez grande audience en France, fit connaître chez nous le Katheder-socialismus. Dans le Journal des Economistes, ce fidèle organe de l'école libérale, un économiste, Maurice Block, consacra, depuis 1874, de nombreux articles et chroniques aux publications des professeurs allemands et, quoiqu'il les appréciât sans bienveillance, il contribua quelque peu à les faire connaître.

Il ne faut pas oublier non plus la rénovation de l'enseignement du droit romain dans les Facultés de Droit. Cet enseignement, qui avait été jusqu'alors purement exégétique et se réduisait à un subtil commentaire des Pandectes, se modifia peu à peu à partir de 1860 sous l'influence des travaux des romanistes allemands et spécialement de Savigny. Et le professeur qui introduisit à la Faculté de Droit de Paris la méthode historique dans l'enseignement du droit romain et rendit la vie à ces vieux textes fut Paul Gide 1.

Il semblait donc, puisque la méthode historique allemande avait pénétré dans les Universités françaises par l'enseignement

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quoique ce fût mon frère aîné, je puis me permettre de lui rendre cet hommage, puisque ce n'est que la constatation d'un fait reconnu de tous ceux qui enseignent aujourd'hui le droit romain dans les Facultés de Droit françaises et dont beaucoup ont été ses éléves.

du Droit, qu'elle ne tarderait pas à s'y faire sa place dans l'enseignement économique. Mais il y fallut un beaucoup plus long temps, parce qu'il n'y avaint point encore d'enseignement économique dans les Facultés de Droit ni dans les Universités en France <sup>1</sup>.

Le fait peut paraître extraordinaire et provoque cette question: mais où donc étaient les nombreux économistes qui pourtant publiaient livres et articles de Revues? Quelques-uns étaient professeurs, il est vrai, mais dans des établissements spéciaux, en dehors de l'Université, tels que le Collège de France et le Conservatoire des Arts et Métiers. La plupart n'étaient point professeurs ni économistes professionnels; c'étaient des publicistes, des hommes d'Etat, des financiers. Du reste, il en a été absolument de même en Angleterre. Aucun des grands économistes classiques anglais n'était professeur d'économie politique - pas même Adam Smith puisqu'il n'était que professeur de morale. Ce n'est qu'à une date relativement récente que des chaires d'économie politique ont été créées dans les diverses universités anglaises et que les économistes professionnels ont commencé à former une classe spéciale. Et ce fait n'est pas sans importance pour expliquer pourquoi les économistes français et anglais ne pouvaient pas étre des Katheder-socialists.

Or ce n'est qu'en 1878 que des cours d'économie politique furent créés dans toutes les Facultés de Droit françaises — d'abord seulement un par Faculté, mais aujourd'hui on en compte une cinquantaine. J'ai raconté ailleurs combien cette création causa de déceptions à l'école libérale qui l'avait pourtant ardemment souhaitée dans l'espoir de donner à ses doctrines une plus large audience! Quoique les nouveaux professeurs ne fussent point nourris de la philosophie d'Hegel, comme leurs collègues d'Outre-Rhin, il était inévitable que, par l'habitude qu'ils avaient prise d'enseigner le droit et les lois, ils ne fussent plutôt sympathiques à l'intervention de l'Etat et à l'agrandissement des pouvoirs de légis-lateur. D'autre part ces professeurs apportaient dans l'enseignement de l'économie politique un esprit absolument affranchi de toute influence des idées régnantes dans l'école française par la raison

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il y avait cependant une chaire officielle à la Faculté de Droit de Paris et une libre à celle de Toulouse.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Voir notre article *Economic Teaching in France* dans *Quarterly Political* de Columbia University, décembre 1890, et les deux autres cités ci-dessus.

fort simple qu'ils ne savaient à peu près rien en fait d'économie politique, n'ayant jamais étudié que le droit, et qu'ils avaient donc tout à apprendre dans leur nouvel enseignement depuis les premiers éléments.

L'effet de cette innovation ne se fit pas attendre. Il faut noter en 1879 la publication du Cours d'Economie Politique de Mr. Cauwès qui enseignait un nationalisme économique assez proche de celui de List; en 1883 la publication de la première édition des Principes d'Economie Politique par le signataire de cet article; et en 1887 la création de la Revue d'Economie Politique qui, dans son programme, déclarait avoir pour principal but d'ouvrir les portes toutes grandes aux enseignements de l'étranger et plus spécialement des professeurs allemands; et, en effet, pendant les premières années elle ne publia guère que des articles de professeurs étrangers qui apportèrent à la jeune Revue un concours empressé et désintéressé et parmi lesquels M. M. Luio Brentano et Schmoller furent des premières.

Si aujourd'hui la Revue d'Economie politique ne publie que plus rarement des articles étrangers, ce n'est point qu'elle ait modifié son programme, mais parce qu'elle a formé dans les Facultés de Droit une pépinière d'économistes suffisant aux besoins de sa rédaction. Cette Revue n'est pas d'ailleurs inféodée au Socialisme d'Etat: elle est ouverte à tous les professeurs des Universités et quelques-uns de ceux qui y collaborent régulièrement sont restés fidèles à l'école classique.

D'autre part les traductions de livres allemands se sont multipliées: les principaux ouvrages de M. M. Schmoller, Wagner, Brentano, Bücher, sont aujourd'hui accessibles au public et aux étudiants qui ne lisent pas l'allemand <sup>1</sup>.

Inversement quelques jeunes économistes français commencèrent à prendre l'Allemagne pour champ d'études et en rapportèrent des articles ou des livres qui eurent du succès et contribuèrent à populariser en France non seulement les méthodes et les enseignements, mais les institutions de réforme sociale qui peuvent être considérées comme les fruits de cet enseignement.

Mr. Andler, professeur de littérature allemande à l'Ecole Normale Supérieure (celle où se forment les professeurs des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Citons "la Bibliothèque Internationale d'Economie Politique" publié par la librairie Giard et Brière sous la direction de M. Alfred Bonnet.

gymnases et des Universités) et à la Sorbonne (Université de Paris), a non seulement écrit un livre capital sur Les Origines du Socialisme d'Etat en Allemagne mais a familiarisé avec l'esprit allemand de nombreuses générations d'étudiants qui, devenus plus tard professeurs, les ont enseignées à leur tour.

Dans la sociologie, les doctrines allemandes et les françaises ont eu peut-être plus de points de contact que dans le domaine de l'Economie politique proprement dite. Récemment, dans une Revue catholique belge, une controverse s'est engagée sur le point de savoir si les livres de M. M. Espinas et Durkheim devaient quelque chose à ceux de M. M. Schäffle, Wundt, Simmel et même de Schmoller et Wagner. Mais ceci est en dehors de notre sujet.

Mentionnons aussi St. Marc qui fut un des premiers secrétaires de la Revue d'Economie Politique, mort très jeune malheureusement; Mr. Blondel, dont le livre sur l'Essor industriel du peuple allemand a eu plusieurs éditions; de même celui de Mr. le professeur Henri Lichtenberger sur l'Allemagne moderne et son Evolution (une partie seulement traite de l'évolution économique); Mr. Milhaud sur La Démocratie Socialiste allemande; Mr. Bellom, auteur d'un traité monumental sur les Assurances Ouvrières où l'Allemagne tout naturellement occupe la plus grande place; Mr. Edouard Fuster, qui s'est plus spécialement occupé des institutions d'hygiène sociale en Allemagne — sans parler de beaucoup de thèses de doctorat qui, chaque année, ont pour objet quelque institution de l'Allemagne: entr'autres, celle sur Le Mouvement de Concentration des Banques Allemandes, par Mr. Depitre, qui a obtenu un grand prix de la Faculté de Droit de Paris.

Il y a un certain nombre de bourses de voyage qui sont données par l'Université de Paris aux étudiants qui ont passé les meilleurs examens, sous la condition de rapporter de leur voyage une étude — et il n'y a guère d'année où l'un d'eux ne choississe l'Allemagne comme lieu d'observation. Et cette année, pour la première fois, un privat docent vient d'être chargé par la Faculté de Droit de l'Université de Paris de faire un cours sur le droit matrimonial allemand.

Mais si nous voulons regarder de plus près quelle a été l'influence exercée par l'Ecole Allemande sur l'économie politique en France, nous devons faire une distinction. Cette influence a été très forte en ce qui concerne la politique sociale, beaucoup plus faible en ce qui concerne la méthode.

Examinons la successivement à ces deux point de vue.

### § 1.

En ce qui concerne la politique commerciale, le brillant essor de l'Allemagne sous le régime protectioniste ne pouvait manquer d'exercer une influence considérable sur la nation voisine. a montré en effet, contrairement à ce qu'on avait enseigné sur la foi de l'école de Manchester et de Bastiat, qu'une nation pouvait arriver à la richesse par la voie de la protection aussi bien que par celle du libre-échange. Et naturellement les industriels et les agriculteurs français y ont puisé des arguments irrésistibles et le Gouvernement a été forcé de les suivre. n'est pas jusqu'à l'orientation de l'Allemagne vers le régime des traités de commerce qui n'ait eu un contrecoup en France. On sait d'ailleurs que l'Allemagne et la France, en vertu d'une clause annexée au traité de Francfort qui clôtura la guerre de 1870-71, sont liées par la clause réciproque "de la nation la plus favorisée". On se plaint en France avec quelque amertume que l'Allemagne ait trouvé le moyen d'éluder cette clause par le régime dit des "spécialisations". Mais la politique commerciale des deux pays est si connue qu'il serait superflu d'insister. Montrons plutôt quelle a été l'influence allemande sur nôtre législation ouvrière.

Dans un livre Über einige Grundfragen der Sozialpolitik und der Volkswirtschaftslehre (qui a été traduit en français en 1902 sous le titre Politique Sociale et Economie Politique) Mr. le Professeur Schmoller énumère les points essentiels du programme d'action pratique de l'école allemande, particulièrement en ce qui concerne les attributions de l'Etat. Il dit notamment que "l'Etat doit, autant que possible, préparer pour l'avenir une autre répartition de la fortune"; ce qu'il peut faire:

en soutenant la petite exploitation industrielle et agricole par des institutions techniques et par son appui moral; par une législation sur les fabriques, sur les logements ouvriers, sur la police sanitaire;

en reconnaissant les syndicats ouvriers et toutes les autres créations collectives dans les classes moyennes et inférieures;

en faisant peser l'impôt plus sur la fortune que sur le travail et en empêchant une trop grande accumulation de richesses par L'Ecole française dans ses rapports avec l'Ecole anglaise et allemande. 13

des droits de succession et des impôts progressifs qui ne paralysent pas l'industrie;

en poursuivant sévèrement tous les gains illicites et en règlementant sérieusement les sociétés par actions;

en introduisant, en sa qualité de grand entrepreneur, toutes les réformes possibles dans le contrat de travail et dans le traitement des ouvriers, y compris la participation aux bénéfices;

en remplaçant par le système des assurances toute l'assistance publique;

en règlementant constitutionnellement, pour ainsi dire, la grande industrie pour assurer à l'ouvrier une place dans l'administration et les conseils de la fabrique;

en appliquant avec humanité le service militaire, etc. etc.

Or, tous ces points sont précisément ceux qui constituent les articles du programme du parti dit "radical-socialiste" français qui est actuellement au pouvoir et qu'on pouvait lire dans des milliers d'affiches électorales et de circulaires aux dernières élections. Il est vrai qu'il est à craindre qu'aucun des candidats au Parlement qui ont rédigé ces circulaires n'aient lu les livres de Mr. Schmoller, ni la page que je viens de citer, mais ces idées étaient dans l'air et ils les répétaient comme un écho. Au reste, ce programme leur était dicté par les mêmes nécessités que celles qui guidaient la plume des professeurs allemands.

Pour le parti radical-socialiste français, il s'agit, comme pour les membres caméralistes du congrès d'Eisenach, de se séparer à droite, de l'Ecole individualiste libérale; à gauche, de l'Ecole socialiste collectiviste<sup>1</sup>; — "la vérité est constamment entre les deux", dit Mr. Schmoller (page 221, Lettre VII) et par conséquent de trouver des solutions qui ne se confondent ni avec celles de droite, ni avec celles de gauche, ou qui, mieux encore,

<sup>1</sup> L'influence exercées par le socialisme allemand sur le socialisme français — pas plus que celle (quoique plus contestée) exercée antérieurement par le socialisme français sur le socialisme allemand — ne rentre dans le cadre de cette étude sommaire. Disons seulement que ce fut au Congrès du parti ouvrier à Marseille en 1878 que Jules Guesde fit voter pour la première fois le programme du parti: socialisation des instruments de production, lutte de classes et internationalisme. Mais, dans ses dernières années, un effort se fait sentir dans le socialisme français pour le dégager de l'influence marxiste et le ramener à ses origines. Cette tendance s'affirme surtout dans la Revue Socialiste: au contraire le Mouvement Socialiste représente mieux le marxisme quoique trés amendé.

•

leur prennent aux unes et aux autres ce qu'elles ont de bon en leur laissant le reste. Evidemment ce n'est pas très facile à trouver, encore moins pour des politiciens français que pour de savants professeurs allemands! Mais ce qui a facilité cette communauté de programme, c'est que, dans les deux pays, ils avaient à lutter contre le même adversaire, car le socialisme du parti ouvrier français n'est autre que le socialisme marxiste importé en France par Jules Guesde et qui, en 1879, avait détrôné le vieux socialisme français pacifique, fraternel, humanitaire.

Comme réalisation de ce programme on peut citer la loi du 9 avril 1898 sur la réparation des accidents dans les fabriques; les lois qui ont organisé le crédit agricole et ont mis à sa disposition des capitaux considérables que l'Etat a exigés de la Banque de France en 1897, comme prix de renouvellement de son privilège d'émission (le total dépasse aujourd'hui 80 millions de francs). Citons surtout le projet de loi sur les pensions de vieillesse au profit des ouvriers. Cette loi n'a pu encore être votée, malgré dix ans de discussions et d'enquètes et malgré le vif désir du ministère actuel d'aboutir, parce qu'ici précisément "le système allemand", comme on l'appelle, c'est-à-dire celui de l'obligation, se heurte à l'opposition du vieux système français réalisé dans les sociétés de secours mutuels, c'est à dire au système de l'assurance facultative, de la liberté. Cependant nos mutualistes, qui repoussent l'obligation imposés par l'Etat, admettent très bien et même réclament les subventions de l'Etat comme en Belgique.

On peut mettre aussi au compte de l'influence allemande la fondation de "l'Association Internationale pour la protection légale des travailleurs". Elle a été en effet une sorte de réalisation des voeux exprimés à la conférence de Berlin de 1890, convoquée par l'Empereur. En 1897 quelques professeurs belges, français et allemands, appartenant précisément à la rédaction de la Revue d'Economie Politique, convoquèrent à leur tour un congrès à Bruxelles et, en 1900, un autre à Paris, à l'occasion de l'Exposition Universelle, et ce fut par celui-ci que l'Association pour la protection légale des Travailleurs fut définitivement constituée. On sait qu'elle compte aujourd'hui des sections dans les principaux pays et que, quoique n'ayant pas un caractère officiel, elle voit cependant des représentants des divers gouvernements assister à ses congrès. La section française qui a été présidée d'abord par Mr. le professeur Cauwès, et depuis peu par Mr. Millerand,

a une réelle influence sur l'élaboration de la législation ouvrière de ces dernières années. Beaucoup de membres du Parlement et d'Inspecteurs du Travail suivent ses discussions. Son Secrétaire, qu'est Mr. le professeur Jay, a fait beaucoup pour introduire en France toutes les mesures protectrices des ouvriers.

Il ne faudrait pas croire cependant que tous les économistes en France aient passé du camp du Libéralisme anglais dans celui de l'Etatisme allemand. Il s'en faut de beaucoup! Dans le vaste domaine des Académies et Sociétés savantes, de la rédaction des plus grands journaux et des plus grandes Revues, le Temps, les Débats, la Revue des Deux Mondes, etc. l'Ecole libérale règne toujours. Ce n'est guère que dans les Universités qu'elle a perdu du terrain et, même là, elle est loin d'être éliminèe. C'est ainsi qu'au moment où nous écrivons ces lignes vient de paraître un livre intitulé l'Individualisme économique et social qui est une réhabilitation de la doctrine individualiste et qui a une signification d'autant plus digne d'être notée que l'auteur, Mr. Schätz, n'est pas un ancien professeur imbu des doctrines traditionnelles, mais un des plus jeunes du corps universitaire 1.

Cependant, ces jeunes recrues de l'école libérale ne se montrent plus aussi intransigeantes que leurs aînés pour repousser l'intervention de l'Etat. Elle est toujours pour eux un mal, mais ils admettent que, en certains cas, elle peut être nécessaire pour empêcher un plus grand mal. D'autre part, même chez les économistes français qui acceptent l'interventionnisme, il y a bien des différences entre leur programme et celui de leurs collègues d'Allemagne, et cela aussi bien au point de vue des doctrines que des applications pratiques. Et de même que tout à l'heure nous avons essayé de montrer que l'école libérale française ne se confondait nullement avec l'école anglaise libérale, de même nous allons voir que l'école interventionniste française garde vis-à-vis de l'école étatiste allemande une certaine originalité.

D'abord il faut noter que le mot d'Etat n'est pas prononcé en France avec la même révérence qu'en Allemagne. Le Français, même radical, n'aime pas beaucoup l'Etat, sauf dans le cas où

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On doit citer aussi comme relevant de l'école libérale, à laquelle il fait honneur d'ailleurs, le grand traité, en 5 volumes, de Mr. Colson, Conseiller d'Etat (Cours d'Economie Politique).

l'Etat c'est lui. Il y a à cela bien des motifs. On comprend que l'Etat en Allemagne, représenté qu'il est d'ailleurs par une illustre maison dont les destinées se sont confondues avec celles du pays et qui l'a mené à un degré de prospérité politique et économique absolument imprévu, jouisse d'une toute autre autorité sur ses sujets que l'Etat en France qui, depuis un siècle, n'a pu s'incarner que dans des gouvernements changeants et qui n'ont jamais rallié l'unanimité de la nation. L'Etat prussien a fait l'Allemagne: l'Etat français, du moins l'Etat actuel, n'a pas fait la France. De plus le Français, riche ou pauvre, s'est toujours méfié du gouvernement quelqu'il fût: c'est un fait. Il déteste être contrôlé, surveillé, questionné. L'extraordinaire histoire des projets de loi d'impôt sur le revenu suffirait pour le prouver. Les étrangers qui, dans leurs pays monarchiques, l'ont plus ou moins subi sans opposition, ne parviennent pas à comprendre pourquoi, dans une démocratie comme la République française, il n'a pu encore, après vingt tentatives vaines, prendre pied? C'est tout simplement que dans les pays étrangers les contribuables ont confiance que leur gouvernement saura s'arrêter au point voulu pour ne pas les écorcher. Le bourgeois français est au contraire convaincu que, si une fois il a l'imprudence de montrer ce qu'il a au fond de sa bourse, tout y passera. tort, je le crois, mais comme le gouvernement, en France c'est, en fin de tout, la majorité issue du suffrage universel et que cette majorité tend de plus en plus à se dégrever elle-même de tout impôt, on comprend que le Français n'ait pas la même confiance dans la modération de l'impôt progressif que ceux qui vivent sour le régime du suffrage restreint. Cette même défiance de l'Etat explique les retards du projet de loi de retraites pour vieillards et invalides et de celui pour le rachat du chemin de fer de l'Ouest par l'Etat. Il en est de même pour la loi récente sur le repos hebdomadaire, qui a provoqué de si violentes et si universelles protestations que le Ministre du Travail, qui est pourtant un socialiste, a dû en suspendre provisoirement l'application.

Enfin il y a eu en France, dans ces derniers temps, certains faits qui ont fortement découragé ceux-là même qui étaient partisans d'une extension des attributions de l'Etat. Les révélations sur le manque d'organisation et de discipline dans les chantiers maritimes de l'Etat, sur les mauvais résultats de la journée de huit heures qu'on a essayé d'y introduire, et même sur quelques

actes de "sabotage" 1 commis dans les arsenaux de l'Etat; les prétentions de diverses catégories de fonctionnaires (maîtres d'école, employés des Postes et Télégraphes, ouvriers des arsenaux, etc.) qui ont réclamé le droit de se constituer en syndicats et même de faire grève; le rôle grandissant de ce qu'on appelle "le Syndicalisme" et de son organe "la Confédération Générale du Travail", laquelle rejette dédaigneusement toute collaboration avec les députés socialistes et toute amélioration venant de l'Etat ou du législateur, pour préconiser "l'action directe", comme on l'appelle, c'est-à-dire qui enseigne aux prolétaires qu'ils ne doivent compter que sur eux-mêmes et prendre de leurs propres mains les réformes qu'ils jugent utiles, par exemple la journée de huit heures — tout cela fait craindre que l'Etat, du moins sous un régime aussi démocratique que celui de la France, n'ait pas l'énergie et l'indépendance nécessaire pour diriger la production et la répartition des richesses, ou même pour les contrôler.

Il a donc fallu que l'école politico-sociale trouvât, pour arriver à ses fins, quelque mot plus populaire que celui d'Etat. Elle l'a trouvé. C'est celui de Solidarité. Ce mot là a fait depuis quinze ans une fortune prodigieuse. On n'entend plus que lui. C'est lui qui figure dans tous les discours, dans toutes les professions de foi électorales, dans tous les toasts des banquets. C'est par lui qu'on inaugure ou qu'on clôture toutes les fêtes officielles. Toutes les lois nouvelles sur n'importe quoi s'appellent "lois de solidarité sociale". Bien entendu, cela ne réussit pas toujours à surmonter les méfiances dont je viens de parler! Et on a eu beau baptiser de ce nom tous les projets de loi que nous venons de rappeler: impôt sur le revenu, retraites ouvrières, repos hebdomadaire, etc., cela ne les a pas rendus plus populaires. Néammoins il ne faut pas voir un simple verbalisme dans cette formule qui remplace la mot d'Etat par celui de Solidarité; il faut y voir une tentative assez noble pour justifier la contrainte légale en la mettant au service d'une dette sociale, d'une dette de chacun vis-à-vis de tous et spécialement des favorisés de la fortune vis-à-vis des déshérités. Nous n'avons pas à exposer ici par quelle argumentation un peu subtile et un peu fragile un des chefs du parti radical,

<sup>1</sup> Les ouvriers disent qu'un ouvrage est saboté quand il est mal fait, quand il représente non une production mais une destruction de richesses. Et le sabotage volontaire a été préconisé comme moyen de guerre légitime par les Syndicats révolutionaires.

Mr. Léon Bourgeois, a essayé de constituer une théorie juridique de la Solidarité en la faisant rentrer dans la définition du "quasicontrat". D'autres, avant et après lui, ont proposé des théories différentes de la Solidarité. Mais les hommes politiques et la foule, qui ne s'embarrasse pas de théories, ont vu dans le mot de Solidarité précisément ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire un écriteau indicateur d'une route à égale distance de ces deux écueils: l'individualisme et le communisme.

Mais au point de vue des résultats pratiques, école solidariste ou école étatiste, n'est-ce pas la même chose? Pas tout à fait. Il est vrai que le programme indiqué par Mr. Léon Bourgeois comme application de la Solidarité, à savoir: instruction gratuite et à tous les degrés, assurance pour tous contre tous les risques de la vie, y compris les moyens préventifs dans la mesure où ils peuvent rentrer dans l'hygiène sociale, limitation des heures de travail — et, pour faire face à ces diverses charges, refonte de l'impôt avec progressivité — ne diffère guère du programme du socialisme d'Etat. Cependant le même Mr. Bourgeois se défend d'être Etatiste. Il déclare que: "loin de vouloir étendre le rôle de l'Etat, il le restreint au contraire en lui donnant un caractère strictement judiciaire, c'est-à-dire en le réduisant à l'interprétation et à la garantie des contrats librement consentis". Toutefois, cette formule induirait en erreur si l'on n'ajoutait que, par contrats librement consentis" 1, Mr. L. Bourgeois entend aussi les contrats simplement présumés, ceux qui résultent d'une interprétation plus ou moins hypothétique de la volonté des parties; et c'est précisément ce qu'il appelle "les quasi-contrats".

Il est évident que la Solidarité peut se réaliser par d'autres moyens que par l'intervention de l'Etat, à commencer par innombrables les modes d'association. L'association coopérative sous ses diverses formes est, avec l'association syndicale et le mutualité, la solution la plus souvent préconisée par les solidaristes. Et les Solidaristes, dont nous sommes, estiment que ces formes-là, précisément parce qu'elles sont libres, sont supérieures à l'action de l'Etat qui est nécessairement coercitive — ce qui ne veut pas dire que celle-ci ne soit indispensable partout où les individus sont incapables de réaliser par eux-mêmes la solidarité libre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Essai d'une Philosophie de la Solidarité (recueil de conférences de divers auteurs) pag. 92.

Malgré toutes ces différences entre le Socialisme d'Etat et le Solidarisme, l'école libérale ne s'est pas montrée moins hostile au second qu'elle ne l'avait été au premier: elle lui a fait encore plus mauvais acceuil, peut-être parce que le Solidarisme, en raison même de sa forme plus bienveillante, lui paraissait plus dangereux. Et même la coopération et l'aide mutuelle lui sont devenues très suspectes quand elles ont été présentées comme des réalisations du solidarisme. En fait de solidarité, celle qui résulte de la division du travail et de l'échange lui suffit et elle estime qu'à vouloir l'étendre à tout on ne fera que ruiner la responsabilité individuelle. De nombreux articles ont impitoyablement disséqué le Solidarisme. Mr. Demolins a appelé la Solidarité "une forme spéciale de l'égoïsme, l'égoïsme honteux" et Mr. Vilfredo Pareto l'a qualifiée de "vague et nébuleuse conception éthique". Nous n'avons pas à prendre parti ici dans cette querelle1: il suffit de l'indiquer.

Nous signalerons encore une autre différence entre le programme économique du parti radical socialiste français et celui du Katheder-Socialisme allemand, c'est que dans le premier figure généralement l'abolition du salariat, lequel est au contraire absent du second. Probablement les économistes allemands ont jugé que l'abolition du salariat était chimérique et n'ont pas voulu rivaliser sur ce point avec les social-démocrates; peut-être la démocratie allemande elle-même ne désire-t-elle pas très ardemment supprimer cette forme monarchique de l'organisation industrielle qui s'appelle le patronat et le salariat, pas plus d'ailleurs que les ouvriers anglais. Mais il en est autrement en France; l'abolition du salariat a été l'idéal du prolétariat français au milieu du XIXe siècle et jusqu'à ce que le collectivisme vint donner un autre cours à ses aspirations. Le peuple qui en 1848 avait installé la République dans la Nation par le suffrage universel, voulait réaliser aussi la République dans l'atelier. Aujourd'hui le parti radical socialiste, qui ne veut pas promettre au peuple "la socialisation de la propriété capitaliste comme le font les socialistes collectivistes, voudrait bien lui offrir comme compensation quelque chose de grand et qui fût encore plus prestigieux: l'abolition du

<sup>1</sup> Voir, pour ceux que ce sujet intéresse, les deux volumes de conférences publiés en 1902 et 1903 sous le titre Essai d'une Philosophie de la Solidarité et Applications Sociales de la Solidarité. Et aussi la discussion sur ce suje à l'Académie des Sciences Morales et Politiques (Compte-rendu année 1903).

salariat lui a paru remplir cette condition. Les déclarations que nous pourrions citer, empruntées aux discours des hommes politiques français, seraient innombrables. On y trouverait même des hommes aussi modérés que Mr. Paul Deschanel qui a été Président de la Chambre des Députés et qui est membre de l'Académie Française <sup>1</sup>.

La concurrence qui sur cette question s'est engagée entre les deux partis ne manque pas d'intérêt. Les socialistes disent aux radicaux: "Comment donc ferez-vous pour abolir le salariat? Vous ne pourrez y réussir que par la socialisation des instruments de production; vous êtes donc, malgré vous, avec nous." radicaux répliquent aux socialistes: "Comment ferez-vous pour socialiser la propriété? Vous ne le pourrez qu'en universalisant le salariat; ce sera donc pire qu'aujourd'hui." Il est certain que les radicaux sont assez embarrassés quand on les presse d'indiquer les moyens propres à réaliser l'idéal qu'ils proposent<sup>2</sup>. Il ne peut être question, dans les conditions de l'industrie moderne, de faire de chaque ouvrier un producteur autonome. Alors il ne reste que l'association coopérative (soit de production, soit plutôt de consommation) et c'est à elle que se rallient généralement les solidaristes qui ne font pas de politique. Mais les députés ou des candidats à la députation n'osent pas trop indiquer l'association coopérative comme régime économique destiné à remplacer l'entreprise individuelle, car par là ils mécontenteraient gravement la foule des petits commerçants et débitants qui, en France comme partout, détestent les sociétés coopératives.

Voici un passage d'un de ses discours prononcé à Bordeaux en 1900: "Le salariat tel qu'il existe aujourd'hui, comme la machine à vapeur et comme l'ordre industriel d'où il est sorti, est un phénomène transitoire... Il se transformera pour faire place à un état supérieur: celui où les hommes qui produisent seront entre eux dans des rapports, non plus de dépendance, mais d'association."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mr. Jaurès, dans un grand discours prononcé à St-Mandé, le 4 juin 1906, rappelant les promesses faites lors du récent renouvellement de la Chambre, disait: "A l'heure où le parti radical disputait la suprématie à l'opportunisme (c'est-à-dire au parti libéral) il prenait devant la classe ouvrière l'engagement de fournir, non pas à quelques-uns, non pas à une élite ouvrière, non pas à de petits groupes de favorisés ou de privilégiés, mais à tous les travailleurs sans exception le moyen de s'évader du salariat.. Maintement vous êtes la majorité, vous êtes le pouvoir, votre signature est là, faites-y honneur!" (Applaudissements prolongés.)

En fait donc le programme de l'abolition du salariat du parti radical socialiste français se réduira probablement à essayer de généraliser le contrat collectif du travail, afin de donner aux organisations ouvrières les pouvoirs les plus grands possibles dans la fixation du taux du salaire et des conditions du travail, et aussi d'assurer à la classe ouvrière, par la loi, la sécurité contre les risques de l'existence; et peut-être même ira t-on jusqu'au minimum légal du salaire. Et par là la politique sociale française se rapprochera tout à fait à la politique sociale allemande.

### § 2.

Mais si l'école allemande exerce une influence grandissante dans le domaine pratique de la politique sociale, en est-il de même dans celui de l'enseignement scientifique?

On pourrait être tenté, à première vue, de répondre affirmativement en voyant combien les économistes français donnent d'importance à l'étude des faits et des applications et combien ils ont abandonné les questions théoriques qui, pendant la plus grande partie du XIXe siècle, faisaient le principal objet de leurs discussions. Il suffit par exemple de lire la table des sujets discutés par la Société d'Economie Politique dans ses réunions mensuelles, depuis sa fondation, c'est-à-dire depuis 1846, pour voir que les questions de la valeur, de la rente, de la loi des salaires, ou même du libre échange et de la liberté des banques, qui fournissaient autrefois l'aliment ordinaire des discussions, sont remplacées aujourd'hui par des sujets actuels, ceux qui sont, comme l'on dit, "à l'ordre du jour".

De même aussi, si l'on regarde les programmes des livres d'enseignement d'économie politique ou des cours professés dans les Universités, on constate la place grandissante donnée aux questions pratiques, à tout ce qui concerne l'économie industrielle, agricole, commerciale, financière, et combien peu est laissé à l'économie pure. Ainsi, pour prendre un exemple actuel, on sait combien l'étude des crises financières et de leurs pronostics a été cultivée par les économistes français et peut-être même sont-elles pour quelque chose dans la remarquable solidité avec laquelle la France a supporté les contre-coups de la dernière crise américaine. Il semble donc que les économistes français d'aujourd'hui ne fâssent pas grand cas de ces fameuses lois naturelles et universelles que révéraient leurs pères; tellement que nous regrettons, pour notre

compte, que certaines grandes théories comme celles de la rente, du monopole, de la valeur ou du profit, qui n'ont pas cessé de passionner les économistes des Etats-Unis ou d'Italie, aient cessé d'intéresser nos collègues de France comme surannées ou scolastiques.

En cela on pourrait voir une influence directe de la méthode réaliste allemande.

Mais cette impression première pourrait être trompeuse, car le goût de l'actualité, qui se développe peut-être un peu trop en France, ne doit pas être confondu avec la méthode réaliste et bien moins encore avec la méthode historique qui sont les traits distinctifs de l'école allemande. L'économiste actualiste ne se livre guère à ce travail de patience qui consiste à expliquer le présent par le passé, mais il serait plutôt tenté d'expliquer le passé par le présent. L'économiste français n'étudie point les faits et les institutions présentes ou passées avec cette sérénité olympienne d'un économiste allemand pour qui n'importe quelle institution est bonne lorsqu'elle est adaptée aux conditions de son temps et de son milieu. Il n'a point pour les faits un amour désintéressé; il entend les utiliser, comme un avocat les pièces qui sont dans son dossier, en vue de plaider et de gagner sa cause, en vue d'attaquer ou de défendre l'ordre économique existant 1.

Sans doute, l'histoire économique n'est pas ignorée en France. Mais d'abord il faut remarquer que c'est l'histoire des doctrines qui est en honneur beaucoup plus que celle des faits. C'est ainsi que dans toutes les Facultés de Droit il y a, pour les étudiants en doctorat, un cours obligatoire sur "l'Histoire des Doctrines" — il y en a un aussi à la Sorbonne — mais il n'existe dans nos Universités aucune chaire consacrée à l'histoire des faits et des institutions et cette étude ne figure point dans les programmes des examens. Jusqu'à hier il n'y avait point de Revue en France

Dans le livre sur l'Individualisme cité plus haut, l'auteur définit ainsi l'Histoire des Doctrines Economiques: "elle a pour objet et pour utilité de rassembler les éléments d'information qui peuvent nous permettre de donner ou refuser, en toute connaissance de cause, notre confiance aux systèmes économiques qui la sollicitent." Il est vrai que cette définition ne vise que l'histoire des doctrines, mais je ne sais pas si elle serait très différente au cas où l'auteur aurait visé l'histoire des faits.

spécialement consacrée à l'histoire économique. Il est vrai que depuis janvier 1908 il y en a une, mais, elle aussi, est spécialement créée pour l'histoire des doctrines.

Les économistes-historiens ne sont donc qu'en nombre restreint: encore serait-il plus exact de les appeler des historiens-économistes. je veux dire par là que ce sont des historiens qui se sont spécialisés dans l'étude des institutions économiques du passé plutôt que des économistes proprement dits qui se soient servis de l'histoire comme méthode d'investigation 1. En un mot l'histoire et la science économique, au lieu de se pénétrer et de former un tout inséparable — ce qui est le caractère de la méthode historique constituent deux sphères distinctes et qui se suffisent très bien l'une sans l'autre?.

Peut-être cela tient-il en partie au sentiment que nous avons que les relations du présent au passé ne sont pas si étroites, ni

<sup>1</sup> Citons notamment les beaux livres de MM. See sur la condition des paysans au moyen-âge, Hauser sur le régime corporatif, Martin-St-Léon sur les compagnonnages, Guiraud sur la propriété et le travail dans la Grèce antique, Pigeonneau sur l'histoire du commerce (ces deux derniers aujourd'hui décédés). Et aussi les nombreuses études publiées par la Société de la Révolution de 1789 et sa sœur cadette (car elles sont deux) la Société de la Révolution de 1848. En ce qui concerne la Révolution de 1789, une Commission a été nommée par le Gouvernement et dotée de subsides importants pour publier tous les documents inédits sur les aspects économiques de ce grand événement. M. Jaurès en est le président. Nous avons cependant quelques véritables économistes-historiens au premier rang desquels est M. Levasseur. Il est superflu de rappeler son grand ouvrage sur l'Histoire des Classes Ouvrières, et la chaire qu'il occupe au Collège de France est la seule dont on puisse dire qu'elle a surtout (quoique non exclusivement) pour objet l'histoire économique — mais il est à noter que le Collège de France ne fait pas partie de l'Université. Citons aussi parmi ceux-ci notre jeune collègue, M. Germain Martin, auteur de plusieurs livres sur les origines de la grande industrie en France.

<sup>2</sup> Même dans les publications françaises où la méthode d'observation a été poussée le plus loin, avec le plus de talent et avec la conscience scientifique la plus scrupuleuse, on sait que l'auteur cherche presque toujours à présenter une certaine systématisation des faits et certaines conclusions à formuler ou au moins à suggérer. — Par exemple, dans les beaux travaux publiées par les collaborateurs de l'Année Sociologique, tels que celui de M. Simiand sur "le salaire des ouvriers des mines de houille en France" — ou bien dans cette branche dissidente de l'Ecole de Le Play qui a pour organe la Revue la Science Sociale et de laquelle relèvent les livres de MM. Demolins, de Tourville, Paul Bureau, etc.

en tout cas si visibles, dans notre existence nationale que dans celle de l'Allemagne. Peut-être aussi cela tient-il à cet esprit rationaliste, épris de principes absolus et d'idées générales, qui est caractéristique du peuple français — bien différent de l'esprit allemand lequel voit en toutes choses des catégories historiques — et qui, d'ailleurs, quelles que soient les critiques qu'on puisse lui adresser, a souvent donné une si vive impulsion à la marche des idées dans le monde.

On pourrait être tenté de croire que Le Play, dont le premier livre (les Ouvriers Européens) est de 1854, par conséquent à peu près de même date que les livres fondamentaux de l'historisme allemand, et qui a été le chef d'une école fondée sur l'observation des faits, sur l'étude monographique des familles et sur l'histoire aussi, doit avoir quelque filiation avec l'école historique allemande. Mais il n'en est absolument rien.

L'historisme et la méthode d'observation procèdent chez Le Play de la même inspiration tendancieuse et normative que dans l'école française libérale. Il s'agit de démontrer, par l'histoire des peuples et par l'histoire propre de chaque famille, que les peuples prospères et les familles heureuses sont uniquement ceux qui suivent la loi morale, qui gardent le respect de l'autorité paternelle et spécialement qui se conforment "aux dix commandements du Décalogue".

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que si Le Play et ses disciples se sont séparés de l'école économique classique en abandonnant sa foi optimiste dans les harmonies des intérêts individuels et dans les vertus internes de la concurrence et du progrès, en proclamant la nécessité d'une "réforme sociale" (c'est le nom même du principal ouvrage du Maître et le titre qu'a pris son école), ils n'en sont pas moins restés très fidèles au libéralisme en tant que self-help, très hostiles au socialisme d'Etat et aussi très admirateurs des Anglais. Le Play ne cesse de les proposer comme modèles dans tous ses livres 1, admiration qui paraîtra d'autant plus remarquable que l'école de Le Play se recrute généralement parmi ceux qui professent la religion catholique.

Et l'étude de l'histoire dans l'école de Le Play n'a point pour but de nous démontrer scientifiquement comment les in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est un de ses disciples qui vient de mourir, Mr. Demolins, qui a écrit le livre qui a fait grand bruit "De la Supériorité des Anglo-Saxons".

stitutions actuelles sont sorties nécessairement des institutions du passé, comme le fruit sort de la fleur et celle-ci de la graine, mais seulement de nous servir de leçon en nous apprenant à éviter les erreurs du passé et à imiter ce qu'il a fait de bon.

L'école de Le Play n'est pas évolutionniste, elle est tradition-Bien différent est l'esprit de l'école allemande puisque, comme nous l'avons vu tout à l'heure, son programme est assez avancé pour que le parti socialiste-radical français n'ait eu qu'à le lui emprunter.

Puisque les Français se sont montrés jusqu'à présent un peu rétifs à la méthode historique ou réaliste, on pourrait croire qu'ils ont dû accueillir avec d'autant plus d'empressement cette autre méthode qui se place aux antipodes: la méthode psychologique de l'école autrichienne. Il semble que cette méthode qui ressuscite en somme, sous des formes nouvelles et plus subtiles, celle des économistes d'autrefois, à tel point qu'on a pu lui donner le titre de néo-classique, et qui prétend démontrer que le maximum de satisfaction est réalisé sous le régime de parfaite concurrence, aurait du séduire cette majorité qui en France est restée fidèle à la doctrine libérale. Tel n'est point le cas pourtant.

L'école de Vienne n'a trouvé en France presqu'aucun adepte, bien moins encore que l'école d'Eisenach. Tandis que la théorie de l'utilité marginale et les applications qu'on peut en faire pour rajeunir les lois du salaire, du profit ou de la rente, sont discutées sans cesse dans les Revues économiques d'Angleterre, d'Italie et des Etats-Unis, elles sont complètement passées sous silence dans les Revues françaises et à peine mentionnée dans les traités d'Economie Politique. Le livre de Mr. de Böhm-Bawerk sur le Capital et l'Intérêt est le seul de l'école autrichienne qui ait été traduit en français. Cependant nous avons pu constater que les jeunes docteurs ou professeurs, au début de leur carrière, manifestent beaucoup de curiosité et même d'inclination pour les fines analyses de l'école autrichienne: mais cela ne dure guère et, après cette gymnastique intellectuelle qui est d'ailleurs utile au point de vue éducatif, ils ne tardent pas à se tourner vers des sujets plus pratiques.

Pourquoi? Probablement parce que, de même que les Français ont peine à admettre le caractère de relativité que l'école allemande attribue à tous les phénomènes économiques, de même ils répugnent à admettre le caractère de subjectivité Fefigabe. Band I. XVI

que leur attribue l'école autrichienne. Ils voudraient un terrain plus solide. Ils recherchent l'absolu. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'en France l'enseignement économique est donné presque exclusivement dans les Facultés de Droit et dans les écoles professionnelles — et non, comme en Allemagne, dans les Facultés de Philosophie où elles voisinent avec la philosophie et les sciences spéculatives; que, de plus, cet enseignement est donné toujours ex cathedra, jamais dans un séminaire. Et, enfin, il ne faut pas oublier que les cours d'Economie Politique sont sanctionnés à la fin de l'année par un examen dans lequel le professeur doit interroger lui-même sur les matières qu'il a enseignées. Ceci est très important, car cette préoccupation de l'examen exerce une influence presque aussi grande sur le professeur que sur l'étudiant — non seulement sur l'enseignement mais sur les livres qui ne sont le plus souvent que la rédaction de leçons orales. C'est par cette raison que le professeur français s'applique surtout à être clair, intéressant, vivant, à être bien compris de ses élèves — et j'ose dire que la plupart y réussissent admirablement — et à n'enseigner que ce qui pourra comporter pour l'étudiant des réponses simples et précises à l'examen. Or, les mystères de "l'utilité marginale" ou du "couple limite" ne s'y prètent guère.

C'est pour le même motif que l'Economie Mathématique, dont on peut dire pourtant qu'un de ses plus éminents précurseurs, Cournot, et un de ses maîtres, Walras, sont Français, n'est nulle part enseignée en France 1.

\* \*

En somme, quoique l'Ecole française ne se soit pas inféodée à la méthode historique, on ne peut lui reprocher, comme on l'a fait à l'école anglaise, d'avoir négligé l'observation des faits. On peut seulement lui reprocher de les avoir interprétés d'après des idées préconçues et d'avoir trop souvent mêlé l'étude de ce qui est avec la préoccupation de ce qu'elle croit qui devrait être.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Le Collège de France", qui n'a que des auditeurs libres et n'a pas la préoccupation des examens, semblerait fait précisément pour donner asile à l'Economie pure, soit psychologique, soit mathématique: mais pour y créer cette chaire nouvelle il faudrait qu'il y eût quelqu'un pour l'occuper: or, jusqu'à présent, aucun spécialiste en cette partie ne s'est révélé.

Et d'autre part, quoiqu'elle n'ait pas marqué grande confiance dans les formules de l'Economie "pure", on ne saurait lui reprocher, comme on l'a fait à l'école allemande, d'avoir méconnu l'importance des doctrines et d'avoir nié l'existence de ce que notre *Montesquieu*, avant qu'il y eût des économistes, avait appelé admirablement "les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses".

Il semble donc, à tout prendre, qu'elle ait assez bien réalisé la synthèse des écoles opposées ou, si l'on préfère, qu'elle ait assez bien gardé la mesure entre les opinions extrèmes et qu'en cela, comme aussi par la belle et claire représentation qu'elle s'efforce de donner des phénomènes économiques, elle s'est montrée fidèle au génie de son pays.

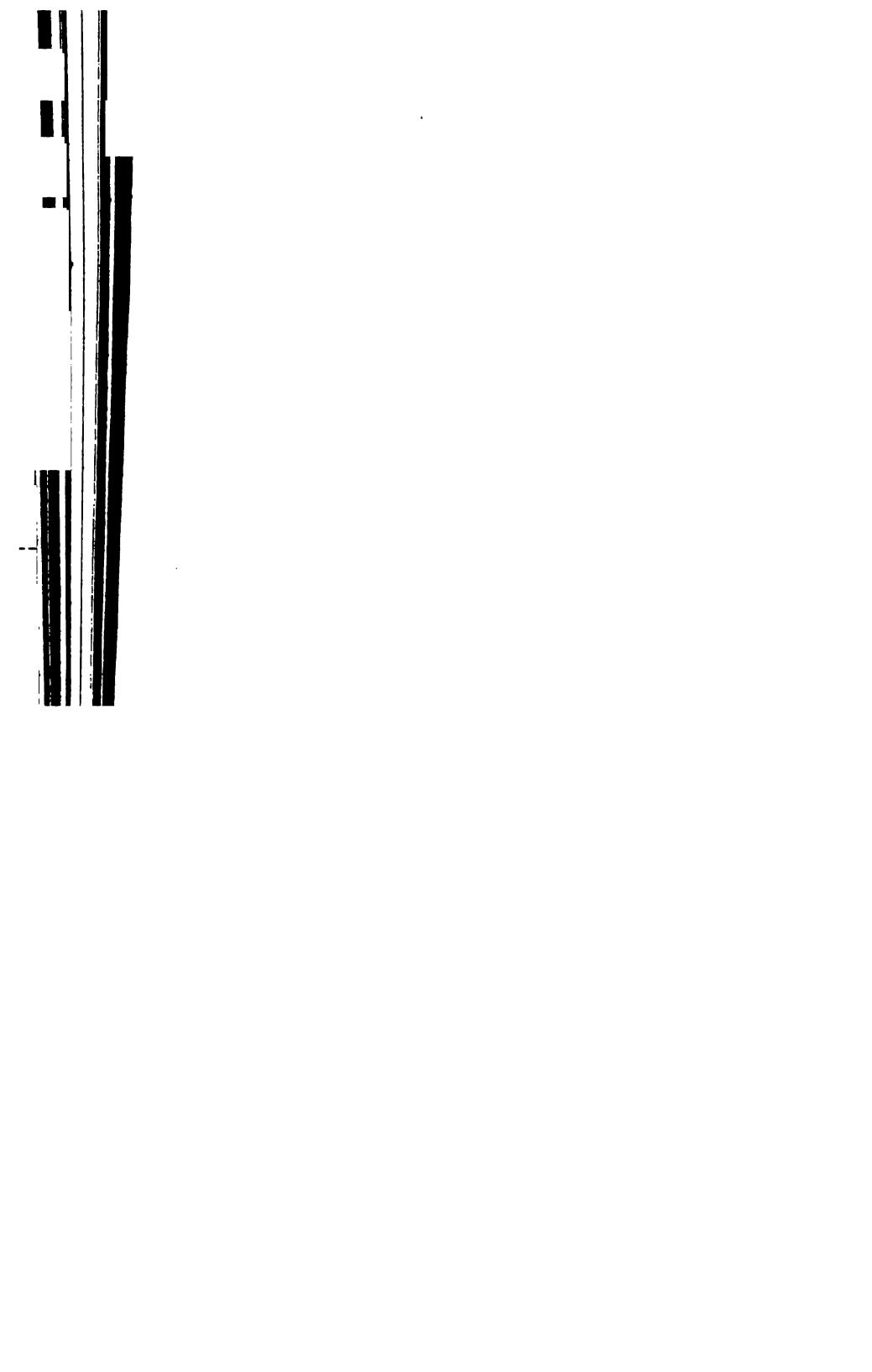

## XVII.

# Sulle relazioni fra gli studi economici in Italia e in Germania nel secolo XIX.

Di

### Augusto Graziani, Napoli.

#### Sommario.

Nella prima metà del secolo XIX, le relazioni fra le ricerche economiche italiane e tedesche, sono frammentarie: rapporti fra l'Hermann ed il Gioia, studi del Cattaneo sul List, del Poli su vari scrittori tedeschi, del Mohl sugli economisti del mezzogiorno d'Italia p. 1—5. — Opere del Ferrara: il risorgimento degli studi economici in Italia: influenze del Messedaglia e del Cossa p. 5—10. — Nell' ultimo trentennio i rapporti fra le indagini economiche italiane e tedesche sono strettissime: studi in Italia di opere classiche germaniche, dei principali trattati di finanza: efficacia della scuola storica, delle indagini sulla proprietà e sull' economia capitalista: teoria della scuola austriaca: ultima fase p. 10—16.

Nella prima metà del secolo decimonono sono scarsi i rapporti fra gli studi economici italiani ed i tedeschi: le ricerche procedono perfettamente separate e quasi nessuna corrente di quegli scambi intellettuali tanto fecondi avviva le indagini degli economisti dei due paesi. Ciò non è dovuto principalmente a motivi estrinseci, quali la minore affinità all' italiana della lingua tedesca in riguardo alla francese ed all' inglese, od anche alla repulsione dalla propagazione e dalla conoscenza della cultura e della scienza tedesca cui adduceva il dolore e lo sdegno della dominazione austriaca nel lombardo-veneto, perché in altri campi del sapere le relazioni non erano così frammentarie ed accidentali. Ma nella scienza economica

particolari circostanze contribuivano a questa deficienza di rapporti e di aiuti reciproci. Anzitutto il periodo dal 1800 al 1848 è l'età dell' oro della scienza economica inglese e mentre nel continente i trattatisti quasi si limitavano ancora al commento dell' opera dello Smith, ulteriori e fondamentali progressi si compivano in Inghilterra, specie dal Ricardo, dal Malthus e da altri insigni, di cui le indagini appaiono più tardi coordinate e sapientemente accresciute e presentate in forma elegante e nitida nei principi veramente classici dello Stuart Mill. Quindi l'influenza degli scrittori inglesi è assorbente, quantunque anch' essa non immediata sugli scrittori italiani, che del resto anche si attenevano alle tradizioni proprie non ingloriose: e senza risalire ai più antichi basti rammentare che nel secolo decimottavo Galiani, Ortes, Beccaria, Verri, porsero contributi ragguardevolissimi allo sviluppo di varie dottrine, ed alla sistemazione medesima della scienza in un insieme organico, e le loro opere economiche furono grandemente apprezzate nella letteratura scientifica internazionale. Si aggiunga che in Germania prevalsero, specie nei primi anni del secolo decimonono, lavori di economia applicata e di esposizione e volgarizzazione di dottrine e che in Italia pochi scrittori in quel tempo si elevavano sopra un livello di modesta mediocrità, e tutte queste condizioni fanno intendere come se non rimase straniero allora il pensiero dei più antichi, rimase invece quasi inavvertito quello dei contemporanei, che fu poi considerato in periodo successivo. Tuttavia non mancano singole relazioni che pure hanno il loro rilievo. L'Hermann nelle sue Staatswirtschaftliche Untersuchungen cita, or consentendo or dissentendo, l'opera del Gioia: Nuovo prospetto delle Scienze Economiche 1 e particolarmente si accosta alle conclusioni dello scrittore italiano nell' analisi del valore corrente dei beni. Confutano entrambi la formula meccanica per cui il valore sarebbe risultato dal quoziente della divisione fra il numero dei venditori e dei compratori od anche fra la quantità domandata ed offerta; ed i bisogni e l'utilità dei permutanti pongono in rapporto al prezzo, quantunque non giungano e specialmente il Gioia che a conclusioni molto indeterminate. Forse anche nell' indagine delle cause del successo della divisione del lavoro, cui il Gioia aggiunse primo quella che è l'essenziale, cioè la perfetta corrispondenza fra le attitudini e la funzione

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'Hermann cita l'opera del Gioia nella prima edizione del 1834.

economica del lavoratore, l'Hermann attinse alle considerazioni dello scrittore italiano.

Il Romagnosi per la connessione stretta che ravvisò fra i fenomeni economici ed i giuridici, come per un certo senso filantropico col quale tempera le risultanze delle deduzioni più severe, quasi precorre alcuni indirizzi poi diffusi in Germania, ed in questi concetti persegue e continua il carattere prevalente negli scritti dei più eminenti economisti italiani a lui anteriori. aggiunga come nella designazione degli uffici dello Stato egli si tenza lontano dalle esagerazioni delle scuole che li riducono alla tutela giuridica, del pari che dalle esagerazioni delle altre che gli vorrebbero affidate funzioni assorbenti l'attività individuale, nel che il filosofo naturalmente si avvale di dottrine esposte da pensatori tedeschi, che conosce profondamente e critica con acume e penetrazione significante.

Uno dei più valorosi discepoli del Romagnosi, il Cattaneo, negli Annali universali di statistica del 1834 dedica al Deutsche Zollverein, un primo studio, nel quale ricorda i precedenti di quel trattato doganale fra l'alta e la bassa Germania ed il contenuto fondamentale dei patti conclusi nel 1833. Espone le ragioni per le quali le città libere non avevano voluto partecipare all' accordo e stulia gli effetti che da questo liberismo interno e protezionismo internazionale sarebbero derivati. Lo stesso Cattaneo in un saggio pubblicato nel 1843 nel medesimo periodico dà ampia notizia critica del List: Das nationale System der politischen Ökonomie. Egli combatte gli argomenti del List a favore della protezione temporanea delle manifatture e in genere la sua dottrina delle forze produttive, si diffonde intorno alle contraddizioni in cui il List si avvolge ammettendo l'ingresso libero delle materie prime e limitando quello delle manufatte. Ma mentre propugna un sistema di libertà commerciale intende quanto siano dannosi i mutamenti improvisi di politica e consente transizioni e temperamenti di applicazione: "L'uomo di Stato, scrive, non può correre diritto al polo e deve destreggiare con le vele, perché la nave non muovesi per lume di stelle, ma per forza di venti." Il Cattaneo anche in istudi sulla beneficenza tiene conto delle riflessioni esposte in opere tedesche<sup>1</sup>. Ma un più largo e com-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. nelle Memorie d'economia politica in Opere edite ed inedite del Cattaneo pubblicate dal Bertani Firenze 1888.

prensivo esame si legge in alcuni saggi del Prof: Poli che hanno per oggetto i principi di economia politica nelle scuole francese, tedesca ed italiana. Non si creda che il Poli ritenesse le teoriche si potessero classificare per nazioni, ma intendeva presentare in quadro sintetico i principali concetti svolti dagli scrittori di questi paesi. Avvertiva subito come in Germania "da pochi anni si fosse destato un gran movimento intellettuale in tutto lo scibile, come si amassero e coltivassero con ardore tutte le scienze sociali e sopratutto l'economia politica, agitandosi i suoi più grandi problemi nelle Università, nelle Scuole Tecniche, nelle associazioni degl' industriali e nei pubblici giornali. E dava notizia dei seguaci dell' indirizzo classico, citando particolarmente il Jacob, il Rau, il Mohl, il Buss ed il Nebenius, ricordando il List come antesignano della scuola pratica o nazionale. Esponeva specie valendosi del libro del Rau, su problemi metodici, come teoretici relativi alla produzione, al valore, all' ordinamento della proprietà, le dottrine che gli parevano più considerevoli e le fraffrontava con quelle degli economisti di altre nazioni, sempre con equilibrio di giudizio ed obbiettività. Anche in altri lavori egli imparzialmente commentò e discusse gli scritti di economisti di vari paesi addimostrando cognizione precisa della letteratura scientifica tedesca 1.

Due anni prima della pubblicazione dei saggi del Poli uno dei più insigni scrittori tedeschi di diritto pubblico il Mohl, nella Rivista di Tubinga, esaminava le opere edite nel Regno delle due Sicilie in materia di economia politica. L'articolo destò largo interesse e fu tradotto l'anno successivo nel Journal des Economistes. Così isolata era ancora la produzione scientifica di quelle regioni che il Mohl poteva affermare d'aver fatta una scoperta, dando di essa ragguaglio. Premesso che le tristi condizioni politiche e sociali del Regno di Napoli contrastavano l'avanzamento della cultura, dichiarava: "Malgrado il nostro cosmopolitismo dimentichiamo che al di là dei monti vivono ancora uomini di una rara intelligenza. A Napoli non solo il cielo è bello ed il naturalista e l'antiquario possono trovarvi tesori: la scienza vi conta organi illustri e può raccogliere ricche messi. Citeremo molte opere e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poli. Saggi di Scienze politico-legali. Milano 1846 specialmente saggio IV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La traduzione francese comparsa nel Journal des Economistes del 1845 s'intitola: Aperçu sur les productions les plus récentes des économistes du Royaume de Naples.

più di un lettore si stupirà, ma non possiamo lusingarci di essere completi; ciò è quasi impossibile anche dopo un soggiorno di molti mesi ed aiuti di uomini distinti, poiché molti libri sono editi dagli stessi autori a loro spese ed entrano tardi e per breve tempo nel commercio: se poi il volume è edito in provincia, solo per caso può apprendersene l'esistenza." Indi passa in rassegna molti scritti pubblicati fra il 1820 ed il 1844; del De Augustinis nota la conoscenza degli economisti italiani, francesi, ed inglesi, ma l'imperfetta nozione dei tedeschi. Apprezza giustamente il trattato dello Scialoia, cui presagiva un avvenire splendido di scrittore, specie per l'ordine scientifico e la chiarezza dei principi esposti: però lamenta che non abbia conosciuta la letteratura economica tedesca, dalla quale avrebbe tratto vantaggio significante. Pure del Fuoco discorre coll' ammirazione dovuta alle sue idee originali ed al rigore scientifico dei quali dà prova indubbia, e si domanda quale altezza avrebbe potuto raggiungere tal uomo ove avesse avuto agio di scrivere con calma di spirito ed in possesso dei mezzi necessarî all' osservazione ed elaborazione, invece che comporre le sue opere in esilio e sprovvisto di libri. Rileva che la storia del Bianchini è fra le più istruttive, e ne elogia grandemente il lavoro sul "Debito Pubblico": "sebbene inferiore a quello del Nebenius, si distingue per grande chiarezza, buon metodo libertà di giudizio, mentre deplorasi l'incompleta cognizione della letteratura scientifica straniera".

Forse un qualche altro accenno di cognizione di scritti tedeschi di economia politica in Italia e di scritti italiani in Germania potrebbe indicarsi, ma nessuna influenza ragguardevole e diffusa può denotarsi, ed al più può dirsi che gli scritti del Rau e del List venivano penetrando in Italia, mentre ad esempio ben più tardi furono note le profonde ricerche del Thünen. Anche nel periodo dal 1850 al 1860 e finanche al 1870 le reciproche influenze degli economisti italiani e tedeschi non furono estese. Esercitava in quel periodo una specie di dittatura intellettuale in Italia un ingegno eminente, il Ferrara, che tanto contribuì alla illustrazione e diffusione delle maggiori opere francesi ed inglesi e che agitò con originalità ed acutezza questioni difficili ed attinenti ai più varì campi dell' economia e della Soltanto la sua critica, che avrebbe potuto essere rigorosa per le virtù squisite della mente sua, si arrestava spesso ad elementi esteriori e superficiali, per il preconcetto ottimista che

lo adduceva a giustificare la distribuzione odierra delle ricchezzo in tutte le sue forme ed a negare ad ogni reddito o soprareddito qualsiasi carattere usurpativo. Così la stessa rendita fondiaria non è per lui un reddito differenziale che deriva dalla ccesistenza di culture a costi diversi, necessarie per l'approvvigionamento del mercato, ma è il compenso di spese incontrate o di sforzi sostenuti, del pari che parte dell' affitto può in ogni caso attribuirsi alla fatica dal proprietario impiegata nella sottoscrizione di un contratto! È il costo di riproduzione che secondo il Ferrara spiega il valore ed i redditi e la stessa ripartizione dei tributi: egli segue il Carey ed il Bastiat, ma ne svolge i concetti con indipendenza, li applica ad altri problemi con novità ed ingegnosità meravigliose di argomentazione e con calore e splendore di dizione e di stile. Queste doti affascinatrici e l'erudizione larga di dottrine e di fatti spiegano l'influenza che egli ebbe sopra i cultori italiani di economia, che però non furono sospinti a ricerche proprie, ma alla propagazione delle teoriche del maestro. Il quale discorre delle opere dei più grandi inglesi e francesi, ma non porta il suo esame intorno agli scritti dei tedeschi di cui non comprese alcun lavoro nelle due prime serie della Biblioteca dell' economista. Anzi in un articolo polemico pubblicato nel 1874 avvertiva "come solo di recente in Germania la numerosa famiglia dei dotti si fosse ingrossata d'uno stuolo di economisti, che riuscirono a levare di sè un rumore non solito. In nessun tempo la bibliografia economica dei tedeschi erasi fatta distinguere per importanza e per numero. Pochissimi e non valenti riproduttori delle dottrine fisiocratiche, pochi espositori o compilatori dei principi che si venivano divulgando in Inghilterra ed in Francia; nessun pensatore originale o profondo constituivano fino a pochi anni fa tutto il suo corredo. Primo a sollevarsi fu Rau e la sua rinomanza d'altronde non data già dai suoi primi scritti, ma dal 1850 all' incirca quando ebbe rimaneggiati e condotti ad una forma più completa e ricca i suoi antecedenti lavori. Di Hildebrand si era cominciato appena a parlare verso il 1848. Roscher, noto allora soltanto per il suo opuscolo sul regime dei grani non pubblicò la prima edizione dei suoi principî che verso il 1854 ... Proseguiva ricerdando che il Mittermaier gli scriveva l'8 gennaio 1852: ho parlato di nuovo coi Signori Rau e Mohl, che sono sempre di opinione che non esista alcun libro tedesco sull' economia politica | pubblicato in Germania nel periodo dall' anno 1820, che meriterebbe di essere

tradotto e compreso nella vostra biblioteca. Gli uomini che appartengono a questo periodo hanno preparata la scienza; non si parla di essi e studiando l'opera di Rau si conoscono anche le idee degli scrittori del periodo dal 1820. Ora, soggiungeva, è tutta altra condizione di cose in Germania; le discussioni economiche sono di continuo agitate." 1

Ciò basta per comprendere come fra il 1850 ed il 1870 fossero tutt' ora scarse le relazioni tra le ricerche scientifiche tedesche ed italiane. Però comparve nel 1855 una traduzione italiana del Rau, inoltre in alcune opere è evidente la cognizione degli scrittori tedeschi; così nel libro del Minghetti, Della Economia Pubblica e delle sue attinenze colla morale c col diritto (1858), non solo dottrine filosofiche generali presentate da pensatori di Germania vengono riferite, ma teorie economiche specifiche si sottopongono ad esame accurato e si comparano a quelle esposte da scrittori di altri paesi: le idee del Roscher e del Knies intorno alle leggi storiche sono riassunte e giudicate con equabile temperanza. I principî di scienza delle finanze del De Luca sono attinti in parte a quelli del Jacob, e questi è citato dal Pescatore nel volume sulla logica delle imposte (1867): nel bel libro del Baer: l'avere e l'imposta, in cui si propugna un' imposta diretta generale sul capitale, fonti tedesche sono ampiamente usate, ma con critica sagace a complemento e coordinamento delle analisi delle teoriche contemporanee e dello svolgimento dei concetti dell' autore (1872). In lavori di carattere descrittivo e statistico può pure notarsi un simile progresso nella conoscenza della letteratura scientifica tedesca; ma è agli scrittori cui si deve il rigoglio scientifico manifestatosi nell' ultimo trentennio, che devesi pure lo sviluppo delle intime relazioni, le quali ora intercedono fra gli economisti delle due Nazioni.

Angelo Messedaglia e Luigi Cossa furono i duci di questo rinnovamento intellettuale nell'indagine e nella diffusione dei veri economici in Italia<sup>2</sup>: il primo potentissimo investigatore delle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ferrara. Il germanismo economico in Italia nella Nuova Antologia agosto 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Intorno a questo risveglio scientifico V. Cossa Introduzione allo studio dell' Economia politica, Milano 1892 pag. 519 e segg: A. Loria: l'economia politica in Italia in: Verso la Giustisia sociale, Milano 1904. Schullern v. Schrattenhofen: Die theoretische Nationalökonomie Italiens in neuester Zeit. Leipzig 1891.

leggi statistiche e di problemi economici di circolazione, di distribuzione e di finanza, dette esempio di coscienziosa ed obbiettiva analisi condotta con acume e rigore matematico, e corredata di erudizione altrettanto vasta quanto soda e precisa. Cultore distinto di scienze fisiche e matematiche si compiacque di raccostare i risultamenti delle une e delle altre con quelli delle discipline sociali, ma senza mai lasciarsi ingannare in questo riguardo da fallaci analogie, ed avendo senso squisito del limite e della competenza rispettiva dei varî ordinì di studî. Egli profondamente penetrava nel pensiero dei più grandi scrittori ed apprezzava al giusto valore i contributi più ragguardevoli alla risoluzione delle questioni cui dedicava la propria mente e quindi esercitava la propria efficace critica in riguardo alla letteratura scientifica internazionale. Per quel che concerne gli economisti tedeschi rileviamo che nelle due monografie sulla popolazione e sulla vita media ha riprodotti e migliorati i metodi esposti dal Wappāus e da altri, che nel libro sui Prestiti Pubblici ha tenuto conto delle osservazioni del Nebenius, che negli studi sulla moneta sono le varie indagini degli scrittori principali d'Inghilterra, di Francia, di Germania, e d'Italia, coordinate, e senza sfoggio di citazioni troppo copiose e minute adeguatamente giudicate. Collo avviamento della scienza economica italiana per sentieri di ricerche obbiettive e sagaci, che addussero alla serena enunciazione delle leggi, coincide pure lo studio più ampio e veramente critico delle teoriche degli economisti tedeschi. Luigi Cossa, anche più che cogli scritti suoi pregevolissimi, colla diretta influenza mediante lezioni, incoraggiamenti, premî, eccitamenti, giovò al risveglio scientifico degli ultimi trent' anni educando a severità di procedimenti ed a rigore di disamina. Quantunque nelle indagini sue preferibilmente seguisse la deduzione, non ebbe esclusivismi metodici; anzi nella eccellente Guida, che divenne poi l'Introduzione, dei varî metodi dette giudizio ed apprezzamento esatto nel rispetto della loro fecondità in ordine alla risoluzione di differenti problemi. Inoltre stimolò i giovani alle indagini di storia delle dottrine economiche ed a lui si deve il fervore di tali studî in Italia, come la serietà di preparazione dei loro autori. Così le monografie storiche come le teoriche scritte per influenza del Cossa hanno certo diverso valore singolo, ma tutte hanno comune una diligenza di investigazione ed una cognizione larga della letteratura scientifica e l'esposizione è libera da preoccupazioni intorno alle

conseguenze pratiche che potrebbero inferirsi a giustificazione od a condanna dell' odierna costituzione sociale. Il Cossa, oltre ad avere accresciuta la teoria della produzione di un capitolo sintetico intorno ai limiti di essa, scrisse saggi storici teorici e critici, e nella Introduzione esaminando il sorgere e lo sviluppo delle dottrine, dette contezza precisa delle condizioni della scienza economica nei vari paesi. Quindi lo studio delle teorie germaniche fu associato a quello delle inglesi, delle francesi, delle americane, e del pensiero degli economisti di altri paesi. Uno dei valorosi allievi del Cossa, ora benemerito professore nell' Università di Palermo, che più tardi pubblicò la storia dei banchi di Sicilia e che dedicò il suo ingegno anche ad indagini storiche e finanziarie, il Cusumano, scrisse un lavoro sulle scuole economiche della Germania, che ebbe grande efficacia e diffusione. Con molto entusiasmo egli espose le teoriche e gl' indirizzi seguiti dai varî scrittori tedeschi, li classificò secondo le loro naturali tendenze e contribuì a propagare la conoscenza delle opere germaniche fra più larga schiera di studiosi. Anche il Lampertico nei vari volumi della sua Economia dei popoli e degli Stati si valse dei sussidi che la letteratura internazionale gli forniva, pur largamente attenendosi ad esempi paesani, ed encomiò il Cossa ed i suoi allievi per la disamina impregiudicata e lo studio attento delle produzioni scientifiche d'ogni parte e luogo. Il Ferrara che, come vedemmo, s'era limitato all' esame dei grandi scrittori inglesi e francesi, apportando però contributi propri notevolissimi, temette che si imitassero quasi pedissequamente scrittori tedeschi, e di più ravvisando un distacco dallo indirizzo apologetico del sistema sociale, distacco, che attribuiva all' influenza teutonica, gettò un grido di allarme contro il germanismo economico in un articolo pubblicato nella Nuova Antologia del 1874. A lui rispose con grande temperanza Luigi Luzzatti, che cittadino, deputato, ministro ebbe iniziative così cospicue nelle istituzioni rivolte all' incremento della previdenza operaia e del miglioramento economico morale ed intellettuale dei meno agiati<sup>1</sup>. E'noto come all' opera sua si debbano principalmente le Banche popolari, che promosse seguendo l'esempio di Schulze, ma con modificazioni ed applicazioni differenti ed è pur noto come egli abbia giovato allo sviluppo della cooperazione in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Luzzatti, L'economia politica nelle scuole germaniche, nella Nuova Antologia del settembre 1874.

ogni sua forma. La questione del germanesimo veniva anche a trasferirsi nel campo pratico, poiché il Ferrara professava un liberismo assoluto e proclamava l'astensione dello Stato da ogni ingerenza negli affari economici. Gli scolari del Cossa e del Messedaglia invece, per quanto avessero in materia di politica economica opinioni diverse, attribuivano alle regole dell' arte economica un carattere relativo ed erano inclini ad ammettere, benché in diversa misura in taluni casi l'intervento e l'azione dei consorzi politici. Alcuni aderivano alla scuola dei socialisti della cattedra, taluni erano più o meno proclivi ad ampliare l'ufficio integratore e suppletivo delle energie individuali per parte dello Stato. Si adunò nel 1875 un congresso di economisti, e società nell'un senso e nell' altro furono costituite, ma queste pratiche battaglie non ebbero gran rilievo nel rispetto dell' avanzamento degli studî. Solo esse valsero a cementare i rapporti tra le indagini degli scrittori tedeschi e degl' italiani ed a precisare l'obbietto della scienza, bene distinguendo le teoriche dei classici da quelle degli ottimisti. Questa distinzione di scienza e di arte e più la contraddizione del liberismo assoluto nel territorio della distribuzione, tradizionale nei meno recenti scrittori italiani, ma ormai dimenticata per influenza del Ferrara, veniva ripenetrando anche in virtù degl' influssi di economisti tedeschi, e pure di insigni inglesi come il Cairnes.

Però, come dicemmo, non solo in questi argomenti, sebbene in ogni questione più strettamente teorica, divenne abito degli scrittori italiani il considerare quale contributo precedente era stato ad essa apportato, e quindi, così, per il rigoglio maggiore degli studi economici in Germania, come per il risveglio di questi in Italia, si nota nel periodo che corre dopo il 1870, un intreccio stretto delle indagini tedesche ed italiane, e gli uomini che prepararono e diressero questo benefico movimento intellettuale seppero anche rattenere dalle imitazioni inconsulte ed eccitarono alla massima obbiettività. Gli scrittori tedeschi dal canto loro, specialmente negli ultimi anni, rilevarono l'importanza di taluni contributi degli scrittori italiani: così che, se accidentali e frammentarie sono le relazioni degli economisti dell' uno e dell' altro paese nella prima metà del secolo decimonono e se al più può dirsi un periodo di preparazione quello dal 1850 al 1870, il successivo ê periodo di stretti rapporti, di intime alleanze degli spiriti. E per rilevarlo basta scorrere ogni monografia italiana di questi ultimi trent' anni. Non volendo qui fare un elenco bibliografico, affermata questa correlazione, che si connette alla coscienziosità con cui i contemporanei nostri cercano di conoscere lo stato preciso della letteratura internazionale dell' argomento, ci limitiamo a designare talune delle principalissime influenze degli economisti tedeschi sugli italiani.

Le teorie di Thünen sulla distribuzione topografica delle culture relativamente alla distanza dal mercato e sul salario naturale, che erano quasi sfuggite agli scrittori contemporanei, furono oggetto di analisi accurate in Italia in questo periodo di risorgimento degli studi economici. Il Nazzani le espose e criticò sagacemente nel saggio sulla Rendita Fondiaria; il Ricca-Salerno in uno studio sul salario più ampiamente le prese in esame, giovandosi dei lavori del Knapp e di altri, considerandone le ipotesi sul salario naturale; il Loria nel suo libro sulla Rendita Fondiaria, nonché in opere posteriori sottopose ad acuto esame tutto il sistema di lui, dimostrandone il valore, ma anche provando l'inconsistenza delle leggi del salario, quali egli le formulò coi fondamenti del sistema economico odierno.

Dell' Hermann furono particolarmente discusse le investigazioni sul reddito e le sue deduzioni in proposito come quelle dello Schmoller vennero dagli scrittori di scienza delle finanze generalmente accolte e poste a base dei principi relativi all' assetto delle imposte. Ed in materia di ripercussione e di remozione del carico delle imposte mediante accresciuta produzione, come d'imposte speciali, molteplici sono gli aiuti che gli scrittori italiani trassero da indagini tedesche, le quali però spesso completarono ed arricchirono di svolgimenti ulteriori. Non entriamo in dettagli, epperò accenniamo soltanto come gli scritti del v. Hock e di tanti specialisti siano stati riassunti ed esaminati e come i trattati del Roscher, del Wagner, dello Stein, del Vocke, abbiano sugli scrittori nostri di scienza delle finanze, esercitata notevole in-Sono questi trattati d'indole e di estensione diversa, ma appunto il genio ecclettico degli italiani poté attingere ed assimilarsi da ciascuno la parte che pareva migliore, evitando le esagerazioni etiche del Vocke, ma pur usufruendo di tante sue speciali analisi, tralasciando le costruzioni artificiose dello Stein, ma traendo partito dalle sue illustrazioni di carattere amministrativo. politico ed anche filosofico, e più largamente riproducendo dal Roscher e dal Wagner così denso di notizie e di osservazioni il primo, così ricco di ragguagli anche legislativi, di sistematiche classificazioni il secondo. Può dirsi che il modo in cui viene esposta la scienza delle finanze nell' insegnamento universitario italiano assai ritrae da quello del Wagner, benché il trattato del Leroy-Beaulieu e quelli d'altre nazioni, per es. del Bastable siano assai noti ed apprezzati. Ma si comprende come essendosi la scienza delle finanze in Germania coltivata, prima che altrove quale disciplina autonoma, ed essendosi ivi aggiunta la considerazione del rispetto politico ed amministrativo dei fatti finanziari, mentre in Inghilterra si ravvisava quasi soltanto il lato economico, gli scrittori tedeschi di finanza e quegli che nel suo trattato raccoglie con particolare equanimità e temperanza i risultati delle ricerche speciali e li coordina con sagacia, abbiano avuto efficacia notevolissima.

Anche il problema generale dell' applicazione delle imposte e dei prestiti al sopperimento delle spese è posto nei termini che il Wagner designa, benché naturalmente gli scrittori italiani si avvalgano anche degli studì del Nasse e di altri e risalgano ai più antichi riflessi del Nebenius del Ricardo e del Chalmers, per esaminare anche più profondamente se i prestiti pubblici necessa riamente colpiscano i contribuenti futuri. Il Loria, il Ricca-Salerno, il De Viti hanno dottamente disputato sopra questo punto e raffrontato lo onere delle imposte straordinarie e di quelle ordinarie conseguenti ai prestiti. In quanto si attiene al bilancio ed ai suoi rapporti colle leggi organiche e colle istituzioni dello Stato è a riconoscersi che molte indagini prendono le mosse dal libro del Gneist, che fu anche tradotto in italiano, benché nei lavori dell' Arcoleo, del Ricca-Salerno, si notino copiose osservazioni originali.

Debbo rammentare che il libro del Sax sulla economia finanziaria destò vive discussioni ed influenze. Per la prima volta in quel libro si cerca di ricondurre alla legge del valore subbiettivo così la distribuzione della ricchezza dell' individuo tra i bisogni singoli come fra il soddisfacimento di essi e dei bisogni collettivi, e si afferma un principio generale cui tutti i fenomeni finanziari tendono a conformarsi, scrutandolo e tentando di mostrarne l'efficacia nelle sue più complesse applicazioni. La teorica del Sax fu esposta ed esaminata prima dal Ricca-Salerno in un articolo critico pubblicato nel Giornale degli economisti, indi dal De Viti, dal Roncali, dal Mazzola, dal Conigliani in varie memorie. Quasi tutti questi scrittori fecero riserve intorno al fondamento della dottrina, ma ne riconobbero l'importanza che nemmeno fu

contestata dal Loria, il quale in più saggi la combatté aspramente. E certo può dirsi che ai lineamenti della odierna finanziaria italiana l'opera del Sax ha notevolmente contribuito, e che anche speciali problemi, quali quello del saggio proporzionale o progressivo d'imposizione ebbero, dopo il trattato e la monografia sua sullo stesso argomento, diversità e precisione maggiore di svolgimenti e di analisi.

Nell' ambito delle ricerche di economia sociale i concetti della scuola storica, specie come vennero esposti dal Roscher e dal Knies, furono oggetto di disamine insigni, e se si ammise dai più che i fenomeni economici mutano nel tempo di forme e di caratteri, pure non si negò l'unità nella varietà e la possibilità di ricollegare gli effetti alle cause e di scorgere ancora le leggi stesse della evoluzione sociale. La storia delle dottrine economiche in Italia ebbe impulso, dicemmo, dall' opera del Cossa, ma fu ispirata all' esempio del Roscher nei mirabili studi sull' economia tedesca ed inglese, tanto che una schiera di giovani italiani insieme celebrò con volumi di omaggio il cinquantesimo anniversario della laurea del Roscher e il trentacinquesimo anno di insegnamento del Cossa, salutando entrambi quali maestri nel campo storico dell' economia. E nelle pregevoli monografie di storia delle dottrine italiane del Ricca-Salerno, del Cusumano, del Gobbi, del Fornari, del Morena, del Supino, del Ballettil, dell' Alberti, del Conigliani si ravvisa la proficuità che dagli scritti a diversa materia dedicati dal Roscher, trassero i detti autori per ragione di metodo. Così pure ebbero notevole influsso le ricerche dell' Heyd sulla storia del commercio medioevale, del Goldschmith su quella del diritto commerciale, e dell' Endemann sulle teorie economiche dei canonisti. Fondamentali apparvero pure le indagini del Rodbertus sull' economia romana e gli studî storici dell' Inama-Sternegg e del Lamprecht, per quanto le investigazioni di storia dei fatti economici dopo il Cibrario siano scarse fra di noi, ad eccezione quasi dei pregevoli lavori del Toniolo sulla potenza economica di Firenze, del Salvioli sul capitalismo romano, sui titoli al portatore etc.

L'argomento della proprietà anche in Italia era considerato di preferenza dai filosofi e dai giuristi e la sua penetrazione nella scienza economica devesi certo in gran parte alle ricerche istoriche ed ai libri del Sumner-Maine, del Seebohm, e più ancora a quello riassuntivo e magnifico del Laveleye, ma in qualche parte pure alle discettazioni del Wagner. Questi rilevò non solo l'insufficienza delle dottrine giustificatrici, classificandole e criticandole egregiamente, per quanto abbia accolto la dottrina, a nostro avviso, insostenibile, che basa la proprietà sulla legge positiva. Anche i primi studì del Wagner sulla carta moneta, sull' emissione dei biglietti e quelli del Knies sul credito furono preziosi agli scrittori italiani di queste materie che se ne valsero sagacemente, certo insieme agli altri sussidì, i quali loro offriva la letteratura scientifica, ma che ne intesero il grande pregio: si consultino i libri del Ferraris Moneta e corso forzoso e Principì di scienza bancaria, nonché il saggio del Piperno sulll'aggio, lavori che assai aggiungono tuttavia a quel che era lo stato precedente della scienza e che conferirono ampiamente all' educazione scientifica degli economisti italiani.

Il Wagner anche contribuì a richiamare l'attenzione sulle opere teoriche del Rodbertus e sulla sua distinzione del capitale in senso economico dal capitale in senso giuridico, e questa distinzione, criticata nel significato di esclusione di ogni carattere economico nel fenomeno dell'applicazione del capitale a puro mutuo od a nolo, ha poi consentito a scrittori italiani di meglio rilevare i due diversi concetti, che si comprendono abitualmente nella categoria del capitale e di dimostrare le differenze e le correlazioni dei fatti che esprimono.

Correnti teoriche anche più importanti determinarono gli scritti del Marx. La dottrina materialista delle storia fu presso di noi profondamente discussa ed analizzata: il libro del Loria sulle basi economiche della costituzione odierna fu tradotto in varie lingue e pure in tedesco; i saggi di Antonio Labriola sono anche meritamente notissimi, ed attorno a questi si potrebbe annoverare una serie di monografie e di articoli ragguardevoli. Alla disputa agitata, in attesa della pubblicazione dei volumi postumi del Marx, riguardo alla conciliazione della legge di pareggiamento dei profitti e di quella del valore in rapporto alle quantità di lavoro conglutinata nella merce, parteciparono acutamente economisti italiani, come pure al commento ed alla critica dei detti volumi: ma più ancora alcuni dedicarono studio speciale al primo volume del capitale, così all' esame della teorica del valore come a quella della formazione dell' economia capitalista. In queste analisi gli scrittori italiani, forse più degli stranieri, evitarono vacue questioni di parole, mentre quanto di vero è nei riflessi del Marx venne penetrando agevolmente anche nelle opere degli scrittori ortodossi.

Influenza notevolissima ebbero le dottrine della scuola austriaca. Note erano alcune deduzioni del Cournot, ed il manuale del Jevons, come i principi del Walras, ma i libri di Carlo Menger di Eugenio Böhm-Bawerk e del Wieser resero più familiare il concetto del valore soggettivo ed il principio dell' utilità finale nelle sue applicazioni alla circolazione della ricchezza. Il Manuale di economia pura del Pantaleoni è il risultato di studi propri e di autori di indirizzi i più diversi, ma esso medesimo è pervaso dalle dottrine austriache, le quali l'autore sa coordinare magistralmente alle classiche. Anche in Italia l'opera del Böhm-Bawerk sull' interesse destò indagini ulteriori e specie furono considerati la teoria della capitalizzazione ed i rilievi concernenti il rapporto fra bisogni presenti e futuri. Queste dottrine penetrarono senza esclusivismi; i più di coloro che le accolsero avvertirono che esse completavano soltanto teoriche antiche o ne davano una più esatta formulazione, senza sovvertirle. Così che nell'esame dei problem di distribuzione della ricchezza sempre si mette capo alla considerazione della posizione delle varie classi, e taluni socialisti ritengono che siano conciliabili le teoriche della utilità finale con quelle marxiste.

L'indirizzo biologico nelle ricerche di economia politica ebbe minore diffusione; il lavoro dello Schäffle sulla struttura della vita sociale fu tradotto nella Biblioteca dell' economista; dal Cognetti, e dal Rabbeno nei primi scritti si tentarono dimostrazioni di attinenze fra fatti della vita animale e fatti della vita umana, ma queste tendenze ebbero scarso seguito e scarsa efficacia sullo sviluppo delle cognizioni economiche.

Da ultimo destarono interesse e suscitarono indagini gli studî morfologici del Bücher, e le ricerche sulle origini e lo svolgimento del capitalismo del Sombart, nonché le più notevoli pubblicazioni che vi si connettono, e fra i trattati quello dello Schmoller, che si va anche traducendo nella Biblioteca dell' economista, è particolarmente apprezzato per talune dissertazioni sulle imprese, sulle macchine e su altri argomenti tecnici, benché comprenda una quantità di osservazioni sopra questioni, che generalmente si ritengono estranee allo stretto oggetto della scienza economica.

Queste le grandissime linee, poiché, come dissi è caratteristica, negli scritti economici italiani degli ultimi anni, la cura della bibliografia e la cognizione delle teoriche esposte da economisti delle principali nazioni d'Europa e d'America, come negli scrittori tedeschi è pure frequente il pieno possesso della letteratura scientifica dell' argomento. E così la cooperazione del lavoro scientifico internazionale automaticamente si compie fra gli Stati più colti, pure da ciascuno serbandosi qualche nazionale peculiarità, che concorre al comune vantaggio della conquista più sicura e decisiva di nuove verità.

#### XVIII.

# Deutsch-amerikanische Beziehungen in der Volkswirtschaftslehre'.

Von

Henry W. Farnam, New Haven (Yale University).

#### Inhaltsverzeichnis.

I. Die Beziehungen im ersten Jahrhundert der Republik S. 1. — II. Die Beziehungen seit 1876 S. 7. — 1. Die gleichzeitige Belebung bes volkswirtschaftlichen Studiums in beiden Ländern S. 7. — 2. Die volkswirtschaftliche Literatur S. 10. — 3. Der volkswirtschaftliche Unterricht S. 19. — 4. Die volkswirtschaftliche Prazis S. 21. — 5. Die Volkswirte S. 23. — 6. Schlußwort S. 31.

# 1. Die Beziehungen im ersten Jahrhundert der Republik.

Die Geschichte der Volkswirtschaftslehre in den Vereinigten Staaten zerfällt naturgemäß in zwei Perioden, die, wie literarische Perioden über-

XVIII

<sup>1</sup> Die Beziehungen ber beutschen Bolkswirtschaftslehre zu ber von ben Bereinigten Staaten in höchstens zwei Bogen zu behandeln, ift keine leichte Aufgabe. Brauchte boch ein so anerkannter Meister ber Sache und bes Stils wie Professor Cohn vor 19 Jahren mehr als biefen Raum, um bie neueren Erscheinungen ber amerikanischen Literatur gang knapp zu würdigen, und ber größte Teil feines Auffates befaßte sich mit der damals noch neuen periodischen oder reihenweise erscheinenben Literatur. Seitbem hat sich aber der jährliche Zuwachs solcher Erscheinungen reichlich verboppelt, und was sich berartiges indessen angesammelt hat, wird leicht um bas Zehnfache das übertreffen, was Professor Cohn bamals so sympathisch befprach, ohne von Lehrbüchern und größeren Schriften überhaupt zu reben. Die Aufgabe ift baburch noch erschwert, daß biese ganze Periode noch neu ift, und daß ber Berfasser selbst mitten in der Bewegung steht, kurz, daß wir fie noch nicht in ihrer Festgabe. Band I.

haupt, nicht genau nach der Zeit abgegrenzt werden können, die sich aber in ihrem Wesen scharf von einander unterscheiden. Der Übergang von der ersten zur zweiten sand in den siedziger Jahren statt, und wir werden, der Einfachheit halber, zur ersten Periode die Zeit dis 1876 rechnen, d. h. dis zu dem Jahre, in dem zugleich die hundertjährige Feier der Erscheinung des Wealth of Nations und der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten stattsand.

In diesem ersten Jahrhundert wurde die Nationalökonomie nur in bescheidenem Maße in den Vereinigten Staaten gepflegt. Professor Dun= bar<sup>1</sup> sagte sogar im Jahre 1876, daß die Vereinigten Staaten bisher

historischen Perspektive erkennen und schähen können. Schließlich hat diese Schrift die Bestimmung, gerade den Gelehrten zu ehren, der darin unübertroffen ist, daß er die Erscheinungen in ihrem Werdegang erfaßt, daß er sie mit Rücksicht auf die Zeit und die Umgebung erklärt, daß er ihre Licht- und Schattenseiten sympathisch und doch unbefangen einander gegenüberstellt. Wenn der Versasser trot dieser Nachteile und trokdem viele seiner Kollegen der Aufgabe besser gewachsen wären als er, die Arbeit unternommen hat, so geschieht das weder aus Leichtsinn, noch aus Kühnheit, sondern aus dem Gefühl, daß er sich nicht weigern kann, diesem Sammelwerk sein Scherslein beizutragen. Es hätte sonst den Schein der Undankbarkeit gegen seinen Lehrer, der zugleich fast 40 Jahre lang sein Freund gewesen ist. Er dittet nur, seine Verehrung nicht an dem Wert der Arbeit zu ermessen, sondern an dem guten Willen, der ihn bewogen hat, diesen Aussiab trot seiner Unvollsommenheiten zu überreichen.

Auch in einer anderen Beziehung muß er um Nachsicht bitten. Mit dem beften Willen wird die Arbeit oberstächlich erscheinen. Es ist als ob ein Kunsthistoriker Europa in einem Automobil durchreisen sollte, um in einer kurzen Zeit eine einzige Richtung, sagen wir den Einstuß der Baumeister von Como, zu studieren. Er würde sich viele Gebäude anschen müssen, aber bei jedem nur kurz verweilen. Vieles Interessante und Wertvolle würde er nur slüchtig streisen müssen. So geht es auch dem Verfasser dieser Arbeit. Er möchte gerne gründlicher sein. Er möchte bei dem einen oder anderen Schriftsteller länger verweilen, um ihn wirklich zu studieren. Aber seine Zeit ist streng begrenzt. Sein Automobil muß rasch sahren. Er wird sich daher damit begnügen müssen, eine stattliche Masse von Literatur slüchtig zu überblicken und nur diesenigen Merkmale zu betonen, die für den gegenwärtigen Zweck Wert haben.

Und doch kann er sich nicht ganz auf die Literatur beschränken. Nach seiner Auffassung kann man die Volkswirtschaftslehre eines Landes nicht gut würdigen, wenn man nicht einerseits das Lehren der Volkswirtschaft und anderseits die Verwertung der Lehre in Gesetzgebung, Verwaltung und gemeinnütigen Tätigkeiten, wenigstens in ihren großen Zügen, berücksichtigt. Darum wird es nötig sein, nicht nur die volkswirtschaftliche Literatur der Vereinigten Staaten, sondern auch den Unterricht in den Universitäten und die volkswirtschaftliche Praxis, mit Rücksicht auf die Beziehungen zu Deutschland, in aller Kürze vorzusühren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Charles F. Dunbar, Economic Science in America, 1776—1876. North American Review, Jan. 1876.

nichts für die Entwicklung der Volkswirtschaftstheorie geleistet hätten. Neuere Untersuchungen über unsere Literaturgeschichte gestatten ein weniger abfälliges Urteil über unsere Vorgänger. Aber es läßt sich nicht bes streiten, daß die einheimische volkswirtschaftliche Literatur in dieser Periode weder umfangreich noch besonders wertvoll war, daß es wenige National= ökonomen von Fach in den Vereinigten Staaten gab, und daß weder in den Universitäten noch in der Verwaltung das Bedürfnis für den ausgebildeten Nationalökonomen stark empfunden wurde. Dunbar führt für diese Rückständigkeit hauptsächlich zwei Gründe an. Einmal hatte die politische Lage vor dem Bürgerkriege, insbesondere die Tatsache, daß viele wichtige Fragen den Staaten vorbehalten blieben, zur Folge, daß sie von bornierten Politikern behandelt wurden, die nichts von der Wissen= schaft verstanden und nichts verstehen wollten. Sodann übten die großen Gewinste der Geschäftswelt einen starken Reiz auf den ehrgeizigen jungen Mann aus, und ihre Anziehungskraft erschwerte die Pflege nicht nur der Nationalökonomie, sondern der Wissenschaft überhaupt.

Diese letztere Erklärung, die auch von anderen angeführt worden ist, beweist zwiel, sobald man sie als die hauptsächliche oder gar die ausschließliche ansieht. Wenn wir mit unserer volkswirtschaftlichen Entwicklung so in Anspruch genommen wurden, daß wir keine Zeit und keine Lust sür die Volkswirtschaftslehre hatten, wie kam es, daß wir Geschichtsschreiber wie Motley, Prescott und Vancrost hatten; Romanschreiber wie Irving, Cooper und Hawthorne; Dichter wie Poe, Longsellow und Loswell; Juristen wie Kent, Storen und Marshall; Philosophen und Theoslogen wie Edwards, Emerson und Channing? Der große Auswand, der von Ansang an, schon in der bescheidenen Kolonialzeit, für den höheren Unterricht gemacht wurde, zeigt, daß wir durchaus nicht ein Volk von Dollarjägern waren. Es muß also andere Gründe geben, die es erklären, daß die Nationalökonomie, die uns doch so nahe lag, eigentlich hinter anderen Zweigen der geistigen Tätigkeit zurückblieb.

Unter diesen Gründen steht in erster Linie die Rechtsordnung. Wir sind ein Volk von geschriebenen Verfassungen. In diesen Verfassungen haben wir versucht, nicht nur den allgemeinen Rahmen der Regierung, sondern auch gewisse Menschenrechte des Bürgers, gewisse Schranken für den Bund einerseits, für die einzelnen Staaten anderseits festzustellen. Im Interesse der Konsequenz und des Friedens haben wir die Auslegung der Verfassungen sowie der Gesehe unseren Gerichtshösen anvertraut. Diese Eigentümlichkeit, so gut sie politisch gewirkt hat, ist nicht ohne gewisse Nachteile für die Volkswirtschaftslehre. Jede nationalökonomische Frage wird leicht eine Rechtsfrage, wie z. B. die Frage der Sklaverei

vor dem Bürgerkriege. Ihre Abschaffung war eine große volkswirtschaftliche Aufgabe. Man konnte sie aber als solche gar nicht besprechen, weil sich die Rechtsfrage gleich in den Vordergrund drängte: Haben die Vereinigten Staaten überhaupt das Recht, die Sklaverei gegen den Widerspruch der einzelnen Staaten zu verbieten?

Ahnlich steht es noch mit vielen heutigen Fragen. Was nützt es, die Einkommensteuer zu besprechen, wenn der oberste Gerichtshof entscheidet, daß der Bund keine Einkommensteuer erheben darf? Viele Arbeiterschutzesetz, die nicht nur in Europa, sondern auch in einzelnen Staaten unseres Bundes gang und gäbe sind, sind in anderen Staaten entweder von den Gerichtshösen des Staates oder des Bundes als versfassungswidrig aufgehoben worden.

Bu diesen rechtlichen Gründen kommen andere, die in der ökonomisschen Lage des Landes liegen. In einem Gebiete, das große, noch uns bearbeitete Schätze in sich birgt, in dem die Sonne sogar heller scheint wie in Europa, ist man natürlich optimistisch und auch verschwenderisch. "Man fragt ums Was? und nicht ums Wie?" Die Arbeitsteilung ist nicht weit entwickelt, besonders in einem Lande, in dem, wie in den Verseinigten Staaten bis kurz vor dem Bürgerkrieg, die große Mehrzahl des Volkes mit dem Ackerbau beschäftigt ist und die skädtische Bevölkerung bloß 16 % der ganzen Bevölkerung bildet.

Dieselben Ursachen, welche in einem neuen Lande eine verhältnismäßig große Nachstage nach ungelernter Arbeit in der Gütererzeugung versanlassen, haben einen ähnlichen Einfluß auf die Arbeit der Regierung. Es herrscht der Glande, der auch früher eine gewisse Berechtigung hatte, daß jeder anständige Mensch leicht fast irgendein Amt bekleiden kann. Diese Idee erklärt das Vorwalten des sogenannten "Spoils System" in der Verwaltung, sie erklärt die schwache Nachstage in der Regierung nach geschulten Kräften, unter anderen nach Nationalökonomen, und eine gewisse Verachtung seitens des "praktischen Mannes" für die Wissenschaft.

Schließlich dürfen wir nicht die relative Mittellosigkeit der Universsitäten vergessen, in denen die Nationalökonomie oftmals mit der Moralsphilosophie verbunden, und von dem Präsidenten, der gewöhnlich Geistlicher war, gelehrt wurde. Wo der Prosessor nicht einen Lehrstuhl, sondern eine ganze Bank (wie sich einer derselben einst ausdrückte) bekleidet, ist es schlechthin unmöglich zu spezialisieren, Originelles zu leisten und viele Bücher zu schreiben.

Die Folge war, daß, obgleich volkswirtschaftliche Fragen oft, sowohl in unserer äußeren wie in unserer inneren Politik, die Hauptrolle spielten, wenige systematische Abhandlungen geschrieben wurden, wenige eingehende

Untersuchungen der wirtschaftlichen Verhältnisse gemacht wurden, und die Literatur oft eine sporadische, auf die praktische Wirkung zugeschnittene war. Um den treffenden Ausspruch von Sidnen Sherwood zu borgen: "Ein großer Teil unserer volkswirtschaftlichen Literatur wurde, wie Cäsars Rommentare, auf dem Marsche geschrieben, und mit einem entschieden politischen Zweck."

Trothem gab es eine Anzahl Schriftfteller, die sich in dieser ersten Periode um die Nationalökonomie Verdienste erwarben, wenn sie auch auf ihre Zeitgenossen keinen großen Eindruck machten. Um nur die hervorzagendsten zu nennen, steht hier in erster Linie Benjamin Franklin (1706—1790), den Cossa den ersten praktischen Nationalökonomen der Vereinigten Staaten nennt. Ein Mann von so scharser Beobachtungszgabe wie der Ersinder des Blizableiters, von so kluger Weltweisheit, so praktischer Geschäftskunde und so verständiger Menschenkenntnis wie der Versasser von Poor Richard's Almanac war geradezu zum Nationalzökonomen ausersehen. Er hat auch ziemlich viel über ökonomische Fragen geschrieben?. Seine wissenschaftliche Tätigkeit hörte aber sast auf, als der Unabhängigkeitskrieg zu drohen ansing. Jahrelang war er mit diplomatischen und anderen öffentlichen Angelegenheiten beschäftigt, und er starb ein Jahr nach Einsehung der Regierung unter der neuen Versassung. Seine geistige Tätigkeit fällt daher sast ganz in die Kolonialzeit.

Nachdem die Vereinigten Staaten politisch selbständig geworden waren, entstand ein natürlicher Wunsch, sie auch wirtschaftlich unabhängig zu machen. Dies war das Leitmotiv von Hamiltons Bericht von 1791 über die Industrie, der die Schutzollpolitik der Vereinigten Staaten einsleitete und in geistreicher Weise für sie eintrat. Hamilton war aber Staatsmann, nicht Gelehrter, und eine wissenschaftliche Theorie des Schutzolls kam erst mit Daniel Raymond auf. Auch dieser war nicht Nationalökonom von Fach. Als er im Jahre 1820 sein Buch unter dem Titel "Thoughts on Political Economy" herausgab, nach Dr. Neill "die erste systematische Abhandlung über die Nationalökonomie aus der Feder eines Amerikaners," war er ein junger Abvokat in Baltimore. Das Publikum gönnte ihm viele Muße, und; um diese freie Zeit aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sidney Sherwood, Tendencies in American Economic Thought, Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science, 1898, Series 15, No. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe W. A. Wetzel, Benjamin Franklin as an Economist. Johns Hopkins Studies, 1895, Series 13, No. IX.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Siehe Charles P. Neill, Daniel Raymond. Johns Hopkins Studies 1897, Series 15, No. VI, p. 8.

zufüllen, schrieb er eben seine Gedanken nieder. Damals waren die engslischen Schriftsteller maßgebend in den Vereinigten Staaten. Adam Smiths "Wealth of Nations" wurde 1789 in Philadelphia nachgedruckt und auch sonst. Von Ricardos "Principles" erschien schon 1819, also bloß zwei Jahre nach ihrem Erscheinen in England, eine amerikanische Ausgabe. Im Gegensatz zu ihnen war Raymond ein entschiedener Gegner des Insbiridualismus. Als Hauptgegenstand der Volkswirtschaftslehre betrachtete er nicht die Art und Weise, auf welche das Individuum sich bereichert, sondern die Maßregeln der Gesetzgebung, durch welche die Regierung sämtslichen Staatsangehörigen das größte Wohl sichert. Er trat energisch für den Schutzoll ein, sowie für eine ausgedehnte staatliche Tätigkeit.

Obwohl das Buch wiederholt in neuer Auflage erschien, zum vierten und letten Male 1840, scheint es keinen großen Ginfluß ausgeübt zu haben. Es hat aber eine besondere Bedeutung für die Beziehungen der Vereinigten Staaten zu Deutschland. Im Jahre 1825 wurde Friedrich List aus Deutschland ausgewiesen und kam nach Amerika, wo er bis 1830 wohnte. Im Jahre 1827 veröffentlichte er unter dem Titel "Outlines of American Political Economy" die Ansichten über das nationale System der politischen Stonomie, die er nachher (1840) in seinem großen Lehrbuch ausführlicher ausarbeitete. Diese Ideen entstanden unter dem Einflusse seiner amerikanischen Erfahrungen und Eindrücke. Obgleich es nicht nachgewiesen werden kann, ist es höchst wahrscheinlich, daß er Raymonds Werk kannte, und Dr. Neill hat in seinem Aufsatz über Raymond, durch Zitierung von Parallelstellen, gezeigt, daß Lists Grundideen sich in Raymonds zweiter Auflage von 1823 finden. Jedenfalls steht fest, daß mit List die direkten Beziehungen zwischen der deutschen und der amerikanischen Volkswirtschaftslehre anfangen, daß sie durch seinen Aufenthalt in Amerika entstanden, und daß der gemeinsame Berührungspunkt beider das Eintreten für eine stärkere staatliche Tätigkeit, besonders durch den Schutzzoll, war.

Diese Beziehungen wurden durch Henry C. Caren fortgesett. Er hatte zwar nicht in Deutschland studiert, war auch nicht einmal in der deutschen Literatur bewandert, wie Jenks nachgewiesen hat. Er hatte aber Deutschland bereist und hegte auch schon vor 1860 eine große Bewunderung für das deutsche Bolk. In seinen "Principles of Social Science" sagt er: "Germany stands first in Europe in point of intellectual development and is advancing in the physical and moral condition of the people with a rapidity exceeding that of any other

<sup>1</sup> J. W. Jenfs, Henry C. Caren als Nationalökonom. 1885.

portion of the eastern hemisphere." Die Achtung scheint eine gegensseitige gewesen zu sein. Wenigstens hat Caren in Deutschland anscheinend mehr Anhänger unter Nationalökonomen von Fach gewonnen als in seinem eigenen Lande, und Dunbar macht darauf ausmerksam, daß von sämtslichen amerikanischen Schriftstellern Caren der einzige ist, der von Roscher in seiner Geschichte der Nationalökonomie in Deutschland erswähnt wird.

Im ganzen kann man wohl sagen, daß in den ersten drei Vierteln des 19. Jahrhunderts die Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten in der Volkswirtschaftslehre nur sporadisch waren. Man kann sogar weiter gehen und sagen, daß trot einiger verdienstvollen Lehrbücher, die sich entweder an die englischen anlehnten, wie die von Wayland, Bascom, Amasa Walker und Perry, oder für den Schutzoll eintraten wie das von Bowen; auch trot vereinzelter Schriftsteller, die wie John Rae, in seinem 1834 heraußgegebenen Buche, wirklich Originelles leisteten, deren Verdienste aber erst in neuerer Zeit anerkannt worden sind, es vor dem Bürgerkriege eigentlich unmöglich war, von einer amerikanischen Volkswirtschaftslehre zu sprechen.

## II. Die Beziehungen seit 1876.

# 1. Die gleichzeitige Belebung des volkswirtschaftlichen Studiums in beiden Ländern.

Der Wendepunkt in den Vereinigten Staaten deckte sich ziemlich gesnau mit einem ähnlichen Wendepunkt in Deutschland. Der amerikanische Bürgerkrieg kam im Jahre 1865 zu Ende; im folgenden Jahre siegte Preußen über Österreich und den Deutschen Bund und machte damit die Gründung des Norddeutschen Bundes und des Deutschen Reiches möglich. Diese Ereignisse bedeuteten hüben wie drüben die Stärkung der Bundeszregierung gegenüber dem Partikularismus, das Erwachen des nationalen Bewußtseins, den Ansang eines neuen wirtschaftlichen Aufschwungs.

Beide Länder fanden sich also zu gleicher Zeit genötigt, eine Reihe großartiger volkswirtschaftlicher Fragen zu lösen. Und während in Deutschland sich bald eine eigene Schule der Volkswirtschaftslehre ausbildete, wirkte eine Reihe Umstände zusammen, um auch in den Vereinigten Staaten die Wissenschaft neu zu beleben. In erster Linie sind

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principles of Social Science, edition of 1867, vol. II, p. 146. Written 1856.

hier zu erwähnen die wichtigen Fragen, die nach dem Bürgerkrieg entstanden. Solche Fragen waren, wie gesagt, nichts Neues. Aber der Bürgerkrieg beeinflußte sie in zweierlei Weise. Einmal wurden viele derssehung des Papiergeldes war natürlich ein Vermächtnis des Bürgerkriegs. Die alte Frage des Schutzolls entstand von neuem durch die Erhöhung der Finanzölle während des Krieges. Die vielseitige und verwickelte Negersrage erwuchs aus der Abschaffung der Stlaverei. Solange die Neger unfrei waren, war ihre rechtliche, wirtschaftliche und soziale Stellung bestimmt. Erst mit Erlangung der Freiheit konnte eine Negersfrage entstehen.

Der Bürgerfrieg hatte aber eine andere Folge. Er gab vielen wirtschaftlichen Fragen, die mit ihm in keinem direkten Zusammenhang standen, eine neue Wichtigkeit. Sein allgemeiner rechtlicher Erfolg war eine Steigerung der Macht des Bundes gegenüber den einzelnen Staaten, eine Steigerung, die nicht nur auf den Anderungen in der Verfassung beruhte, sondern auch auf der Auslegung der Verfassung durch den Kongreß und den obersten Gerichtshof. So wurde das einfache Besteuerungsrecht des Kongresses dazu verwertet, ein System von Nationalbanken zu gründen und den anderen Banken das Recht der Notenemission zu entziehen. diese Weise wurde die Bankfrage eine nationale Frage und gewann das durch an Bedeutung. Das alte Recht, den Handel zwischen den einzelnen Staaten zu beaufsichtigen, wurde später die Grundlage für eine weitgehende Kontrolle des Gisenbahnwesens und für die Bildung einer Kommission mit ausgedehnten Befugnissen. Die Folge dieser Tendenz für die Volkswirtschaftslehre ist, daß viele Fragen, die früher bloß den einzelnen Staat angingen, jetzt die Teilnahme des ganzen Landes beanspruchen. Sie werden von nationalen Staatsmännern, vom Präsidenten und vom Kongreß studiert, sie werden von allen Zeitungen des Landes besprochen. Der Gelehrte, der sich mit ihnen beschäftigt, spricht nicht nur vor einem größeren Publikum. Wenn er zu gleicher Zeit sich für praktische Fortschritte in der Wirtschaftspolitik interessiert, hat er die Befriedigung, zu wissen, daß er nicht 46 verschiedene gesetzgebende Körper überzeugen muß, von denen die meisten bloß alle zwei Jahre sitzen, um eine einfache!Maßregel, wie z. B. ein Kinderschutgesetz, für das ganze Land einzuführen. Die rechtlichen Folgen des Bürgerkrieges hatten also für die Volkswirtschaftslehre eine große Wichtigkeit. Ohne sie wären solche sozialpolitische Botschaften, wie die neueren von Roosevelt, einfach undenkbar.

Mit diesen Anderungen im öffentlichen Recht kamen auch bedeutende Fortschritte im Unterrichtswesen, an denen die Nationalökonomie ihren

Teil hatte. Die älteren Universitäten sind, wie bekannt, keine staatlichen Anstalten wie die deutschen und sind daher auf die Freigebigkeit ihrer Freunde angewiesen. Teilweise wohl infolge des Aufschwungs der Geschäfte und des Baues der Eisenbahnen slossen schon in der Mitte des Jahrhunderts die Geldmittel reichlicher in die Kassen der Universitäten, und diese Tendenz steigerte sich nach dem Bürgerkrieg. Damit in Berbindung zeigte sich auch ein größeres Interesse in der Wissenschaft, besonders in den Naturwissenschaften im Gegensatz zu den sogenannten humanistischen Fächern, die vorher die Hauptrolle in den Colleges spielten.

Bald, aber etwas langsamer, kam auch die Volkswirtschaftslehre zur Geltung. Im Jahre 1865 war wohl Professor Perry in Williams College der einzige in den Vereinigten Staaten, der den Titel Professor der Nationalökonomie trug. In Harvard College dozierte Professor Francis Bowen. Er trug aber den Titel "Professor of Natural Religion, Moral Philosophy, and Civil Polity". In Pale College wurde die Nationalsökonomie von dem Präsidenten der Universität vorgetragen. Im Jahre 1871 wurde Charles F. Dundar Professor der Nationalökonomie in Harvard College. Im solgenden Jahre wurden in Pale College zwei Nationalökonomen zu gleicher Zeit angestellt, nämlich William Graham Sumner und Francis A. Walker. Es ist kein Zufall, daß der letztere gerade in der Shessield Scientisic School lehrte, d. h. in der Abteilung der Universität, welche die neuere Richtung in den Naturwissenschaften vertrat.

Ein dritter Einfluß machte sich auch besonders in den siebziger Jahren geltend. Gerade in dieser Zeit entwickelte sich die Nationalökonomie rasch in Deutschland. Deutschland konnte sich allerdings auch vor dem Jahre 1876 vieler hervorragender Nationalökonomen rühmen. Aber mit der Bildung des Deutschen Reiches lehnten sie sich viel weniger an englische Vorbilder an, sie wurden zielbewußter, sie schlossen sich, besonders durch die Bildung des Vereins für Socialpolitik im Jahre 1872, enger zusammen. Rurz, es entstand eine deutsche Schule. Es war daher ganz natürlich, daß amerikanische Studenten, die schon etwas Nationalökonomie studiert hatten und sich weiter ausbilden wollten, nach Deutschland zogen, wo der Ruhm der Professoren, die Freiheit und Gastlichkeit der Universitäten und die neue politische Verfassung des Landes eine starke Anziehungskraft ausübten. Man muß also als dritten Einfluß in der Neubelebung der Nationalökonomie in den Vereinigten Staaten zu den öffentlichen Fragen und zur Entwicklung der amerikanischen Universitäten die deutsche Volkswirtschaftslehre hinzurechnen.

#### 2. Die volkswirtschaftliche Literatur.

Die oberflächlichste Betrachtung der volkswirtschaftlichen Literatur der Vereinigten Staaten zeigt uns, daß sie in den letzten dreißig Umfang wie an Mannigfaltigkeit rasch zugenommen an hat. Eine Bestätigung dieser Beobachtung liefert die in jeder Nummer des "Quarterly Journal of Economics" veröffentlichte Bibliographie. Wenn man aus diesem umfangreichen Verzeichnis die Bücher und Broschüren, die in Amerika erschienen sind, aussondert, ohne auf die perios dische Literatur zu achten, so stellt sich heraus, daß die Zahl fast ununterbrochen von Jahr zu Jahr steigt. In den sieben Jahren z. B. 1900—1906 sind im Durchschnitt fast fünfmal soviele Erscheinungen verzeichnet wie in den fünf Jahren 1890—1894 und fast dreizehnmal soviele wie in den Jahren 1886—1889. Auch an Mannigfaltigkeit gewinnt die Außer den unabhängig herausgegebenen Schriften, die eben erwähnt worden sind, kommt jett eine beträchtliche Zahl Zeitschriften, monographische Sammlungen, und Druckschriften der Regierung, sowohl der Staaten wie des Bundes, in Betracht.

Im Jahre 1886 wurde die "Political Science Quarterly" gegründet und unter die Redaktion der staats= und rechtswissenschaftlichen Fakultät von Columbia University gestellt. In demselben Jahr erschien in Harvard University die erste Nummer des Quarterly Journal of Economics. Die erstere Zeitschrift umfaßt Staatsrecht und Geschichte sowohl wie Volkswirtschaft; die lettere behandelt ausschließlich die Nationalökonomie, und zwar mit besonderer Betonung der Theorie. Seit 1890 kommen hinzu die "Annals of the American Academy of Political and Social Science", welche sechsmal im Jahre erscheinen und von Professoren in der University of Pennsylvania redigiert werden; jeit 1892 das "Journal of Political Economy" (zuerst vierteljährlich, seit 1906 zehnmal im Jahre), von der University of Chicago herausgegeben. In demselben Jahre trat die "Yale Review" in die Reihe der Fachzeitschriften. Eine alte, seit 1843 bestehende Zeitschrift hatte die "New Englander and Yale Review", außer Artikel über viele andere Gegenstände, auch manche über volkswirtschaftliche Fragen gedruckt, wie z. B. die von John Bates Clark, welche die Grundlage seiner "Philosophy of Wealth" bildeten. Im Jahre 1892 wurde die Redaktion von Professoren der Nationalökonomie und Geschichte in Yale University übernommen, und jett legt sie besonderes Gewicht auf praktische Fragen der Nationalökonomie und der Wirtschaftspolitik. Für die sozialistische Bewegung ist die "International Socialist Review" seit 1901 wichtig, für das Armenwesen im weitesten Sinne, einschließlich

ber sozialen Besserung überhaupt, die von der Charity Organization Society in New York herausgegebene Zeitschrift "Charities and the Commons". Erwähnung verdienen auch die Heste, die von Zeit zu Zeit von dem Resormtlub in New York herausgegeben werden, obgleich ihr Zweck ein rein praktischer ist; besonders in der seit 1894 herausgegebenen Serie "Sound Currency" sind viele wertvolle wissenschaftliche Aussätze über Geld und Bankwesen erschienen. Auch der von George Gunton 1891 gezundete "Social Economist", später "Guntons Magazine" genannt, sollte nicht vergessen werden, obgleich er seit 1904 eingegangen ist. Verwandte Fächer behandeln das "American Journal of Sociology", das seit 1896 von der University of Chicago herausgegeben wird, und die seit 1906 von der Political Science Association herausgegebene "Political Science Review".

Außer den Zeitschriften gibt es jetzt eine Anzahl Vereine, die sich mit der Nationalökonomie beschäftigen und entweder jährlich oder öfter Drucksachen herausgeben. Die älteste von ihnen, die American Statistical Association, wurde 1839 gegründet und veröffentlicht ihre Schriften unter bem Titel "Publications of the American Statistical Association". Shr folgte im Jahre 1865 die American Social Science Association, welche seit 1869 jährlich unter dem Titel "Journal of Social Science" die in ihren Jahresversammlungen gehaltenen Vorträge veröffentlicht. In diesem Verein wie auch in der großen, seit 1874 gesetzlich anerkannten American Association for the Avancement of Science fam die Volkswirtschafts= lehre öfters zu Worte, mußte aber die Zeit mit anderen Gegenständen teilen, in letzterem Verein mit den Naturwissenschaften, welche da die Hauptrolle spielen. Es zeigte sich nach und nach das Bedürfnis für einen Verein, der sich etwas intensiver mit der Volkswirtschaft beschäftigen würde und sowohl die Nationalökonomen von Fach wie auch Geschäfts= leute, Privatgelehrte und andere, die sich für ökonomische Fragen interessieren, zusammenbringen würde. So kam im Jahre 1885 die American Economic Association zustande. Viele seiner ersten Mitglieder, unter anderen sein erster Schriftführer Richard T. Ely, hatten in Deutschland ftudiert, und in dem ersten Statut stand eine Reihe Sätze, welche für die wirtschaftliche Tätigkeit des Staates eintraten und sich entschieden für die historische und statistische Methode im Gegensatz zur abstrakten Spekulation aussprachen. Eine Anzahl Nationalökonomen weigerte sich dem Verein beizutreten, solange diese Sätze in der Verfassung standen, nicht weil sie entgegengesetzter Meinung waren, sondern weil sie ein derartiges Glaubensbekenntnis für unvereinbar mit einem streng wissenschaftlichen Zweck hielten. Dieser Teil des Statuts wurde auch bald gestrichen. Der Verein ist somit absolut ungebunden in seinen Ansichten, und heißt alle Arbeiten willkommen, welche die Wissenschaft zu fördern suchen, seien sie theoretisch oder praktisch, mathematisch oder historisch, individualistisch oder sozialistisch in ihrem Standpunkt. Der Verein gibt jetzt in der Regel vier, früher sechs Hefte pro Jahr heraus, in denen sowohl größere Monographien als auch die Berichte über die Jahresversammlungen Aufnahme sinden.

In den letzten Jahren ist die Arbeitsteilung weiter gegangen. 1903 zweigte sich die American Political Science Association ab, 1905 die American Sociological Society. Beide Vereine halten aber ihre Jahrestversamlungen in Verbindung mit denen des älteren Vereins, wie auch dieser öfters mit der American Historical Association zusammenkommt.

An die Zeitschriften und Vereine reiht sich jetzt eine Anzahl monographische Sammlungen. Die erste Universität, die dieses Gebiet betreten hat, war Johns Hopkins University in Baltimore. Unter der Leitung des unglücklicherweise 1901 verstorbenen Herbert B. Abams wurden im Jahre 1883 die "Johns Hopkins Studies in Historical and Political Science" gegründet. Der Inhalt ift größtenteils historisch, und diese Sammlung hat für die Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten besondere Wichtigseit. Seit 1888 gibt auch die University of Pennsylvania eine monographische Sammlung unter dem Titel "Publications of the University of Pennsylvania, Political Economy and Public Law Series\* heraus; seit 1891 erscheinen in New York die "Columbia University Studies in History, Economics, and Public Law"; seit 1906 bie "Harvard Economic Studies". Auch geben mehrere Universitäten bes Mestens, wie Colorado College, University of Colorado, University of Illinois, University of Missouri, University of Wisconsin, wie auch die Michigan Political Science Association ähnliche Sammlungen heraus, während Yale University sich jett der seit dem achtzehnten Jahrhundert bestehenden Connecticut Academy of Arts and Sciences für ähnliche Zwecke bedient.

Die in neuerer Zeit stark anschwellende amtliche Literatur soll noch schließlich kurz erwähnt werden. Wenn man sämtliche von den versichiedenen Staaten wie von dem Bunde herausgegebenen Berichte zussammen rechnet, so ist ihr Umfang sehr groß. Um diese Masse von Drucksachen zugänglich zu machen, hat die Carnegie Institution of Washington kürzlich eine Bibliographie derselben unternommen und die Summe von \$25000 dafür bewilligt. Hier sollen natürlich nur einige der Arbeiten genannt werden, die einen besonderen wissenschaftlichen Wert haben.

Zu allererst kommen hier in Betracht die Veröffentlichungen der arbeitsstatistischen Bureaus, von denen 33 im Jahre 1906 existierten, eins in Washington, die übrigen in verschiedenen Staaten. Ihre Befugnisse sind nicht immer die gleichen, auch tragen nicht alle denselben Das älteste ist das vom Staate Massachusetts, welches im Jahre 1869 gegründet wurde und zu den wissenschaftlich wichtigsten zählt. Das Bundesbureau wurde im Jahre 1885 errichtet und bestand jahrelang als unabhängiges Departement; seit der Bildung des Departements für Handel und Arbeit im Jahre 1903 wurde das Arbeitsamt als Bureau of Labor diesem Ministerium untergeordnet. Sein erster Chef war Caroll D. Wright, der vorher das Bureau von Massachusetts verwaltet hatte und der in seinem größeren Wirkungskreis dieselben wissenschaftlichen Biele verfolgte. So enthalten die Jahresberichte, die Spezialberichte und die sechsmal im Jahre erscheinenden "Bulletins" nicht nur regelmäßig wiederkehrende Angaben über Preise, Löhne, Arbeitslosigkeit und dergleichen, sondern auch wissenschaftliche Arbeiten, wie den Bericht von John Graham Brooks über die deutsche Arbeiterversicherung, wie die Aufsätze von Victor S. Clark über die auftralischen Arbeiterverhältnisse und dergleichen. Ahnliches läßt sich auch von einigen der staatlichen Bureaus, insbesondere von denen in Massachusetts und New York sagen.

Der vierbändige Bericht über die Preise und Löhne, der im Jahre 1893 von dem Senat herausgegeben wurde und von Prosessor Roland P. Falkner redigiert wurde, gehört zu den besten Arbeiten über diese Gegenstände, die wir haben. Etwas später kamen die neunzehn stattlichen Bände der Industrial Commission, die in den Jahren 1900—1902 erschienen. Diese Bände enthalten nicht nur die gewöhnlichen stenographischen Berichte über Zeugenvernehmungen usw., deren Wert oftmals gering ist, sondern auch viele gründliche, von Sachverständigen versaste Gutachten, und die musterhafte Anordnung des Stosses, die aussührlichen Sachregister, machen das Werk unentbehrlich für denjenigen, der sich über die volkswirtschaftlichen Verhältnisse der Vereinigten Staaten am Schlusse des 19. Jahrhunderts orientieren möchte. Ein großes Verdienst gebührt hier dem jungen Nationalökonomen E. Dana Durand, der als Schriftsührer der Kommission diente.

Für das Studium des Eisenbahnwesens sind seit 1887 die Berichte der Interstate Commerce Commission von großer Wichtigkeit, und hier muß wieder ein Prosessor der Nationalökonomie, Henry C. Abams, genannt werden, der als Statistiker der Kommission den Dank seiner Kollegen versdient. Die Berichte des noch neuen Bureau of Corporations werden wohl in Zukunft Ühnliches für das Studium der Aktiengesellschaften leisten.

Die großen Bände der alle zehn Jahre wiederkehrenden Volkszählung sind zu wohl bekannt, als daß man sie näher zu besprechen brauchte. Ein großer Fortschritt ist aber mit dem Gesetze vom 6. März 1902 eingetreten. Diesem Gesetze zufolge wird jetzt das Census Bureau ein ständiges, welches nicht alle zehn Jahre neu organisiert werden muß. Die zweissche Folge ist, daß es jetzt möglich ist, ein besser geschultes Personal zu bekommen, und daß viele Untersuchungen, wie die von John Koren über das Armenwesen, jetzt unter Anwendung von gleichmäßigen Methoden fortlausend unternommen werden können.

Auch verdienen Erwähnung die gelegentlichen Berichte über Besteuerung, die von eigens hierzu ernannten Kommissionen in den Staaten gemacht werden. Der Fortschritt in der Steuerreform ist bisher ein langsamer gewesen, weil die Erziehung der öffentlichen Meinung von allen pädagogischen Unternehmungen wohl die undankbarste ist, und es wäre unrecht, die Kunft des Lehrers nur an der Bildung seiner Schüler zu be-Unter den neueren Berichten dieser Art sind besonders zu nennen der von Massachusetts, an dem Professor Taußig teilnahm, und die von New Nork und Kalifornien, an denen Professor Seligman und Professor Plehn resp. arbeiteten. Eine andere Form der Literatur erscheint jetzt ziemlich reichlich in Verbindung mit Vereinen, von denen viele in ihrem Endzweck durchaus nicht wissenschaftlich sind, die aber doch in Verfolgung ihrer teils wohltätigen, teils mehr politischen Zwecke Arbeiten von wissenschaftlichem Werte herausgeben. Hier seien besonders genannt bie "Charity Organization Societies", bie "National Conference of Charities and Corrections" (seit 1874), die "Social Settlements", das "Committee of Fifty" für die Untersuchung der Alkoholfrage, "National Child Labor Committee", bas "Institute of Social Service" und die "National Civic Federation". Als Sefretäre oder leitende Vertreter solcher Vereine werden immer mehr studierte Leute angestellt.

Die "Carnegie Institution of Washington", welche von ihrem Gründer im Jahre 1902 mit einem Vermögen von \$ 10 000 000 dotiert wurde, verfolgt dagegen rein wissenschaftliche Zwecke und dient nur dazu, Forschungen in allen Gebieten des Wissens zu unterstützen. Unter ihren vielen Abteilungen gibt es eine für die Nationalökonomie und die Sozials wissenschaft, deren Erstlingsarbeit sich auf die Sammlung von Materialien für eine Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten richtet. Unter dem Vorsitz von Carroll D. Wright hat sich eine Kommission von zwölf Mitzgliedern gebildet, die schon eine beträchtliche Anzahl Vorarbeiten und Monographien veranlaßt hat, deren eigene Arbeit aber wohl erst in einigen Jahren sertig sein wird.

Auch ist zu hoffen, daß die Sage Foundation, die im Jahre 1907 durch eine Gabe von \$ 10000000 von Mrs. Russell Sage ins Leben gerusen wurde, wissenschaftliche Nebenprodukte ausweisen wird. Der Zweck dieser Stiftung ist die Besserung der sozialen Verhältnisse. Es entspricht aber dem Geiste und den Anlagen der Herren, welche diese Stiftung verwalten, keinen wichtigen Schritt zu tun, ohne eine vorherige wissenschaftliche Untersuchung der tatsächlichen Verhältnisse, die verbessert werden sollen.

Der deutsche Leser wird leicht in dieser Ausbildung der Zeitschriften, Monographien und sorgfältig bearbeiteten Berichte Dinge wieder erkennen, an die er in Deutschland gewöhnt ist. Wenn die Zeit uns erlaubte, darauf näher einzugehen, würde er auch unter ihren Verfassern und Hersausgebern viele sinden, die in Deutschland Nakionalökonomie getrieben haben.

Nach dieser kurzen Übersicht, die uns nur zeigen soll, in welcher äußeren Form die Literatur erscheint, muffen wir ihren Inhalt etwas näher betrachten. Der größere Teil der periodischen, offiziellen und halbofsiziellen Erscheinungen wird hier, wegen Mangel an Raum, außer Betracht gelassen werden müssen. Wir werden uns auf einige der größeren Werke und Monographien beschränken, und auch diese sollen nicht einer eingehenden Untersuchung unterzogen werden. Eine solche würde eigentlich eine Geschichte der Volkswirtschaftslehre sowohl in Deutsch= land wie in den Vereinigten Staaten voraussetzen. Erstere ist allerdings in diesem Sammelwerk enthalten, stand aber vor Erscheinen derselben nicht zur Verfügung des Verfassers; für lettere ift die Zeit noch nicht Hier muffen wir uns daher darauf beschränken, die allgemeinen Richtungen der literarischen Tätigkeit in den Vereinigten Staaten zu betrachten.

Hier bemerken wir zuallererst die Zahl von Lehrbüchern, die in der letzten Zeit erschienen sind. Die Lehrbücher zeigen uns nicht immer den allerletzten Stand der Wissenschaft. Wohl bedeuten sie aber gewöhnlich für den betreffenden Schriftsteller Überzeugungen, die er nachher nicht leicht ändert, und sie gewähren einen Blick in seine Methode und seinen Standpunkt. Auch zeigen sie uns, was dem kommenden Geschlechte als Nationalökonomie vorgetragen wird, und sind daher für die Zukunst wichtig. Versuchen wir also einen allgemeinen Eindruck von diesen systematischen Werken zu gewinnen.

Schon an den Titeln merken wir, daß das Wort "Political Economy" allmählich in Wegfall kommt. Von dreiundreißig seit 1883 herausgegebenen allgemeinen Lehrbüchern, die wir untersucht haben, tragen

bloß neun die hergebrachte Bezeichnung: vier Schriftsteller haben verschiedene Abweichungen versucht, wie Clark in seiner "Philosophy of Wealth"; zwanzig nennen ihre Bücher kurzweg "Economics"

Wenn wir nun etwas näher auf den Inhalt eingehen sollen, wird es sich für den jetzigen Zweck ziemen, nur die bedeutenderen unter den neuern Werken in Betracht zu ziehen. Eine allgemeine Geschichte der Bolkswirtschaftslehre in den Bereinigten Staaten würde solche Werke wie die von Francis A. Walker, Simon Newcomb, Robert E. Thompson und Ban Buren Denslow ansühren müssen. Um die Beziehungen zur Deutschen Volkswirtschaftslehre zu studieren, genügt es eine Reihe von Büchern zu betrachten, von denen das älteste Clarks "Philosophy of Wealth" (1885) ist. Die andern sind die Bücher von Laughlin (1887), Ely (1889), Haden (1896), Bullock (1897), Devine (1898), Blackmar (1900), Fetter (1904), Seager (1904), und Seligman (1905). Im Falle von Schriftsstellern die, wie Ely und Bullock, mehrere Lehrbücher geschrieben haben, bedeuten die in Klammern stehenden Zahlen das Datum der ersten Aufslage des größeren Werkes.

In dieser Gruppe von Büchern merken wir gewisse Tendenzen, die sich natürlich nicht bei jedem im gleichen Grade sinden, die aber doch bezeichnend sind. Die hergebrachte Einteilung des Stoffes in Produktion, Tausch, Verteilung, und Konsumtion, scheint von der Mehrzahl entweder aufgegeben zu sein, wie bei Clark, Hadlen, Devine, Fetter, Blackmar und Seligman, oder abgeschwächt, wie bei Seager.

Auch im materiellen Inhalt können wir einige Tendenzen wahrsnehmen. Ganz allgemein tritt der psychologische Gesichtspunkt hervor. Der Mensch, nicht die Natur, steht im Mittelpunkt der Betrachtung. Die Lehre des Grenznuhens, wie er in der Wertlehre von Jevons und der österreichischen Schule entwickelt worden ist, wird allgemein vorgetragen. Von den meisten wird auch die Zinsentheorie von Böhm Bawerk ansgenommen. Bei einigen zeigt sich die Neigung, die Ricardosche Lehre von der Grundrente, nicht zu verwersen, wie es Caren tat, sondern zu versallgemeinern und die ihr zugrunde liegende Idee des Differentialgewinns nicht nur auf den Unternehmergewinn zu beziehen, wie es schon Walker tat, sondern auch auf andere Kenten, auf Löhne und sogar, obgleich in einem etwas anderen Sinne, auf Zinsen. Was speziell die Löhne betrifft

Das Buch von A. W. Flux erschien in New York, und die Versuchung lag nahe, es hier zu berücksichtigen. Da aber der Verfasser Engländer von Geburt ist und eine Professur in Canada bekleidet, schien es konsequenter auf ihn zu verzichten.

so neigen sich die meisten wohl der produktiven Theorie zu, nicht ganz im Sinne von Walker, der dem Lohne den ganzen Überschuß nach Abzug von bestimmten Quoten für die anderen Faktoren zuwieß, sondern in dem breiteren Sinne, daß die Lohnhöhe von der Produktion im Ganzen abzhängt. Diesen Standpunkt nimmt Hadley, der die Löhne als "Discounted Product of Industry" bezeichnet, wie auch Seager, Fetter und im ganzen Seligman ein, während Ely und Devine mehr auf den Standard of Lise Gewicht legen.

Die Wirtschaftsgeschichte wird von den verschiedenen Schriftstellern verschieden behandelt. In den Büchern von Laughlin, und Devine sehlt sie fast gänzlich; bei Habley und Fetter wird die Geschichte hauptsächlich in Verbindung mit verschiedenen Lehrsätzen berücksichtigt, und beim ersteren eingehend vorgetragen. Bei noch anderen, insbesondere Ely, Bullock, Seager, Seligman und Blackmar wird das Werk durch eine geschichtliche Einleitung eingeführt, die entweder die Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten beshandelt oder die allgemeine historische Entwicklung der Wirtschaft darstellt.

In der Wirtschaftspolitik kann man wohl sagen, daß keiner ein Un, hänger des prinzipiellen laissez kaire ist. Das Einschreiten der Regierung wird als Zweckmäßigkeitsfrage angesehen, bei der, wie bei praktischen Maßzregeln überhaupt, der eine weiter geht als der andere. In der wichtigen Frage des Schutzolls sind wohl alle prinzipielle Gegner des hohen Schutzolls, obwohl eine gewisse Berechtigung desselben aus politischen oder diplomatischen, im Gegensat zu volkswirtschaftlichen Erwägungen, von einigen eingeräumt wird.

Wenn wir versucht haben, gewisse gemeinsame Züge in den neuern Lehrbüchern hervorzuheben, so soll damit nicht etwa angedeutet werden, daß sie einförmig sind. Im Gegenteil, jedes Buch hat sein eigenes Gepräge und die Gegensäte sind oft scharf. Eln tritt für eine ausgedehnte Tätigkeit des Staates ein, Hablen zieht eine größere Freiheit des Individuums vor. Fetter nimmt als Ausgangspunkt die Wertlehre und sucht daraus ein einheitliches logisches System zu entwickeln. Seligman dagegen zeigt eine starke Verwandtschaft mit der deutschen historischen Schule in der geschichtlichen Einleitung, und in der Fülle von soziologischem Material.

Diese Verschiedenheit wird besonders interessant, wenn wir uns ersinnern, daß alle Schriftsteller in Deutschland studiert haben. Auch in Deutschland besteht keine Schablone für Lehrbücher der politischen Ökonos

<sup>1</sup> Um etwaige Mißverständnisse zu vermeiden, sollte hinzugefügt werden, daß Blackmar, Bullock und Laughlin in Deutschland studierten, erst nachdem sie selbständig zu arbeiten angefangen hatten, letzterer sogar ohne regelmäßige Vorlesungen zu besuchenFestgabe. Band I.

XVIII

mie. Auch da gibt es verschiedene Standpunkte. Der Einfluß des deutschen Studiums zeigt sich gerade in der Freiheit der Auffassung, in dem Bestreben eines jeden, etwas zur Weiterausbildung der Wissenschaft beizutragen.

Die Zahl der rein theoretischen Bücher ist, abgesehen von den Lehrsbüchern, verhältnismäßig klein, besonders im Vergleich mit denen, welche die Wirtschaftsgeschichte oder praktische Fragen der Gegenwart behandeln. Wenn wir uns in der landläusigen Sprache der Theorie ausdrücken dürfen, so können wir sagen, daß dieser Zweig der Literatur noch einen sehr hohen Grenzwert besitzt. Hier sinden wir, gerade unter den Hauptsvertretern der deduktiven Methode, zwei Schriftsteller, Patten und Clark, die ihre volkswirtschaftlichen Studien in Deutschland gemacht haben.

Abstrakt in der Form, sucht Patten die Methode von Kicardo auf die neueren Verhältnisse anzuwenden, besonders auf die verwickelten und sich stets verändernden Bewegungen einer dynamischen Gesellschaft unter beständiger Verwertung der Theorien von Jevons und der österzeichischen Schule.

Das Hauptwerk von Clark bleibt, bis zum Erscheinen seines in Ausssicht gestellten Lehrbuches, seine "Distribution of Wealth". Diese Frage behandelt er mit einer musterhaften Klarheit in rein deduktiver Weise, und gelangt zu dem Schluß, daß, in einer statischen Gesellschaft, jeder der vier Faktoren der Produktion, Land, Kapital, Arbeit des Unternehmers, und Lohnarbeit, den Anteil an dem Gesamtertrag bekommt, der seinem Beitrag entspricht.

Wir haben versucht, die sustematische und theoretische Literatur kurz zu charafterisieren, weil in ihr die Methode und die Denkweise am besten zutage treten. Dem Umfang nach ist aber die übrige volkswirtschaftliche Literatur viel bedeutender. Besonders reichhaltig ist die Literatur über versschiedene praktische Fragen der Gegenwart. Hierher gehören Schriften über die Währung, die Handelse und Zollpolitik, die Beaufsichtigung der Gisenbahnen und Trusts, die Gewerkvereine und die Arbeitergesetzgebung, die Behandlung der Einwanderer und der Neger, das Armenwesen, die städtischen Industrien, und in letzter Zeit sogar die Kolonien. Etwas weniger umfangreich, aber sehr beachtenswert ist die Literatur der Finanzwissenschaft und der Statistik. Sogar über den Sozialismus ist in neuerer Zeit eine nicht unbedeutende Anzahl Bücher erschienen, trotzbem der Sozialismus in den Vereinigten Staaten eigentlich keine politische Rolle spielt. Ganz besonders ist aber die Wirtschaftsgeschichte, vor allem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die wichtigeren hier in Betracht kommenden Schriften von Patten sind: The Consumption of Wealth, Principles of Rational Taxation, Theory of Dynamic Economics, Theory of Social Forces, The Theory of Prosperity. Heredity and Social Progress, The new Basis of Civilization.

die der Vereinigten Staaten, in den letzten dreißig Jahren gepflegt worden. Bisher haben wir auf diesem Gebiet hauptsächlich monographische Untersuchungen von begrenzten Teilen, aber auch einige zusammenfassende Werke über einzelne Staaten ober Staatengruppen, und ein paar, allerdings ziemlich gebrängte, Wirtschaftsgeschichten ber Vereinigten Staaten. Wollten wir nur bie Titel der wichtigern Erscheinungen anführen, so würden wir den vorgeschriebenen Raum überschreiten. Gine eingehende Besprechung derselben mit Rücksicht auf ihre Beziehungen zur deutschen Volkswirtschaftslehre steht völlig außer Frage. Ohne Anführung von Belegen müssen wir uns daher auf einige allgemeine Bemerkungen beschränken. In der Besprechung von praktischen Fragen, insbesondere von Fragen der Wirtschaftspolitik, wird die Sache ganz allgemein vom Standpunkt der ameris kanischen Verhältnisse angesehen. In der Gisenbahnfrage wird z. B. die Verstaatlichung der Bahnen, wie sie in Deutschland und anderswo durchgeführt worden ist, von wenigen verlangt, so daß die Nationalökonomen sich hauptsächlich darin unterscheiden, daß einige eine strengere Beauf= sichtigung verlangen als andere. — Dagegen sieht man in dem Bestreben, die Geschichte des eigenen Landes besser zu kennen, das Gegenstück zur deutschen Tätigkeit auf dem Gebiete der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Schließlich findet man unter den Schriftstellern über alle Zweige der Nationalökonomie eine große Anzahl, die in Deutschland studiert haben, oder auf andere Weise mit der deutschen Literatur bekannt geworden sind.

### 3. Der volkswirtschaftliche Unterricht.

Das Studium der Nationalökonomie unterscheidet sich in seiner Methode nicht wesentlich von der in verwandten Fächern üblichen. Vieles kann auch als bekannt vorausgesetzt werden, da schon im Jahre 1883 Prosessor E. J. James in Conrads Jahrbüchern einen Aufsat über den staatswissenschaftlichen Unterricht in den Vereinigten Staaten veröffentlichte. Wir brauchen daher kaum daran zu erinnern, daß in Amerika die Colleges ursprünglich den englischen nachgebildet waren. Der Unterricht, der sich hauptsächlich auf die klassischen Sprachen, die Mathematik, die Philosophie, und die Theologie beschränkte, war genau vorgeschrieben. Das Curriculum dauerte vier Jahre und führte dann zum Grade B. A. Hauptzweck des Unterrichts war die allgemeine Vildung, nicht die Vorbereitung sür einen bestimmten Verus. Die Vezeichnung Universität wurde selten gebraucht und war auch selten verdient.

Allmählich erwuchsen in den größeren Colleges auf diesem alten Stamme besondere Fachschulen für die Theologie, die Medizin, und die

Rechtswissenschaft. Gegen Mitte des neunzehnten Jahrhunderts fing man an, die Naturwissenschaften einzuführen, und diese wurden öfters in besonderen zu diesem Zweck gegründeten Schulen gelehrt, die gewöhn= lich den Colleges, nicht den Fachschulen, koordiniert wurden. mählich wurde den Studenten, die das College absolviert hatten, die Gelegenheit geboten, sich weiter wissenschaftlich auszubilden mit besonderer Rücksicht auf die akademische Laufbahn. In Yale College wurde schüchtern im Jahre 1846 ein Anfang gemacht, als man die sogenannten "Graduate Courses in Philosophy and the Arts" einführte. Studentenzahl war aber sehr klein. Erft nachdem man im Jahre 1861 den Doktor der Philosophie einführte, fing die Zahl der Studenten an zu steigen, aber noch im Jahre 1880—81 gab es bloß 29 Studenten in dieser Abteilung. In Harvard wurde im Jahre 1872 das "Graduate Department" organisiert, und im folgenden Jahre zum ersten Mal der Doktor der Philosophie erteilt. In beiden Universitäten stieg die Zahl der Studenten nach 1880 ziemlich rasch. Sie vermehrte sich um ungefähr das breifache in den zehn Jahren 1880—1890, und biese Zahl wurde wieder fast verdreifacht bis zum Ende des Jahrhunderts. selbe Bewegung hat sich in den letzten dreißig Jahren allmählich auf andere Universitäten erstreckt. Im Jahre 1905 gab es in den Vereinigten Staaten 6956 "Graduate students" in 229 Anstalten, darunter über 2000 Frauen. In diesen Abteilungen der Universitäten genießen die Studenten, die natürlich viel reifer sind als die "Undergraduates", und die das "College" durchgemacht haben müssen, ehe sie sich als Graduates einschreiben lassen können, eine Freiheit, wie man sie auf den deutschen Universitäten findet. Auch sonst ist der Unterricht mit seinen Vorlesungen, mit seinen Seminaren, unterstützt durch Fachbibliotheken usw., ganz nach deutscher Art geregelt. Ohne das "College", das für die allgemeine Bildung unentbehrlich ist, aufzugeben ober im geringsten abzuschwächen, haben wir also zu gleicher Zeit unsere Universitäten so ausgebildet, daß die Fachschulen und "Graduate Departments" zusammen das leisten, was man in den deutschen Universitäten findet. In den "Graduate Departments" genießen die Nationalökonomen, welche schon vorher Volks: wirtschaftslehre studiert haben, die gründlichere Ausbildung, die sie früher in Deutschland suchen mußten.

Die Stellung der Nationalökonomie im Universitätsleben hat in dieser Zeit eine sonderbare Wandlung erlebt. Früher, in Ermangelung eines Prosesson, wurde der volkswirtschaftliche Unterricht öfters von dem Präsidenten erteilt. Jetzt wird die Nationalökonomie ihrer Prosessoren beraubt, um die Präsidentenstellen zu besehen. Beispiele hiervon sehen

wir in Francis A. Walker (Massachusetts Institute of Technology), Arthur T. Habley (Yale University), E. J. James (University of Illinois), Carroll D. Wright (Clark College), Garrett Droppers (University of North Dakota) und E. Benjamin Andrews (University of Nebraska). Bon diesen sechs haben vier in Deutschland studiert. Außers dem gibt es (nach einer später zu erwähnenden Auszählung) wenigstens 48 Prosessoren der Nationalökonomie und verwandter Fächer, die ebens salls in Deutschland studiert haben.

#### 4. Die volkswirtschaftliche Prazis.

Die Regierung. Ein Fabrikant sagte einmal dem Verfasser: "Es nütt nichts einen neuen Gegenstand zu erfinden, wenn man nicht zu gleicher Zeit eine Maschine erfindet, um ihn herzustellen". Diese Bemerkung wird uns helfen, die alte und viel besprochene Frage zu beantworten, weshalb die Nationalökonomen der Vereinigten Staaten so wenig Einfluß auf die Regierung ausüben. Die Politik ist, besonders in Amerika, ein äußerst realistisches Handwerk, in dem der Erfolg allein An, sehen bringt. Man mag noch so weise Ratschläge erteilen, wenn man nicht zugleich die Mittel und Wege beherrschen kann, um sie durchzuführen, so zählt man eben nicht. Ist man aber gewillt, Hand ans Werk zu legen, so kann man doch etwas ausrichten, und wenn nicht alle Zeichen trügen, so hat gerade in der letzten Zeit die Teilnahme von Nationals ökonomen an der Verwaltung, und bis zu einem gewissen Grade ihr Einfluß auf die Gesetzgebung, entschieden zugenommen. Um diese Behauptung zu rechtfertigen, sollen einige Beispiele angeführt werden. Schon zur Zeit des Bürgerfriegs war David A. Wells "Commissioner of Internal Revenue". Ihm gesellte sich General Francis A. Walker, zuerst als Chef des Indianer = Bureaus, dann als Leiter der Volkszählungen von 1870 und 1880.

In neuerer Zeit sehen wir, daß die Regierung nicht nur für statisstische und wissenschaftliche Arbeiten Nationalösonomen und Professoren anstellt, wie Prosesson, Eenry C. Abams als Statistiker der "Interstate Commerce Commission, Walter F. Willcox und andere als Sachsverständige in der Volkszählung, sondern solche in der eigentlichen Verswaltung verwendet. Hier seien erwähnt Jacob H. Hollander und W. F. Wilsloughby, die nach einander Schatmeister von Porto Rico wurden; Leo C. Rowe, der Vorsitzender der "Insular Code Commission" in derselben Insel wurde; Charles P. Neill, der als "Commissioner of Labor" Caroll D. Wright folgte; Roland P. Falkner, der eine wichtige Stellung in der großen "Library of Congress" inne hatte und der neuerdings "Comis-

sioner of Education" in Porto Rico geworden ist; Emory R. Johnson, ber mehrere Jahre lang Mitglied der "Isthmian Canal Commission" war; E. Dana Durand, der Schriftsührer für die "Industrial Commission" war.

Auch die Staaten und Städte haben sich der Dienste von Fachsenossen zu bedienen gewußt. In Connecticut war Arthur T. Habley einst "Commissioner of Labor"; Professor Willard C. Fischer ist jeht Bürgermeister von Middletown; in New York steht Abna F. Weber dem "Bureau of Labor Statistics" vor; in mehreren Staaten haben die Nationalökonomen als Mitglieder von Steuerkommissionen wertvolle Dienste geleistet. In Minnesota ist Frank L. Mc Ben "Commissioner of Taxation, in Cleveland ist Sdward W. Bemis Direktor der Wasserleitung. In Wisconsin scheint die Staatsuniversität in besonders enger Verbindung mit der Regierung zu stehen. Prosessor B. H. Meyer ist Gisenbahnskommissär, die Professoren W. D. Pence und T. S. Abams sind Sachsverständige bei der Steuerkommission, und Prof. Charles Mc Carthy hat sich in dem bescheidenen Amt eines Bibliothekars eine eigenartige und einslußreiche Stellung als allgemeiner Ratgeber sür die Gesetzgeber des Staates gemacht.

Die Gemeinnützigkeit. Auch in dem freiwilligen Dienste der Gemeinnützigkeit, die eine so große Rolle bei uns spielt, sindet man eine zunehmende Zahl geschulter Volkswirte. Der Präsident einer großen "Charity Organization Society" bat den Verfasser vor einigen Jahren, ihm jemanden als Sekretär seiner Gesellschaft zu empsehlen und fügte hinzu: "Wir werden ihm das Gehalt eines Prosessors geben, aber er muß ein Mann ersten Kanges sein."

Und so sehen wir im Dienste der Wohltätigkeit Männer wie E. T. Devine, W. H. Allen, und Homer Folkes; in der Bewegung für Kindersschutzesche S. M. Lindsay, und in den "Social Settlements", in der "National Civic Federation" und anderen ähnlichen Vereinen eine große Zahl von Nationalökonomen, sowohl Frauen wie Männer. Als Erdbeben und Feuer im Frühjahr 1906 San Franzisko zertrümmerten, waren es zwei Nationalökonomen, Prof. E. T. Devine und Prof. Carl C. Plehn, die sich in der systematischen Organisation der Hilfeleistung besonders auszeichneten.

In dieser kurzen Aufzeichnung, die natürlich keinen Anspruch auf Bollständigkeit macht, und die nur dazu dient, eine Tendenz anzudeuten, findet man die Namen vieler, die in Deutschland studiert haben. Durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe M. S. Dudgeon, The Wisconsin Legislative Library, Yale Review, Nov. 1907.

XVIII

sie wirkt also der deutsche Geist auf die Praxis, sowohl wie auf die Literatur und die Universitäten.

#### 5. Die Volkswirte.

Zwischen dem ersten Jahrhundert der Republik und dem zweiten ist der Gegensatz ein auffallender. Damals war es ein aus Deutschland politisch Ausgewiesener, der die ersten persönlichen Beziehungen mit Amerika anknüpfte und mit einem nationalen System der politischen Ökonomie heimkehrte. Jetzt ist es ein politisch neugeborenes Deutschland, welches amerikanische Studenten an sich zieht, welches seine eigenen Gelehrten nach Amerika schieft, um unsere Verhältnisse zu studieren, und welches neuerz dings durch den Austausch von Professoren eine Gegenseitigkeit in der Wissenschaft anerkennt, die wohl einen neuen Abschnitt in der Geschichte der geistigen Tätigkeit bedeutet.

Von diesen drei Arten der persönlichen Einwirfung gehört die zweite zur Geschichte der deutschen Volkswirtschaftslehre, die den Hauptinhalt dieser Festschrift bildet, und von andern und fähigern Schriftstellern schon behandelt worden ist. Wenn wir an dieser Stelle der Namen Sartorius von Waltershausen, von Hock, Sering, Aschrott, Waentig, Fuchs, Schusmacher, von Halle, Sombart und Münsterberg gedenken, so ist es im Gestühl der Anerkennung, daß sie unsere Kenntnis des eigenen Landes des reichert haben. Und diese Dankbarkeit wird noch gesteigert, wenn wir zu den Rationalökonomen auch die Historiker von Fach rechnen, welche, wie von Holft, die Bedeutung von volkswirtschaftlichen Fragen in unserer politischen Entwicklung gewürdigt haben.

Der Austausch von Professoren sist so neu, daß wir seine Folgen noch nicht beurteilen können. Wir begrüßen ihn aber als eine Einzrichtung, die nicht nur der Wissenschaft zugute kommen, sondern auch hoffentlich die politischen Beziehungen der zwei großen Bundessstaaten der Welt befestigen, und zum gegenseitigen Verständnis beitragen wird.

Die Studentenwanderung berührt uns aber unmittelbar, und es ist wichtig, auf sie etwas näher einzugehen, weil, so viel wir wissen, der Verssuch noch nicht gemacht worden ist, sie mit Rücksicht auf ihre wissenschaftlichen Wirkungen zu untersuchen.

Oberflächlich betrachtet, liegt es nahe, in Anbetracht der vielen Ahnslichkeiten in der Entwicklung der Nationalökonomie in beiden Staaten, die amerikanische als Ausfluß der deutschen zu betrachten oder gar, wie es vor Jahren Cossa tat, von einer deutsch-amerikanischen Schule der Nationalökonomie zu sprechen. Die stattliche Anzahl von Fachzeitschriften,

die vielen Monographien, der Eifer, mit dem die Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten jetzt untersucht wird, manche schon erwähnte Züge in den neuern Lehrbüchern, dann die Annäherung der Universitäten an die Deutschen, die zunehmende wissenschaftliche Tätigkeit der Regierung, die immer größere Verwendung von geschulten Kräften in der Verwaltung, alles deutet auf deutsche Beispiele hin. Und wenn auch einige dieser Erscheinungen bezeichnend für den Fortschritt jeder Wissenschaft sind, und sich auch in andern Ländern mehr oder weniger finden, so wird man nicht mit Unrecht ihre rasche Entwicklung in den Vereinigten Staaten in bedeutendem Maße dem deutschen Einfluß zuschreiben. Sobald man aber mehr das Einzelne ins Auge faßt, bemerkt man Anomalien, welche vor einem voreiligen Schluß warnen. Es gibt auch Gegenfätze. Hauptvertreter der abstrakt-deduktiven Methode, Clark und Patten, sind Schüler, der eine von Knies und Roscher, der andere von Conrad. Unter den Schülern von Wagner finden sich ausgesprochene Gegner des Staatssozialismus, wie Hadley. Auch die Organisation der Nationalökonomen der zwei Länder ist eine verschiedene. In Deutschland (abgesehen von Osterreich) ist es der Verein für Socialpolitik, der als Hauptvertreter der Fachgenossen auftritt, also ein Verein, der sich nur mit praktischen Fragen beschäftigt; in Amerika ist es die "American Economic Association", ein Verein, der die ganze Wiffenschaft umfaßt. Wenn man nach den Titeln der von ihm herausgegebenen Schriften urteilen kann, beschäftigt sich dieser bloß zur Hälfte etwa mit praktischen Fragen im allgemeinen: etwa ein fünftel seiner Aufmerksamkeit fällt auf die Theorie und fast zwei fünftel auf die Finanzwissenschaft, die Geschichte und die Statistik.

Ungesichts der Unsicherheit rein oberslächlicher Schlüsse, schien es dem Berfasser ratsam, zur realistischen Methode zu greisen, und die Beteiligten selbst zu fragen, wie sich die Sache in ihrem eigenen Bewußtsein gestaltet. Die meisten der betressenden Schriftsteller sind mit wenigen, tief zu beklagenden Ausnahmen, noch am Leben. In einigen Jahren wird es nicht mehr möglich seine so große Anzahl direkter Aussagen zu bekommen. Die Zeit ist also eine besonders günstige. Außerdem hat diese Methode den Borzug, daß sie, soweit erfolgreich, die Masse der amerikanischen Bolkswirte zur Teilznahme an dieser Abteilung der Festschrift heranzieht. Die Arbeit wird somit eine Gabe, nicht nur des eigentlichen Berfassers, sondern auch seiner Kollegen, welche dadurch stille Teilnehmer an dem Unternehmen werden. Gedacht, getan! Ein Fragebogen wurde gedruckt, und an die amerikanischen Fachgenossen verschieft. Ihr Entgegenkommen war über Erwarten befriedigend, und es ist somit möglich, ziemlich genau seszustellen,

nicht nur wie viele der heutigen Nationalökonomen der Vereinigten Staaten in Deutschland studiert haben, sondern auch, was für Eindrücke die Einzelnen von diesem Studium mitgebracht haben, und wie weit diesenigen, die nicht da studiert haben, unter deutschem Einfluß stehen. Was dieser Enquete besondere Zuverlässigkeit gibt, ist die Tatsache, daß der Zweck der Abhandlung den Herren nicht bekannt war, und daß sie die Verssicherung erhielten, daß ihre Meinungen nicht namentlich angeführt werden würden. Man kann daher annehmen, daß sie ganz unbefangen antsworteten. Wersen wir jest einen Blick auf die Ergebnisse dieser Unterssuchung.

Der Fragebogen wurde an 126 Nationalökonomen und Soziologen in den Vereinigten Staaten und Canada verteilt. Antworten sind von 116 einschließlich des Verfassers, vorhanden. Auf absolute Vollständig= keit macht diese Enquete keinen Anspruch. Der Verfasser glaubt aber die große Mehrzahl der Professoren aufgezeichnet zu haben, sowie die bekanntern unter den volkswirtschaftlichen Schriftstellern. Das Gesamtbild wird daher wohl zutreffend sein, wenn auch der eine oder der andere (bei dem der Verfasser sich hiermit verbindlichst entschuldigt) ausgelassen worden Aus dieser Umfrage lernen wir, daß diese Studentenwanderung mit J. B. Clark (jett Professor in Columbia University) ansing, der im Jahre 1873 nach Deutschland reiste und zwei Jahre lang, hauptsächlich unter Knies und Roscher studierte. Ihm folgten im Jahre 1875 Edmund J. James (jett Präsident der University of Illinois), Joseph French Johnson (jest Professor in der University of New York) und der Verfasser dieser Arbeit. Im Jubiläumsjahr 1876 kam Simon N. Patten (jett Professor in der University of Pennsylvania), im Jahre 1877 Richard T. Ely (jett Professor in der University of Wisconsin) und Arthur T. Habley (jett Präsident von Yale University). Im Jahre 1879 folgten E. R. A. Seligman (jett Professor in Columbia University), Albion W. Small (jett Professor in der University of Chicago) und F. W. Taussig (jett Professor in Harvard University). kamen 1882 E. Benjamin Andrews; 1883 Jeremiah W. Jencks und Maac A. Loos; 1885 Roland P. Falkner; 1888 Garrett Droppers, John H. Gray, Edward A. Roß, und John C. Schwab; 1889 Edward T. Devine, L. M. Reasby, Frederick W. Moore und Carl C. Plehn; 1890 Winthrop M. Daniels, Henry B. Gardner, Edwin H. Gay und Charles H. Hull; 1891 E. R. Johnson, J. Laurence Laughlin, Samuel Mc Cune Lindsay, Charles W. Mac Farlane und Henry R. Seager: 1892 H. Spencer Baldwin, Victor S. Clark und Francis Walker; 1893 Frank A. Fetter, Leonard W. Hatch, William Z. Ripley, Blabimir

J. Simfhovitsch und U. G. Weatherley; 1894 Ernest L. Bogart, Robert C. Chapin und George M. Fisk; 1895 Emily Greene Balch, Frank H. Dixon, Charles R. Henderson und Adna H. Weber; 1896 Morton A. Albrich, Frank W. Blackmar, Henry C. Emery und Henry P. Willis; 1898 A. P. Andrew, Robert C. Brooks, John Crowell und James E. Hagerty; 1900 Henry C. Taylor; 1901 Lincoln Hutchinson; 1902 Charles J. Bullock; 1904 B. H. Meyer.

Folgende Tabelle zeigt die Zahl der in jedem Jahre in Deutschland studierenden Nationalökonomen.

| 1873—74 | 1 | 1881—82        |   | <b>1889—90</b> | 6 | <b>1897—98</b>  | 2 |
|---------|---|----------------|---|----------------|---|-----------------|---|
| 1874—75 | 1 | <b>1882—83</b> | 2 | 1890—91        | 9 | 1898—99         | 3 |
| 1875—76 | 3 | 1883—84        | 2 | 1891—92        | 8 | <b>1899—0</b> 0 |   |
| 1876—77 | 3 | 1884—85        | 1 | 1892—93        | 6 | 190001          | 3 |
| 1877—78 | 4 | 1885—86        | 1 | 1893—94        | 7 | 1901—02         | 1 |
| 1878—79 | 2 | 1886—87        | 1 | 1894—95        | 6 | 1902—03         |   |
| 1879—80 | 5 | 1887—88        | 1 | 1895 - 96      | 5 | 1903 - 04       |   |
| 1880—81 | 2 | 1888—89        | 5 | 1896—97        | 5 | <b>1904—05</b>  | 1 |

Hieraus ersieht man, daß, dis zum Jahre 1879—80 die Frequenz im Steigen begriffen war, und daß dann ein Rückgang eintrat, dis in den Jahren 1884—88 bloß einer von den Berichterstattern in Deutschland studierte. Dann kann mit dem Jahre 1888 eine neue Welle, die ihren Höhepunkt in den Jahren 1890—91 mit einer Frequenz von 9 erreichte, um wieder nach Anfang des neuen Jahrhunderts etwas zu fallen. Ob der Besuch in den letzten Jahren wirklich nachgelassen hat, oder bloß klein erscheint, weil die Studierenden der letzten Jahre noch zu jung sind, um sich seste Stellungen erworden zu haben und in den Kreis der Befragten zu sallen, lassen wir dahingestellt. Im ganzen haben von der Gesamtzahl 59, oder etwas über die Hälfte, in Deutschland studiert. Von dieser Bahl haben 20 in Deutschland promoviert, etwa ein Drittel der Zahl der Studierenden. Ihre Studienzeit beläuft sich im Durchschnitt auf etwas unter 2 Jahre. Die deutschen Doktoren verteilen sich nach dem Jahre der Promotion wie folgt:

| 1877 | 1 | 1891 | 1 |
|------|---|------|---|
| 1878 | 2 | 1892 | 5 |
| 1879 | 1 | 1894 | 2 |
| 1885 | 1 | 1897 | 2 |
| 1888 | 1 | 1901 | 1 |
| 1889 | 1 | 1902 | 1 |
|      |   | 1906 | 1 |

In diesen Zahlen wird keine Rücksicht auf die Verstorbenen genommen. Von diesen kommen besonders in Betracht Francis A. Walker, Charles F. Dunbar, und Richmond Mayo-Smith. Zur Ergänzung soll daher hinzugefügt werden, daß weder Walker noch Dunbar in Deutschland studierte, und daß Mayo-Smith dort als Zeitgenosse des Versassers studierte, aber nicht promovierte.

Um sich von der Bedeutung der Studentenwanderung nach Deutsch= land eine richtige Vorstellung zu machen, muß man sich die damaligen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten vergegenwärtigen. Sogar in den älteren und bedeutenderen Colleges des Ostens hatte man erst in den siebziger Jahren angefangen, besondere Professoren der Nationalökonomie anzustellen; in den meisten fehlten die geschulten Kräfte ganz und gar. Um diese Zustände zu veranschaulichen, möge folgendes Erlebnis angeführt werden, das ein Professor der Nationalökonomie aus seiner eigenen Erfahrung mitgeteilt hat. In einer der größeren amerikanischen Universi= täten wurde während seiner Studienzeit Nationalökonomie einmal wöchent= lich gelehrt, und zwar wurde als Lehrbuch Mrs. Fawcetts "Political Economy for Beginners" gebraucht. Der Lehrer stellte die Fragen, die am Ende eines jeden Kapitels gedruckt waren. "Natürlich", sagt er, "bedeutete die Na= tionalökonomie für mich nichts. Der Unterricht, den wir hatten, schadete mehr als er half. Sie können sich vorstellen, daß, als ich nach Deutschland kam, und meine Studien zuerst unter Conrad, dann unter Knies, unter dem ich promovierte, und schließlich unter Wagner weiter führte, eine ganz neue Welt sich mir eröffnete".

Um nun etwas bestimmter nachweisen zu können, wie dieser Einfluß auf die Einzelnen einwirkte, wurde den Kollegen folgende Frage gestellt: "Deuten Sie gefälligst an, wie weit Sie sich bewußt fühlen, von deutschen Nationalökonomen entweder in der Theorie oder in der Methode beeinflußt worden zu sein, gleichviel ob Sie in Deutschland studierten oder nicht". Gine kleine Bahl, von denen keiner in Deutschland studierte, sagten, daß sie sich ines deutschen Einflusses nicht bewußt wären, und ganz wenige haben auf diese Frage nichts geantwortet. Über achtzig haben aber mehr oder weniger eingehende Antworten gegeben, und einige haben sogar ihre Erfahrungen und Eindrücke in ausführlichen Briefen dargetan. Um einen Gesamteindruck von diesen Meinungen zu bekommen, muß man sie klassifizieren. Das ist allerdings bei so ungezwungenen Außerungen nicht immer leicht, und einige wenige passen in keinen Rahmen. die Momente, die von den meisten betont wurden, lassen sich doch unter sechs Gesichtspunkten zusammenftellen, mit folgendem Ergebnis: dreißig sprechen speziell von dem Einfluß der historischen Schule; dreiundzwanzig heben die deutsche Methode hervor, was in einigen Fällen wohl die allsgemeine Gründlichkeit der deutschen Arbeitsweise, in andern die historische Methode bedeutet; fünszehn sprechen vom Gesichtspunkt, acht von der Lehre von dem Wirkungskreis des Staates; fünf erwähnen speziell die Anregung, die wohl bei den meisten als selbstverständlich angenommen werden kann; vierzehn erkennen den Einfluß der österreichischen Schule an, nicht immer im Gegensat zur deutschen, sondern ebenso oft in Versbindung mit ihr.

Einige typische Auszüge aus diesen Mitteilungen werden die Eindrücke der amerikanischen Nationalökonomen veranschaulichen. Einer der be= kanntesten unter ihnen schreibt: "Meine deutschen Studien gaben mir die Fähigkeit und die Gewohnheit, soziale Tatsachen von zwei Standpunkten statt von einem einzigen zu betrachten, und dadurch gewann ich entschieden an Maß und Objektivität". Die Bedeutung des Gesichtspunktes drückt ein anderer in folgenden Worten aus: "Mein Jahr in Deutschland zwang mich, alle meine Gesichtspunkte aufs neue zu prüfen". Und er erwähnt insbesondere die historische Methode, die Beziehungen der Volkswirtschaftslehre zur Politik und zum Recht und die Bedeutung des Nationalismus. Einer, der sich besonders durch seine finanzwissenschaftlichen Arbeiten ausgezeichnet hat, sagt: "Ich lernte von Professor Wagner die Bedeutung der "Finanzwissenschaft" und gewann einen Gesichtspunkt, der mich in den Stand setzte, das Individuum als solches von dem Individuum als Teil des Staates zu unterscheiden." "Was auch der stille Einfluß meiner früheren Lehrer gewesen sein mag," schreibt ein anderer, "ich war mir bewußt, in Deutschland mehr zu reifen. großen Eindruck machte die historische Schule, besonders die nationals ökonomische Methode von Schmoller, wie sie z. B. in seinen Vorlesungen über die Geschichte Preußens zutage trat."

Viele sagen, daß sie in Deutschland die Wichtigkeit der Tatsachen als Grundlage für die Aufstellung von allgemeinen Säten lernten. Ihre Ansichten lassen sich in folgendem knappen Sate eines desselben zusammensfassen: "The Germans got me to thinking early about the importance of getting next to facts." Einer der nicht in einer deutschen Universität studierte, ist durch sein Studium der deutschen Schriftsteller veranlaßt worden, "die historische Grundlage von wirtschaftlichen Fragen" zu berückssichtigen und die induktive Methode anzuwenden, und er fügt hinzu: "Die Schriften von Schmoller, Conrad und Held waren von besonderem Einfluß." Bei anderen tritt der soziale Geist ihrer deutschen Lehrer in den Vordergrund. Dem Einfluß dieses Geistes, meint einer, sowie ihrer gründlichen Vorbereitung und ihrer systematischen Tarstellung könne sich

wohl keiner entziehen. "Diese werden ein Teil der Jdeale des amerikas nischen Studenten, auch wenn er sie nicht immer verwirklicht." "Die Vorlesungen von Wagner und Schmoller," sagt ein anderer, "waren von dem Geist der sozialen Dienstleistung durchdrungen sowie von einer ershabenen Anschauung der Würde und der Aufgaben des Staates und einer Begeisterung für das Wohl der Gesellschaft."

Einer, der sich besonders mit praktischen Aufgaben der Volkswirtschaft beschäftigt hat, schildert seine Erfahrungen in folgenden Worten: "Gewisse Teile von Wagners Philosophie machten auf mich einen tiesen Eindruck. Schmoller beeinflußte mich in der Methode. Er ist, wie Sie wissen, historisch, analytisch, konkret, intensiv und doch umsichtig. Ich glaube, daß Schmollers Methode für uns in den Vercinigten Staaten die richtige ist." Zum Schluß sei noch ein kurzer Satz angeführt, der sicher die Empfindungen vieler, einschließlich des Versassers, ausdrückt. "Ich war," schreibt einer, "in Schmollers Seminar, und ihm verdanke ich unter allen deutschen Volkswirten die größte Anregung."

Es ift nicht ohne Interesse, einen Blick auf die Namen der deutschen Professoren, zu wersen, die von meinen Berichterstattern als ihre Lehrer angeführt werden, unter denen sich allerdings auch einige Juristen und Soziologen besinden. Sie zerfallen je nach der Zahl ihrer Schüler in drei Klassen. Wenn man in die erste diejenigen stellt, die zwanzig Mal oder mehr angesührt werden, so umfaßt sie Wagner, Schwoller und Conrad. In die zweite, mit je vier oder mehr Schülern, fallen Sering, Roscher, Knies, Bücher, Brentano und Cohn. Die dritte Klasse umfaßt dann Philippovich, Simmel, Menger, Lexis, Böhm-Bawerk, Held, Knapp, Log, Stammler, von Helserich, von Halle, Loening, Meizen, von Ihering, Stein, Miaskowski, Stieda, Laband und Sartorius von Walters-hausen.

Eine ganze Anzahl der Berichterstatter sagen, daß sie von den Teutschen nicht direkt beeinflußt worden seien, sondern indirekt durch amerikanische Prosessoren, die in Deutschland studiert hätten, besonders durch Prosessor Eln. Die verschiedenen Aussagen ergänzen sich in einer so eigentümlichen Weise, daß wir von Prosessor Eln die Erlaubnis bestommen haben, Auszüge aus seinem Briese anzusühren. Er erzählt, daß es seine Gewohnheit sei, öfters seinen Schülern das Lesen von deutschen Büchern vorzuschreiben, und daß er unter andern mehrere Male Schmollers "Grundfragen des Rechts und der Volkswirtschaft" zu diesem Zweck gewählt habe. Die früheren Schüler, die auf diese Weise mit der beutschen Literatur bekannt geworden sind, sind jest über die Verseinigten Staaten zerstreut, mehrere derselben in einslußreichen Stellungen.

Was aber seine allgemeinen Ideen der Sozialpolitik betrifft, wird seine Aussage wohl manchen überraschen. "Es ist behauptet worden", sagt er, "daß meine Ansichten über den Wirkungskreis des Staates ungebührlich durch deutsche Lehrsätze beeinflußt worden sind. Ich bezweisle es. meiner Rückfehr habe ich das ökonomische Leben in Amerika mit großer Aufmerksamkeit studiert. Wohl wenige Nationalökonomen sind mehr in unserem Lande herum gereist als ich. Ich habe immer versucht, in der praktischen Politik meine Fürsprachen auf das amerikanische Leben und die amerikanische Erfahrung zu stützen. Ich habe immer die Empfindung gehabt, daß die Gegend im Westen des Staates New York, in der ich geboren bin und meine Kindheit zubrachte, belehrend war. Betriebe sind dort verbreitet und scheinen sich vortrefflich zu bewähren. Es gibt auch wertvolle Erfahrungen in Wisconsin und sonst im Westen, die mich beeinflußt haben". Ein anderer bezeichnet in ähnlicher Weise seine Neigung zu einer ausgebehnten Tätigkeit | des Staates als etwas Selbstverständliches in denjenigen Kreisen von Neuengländern, in denen er seine Jugend zubrachte.

Diese Bemerkungen deuten auf eine Tatsache hin, die vielleicht nicht allgemein gewürdigt wird, nämlich, daß die Politik des reinen "Laissez faire" in den Vereinigten Staaten nicht naturwüchsig ist. Man darf nicht annehmen, daß, weil der väterliche Polizeistaat, mit seiner Bevormundung des Bürgers uns zuwider ist, wir auch die wirtschaftliche Tätigkeit des Staates oder eine gesunde Sozialpolitik ausschließen. Im Gegenteil, unsere Geschichte zeigt, daß wir nicht nur gewisse soziale Ideale gesetzlich durchzuführen versucht haben, wie in den "Homestead and Exemption Laws", und in den Gesetzen über die Veräußerung der öffents lichen Ländereien, sondern daß sowohl der Bund wie die Staaten öfters den Bau von Wegen, Kanälen und Eisenbahnen gefördert oder unternommen haben, und daß sie sogar gelegentlich zugunsten gewisser Klassen eingetreten sind. Der Kongreß hat z. B. im achtzehnten Jahrhundert eine Fürsorge für die Matrosen auf Handelsschiffen eingeführt, die fast einer Zwangsversicherung gegen Krankheit gleichkam, obgleich sie nicht so Das erklärt wohl die Tatsache, daß eine so kleine Zahl genannt wurde. bewußterweise von dem Staatssozialismus der deutschen Nationalökonomen beeinflußt worden ift.

#### Schlußwort.

Unsere Arbeit zeigt, daß die Beziehungen zwischen der deutschen und der amerikanischen Nationalökonomie in den letzten 35 Jahren rege und wirkungsvoll gewesen sind. Sie beschränken sich nicht auf die Literatur,

sie erstrecken sich auf die Universitäten und den öffentlichen Dienst; sie reichen weit über die Kreise derjenigen hinaus, die in Deutschland studiert haben. Es wäre ein Jrrtum daraus zu schließen, daß die amerikanische Volkswirtschaftslehre bloß eine Widerspiegelung der deutschen geworden ist. Die Wissenschaft ift keine Zunft, in welcher der Meister zufrieden ift, wenn er seinem Lehrling die überlieferte Fertigkeit beigebracht hat. Im Gegenteil. In der Nationalökonomie gilt derjenige als der beste Lehrer, der seinen Schüler zur selbständigen Weiterentwicklung anregt. Wenn wir unsere deutschen Lehrer ehren wollen, müssen wir daher versuchen, so an einer Erweiterung der Wissenschaft zu arbeiten, wie sie es vor uns getan haben. Es darf daher nicht befremden, daß gerade einige derjenigen, die in Deutschland studiert haben, nach einer Methode arbeiten, die in Deutschland nicht besonders gepflegt wird. Auch in Deutschland arbeiten nicht alle mit denselben Werkzeugen. Das Wesentliche ift, saß alle gewissenhaft streben, die verwickelten Verhältnisse unseres wirtschafts lichen Lebens so zu erkennen, wie sie sind, und womöglich so zu erklären. • daß wir ihr Wesen und ihre Beziehungen wirklich verstehen. In diesem Geiste mögen auch in Zukunft Deutschland und Amerika an dem noch nicht vollendeten Bau der Volkswirtschaftslehre zusammen arbeiten.

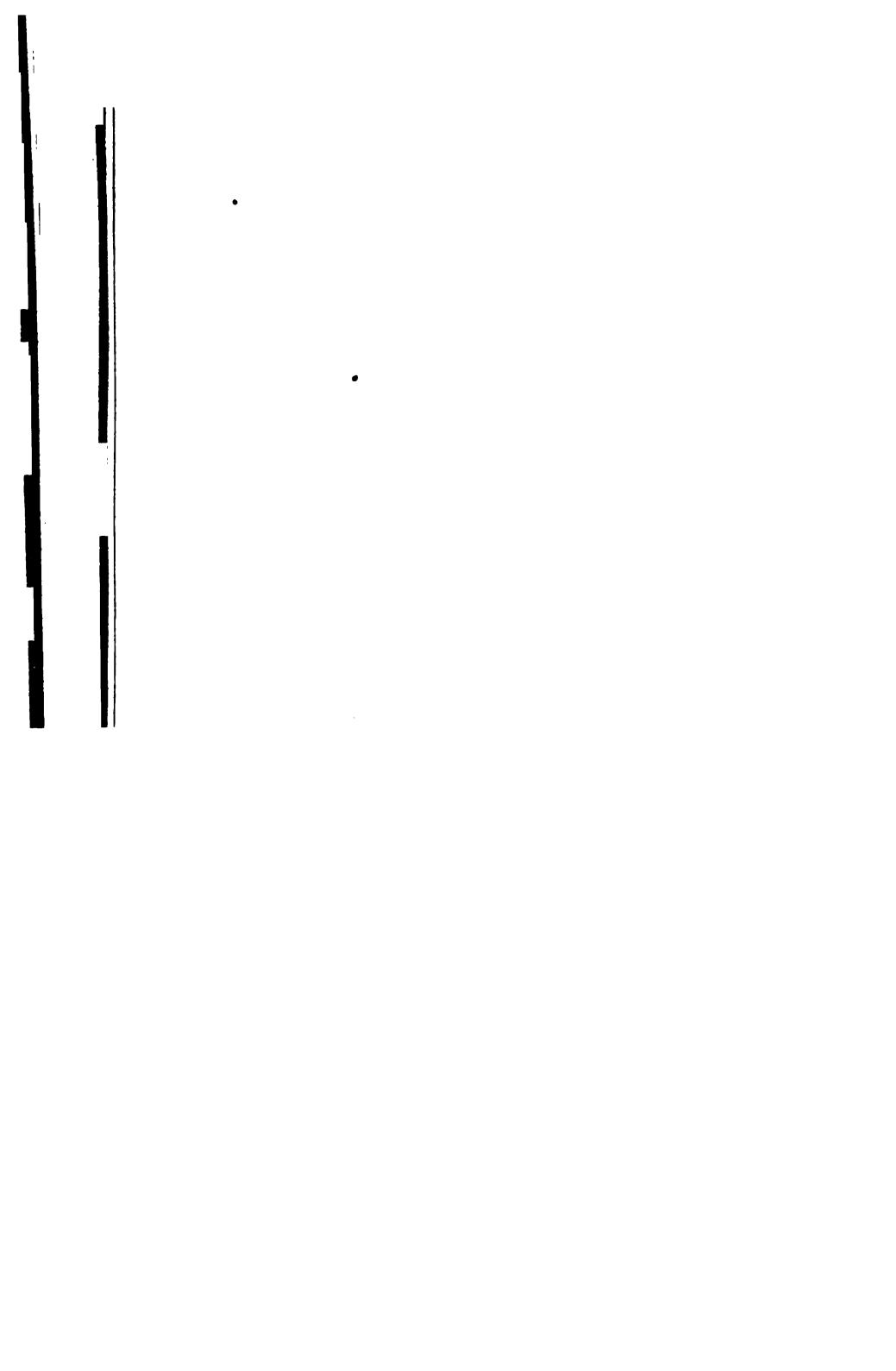

#### XIX.

#### Die

# volkswirtschaftliche Literatur Skandinaviens im 19. Jahrhundert.

Von

#### Pontus Fahlbeck, Lund.

#### Inhaltsverzeichnis.

I. Schweben. Anfänge der Boltswirtschaftslehre im 18. Jahrhundert S. 1. — Borwiegend nationale Entwicklung S. 3. — Einfluß fremder Richtungen, 1865—1885 freihändlerische, später schutzschlungen und sozialpolitische vorwiegend aus Deutschland S. 6. — Gegenwärtiger Stand der ökonomischen Wissenschaft S. 8. — II. Dänemark. Deutscher Einfluß im 18. Jahrhundert und später S. 11. — Opposition gegen den Liberalismus vom Beginn der 1870 er Jahre S. 13. — Gegenwärtiger Stand der Bolkswirtschaftslehre S. 13. — III. Norwegen. Anfänge und gegenwärtiger Stand der Bolkswirtschaftslehre S. 14.

## I. Schweden.

Die volkswirtschaftliche Literatur Schwedens war im 18. Jahrshundert, besonders während der Periode zwischen dem Tode Karls XII. (1718) und dem Regierungsantritte Gustavs III. (1771) eine sehr reiche. Das Interesse für wirtschaftliche Fragen war in dieser Zeit in allen Kreisen der Bevölkerung überaus lebhaft, und erhielt seinen prägnanten Ausdruck dadurch, daß der damals sast unumschränkt herrschende Reichstag im Jahre 1741 ein Prosessorat der Volkswirtschaftslehre an der Universität Upsala — wahrscheinlich das zweite Lehramt seiner Art in Europa — errichtete.

Die merkantilistischen Jbeen in ihrer ausgeprägtesten Gestalt beherrschten lange sowohl die Literatur wie die Politik, aber Ende der fünfziger und Anfang der sechziger Jahre begann ein entschiedener Um-Festgabe. Band I. schwung, der schon 1765 in den Schriften des sinnländischen Geistlichen und Politikers Anders Chydenius (1729—1803) seinen Ausdruck fand. Ehydenius war gewiß der genialste volkswirtschaftliche Denker, den Schweden-Finnland jemals gehabt hat. Er repräsentiert einen sehr vorgeschrittenen Liberalismus und geht in seinen Forderungen des laissezfaire weiter als die meisten Schriftsteller seiner Zeit, gewiß weiter als Adam Smith. Der Einsluß der ausländischen Literatur war in dieser Zeit unbedeutend. Zu Ansang der Periode wurde meistens englische Literatur gelesen, später erhielt die französische Literatur einen größeren Einsluß, aber erst in den siedziger Jahren machen sich die Physiokraten — so weit man jetzt sehen kann — stärker bemerkbar. Im großen und ganzen war jedoch die reiche volkswirtschaftliche Literatur Schwedens im 18. Jahrhundert aus nationalen Wurzeln erwachsen.

Die Blüte der schwedischen volkswirtschaftlichen Literatur welkte alls mählich gegen Ende des 18. Jahrhunderts dahin, als der neue Absolutismus die Publizistik einengte und erschwerte; und auch die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts hat nichts aufzuweisen, was sich mit dem vorangegangenen Jahrhundert messen kann.

Die liberalen Ideen kamen natürlich seit dem Beginne des neuen Jahrhunderts vielsach in Literatur und Politik zum Ausdruck, zumeist in der Forst- und Bodenpolitik. So wurde 1823 die Hauptmasse der großen Staats- und Kommunalwälder den Bauern und Gutsbesitzern nach dem liberalen Grundsate, daß der einzelne besser als der Staat wirtschafte, preisgegeben. In der Literatur geht der neue Einsluß des sonders aus den Übersehungen hervor, die aus dieser Zeit stammen. Es ist dabei bemerkenswert, daß in erster Reihe deutsche Anhänger der klassischen Nationalökonomie herangezogen werden; als das Jahrehundert weiter vorschritt, wurden die deutschen Schriftsteller immer mehr von den Franzosen verdrängt. Schon im Jahre 1800 wurde Sarstorius' Handbuch ins Schwedische übersett; im Jahre 1813 solgte Jakob, im Jahre 1817 der von Deutschland stark beeinslußte Däne

Gine Geschichte dieser Literatur ist von J. W. Arnberg geliesert worden (Anteckningar om Frihetstidens politiska ekonomi, Upsala 1868). Die Schriften Chydenius' sind vom Freiherrn E. G. Palmén nebst einer ause führlichen Biographie herausgegeben (Helsingfors 1877—1880). Im Texte dieses Aufsates werden die Titel der angeführten Arbeiten regelmäßig in deutscher Überzschung wiedergegeben; eine deutsche Ausgabe liegt nur vor, wenn dies ausdrücklich vermerkt ist. Von Chydenius' wichtigeren Schriften ist leider keine in eine fremde Sprache übersetzt worden, was dazu beigetragen hat, daß er außerhalb Schwedens fast unbekannt ist.

Olufsen (s. u.), 1842 G. F. Krause. Übersetzungen aus dem Französtsschen waren schon 1818 und 1823—1824 erschienen, indem Say in diesen Jahren verschwedischt wurde; 1834 folgte Blanqui und um die Mitte des Jahrhunderts (1848) Bastiat.

Trot dieses neuen Einflusses war jedoch die nationale schwedische, konservativ-merkantilistische Richtung zumal in der Handelspolitik während fast der ersten Hälfte des Jahrhunderts ganz entschieden vorherrschend. Die wenigen theoretischen Schriften aus dem Ansang des Jahrhundertsstehen, mit Ausnahme der von Schoerbing (1819), der neuen Richtung mehr oder weniger entweder fremd oder seindlich gegenüber, so P. D. v. Asp (1799—1801), Graf C. Hosses (1823) und A. M. Stenkula (1839).

Besonders geht dieses aus den Schriften der Universitätslehrer hervor. Unter diesen sei in erster Reihe der vielseitige Gelehrte, später Bischof C. A. Agardh (1785—1859) genannt. Er hat die theoretischen und praktischen Fragen der Volkswirtschaftslehre in einer von genialem Geiste durchdrungenen Weise behandelt. Schon 1823 bestämpste er im Reichstage mit großer Schärse die oben erwähnte liberale Forstpolitik. Im Jahre 1829 veröffentlichte er eine sehr selbständige Abhandlung über die Grundlehren der Volkswirtschaft, 1831 einen Aufsat über "Absoluter und subjektiver Reichtum" und in den folgenden Jahren bemerkenswerte Aussätze über unser Staatsschuldenspstem. Sein großes, erst im Greisenalter unternommenes Werk "Versuch einer staatsökonomischen Statistik Schwedens" (1852—1863, der statistische Teil von C. E. Ljungs berg versätz und herausgegeben), war ein unsystematisches, aber sehr vielseitiges Buch über verschiedene Seiten des schwedischen Wirtschaftssledens in der Geschichte und in der Gegenwart.

Agarbh war vor seiner Ernennung zum Bischof an die Universität Lund geknüpft. An der älteren Universität Upsala wurde die Kameralwissenschaft schon seit lange studiert, doch meist in juristischem Sinne.
Insbesondere widmete sich die Familie Rabenius in drei Generationen
der staatswissenschaftlichen Lehrtätigkeit. Der bedeutendste der drei Professoren dieses Namens war der zweite, L. G. Rabenius (1771 bis
1846), der in verschiedenen Stellungen fast ein halbes Jahrhundert
(1792—1837) die Volkswirtschaftslehre an der Universität dozierte. Er
verössentlichte u. a. ein Lehrbuch der Nationalösonomie (1829), worin
der historisch in Schweden eingebürgerte Merkantilismus in nicht wenigen
Punkten sessenschaften und verteidigt wurde. Von seinen Nachsolgern sei
genannt P. E. Vergfalk (1798—1890, Prosessor an der Universität
1833—1861), ein hervorragender Rechtsgelehrter und Historiker, der mit

historischer Auffassung und großer Gelehrsamkeit viele Fragen der schwedischen Steuergeschichte und Finanzwissenschaft behandelte und auch einen bedeutenden Aufsatz über die Geschichte der Handelskrisen (1859) veröffentlichte.

Was hier von den Arbeiten der theoretischen Volkswirtschaftslehre gesagt ist, gilt auch von der weit größeren Literatur der von Politikern und praktischen Volkswirten veröffentlichten Aufsätze über Fragen der Volkswirtschaftspolitik, besonders der Münz- und Bankpolitik, der Lage der Landwirtschaft und der Verkehrsanstalten. Folgende Schriftsteller und Schriften seien hier genannt. Der Probst und Politiker Graf R. B. von Schwerin (1764—1834) veröffentlichte in den Jahren 1815—1828 mehrere Schriften über die Lage des Kredites und des Münzwesens, Graf M. F. Björnstjerna (1779—1847) beschäftigte sich ebenfalls mit finanzpolitischen Fragen (1829—1832) und ber Finanzminister Freiherr C. D. Skogman (1786—1856) schrieb eingehend über Bankfragen, besonders (1845—1846) eine Geschichte der schwedischen Reichsbank, der ältesten Zettelbank Europas. Freiherr Knut Bonde (1815—1871) zeigte eine selbständige Auffassung über die schwedische Volkswirtschaft in seinen "Handelspolitischen Betrachtungen" (1850 und 1851, franz. Ausg. 1852) und C. M. Rybqvist (1806—1884) vertrat eine schutzöllnerische (nicht prohibitistische) handelspolitische Auffassung in mehreren Arbeiten (1841 und 1865). Die großen Kanalbauten und die ersten Eisenbahnpläne wurden in Schriften von (u. a.) Graf B. B. von Platen (1806), A. E. von Sydow (1840), Graf A. E. von Rosen (1845) und Rydqvist (1848—1850) eingehend erörtert. In der sozialen Frage kommen in den vierziger Jahren halb verfrühte Schriften von G. Swederus nnd C. W. Bergman vor. Außerdem hat Schweden während des ganzen Jahrhunderts eine stattliche Reihe für besondere an der Tagesordnung stehende große Fragen ernannte königliche Kommissionen aufzuweisen, in deren Veröffentlichungen die Sachkenntnis in praktischen volkswirtschaftlichen Dingen vielleicht ihren besten Ausbruck gefunden hat.

Die genannten Schriftsteller, vielleicht mit Ausnahme von Skogsman und Swederus, stehen ganz auf nationalem Boden und haben ziemlich wenig aus der liberalen Literatur des Auslandes geschöpft. In welcher Richtung die Interessen gingen, erhellt auch daraus, daß einige kleine Schriften Lists 1840 übersetzt wurden, die jedenfalls von freishändlerischer Seite, die um diese Zeit zu erstarken begann, heftigen Widersspruch sanden. 1842 kamen Raus Grundsätze zur Ubersetzung. Sehr bemerkenswert sind die Warnungen, die von den meisten Volkswirten gegen die Einführung des englischen Industrialismus in unserer vorwiegend

agrarischen Volkswirtschaft erhoben wurden — eine Gefahr, die jedoch zu dieser Zeit noch ziemlich fern lag.

Diese Selbständigkeit der schwedischen Schriftsteller und Gelehrten läßt sich natürlich in hohem Grade teils aus unseren Verhältnissen, teils aus unserer alten volkswirtschaftlichen Literatur erklären. wichtigste Ursache ist aber der hohe Standpunkt der schwedischen Philosophie und besonders der Staatsphilosophie, die nie höher als in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gestanden hat. Die zwei großen theoretischen Politiker — wenn das Wort erlaubt ist — der Staatsmann Hans Järta (1774—1847), welcher ber Genius der jezigen Form unserer uralten Verfassung war, und der Geschichtsschreiber und Philosoph Erik Gustav Geizer (1783—1847), indirekt auch die Philosophen Höper und Biberg, haben nämlich auf die allgemeine politische Auffassung Schwedens einen großen Einfluß ausgeübt. Und die Richtung dieser Auffassung ist denn daraus zu erklären, daß alle die genannten Männer auf einem konservativen Standpunkt standen, Geizer in seiner Jugend sehr unter dem Banne Schellings und der deutschen Romantiker, aber beide, Järta und Geijer, aus den Schätzen der schwedischen Geschichte und der schwedischen Errungenschaften auf dem Gebiete der Staatsverwaltung schöpfend.

Järta hat seinerseits mit unübertroffener Klarheit die Auswüchse der merkantilistischen Lehre und Politik (z. B. die Luxusgesetzgebung) gegeißelt, er hat sich aber anderseits mit derselben Schärfe gegen die atomistische und kraß materialistische Staatsauffassung der liberalen Nationals - ökonomie gewandt. "Diese Staatsklugen", rief er aus, "sie streiten über die Natur und Ursachen des Nationalreichtums, untersuchen aber die Ursache nicht, aus denen eine Nation danach streben mag, irdische Güter zu erringen. Sie machen sich nicht das Verhältnis zwischen der Fülle an solchen Gütern und der unaufhörlichen Entwicklung der Kraft der Mensch= heit, nach welcher der Staat strebt, klar; sie untersuchen nicht, ob gewisse Wege zur Erwerbung physischen Reichtums zu geistiger Armut leiten können, und ziehen weder die Mittel zu edlen Genüssen, die der innere Geist dem Menschen gibt, noch die Mittel zur Erhaltung des nationalen Lebens, welches seine Nahrung nicht aus dem Magen holt, in Betracht." Ebenso energisch zieht er ins Feld gegen die "mechanische und atomistische" Staatsauffassung, die die organische Natur des Staates verkennt ("Über Statistit", 1823).

In Geijers späteren Schriften treten die Warnungen gegen die Herrschaft des Geldes, gegen die Plutokratie, durch das Mitgefühl mit den niedrigeren Ständen nicht hervorgerusen, aber sichtbar gefärbt, be-

sonders stark hervor. "Was wir erlebt haben, ist eine unumschränktere Herrschaft des Vermögens oder des Eigentums, als es die Welt je gesehen hat, und diese Herrschaft ist, näher bestimmt, die Herrschaft des beweglichen Eigentums über das unbewegliche. — Die erste Wirkung der freien, ungehinderten Konkurrenz scheint die zu sein, das Recht des Stärkeren in der Gesellschaft wieder einzuführen. — Bas folgt aus allem diesem? Offenbar, daß die Kraft des moralischen, persön= lichen Kapitals verstärkt werden muß, wenn es nicht der Herrschaft des unpersönlichen, materiellen Kapitals unterliegen soll. Es ist wahr: das Associationsprinzip' ist das Rettungsmittel der Zeit, aber gewiß nicht allein das Prinzip der industriellen Assoziation. Dazu ist erforderlich, daß dieses Prinzip selbst ein höheres, edleres Leben erhält, daß es von demselben Gemeingeist erfaßt wird, der nunmehr in der Gemeinde, der Korporation, dem Stande seine alte politische Bedeutung verloren hat. Wie eng die Sozialisten ihr Prinzip gefaßt haben, geht schon daraus hervor, daß sie sowohl Religion als Staat immer mehr verleugnen." ("Über die gesellschaftlichen Verhältnisse unserer Zeit, besonders in Hinsicht auf das Vaterland", drei Vorlesungen, im Jahre 1844 abgehalten.)

Schweden kann mit Stolz auf Männer wie Järta und Geijer zurücklicken, die, eben weil sie so eng an die Vorzeit anknüpften, so weit in die Zukunft hinauszublicken imstande waren.

Mit der Zeit der Februarrevolution und besonders mit den fünfziger Jahren beginnt die Herrschaft des Liberalismus, zuerst umstritten, aber bald, wenigstens in der Literatur, fast schrankenlos waltend. In der Politik verschwanden um die Mitte des Jahrhunderts die letzten Spuren der alten Organisation besonders in der Gewerbe= (1846 und 1864) und Bergwerksgesetzgebung (1835—1859). Was die Handelspolitik anbetrifft, wurde Schweden, unter Leitung des konsequent liberalen, hervors ragenden Staatsmannes, Finanzministers Freiherrn J. A. Gripenstedt, nach schrittweisem Übergang zum Freihandel im Jahre 1865 in das System der napoleonischen Handelsverträge hineingezogen. Der Einfluß von außen machte sich jetzt in der Literatur viel mehr als vorher fühlbar, und zwar überwiegend der Einfluß Frankreichs. Die englischen Nationalökonomen, besonders J. S. Mill, wurden zwar vielfach bewundert und auch von den stärkeren Geistern studiert; den meisten waren sie jedoch zu schwerfällig, und die Schriften Bastiats, Garniers, Rossis, Courcelle=Seneuils und Ambroise Cléments wurden

<sup>1</sup> Im Original gesperrt.

öfters in Schweden wie in vielen anderen Ländern als das letzte Wort der Wissenschaft betrachtet.

Der Liberalismus hat gewiß auf die volkswirtschaftlichen Studien sehr anregend gewirkt, da die Wissenschaft der Nationalökonomie durch ihn einen Nimbus erhielt, wie kaum jemals zuvor oder danach. die schwedische Literatur dieser Zeit, im Gegensatz zu der der meisten anderen Länder vorteilhaft kennzeichnet, ist dazu das Interesse für die Wirt= schaftsgeschichte. Dieses verdankt sie natürlich keineswegs dem Liberalismus, wahrscheinlich aber in erster Reihe dem Einflusse der schon genannten älteren schwedischen Historiker, in einem gewissen Grade auch der älteren deutschen historischen Schule. Der bedeutendste Name dieser Periode ist unzweifelhaft der glänzende Historiker, Volkswirt und Staatsmann Hans Forssell (1843—1901), der ganz der liberalen National= ökonomie angehört und vorzügliche, aber von deren Geist durchdrungene wirtschaftsgeschichtliche Arbeiten hervorgebracht hat, besonders Beiträge zur Geschichte des 16. Jahrhunderts ("Beiträge zur Geschichte der Verwaltung Schwedens unter Guftav I.", 1866; "Merkantilismus", 1868; "Innere Geschichte Schwedens seit Gustav I. mit besonderer Hinsicht auf Verwaltung und Volkswirtschaft", 1869 und 1875; "Schweden im Jahre 1571", 1872; "Über die Landwirtschaft Schwedens im 16. Jahrhundert", 1884). Zu derselben Periode und Richtung gehört auch das schon genannte Werk von J. W. Arnberg (1832—1900) über die politische Ökonomie des 18. Jahrhunderts (1868).

Am stärksten hat sich der Einfluß des Auslandes auf die Literatur bemerkt gemacht, als der Liberalismus sein Ende nähern sah. Diesmal kommt der neue Wind zweifellos aus Deutschland.

Als Scheidepunkt kann die Mitte der achtziger Jahre ansgegeben werden. Die Freihandelspolitik geht nun in eine bald entschiedene Schutzollpolitik über 1, und die moderne sozialpolitische Gesetzebung macht jetzt ihre ersten unsicheren Schritte. So wurde 1881 eine Verordnung über den Arbeiterschutz erlassen, 1884 eine sozialpolitische königliche Kommission ernannt, und als Resultate ihrer Arbeit wurden das Arbeiterschutzesetz und das Gesetz über Krankenkassen von 1891 ansgenommen. Der Sozialismus und die Gewerkvereinsbewegung stammen ebenfalls aus dieser Zeit, obwohl sie erst viel später ihre gegenswärtige große Bedeutung zu erreichen begannen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe hierüber die Berichte des Verfassers in den Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 49.

Die gegenwärtige Nationalökonomie Schwebens gehört ganz dieser britten Periode an. Obwohl die Zahl der jezigen schwedischen Volks-wirte nicht eigentlich groß ist, so hat fast jede der jezt in Europa herrsschenden Richtungen ihren Repräsentanten unter ihnen gefunden. Es würde jedoch zu weit führen, sie alle hier anzugeben.

Von schwedischen Volkswirten seien hier Johan Leffler (geb. 1845) und Axel Raphael (geb. 1850) erwähnt, weil sie die ersten waren, die seit ihrem ersten Auftreten von dem deutschen Kathedersozialismus beeinflußt waren. Leffler hat u. a. in deutscher Sprache über die schwedischen Zettelbanken geschrieben (1876), hat in schwedischer Sprache eine Grundlegung der Nationalökonomie (1881) veröffentlicht und sich vielsach mit sozialpolitischen Enqueten beschäftigt. Raphael hat sich seit Mitte der achtziger Jahre sast ausschließlich mit sozialpolitischen Fragen (Arbeiterschuß, Haftpslicht, Wohnungsfrage, Kooperation, Gewertvereine usw.) beschäftigt und darüber u. a. Berichte in dem Archiv für soziale Gesetzgedung und Statistik veröffentlicht. In Verbindung mit (u. a.) dem hervorragenden Statistik veröffentlicht. In Verbindung mit (u. a.) dem hervorragenden Statistiker Gustav Sundbärg haben sie ein volkswirtschaftliches Sammelwerk (1894—1902) im Anschluß an das Schönbergsche Handbuch veröffentlicht.

Reiner der streitenden Schulen kann David Davidson (geb. 1854, seit 1889 Professor an der Universität Upsala) zugerechnet werden. Meist kritisch veranlagt, hat er in seiner ersten Abhandlung über die Theorie der Kapitalbildung (1878) Böhm=Bawerk teilweise antezipiert. Von seinen späteren Schriften seien genannt: "Beiträge zur Geschichte der Theorie der Bodenrente" (1880) und viele bank= und sinanzpolitische Abhandlungen (siehe auch unten).

Der österreichischen Schule gehört dagegen ganz Knut Wicksell (geb. 1851, seit 1901 Professor an der Universität Lund) an. Ansfangs Mathematiker, hat er sich überwiegend der theoretischen Ökonomie gewidmet und dabei, von vielen Aufsähen in ins und ausländischen Beitschriften abgesehen, u. a. in deutscher Sprache veröffentlicht: "Über Wert, Kapital und Kente" (1893), "Finanztheoretische Untersuchungen, nebst Darstellung und Kritik des Steuerwesens Schwedens" (1896), "Geldzins und Güterpreise" (1898), und in schwedischer Sprache: "Theoretische Nationalökonomie" (1901 und 1906). Auf dem Gediete der Bevölkerungsfrage ist er ein eifriger Besürworter des Neus Malthusianismus und steht in den Fragen der Verteilung dem Sozialissmus sehr nahe.

Verfasser (geb. 1850, seit 1889 Professor an der Universität Lund) hat sich überwiegend der Statistik und der Staatslehre gewidmet. Er

hat, von staatsrechtlichen Arbeiten abgesehen, u. a. veröffentlicht in schwedischer Sprache: "Bolksvermögen Schwedens" (1890, französisch in verkürzter Form in Bulletin de l'Institut internat. de Statistique, 1892), "Stände und Klassen" (1892), "Der statistische Typus" (1897, französisch im Journal de la Société de Statistique de Paris, 1900), "Abel Schwedens und Finnlands, Statistische Untersuchung" (1898—1902, in abgekürzter Form deutsch 1903). In deutscher Sprache hat er Beisträge zu den Schriften des Bereins sür Socialpolitik geliefert: über die Handliche Arbeiterfrage in Schwedens und Norwegens (1892) und über die ländliche Arbeiterfrage in Schweden (1893), in Schanz' Finanzarchiv: über das Finanzwesen Schwedens (1893.) (Siehe auch unten.)

Gustav Cassel (geb. 1866, seit 1904 Professor an der Universität Stockholm) steht in theoretischer Hinscht im ausgeprägten Gegensatzur österreichischen Schule und knüpft vielsach an die moderne englische Nationalösonomie, insbesondere an das Ehepaar Webb, an. Von einer Mehrzahl von Aussähl in schwedischen, deutschen und englischen Zeitzschriften über die Preisbildung, die Arisentheorie und sinanzwissenschaftzliche Fragen abgesehen, hat er veröffentlicht: "Das Necht auf den vollen Arbeitsertrag" (1900, in deutscher Sprache), "Sozialpolitik" (1902) und "The Nature and Necessity of Interest" (1903).

Gustav F. Steffen (geb. 1864, seit 1903 Prosessor an der Universität Gothenburg) gehört gewissermaßen der soziologischen Richtung an und hat sich eingehend mit englischen Verhältnissen beschäftigt. In deutscher Sprache hat er u. a. veröffentlicht: "Studien zur Geschichte der englischen Lohnarbeiter mit besonderer Berücksichtigung der Veränderung ihrer Lebenshaltung".

Unter den Jüngeren mag erwähnt sein Eli F. Heckscher (geb. 1879, seit 1907 Privatdozent an der Universität Stockholm), der eine ökonomisch=statistische Untersuchung über die "Bedeutung der Eisenbahnen für die ökonomische Entwicklung Schwedens" veröffentlicht hat (1907).

Das Interesse für sozialpolitische Forschungen gab zu einer testamentarischen Schenkung von Viktor Loren (1858—1885) Anlaß. Aus dieser Schenkung wurden u. a. "Schriften der Stiftung Loren" (17 Bände, 1890—1899) bestritten, eine Sammlung sozialpolitischer Enqueten (zwei in deutscher und eine in französischer Sprache veröffentlicht). Diese Sammlung enthält die Anfänge der schwedischen Arbeitsstatistik, die jetzt in einer besonderen Abteilung des schwedischen Handelsamtes (Kommerzskollegiums) organisiert ist.

Schweben hat seit 1877 einen Nationalökonomischen Verein (in Stockholm), welcher "Verhandlungen" veröffentlicht. Es gibt dazu eine

Zeitschrift, die sich ganz wirtschaftlichen Dingen widmet, die "Ekonomisk Tidskrift" (seit 1899), Herausgeber D. Davidson, eine Zeitschrift für die Staatswissenschaft i. w. S., die "Statsvetenskaplig Tidskrift" (seit 1897), Herausgeber der Verfasser, und eine für die Sozialpolitik, "Social Tidskrift" (seit 1901), Herausgeber G. H. von Koch.

Schweben besitzt Lehrämter sowohl der Nationalökonomie als der Staatswissenschaft i. w. S. an den Universitäten Upsala, Lund, Stockholm und Gothenburg. Das Interesse für die volkswirtschaftlichen Studien hat in den letzten Jahren sehr zugenommen. Hinderlich für ein rasches Aufblühen dieser Studien wirkt jedoch, daß die Nationalökonomie skatutarisch den juristischen Fakultäten und Prüfungen zugehört, während die das Fach tieser Studierenden nunmehr sast ausnahmslos der philosophischen Fakultät angehören. Die Errichtung eines besonderen skaatswissenschaftzlichen Studienganges ist zweisellos die erste Maßregel, die seitens des Staates zur Förderung der volkswirtschaftlichen Studien in Schweden unternommen werden muß.

Wie schon erwähnt, ist diese letzte Phase der schwedischen volkswirtschaftlichen Literatur in hohem Maße von der gleichzeitigen deutschen Entwicklung auf diesem Gebiete beeinflußt worden. Freilich weichen die
Studien der einzelnen Volkswirte sowohl voneinander wie von den in Deutschland herrschenden Ansichten und Richtungen vielsach ab. Aber diese sind doch alle mehr oder weniger durch die letzteren hervorgerusen oder nehmen zu ihnen Stellung. Denn die großen Strömungen der letzten dreißig Jahre in dem ökonomischen Leben, die den wirtschaftlichen Theorien stets ihr Gepräge geben, hatten alle in Deutschland ihre Quelle. Deutschland ist uns in dieser Zeit in Gutem wie in Bösem ein Vorbild gewesen.

So ist unsere jetzige Handelspolitik sehr von der in Deutschland am Ende der siedziger Jahre inaugurierten Schutzollpolitik beeinflußt worden. Dasselbe gilt in noch höherem Grade von den sozialpolitischen Bestrebungen, die sich bei uns sowohl seitens des Staates durch seine Arbeiterschutzgesetzung, wie in privaten Anstalten und Vereinigungen aller Art entwickelt haben. Endlich verdanken wir Deutschland und den von ihm ausgehenden Anregungen den Sozialismus, mit dem wir gesegnet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Heckscher, Die volkswirtschaftlichen Studiengänge in Skandinavien (in ben Bolkswirtschaftlichen Blättern, VI. Jahrg., Nr. 18, S. 328).

worden sind. Man kann also getrost sagen, daß Deutschland in keiner früheren Zeit so viel Einfluß auf die Gestaltung der volks-wirtschaftlichen Anschauungen in Schweden ausgeübt hat wie im letzten Menschenalter.

Dasselbe läßt sich, außer was die Handelspolitik betrifft, auch von den beiden anderen skandinavischen Staaten sagen, über die wir, da Beisträge zur Literaturgeschichte ihrer Nationalökonomie bisher ziemlich sehlen, nur kurze Andeutungen bringen können.

## II. Dänemark.

Die Anregungen vom Auslande waren für Dänemark viel lebhafter als in Schweden. Abam Smith wurde schon im Jahre 1779 ins Dänische übersett, und später folgten Übersetungen von J. B. Say, Ricardo u. a. Besonders eng war aber auf diesem wie auf den meisten anderen Gebieten die Verknüpfung mit Deutschland; am Ende des 18. Jahrhunderts war die volkswirtschaftliche Literatur ganz von deutschsichreibenden Schriftstellern beherrscht.

Fast alle bedeutenden dänischen Volkswirte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren in höherem oder niedrigerem Grade liberaler Gesinnung. In erster Reihe ist hier zu nennen D. C. Olufsen (1764—1827, seit 1815 Professor an der Universität Kopenhagen), ein vielseitiger Mann, der als Dichter und Landwirt begonnen hatte, aber von einer Reise in Deutschland und anderen Ländern als Volkswirt im Jahre 1796 zurückehrte. Er war ein eifriger Bewunderer Abam Smiths, trozdem ist aber bei ihm sehr wenig von englischem oder Einflusse merkbar; im großen und ganzen stand er französischem unter der Einwirkung der deutschen Kameralisten liberalen Anstriches. Seine Schriften bestehen in vielen Auffätzen in den von ihm herausgegebenen "Wirtschaftlichen Annalen" (1797—1810; 1812—1820 unter dem Titel "Neue wirtschaftliche Annalen" veröffentlicht), in einem sehr benutten, ins Schwedische übersetten "Grundriß der praktischen Staatsökonomie" (1815) und "Beiträge zu einer Übersicht der Nationalindustrie Dänemarks" (1819). Seine Stärke liegt entschieden auf dem Gebiete der Landwirtschaft.

Der bedeutendste Volkswirt nach Olussen war wahrscheinlich M. L. Nathanson (1770—1868), in vielen Richtungen sein Gegensatz. Er war ein hervorragender praktischer Kausmann und Finanzmann, aber

<sup>1</sup> Bgl. Roscher, Geschichte ber Nationalökonomik in Deutschland, S. 624.

ohne literarische oder wissenschaftliche Ausbildung; und er gab darum der Kritik viele Blößen, die auch von dem großen Rechtsgelehrten A. S. Drsted und dem Nationalökonomen C. N. David ausgenutt wurden. Den größten Wert haben seine Schriften, wo er sich über handels= und finanzpolitische Ereignisse äußert, die er selbst mitgemacht ober praktisch studiert hat. Sein Vorbild war in erster Reihe England, aber, wie die meisten dänischen Schriftsteller dieser Zeit, stand er den deutschen Anhängern des Liberalismus nahe. So schrieb er im Jahre 1813 eine Einleitung zu der Übersetzung Lueders "Über die Beredelung der Menschen" und übersetzte Murhards "Theorie und Politik des Handels". Seine Hauptwerke sind halb historischer Art und enthalten großes, heute noch wertwolles Material: "Handel, Schiffahrt, Geld- und Finanzwesen Dänemarks 1730—1830" (1832—1834), und "Historischftatistische Darstellung der National- und Staatswirtschaft Dänemarks seit Friedrich IV. bis zur Gegenwart" (1836). Der einflußreiche Staatsmann, Reichsgraf W. C. Sponneck (1815—1888) sei endlich hier erwähnt, weil er schon in seiner Jugend bei seiner Rückkehr von einer kameralistischen Studienreise in Frankreich und Deutschland 1840 ein bedeutendes Werk über das Zollwesen in Theorie und Praxis veröffentlichte, in welchem er dem Freihandel eifrig das Wort spricht.

Das Jahr 1848 ist in der dänischen Geschichte auf den meisten Gebieten ein entscheidendes gewesen. So auch in der Geschichte der Bolkswirtschaftslehre. In diesem Jahre wurden an der Universität eine besondere staatswissenschaftliche Prüfung und im Zusammenhang damit besondere Lehrämter der Staatswissenschaft sowie außerdem das dänische statistische Bureau eingerichtet.

Diese verbesserten äußeren Verhältnisse scheinen in theoretischer Hinssicht die Wirkung gehabt zu haben, daß der Liberalismus — wie zu erwarten war — in der Literatur noch entschiedener als früher die herrschende Stellung erhielt. Die ganze Reihe der Professoren und Vorsstände des statistischen Bureaus — von den ersteren jedoch A. F. Vergsoe (1806—1854), der ein bedeutendes Werk, "Statistis des dänischen Staates" (1844—1853) verössentlichte, ausgenommen — bekannten sich zur liberalen Nationalökonomie in ziemlich exklusivem Sinne: E. N. David, J. Venzon=Vuchwald, L. Holst, E. J. Kayser und M. E. Fresderiksen. Von den jeht Genannten war der einflußreichste Politiser David (1793—1874) als Nationalökonom wenig mehr als ein guter Propagandist der liberalen Joeen und ein bitterer Kritiker. Auch Benzon=Vuchwald (1821—1877) und Holst (1828—1867) hatten keine Zeit, selbständige Arbeiten zu schaffen. Sie seien aber hier erwähnt

wegen des deutschen Einflusses, der sich bei ihnen bemerkbar macht, indem der erstere eine kurzgefaßte Bearbeitung der Mohlschen staatswissenschaftlichen Enzyklopädie veröffentlichte, und der letztere, trot seines Liberalismus, ein Bewunderer von Schäffle war und sich wirts schaftsgeschichtlichen Studien widmete. Ranser (1811-1870, Professor an der Universität 1848—1865) und sein glänzender, rastloser Schüler Frederiksen (1840—1905, Professor an der Universität 1867 bis 1877) waren dagegen ganz von den westeuropäischen Nationals ökonomen beeinflußt. Kansers klar geschriebenes Werk "Ordnung der Arbeit" (1857, ins Schwedische übersett) steht auf dem Boden der Harmonie-Dkonomen und war während zweier Jahrzehnte das volkswirtschaftliche Lehrbuch an der Universität. Fredriksen lieferte bis zu seinem Tode fast unzählige Beiträge zu verschiedenen theoretischen und praktischen Fragen der Volkswirtschaft, meistens für Zeitschriften des In- und Auslandes, und gehörte im großen und ganzen immer derselben Richtung an.

Die Opposition gegen den Liberalismus setze, offenbar teils durch das Vordringen des Sozialismus (1871), teils und in hohem Grade durch deutschen Einfluß hervorgerusen, mit den siedziger Jahren, also früher als in Schweden, ein. Die Begründung des dänischen "Nationalökonomischen Vereins" im Jahre 1872 war zwar nicht durch den "Verein für Socialpolitik" ins Leben gerusen; aber die neuen sozialpolitischen Ideen kamen gleich am Ansang der Wirksamkeit dieses ganz neutralen Vereins zum Ausdruck. Ein Umschwung in der Aussanz in wirtschaftspolitischen, besonders sozialpolitischen Fragen trat hier wie überall ein, und die neuere Richtung machte sich auch in methodischen Dingen sehr fühlbar. Der neuen Richtung gehören sast alle jetzt in Dänemark tätigen Nationalösonomen an, deren Zahl nicht unbedeutend ist, von denen hier aber nur vier genannt seien.

W. Scharling (geb. 1837, seit 1869 Professor an der Universität, ehemaliger Finanzminister), hat eine sehr umfassende schriftstellerische und Lehrtätigkeit ausgeübt, und hat dabei in enger Verbindung mit deutschen Volkswirten gestanden. Seine werttheoretischen Abhandlungen, die in den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik verössentlicht sind, liesern eine von (u. a.) Abolph Wagner umfaste Kritik der österreichischen Werttheorie. Beiträge zum Geldwesen hat er in derselben Beitschrift verössentlicht. In der dänischen nationalökonomischen Zeitschrift ist er seit ihrer Gründung (1873) einer der fleißigsten Mitarbeiter. Von seinen zahlreichen Schriften in Buchform seien hier genannt: "Der sinkende Wert des Geldes" (1869), "Bankpolitik" (dänische und deutsche

Ausgabe 1900), "Handels- und Zollpolitik" (1904—1905), dazu im Erscheinen begriffen ein umfassendes Werk "Die gesellschaftliche Produktion". In den meisten seiner Arbeiten hat er einen bedeutenden historischen Stoff verwertet.

V. Falbe Hansen (geb. 1841, 1873—1877 Vorstand des statistischen Bureaus, 1877—1902 Professor an der Universität) hat in Verbindung mit Scharling das grundlegende Werk "Statistik Tänes marks" (1878—1891) dazu eine "Finanzwissenschaft" (1894—1896) und einen bedeutenden Beitrag zur Geschichte der dänischen Bauernbefreiung (1888—1889), von kleineren Schriften und Aussätzen abgesehen, versöffentlicht.

A. Westergaard (geb. 1853, seit 1886 Prosessor an der Unisversität) gehört in theoretischer Hinsicht der Grenznutzenschule (Jevons!) an, in den Fragen der Volkswirtschaftspolitik kann er vielleicht am besten als christlichssozial bezeichnet werden. Er ist außerdem ein hervorragender theoretischer Statistiker. Seine Verbindungen sind vorwiegend nach Engsland gegangen, aber er hat einige seiner Schriften in deutscher Sprache veröffentlicht. Von seinen Schriften seien genannt: "Die Lehre von der Mortalität und Morbilität" (1882, in deutscher Sprache), "Theorie der Statistik" (1890, auch eine deutsche Ausgabe), "Einleitung zum Studium der Nationalökonomie" (1891), "Die Aussabe), geinleitung zum Frage in der älteren Nationalökonomie" (1896).

M. Rubin (geb. 1854), Gründer des statistischen Amtes der Stadt Kopenhagen, 1895 Vorstand des dänischen statistischen Bureaus, jetzt Generaldirektor der Zölle und Steuern) hat eine Menge statistischer Arbeiten veröffentlicht (einige der wichtigsten in Verbindung mit Westersgaard) und dazu zwei große wirtschaftsgeschichtliche Werke, die zu den besten von dem, was Standinavien auf diesem Gebiete geleistet hat, gehören: "1807—1847" (1892) und "Die Zeit Friedrichs VI." (1895).

## III. Norwegen.

Aber Norwegen können hier nur folgende Andeutungen geliefert werden.

Professor A. M. Schweigaard (1808—1870), der in seiner Stellung als Professor an der Universität Christiania in den Jahren 1840—1870 den entscheidenden Einsluß auf die Auffassung des norwegischen Publikums über volkswirtschaftliche Fragen ausübte, stand im großen und ganzen auf dem Boden der klassischen Schule. Obwohl er die Richtigkeit der Listschen Lehre von der erzieherischen Macht der Schuks

zölle unter gewissen Bedingungen anerkannte, verstand er es doch, immer stärker die Grundsätze eines norwegischen Verhältnissen angepaßten modernen Freihandels hervorzuheben. Sein Nachfolger, T. H. Afchehoug (geb. 1822, seit 1852 Professor an der Universität), der Altmeister der skandinavischen Nationalökonomie, hat immer die großen Verdienste der beutschen Nationalökonomen sowohl der älteren, wie Hermann, Rau und Roscher, als der jüngeren gewürdigt und sich vielfach in seiner groß angelegten "Sozialökonomik" (1902—1907) an sie angelehnt; in ber Zeitung "Morgenbladet" hat er (1901) Schmollers Grundriß (1. Teil) besprochen. In allem Wesentlichen hat er sich aber ber Grenznutgentheorie, in der Form, welche sie durch Böhm=Bawerk und Marshall erhalten hat, angeschlossen. Es gilt das auch von den jüngeren norwegischen Volkswirten, besonders von B. Morgenstierne (geb. 1851, seit 1889 Professor an der Universität) und D. Jaeger (geb. 1863, seit 1902 Professor an der Universität). Etwas ferner von der Grenznutzentheorie steht E. Hertberg (geb. 1847, 1878—1886 Professor an der Universität, jett Chef des Reichsarchivs), der unter dem Einflusse der Schmollerschen "Grundfragen des Rechts und der Volkswirtschaft" sich ber historischen Schule anschließt.

Auch Norwegen hat seit 1892 einen volkswirtschaftlichen Verein, "Statsökonomisk Forening", der die Zeitschrift "Statsökonomisk Tidskrift" herausgibt.

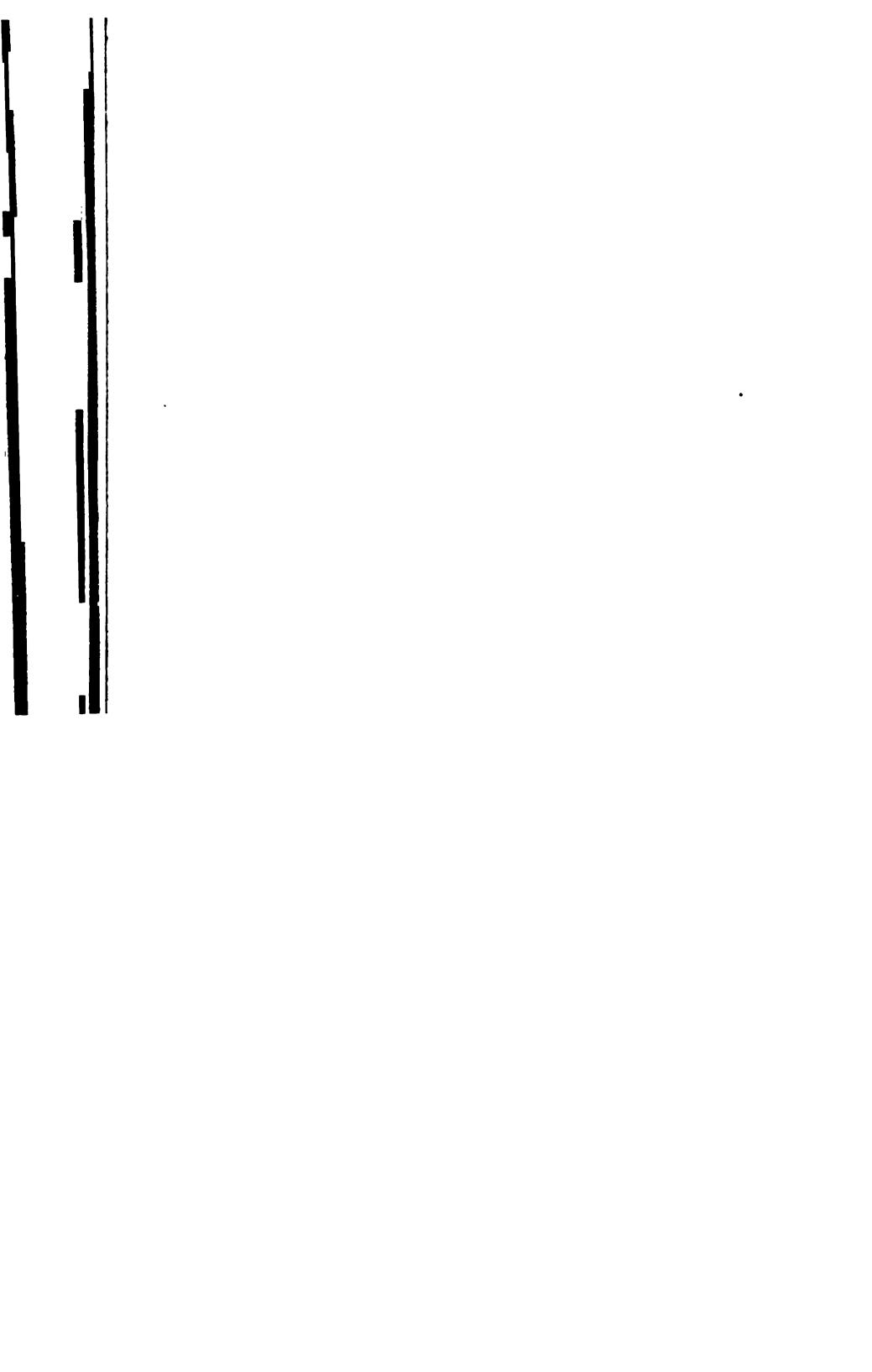

| • |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | - |
|   |  |   |

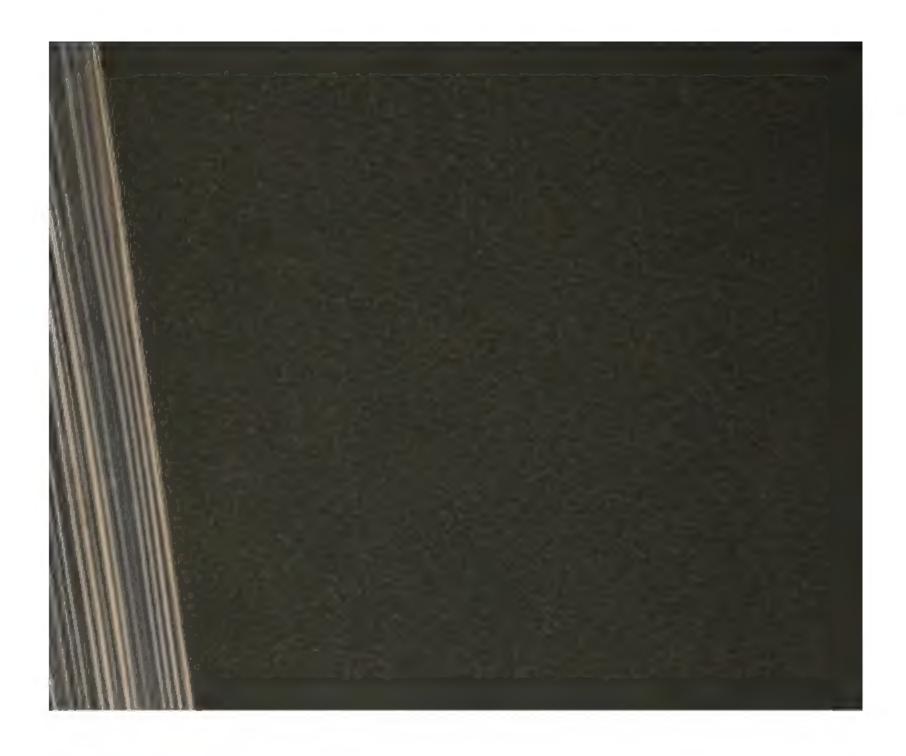

## STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California SP 15 15 JUN 1991

